DIE REGESTEN DER ERZBISCHÖFE VON KÖLN IM **MITTELALTER** 



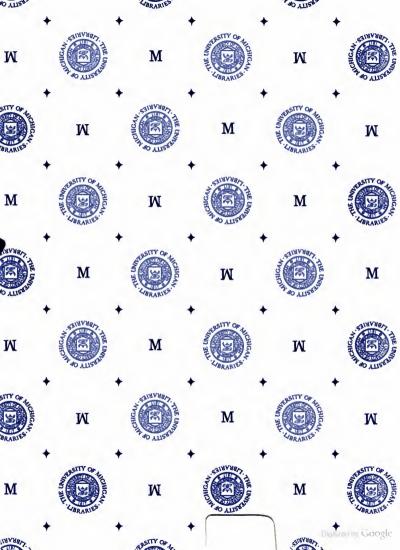

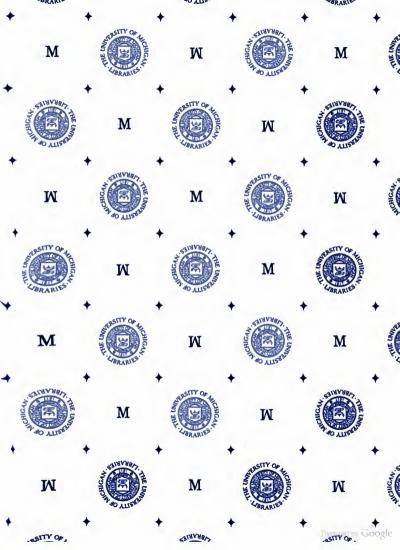

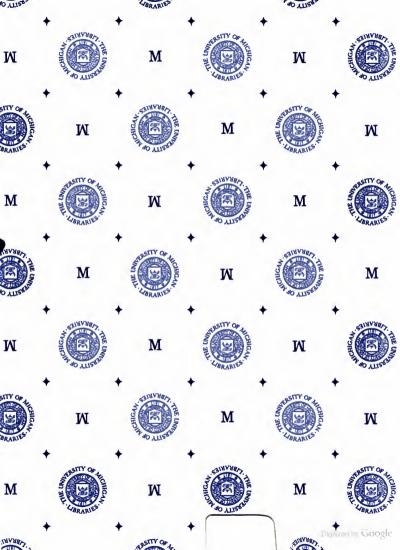



# DIE REGESTEN

DER

# ERZBISCHÖFE VON KÖLN

IM

# MITTELALTER.

ZWEITER BAND 1100—1205.

BEARBEITET

VON

Dr. RICHARD KNIPPING.

BONN
P. HANSTEIN'S VERLAG
1901.

DD 801 .R7 G39 p U.21

pt. 2

Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft Fotomechanischer Nachdruck 1964 Druck: Anton Hain K.G., Meisenbeim (Glan)

# Stifter und Patrone

# Gesellschaft, für Rheinische Geschichtskunde.

Seine Maiestät der Kaiser und König als Patron.

Seine Königliche Hoheit der Erbgrossherzog Friedrich von Baden, kommandierender General des VIII. Armeekorps als Patron.

### Der Rheinische Provinzialverhand

### I. Stifter:

- 1. Herr Geh. Kommerzienrat Dr. iur. et phil. Gustav von Mevissen, Köln (1881); † 1899 Aug. 13.
  - " Adolph von Carstanjen, Majoratsherr, Berlin (1893); † 1900 Juni 24.
- 3 Geh. Kommerzienrat Emil vom Rath, Köln (1894). Die Dr. Joh. Friedr. Böhmer'schen Nachlass-Administratoren und Testaments-Exekutoren, Frankfort a. M. (1898).
- 5. Frau Witwe Paul Stein, Elise, geb. von Mevissen, Köln (1900).
- Herr Geh. Kommerzienrat Gust. Michels, Köin (1900).
- Frau Witwe Geb. Kommerzienrat Dr. Gust. von Mevissen, Therese, geb. Leiden, Köln (1900).

## II. Patrone:

- 1. Die Stadt Aachen (1881).
- Herr Geh. Kommersienrat Otto Andreae, Köln (1889). Se. Durchlaucht der Prinz Philipp von Arenberg, Bischöff. Geist. Rat, papsti. Geheimkämmerer und Domkapitular, Eichstätt (1881).
- 4. Die Stadt Barmen (1881).
- Herr Kommerzienrat René von Boch, Mettlach (1899).
- Baron J. W. v. Boetzelaer, Kaufmann, Bockum bei Krefeld (1901).
- Die Stadt Bonn (1881).
- Herr Kommerzienrat Arthur Camphausen, Bankier, Köln (1893). Q.
- " Peter von Carnap, Eiberfeld (1881). Frau Witwe Adolph von Carstanjen, Adele, geb. vom Rath, Berlin (1901). 10.
- Die Stadt Coblenz (1888). 11.
- 12. Herr Geheimrat Dr. Karl Ad. Ritter v. Cornelius, Prof., München (1881).
- 13.
- 14.
- Kommerzienrat J. Cüpper, Tuchfabrikant, Aachen-Burtscheid (1993). Geb. Kommerzienrat Karl Delius, Aachen (1889).
- 15. Friedr. Daniel Freiherr von Diergardt, Königl. Kammerberr, Rittergutsbesitzer, Haus Morebroich bei Schlebusch (1881).
- Die Stadt Düren (1891).
- Die Stadt Düsseldorf (1881). 17. 18. Die Stadt Duisburg (1881).
- 19. Die Stadt Elberfeid (1881).
- 20. Herr Jakob Graf und edler Herr von und zu Eltz, K. und K. Kämmerer und Majorateherr zu Vukovár (Slavonien) (1900).
- Karl Eltzbacher, Rechtsanwalt und Bankier, Köln (1896).
- 22. Der Landkreis Essen (1892). 23.
- Die Stadt Essen (1896). 24. Herr Geh. Justizrat Robert Esser, Köln (1896).
- 25. August Ferber, Fabrikbesitzer, Aachen-Burtscheid (1892).
- Frau Witwe Foerster, Johanna geb. Thywissen, Kempen (Rh.) (1892).
   Herr Geh. Kommerzienrat Karl Friederichs, Stadtverordneter, Remscheid (1897).
- 28. Alois Fritzen, Landesrat a. D., Düsseldorf (1891).

29. Herr Giabert Graf von Fürstenberg-Stammheim, Excellenz, Königi, Kammerherr und Schlosshauptmann von Kobienz, Mitglied des Herrenhauses, Stammheim b. Mülheim (1889). Die Stadt M.-Gladbach (1897). 31. Herr With. Gobbers sen., Seidenfabrikant, Krefeld (1900). 32. Matthias H. Göring, Honnef (1881) 33. Frau Witwe Friedr. Grillo, Essen (1895) 34. Witwe Kommerzienrat Dr. Herm. Grüneberg, Emilie, geb. Schmittborn, Rentnerin, Köln (1894). 35 Herr Charles Eugene Gunther, Esquire, Kaulmann, London E. C. (1900). 36. Frau Witwe Kommerzienrat Franz Karl Guilleaume, Antonie, geb. Gründgens, Köin (1893). 87. Herr Arnold Guilleaume, Köln (1895). Kommerzienrat Max Guilleaume, Köln (1892). 38 39. Kommerzieprat Theodor v. Guilleaume, Fabrikbesitzer, Köln (1889). 40. Louis Hagen, Bankier, Köln (1896). 41. Geh. Kommerzienrat Emil Haldy, St. Johann-Sarbrücken (1889). 42. Kommerzienrat Franz Haniel, Fabrikbesitzer, Düsseldorf (1895). 43. 44. Kommerzienrat Joh. N. Heldemann, Generaldirektor, Köln (1900) Geh. Kommerzienrat August Heuser, Stadtverordneter, Köln (1894). 45. Karl von der Heydt, Bankler, Elberfeld (1889). Alfred Freiherr v. Hilgers, Landgerichtspräsident, Trier (1895). 47. Karl Eugen Graf und Marquis von und zu Hoenabroech, Königi. Kammerherr, Schloss Türnich, Kr. Bergheim (1889). 48. Eberhard Hoesch, Düren (1891). 49. Kommerzienrat Wilhelm Hoesch, Fabrikbesitzer, Düren (1900). 50 Die Fürstl. Hohenzollern'sche Hofbibliothek, Sigmaringen (1881). 51. Herr Geh. Justizrat Dr. Hermann Hüffer, Professor, Bonn (1897). 52 Justizrat Franz Jansen, Rechtsanwalt und beig. Bürgermeister, Köin (1895). Fau Fanny Joest, geb. Camphansen, Köln (1894).
 Herr Heinrich Keilner, Kaufmann, Köln-Deutz (1899). 55. Ferd. Knops, Tuchfahrikant, Aschen-Burtscheid (1901). 56. Der Herr Erzbischof von Köln, Dr. Hubertus Simar, Köin (1900). 57. Die Stadt Köln (1881). 58. Herr Ernst Königs, Kaufmann, Köln (1898). Die Stadt Krefeld (1881). 59. 60. Herr Wirkl. Geheimrat Dr. ing. F. A. Krupp, Excellenz, Mitglied des Staatsrats und des Herrenhauses, Bredeney, Ldkr. Essen (1884). Georg Küppers-Loosen, Kaufmann, Köln (1899). 62. Dr. Ernst Landsberg, Professor, Bonn (1899). 63. Gottlieb Langen, Burg Zieverich (1897) 64. Hans Karl Leiden, Kgl. Niederländischer Konsul, Köln (1895). 65. Ernst Leyendecker, Kaufmann, Köln (1893). Frau Witwe Freifrau von Liebig, Angelika, geb. Clemens, Schloss Gondorf bei Coblenz und Reichenberg (Böhmen) (1891). 67. Geh. Justizrat Dr. Hugo Loersch. Professor. Mitglied des Herrenhauses und Kronsvndikus. Bonn (1890). 68. Kommerzienrat Gustav Mallinckrodt, Köln (1896). 69. Dr. jur. Gustav Mallinckrdt jr., Köln (1892). 70. Dr. Paul Mallinckrodt, Rittergutsbesitzer, Schloss Wachendorf (1899). 71. Julius Marcus, Baden-Baden (1896),

72. Justizrat Dr. jur. Karl Mayer-Leiden, Rechtsanwalt, Brühl (1894).

74. Mathilde von Mevissen, Köln (1893). Fri. 75. Melanie von Mevissen, Köln (1899).

76. Herr Oberregierungsrat Dr. Paul Meyer, Elberfeld (1895). Geh. Kommerzienrat Gustav Michels, Mitglied des Herrenbauses, Köln (1881).

Frau Witwe Geh. Kommerzienrat Dr. Gustav von Mevissen, Therese, geb. Leiden, Köln (1899).

Graf Wilh. von Mirbach-Harff, Schloss Harff, Kr. Bergheim (1901). 79. Die Stadt Mülheim a. Rh. (1881).

73.

80 Der Kreis Mülheim a. d. Ruhr (1892). Herr Dr. jur. Jos. Neven-DuMont, Kaufmann und Stadtverordneter, Köln (1898).

Frau Witwe Emil Oelbermann, Laura, geb. Nickel, Köln (1897). 82.

83. Herr Albert Freiherr von Oppenheim, Kgl. sächs. Generalkonsul, Köin (1888).

Herr Wilh. Oswald, Bergassessor a. D., Coblenz (1896). 86. Frau Witwe With. Pelil, Paula, geb. Korte, Köln (1901) Herr Geh. Regierungsrat Ludwig Pelzer, Oberbürgermeister a. D., Aachen (1896). 87. 88. Eugen Pfeifer, Gutsbesitzer, Köln (1892). 89. Kommerzienrat Valentin Pfelfer, Fabrikbesitzer, Köin (1889). 90. Geh. Kommerzienrat Emil vom Rath, Stadtverordneter, Köln (1881). 91. Adolf Ratien, Landgerichtspräsident, Klel (1881). 92. Frau Witwe Kommerzienrat Eugen Rautenstrauch, Adele, geb. Joest, Köln (1901). Der Kreis Rees, (1897). 93. 94. Herr Karl Reichensperger, Landgerichtspräsident, Aurich (1896). 95. Die Stadt Rheydt (1899). 96. Herr Kommerzienrat Karl Röchling, Fabrikbesitzer, Saarbrücken (1895). 97. Wirkl. Geheimrat Dr. von Rottenburg, Excellenz, Kurator der Universität Bonn, Bonn (1897). 98. Der Kreis Saarbrücken (1892). 99. Herr Dr. Max von Sandt, Kgl. Landrat des Landkreises Bonn, Bonn (1899). 100. Se. Erlaucht der Reichsgraf Heinrich von Schaesberg-Dilborn, Schloss Thannheim bei Leutkirch (Württemberg) (1881). 101 Herr Karl Scheibler, Fabrikbesitzer, Köln (1896). 102. Frau Witwe Geh. Kommerzienrat Wilh. Scheidt, Auguste geb. Holthaus, Kettwig a. d. Ruhr (1899). 103 Witwe Alexander Schoeller, Adele, geb. Carstanjen, Düren (1892). 104. Herr Ober-Präsidiai-Rat a. D. Dr. Klemens Freiherr v. Schorlemer, Kgl. Kammerherr, Vorsitzender der Landwirtschaftskammer der Rheinprovinz, Mitglied des Herrenbauses, Lieser (1899). 105. Graf Franz von Spee, Kgl. Kammerherr und Schlosshauptmann von Düsseldorf, Mitglied des Herrenhauses, Schloss Heltorf (1885). 106. Frau Witwe Kommerzienrat Konrad Startz, Marie, geb. Nütten, Aachen (1893). 107. Witwe Paul Stein, Ellse, geb. von Mevissen, Köln (1888). 108. Herr Lebrecht Stein, Seldenfabrikant, Langenberg (Rheinland) (1889) 109. Kommerzienrat Pet. Jos. Stollwerck, Fabrikbesitzer, Koln (1900). Robert Suermondt, Aachen (1893). 110. 111. Der Herr Bischof von Trier Dr. Felix Korum, Trier (1886). 112. Dle Stadt Trier (1881). Herr Kommerzienrat Julius Vorster, Fabrikbesitzer, Köln (1892). 113. 114. Karl Wahlen, Fabrikbesitzer, Köln (1898). Geh. Kommerzienrat Julius Wegeler, Coblenz (1881) 115. 116. Sc. Durchlaucht der Fürst Wilhelm zu Wied, Neuwied (1881). 117. Herr Hans Zanders, Fabrikant, Berg.-Gladbach (1900) 118. Richard Zanders, Fabrikant, Berg. Gladbach (1893). N. N. (1900). 119. Verstorbene Patrone: lhre Majestät die Kaiserin und Königin Augusta (1881), † 1890 Jan. 7. Ihre Majestät die Kaiserin und Königln Friedrich (1895), † 1901 Aug. 5. Herr Wirkl. Geh.-R. Dr. von Bardeleben, Excellenz, Oberpräsident a. D., Berlin (1881), † 1890 Jan. 8. Professor Dr. Julius Baron, Bonn (1892), † 1898 Juni 9. 2. 3. Friedr. Wilh. Blees, kais. Bergmelster, Quenleu bei Metz (1895), † 1895 Aug. 16. 4. Fran F. W. Blees, Queuleu (1895), † 1898 Juni 16. Herr Gch. Kommerzienrat Eugen von Boch, Mettlach (1889), † 1898 Nov. 12. Adolph von Carstanjen, Berlin (1883), † 1900 Juni 24. 6. Dr. med. H. J. R. Claessen, Köln (1881), † 1883 Okt. 17. Wirkl. Gehelmrat Dr. Heinrich von Dechen, Excellenz, Bonn (1881), † 1889 Febr. 5. 8. 9. Frau Gehelmrat Lila Deichmann-Schaaffhausen, Köln (1881), † 1888 Juli 7 10. Herr Kommerzienrat Theodor Delchmann, Köin (1881), † 1895 Juli 25. 11. Frau Witwe Theodor Delchmann, Köin (1895), † 1901 April 7. 12. Herr Karl Graf und edler Herr von und zu Eltz, Eltville (1881), † 1900 Mai 26. 13. August Elven, Köln (1889), † 1891 April 28. 14 Ludwig Levin Freiherr von Elverfeldt, Elberfeld (1881), + 1885 Mai 23,

Freiherr Theodor von Geyr zu Schweppenburg, Kgi. Kammerherr, beigeordneter Bürger-

Johann Maria Farina, Köln (1889), † 1892 Febr. 26.

Kommerzienrat Dr. Herm, Grüneberg, Köln (1890), † 1894 Juni 7.

Geh. Kommerzienrat Hugo Haniel, Ruhrort (1881), † 1893 Dec. 15.

meister, Aachen (1881), † 1882 Juli 3.

16.

17.

18

Herr Geb. Kommerzienrat Alex. von Heimendahl, Krefeld (1888), † 1890 Dec. 29. " Geb. Kommerzienrat Leop. Hoesch, Düren (1889), † 1899 April 21.

Kardinal-Erzbischof Dr. Phil. Krementz, Köln (1886), † 1899 Mai 6.

Otto Jordan, Coblenz (1895), † 1900 April 9. Kommerzienrat F. W. Königs, Köln (1881), † 1882 Okt. 6.

20.

22. 23.

- 24. Geh. Kommerzienrat Eugen Langen, Köln (1881), † 1895 Okt. 2. 25. Kommerzienrat Wilhelm Levendecker, Köln (1889), † 1891 Juni 18. 26. Theodor Freiherr von Liebieg, Schloss Gondorf (1889), † 1891 Sept. 8. 27. Ludwig von Lilienthal, Elberfeld (1881), † 1893 Juni 1. 28. Kommerzienrat Juliua Marcus, Köln (1889), † 1893 Jan. 4. Kommerstears Julius marcus, Admin (1909), 7 1990 Jan. 3.
  Geb. Kommerstears Dr. Gustav von Mevissen, Köln (1881), † 1899 Aug. 13.
  Graf Ernst von Mirbach-Harff, Schloss Harff (1882), † 1901 Mai 29.
  Graf With. von Mirbach-Harff, Schloss Harff (1881), † 1882 Juni 19.
  Geb. Medicinalrat Prof. Dr. Albert Mooren, Düsseldorf (1881), † 1899 Dec. 31. 29. 30 31. 32. 33. Hermann von Mumm, Kgl. Dan. General-Konsul, Köin (1881), † 1887 Juli 16. 84. August Neven-Du-Mont, Köln (1889), † 1896 Sept. 7. 35. Emil Oelbermann, Köln (1893), † 1897 Mai 1. 36. Geh. Regierungsrat Dagobert Oppenheim, Köln (1881), † 1889 Juli 25. 87. With, Peill, Köln (1896), † 1901 April 4. 38. Kommerzienrat Emil Pfelfer, Köln (1881), † 1889 Sept. 20. Eduard Puricelli, Trier (1881), † 1893 Dec. 4. 39 40. Frau Ed. Puricelli, Trier (1893), † 1899 Febr. 5. 41. Fanny Puricelli, Rheinböllerhütte (1881), † 1896 Nov. 16. 42. Herr Arthur vom Rath, Köln (1897), † 1901 Aug. 23. 43. Kommerzienrat Eugen Rautenstrauch, Koln (1891), † 1900 Mai 18. Kommerzienrat Val. Rautenstrauch, Trier (1881), † 1884 Okt. 19. 44. 45. Geh. Kommerzienrat Wilh. Scheldt, Kettwig (1894), † 1896 Marz 27. 46. Welhblschof Dr. Herm. Jos. Schmitz, Köln (1895), † 1899 Aug. 21. 47. Alexander Schöller, Düren (1890), † 1892 Febr. 26. Beigeordneter Ludw. Friedr. Seyffardt, Krefeld (1888), † 1901 Jan. 26. 48. Graf August von Spee, Königl. Kammerherr, Schlosshauptmann von Brühl. Schloss Heltorf 49. (1881), † 1882 Aug. 25. Kommerslearst Korrad Startz, Aachen (1889), † 1893 Sept. 30. Landgerichts Referendar Adolf Wekbeker, Düsseldorf (1881), † 1882 Nov. 16. 50. 51. 52. Kommerzienrat Victor Wendelstadt, Köln (1881), † 1884 Juli 15. Vorstand der Gesellschaft (bis zum 31. Dezember 1903): Prof. Dr. Joseph Hansen, Archivdirektor, Köln-Lindenthal, Lindenburger Allee 35, Vorsitzender. Geh. Regierungsrat Dr. Moriz Ritter, Professor, Bonn, Riesstrasse 6, stellvertretender Vorsitzender. Geh. Justizrat Dr. Hugo Loersch, Professor, Bonn, Lennéstrasse 21, Schriftführer. Prof. Dr. Eberhard Gothein, Bonn, Goethestrasse 5, stellvertretender Schriftführer. Dr. jur. Gustav Mallinckrodt, Köln, Sachsenring 77, Schatzmeister. Geb. Kommerzienrat Emil vom Rath. Köln. Kaiser-Wilhelm-Ring 15. stellvertretender Schatzmeister. Archivrat Dr. Becker, Königl. Archivdirektor, Coblenz. Becker, Oberbürgermeister, Köln. Dr. v. Bezold, Professor, Bonn. Prof. Dr. Clemen, Provinzialkonservator, Düsseldorf. Geb. Kommerzienrat Friederichs, Remscheld.
- Geh. Kommerzienrat Wegeler, Coblenz.

  Vertreter des Provinzialverbandes im Vorstande;

Wirkl. Geheimrat Dr. v. Rottenburg, Excellenz, Kurator der Universität, Bonn.

Geh. Archivrat Dr. Harless, Königl. Archivdirektor a. D., Düsseldorf.

Geh. Justizrat Dr. Hüffer, Professor, Bonn, Marx, Oberbürgermeister, Düsseldorf. Geh. Kommerzienrat Michels, Köln. Geh. Regierungsrat Dr. Nissen, Professor, Bonn. Geh. Regierungsrat Pelzer, Oberbürgermeister a. D., Aachen.

Herr Freiherr von Solemacher-Antweller, Excellenz, Königl. Kammerherr und Schlosshauptmann von Brühl, Mitglied des Herrenhauses, Rittergutsbesitzer, Bonn.

Ehrenmitglieder des Vorstandes:
Dr. Höhlbaum, Professor, Glessen.
Ad. Ratjen, Landgerichtspräsident, Kiel.

# Satzungen

### Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde.

(Gegründet am 1. Juni 1881, mit den Rechten einer juristischen Person ausgestattet durch Allerhöchsten Erlaus vom 9, August 1889,)

8 1.

Die Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde hat den Zweck, die Forschungen über die Geschichte der Rheinlande dadurch zu fördern, dass sie Quellen der rheinischen Geschichte in einer den Forderungen der Wissenschaft entsprechenden Weise herausgibt. Der Sitz der Gesellschaft ist Köln.

1. Stifter der Gesellschaft sind diejenigen, welche wenigstens eintausend Mark in die

Kasse der Gesellschaft einzahlen. 2. Patrone der Gesellschaft sind diejenigen, welche einen Jahresbeitrag von mindestens einhundert Mark auf drei Jahre zu zahlen sich verpflichten.

3. Mitglieder der Gesellschaft sind diejenigen Forscher auf dem Gebiete der rheinischen Geschichte oder auf verwandten Gebieten, welche entweder

a) bei Gründung der Gesellschaft als Mitglieder beigetreten sind, oder

b) später auf Vorschlag des Vorstandes durch die Gesellschaft in ihren Hauptversammlungen ernannt werden.

Die für ihre Zwecke erforderlichen Geldmittel entnimmt die Gesellschaft:

1. dem Kapitalbestande, welcher am 1. Januar 1889 Mark 29 986,96 betrug.

2. der Stiftung des Geh. Kommerzienrats Dr. jur. G. von Mevissen in der Höhe von Mark 3000 und zukünftigen Stiftungen.

3. den Beiträgen der Patrone.

4. den von der Staatsregierung und der Provinz zu erbittenden Zuschüssen,

5. dem Verkauf der Publikationen. Die einmal bewilligten Beiträge unter 3 werden forterhoben, so lange sie nicht abgemeldet sind; mit ihrem Wegfall hört das Patronat auf.

Die Beiträge der Stifter bilden einen bleibenden Vermögensbestand, desen Zinserträge jährlich den laufenden Einnahmen überwiesen werden. Im übrigen ist für die Vermögensverwaltung der § 39 der Vormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875

massgebend.

Die der Gesellschaft gehörigen Inhabernaniere sind beim Erwerbe durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter ansser Cours zu setzen.

Den Stiftern und Patronen sowie den Mitgliedern des Vorstandes werden die Publikationen der Gesellschaft uneutgeltlich geliefert. Den Mitgliedern der Gesellschaft wird jede einzelne Publikation für zwei Drittel des Ladenpreises geliefert.

Ein aus 19 Personen bestehender Vorstand leitet die Gesellschaft und vertritt sie Behörden und Privatpersonen gegenfiber mit dem Rechte der Substitution in allen Angelegenheiten, einschliesslich derjenigen, welche nach den Gesetzen einer besonderen Vollmacht bedürfen.

Der Vorstand wird durch die Hauptversammlung aus den Stiftern. Patronen und Mitgliedern der Gesellschaft gewählt.

Das Amt der Vorstandsmitglieder erlischt durch Tod, Niederlegen und Verlassen des Gesellschaftsgebietes, als welches in dieser Hinsicht die Provinzeu Rheinland, Westfalen und der Regierungsbezirk Wiesbaden anzusehen sind.

Dem Minister für geistliehe, Unterriehts- und Mediziual-Angelegenheiten und dem Provinzialver-bande der Rheinprovinz wird vorbehalten, den Vorstand durch je ein weiteres Mitglied zu verstärken, so lange die Arbeiten der Gesellschaft aus Mittelu des Staates, bezw. der Provinz uuterstützt werden. Zur Legtilmation des Vorstandes nach aussen dieut eine Beseheinigung des Burgermeisteramtes

der Stadt Köln, welchem die jedesmaligen Wahlverhandlungen sowie die Ernennungen des Staates und der Provinz mitzuteilen sind.

Der Vorstand kann seine Befugnisse für einzelne Angelegenbeiten oder bestimmte Geschäfte einzelnen seiner Mitglieder oder aus seiner Mitte gewählten Kommissiouon übertragen.
An der Bestimmung des § 8 über die Urkunden, welche die Gesellschaft vermögensrechtlich vernflichten, wird hierdurch nichts geäudert.

Der Vorstand wählt aus seiner Mitte auf je drei vom 1. Januar 1889 ab laufende Jahre einen Vor-sitzeuden, einen Schatzmeister, einen Schriftführer und für jeden derselben einen Stellvertreter. Wird eines dieser Ämter erledigt, so wird ein Ersatzmaun für den Rest der Amtszeit gewählt. Urkunden, welche die Gesellschaft vermögensrechtlich verpflichten, sind unter deren Namen vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter und ausserdem von einem anderen Vorstandsmitgliede zu vollziehen.

Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen des Vorstandes sowie der Hauptversammlung. Er beruft den Vorstand, so oft dies die Lage der Gesellschaft erfordert, auch sobald drei Mitglieder des Vorstandes dies beantragen. Die Einladung erfolgt schriftlich unter Mitteilung der Tagesordung.

Zur Beschlussfähigkeit des Vorstandes ist die Anwesenheit von neun Vorstandsmitgliedern, zu Beschlüssen die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.

Über die Verhandlungen ulmmt der Schriftführer ein Protokoll auf, welches von ihm und dem Vorsitzenden vollzogen und gleich den übrigen Akten vom Vorsitzenden aufbewahrt wird.

Der Schatzmeister führt und verwahrt die Kasse der Gesellschaft. Er hat dem Vorstande jährlich eine mit Belegen versehene Übersicht des Vermögensbestandes einzureichen, welche zu den Akten genommen wird. Diese Übersicht umfasst das abgelaufene Geschäftsjahr, welches vom 1. Januar bis 31. December gerechnet wird, und wird in der ersten Vorstaudssitzung des neuen Jahres vorgelegt.

Zum Geschäftskreise der Hauptversammlung, in welcher jeder persönlich erscheinende Stifter, Patron oder Mitglied der Gesellschaft Stimmrecht hat, — die Städte, welche Stifter oder Patrone sind, werden vertreten durch ihre Bürgermeister, andere Korporationen oder Vereine durch die von ihnen Beaustragten, - gehört:

1. die Wahl und Ergänzung des Vorstandes (§ 6), 2. die Wahl von Mitgliedern der Gesellschaft nach § 2 No. 3, b,

3. die Entgegeunahme des Berichtes, welchen der Vorstand über die Arbeiten des letzten und den Arbeitsplan des nächsten Jahres erstattet,

die Entlastung des Schatzmeisters wegen der Rechnung über das abgelaufene Jahr,
 jede Änderung der Satzungen,

6. die etwaige Auflösung der Gesellschaft und die Verfügung über das bei der Auflösung vorhandene Vermögen.

8 13.

Die Hauptversammlung findet jährlich in den ersten drei Monaten statt.

Der Vorstand stellt die Tagesorduung fest. Der Vorsitzende ladet die Stifter, Patrone und Mit-glieder durch Zuschrift unter Mitteilung der Tagesordnung ein.

Ausserordentliehe Hauptversammlungen finden statt, so oft der Vorstand dies für erforderlieh hält, sowie wenn 20 stimmberechtigte Personeu schriftlieh benn Vorstande einen hierauf gerichteten mit Gründen versehenen Antrag stellen, und zwar im letzteren Falle hinnen sechs Wochen.

## \$ 14.

Zur Beschlussfähigkeit der Hanptversammlung ist die Anwesenheit von 15 stimmberechtigten Per-sonen, einschliesslich der Vorstandsmitglieder, erforderlich. Hat eine Hanptversammlung wegen Beschlussnfähigkeit vertagt werden müssen, so ist eine neue Hanptversammlung beschlussfähig ohne Ricksicht auf die Zahl der Anwesenden, sofern auf diese Folge bei

Haupiversamming beschisssfähig ohne Kücksicht auf die Zahl der Auwesenden, solern auf diese Volge bei der Einbertung ausdrücklich hingewiesen Einbertung eine Gesches der Vorsitzende entscheidet, und von einem detwaigen Auflösungsbeschluss, für welchen Zweidrittel-Morheit der Anwesenden erforderlich ist, werden die Beschlüsse nach einfacher Mehrheit gefasst.

Über die Form der Abstimmung entscheidet die Versammlung.

Über die Verhandlung nimmt der Schrifführer ein Protokoll auf, welches von ihm, dem Vorsitzenden und der anderen Auwesenden zu volleichen ist.

Änderungen der Satzungen, welche den Sitz, den Zweck und die aussere Vertretung der Gesellschaft betreffen, sowie Beschläuse, welche die Artflowing der Gesellschaft zum Gegenstaude haben, bedürfen landesherrlicher Genehmigung. Sonstige Änderungen der Satzungen sind von der Zustimmung des Oberpräsidenten der Rheitprorins abhängig.

### 8 16.

Diese Satzungen treten mit dem 1. Januar 1889 in Kraft. Nach Massgabe derselben führt der Vorstand, welcher anf Grund der früheren Bestimmungen gewählt ist, sein Amt weiter.

# Publikationen

## der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde.

- I. Kölner Schreinsprkunden des 12. Jahrbunderts, Quellen zur Rechts und Wirtschaftsgeschichte der Stadt Köln, herausgegeben von Rohert Hoeniger. Bonn, Weber (Julius Fülturer). Bd.1, 1884—1888, Ladeupreis br. Mk. 21.46. Bd.11, 1, 1893, Ladeupreis br. Mk. 17.50. Bd. II, 2, 1894. Mit einer Erklärung der deutschen Wörter von Prof. Dr. J. Franck und 1 photolith. Beilage. Ladeupreis br. Mk. 29.—
- preis hr. Mk. 22.—. II. Briefe von Andreas Masins und seinen Freunden 1538—1573, herausgegehen von Max Lossen. Leipzig, Dürr, 1886. Ladenpreis hr. Mk. 11.40, geb. Mk. 12.50.
- III. Das Buch Weinsberg, Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahrhundert, bearbeitet von Konstantin Höhlbaum. Bd. 1, 1518—1551. Leipzig, Dürr, 1886. Ladenpreis br. Mk. 9.—, geh. Mk. 10.—.
- IV. Dasselbe. Bd. II, 1552—1577. Leipzig, Dürr, 1887. Ladenpreis br. Mk. 10.—, geh. Mk. 11.—.
  V. Der Koblenzer Mauerban, Rechaungen 1276—1289, bearheitet von Max Bär. Leipzig, Dürr, 1888. Ladenpreis br. Mk. 350, geb. Mk. 4.50.
- VI. Die Trierer Ada-Handschrift, bearbeitet und herausgegeben von K. Menzel, P. Corasen, H. Janitschek, A. Schnütgen, F. Hettner, K. Lamprecht. Leipzig, Durr, 1889. Ladeupreis kart. Mk. 80.— geb. Mk. 86.—
- VII. Die Legende Karls des Grossen im 11. und 12. Jahrhundert, herausgegeben von Gerh. Rauschen. Mit einem Anhang üher Urkunden Karls des Grossen und Friedrichs I. für Aacheu von Hage Loerseh. Leipzig, Duncker & Humbloh, 1890. Ladenpreis br. Mr. 4.80, geb. Mr. Ab.60.
- VIII. Die Matrikel der Universität Köln 1389 bis 1559, bearbeitet von Dr. Hermann Kenssen. Bonn, Behrendt. Bd. I. 1389-1466. Erste Hälfte unter Mitwirkung von Dr. Wilhelm Schmitz, 1892. Zweite Hälfte, 1892. Ladenpreis br. Mk. 18.-, geb. Mk. 21.-.
- IX. Kölnische Künstler in alter nnd neuer Zeit. Johann Jacob Merlos met bearbeitete and erweiterte Nachrichten von dem Lebeu und den Werken Kölnischer Künstler, herausgegeben von Dr. Eduard Firmenich-Richartz nuter Mitwirkung von Dr. Hermann Kenssen. Mit zahlreichen bildlichen Bellagen. Disseldorf, L. Schwann, 1895. Ladespreis br. Mit. 45.
- X. Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert, bearbeitet von Dr. Walther Stein. Bonn, Behrendt, 1893. 95. Bd. 1. Ladenpreis hr. Mk. 18.—. Bd. II mit Registern zu beiden Banden. Ladenpreis br. Mk. 16.—
- XI. Landtagsakten von Julich-Berg, 1400-1610, herausgegeben von Georg von Below. Erster Band. 1400-1562. Düsseldorf, L. Voss & Cie., 1895. Ladenpreis hr. Mk. 15.-...
- XII. Geschichtlicher Atlas der Rheinprovinz, im Anstrage des Provinzialverbandes herausgegeben von der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde. Bonn, Behrendt, 1894—1901.
  - Karte der Rheinprovinz nuter französischer Herrschaft im Jahre 1813, entworfen nnd gezeichnet von Konstantin Schulteis. Massstab 1:500 000. Ladenpreis Mk. 4.50.
  - Karle der politischen und administrativen Einteilung der heutigen Rheinprovinz im Jahre 1789, hearbeite und entworfen von Dr. Wilhelm Pabricius, gezeichnet von Georg Pfeiffer. 7 Blatter. Massstab 1:160000. Übersicht der Stantsgebiete. Massstab 1:500000. Ladempreis Mk. 34.50.
  - Die Rheinprovinz im Jahre 1789. Übersieht der Kreiseinteilung, bearbeitet und entworfen von Dr. W. Fahrieins. Massstah 1:500 000. Ladenpreis Mk. 4.50.
  - 4. Karte der Rheinprovinz unter preussischer Verwaltung im Jahre 1818, entworfen
  - und gezeichnetvon Konst. Schulteis. Massstab 1:500000. Ladenpreis Mk. 4.50.

    E. Erlänterningen zum Geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz. Erster Band: Die Karten von 1813 nnd 1818 von Konst. Schulteis. Ladenpreis br. Mk. 4.50, geb. Mk. 5.50. Zweiter Band: Die Karte von 1789 von Dr. W. Fabricius. Ladenpreis br. Mk. 18.—, geb. Mk. 20.—Dritter Band: Das Hochkgericht Rhannen von Dr. W. Fabricius.
- XIII. Geschiehte der Kölner Malerschule. 190 Lichtdracktafeln mit erklärendem Text, herausgeschen von Lad wig Schiehler und Carl A den hoven. Labeck. Joh. Nohring, 1814. 35, 96. 1. Lieferung, 32 Tafeln in Mappe. 2. Lieferung, 33 Tafeln in Mappe. 3. Lieferung, 35 Tafeln in Mappe. 3. Lieferung, 36 Tafeln in Mappe. 3. Lieferung, 37 Tafeln in Mappe. 3. Lieferung, 38 Tafeln in Ma

- XIV. Rheinische Akten zur Geschichte des Jesuitenordens 1542—1582, bearbeitet von Joseph Hausen. Bonn, Behrendt, 1896. Ladenpreis Mk. 20.—.
  - XV. Die K\u00fcher Stadtrechnungen des Mittelalters mit einer Darstellung der Finanzervraltung, bearbeitet von Richard Kuipping. Erster Band. Die Einzahmen und die Envieklung der Staatsschuld. Zweiter Band. Die Ausgaben. Bonn, Behrendt, 1897. 98. Ladenpreis br. I Mk. 18.—.
    II Mk. 29.
- XVI. Das Bneh Weinsberg. Bd. III, 1578—1587, Bd. IV, 1588—1597, bearbeitet von Friedr. Lau. Bonn, Hanstein, 1897. 98. Ladenpreis III br. Mk. 10.—, geb. Mk. 11.—, IV br. Mk. 9.—, geb. Mk. 10.—.
- XVII. Urkunden und Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Kohlenz bis zum Jahre 1500, bearbeitet von Max Bär. Bonn, Behrendt, 1897. Ladenpreis br. Mk. 6.—.
- XVIII. Die Weistümer der Rheinprovinz. Erste Abteilung: Die Weistümer des Knrfürstentums Trier. Bd. 1: Oberaut Boppard, Ilaupstadt und Antt Kollenz, Amt Bergpflege, herausgegeben von H n g o Loersch. Bonu, Behreudt, 1900. Ladenpreis kart. Mk. 9-...
- XIX. Uebersicht über den Inhalt der kleineren Archive der Rheinprovinz. Bd. I, bearbeitet von Armin Tille. Bonn, Behrendt, 1899. Ladenpreis br. Mk. 6.--.
- XX. Rheinische Urbare. Erster Band: Die Urbare von S. Pantaleon in Köln, herausgegeben von Benno Hilliger. Boun, Behrendt, 1901.
- XXI. Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter. Zweiter Band: 1100-1205, bearbeitet von Richard Knipping. Bonn, Hanstein, 1901.
- XXII. Regesten zur Geschichte der Rheinlande ans dem Vatikanischen Archiv. Erster Band: 1294-1326, hearbeitet von Heinr. Volb. Sanerland. Bonn, Hanstein, 1901.

# Preisschriften der Mevissen-Stiftung,

gekrönt und herausgegeben von der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde.

I. Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung Kölns his zum Jahre 1396 von Friedr. Lau. Boun, Behrendt, 1898. Ladenpreis br. Mk. 8.-, geb. Mk. 9.50.

# Vorwort.

Als im Jahre 1897 Professor Dr. Karl Menzel, welcher zugleich mit der Leitung des schon seit Ungern Jahren geplanten Regestenwerkes der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter die Bearbeitung des ersten bis zum Jahre 1099 (dem Todesjahr Erzbischofs Hermann III) reichenden Bandes übernommen hatte, jedoch nicht über den Anfang der Materialsammlung hinausgekommen war, durch einen vorzeitigen Tod abberufen wurde, sah sich der Vorstand der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde vor die Wahl gestellt, das Erscheinen des ganzen Werkes auf Jahre hinaus zu verschieben, oder aber den zweiten Band der Regesten (1100-1205) zuerst, ohne die Vollendung des ersten Bandes abzuwarten, der Benutzung zugänglich zu machen. Die Entscheidung in dieser Frage musste bei dem besondern Charakter einer Regestenpublikation in letzterm Sinne ausfallen, zumal dem Plane des ganzen Unternehmens gemüss der zweite Band genau mit dem Beginn der Regierungsperiode eines Erzbischofs einsetzte: denn für die wissenschaftliche Verwendung dieses Bandes konnte sich aus dem vorläufigen Fehlen des vorausgehenden nur die einzige und dabei geringfügige Unzuträglichkeit ergeben, dass hin und wieder der Hinweis auf eine Vorurkunde fehlen würde. Das Erscheinen des ersten Bandes ist erst in einigen Jahren zu erwarten. Dagegen ist die Bearbeitung des dritten, den Zeitraum von 1205 bis 1304 umfassenden Bandes schon jetzt soweit vorgeschritten, dass der Druck desselben in unmittelbarem Anschluss an den vorliegenden beginnen wird.

Man könnte füglich an dieser Stelle als Einleitung zu den Regesten der Erzbischöfe von Köln eine Untersuchung des erzbischöftichen Urkundenwesens erwarten. Wir versparen dieselbe jedoch für den ersten Band, dumit das gesammte Kanzleiwesen im Zusammenhang seiner Entwicklung bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts, d. i. bis zu seiner völligen Ausbildung, dargelegt werden kann, und beschrünken uns für den hier in Frage kommenden Zeitraum auf folgende kurzen Bemerkungen ').

In der ersten Hülfte des 12. Jahrhunderts ist in Köin die Herstellung der erzbischöflichen Urkunden durch ihre Empfanger noch der gewöhnliche Brauch. Die Thätligkeit der Kanzlei bekundet sich in solchen Füllen nur durch die Besiegelung. Im Verlauf der zweiten Hülfte des Jahrhunderts kehrt sich dies Verhültnis zu Gunsten

<sup>1)</sup> Vgl. R. Knipping, Beiträge zur Diplomatik der Erzbischöfs von Köln des 12. Jahrhunderts. (Dissert.) Bonn 1889 S. 1 ff.

der kanzleimüssigen Herstellung der Urkunden um. Die vom Empfünger angefertigten und dem Erzbischof zur Bestütigung prüsentirten Urkunden werden immer seltener, ohne jedoch gant zu verschwinden. Was die Datierung angeht, so ist wührend des 12. Jahrhunderts in der Kölner Diöcese das Weihnachtsjahr in Anwendung. Es finden sich zwar Ausnahmen von dieser Regel, doch erklüren sie sich fast sämmtlich durch die Anfertigung der betreffenden Urkunden seitens der Empfünger, sei es, dass diese den dem Annunciationsstil huldigenden Cistercienser- und Augustinerorden angehören, oder aus Diöcesen stammen, die für die Datierung das Osterjahr verwenden. Erst seit dem Jahre 1222 lässt sich in der erzbischöflichen Kanzlei der ausschliessliche Gebrauch des Osterjahres nachweisen, das dann 1310 wieder der Weihnachtsrechnung Platz machte.

Ausführlicher ist über die Grundsätze zu reden, welche für den Verfasser unter Zustimmung des früheren Leiters bei der Bearbeitung der Regesten massgebend waren. In erster Linie ging sein Streben dahin, grösstmögliche Vollständigkeit in der Sammlung des Stoffes zu erreichen, also einerseits ausser den Urkunden und Briefen alle chronikalischen und sonstigen nichturkundlichen Nachrichten heranzuziehen, andrerseits über die gedruckte Ueberlieferung hingus auch das noch unbekunnte Material zusammenzutragen. Sodann galt es, die gesammte Ueberlieferung einer kritischen Prüfung zu unterziehen. War für die chronikalischen Quellen in dieser Hinsicht das meiste schon bei ihrer Ausgabe in den Monumenta Germaniae historica gethan, so lag dagegen für die Urkunden keinerlei Vorarbeit vor. In zeitraubender und mühsamer Arbeit sind sämmtliche Originalurkunden und Kopien mit wenigen nicht erreichbaren Ausnahmen, bei denen sich dann die Kritik auf die inneren Merkmale beschränken musste, auf ihre Echtheit hin untersucht worden. Ein Verzeichnis der untersuchten Urkunden mit Angabe ihres graphischen und sphragistischen Befundes und mit photomechanischen Nachbildungen aller erzbischöflichen Siegeltypen sowie der wichtigsten Schreiberhände und Schreibschulen wird demnächst der Darstellung des Urkundenwesens im ersten Bunde beigegeben werden. Im vorliegenden Bande erscheint als Ergebnis dieser Arbeit nur in den gegebenen Füllen der Nachweis der verdüchtigen oder gefülschten Stücke, Mit der diplomatischen Untersuchung verband sich für die erzbischöflichen Urkunden zugleich eine Nachprüfung der Korrektheit der vorhandenen Drucke, eine Arbeit, die immer wieder den Wunsch nach einer den modernen wissenschaftlichen Ansprüchen genügenden Ausgabe der ülteren Rheinischen Urkunden wachrief. Wo eine Verschiedenheit der Lesarten in unseren Regesten und den Drucken zu Tage tritt, ist zu beachten, dass unser Regest dem Original oder, wenn dasselbe verloren ist, der besten vorliegenden Kopie folgt. Der Bearbeiter war ferner bemüht, alle Ueberlieferungsformen einer Urkunde und ihren jelzigen Aufbewahrungsort festzustellen. Dass dabei auch die grossen im historischen Archiv der Stadt Köln aufbewahrten Sammlungen zur Rheinischen Geschichte von der Hand des Joh, Gelenius und Burth. J. Blas. Alfter') berücksichtigt worden sind, welche so

Da Regeston II

Tgl. Mittheilungen aus dem histor. Archio der Stadt Köln XXIV S. 208 und Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift XI Sp. 116.

manche im Original vertoren gegengene Urkunde der Nachvelt gerettet haben und in häußgen Füllen bei schlechter Erhaltung des Originals willkommene Ergünzungen bieten, wird gewiss allgemeinen Beifall finden. Nach beiden Richtungen hin bieten demach die nachfolgenden Regesten auch eine Ergünzung und Verbesserung der Drucke in den vorhandenen Urkundenblichern. Es mag noch bemerkt werden, dass die bis zum Jahr 1891 neu aufgefundenen erbischöflichen Urkunden aus der Zeit von 1100–1205 im 65. Band der Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein veröffentlicht vorden sind.

Was die Gestaltung der Regesten angeht, so war der Bearbeiter bestrebt, den Inhalt der Urkunden und Briefe erschöpfend, aber in bündigster Form wiederzugeben. Um eine knappere Fassung und größere Prüzision des Ausdrucks zu erzielen, sind nicht sellen Originalwendungen der Vorlage beibehalten worden. Ebenso wird man es gutheissen, dass gewisse technische Ausdrücke, deren Bedeutung noch nicht sicher feststeht, ferner anch Personen- und Ortsnamen in den Formen der Vorlage aufgenommen wurden. Wenn nicht die Gefahr eines Missrerständnisses vorlag, blieb für die Ortsnamen der Nachweis der modernen Schreibweise dem Register vorbehalten. Im Gegensatz zu dem Verfahren in underen Regestenwerken hat man es für zweckdienlich gehalten, Zengen und Datierung vollständig und in ihrer originalen Fassung wiederzugeben. In den Angaben der Drucke und wichtiger, bereits anderweit vorliegender Regesten wurde Vollständigkeit angestrebt und, wie wir hoffen, durchweg auch erreicht. Auch sind nach Möglichkeit die Vorlagen für die einzelnen Drucke nachgewiesen worden. Filiation von Drucken ist durch = gekennzeichnet. Der beste Druck steht zu Anfang, die übrigen folgen nach der Zeit ihres Erscheinens. Sonstige Literatur ist nur angeführt, soweit sie eine wesentliche Erlänterung der Urkunde bot.

Die chronikalischen Nuchrichten haben gleichfalls eine eindringende Beurbeitung erfahren, doch sind ihre Regesten kürzer gehalten als die der Urkunden und Briefe, da es sich zumeist empfaht, die Quellen durch Mitteliung der vichtigen Stellen selbst veden zu lassen. Auch so werden sie den rielseitigen und bedeutungsvollen Anteil, den die Kölner Erzbischöfe im 12. Jahrhundert an den Geschieken des Reiches sowohl wie an denen der rheinischen Lande genommen haben, deutlich zu erkennen geben. Bei den Kaiserurkunden, in deuen Erzbischöfe als Interrenienten oder Zeugen auftreten, ist in der Regel nur ein einziger Druck, und zwar nach Migglichkeit der bede, augsführt, im ibriigen aber auf die Regesten von Stumpf und Böhmer-Ficker verweiesen worden. Herkunft und Vorleben eines Erzbischofs sind in dem jedesmaligen Anfangsvegest seiner Regierung behandelt. Dort haben auch Nachrichten zur persönlichen Charakteristik der Erzbischöfe Platz gefunden.

Die Beurbeitung des Registers stiess bei der Bestimmung der Oertlichkeiten, die sich von der Nordsee bis zum südlichsten Zipfel des italienischen Festlandes erstrecken, auf grosse Schwierigkeiten. Bei rheinischen Ortsnamen sind, wo die historisch-topographischen Hilfsmittel versugten, des öfteren noch archivalische Nachforschungen angestellt worden. Aber auch diese führten nicht immer zum Ziele,

Bei der Drucklegung sind wir dem bewührten Muster der Böhmerschen Regesten in ihrer Neubearbeitung nachgefolgt. Nur Urkunden- und Briefempfünger sind gesperrt gedruckt. Der in den sonst so vortrefflichen Regesta Thuringiae von Dobenecker angewandte häufige Typenwechsel erscheint uns nicht als ein nachahmenswerther Fortschrift.

Für den vorliegenden Band sind folgende Archive und archivalische Samm-Inngen benutzt worden: das Staatsarchiv zu Düsseldorf, das den Hauptbestandteil der urkundlichen Ueberlieferung aufbewahrt, das historische Archiv der Staal Küln, die Staatsarchive zu Münster und Wiesbaden, das Staatlurchiv zu Aachen, das herzogl. Landeshaupturchiv zu Wolfenbüttel, dus herzogl. Arenbergische Archiv zu Recklinghauseu, das Reichaurchiv im Inug, die Nationalbüblichek zu Puris, das Britische Museum zu London (durch giltige Bemithung von Herrn Dr. Herm. Keussen), das Regievungsarchiv zu Luxemburg, die Stadtbibliothek zu Turch et Königl. Landesbiblichek zu Düsseldorf, die Dombibliothek zu Merseburg, die Bibliothek des Priesterseminars zu Mainz, die Kirchenurchive von S. Gereon, S. Martin, S. Severin und S. Ursula in Köln, ferner die in Dünxuld, Elsen und Xanteu.

Die ausgedehnte Literatur haben dargeliehen: die Universitätsbibliotheken zu Bonn und Güttingen, die Königl. Bibliothek zu Berlin, die Stadtbibliothek zu Köln, die Königl. Landesbibliothek und die Bibliothek des Dominikanerklosters zu Düsseldorf, die Universitätsbibliothek zu Lüttich, die Biblioteca Nazionale in Floreuz und die Biblioteca Centrale Vittorio Emanuele in Rom.

Den Leitern dieser Austalten, iusbesondere dem früheren Direktor des Staatsarchivs zu Dibsseldorf, Herrn Geheimen Archivrath Dr. Wold. Harless für ihre stels bereite Unterstützung meinen lebhoftesten Dank auszusprechen, ist mir eine angenehme Pflicht.

Kuipping.

### Abkürzungen.

| Abb.         | = abbas.                       | ep.   | = episcopus.                     |
|--------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|
| a. dom. inc. | = anno dominice incarnationis. | ind.  | = indictions.                    |
| advoc.       | = advocatus.                   | K.    | = Kaiser.                        |
| arch.        | = archiepiscopus.              | Kg.   | = König.                         |
| B.           | = Bischof.                     | MGSS. | = Monumenta Germaniae historica, |
| com.         | = comes.                       |       | Scriptores.                      |
| dec.         | = decanus.                     | prep. | = prepositus.                    |
| EB.          | = Erzbischof.                  | UB.   | = Urkundenbuch.                  |
|              |                                | Z.    | = Zeugen.                        |

# Verzeichniss

## der (abgekürzt) citirten Literatur.

Aander-Heyden Ed., Geschichte des Geschiechts der Freiherrn von Elverfeldt. 2 Bde. Elberfeld 1884-86.

```
Abel O., König Philipp der Hohenstaufe. Berlin 1852.
Achery Luc d'. Spicijegium sive collectio veterum aliquot scriptorum. 13 Bde. Paris 1656-77.
Acta academiae Theodoro-Palatinae historica. 7 Bde. Mannheim 1766-94.
Acta Sanctorum, coll. Joh. Boliandus et G. Henschenius, 62 Vol. Antwerpen, Brüssel, Paris 1643-1894.
Aitmaun W. u. Bernhelm E., Ausgewählte Urkunden zur Erlänterung der Verfassungsgeschichte Dentschiands
        im Mitteialter. Berlin 1891.
Analecta Boilandiana. 18 Bde. Brüssel 1882-1899.
Analectes pour servir à l'histoire ecciésiastique de la Beigique. Lowen und Brüssel 1865 ff.
Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, 71 Bde. Köin 1855-1901.
Annaien des Vereins für Nassaulsche Alterthumskunde und Geschichteforschung. Wiesbaden 1837-1901.
Annales Patherbrunneuses, aus Bruchstücken wiederhergestellt von P. Schoffer-Boichorst. Innsbruck 1870.
Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Neue Foige. Organ des Germanischen Museums. 30 Bde. Nürnberg
        1853 ff.
Apologia des Erzstifts Coeleu. Bonn 1659.
Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. 12 Bde. Frankfurt u. Hanuover 1820-74.
Archiv, Neues, der Gesellschaft für Sitere deutsche Geschichtskunde. 26 Bde. Hannover 1876-1901.
Archiv für Kunde Oesterreichischer Geschichtsquellen (für Oesterreichische Geschichte), herange, von der Kommission
         der k. Akademie der Wissenschaften. 87 Bde. Wien 1848-1899.
Archly, vateriandisches, des historischen Vereins für Niedersachsen. Hannover 1896-51.
Aronius J. und Dresdner A., Regesten zur Geschichte der Juden im Fränkischen und Deutschen Reiche bis
         sum Jahre 1273. Berlin 1873 ff.
Averduuk H., Geschichte der Stadt Duisburg. Duisburg 1894.
Barbier, Histoire de l'abbaye de Floreffe. 2 Bde. Namur 1892.
Baumbach F., Arnoid von Selehofen, Erzbischof von Mainz. (Göttinger Diss.) 1871.
Baur L., Hessische Urkunden, 5 Bde, Darmstadt 1860-73.
Beckmann J. Chr., Accessiones historiae Anhaitinae. Zerbst 1716.
Beitrage zur Geschichte Köins und der Rheinlande. Köin 1895.
Beiträge zur Geschichte des Niederrheins, Jahrhuch des Düsseldorfer Geschichtsvereins. 15 Bde. 1886-1900.
Beka Joh, de, Chronicon de episcopis Ultrajectinis ed, A. Buchelius, Ultrajecti 1643.
Below G. v., Die Entstehung des ausschliesslichen Wahlrechtes der Domkapitel. Leipzig 1883.
Berchem Wilh, de. De nobili principatu Gelriae ed. Sloet van de Beele. Haag 1870.
Bergh S. Ph. van den, Oorkoudenboek van Hollaud eu Zeeland. I Afdeeling. 2 Bde. Amsterdam 1866-73.
Bernhardi W., Jahrbücher der dentschen Geschichte unter Lothar von Snpplinhurg. Leipzig 1879.
   - Jahrbücher der deutschen Geschichte unter Konrad III. Leipzig 1883.
Bertholet J., Histoire ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg. 8 Bde. Luxembourg 1741-43.
Beyer C., Urkundenbuch der Stadt Erfurt. Halle 1889.
Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart. 218 Bde. Stuttgart 1842-1899.
Binterim A. J. und Mooreu J. H., Die alte und neue Erzdiöcese Köln. 4 Bdc. (Bd. III und IV: Rheinisch-West-
        phalischer dipiomatischer Codex). Mainz 1828-31.
Bloch H., Forschungen zur Politik Kaiser Heinrich VI, in den Jahren 1191-1194. Berlin 1892.
Bode G., Urkundenbuch der Stadt Gosiar. Halle 1893
Böhmer J. Fr., Acta imperii selecta. Ed. J. Ficker. Inusbruck 1870.
  - Fontes rerum Germanicarum, 4 Bde. Stuttgart 1843-68,
```

Böhmer J. Fr., Regesta imperii V. Neue Bearbeitung von J. Ficker und Ed. Winkelmann, 5 Abth. Innsbruck 1881-1901. Bondam P., Charterbook der hertogen van Gelderland en graaven van Zutphen. Utrecht 1788. Bonn, Beiträge zn seiner Geschichte von Fr. Ritter etc. Bonn 1868. Bouner Jahrbücher s. Jahrbücher. Boos H., Urkundenbuch der Stadt Worms. 2 Bds. Berlin 1886-90. Borbeck A. C., Beiträge zur Erd- und Geschichtskunde der dentschen Niederrheinlande. Köln 1803. Bormanns S. et Schoolmesters E., Cartulaire de l'église S. Lambert de Liège. 3 Tom. Bruxelles 1893-98. Bougnet Mart., Recneil des historiens des Ganles et de la France. Nouv. edit. 23 Tom. Paris 1869-94. Boxhorn M. Z. van, Chronick van Zeelandt. Amsterdam 1664. Bresslau H., Handbuch der Urknndeniehre für Deutschland und Italien, I Bd. Leipzig 1889. Brewer J. W., Vaterländische Chronik der Prenssischen Rheinprovinzen. 2 Bde. Kölu 1826-26. Broix J. G., Erinnerungen an das alte berühmte Tolbiacum. Nenss 1842. Brosins J. Th., Inliae Montiumone comitum, marchionum et ducum annales, 3 Bde. Köin 1781. Brower Chr., Antiquitatum et annalium Treverensium libri XXV. 2 Bde. Lüttich 1670. Buchholz G., Ekkehard von Aura. Leipzig 1888. Builetin de l'institut archéologique Liègeois. Liège 1852 ff. Bulietin du comité des travaux historiques et philologiques. Paris 1897. Butkens F. Chr., Trophées du duché de Brabant. 2 Bde. Hasg 1724. Caesarii Helsterbacensis Dialogus miraculorum ed. J. Strange. 2 Bde. Köln 1851. Homiliae ed. J. A. Coppenstein, 3 Bde. Köin 1615. Calmet Aug., Histoire ecciésissique et civile de la Lorraine. 3 Bde. Nancy 1728. Campi P. M., Dell' historia ecclesiastica di l'iacenza. 3 Bde. Placeuza 1651-62. Cartellieri Al., Philipp II Angust, König von Frankreich I. Bd. Leipzig und Paris 1899-1900. Cartulaire de l'église de S. Paul à Liège. Liège 1878. Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecae regiae Bruxeilensis. 3 Vol. Brüssel 1896 ff. Chapeaville J., Gesta pontificum Leodiensinm. 3 Bde. Leodii 1612-16. Charvet C., Histoire de la sainte église de Vienue. Lyon 1761. Chme! J., Regesta Friderici III Romanorum imperatoris. 2 Bde. Wien 1838-40. Chronica regia Coloniensis ed. G. Waltz. Hannover 1880. Die Chroniken der deutschen Stadte, 26 Bde. Leinzig 1862-1899. Chronicon Gottwicense, 2 Bde. Tegernsee 1782. Clasen M., Erste Gründe der Kölnischen Schreinspraxis. Köln 1782. Ciemen P., Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz. 4 Bde. Düsseldorf 1891-1900. Clementini Ces., Raccolto istorico della fondatione di Rimini. 2 Bde. Rimini 1617-27. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae ed. A. Boczek etc. 12 Bde. Olmucii 1836-90. Codex diplomaticus Pomeraniae ed. K. F. W. Hasselbach et J. G. L. Kosegarten. I. Bd. Greifswald 1854. Codex diplomaticus Saxoniae regiae s. Gersdorf, Posse. Cohn L. A., Stammtafeln sür Geschichte der Deutschen Staaten und der Niederlande. Braunschweig 1871. Collection des chroniques Beiges inédites publiées par la commission royale d'histoire. 100 Bde. Bruxelles 1836-99. Compte rendu des séances de la commission d'histoire de l'académie de Belgique. Bruxelles 1834-99. Cornellus Fl., Ecclesiae Venetae antiquis monumentis iliustratae 18 tomi. Venetiis 1749. Cosmann, Materialien und Beltrage zur Geschichte des Westfälischen Kreises. Paderborn 1789. Cromhach H., Primitiae gentium seu historia ss. trium regum. Köln 1654. Vita et martyrium s. Ursniae. Köln 1647. Cronica et cartularium monasterii de Danis. Brügge 1864. Crusenius Nic., Monasticou Augustinianum, München 1628. Dela ville le Roulx J., Cartulaire générale de l'ordre des hospitaliers de s. Jean de Jérusalem. 2 Bde. Paris 1894. Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Freiburg 1889 ff. Diericx Ch. L., Mémoires sur la ville de Gand. 2 Vol. Gand 1814-15. Ditges A., Gross S. Martin. Köln 1872. Dobenecker O., Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae. 2 Bde. Jena 1896-1900. Doeberl M., Mouumenta Germaniae selecta. München 1889-90. Dresbach Ew., Chronik und Urkundenbuch von Haiver. Elberfeld 1898. Druffel A. v., Kaiser Heinrich IV and seine Söhne. Regensburg 1862. Duchesne A., Historiae Francorum scriptores. 5 Vol. Paris 1636-49. Dümgé C. G., Regesta Badensia. Carisruhe 1836. Dumout J., Corps universel diplomatique du droit des gens. 8 Vol. Amsterdam et Haye 1726-31. Duyse P. van, Inventaire analytique des chartes appartenant aux archives de la ville de Gand. Gent 1867. Dynter E. de, Chronique des ducs de Brabant, publice par F. X. de Ram. 3 Vol. Bruxelles 1854-60.

Ebeijng Fr. W. Die deutschen Bischöfe bis Ende des 16. Jahrhunderts, Leipzig 1857.

```
Eccard J. G., Corpus historicum medii aevi. 2 Vol. Leipzig 1723.
Ennen L., Geschichte der Stadt Köln, 5 Bde, Köln 1863-80.
  - s. auch Quellen zur Geschichte der Stadt Köin.
Erhard H. A., Regesta historiae Westfaijae acc. codex dipiomaticus. 2 Bde. Münster 1847-51.
Ernst M. S. P., Histoire du duché de Limbourg. 7 Voi. Liège 1837-47.
Escher J. und Schweizer P., Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zurich. 2 Bde. Zürich 1888-92.
Estor J. G., Anieitung zur Ahnenprobe, 1750.
  - Anmerkungen über das Staats- und Kirchenrecht. 1750.
Extractus diversarum extinctionum circa monasterium b. Marie virg. ordinis regularium Novesiensis. 1624.
Fahne A., Geschichte der Dynasten, Freiherrn und jetzigen Grafen von Bocholtz. 4 Bde. Köln i857-63.
     Geschichte der Grafen, jetzigen Fürsten zu Salm-Reifferscheid. 2 Bde. Köln 1858-66.
    Urkundenbuch des Geschlechts Meschede, Köln 1862.
 - Urkundenbuch des Geschlechts Spede, jetzt Spec. Köin 1874.
Falke J. Fr., Codex traditionum Corbejensium. Leipzig und Wolfenbüttel 1752.
Fantoni-Castrucci S., Storia della città d'Avignone, 2 Vol. Venezia 1678.
Ficker Jul., Beiträge zur Urkundenlehre, 2 Bde. Innsbruck 1877-78.
   - Engelbert der Heilige, Ersbischof von Köln, Köln 1853.
  - Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens. 4 ibde. Insbruck 1868-74.
   - Reinald von Dassei, Reichskanzler und Erzbischof von Köln. Köln 1850.
Fickier C. B. A., Quellen und Forschungen zur Geschichte Schwabens und der Ostschweis. Mannheim 1859.
Fink e. H., Die Papsturkunden Westfalens. I. Bd. Münster 1888. (V. Bd. des Westfälischen Urkundenbuchs).
Fiorovanti J. M., Memorie storiche della città di Pistoja. Lucca 1758.
Fischer Chr. H. v., Geschiechtsregister der Häuser Isenburg, Wied und Runkel. Mannbeim 1775.
Flacius M. lilvricus, Catalogus testium veritatis, 1672.
Floss H. J., Dreikönigenbuch. Köln 1864.
Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichtsquellen, herausgeg, von der historischen Kommission der
        Akademie der Wissenschaften in Wien. Abth. 2. Diplomataria et acta. 51 Bde. Wien 1855-1901.
Fontes rerum Bernensinm. 4 Bde. Bern 1880-89.
Forschungen zur dentschen Geschichte. 26 Bde. Göttingen 1862-86.
Franquinet G. D., Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van de abdij Kloosterrade. Maastricht 1869.
Frederica P., Corpus documentorum inquisitionis Neerlandicae. 3 Bde. Gent 1889-1900.
Fredy, Die Entstebung der landesherrlichen Huldigung. (Diss.) Marburg 1899.
Freher Marq., Germanicarum rerum scriptores. 3 Bde. Ed. 3. cura G. Struvii. Strassburg 1717.
Frey M. und Remling Fr. X., Urkundenbuch des Klosters Otterburg. Mainz 1845.
Frisi A. F., Memoriu storiche di Monza. 3 Voi. Milano 1793-94
Gallia christiana ed. Dion. Sammarthanus. 13 Vol. Paris 1716-85.
Gattula Erasm., Historia abbatlae Cassinensis. 2 Vol. Venetiis 1733.
Gelenius Aeg., De admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae libri IV. Köln 1645.
   - Vindex libertatis et martyr S. Engelbertus archiepiscopus Coloniensis. Köln 1633.
Gengier H. G., Codex iuris municipalis Germaniae. I. Bd. Erlangen 1863.
    Deutsche Stadtrechte des Mittelaiters. Nürnberg 1866.
Georgisch P., Regesta chronologico-dipiomatica. 4 Bde. Frankfurt u. Leipzig 1740-44.
Gersdorf E. G., Urkundenbuch des Hochstifts Meissen. (Codex diplomaticus Saxoniae regiae. II. Teil Bd. 1-2.)
        3 Bde. Leipsig 1864-67.
Gervals E., Politische Geschichte Dentschiands unter der Regierung der Kaiser Heinrich V. und Lothar III. 2 Bde.
        Leipzig 1841-42.
Gesta Treverorum ed. J. H. Wystenbach et F. J. Müller. 3 Vol. Trier 1836-40.
Gestel C. v., Historia sacra et profane archiepiscopatus Mechlinieusis. 2 Vol. Haar 1725.
Glersberg H. H., Geschichte der Pfarreien des Dekanats Grevenbroich. Köln 1883.
Glesebrecht W. v., Geschichte der deutschen Kaiserzeit, 6 Bde. 5. Aufl. Leipzig 1881-95.
Giuilni G., Memorie di Milano, 9 Vol. Milano 1760.
Gloria A., Codice diplomatico Padevano. Venezia 1877 ff.
Goers Ad., Mittelrheinische Regesten. 4 Bde. Cobienz 1876-86.
  - Regesten der Ersbischöfe su Trier. Trier 1859-61.
Graetz, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. 11 Bde. Leipzig 1853-70.
Granert H., Die Herzogsgewalt in Westfalen seit dem Starze Heinrichs des Löwen. Paderborn 1877.
Gregorovius F., Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. 8 Bde. Stuttgart 1859-72.
```

Gretser Jac., Opera. 17 Vol. Regensburg 1734.

Grimm Jac., Kleinere Schriften. 8 Bde. Berlin u. Gütersich 1964-90.

Grlmm Jac., Weistümer. 7 Bde. Göttingen 1840-78. Grote H., Stammtafeln (Münzstudien Bd. IX). Leipzig 1877. Grapen C. V., Origines Pyrmontanae et Swaienbergicae. Göttingen 1740. Gnden V. F. de, Codex diplomaticus exhibens anecdota Moguntiaca, 5 Bde. Göttingen, Frankfurt, Leipzig 1743-68, Günther W., Codex dipiomaticus Rheno-Moselianus. 6 Bde. Cohienz 1822-26. Güterbock F., Der Friede von Montabello. Berlin 1895. Guinot M. A., Etude historique sur l'abbaye de Remirement. Paris 1859. Haeberiin F. D., Analecta medii aevi. Nürnberg u. Leipzig 1764. Hahn F., Collectio monumentorum veternm ac recentium ineditorum. 2 Bde. Braunschweig 1724-26. Hamm G. E., Burggraviatus Ubio Agrippinensis. Köln 1750. Hammerstein E. v., Urkunden und Regesten zur Geschichte der Burggrafen und Freiherren von Hammerstein. Hannover 1891. Hansen Jos., Das Rheinufer bei Köln und seine Bedeutung für die Entwickeinng der Stadt, in der Denkschrift zur Eröffnung der neuen Hafenaniagen zu Köln. 1898. Harenberg J. Chr., Historia ecclesiae Gandersheimensis diplomatica. Hannover 1734. Hartzheim Jos., Bibliotheca Coloniensis. Köln 1747. - Concilia Germaniae. 10 Bde. Köin 1750-90. - Historia rei nummariae Coioniensis. Köin 1754. Hasak, Geschichte der dentschen Bildhauerkunst im 13. Jahrhundert. Berlin 1899. Hasse P., Schleswig-Holstein-Lanenburgische Regesten und Urkunden. 2 Bde. Hamburg u. Leipzig 1886-88. Hanck Alb., Kirchengeschichte Dentschiands. 3 Bde. Leipzig 1887-96. Hecker H., Die territoriale Politik des Ersbischofs Philipp I. von Köln (Historische Studien hersg. von W. Arndt. Heft X). Leipzig 1883. Regesten des Erzhischofs Philipp I. von Köin in der Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Bd. XXII Heda W., Historia episcoporum Ultrajectensium, ed. A. Buchelius. Utrecht 1643. Hedderich Ph., De co, quod circa decimas novales instum est. Bonn 1782. - Subsidium dipiomaticum. S. l. et a Hefele C. J. v., Konzillengeschichte. 9 Bde. Freiburg 1855-90. Heydenreich Ch., Historie der Pfaltzgrafeu zu Sachsen. Erfurt 1740. Heineccins J. M., Antiquitatum Goslariensinm libri sex. Frankfurt 1707. Heinemann O. v., Aibrecht der Bar. Darmstadt 1864. - Codex diplomaticus Anhaltinus. 6 Bde. Dessan 1867-83. Henning A., Steuergeschichte von Köin bis zum Jahre 1370. (Dissert.) Leipsig 1891. Herfordia Henr, de, Liber de rebus memorabilioribus, ed. A. Potthast. Göttingen 1859. Hilgard A., Urkunden aur Geschichte der Stadt Speyer. Strassburg 1885. Hirsch J. C., Des teutschen Reiches Münz-Archiv. 9 Bde. Nürnberg 1756-59. Histoire de Metz par les bénédictins de St. Vannes. 6 Bde. Metz 1769-90. Historisches Jahrbuch (der Goerres-Gesellschaft). Münster 1880-82, München 1883-1901. Historische Zeitschrift, herausg. von H. v. Sybel u. a. München 1859-1901. Hodenberg W. v., Calenberger Urkundenbuch. 7 Theile. Hannover 1855-58. Höhibaum Konst., Hansisches Urkundenbuch. 4 Bde. Halie 1876-99. Hoeniger Rob., Köiner Schreinsurkunden des 12. Jahrhunderts. 3 Bde. Köin 1884-95. Hontheim J. N. de, Historia Treverensis dipiomatica et pragmatica. 3 Bde. Augsburg 1750-57. Hüffer G., Der h. Bernhard von Clairvaux. Münster 1886. Hng o C. L., Sacri et canonici ordinis Praemonstratensis annaies. 2 Bde. Nancy 1734-36. - Sacrae antiquitatis monumenta historica. 2 Bde. Frankfurt 1744. Huiliard Bréholies J. L. A., Historia diplomatica Friderici secundi. 6 Bde. Paris 1859-61. Jacobs P., Geschichte der Pfarreien des Stifts Werden, J. Theil. Düsseldorf 1893. Werdener Annalen. Düsseldorf 1896. Jaffé Phil., Bibliotheca rerum Germanicarum. 5 Bde. Berlin 1864-69. - Diplomata quadraginta. Berlin 1863. Geschichte des deutschen Reiches unter Lothar dem Sachsen. Berlin 1843. - Regesta pontificum Romanorum. Ed. II cur. S. Loewenfeld, F. Kaitenbrunner, P. Ewaid. 2 Bde. Leipzig 1885 - 88. - und Wattenbach W., Ecclesiae Metropolitanae Colonieusis codices manuscripti. Berlin 1874. Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Bonn 1842-1900.

Jananschek L., Originum Cisterciensium tomus I. Wien 1877. Janicke K., Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim. 1. Bd. Leipzig 1896. Mittelalters. München 1895.

```
Janssen J., Wibaid von Stable und Corvey. Münster 1854.
Innocentii III epistolae ed. St. Baluze. 2 Bde. Paris 1682.
Joannis G. Chr., Tabularum litterarumque spicilegium. Frankfurt 1724.
Joerres P., Urkundenbuch des Stifts S. Gereon zu Köin. Bonn 1893.
Jongelin G., Notitia abbatiarum ordinis Cistertiensis. Köin 1640.
Juritsch G., Geschichte des Bischofs Otto I. von Bamberg. Gotha 1889.
Kamptz v., Die Provinsial- und statutarischen Rechte in der Preussischen Monarchie. 3 Bde. Berlin 1826-28.
Katzfey J., Geschichte der Stadt Minstereifel. 3 Bde. Köln 1854.
Kerston P., Arnold von Wied, Erzbischof von Köln 1151-1156. (Dissort.) Jena 1881.
Kessei J. H., Antiquitates monasterii s. Martini maioris Coloniensis. Köln 1863.
   - Geschichte der Stadt Ratingen. 2 Bde. Köin u. Neuss 1877.
Keussen H., De Philippo Heinsbergensi archiepiscopo Coloniensi. (Dissert.) Münster 1856.
Keutgen F., Urkunden zur städtischen Verfassungsgeschichte. 1. Bd. Berlin 1899.
Kindlinger Nic., Geschichte der deutschen Hörigkeit. Berlin 1819.
  - Geschichte der Familie und Herrschaft von Voimestein. 2 Bde. Osnabrück 1801.
   - Münsterische Beiträge zur Geschichte Deutschlands, hanptsächlich Westfalens. 3 Bdo. Münster 1787-93.
Kloinsorgen G. v., Kirchengeschichte von Westfalen. 3 Bdo. Münster 1779-80.
Knipping Rich., Beitrage zur Diplomatik der Erzbischöfe von Köln im 12. Jahrhundert. (Dissert.) Bonn 1889.
Knochenhauer Th., Geschichte Thuringens zur Zeit des ersten Landgrafenhauses, herausg. von K. Mensel.
        Gotha 1871.
Kölner Dombiatt. Köln 1842-82.
Kortb Leonh., Köln im Mittelaiter. Köin 1890.
Kratz J. M., Der Dom zu Hildesheim. Hildesbeim 1840.
Kraus F. X., Die christlichen Inschriften der Rheinisnde. 2 Bde. Freiburg 1890-91.
Kremer Chr. J., Akademische Beiträge zur Gülch-Bergischen Geschichte. 3 Bde. Mannheim 1769-81.
  - J. M., Geschichte des alten Ardennischen Geschiechts. Frankfurt u. Leipzig 1785.
    - Origines Nassolcae, Wiesbaden 1779.
Labbe Ph. et Cossart Gabr., Sacrosancia concilia. 18 Bde. Paris 1671.
Lacombiot Th. Jos., Archiv für die Geschichte des Niederrheins, fortgesetzt von W. Harless. 7 Bde. Düsseidorf
        1881-69

    Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, 4 Bde. Düsseldorf 1840-58.

Ladewig P., Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Constanz. I. Bd. Innsbruck 1886-95,
Lamey E. Andr., Diplomatische Geschichte der alten Grafen von Ravensberg. Mannheim 1779.
Lambert E. M., Die Entwicklung der dontschen Städtevorfassungen im Mittelalter. Halle 1865.
Lami J., Sanctae occlesiao Fiorentinae monumonta. 4 Vol. Fiorenz 1758.
Lamprecht K., Skizzen zur Rheinischen Geschichte. Leipzig 1887.
     Deutsches Wirtschaftsieben im Mittelaiter. 4 Bde. Leipzig 1896.
   - Verzeichnis der Rheinischen Urbariatien. Marburg 1890.
Lapponberg J. M., Hamburgisches Urkundenbuch. I. Bd. Hamburg 1842.
Lau Fr., Die orzbischöflichen Beamten in der Stadt Köin während des 12. Jahrhunderts. (Bonner Diss.) Lübeck 1891.

    Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln bis 1396. Bonn 1898.

Ledebur L. v., Aligemeines Archiv für die Geschichtskunde des Preussischen Staates, 18 Bde, Berlin 1830-35.
   - Noues allgemeines Archiv etc. 8 Bde. Berlin 1836

    Diplomatischo Geschichte der Stadt und Horrschaft Vlotho. Berlin 1829.

Lolbnitz G. W., Scriptores rerum Brunavicensium. 8 Vol. Hannover 1707-11.
Lersch L., Niederrheinisches Jahrbuch für Geschichte, Kunst und Poesie. 2 Bde. Bonn 1843-44.
Leti Gr., Historia Genevrina. b Vol. Amsterdam 1686.
Leuckfold J. G., Antiquitates Walkenredenses. 2 Vol. Leipzig u. Nördlingen 1706.
Lockoren A. van, Histoire de l'abbaye de S. Bavon à Gand. Gand 1856.
Loersch H. und Schröder R., Urkunden auf Geschichte des dentschen Privatrechts. 2. Aufl. Bonn 1881.
Loewenfeld S., Epistolae pontificum Romanorum ineditae. Leipzig 1885.
Lucao Fr., Des beiligen Römischen Reiches uralter Fürsten-Saal, 4 Bde. Frankfurt 1706.
   - Des beiligen Römischen Reiches uralter Graffen-Saal. Frankfurt 1702.
Ludewig J. P. de, Vollständige Erläuterung der goldenen Bulle. 2 Bde. 1L Ed. Frankfurt 1752.
Lünig J. Chr., Das Teutsche Reichsarchiv. 24 Bde. Leipzig 1710-22. Bd. XV-XI: Spicitegium ecclesiasticum.
  - Codox Germaniao diplomaticus. 2 Bde. Frankfurt u. Leipzig 1732-34.
   - Corpus Inris feudalis Germanici. 3 Bde. Frankfurt u. Leipzig 1727.
Massson G. H. Chr., Geschichte der Pfarreien des Dekanats Bonn. 1. Bd. Köin 1894.
```

Mabillon J., Annales ordinis S. Benedicti, 6 Vol. Paris 1708-39. Magna bibliotheca veterum patrum et antiquorum scriptorum ecclesiae. 17 Vol. Paris 1654. Mann L., Wibaid Abt von Stable und Corvey nach seiner politischen Thätigkeit. (Dissert.) Halle 1878. Mansi J. D., Sacrorum consiliorum nova et ampliasima collectio. 30 Vol. Venedig 1759-92. Mantelius J., Historia Lossensis. Lüttich 1717. Margarini C., Bullarium Cassinense. 2 Vol. Venedig 1650-70. Marlot G., Metropolis Remensis historia. 2 Vol. Reims 1666-79. Martene E. et Durand Urs., Thesaurus novus anecdotorum, 5 Vol. Paris 1717. Veterum scriptorum et monumentorum ampiissima coliectio. 9 Vol. Paris 1724—33. Maskus C., Bischof Otto von Bamberg. (Dissert) Breslan 1889. Materialien zur geistlichen und weltlichen Statistik des niederrheinischen und westphälischen Kreises. 4 Bde. Erlangen 1781-83. Maxima bibliotheca veterum patrum. 27 Vol. Leyden 1677. Meibom H., Rerum Germanicarum 3 Tom. Helmstadt 1688. Meiller A. v., Regesta archiepiscoporum Salisburgensium 1106-1246. Wien 1866. Meinardus O., Urkundenbuch des Stifts und der Stadt Hamein. Hannover 1887. Mekienburgisches Urkundenbuch. 20 Bde. Schwerin 1863-1900. Mencken J. B., Scriptores rerum Germanicarum, praecipne Saxonicarum. 3 Vol. Lelpzig 1728-30. Messager des sciences et des arts de la Belgique. Gand 1828-80. Michels Fr., Geschichte und Beschreibung der ehemaligen Abtel Camp. Crefeid 1832. Migne P. J., Patrologiae cursus completus. Patrologiae latinae. 221 Vol. Paris 1844-64. Miraeus Aub., Codex donationum piarum. Brüssel 1624. - Diplomatum Belgicorum libri II. Brüssel 1628. Notitia ecclesiarum Beigil. Antwerpen 1630. Opera dipiomatica et historica, rec. J. Fr. Poppens. 4 Vol. Löwen 1723-48. Mittarelli J. B., Annales Camaldulenses ordinis S. Benedicti. 9 Vol. Venedig 1755-78. Mitteirheinisches Urkundenbuch s. Urkundenbuch zur Geschichte der mitteirheinischen Territorien. Mittheilungen ans dem historischen Archly der Stadt Köln. Köln 1883-99. Mittheilungen des Instituts für Oestreichische Geschichtsforschung. Innsbruck 1880-1901. Mittheilungen aus dem Gebiet historisch-antiquarischer Porschungen. Herausg, von dem Thüringisch-Sächsischen Verein für Erforschung des vateriändischen Alterthums. Naumburg 1822-27. Halle 1832. Neue, aus dem Gebiet etc. Halle 1834 ff. [Moorkens], Conatus chronologicus ad catalogum archiepiscoporum Coioniensium. Köln 1745. Möser J., Osnabrückische Geschichte. 3. Aufl. 4 Bde. Berlin und Stettin 1819-24. Mohr, Th. v., Codex diplomaticus ad historiam Rasticam. 2 Bds. Chur 1848-64. Molani Joh., Historiae Lovanienses ed. de Ram. Brüssei 1861. Monatsschrift für Rheinisch-Westfälische Geschichtsforschung und Altertumskunde, herausg. von R. Pick. 7 Bde. Bonn und Trier 1875-81. Monumenta Boica ed. Academia scientiarum Boica. 44 Bde. München 1768-1861. Monumenta Germaniae historica. Folioausgabe 35 Bde. Quartausgabe. 49 Bde. Hannover und Berlin 1826-1900. Monumenta historiae patriae edita lussu regis Caroll Alberti. 17 Vol. Turin 1836-84. Morloudi J. B., Monumenta Aquensia. 2 Vol. Turin 1789-90. Mülien eisen, J., Friedrich von Schwarzenburg, Erzbischof von Köin. Programm des Apostelngymussiums zu Köln 1898. Müller Aeg., Beiträge zur Geschichte der Cistersienserabtei Altenberg. Bensberg 1882. - Siegburg und der Siegkreis. 2 Bde. Siegburg 1856-60. Müller J., Ueber Rupert von Deutz. Programm des Aposteingymussiums zu Köin. Köln 1888. Muiler S., Het oudste cartularium van het sticht Utrecht. Utrecht 1892. Muratori L. A., Antiquitates Italicae medli aevi. 6 Vol. Mailand 1738-44. - Rerum Italicarum scriptores. 28 Vol. Malland 1728-51. Nenes Archiv s. Archiv. Neugart P. Tr., Codex dipiomaticus Alemanniae et Burgundiae. 2 Bde. S. Blasien 1791-95. Neujahrsgaben des Wiener historischen Vereins. Wien 1851. Niesert J., Münsterische Urkundensammlung. 4 Bde. Coesfeld 1826-37. Norrenberg P., Geschichte der Pfarreien des Dekanats M.-Gladbach. Köln 1889. Noüe Arsène de, Études historiques sur l'ancien pays de Stavelot et Malmedy. Lüttlich 1848. Nijhoff P., Inventaris van het oud archief der gemeente Doetinchem. Arnhem 1867. Oesterreichisches Notizenbiatt. 9 Bde. Wien 1851-60.

Olenschlager J. D. v., Neue Erläuterung der guldenen Bulle Kayser Carls IV. Frankfurt und Leipzig 1766.

Paullini Chr. Fr., Dissertationes historicae XVIII variorum monasteriorum diversi ordinis. Giessen 1694. Peter H. G., Analecta ad historiam Philippi de Heinsberg, archiepiscopi Colonieusia. (Dissert.) Berlin 1861. Peters A. Die Reichspolitik des Erabischofa Philipp von Köln. (Dissert.) Marburg 1899.

5 Bde. Hannover 1750-80.

```
Pez B., Thesaurus anecdotorum novissimus. 6 Vol. Augsburg 1721-29.
Pflugk-Harttung J. v., Acta pontificum Romanorum inedita. 3 Bde. Tübingen und Stuttgart 1881-86.
Phillppl F., Osnabrücker Urkundenbuch. 3 Bde. Osnabrück 1892-99.
Pieler, Geschichte des Kiosters Wedinghausen, Jahresbericht des Gymnasiums zu Arnsberg 1832.
Piot Ch., Cartulaire de l'abhaye de S. Trond. 2 Vol. Brüssei 1870-75.
l'istorius J., Rerum Germanicarum scriptores, 3 Vol. 3. Ed. cur. B. G. Struvio. Regensburg 1726.
Posse O., Urkunden der Markgrafen von Melssen und Landgrafen von Thüringen. (Codex diplom. Saxoniae Regiae
        1. Haupthell) 3 Bde. Leipzig 1882-98.
Potthast A., Regesta pontificum Romanorum Inde ab anno 1198 ad annum 1304. 2 Bde. Berlin 1874-75.
Preger W., Geschichte der deutschen Mystik. 3 Bde. Leipzig 1874-93.
Preuss O. und Faikmann A., Lippische Regesten. 4 Bde. Lemgo und Detmoid 1860-68.
Prutz H., Kaiser Friedrich I. 8 Bde. Danzig 1871-74.
   - Helnrich der Löwe. Letpzig 1865.
Publications de la société d'archéologie dans le duché de Limbourg. Maastricht 1864-1900.
Puccinelil PL, Cronice dell' insigne ed imperial' abbadia di Fiorenza. Mailand 1664.
Quellen zur Geschichte der Stadt Köin, herausg, von L. Eunen und G. Eckertz, 6 Bde, Köin 1860-79.
Queilen zur Schweizer Geschichte. Basel 1877 ff.
Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte. 9 Bde. München 1856-64.
Quix Chr., Beitrage zu einer historisch-topographischen Beschreibung des Kreises Eupen, Aachen 1837.
  - Codex diplomaticus Aquensis. Aschen 1839-41.
  - Geschichte der ehemaligen Reichsabtei Burtscheid. Aachen 1832.
   - Die Grafen von Hengebach. Aachen 1839.
Rauschen G., Die Legende Karls des Grossen im 11. und 12. Jahrhundert. Leipzig 1890.
Reck J. St., Geschichte der gräflichen und fürstlichen Häuser Isenburg, Runkel, Wied. Weimar 1826.
Recuell des traitez de paix. 4 Vol. Amsterdam 1700.
Rehtmeyer Ph. J., Braunschweig-Lüneburgische Chroniks. 3 Vol. Braunschweig 1722.
Reimer H., Urkundenbuch zur Geschichte der Herren von Hauau und der ehemaligen Provinz Hanau (Hessisches
        Urkundenbuch Abth. II). 4 Bde. Leipzig 1891-97.
Rein W., Thuringia sacra, 2 Vol. Weimar 1863-65.
Reitsenstein C. C. v., Regesten der Grafen von Orlamunde. Bayreuth 1871.
Remiing Fr. X., Urkundenbuch zur Geschichte der Bischöfe von Speier, 2 Bde. Mainz 1852-53.
Reuter H., Geschichte Aiexauders des Dritten und der Kirche seiner Zeit. 3 Bde. Leipzig 1860-64.
Richardson E., Geschichte der Familie Merode. 2 Bde. Prag 1877-81.
Riedel A. F., Codex dipiomaticus Brandenburgensis 36 Bde. Berlin 1838-69.
Robert U., Buliaire du pape Calixte II. 2 Bde. Paris 1891.
Rocholl R., Rupert von Deuts. Göttingen 1886.
Röhrlch V., Adoif I Erzhischof von Köin. I. Theil. Adoif als Reichsfürst. (Königsberger Dissert.) Braunsberg 1886.
Röhrlcht R., Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge. 2 Bde. Berlin 1878.
Römische Quartaischrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte. Rom 1867-1900.
Ropertz P., Queilen und Beiträge zur Geschichte der Benediktinerabtei in M. Giadbach. Bonn 1877.
Roth F. W. E., Die Visionen und Briefe der h. Elisabeth 1886.
Rousset J., Supplément au corps diplomatique. 5 Vol. Amsterdam et Haye 1739.
Rovelli G., Storia di Como. 5 Vol. Mailand 1789-1803.
Rühei K., Dortmunder Urkundenbuch. 2 Bde. Dortmund 1881-90.
Ruperti Tultiensis opera. Mainz 1631.
Sauer W., Codex diplomaticus Nassoicus, I. Bd. Wiesbaden 1885-87.
Schannat J. Fr., Historia Fuidensis. Frankfurt 1729.
Schaten R. P. Nic., Annales l'aderbornenses. 2 Bde. Neuhausen 1693-98.
Scheffer-Bolchorat P., Zur Geschichte des XII. und XIII. Jahrhunderts. Berlin 1898.
  - Kaiser Friedrichs I. ietzter Streit mit der Kurie. Berlin 1866.
Scheid s. Origines Guelficac.
Schmid E., Geschichte der Kirchbergischen Schlösser auf dem Hausberg bei Jena. Neustadt a. O. 1831.
```

Schmidt G., Urkundenhuch des Hochstifts Halberstadt. 4 Bde. Leipzig 1883-89 Urkundenbuch der Stadt Halberstadt. 2 Bde. Halle 1878.
Schneider Fr., Arnoid II., Erzbischof von Köhn, (Diesert.) Halle 1884.

Schöne G., Kardinaliegat Kuno, Bischof von Präneste. Weimar 1857. Schoepfiln J. D., Alsatia diplomatica, 2 Bdo. Mannheim 1772-75.

Schoett gen Chr. et Kreysig G. Chr., Diplomataria et scriptores historiae Germanicae medii aevl. 3 Vol. Aitenburg 1753-60.

Schorn K., Eiffia sacra. 2 Bde. Bonn 1887-88. Schröteler Fr. J., Die Herrlichkeit und Stadt Viersen. Viersen 1861.

Sehnm W., Verzeichnis der Ampionlanischen Sammlung. Berlin 1887.

- Vorstudien zur Diplomatik Kaiser Lothars III. Halie 1874.

Sehunk J. P., Belträge zur Mainzer Geschichte. 3 Bde. Frankfurt u. Leipzig 1788-90.

Schwartzenberg, G. F. Baron thoe, Groot placast en charterboek van Vriesland. 4 Bde. Leuwarden 1768-82. Schwemer R., Innocenz III. und die deutsche Kirche 1198-1208. Strassburg 1882.

Scriba H. E., Regesten zur Landes- und Ortsgeschichte des Grossherzogthams Hessen. 4 Bde. Darmstadt 1847-70. Securis ad radicem posita oder Gründlicher Bericht etc. Bonn 1687.

Seibertz J. S., Diplomatische und Familiengeschichte der alten Grafen zu Werl und Westfalen. Arusberg 1845. Quellen der Westfällischen Geschichte. 3 Bde. Arnsberg 1857-69.

Urkundenbuch zur Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogthums Westfalen. 3 Bde. Arnsberg 1839-54. (Citirt: Seibertz.)

Senekenberg H. Chr. v., Sammlung von ungedruckten und raren Schriften. 4 Bde. Frankfurt 1745-51.

Serrure C. P., Cartniaire de S. Bavon & Gand. Gent 1836-40.

Sieveking H., Die rheinischen Gemeinden Erpet und Unkel und ihre Entwickelung im 14. und 15. Jahrhundert. Leipzig 1896.

Simonsfeid H., Historisch-dipiomatische Forschungen in den Sitzungsberichten der Münchener Akademie. München 1898.

Sintenis K. Fr. F., Das agnatische Erbfolgerecht der Häuser Anhalt auf das Herzogthum Sachsen-Lanenburg. 1849. Sioet A. L. J. W., Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen. 8 Vol. S Gravenhage 1872-77. Spacn W. A. van, Oordeekundige iniciding tot he historic van Gelderland. 4 Bdc. Utrecht 1801-06. Spiess Ph. E., Anfkiärungen in der Geschichte und Diplomatik. Bayreuth 1791. Spilcker B. Chr. v., Beitrage sur ätteren deutschen Geschichte. 2 Bde. Arolsen 1827-33.

Stangefol Herm., Annales circuli Westphalici. Köln 1656.

Stehle Br., Ueber ein Hildesheimer Formelbuch, vornehmlich als Beitrag zur Geschichte des Erzbischofs Philipp von Köln. (Dissert.) Strassburg 1878.

Steln Fr., De Friderico Coloniensi archiepiscopo. (Dissert.) Münster 1855. Stein A. G., Die Pfarre zur h. Ursula in Köln. Köln 1880.

Steinen J. D. v., Westphälische Geschichte. 4 Theile. Lemgo 1755-60

Stenzel G. A. H., Geschichte Deutschlands unter den Fränkischen Kalsern. 2 Bde. Leipzig 1827-28. Stillfried R. v. und Marcker T., Monumenta Zollerans. Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Hohensollern.

8 Bde. Berlin 1852-90. Stumpf K. Fr., Acta imperii inedita. Innsbruck 1865-81.

- Acta Maguntina seculi XII. Innsbruck 1863.

 Die Kaiserurkunden des X., XI. und XII. Jahrhunderts chronologisch verzeiehnet. Innsbruck 1865-83. (Citirt: Stumpf.) Sndendorf H., Registram oder merkwürdige Urkunden für die deutsche Geschichte, 3 Bde. Jena 1849. Berlin

1851-54. Swertii Fr. Rerum Beigicarum annales. I. Bd. Frankfurt 1620.

Sybel Fr. v., Chronik und Urkundenbuch der Herrschaft Gimborn-Nenstadt. Gummersbach 1880.

Sybel H. v. und Sickel Th. v., Kaiserurkunden in Abbildungen. Berlin 1880-91.

Teschenmacher W., Annaies Cliviae, Juliae, Montium etc., illustravit J. Chr. Dithmarus. Frankfurt u. Leipzig 1721. Theologische Quartalschrift. Jahrgang 1837. Tübingen 1837. Thudichum F., Femgericht und Inquisition. Glessen 1889.

Tlile Arm., Uebersicht über den Inhalt der kleineren Archive der Rheinproviuz. I. Bd. Bonn 1899.

Tobien, Bilder aus der Geschichte von Schwelm, Schwelm 1890. Tocche Th., Kaiser Heinrich VI. Leipzig 1867.

Tolner L. S., Historia Palatina. Frankfurt 1700.

Tommmasi G., Dell' historia di Siena. 2 Bde. Venedig 1625-26. Trithomius J., Chronica monasterii Hirsaugiensis. Basel 1569.

Trostorff J. v., Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. 5 Bde. Düsseldorf 1899-1900. Trouillat J., Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle. 5 Vol. Porrentruy 1852-67.

Tücking K., Geschichte der kirchlichen Einrichtungen der Stadt Neuss. Neuss 1886-90.

Ughelii F., Italia sacra. Il. Editio. 10 Vol. Venedig 1717-22.

Urkundenbuch des Landes ob der Enns. 8 Bde. Wien 1852-83.

Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien herausg, von H. Beyer, L. Eltester und A. Goers. 3 Bde. Cobiens 1860-74.

Ussermann, Episcopatus Bambergensis. S. Blasien 1802.

Varnhage u. L., Grundlage der Waldeckischen Landes- und Regentengeschichte. Göttingen 1875.

Verci G., Storia degli Ezzelini, 3 Voi. Bassane 1779.

Vos J. de, Lobbes, son abbaye et son chapitre. 2 Vol. Löwen 1865.

Waitz G., Urkunden zur deutschen Verfassuugsgeschichte des 11. und 12. Jahrhunderts. Kiel 1871.

- Deutsche Verfassungsgeschichte. L.-II. Bd. S. Aufl. Berlin 1880-82. iII.-VI. Bd. 2. Aufl. Berlin 1893-96.

Wailraf F., Beiträge zur Geschichte der Stadt Cöln und ihrer Umgebungen. Köln 1861. Warnkönig L. A., Flaudrische Staats und Rechtsgeschichte. 3 Bde. Tübingen 1835-42.

Wattenbach W., Deutschlands Geschichtsqueilen im Mittelaiter bis zur Mitte des 13. Jahrbunderts. 2 Bde. 6. Aufl. Berlin 1893 ff.

Watterich J. M., Pontificum Romanorum vitae. 2 Bde. Leipzig 1862.

Wanters A., L'aucienne abbaye de Villers. Brüssei 1852.

- Table chronologique des chartes et dipiômes imprimés concernant l'histeire de la Beigique. 8 Bde. Britissel 1866-92.

Wegeler J., Das Kloster Laach. Bonu 1854.

Welland L., Das Sächsische Hersegthum unter Lothar and Heinrich dem Löwen. Greifswald 1866.

Weuk H. B., Hessische Landesgeschichte. 3 Bde. Darmstadt u. Giessen 1783-1803.

Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst. Trier 1882-1900.

Westphalia, Zeitschrift für Geschichte und Aiterthumskunde Westfalens und Rheiulands herausg. von L. Tross. 3 Bde. Hamm 1824-26.

Weyden E., Geschichte der Judeu in Köiu. Köln 1867.

Wiegand W., Urkundenbuch der Stadt Strassburg. I .- II. Bd. Strassburg 1879-86.

Wigand P., Archiv für die Geschichte und Alterthumskunde Westfalens. 7 Bde. Hamm u. Lemge 1826-38.

Geschichte der Reichanbtei Corvey nud der Städte Corvey und Höxter. Höxter 1819.

Wetziarische Beiträge für Geschichte und Rechtsalterthümer. 3 Bde. Wetziar 1840-51.

Will C., Regesta archiepiscoporum Magnatiuensium. 2 Bde. Innsbruck 1877-86.

Wilmans R., Westfälisches Urkundenbuch. III. Bd. Die Urkunden des Bistums Münster. Münster 1871. Additamenta zum Westfällischen Urkundenbuch. Münster 1877.

- nud Philippi F., Die Kaiserurkunden der Provins Westfalen. 2 Bde. Münster 1867-81.

Winkelmauu Ed. Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig. 2 Bde. Leipzig 1873-78.

Wirttembergisches Urkundenbuch. 6 Bde. Stuttgart 1849-94.

Wolters M. J., Codex diplematicus Lossensis. Gand 1849.

- Notice historique sur l'ancienue abbaye d'Averbodes. Gand 1850. - Notice historique sur l'ancien cemté de Duras Gaud 1853.

Würdtwein St. Al., Subsidia diplomatica. 13 Bde. Heidelberg 1772-80.

Nova subsidia diplomatica. 14 Bde. Heidelberg 1781-92.

- Menasticon Palatinum, 6 Bde. Mannheim 1793.

Zaccaria Franc. Ant., Anocdotorum medii acvi ex archivis Pistoriensibus collectio. Turin 1755.

Zahn J., Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark. 2 Bde. Graz 1875-79.

Zeerleder K., Urkunden zur Geschichte der Stadt Bern. 3 Bde. Bern 1853-54.

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. Aachen 1879-1900.

Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereius. Boun 1863-1890. Elberfeld 1891-1900.

Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen. Hannover 1854-1900. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Karlsruhe 1850-1900.

Zeitschrift des Vereins für die Geschichte von Soest und der Börde. Soest 1882-1900.

Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde, herausg, von dem Verein für Geschichte Westfalens Münster 1838-1900.

# Friedrich I 1100 - 1131.

1100 Jan. 6.

Speier

wird als junger Manu vou K. Heinrich IV. zum Erzbischof v. Köln erhoben.

Ekkehardi Chrou. MGSS. VI 218 Rec. A: Heinricus imp. natalem domini Spirae celebravit et in epiphania Fridericum Babenbergensem canonicum adhuc adolescentem Coioniae archiepiscopum designavit. (Vgl. dazu H. Bressian, Bamberger Studien Neues Archiv XXI 198 ff., der die Rec. A bis 1103 für Frutoif von Michelsberg bei Bamberg in Anspruch nimmt.) - Catalogus arch. Col. I u. II MGSS. XXIV 341 (Cat. III a. a. O. 350, Levoidi Cat. a. a. O. 360): Fridericus magis instancia imperatoris quam piorum electione episcopatum adeptus. — Die folgenden Quellen erwähnen nur kurz die Erhebung Friedrichs, meist zu 1099, dem Todeajahr seines Vorgängers: Sigeberti Chron. MGSS. VI 368 (Balduini Ninov. Chr. MGSS. XXV 525.) — Ann. Wirziburg. MGSS. II 246 (Ann. S. Disibodi MGSS. XVII 16). — Ann. Hildesh. MGSS. III 107 (Ann. Saxo MGSS. VI 732). — Chron. regia ed. Waitz 40. - Anu. Brunwillar. MGSS. I 100, II 216, XVI 726. - Ann. Leod. MGSS. IV 29. — Ann. Corbeiens. MGSS. III 7. — Ann. Parchens. MGSS. XVI 604. Series arch. Col. Theoder. aed. Tuit. MGSS. XIII 286. — Cronica presulum, Ann. d. h. V. f. d. Niederrh. II 196. — Vgi. Giesebrecht III 5 687 u. 1191, Hauck, Kirchengesch. Dentschlands III 876, Stein 2. - Friedrich entstammte dem im balerischen Nordgan (in der jetzigen Oberpfalz) sitzenden Geschlecht von Schwarzenburg. Vgi. Ann. Rodens. MGSS. XVI 703, Ernst, Hist. du Limb. VII 31: 1122. Eodem anno conduxit connubio Adolphus comes (de Saphenberg) Margaretam, quae neptis erat Friderici Col. arch., uata de Suarcenburch, castro Bawariae, quod situm est iuxta terminos Boemiae, de quo etiam castro constat ipse Fridericus fuisse. -Am 12. Febr. 1150 bekundet B. Eberhard v. Bamberg, dass Berchtoldus de Svarcenburc das Gnt Doberseze (Doberschütz) und Lesen (Lesau), quod non hereditaria transmissione, sed domini Friderici Coloniensis episcopi, scilicet patrui sui, libera et justa donscione, acceperat, dem freien Berchtoldus de Nuenburc übergeben habe. Spiess, Aufkiärungen z. Gesch. 223. Vgl. anch Dobenecker, Regesta Thuringiae I 342 nr. 1626. — Er besass Ministerialen in der Umgegend von Bamberg. Vgl. Reg. 6 u. 16. — Als sein Ohelm wird Abt Bavo von Dentz genannt. Abtskatalog v. Deutz, Gelenius, Farragines IV f. 183b: Bavo huius loci abbas octavus archiepiscopi Friderici primi avunculus in capella s. Benedicti quiescit. Iu der gefälschten Urkunde von 1119 (Reg. 163) heisst es: coram fratribus meis Bavone et Heinrico (Laien.). S. auch Reg. 16. - Vgl. auch Giesebrecht III 5 1191, Beruhardi, Lothar v. Supplinburg 409. - Früher (Stein I, Ennen, Gesch. d. Stadt Köin I 353, Jaffé, Lothar 409) hieit man ihn für einen Grafen v. Ortenburg-Friaul auf Grund der Steile im Chron. Aiberici MGSS. XXIII 826: 1126. Domnus Norbertus Premonstratensis ordinis institutor missus est ad partes Alemannorum a comite Campanie Theobaido ad accipiendam et deducendam sibi uxorem filiam cuiusdam Ingelberti nobilis marchionis Foroinilensis et fratres eiusdem Ingelberti erant episcopus Ratisbonensis et archiepiscopus Coi. Fredericus. (Vgi. auch weiter a. a. O. 840.) Diese Nachricht entstammt der Vita S. Norberti MGSS. XII 689, nnr die Erwähnung des EB. Friedrich ist eigene Zuthat Alberichs. - Neuerdings wifi H. Witte, Uber die älteren Grafen v. Spanheim, Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins NF. XI (1896) 223, beide Nachrichten miteinander vereinigen, indem er annimmt, dass die Burg Schwarzenburg in der Grafschaft Ortenburg, die der vermeintliche Bruder EB. Friedrichs, Graf Engelbert II. v. Friaul, begründet habe, geiegen

l Regesten II

| 1100    |                        | gewesen sel. Doch übersieht er, dass alle Quellen ausser Alberich auf das in Nordbaiera bel Bamberg geiegene Schwarzenburg hinweisen. — Seine Bildung empfing Friedrich in Frankrield, wo Gerhard, der spätere Bisehof v. Angoulžen, sein Lahrer war. Vgl. Reg. 61, Wattenbach, Geschichtsquellen II *9. — Er war Kanonkus am Don at Bamberg and am Don at Spierer. S. oben Ekkeh. Chron. a. Reg. 6, Kalend. neerol. canonicorum Spirens. recentus Böhmer. Fontes IV 325: 25. Oct. Fridericus casonicus ex Colonicusis archiepiscopus II s. 112 Fridericus casonicus ex Colonicusis archiepiscopus II s. 112 Fridericus casonicus ex Erakansler and Spirens. Reg. 112 Fridericus casonicus ex Spirens ex Colonicus and Erakansler dendicus in Spirens. Spirens ex |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jan. 6  | Speier                 | Zeuge in der Urkunde B. Johanns I. v. Speier, der die Abtel Sinsheim stiftet. —<br>Remling, Speier. UB. I 69 nr. 70. — Stumpf, Reichskanzler nr. 2945.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , 7     | ,                      | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs IV., der dem Bistam Speier die Vogtei über<br>die Abtei Hornbach bestätigt. — Remling, Speier. UB. I 72 nr. 71. — Stump<br>nr. 2946.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nov. 11 |                        | empfängt die bischöfliche Weihe. — Ekkebardi chron. MGSS, VI 218; die dominico.<br>Vgl. Buchholz, Ekkebard von Aura S. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                        | erbaut die Burg Voimarstein an der Ruhr. — Chron. regia C l add. ed. Waitz 8. 40:<br>Volmesteine, gloriosum castrum Wistfallie. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [1100]  |                        | Propst [Egilbert] und das Kollegiam der Kanoniker zu Bamberg an EB. Friedrich I., seorosanciae Coloniensis ecclesiae archiponities, primevae indoli virtuum as dignitatum assecutione respondens: sie frenen sich seiner Erhebung auf den Stuhl von Köln — fillum kerissimum, sub pennis nostrao fraternitatis foum et altum —, beschweren sich aber, dass sie mit ihrer alten, ihm wohlbekannten Klage bei ihm kein Gohor fänden, vielimehr durch ihn — vobis gravioribus occupato negocitis — ihrer Einkunfe beraubt seien. Denn sein Ritter N. wolle die Oblation nur herausgeben, wenn er von Friedrich eine gleiche doer grössere erhalten habe, und der andere behaupte, er habe dieselbe klufflich erworben. Sie bitten dringend um Abhlife — Jaffe, Bibliotheca V 183 Ocd. Udalriel in. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1101    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mai 16  | b. Verviers            | Intervenient in der Urkunde K. Heinrichs IV., der die Abtel Lobbes in seinen Schutz<br>nimmt. — Sloet 198 nr. 201, Gesta abbat. Lobb. MGSS. XXI 316: Actum in ob-<br>sidione castri Lemburs. — Stumpf nr. 2951.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Mai)   | Limburg<br>b. Verviers | Intervenient in der Urkunde B. Otberts von Lüttich, der der Abtel Lobbes das<br>Recht verleibt, wie bisher Kanfieute zu beherbergen. — De Vos. Lobbes, son<br>abbaye etc. II 444, Gesta abb. Lob. MGSS. XXI 317 Note 66. — Stumpf nr. 2952. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Juni 1  | Aachen                 | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs IV., der die Abtei S. Jacob zu Lüttich gegen<br>Wilhelm v. Namur in Schutz nimmt. — Stumpf, Acta imp. 89 nr. 81. — Stumpf<br>nr. 2953. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1101               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juli 1<br>vor 1101 | Aschen | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs IV., der dem Nonnenkloster zu Andennes bei<br>Namur die Villa Andennes zurückerstattet. — Miraeus, Not. eccl. Beig. 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aug. 3             |        | Stumpf nr. 2954.  Besiegeit and bekräftigt mit seinem Bann die Urkunde Adolfs v. Berg. der die seiner Vogtei unterstehenden Besitzungen des Kölner Domstifts zu Husekine, Wande, Ramsielthe und Zuhudendorph den Bedrückungen seines Untervogts entzieht und hier Verpflichungen fessetzet. — Lacombiet 1 187 nr. 258. — In einer Urkunde Heinrichs IV. von 1101 Aug. 3. (Martene, Collectio I 585) wird Adolf sehon als Graf v. Berg aufgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aug. 3             | Köln   | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs IV., der dem Kloster Prüm das demselben durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | Rom    | Graf Helnrich v. Limburg entsogene Gut Pronsfeld zurückgiebt. — Mittelrh. UB.<br>1 459 nr. 403, anch Sloet 199 nr. 202. In den Drucken von Bondam I 155 und<br>Martene, Collectio I 566 fehlt EB. Friedrich als Zeuge. — Stumpf nr. 2955. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aug. 21            |        | giebt dem der Aebtissin Ida unterstehenden Nonnonkloster S. Walburgis zu Mes- kethe den von EB. Anno II. übertragenen, unter EB. Herman III. aber aquibus dam sine generali et synodail indicio entrissenen Dekanat von Engern gemäss dem Urteilspruch der Aebte non Hropsts wieder zurück. — Testes et cognitiores: Her- manns abb. de s. Pantalcone, Budolphas abb. s. Heriberti, Arnoldus prep. s. Petri ap., Ingeramus prep. s. Severial, Everardus prep. s. Andres ap., Bernardus prep. de Susato, Berevigus capellar, Everhelmus capellar, Wigmannus capellar, Hubertus capellar, Henricus presb.; Silgeridus patalian com, Lupoldas com. de Dísalel, Albertus com. de Safenbergh, Heremannus advoc. de Busenhagen; ex familis s. Petri Heremannus advoc., Almarus daplire, Bruno pincernia; ex familis predicte abbatisse Ide: Giselbre, Regenio, Godefridus, Elichin, Rimer, Nennechin, Cilo. — Acta a mili. cent. primo, ind. nons, regnante Hearfot evtre Rom. Imp. aug. et Friderico s. Col. sedis arch. sub die XII kai. sept. — Copie 17. Jahrb. Meschede, Parrarchiv. — Selberts I 39 nr. 35 ex cop., Wigsand, Arnivi vf. Gesch. Westf. V 86 ex cop., — Reg.: Erbard I 212 nr. 1299, Görs I 439 nr. 1653, Asader-Heyden I 9 nr. 35 |
| -1101              | D      | gegenwärtig als ein Rechtsgeschäft für die Abtel Slegburg stattfindet. — Vgl. Reg. 20. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | Bonn   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1101               |        | besiehlt die Wiederholnng des in Reg. 14 erwähnten Rechtsgeschäftes für die Abtei<br>  Siegburg. — Vgl. Reg. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1101]              |        | Propse Egilbert), Dekan A(dalbert) und die Kanoniker von [Bamberg] an EB. [Friedrich] Nach seiner buidvollen Bouchaft mit der in Aussicht gestellten Elinibung der Obiation habe einer der Inhaber erkilärt, er werde auch nach Empfang der Schnidsumme nicht auf die Einkinfen dieses Jahres verziehten, ferner: non alind sibl ponderari argentum quam Achlwae venne. Ausserdem hätten die beiden N., vester ministerialis et mordax mordacis casel vermiculau, sich trotzig geweigert, das Benefizium zurückzugeben, obesen sein Ritter N. Sie hätten sich, als sie vernommen, dass seine Brüder zu Regenebzug seien, an diese um Hülfe gewandt, die zwar wohlwollend geantwortet, aber die Enuebeldung ihm überlassen hätten. Er möge deshab nan seiner Mutter, der Bamberger Kirche, Recht und und Gerechtigkeit widerfahren lassen. Schliesslich bitten sie, ihnen den Herrn Pettrus zu senden, das iet eines Scholasticus bedürften. — Jaffe, Bibliotheca V 184                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1102               |        | Cod. Udairiei nr. 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jan. 6             | Mainz  | wohnt der Ordination des E.B. Brano von Trier bei. — Gesta Treverorum MGSS. VIII 192: Idans lannaril. Vgl. jedoch Görz, Mittelrhein. Reg. 1440 nr. 1567i, dass dem in den Gesta angegebenen Tag idus iannaril der von E.B. Bruno selbst in der Urkunde von 1115 (Mittelrh. U.B. 1 nr. 431) als der dies ordinationis genannte Epiphanisarag vorzuziehen sel. S. anch Brower, Annal. Trever. II 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Febr. 11           | •      | aeweend, als der Abt v. Weissenburg im Elaass vor dem Kaiser über die An-<br>massung der Vögte kingt. — In der Urkunde des Kaisers vom 11. Febr. 1102<br>heisst es: quaerimoniam quam Moguntiae andrimns, per hanc eartam Spirae<br>conscriptam finivimas. In Speier erscheint EB. Friedrich nicht mehr unter den<br>Benrkundangsseugen. — Schoepfiln, Alsatia dipl. I 181 nr. 232. — Stumpf<br>nr. 2956.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1102            |          | bekimpft den in sein Gebiet eingefallenen Grafen Friedrich von Westfalen und erobert die Burg Arnsberg. Der Graf wird vom Kaiser geischtet, wiederholt aber seinen Einfall und besiegt die Leute des Erzbischofs. — Ann. Patherbrunn. ed. Schoffer-Bolchorst 107 (heraus: Annalista Saxo M688. VI 137 und Gobelinus Persona bei Melbom, Script. rer. Germ. I 264): 1102. Seditio quoque orta est inter Fritherieum Coloniensem arzhelejscopum et Fritherieum comme Westfallas. Siquidem comes episcopatum Coloniensem praeda flammisque aggreditur. Unde arzhelpiscopus permotus castrum eius Arneberg Osselti et in deditionem accepit. Ipse comes ab imperatore proserribitur. — Dann wird der Tod EB. Hartwigs von Magdeburg gemeldet (Juni 17). — Post hoc Fritherieuse comes Colonienses bello vicit et multos captivos abdaxit et allos occidit. — Vgl. Giesebrecht III 18 und 1194. Seibertz, Geschichte der Grafen von Westfalen 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Siegburg | bekundet I., dass Abt Beginbard von Siegburg von dem erzbischöflichen Ministerial Albero ein Alloid in der villa Hunepho, das EB. Hermann [III.] von dem Edlen Wern, dem Sohn des Grafen Hantluts, erworben und Albero zu freiem Eigenbesitz geschenkt hatte, nebst der Hälfe der dortigen Kirche für 133 Mark gekauft und damit dem gen. Erzbisebof ein Anniversar gestiftet habe. Die Uebergabe an S. Michael auf dem Sigeberg sei durch seine und des Vogtes Adabbert Hand erfolgt. Hec traditio in nostra presentia Bunne facta. Z.: nobilies com. de Iuliaco Gerhardan, Geveno et Lddowicus, Adabertus de Norvenich. — Hidem renovata est nostro Iussu in ipsa ecclesia Sigebergensi ad altare s. Michaelis a. dominice inc. MCI, postiticat. nostri a III. er bekundet 2, dass Lüguer v. Cassennel leinboge, als ihr Gemahl Heinrich in der Abtel Siegburg begraben wurde, mitzerna 4 in eodem page (Avelgau) gelegene mansi mit 8 Hörigen und 2 Weinbergen, sowie 3. der Freie Gerhard von Bielas bei seinem Eintritt als Mönch ein Allod in villa Roendorp geschenkt habe, und des leitzerne Fra und Kinder von dem Abt mit 32 Mark abgefunden seien. — Z. (traditionis): Adalbertus com. et advoc., Udo de Hanefe, Gevehardus nepse eius, Koricus de Drüzdorf et fillus eins Ládowicus, Diecelinus preco liber. — Actum et confirmatum a nobla a. dom. inc. MCII pontificat. nostri a. III in monte Sigeberg. — Or. Disseldorf; Alfetz KIV 159. — Lacomblet I 168 nr. 260 ex or., Kremer, Ak. Beitr. III 22 ur. 17, Kremer, Orig. Nass. II 148 nr. 3 dez collectione dozon. Colon. Palatian, Wenk. Hess. Landeev |
| [1101<br>—1102] |          | gesch. I Urk. 6 nr. 4. — Vgl. Reg. 14 und 15.  Propst, Dekan und Kapitel von Bamberg an B. Emehard von Würzburg: Der von ihnen abgesetzte Magister Petrus habe sie beim EB, [Friedrich] von Köin, wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1103            |          | dieser ihnen geschrieben, verleumdet. — Jaffé, Bibliotheca V 197 Codex Udalrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (Jan. 6)        | (Mainz)  | nr. 109.  Zenge bei einem Gütertauschvertrag zwischen den Pröpsten Anselm v. S. Stephan in Mainz und Diezelin v. Ravengirsburg. — Mittelrh. UB. I 466 nr. 407; auch v. Heinemann I 131 nr. 164 fragm., Sloet 201 nr. 203. — Stumpf nr. 2960.  Will I 230 nr. 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Jan.)          | •        | Zeuge in der undatirten Urkunde K. Heinrichs IV., der eine Verordnung über die<br>Bechte und Pflichten der Vogte der Abtel Prüm bestätigt. — Mitteirh. UB. 1 463<br>nr. 406. — Stumpf nr. 2961.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| März 4          | Speier   | Intervenient in der Urkunde K. Heinrichs IV., der die auf dem Ebrensberg bei Heidelberg errichtete Lorscher S. Stephanskapelle in seinen Schutz nimmt. — Chron. Lauresham. MGSS. XXI 425. — Stumpf nr. 2963.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juni 29         | Lüttich  | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs IV., der die Belästigung des Klosters Waussore verbietet und dasselbe dem Bischof von Lüttich übergiebt. — Böhmer, Acta imp. 67 nr. 71. — Stumpf. nr. 2964; "ob echt?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Juli 15         |          | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs IV., der die Besitzungen und Rechte des Bistums<br>Bamberg bestätigt. — Monumenta Boica XXIX 218 nr. 435. — Stumpf nr. 2965, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | Köln     | bekundet, dass auf einer unter seinem Vorsitz gehaltenen Synode der Abt Otto<br>v. Werthin auf Grund eines Privilege dargelegt habe, dass die Bedienung und<br>das Gut des Altars (procuratio et donum altaris) der neuen Kapelle zu Werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

1103

nicht dieser, wie man behauptet habe, sondern dem Hauptaltar des h. Liudger zustehe und nur hier getauft werden dürfe; dagegen besässen die Kapellen des h. Lucius oder des h. Clemens nur in Notfäilen Tauflicenz, und das Chrisma sei aus der Hauptkirche herbeizubringen. Da diese Darlegung von der zahlreich versammelten Synode gebilligt worden sei, spricht er, auch von dem Kaiser darum gebeten, dem Abt sein Recht zu und verfügt, dass den beiden Klerikern, die für cine vom Abt zu bestimmende Pfründe und die dos der Kirche die Kapeilen bedienen, die Seelsorge ohne das Altargut (cura sine altaris dono) obliegen solie, und dass der Bann, wo es der Abt wolle und dem Dekan passend schiene, durch ietzteren, den Dekan der Domkirche, übertragen werden, und die Begräbnisstätte nur in der Hauptkirche sein solie. - Actum Colonie a. inc. verbi MCIII, census vero Romani indictione Xi, regnante orthodoxo imp. Heinrico, a. archiepiscopat. d. Friderici IV. -- Signum Arnolfi prep., Iohannis dec., Herimanni abb., Rodulfi abb., Wezelonis abb., signum Sigifridi prep., Folmari prep., Ingrami prep., Berengeri prep., Theoderici prep., Everhardi prep., Bernardi prep., Sigvini custodis. — Or. Werden, kath. Pfarrarchiv; Copiar saec. XII Düsseldorf B 59½, f. 27, ebendort Transsumpt des Köiner Offizials vom 5. Marz 1550; Geleniua IV f. 19b, Aifter XiX 131. - Jacobs, Gesch. d. Pfarrelen des Stifts Werden II 409 nr. 1 ex or., Hartzhelm, Conc. 111 755 ex or., Lacombiet I 169 nr. 262 ex trans. - Reg.: Erhard 1 214 nr. 1314. - Vgl. Jacobs a. a. O. 34.

Dez. 4 Köln

stellt auf die Klage der nach Köln gekommenen Kaufleute von Lüttich und Huy und die Bltte des B. Otbert v. Lüttich, qui tunc praesens aderat, die üblich gewordenen Zolimissbrauche zu Köln ab und setzt auf den Rat der gieichfalls anwesenden BBe. Burchard v. Münster, Iohannes v. Osnabrück, Heinrich von Paderborn, Eiwin von Merseburg das alte Zolirecht wieder ein gemäss der Erkiärung der seniores nostre civitates. Die gen. Kaufleute zahlen darnach in Köln für ihr Schiff 10 den. Zoll, wenn es einem anderen gehört, nichts. Beim Verkauf von stagnum, lana, lardum, ungueutum, vel quod ad poudus pertinet, giebt der Verkäufer nichts, der Käufer das gewohnte. Sed si pannos ilneos vei ianeos vendiderint, vendant vei uno dimidio cubito vel qualicumque mensura voinerint: similiter et ceteras merces. Dies ist aber nur an den 3 Märkten zu Ostern, 1. Aug. und 23. Oct. gestattet. Am 1. Aug. zahlen sie de carro 4 den., de sauma 4, de ostlis (asinis?) 4, de vehículo 2 et si equitans ad sellam corda mercem ligaverit. 2 debet, de mantica nihii, sonst 8 den, de carro, 4 de vehiculo, de sauma 4. si mercatum fuerit, sed si non feceriut, nihii; sed ista lex de sauma per tempus erit. De quacumque autem parte veniant, si merces suas solveriut et afiquid vendiderint, in redeundo ad portam 4 den. de sauma, et al non solverint et vendiderint, nihil dabunt. Et si in Saxoniam transferint aut versus Tremunge et cuprum vei quodiibet aliud detulerint, eundo uihil dabunt, redeundo autem, si carro deposuerint et iterum reposuerint, 4 den. dabunt. Item si carrucam cupri emerint, 1 firtonem, si vendiderint, similiter 1 fertonem, de cabello 4 den., de mula 8, de bove 1, de vacca 1, de porco 1/2, de verre 1/2; igitur nihii de iibra, nihil de marca, nihii omnino ampiius exceptis, que prenotavimus, debent. - Hoc testimonium . . . astipulatum iudicio scabinorum, sacramento negotiatorum, presentia virorum Illustrium, qui subscripti sunt: Ratmer, Hubertus, Ludulphus, Wolbero, Willekin, Constantinus, Willeman, Ingeldet, Evezo, Engeram, Hermannus, Segvinus; juratores: Henricus, Machelinus, Godefridus, Lanfridus, Lambertus Leod., Lambertus Hovens., Baidricus, Testes: Hermannus advoc., Ludochinus advoc., Vogolo theionear., Tiezo, Otto, Ameiricus, Bruno, item Bruno magnus, Everardus, Ricuiphus, Aibero, Witert, Wulbero, Emeiricus Rex, Waldever, Riculfus custos ponderis, Heimo frater ejus, Echo, Emeiricus. - A. dom. inc. 1103, ind. 11, Henrico Rom. imp. aug. Imperante, Frederico arch. data 2 non. dec., actum Colonie. — Notarielle Copie, Lüttlich, Universitätsbibl., Mec. 251 f. 149 17. Jahrh. — Höhlbaum, Hans. UB. III 385 nr. 601 ex cop., Chronik v. Jean des Preis d'Outremeuse, Coii. de chron. Beiges V 264 ex msc. der Chronik. - Vgi. die eingehende Eriäuterung zur Form und dem Inhalt der Urkunde sowie die Varianten bei Höhibaum. Die Herstellung der Urkunde durch die Empfänger ist mir auch wahrscheinlich. 28

ta Regesten II

| 1104                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jan. 14             | Regensburg | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs IV., der die Vogteirechte auf den Gütern des<br>Domeapiteils von Angsburg festsetzt. — Monumenta Boiea XXIX 329, MG. Quarr-<br>ausg. Leg. Sect. IV, Constit. I 126 nr. 75 Note. — Stumpf nr. 2968. Vgl. Gleschrecht III e. 1195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marz 10             | Aachen     | sist: zu Gericht über B. Otbert v. Lättich, der von seinem Kierza der Simonie und<br>mannigfacher Gewaltthätigkeiten beziehtigt wird, zwingt ihn zum Versprechen der<br>Besserung und Genugchung und setzt als Endtermin der letzteren ein Konzil zu<br>Köln am 1. Mai fest. K. Heinrich IV. verhindert jedoch, durch Otbert bewogen, das<br>Zustandekommen des Konzils. — Chron. a. Hiberti Andagin, MGSS. VIII 828f. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| April 13            | Keln       | bekundet bel Geiegenbeit eines Synodalkonziis, dass der iedige Meginber v. Randenrods dem Narle agrad en stift zu Köin sein 12 sol. edon. monete zahlendes Eigengut zu Horenchusen, sowie auf seine Verwendung eine Rente von 120 modit Weizen und sein gesammtes Eigentum In Dorwilere zu eigen gegeben habe mit Zastimmung seines einzigen Bruders Hartbern und unter dem Vorbehalt, dass dasselbe sammt den als Wachstnielge geschenkten Hörigen gegen jährliche Zahlung von 1 sol. an die Biffabrüder in seiner iebenslänglichen Nutzung bielbe, nach seinem Tode aber dem Wannebe der Brüder entsprechen einem derselben nach ihrer Wahl durch den Propst übertragen werde, während von der Weizenrente 100 modil inner die Brüder und je 10 an seinem, des Gebers, und seiner Muter Anniversar nnter die Armen verteilt werden sollen. — Z.: Arnoldus prep. s. Petri, Ichannes dee., Heriman prep. a. Geronnis, Sigefridus prep. de Bunna, Volunarna prep. de Xannete, Everhardus prep. s. Andree, Beringerus prep. de s. Kuniberto, Dieterichs prep. a. Meri, Heell dee.; Gerbart de Gelleno om, Gerbart oom de Iulicho et frater eins Gerlach, Gerbart de Hoebstaden, Dieterich de Mere, Heriman de Zui- pleo, Hartpern de Praegeno. Eppo de Sciello, Bernevin de Ohvillere, Gerune de Scevene, Hipreth de Oy, Bertram de Iechse, Weltere de Buckenheim minister- dalis en de Berner de Steven de Berner de Berner de Steven de Hoebstaden ill. Henter de Berner de Brunden sich Herfinannus urbis activoc., Tiezo, Dieterich. — In compectu omnis sync- dalis de Berner de Be |
| kura nach<br>Jan. 6 | Baiern     | gebört zu der Gesandtschaft, die im Auftrag K. Heinrichs IV. den in Baiern wei-<br>lenden jungen Kg. Heinrich mit dem Veter wieder zu verröhnen sucht, aber<br>erfolgios bielbt. — Annal. Hildesbeinn. MGSS. III 198 (Annal. Saxo MGSS. VI 739):<br>Statim post epiphanism legatos direxti Bawariam, Coloniensem videliete et Treve-<br>rensem archiepiscopos et dincem Fridericum et Erfolfum cancellerium, si quo modo<br>possent reconciliare eum. Fillus vero respondens fateur, nulla ratione ei com-<br>municare posse, nisi prius purgaretur excommunicationis noxa, qua din tenebatur<br>sedis apostolicae censura. — Vgl. Gleschreich III 232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |            | wird durch den papstlichen Legaten B. Richard von Albano von seinem Amt sus-<br>pendiert; anscheinend, weil er noch zu der Sache K. Beinricha IV. hielt.—<br>Ann. Patherbrunn. ed. Scheffer-Beichorst 112: 1105. Tupo per Albanensem epis-<br>copum, apostolicae sedis legatum, archiepiscopus Coloniensis et Burghardus epis-<br>copus Monasteriensis ab officio sespendantur. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | Köln       | schenkt den Brüdern des Stifts zu Münstereifel (in novo monssterio ss. Crisanti et Darie, quod est in Elifa) den nach kanonischem Becht dem Blechof gehörenden Zehnten von schon vorhandenen oder zu seinen Lebzeiten entstehenden Rodungen zu Müsstereifel, Schenows, Krispenich, Witerechum, Regenbach, Visschelum, Sarvuestorph, Liezenthorph, Tundenthorph, in Sarno inferiori, Harleveshelum, — Z.: lohannes misoris domus s. Petri dec., capellani: Helnerieus, Welthamni duo, Guntherus; Waitherus einsdam loci prep. cum subnotatis fratribus: Wizelinus, Albericus, Bezelinus; Thocderieus com. de Arz Ipsius loci advoc, Adalbetrus de Saphenberch, Herimannus de Merebeim, Gerhardus de Hostaths, Rothulfus; de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1105                 |             | familia s. Petri: Widego, Brun, Hemmo, Almerus, Thietmarus. — Actum Mona-<br>sterii et corroboratum Colonie a. inc. dom. mill. cent. quinto, septuagesime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |             | vero quarte ind. anno XIII, regnante Heinrico quarto Rom. Imp. — Or. Düsseldorf, obendort Copiar "Rotes Buch" f. 12. — Lacomblei IV 766 nr. 613 ex or., v. Ledebur, Alig. Archiv VII 47 ex transsumpto v. 1599 Juni 7, Katzfey, Gesch. v. Münstereifei 1 97 ex cop. — Reg.: Gorz I 446 nr. 1590.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sept. 29             | a. d. Mosei | hat mit Kg. Heinrich V. nud dessen Anhängern eine Zusammenkunft. Er schliesst<br>sich der Partei aber noch nicht an. — Jaffe, Bibliothesa V 234 Cod. Udalriei<br>nr. 123. — Vgl. Glesebrecht III's 740 und 1198, v. Druffel, K. Heinrich IV und<br>seine Söhne 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nov. 24              | Köln        | Intervenient [consilio et rogatu] in der Urkunde K. Heinrichs IV., der der Abtel Sieg-<br>burg ein Gut zu Bendorf schenkt. — Sybel-Sickel, Kaiserurkunden in Abbildungen<br>IV Tafel 22, Leicomblet I 171 nr. 264. — Stumpf nr. 2975. Vgi. Giesebrecht<br>III <sup>5</sup> S. 741.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dez. 3               | •           | Intervenient [consilio et rogate] in der Urkunde K. Heinrichs IV., der der Abtel S. Pantaleon zu Köln die Reichsiehn der Witwe Gertrud v. Boppard schenkt.  Lacomblet I 171 nr. 265, auch Sioet I 208 nr. 209 fragm. — Stumpf nr. 2976. Vgl. Gieschrecht III 8. 741.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *( , 31)             | Ingelheim   | soil zu einer Gesandtschaft gehort haben, die dem zu Ingelbeim gefangenen K.<br>Heinrich IV. die Krouinsignien zu eutreissen versucht haben soil. — Heimold-<br>chron, Slav. MGSS, XXI 34. Spätere fabelhafte Erzählung. Vgl. die Kritik bei<br>Stenzel, Gesch. Deutschl, unter d. frank. Kaisern II 71. Giesepbenbi III * 46. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _1105<br>1106        |             | Ein Unbekannter an EB. [Friedrich 1]: Die Furcht, ihn, der von dem kaiserlichen Dienst in Anspruch genommen gewesen, zu stören, sodann Krankheit habe ihn bisher von einem Besuch abgehalten. Er möge alste seines Versprechens, ihm eine Propstei zu verschaffen, erinnern und, wenn nötig, auch die Hülfe des Kaisers dafür verwenden. — Jafe, Bibliothese V 226 Och. Udairlei nr. 115. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Febr. 15             | Kôln        | Incorporiri dem Kunibertsiift zu Köln zu Gunsten der Brüder die Kirebe in villa Berke, deren denum eine errbiechöftleines Recht war, frei von dem alle Jahre an den bischöftleinen Fiscus zu entrichtenden Zins, bestimmt, dass am Auntversar seiner Ordination bezw. an dem seiner Beisetzung 19 sol. der Einktäfte den Brüdern zu einem Mahle, der Rest als Almesen für dieselben nach ihrer Bestimmung gegoben werden sollen, ferner dass das donum der Kirche durch den Dektan an den, welcher aus der freien Wahl der Brüder hervorgebe, erfolgen und der Propst kein besonderes Reich ihlera beansprucien solle. — Z.; Arnoldas preps, a. Petri, lohaunes dec., Herimannus abb. a. Pantsteonis, Gerhardus abb. s. Martinf, Folmarus preps, Birdigertus dec., Fliegrinus dec., Hereilund see, Sigewinus, Pen Berringertus mag, scolarum, Heluricus capelianus, Theodericus cap, Tenkelo, lohannes, Frithericus, Rämandus, Sigewinus, Cristianus, Foleradus; Herimannus com. et frater Arnoldus, Adelbertus com., Gerhardus com., Almerus advoc., Theodericus, Brano, Otto, Herimannus Folmerus, Wigell tollearating, Lütechin, Rathmer, Wolbero, Uthelolphus, Wizellmus, Folmerus. — Facta cet tradicio hace ad altare a. Kunibertu XV kal. martil a. dom. inc. MCVI, ind. XIV, regnante plissimo ae victoriosisism Helarico rego aug. — Or. Düsseldorf, ebendort Coplar sace. XIII B 63 f. 24; Geienius VII f. 258°, Alfter XXX S. — Lacombiet I 173 n. 268 ex or. — Reg.: Aander-Heyden, Elverfeidt I 10 nr. 35. — Vgi. Necrolog, des Kunibertsifits bei Norrenberg, Gesch. der Pfärzeien des Dekan. Mediadanch 267. |
| März 18              | Köln        | Auf Elniadung EB. Friedrichs I. feiert Kg. Heinrich V. Palmsonntag in Köln. Friedrich hatte sich nummehr offen auf die Seite des jungen Könige gesteilt. — Ann. Patherbr. ed. Scheffer-Bolchorst 113 (Chronica regia cd. Waitz 43). — Vgl. Gleschrecht III* 754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hald nach<br>März 25 |             | wird von K. Helnrich IV. aus Köln vertrieben. Die Bürgerschaft der Stadt hatte sich dem Kalser angeschlossen. — Ekkehardi chron. MGSS. VI 236: Pater se Coloniensibus reddit et episcopo pulso civitatem munivit. — Vgl. Gischercht III ° 750.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| (1100)    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1106]    | [441     | Zaman in dan Unbanda Ma Halaniaha M. dan dia Datamira dan Manasa dan dan dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Aug. 13] | [Aachen] | Zeuge in der Urkunde Kg. Heinrichs V., der die Befugnisse des Vogtes über den dem<br>Adalbertstift zu Aachen gehörenden Hof Oine featsetzt. — Lacomblet I 169 nr. 261.<br>— Stumpf nr. 3006. Die Urkunde hat 1103 Aug. 13, doch ist das Datum von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1107      |          | anderer Hand nachgetragen. Wenn ccht, gehört sie ins Jahr 1106, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jan. 9    |          | annerer Inno nacagerargen. wenn cent, genort ste ins Jant 100, macht auf Bitten der Aebtissin Heitzecha den Ubergriffen der Vögte des Stifts Gerresheim (ecclesia a. Gerici) ein Ende, indem er nach eingezogenem Weistum die Gefälle eines solchen auf 14 sol. für jedes der 3 gesettlichen Gerichte im Jahre festsetzt. — Z.: Domnus Bernardus prep. a. Severinl, Teodericus capellarius, Heinricus, Wileimus, Reiberraus, Hetoffus, Wileimus, Johannes, Everhardus, Heimericus, Wisrnerus, Liuppo, Tiezo; de nobilibus: Herimannus com. de Uden- chirchen, frater eins Arnoldus, Gerardus com. de Iulio, Udo de Musefort, Hein- ricus de Rumeschirche, Herimannus de Wanlo; de familia a. Petri: Almarus advoc, Teodericus, Sigebodo, Luidoffus, Heinricus, Bruno, Tistumarus, Wezelo, Lambertus, Otto, Helmericus, Sigebridus, Wolbero, Liuzo, Christianus, Bernardus, Gerlacus, Carvinus, Adelgerus, Azellusa. — Actum a. ine. dom. MCVI, ind. X.V. V. idus ian., a. regel Heinrici regis II, imperante Heitzscha in Gericheshelm et apud s. Virgines Colonie tune temporis abbatiss. — Or. Dussedlorf, bendort Copiar B 116°f. 102°b. — Lacomblet 11°Z nr. 26°7. — Reg.: Ander-Heyden, Elverfoldt 1 10 nr. 34. — Indiktion und Regrierungiahr beweisen, dass die Urkunde in das |
|           |          | J. 1107 gehört. Der Schreiber schrieb am 9. Januar noch gewohnheitsmässig<br>das alte Jahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * Mai 2   | Mainz    | Intervenient in der Urkunde Kg. Heinrichs V., der der Abtei S. Maximin bei Trier die ihr entzogenen Güter zu Mannenthal, Gunthershausen etc. resituirt. Fälschung. — Mitteirh. UB. 1471 nr. 412. — Stumpf nr. 3014. Vgl. Bresslau, Westdeutsche Zeitschr. V S. 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mai       | Verdun   | zieht mit Herzog Godefrid von Löwen, Graf Godefrid v. Namur und Graf Arnulf<br>von Loon, gefolgt von einem Heer, das der Abt Rudolf v. S. Trond auf 2000<br>Reiter schätzt, über Huy, Villance, Ivols und Dun nach Verdun zum König.—<br>Rodulfi gesta abb. Trad. MGSS. X 265.— Vgl. Giesebrech: III's 787.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , 23      |          | wird mit seinen Suffraganen auf dem Konzil zu Troyes, weil er demaselben nieht<br>beigewohnt hatte, von seinem Amte suspendirt. Er war wie die übrigen deutschen<br>Bisobide anscheinend durch ein Gebot des Königs von der Teilnahme am Konzil<br>zurückgehalten. — Ann. Patiterbr. ed. Scheffer-Bolckorst 118 (Chronica regia ed.<br>Waits 46). — Vgl. Mansi, Conc. XX 1209, Gleesbrecht III 718 und 785,<br>v. Druffel, K. Heinrich IV und s. Sohne 37, Bernheim in Westdeutsche Zeitschr.<br>1 381, Hefels, Konzilliengeschichte V 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sept. 30  | Corvey   | Intervenient in der Urkunde Kg. Heinrichs V., der dem Kloster Corvey das demselben<br>entfremdete officium annonas zurückgiebt. — Wilmans, Kaiserurkunden Westfalens<br>Il 279 nr. 213. — Sumpf nr. 3018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dez. 23   | Lüttich  | Unterzeichner (Signum) der Urkunde, durch die Kg. Heinrich V. die Freiheiten des<br>Bistums Lüttleh bestätigt. — Bormans et Schoolmeesters, Cartulaire de l'église<br>S. Lambert de Liége 148 nr. 30. — Stumpf n. 3021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| > 28      | Aachen   | Zeuge und Unterzeichner (Signum) der Urkunde Kg. Heinrichs V., der den Grafen<br>Heinrich v. Zütphen mit einer Grafschaft in Friesland belehnt. — Böhmer, Acta<br>imp. 68 nr. 73, auch Stoct I 214 nr. 215. — Stumpf nr. 3022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | •        | Zeuge und Unterzeichner der Urkunde Kg. Heinrichs V., der dem Grafen Otto v. Zütphen und seinem Sohn Heinrich Schenkungen an die Kirche zu Zütphen gestattet.  — Sloet I 212 nr. 214. — Stumpf nr. 3023. Verdächtiger Inhalt. Vgl. Ficker,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1108      |          | Beiträge II 477.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jan. 28   | Mainz    | Intervenient in der Urkunde Kg. Heinrichs V., der die Benediktinerzelle S. Georg<br>in der Grafschaft Ascheim (bei Freiburg im Br.) in seinen Schutz nimmt. —<br>Dumge, Regesta Badensia 28. — Stumpf nr. 3026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Jan.]    |          | Bunge, ragean Januaria 20. — Jouann in Joseph Besiggit und bekräftigt durch den Bann die Bestätigung der alten Rechte der Einwohner von Stavoren und mehrerer Bestimmengen über den Zweikampf durch Kg. Heinrich V. — Diese Erklärung des Erzbischofs ist keine besondere Urkunde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                          | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1108                     |               | sondern bildet den Schluss der Urkunde des Königs. — Walts, Urk. z. deutsch. Verfassungsgeschichte 26 nr. 9, Schwartzenberg, Charterboek v. Vriesland I. 72 mit 1118. — Vg.1. Stumpf nr. 3214 sowie S. 484 nr. 3029 a. s. 540., Dobenecker, Regesta Tharingiae I. 220 nr. 1036.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mai 1                    | Nürnberg      | Zeuge in der Urkunde Kg. Heinrichs V., der einem gewissen Hedenrich 3 Königshufen<br>zu Brunna in der Grafschaft des Markgrafen Leopold (v. Oestreich] schenkt. —<br>Monumenta Bolca XXXI* 384, auch v. Heinemann I 135 nr. 170 fragm. — Stupf<br>nr. 3027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vor<br>Mai 16            |               | EB. Adelgoz von Magdeburg, die Bischöfe von Merseburg, Namburg, Melssen,<br>Havelberg, Brandeburg und weltliche Grosse des Ostens erlassen an EB. Friedrich I.<br>und andere westdentsche Fürsten einen Aufruf zu einem Kreuzzug gegen die von<br>Osten andrängenden Beldem — Posse, Urk der Markgr. von Melssen II 8 nr. 22.<br>— Vgl. Wattenbach, D. Geschichtsquellen des Mittelalters II* 88, Dobenecker,<br>Regesta Thuringiae 1 222 nr. 1048, wo auch die übrigen Druckorte. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • 17                     | Gostar        | Intervenient in der Urkunde Kg. Heinrichs V., der die Privilegien der Kauffeute von<br>Halberstadt bestätigt. — UB. der Stadt Halberstadt I 5 nr. 5. — Stumpf nr. 3028. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • 30                     | Merseburg     | Intervenient (rogatu et consilio) in der Urkunde Kg. Heinrichs V, der dem Stift Meissen 9 Hufen zu Treben schenkt. — Codex dlpl. Sax. reg. II 1, 46. — Stumpf nr. 3029. 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sept. 6                  | Tuln a.d.Don. | Zeuge in der Urkunde Kg. Heinrichs V., der dem Kloster Göttweig die Insel Mut-<br>helmerwerth schenkt. — Chron. Gottwic. I. 307. — Stumpf nr. 3031. Vgl. diese-<br>brecht 111 <sup>5</sup> 793.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • 29                     | Pressburg     | Zeuge in der Urkunde Kg. Heinrichs V., der die Belehnung des Heinrich v. Schauen-<br>burg mit Viehbach durch B. Otto v. Bamberg bestätigt. — Archiv f. Oesterreich.<br>Geschichtek, VI 294. — Stumpf nr. 3032.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nov. 4                   | Passau        | Intervenient in der Urkunde Kg. Heinrichs V., der dem Stift S. Florian (bei Linz) die von Eppe v. Windberg geschenkten Güter bestätigt. — UB. d. Landes ob der Enns II 127 nr. 91. — Stumpf nr. 3033.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dez. 28                  | Goslar        | Unterzeichner [Signum] der Urkunde Kg. Heinrichs V., der dem Stift Meissen die Villa<br>Zuitecha bestätigt. — Gersdorf, UB. d. Hochstifts Meissen 14 5nr. 41, Post,<br>Urkunden d. Markgr. v. Meissen II 17 nr.21. — Stumpf nr. 3024 als gefälscht<br>zu 1107 Dez. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1106<br>1109<br>April 25 |               | Ais ein frater Johannes, der seiner Kirche einen Schatz entfrendet hatte und von der Bruderschaft zur Erastzahlung aus seinem Vermögen und seiner Pfründe gezwungen worden war, sich mit Umgehung des Erzbischofs und der Provinzial-synode an den Papst gewandt und von diesem eine Bulle erwirkt hatte, welche die Brüder wegen dieser als Simonie aufgefassten Zwangsunaszegel suspendirte, protestrit EB [Friedrich 1.] gegen diesen Elngriff in seine bischödliche Amtagewalt in 5 Artikeln. Der Protest gipfelt in der Erklärung: sieut pontifex Romanns a Colonienia archiepiescop debitam exigit subjectionem, int Colonienias archiepiescopus exigit a Romano presule, ut in regiminis sul iure servet et eauonieum correctionis ordinem. — Codex VI 31 Bamberg, Bibliotheck. — Bernbeim, Westd. Zeitschr. I 374, Kunstmann, Theol. Quartsischr. Tublingen 1837 S. 196 fragm. — Vgl. Jaffe, Reg. pont. I '737 nr. 6221. — Der Name EB. Friedrich wird nicht genannt, doch weist Bernbeim a. a. O. 377 ff. überzeugend nach, dass diese Erklärung ihm zuzuschreiben und in die Zeit von 1106—1109 zu setzen ist. 62. P. Paschalis II an EB. Friedrich II. Er habe von seiner Tüchtigkeit, aber auch von seiner Lässägkeit berötehen hören. Lettere zeige sich auch in der akamigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| April 20                 |               | Art und Weise, mit der er zur Wiedererlangung seines bischoffichen Amtes achretite. Gietervoll pebe er illm an die Bitm von Schweiber erleht zu eine Beschweiber unter Ausgeber und der Schweiber unter der Beschweiber der Beschweiber der Beschweiber der Beschweiber der Beschweiber unter der Beschweiber |

| 1108<br> |         | Laterani VII kal. maii. — Baumgarten, Unbekannte Papstbriefe, Römische Quar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         | Laketta 171 Aai. Basingatell, Orboganite rapsorter, Admirate Quantitalschr. II 1966 zu 1103—1106 April 25 ohne Angabe des Grandes. Ware dies richtig, so müsste man zu den vielfachen Amtssuspendirungen, die EB. Friedrich getroffen haben, noch eine neue, durch keine andere Nachfricht bezeugte, annehmen. Ea hindert jedoch nichts, den Brief nach die Suspendirung von 1107 zu setzen, denn P. Pasachul urkundet 1108 und 1109 April im Lactora, und Endel 1109 gedt Friedrich als Gesandter des Kaisers zum Paps, lat also wieder im Besitz seiner Warde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1109     | [Koin]  | schenkt auf einer Generaisynode — pro redimendis excessibus meis — dem Sever rinstift zu K\u00fcin die ihm als Bischof zustohende Vogtel über die Hofe Sauventhorp und Rakenthorp, uber 6 manis zu Relitue und 2 zu Veglinikeim, insgesammt zu dem nur unter dem Schutz des Bischofs und Propasos sehenden bei der Stiftskriche geiegenen Hofe gehörend, sowie einen Hof zu Bische mit der Bestimmung, dass an seinem Ordinations- besw. Todestag durch den Propas von der Vogteil 5 sol. — its u in familia mulistensa fat violente oxentio —, von dem Hof I Malter Bred, I Ohm Wein mit Feisch und Brod im Wert von 2 sol. upter die Brüder verreit werden sollten, letzteres auch am Anniversar des Propates Bernhard; er schenkt dem Sitt ferner die Ihm zu diesem Zweit von Pranco, urbis noster prefectus, auf generatie den Sitt ferner die Ihm zu diesem Zweit von Pranco, urbis noster prefectus, auf generatie den Sitt ferner die Ihm zu diesem Zweit von Pranco, urbis noster prefectus, auf generatie den Sitt ferner die Ihm zu diesem Zweit von Pranco, urbis noster prefectus, auf generatie den Sitt ferner die Ihm zu diesem Zweit von Pranco, urbis noster prefectus, auf generatie den Sitt ferner de Ihm zu die Generatie den Sitt ferner das International der Kirche in ville Ghmersebracht von 2 Prund auf 10 c.d., mit Zustimmung der Dempropates Arnold das der Kirche in villa Lintlo von 1 Prand auf 10 c.d., mit Zustimmung der Dem Prance von der Vorgangers, des Propates ingrammuns, dem Sitt 2 massi z Vegrinnichem und Gunterenthorf mit 10 sol. und 2 Malter Weiten Zins, sowie für sein eigenes 6 sol. 10 den. zu Heppendorp gegeben habe. — Z.: Arnoldun domms b. Pett prep, Johannes dee, Sigefridas Bonnesis prep, Hertimannus au Gereonis prep, Feimarus Xantensis prep, Wezelo z. Severini, Beringerus a. Kunlbert; Everhardus a. Andrev, Theodericus a. Marie; Gerhardus de Litcho, Ger |
| Aug. 1   | Erfurt  | XX.f. 610, Alfer XXX 155. — Lacomblet I 176 nr. 272 ex cop. — Sloet I 217 nr. 219 fragm., Hartzheim. Conc. III 255. — Reg.: Görz I 454 nr. 1623, Aander-Heyden, Elverfeldt I 10 nr. 38.  Intervenient in der Urkunde Kg. Heinrichs V., der Wichmann und Richart das Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ende     | Rom     | Schönenberg restituirt. — Mon. Boica XXIX 222 nr. 437. — Stampf nr. 3035, 65 wird von Kg. Heinrich V. mit EB. Bruno v. Trier, B. Walcher v. Cambril, Graf Hermann v. Winzenburg, Kanzier Adalbert u. a. nach Rom geschickt. Der Payst nimmt die Gesandtschaft freuudlich aaf und erklärt. den König, wenn er als rechtgitabiger Sohn und Schützer der Kirche komme, mit Freundlichkeit empfangen zu wollen. Die Gesandten suchen auch die Grafin Mathilde v. Tuseien auf und finden bei hir günstige Aufnahme. — Ann. Patherbrunn. ed. Scheffer-Bolchorst 120 (Ann. Hildesh. MGSS. III 112, Chronica regis ed. Waitz 48), Gesta Galebert op. Camer. MGSS. XII 208, Donizonis vita Mathildis MGSS. XII 401. — Vgf. Glessbreicht III 800, Stein 10, Gorz 1 454 nr. 1626.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1110     | Lüttich | trifft mit der Gesandtschaft wieder beim König ein. — Ann. Patherbrunn. ed.<br>Scheffer-Boiehorst 122 (Ann. Hildesh. MGSS. III 112, Chronica regia ed. Waitz 49).<br>— Vgl. Giesebrech III 800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mai 4    | Köln    | bekundet, dass er von K. Heinrich IV. und K.(!) Heinrich V. den Ort Hirzenawe<br>erhalten und der Abtei Siegburg zur Errichtung eines Klosters übergeben habe;<br>nach der Erbauung durch den Abt Cuno habe er dem Kloster 20 ingera Weinberge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

1110

In villa Diepach bel Bacheracha mit dem Zehnten and aller Nutrung geschonkt. Er bestätigt schliessilch, dass die Abtel Siegburg von dem Ursulastift zu Köln (congregatio as. Virginum) den Hof Quintinacha gegen eine Rente von 3 Mark 3½, sol. zu Ingendorf eingetauscht habe. — Z.: Araoldus prep., beannes dee, weuzelo prep., Henrieus prep.; Adalbertus de Norvenich, Adolfas filius eits, Adolfus de Saffenberg, filius eitsa Adolfus, Hermannas com., Ladovicus com. de Arustein, Geriacus com. dei seinberg, Remboldus frater eits, Beveno. — Coionie a. MCX, IIII die mait. — "Vidimitre Copie aus einem neuern Diplomatar der Propstei Hirzenach im Bestiz des Hern v. Stramberg."— Mittelrb. UB. II 24 nr. 38 ex cop., Acta acad. Palat. VIII 462 nr. 1. — Reg.: Mittelrb. UB. II 27 nr. 482, Görz 1 455 nr. 1830, Günsher I 172 nr. 82. — Das Datum ist in der Kopie abgektrat und modernisirt. Der undeutliche Tauschvertrag muss so aufgefaust werden, wie es geschehen ist, da Qinininacha spater im Bestiz der Abtei nachweisbar ist. Vgl. Lacombiet I 250 nr. 365. Der Tausch war sehon vor 1109 Nov. 28 erfolgt. Vgl. Lacombiet I 1750 nr. 271.

Mai 15

Köln

bekundet, dass Abt Gherardus v. S. Martin zu Köln den Egldiusaltar in der Abteikirche errichtet und mit einer Rodung (novale) zu Stamheim, einem mansus iuxta lacum nostre civitatis, einem halben mansus zu Bucheim, einem Rottzehnten zu Soilere und mit 20 jugera Wald zu Flithere ausgestattet, sowie die Verwendung der Erträgnisse für die Altarbeleuchtung, für das Refektorium der Brüder am Tage der Weihe des Altars, für das Fest s. Panthaleonis, cuius reliquie inibi continentur, und für sein Anniversar festgesetzt habe. Das Holz von Flithere soll den kranken Brüdern im Krankenhaus, die Zehnten zu Sollere den Armen zu Gute kommen. — Z.: Arnoldns principalis domus s. Petri prep. et Iohannes dec., abbates: Herimannus, Christianus, Liutfridus, Everhardus, Cuno, prepositi: Herimannus, Wezelo, Berengerus, Everhardus, Thidricus, capellani: Thidricus, Gerbardus, Wigmannus, Rubertus, Iohanues; milites: Herimannus, Gerhardus, Thidriens; servientes: Hemmo, Otto, Brano, Thitmerus; servientes ipsius abbatie: Thidricus, Ellmerus, Hethiurleus, Wolbero, Wernerus, Azelinus, Everhardus, Richwinns. - Actum Colonie a. dom. inc. MCX, ind. III, Idus mail. - Or. Köln, Stadtarchiv; Copiar Köln, Pfarrarchiv S. Martin f. 78 b, Copiar Düsseldorf B. 654 f. 78b. - Kessel, Antiquitates mon. s. Martini 141 ex or., Quellen I 614 nr. 115 ex cop. Düss. - Reg.: Mittheilungen aus d. hist. Arch. d. St. Köln III 6 nr. 12. 69

Siegburg

übergiebt, begleitet von einer Abordnung der Bewohner von Regimagum, den von diesen geschenkten, die ursite Martinskirche tragenden Berg dem S. Miehaelsaltar auf dem Sigeberg zu Händen des Abts Cuno, damit Siegburger Brüder zur Einführung klösterlichen Lebens dorthin gesandt werden. Die Remagener beginnen sodann den Bau eines Klosters neben der Kirche und machen der neuen Stiftung folgende Schenkungen: einen Hof in Brüechene, den Wald Saleburse mit Mühle, einen Weinberg zu Brunegin, eineu Alimendeweinberg in Puce sowie alle ihre übrigen Allmendeweinberge, einen Acker am Weg nach Dune zwischen den Waldern Grimersich und Scheide, einen Acker zwischen Scheide und Sale, desgl. zu Unkervelde beim Wald Dorla. Er selbst schenkt den Zehnten des Hofes in Brüechene und den Zehnten von allen Rodungen im Waldbann von Remagen, der Abt Cuno v. Siegburg ein predium von 3 sol. Zins und 3 Weinberge zu Wadenhelm, ein predium von 4 sol. Zins und 1 Welnberg zu Nithirindorp, ein predlum von 1 Ohm Wein Zins und 2 Weinberge zu Einzvelt, einen Hofplatz von 12 den. Zins zu Unkelbac, den Fischfang im Rhein (tractus in Reno) bel Unkelsteln und einen Hof bei der villa Biringistorp. - Huius rei confirmatio et predicti abbatis pia collatio et Regimagensium super eundem montem . . . traditio facta est a. dom. inc. mill. CX, Ind. II, a. nostri pontificat. XI. Post haec ob ntilitatem rel publicae Romam petentes comitante predicto abbate cum quibusdam prioribus Coloniae sed et aliquibus de Regimagio honestioribus licentiam impetravimus a domno Pascali, apostolice sedis tune pontifice negotium huius modi... - So berichtet EB. Friedrich in seiner Urkunde von 1117. S. Regest 140. -Vgl. Cronica presulnm, Annalen II 196, Görz 1 455 nr. 1628, Binterim u. Mooren,

| 1110                    |                    | Erzd. Köin I 93, Mittelrh. UB. III 153 nr. 179 Urk. von 1221, die das Kioster<br>von allen städtischen Lasten befreit. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juli 25                 | Mainz              | krönt am Jakobstag Mathiide, die Braut Kg. Heinrichs, unter Assistenz des EB<br>Bruno von Trier. — Ann. Patherbr. ed. Schoffer-Boichorst 122 (Chron. regia ed.<br>Waitz 49 ohne Erwähnung des Trierers), Roberti gesta duc. Normann. MGSS<br>XXVI 9. — Vgl. Glesebrecht III 801, Stein 10 hat fälschlich Mai 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |                    | Zenge in der Urkunde des Propetes Hartwig v. S. Paul zu Worms, der zu Gunster<br>seines Stifts auf Güter verzichtet. — Boos, UB. d. Stadt Worms I 51 nr. 60.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sept. 23                | Köln               | lässt auf einer Generalsynode die Gebeine Wiberts von Gembloux erheben. — Sige<br>berti Chron. MGSS. VI 572, Hätoris elevationis a. Wicberti MGSS. VIII 517: at<br>domno Henrico, loci nostri archydiacono, cansa defertur Frederico, Coloniensiam<br>archiepiscopo. Confert ille in synodo generali, quid esset agendum super negotic<br>nobis speciali, et ex consilio libens annuit, quod annuendum fidelis nostrae parti-<br>fautor innuit. Vgl. Acta Sanotorum, Mai V 266, Hartzheim, Concilia Germ. III 256<br>Mabillon, Ann. Benedict. V 411 fizikelibie zu 1099.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dez. 6                  | Bonn               | schenkt dem Cassiusslift zm Bonn zu einer Spende für die Brüder an seinem Ord-<br>nations- bezw. später an seinem Todestag Weingkrün obresibät in dem Stocchen<br>genannten Stadtteil, die an die Weingkrün des Stifts greuzen. — Acta publie<br>Bonne in ecclesia b. marryrum Cassii et Fiorenti a. verbi ine. MCX, ind. III,<br>VIII (dus dec. — Z.: Wecelinas maioris domus dec., Sigefridus archidiaconus, Hein-<br>ricus prep., Dohannes, Wedericus, Todectricus, Adalertus; Gevenus advoc., com.<br>Adoffus, Lantbertus, Geriachus, Godefridus, Almarus advoc., Cunradus, Herimannus,<br>Sigebodo, Bonich, Sigemannus, Megiardus, Adelbertus, Boecinus, Geriachus. —<br>Or. Dusseldorf; Copiar ebendort B 35 S. 3, Geienius IX f. 8º, Alfter XXII 103,<br>XXXIV 206. Vgl. auch Tille, Ubersickt 131. — Gelmher I 170 ar. 81, Mate-<br>rialien z. Statistik d. niederrh-westph. Kreises I 440 nr. 2. — Vgl. die Besta-<br>tigung durch P. Innocean II von 1131 Mars 31 Gainther I 210 nr. 104. 74 |
| -1110                   |                    | bekundet, dass in den vilise des Kiosters Echternach in Texandria (in Texandria in villis inris a. Clementis Willibrodi): Wagerlog-Churne, Dissena die Vogte nicht nach einer alten Bestimmung, sondern nach eigenem Belieben an ihren beiden jährlichen Gerichtstagen den Dienst begehren, indem sie bald mit 40, bald mit 50 oder gar 100 Begleitern erscheinen, und regelt auf Bitte des Abst Thirfd die Befugnisse der Vögte. — Z.: Gerardus com., Thiderieus com., Adelbertus de Bafenbercho, Herimannus de Lütheberche, Harpern de Büchestelle et Tratet eins Meinnere, Gerlauss frater com Gerardi de Gullie; servieuse sejescopi: Henricus, Thidericus, Almar; lohannes prep., Arnoldus prep.; ex parte domni abatis: Ribewinns prep., frater Godefridus, Adelgerus et Onnahre, ciertel; servientes ecolesie: Winetberns, Roricus, Bávo, Werinzo, Thidericus. — Or. Luxemburg, Regferungsarchiv.                                                                                               |
| 1111<br>Febr. 13<br>—15 | Rom                | unterstützt Kg. Heinrich V. bei dem Aufstand der Römer. — Chronica regis ach Waitz Rec. Il S. 60: tumultus repentionus a Romania sexticiatur ei in tantum rex asguntiatur, ut pene iam fugam iniret, nisi Coloniensia archiepiscopus cum valida mann succurrisset et Romanos inandita cede confectos fugere compulisaette Potitus ergo victoria papam abduxit. — Die Annaies Patherbrunnenses habenemen diese Nachricht nicht. Scheffer-Boichorst. S. 23 note 2 falt ist deshahl für "elitelber Parhierei der Kölner Lokkiqueile". Ueber das Gefolge EB. Friedrichs vgl. Reg. 70. [6] tesebrecht Ill's 820 ff. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| April 11                | Ponte-Mam-<br>molo | bekräftigt den Sehwur K. Heinrich V., der die Freilsasung des Papistes und die Hersus gabe seiner Besitzungen gelobt. — M. G. Quartausg. Leg. sect. IV, Constit. 1 14 und 149, Annal. Romani MGSS. V 476: Coloniessis archiepiscopus Fridericus posita super evangelium huius iuramenti cartula iuraverunt sie ex praecepto regis, sient in has cartula scriptum est: Sic rex presens Heinricus observabit domno pape Paschall presenti sine fraude et maio ingeulo. Sic me Deus. Bumpf nr. 3004. Vgl. auch Chron. Montocasis MGSS. VII 782, Wilhelmi gests                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 1111               |             | reg. Angl. MGSS. X 479, Fiorent. Wigorn. hist. MGSS. V 565. Giesebrecht III <sup>5</sup><br>823—824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai 2              | Forimpopoli |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| » 18               | Verona      | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs V., der Jacob, Haramon und deren Brüder in<br>seinen Schutz nimmt. — Stumpf, Acta imperii 96 nr. 86. — Stumpf nr. 3057. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • 19               |             | Intervenient in der Urkunde K. Heinrichs V., der das Stift S. Agatha in Cremona in<br>seinen Schutz nimmt. — Stumpf, Acta imperii 97 nr. 87. — Stumpf nr. 3059. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • •                | Bei Verona  | Intervenient in der Urkunde K. Heinrichs V., der den Cristalio de Premeriaco in seinen Schutz nimmt. — Stumpf, Acta imperii 664 nr. 472. — Stumpf nr. 3060. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aug. 8             | Speier      | Zeuge in der Urknnde K. Heinrichs V., der die Rechte der Abtei Weissenburg im Elsass erneuert. — Schoepflin, Alsatia dipi. I 188 nr. 240. — Stumpf nr. 3068. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • , .              | ,           | Intervenient in der Urkunde K. Heinrichs V., der die Hof- und Vogteiverhältnisse<br>der Abtei S. Maximin bei Trier regelt. Fälschung. — Mittelrheiu. UB. I 423<br>nr. 483, — Stumpf nr. 3069. Vgl. Bresslau, Westdeutsche Zeltschr. V S. 36. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| » 14               | •           | Intervenient in der Urkunde K. Heinriche V., der die Stadt Speier vom Budel, d. h. der Abgabe der Hälfte des beweglichen Nachlasses, befreit. — Hilgard, U.S. z. Gesch. d. Stadt Speier 17 nr. 14. — Stumpf nr. 3071.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sept. 4            | Mainz       | Intervenient in der Urkunde K. Heinrichs V., der die Freiheiten des Klosters Aller-<br>heiligen zu Schaffhausen bestätigt. — Fickler, Quellen und Forschungen 33, ab-<br>gebildet Sybel-Sickei, Kaiserurkunden in Abbildungen IV Tafel 23. — Stamp<br>nr. 2076. — 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1112               | :           | Intervenient in der Urkunde K. Heinrichs V., der die Privilegien P. Gregors VII. und die Besitzungen des Klosters Schaffhausen bestätigt. — Fickler, Queilen und Forschungen 99, Queilen zur Schweiz. Gesch. III 79. — Stumpf nr. 3077. Vgl. S. 538.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nach a'<br>Marz 18 |             | beherbergt seinen ehematigen Lehrer, Gerhard v. Angonième, der dem Kaiser die Beschlüsse der Lateransyood vom 18.—23. Marz überbringt. Dieselben erregen wie des Kaisers, so auch des Erzbischofs Unwillen. — Gesta ep. et. com. Engolism. MGSS. XXVI 883; vehemens tumultus exoruma est in curia, its quod Cloniensis archiepiscopus, qui eum sollempulter in hospitio uno susceperat — in Galilis nameu dei discipulus Girardi fuerat — de vita illina dubliana, dixit; amgaister, maximum seandatum generasti in curia nostra. Indigmans autem Girardus respondit: Tibl sit scandairum, mihi est evangelium. — V. Ql. Giesebrecht III 884 und 1214. 87 |
| April 25           | Münster     | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs V., der die Stiftung der Abtei Laach bestätigt.<br>Fälschung. — Mittelrhein. UB. I 481 nr. 421, abgeblidet Sybel-Sickel, Kaiserur-kunden in Abbildungen 1V Tafel 26. — Stumpf nr. 3085. Vgl. Bresslau im Erläuterungsband zu den Kaiserurkunden in Abbild. S. 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| > 27               | ,           | Intervenient in der Urkunde K. Heinrichs V., der dem Bistum Bamberg die Burg<br>Albewinierstein im Nordgau schenkt. — Monumenta Bolca XXIX* 250 pr. 440,<br>Posse, Urk. d. Markgr. v. Meissen 30 pr. 35. — Stumpf pr. 3086.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [1112]             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nach<br>Mai 18     |             | Die Utrechter Kirche an EB. Friedricht dankt ihm für die Festnahme des Hareitkern Tancheim, berichtet über dessen Ketzreche, sowie über die seiner mit ihm gefangenen Anhänger, des Eisenschmiede Manasse und des ehemäligen Priesters Everwachus, und bittet, sie nicht eutschlüpfen zu lassen. — Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis Neeriandicae 1 ib nr. 11, wo auch die Literatur über diesen sehr oft gedruckten Brief aufgeführt ist. — Hartzhelm, Concilia Germ. III 166 und Quellen zur Geschichte der Stadt Kloin 1 8. 495 schliessen irritmilich hieran die Nachricht von dem Gericht über die Ketzer an, welche in das J. 1143.      |
| Juli 16            | Mainz       | Intervenient in der Urkunde K. Heinrichs V., der die Besitzungen des Klosters S.<br>Georgen im Schwarzwald bestätigt. — Huillard-Bréholies, Historia Frid. secundi VI-<br>S. 381. — Stumpf nr. 3088.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1112 | Köln  | schenkt den Kanonikern von S. Casaius und Florentius zu Bonn, die wider die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ACOII | Vorschrift kein Hospital besitzen, da ihnen die Sütüte des früheren entrissen worden anf die Bitte des Propistes Sigerfrid un des Dekans Heinrich ein bei dem erz bisebödlichen Hofe greiegenes, zur Immunität geböriges Grundstück zum Ban eine neuen Hospitals und verordnet, dass siles, was früher von den Zehnten der Kirch und den Almosen der Brüder dafür bestimmt war, sowie die von seinen Vor gangern gestifteten 4 Armenpfründen, die der erzbischödliche Villitus anderes gegeben hatte, unter Verwaltung des Dekans oder des von diesem auf den Ra des Propistes und des Brüder gewählten Siellvertreters, zum Unterhalt des Hospital verwandt werden sollen. — Z.: Iohannes prep. Gomus s. Petrl, Wezellnus dec. Sigerfridas Bonnensis prep. Herimannsu hab. e. Pantaleonis, Gerardus abb. s. Martini, Cum abb. de Sigeberch, capeilani: Theoderfeus, Wichmannsu, Herbertus, Sigewinns Wirleo; laiel liberi: Sigerfridus palatinus com., Reginboidus de Isenborch, Tec dericus de Are, Geveno vdvoc. Bonnensis, ministeriales: Almarus advoc., Chara dus camerarius. — Acta a. dom. ino. MCXII, ind. V, regnante Beinrico V Rom imp. — Copisr Düsseldorf B 83 8. 4, Gelenius IX. 6, Alfer XXV 104, XXXII 208. — Lacombiet I 178 nr. 275. — v. Heinemsnn, Cod. Anh. I 146 nr. 185. fragm., Materialie z. Statsitik d. niederh-westf. Kreises I 442 nr. 3, Fischer |
|      |       | Geschiechtsregister d. H. Isenburg, Urk. 75 pr. 69. — Reg.: Gørz I 462 pr. 1658,<br>Aander-Heyden, Elverfeidt I 11 nr. 40, v. Reitzenstein, Gr. v. Oriamünde 26. —<br>Vgi. Lacombiet, Archiv II 76, v. Heinemann, Albrecht der Bar 37 n. 312 nr. 116, 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |       | schenkt der dürfügen Stiffakliche zu Rees das Grutrecht (cerevisiale fermentum und 16 iurnales serre zur Aufbesserung der Pfrüden der Brüder und zur alleinigere Verfügung des Dekans und der Brüder. — Facta a. dom. ine. MCXII, ind. V. — Z.: Johannes principals; ecc. prep., Wescliuns dec., Herimannus prep. de o. Gereone Berengerus prep. de s. Maria, Regenbernaus Godefridas Xantensis mag., Wolbere, folkannes; dax Heinric de Lintbure, Almender, advoc., Hago, Adolf de Safenberc, Luidolf, Helmbreht, Habreht. — Or. mit Slegel rest Düsseldorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |       | schenkt der Siftskirche zu Rees das Grutrecht und einen Mansus zur AnDesserum etc. wie im vor. Reg. — Datum wie im vor. Reg. — D.: Iobannes prinsplait eed prep., Wezelluns dee., Herimannus prep. de s. Gereone, Berengerus prep. de s. Kuniberto, Tiedericus prep. de s. Maria, Regenbernus, Godefridus Exantensis mag Luthardas prep. de Seflecca, Tiedericus capeliarius, capeliani: Iobannes, Northbraht Wolbero, Iobannes; iaid: Heinricus dux de Lintburch, Almer advoc., Hago, Adolfut de Siefnebrek, advoc. Theodericus, com. Gerardus et filius eius Gerardus, Everhardu de Gandernol, Heinrich de Thornoco, Rethere de Holese, Lindolf de Bedeburin Christian, Lindolf, Heinbrecht, Hubrekt. — Or. mit Siegel Düsseldorf. 9-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |       | schenkt der Stiftskirche zu Rees das Grutrecht und einen Manus zur Aufbesserung etc. wie in Nr. 93, sowio die Röhtschnen, que de ineiste atlie menoribas episcopalis itaris et portionis sunt, im Besirk Derman (in termino Dagernovenst), die siekt EB. Annoz Zeiten von allen asiene Vorgangern innegenbath hätte, für die Dasset seite EB. Annoz Zeiten von allen asiene Vorgangern innegenbath hätte, für die Dasset seiner Regierungsseit. — Dat. und Z. wie Nr. 93, nur der letzte Habreht fehlt und Adolftas de Safenberkt heists comes. — Or, mit Sigesplanp Diasseldorf, ferner eben dert eine von EB. Arnold I. veranlasste Kople, bei der die zeitliche Beschränkung der Zehnbeuverleibung obt onsett jelsochsun tempore ansgelassen ist, mit dem Zusatz: Ego vero Arnoldus quartus a besto Fritherico sancte Coloniensis recleris erablepiscopus hults traditionis privilegisme et recognori et ne vetustate interfret mes sententis sigillo reconfirmavi und dem aufgedrückten Siegel Arnolds. — Lacomblet 1 171 nr. 24 ex cop. — Reg. Gorz I 462 nr. 1856, Wasters II 62 Aander-Heyden I II nr. 39. — Vegt die Bestätigung durch F. Hadrian IV. von 1159 Lacombet 2 25 nr. 397.                                                                                                                                                                                   |
|      |       | 1159 Lacomblet I 275 nr. 397.  Zu Köln bildet sich eine Schwarvereinigung für die Freiheit. — Chron. regia ed Waltz Rec. 11 52: coniuratio Coloniae facta est pro libertate. — Glesebrech III 854 und 1217 und Stein 15 beziehen diese Nachricht wohl mit Umrel anf eine politische Verschwörung der Köhner gegen den Kaiser; Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1112               |          | Chron. d. d. Städte XII S. XXVII, Lamprecht, Skizzen z. Rhein. Gesch. 120, Korth, Köln im Mittelalter 46 und Hansen, Das Rheinufer bei Köln u. s. Bedeutung für die Entwickling der Stadt in der Denkschrift zur Eröffnung der neuen Hafenanlagen zu Köln, 1898 S. 14 ff. auf einen gegen den Erzbischof gerichteten Zusammenschluss der Bürger zur Erlangung der freien Stadtverwältung. Bestimmtes Hässt sich nicht darüber sagen. Vgl. auch Lau, Entwicklung der Verfassung und Verwältung der Stadt Köln bis 1398 S. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [c. 1112]<br>1113  |          | Am Hofe EB. Friedrichs wird Norbert (aus dem Hanse der Grafen v. Gennep) er-<br>zogen. — Vita Norberti MGSS. XII 671, Acta Sanctorum Inni I 821, Baldnin<br>Ninovens. Chron. MGSS. XXV 526. Vgf. Bernhard, Lothary on Supplinburg 93. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aug. 29            | (Speier) | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs V., der dem B. Bruno v. Speier die Ueberlassung<br>des Judenzins an das dortige Domstift gestattet. — Wirtemb. UB. I 340 nr. 289.<br>— Stumpf nr. 3097.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |          | besiegelt eine Urkunde, in der 32 genannte Männer und 17 Frauen von Urfeld<br>(Orvere) bekunden, dass ihr Rechtsverhältnis als Wachszinsige des S. Petersaltars<br>zu Dietkirchen von der Abtissin Üda bestätigt worden sel. – Or. auf Pergament<br>mit Rest des aufgedrückten Siegels in Düsseldorf, Dietkirchen nr. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1114               |          | besiegett eine Urkunde, in der 5 genannte Männer und 7 Frauen von Rungsdorf<br>(Rüchestorp) bekunden, dass sie von der Aebtissin Athelheida von Dietkirchen<br>die Anerkennung ihres Verhältnisses als Wachazinsige erlangt haben. — Or. auf<br>Pergannent mit Rest des anfigedrückten Sieggels in Disseldorf, Dietkrichen nr. 3. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jan. 13            | Mainz    | Zenge in der Urkunde K. Heinrichs V., der die Besitzungen des Stifts S. Deodat (S. Dié-en-Vosges) bestätigt. — Hugo, Sacrae antiq. mon. hist. II 539. — Stumpf pr. 3099.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • 17               | •        | Fürbitter in der Urkunde K. Heinrichs V., der die Gründung des Klosters S. Lambrecht bestätigt. — Zahn, UB. d. Herzogthums Steiermark i 119 nr. 100. — Stumpf nr. 3100: Falschung. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | •        | Zeuge in der Utkunde Herzog Heinrichs II. v. Kärnten, der seine Schenkung an das von ibm gegründete Kloster S. Lambrecht (Diöcese Salzburg) erneuert. — Zahn, UB. d. Herzogthums Steiernark I 117 nr. 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sommer<br>u.Herbst |          | vereinigt sich mit den Bürgern v. Köln, Herzog Gotfrid v. Lowen, Graf Friedrich v. Araberg, dessen Bruder Heinrich, mit Theoderich v. Ahr, Heinrich von Zütten und Heinrich v. Limburg gegen K. Heinrich V., der auf einem Zuge gegen die Friesen begriffen ist (nach Juni 16). Der Kaiser wendet sich söcht gegen die Aufständischen und belagert Deutz, wobei er von den Kölnern heftig angegriffen wird; er überschreitet deehalb am folgenden Tage den Rich und verwüsste die erzbischöflichen Lande um Bonn und Jülich. Als er nach der Zerstörung von Jülich gegen Köln selbst zieht, tritt lim EE. Friedrich mit seinen verbündeten entgegen, wird aber zurückgeschlagen. Doch lässt der Kaiser auf die Kunde, dass Graf Friedrich v. Araberg mit einem starken Here herannahe, von der Belagerung Kölns ab. Hierauf verheert unn seinerseits EE. Friedrich die kaiserlichen Besietzungen am Rhein nad in Westfalen, zerstört Anderaach, Sinzig und Dortnund und fällt in das Gebiet B. Burchards v. Münster ein (Ende Sept.). Unterdessen hat der Kaiser ein nenes Tiere gesammett. Mit dem einen Teil desselben bricht er selbst (Anf. Oct.) in Westfalen ein, während gleichzeitig der andere, aus Scahsen, Beiern, Schwaben und Burgundern bestehend, rheinaßwärts gegen Köln vorrückt. Bei Andernach stossen die Kaiserlichen auf die Aufstandischen unter der Anführung EE. Friedrichs. Es kommt zu einem heftigen Kampfe, der nach laugem Sichswahen mit dem völligen Siege der Kölner endet. — Ekkebardi Chron. MicSS. XV 136, Kenc. C. D. E. Ann. Patherbr. ed. Scheffen-Boichorat 127 (Chron. regia ed. Waitz Rec. I 53), Chron. regia ed. W. Rec. II 53, Anselin. Cont. Sigeb. Möss. S. VI 316, Theod. aedit. Tult. Möss. XVI 57 mit faische zellticher Anordnung, Ann. Aquena. Möss. XVI 1868, XXIV 37, Ann. Rodens. MÖSS. XVI 1868, AXIV 37, Ann. Rodens. MÖSS. |

|          | Ī             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1114     |               | a. a. O. 350, Levoldi Cat. a. a. O. 360), Ann. Rosenfeld. MGSS. XVI 103, Ann. Leod. MGSS. 1V 30, Ann. Parchens. MGSS. XVI 604, Cronica pres. Col., Annalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [1114]   |               | II 196. — Vgl. Glesebrecht III <sup>6</sup> 854 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Sept.]  |               | B. [Burchard] von Münster an EB. Friedrich: protestirt gegen seine Excommuni- zierung, da sie ohne vorherige Ladung und Friefgebung erfolgt, and der Grund, das gegen den Papts begangene Unrecht, ungerechtiertigt sei, dem Friedrich wisse seibst sehr gut, dass er damais (1111 zu Rom) gerade für den Friedrich wisse seibst sehr gut, dass er damais (1111 zu Rom) gerade für den I-Oc- tober vor ein Konzil, weil er — postposita fide, quam in nobis sacramento con- firmaveras praesente Vieentino episcopo — mit Raub, Frand und Mord sein Bistam verwätset, Allodien des Klosters S. Panli angedastet und einen anderen dazu ver- eltet babe, weil er an Stelle seines Villieus Christian einen neuen eingesetzt, seine Ministerlalen beraubt, Zehnten und anderen Besitz verfehnt, mit den Spiri- tualien gehandelt und seine Gemelnde dem meineidigen N. übertragen habe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 1             | Jaffé, Bibliotheca V 300 Cod, Udalrici nr. 169. zn [1115]. — Vgl. Annal. Pather-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -1114    |               | brunn. ed. Scheffer-Boichorst 126, 129, 193, Giesebrecht III 863 und 1219 zu. 1114 Sommer, Erhard, Regesta I 220 nr. 1370 zu 1111, Stein 16 zu 1112, Hechelmann, Burchard der Rothe, Zeitschr. f. Westfal. Gesch. XXVI 308 zu 1111. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oct. 19  |               | [Fridericus] gratia dei sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus U[don1] Hylde-<br>nensi episcopo cum devotis orationibus sinceros fraterne diiectionis affectus. —<br>Briefanfang als Musterbeispiel für die Form der salutatio, vielleicht einem wirk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [1114]   |               | lichen Brief entnommen, in der Leidener Handschr. Lat. 191 E. Vgl. Neues Archiv d. Ges. f. ält. d. Geschk. XX 223. — B. Udo von Hildesheim starb 1114 Oct. 19. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ende]   |               | Heinrich V. verteilt die [westfälischen] Besitzungen der Köiner Kirche als Lehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ende]   |               | unter seine Anhänger. — Vgi. Brief des Abts Lutrid v. Grafschaft an EB. Conrad v. Salzburg. Böhmer, Acta imp. 569 nr. 883. Wilmans, Additamenta 31 nr. 29; Quibus quantisque tribulationum pressuris Coloniensium episcopatus tabescit, fama divalgante didiciase to arbitror. Ui enim confarationis manum adversus imperatorem Saxoniae principes erexerunt, mox omnem memoratae civitatis episco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1114     |               | patum snae partis fautoribus in beneficium distribuens, nostri quaeque coenobioli eidem tempestati flebiliter involvit. — Stein S. 20 bezeichnet diesen Brief irrtüm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dez. 6   | 1             | lich als an EB. Friedrich v. Köin gerichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1115     |               | an B. Otto von Bamberg: Weshalb er nicht auf seinen ersten Brief, falls er ihn<br>empfangen, antworte. Sein Inhalt sei die Aufforderung zur Verteidigung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marz 28  |               | kirche gewesen er eine auf de Zassenen habe sich mit ist nach verbundigung wir kirche gewesen er ergen, dass die Zassenen habe sich mit ist nach verbundigung wir kirche gewesen er ergen, dass die Zassenen des der Blaeböß, die planten Konzillen, die ganze kirchliche Verwältung au den königlichen Hof gezogen sei, dass auf den Blaebofsstählen königliche Konze isseen und das Kirchenvernögen den unersättlichen Mund des Fiskus fülle. Er werde sich von seinem jettigen Stand-punkt durch nichts abbringen isseen und hoffe, dass auch Otto sich ihm ansehliessen werde, wortber er baid Gewissheit bahen möchte. Der päpstliche Legat Chnon von Praeneste, der auf dem Konzil zu Beauväs (114 Dez. 6) den Kaiser mit dem B. [Burchard] von Münster und Hermann von Wincebure excommunicit habe mit dies am 28. März zu Rhelins wiederholen werde, grüsse ihn. – Jaffe, Bibliotheca V 294 Cod. Udairici nr. 167, Eccard, Oorpus hist. med. aevi II nr. 288, Bibliotheca V 295 Cod. Udairici nr. 167, Eccard, Oorpus hist. med. aevi II nr. 286, Massi, Concilia XXI 127, Ussermann, Epise. Bamb. Cod. prob. 65 nr. 67, Gretsert Monam. VI 566. — Reg.: Dobenecker, Regesta Tburingian 1 233 nr. 1105. Vgl. Glesebrecht III 5 853, Hauck, Kirchengeschichte Dentschands III 1902, Jurtisch, Gesch, Ottos v. Bamberg (1889) 163 f. Maskus, B. Otto v. Bamberg (1889) 35 f. 108 a. Abt Juftridj v. Grats schaft: befalbt ihm, die Forderungen des Erzbischofs v. |
| [1114]   |               | an Ab L (utfria) v. Grafsco att; beneatt inm, die Forderungen des Lezoischos v. Salzburg zu erfüllen, damit dieser nune sau repetens dem Kloster nicht alles entziehe, dessen Teilung mit anderen es verweigere. — Overbams Collectaneen VIII fac. 17. 100. Wolfenbüttel, Laudesarch. — Vgl. Böhmer, Acta imperil 596 Note, Stein 43. 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1115     | A. Welfesholz | nimmt an der siegreichen Schlacht gegen K. Heinrich V. Teil. — Chronica regia ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Febr. 11 |               | Waitz 56 (Rec. II):, contra quem (Heinrieum) idem dux (Lotharius dux Saxonum) eum Saxonibus adjuncto sibi Friderico archiepiscopo cum Coloniensibus, Friderico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1115             |           | comite Westfalie cum Heinrico fratre eius, Heinrico de Limburg, Herimanno de<br>Calveiage properat in loco, qui dicitur Welpishold. — Die anderen Quellen be-<br>richten nichts von einer Theilnahme Friedrichs an der Schiacht. Vgl. Giesebrecht<br>III <sup>3</sup> 861.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nach<br>Febr. 11 | Westfalen | erobert die sich feste Burg des Kaisers Londreskit (wahrscheilulich verschrieben für Lüdersekit – Lüdenscheilul nut 2 andere kaiserlichen Anhägerr gehörende Orte.  — Ann. Patherbrunn. ed. Scheffer-Bolichors 130 (Ann. Saxo MGSS, VI 751); Dux vero Lütigerus eum supradictis coeidentalibn principibus (E.B. Friedrich ist nicht dabei genannt) praesidium imperatoris in Trotumnde destruit. Post pancos vero dies Fritherienz Coloniensia srchiejskopus occapat eastrum imperatoris munitiasimum Londreskit itemque duo municipia amlocrum imperatoris. — Vgl. Gleschrecht III 8 84 ond 1219. Uber den Namen L. a. Lacomblet 18, 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| April 19         |           | Der päpstliche Legat Cuno von Praeneste verkündet in der S. Gereonskirche zu Köln den Bann gegen K. Heinrich V. — Manst, Conc. XXI 121, MG88. VI 252 Note 52. — Vgl. Giesebrecht III <sup>5</sup> 864 und 1219. Schöne, Kardinallegat Cuno 31 ff. zweifelt daran. 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • • •            |           | Die Kölner zerstören Wischele (Vischel b. Aitenahr), eine Feste der Grafen Theo-<br>derich (von Are), der zu der kaiserlichen Sache hält. — Ann. Patherbrunn. ed.<br>Scheffer-Bolchorst 130: Colonienses Wischele praesidium Theoderici destruunt. —<br>Vgl. Giesebrecht III* 864, Görz, Mitteirh. Regesten 1 466 nr. 1674, Gerrais,<br>Kaiser Heinrich V. 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |           | bestitigt dem Sift ss. Crisanti et Dariq zu Münstereifel (novum monasterium) alle Schenkungen, besonders die der Aebie v. Prüm, ammilieh den demselben set alters gebörenden Zehnten in der villa dortselbst und in den benachbarten villas Noteno, Iverneaheim, aschwiere, Bindenharth, sowie die Einkünfte und das Recht der Vergabning des von König Centibald (898 Nov. 13) der Abtel Prüm verliebenen Zolls zu Münstereifel, der von Abt Wolfram v. Prüm verlingert, von dessen Nachfolger Popo aber zugleich mit Wiedererlangung des freien Vergabningsrechtes wieder auf die frühere Höbe von 6 Pfund gebracht war. — Z. Iohannes "Fetri prep., Heinrichs dec., Herimannas prep. a. Geronis, Sigefridus Bunnensis prep. a. Marit; liberti Ericefrich com. de Ara, Gerart de Oilleche, Gerart de Blauchter auf der Scheiden der Verlagen der Weben der Weben der Verlagen der Weben der Verlagen der Weben der Verlagen der Scheiden der Verlagen wahren des Istatzen unterhielbt. 114 |
| • • •            |           | schenkt der Abtel Klosterrath den Rottzehnteu des Weinbergs Hangendevils an der<br>Ahr nnd bestätigt die Schenkung durch Urkunde und Siegel. — Ann. Rodens.<br>MGSS. XVI 698 nnd Urkunde B. Heinrichs II. von Lüttlich von 1147 Franquiert,<br>Klosterrade 10 nr. 8. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |           | Mit Znstimmnng EB, Friedrichs I ordnet Abt Lindbert v. Werden die Verwendung<br>des Vermächtnisses des Edlen Thuringus an. — Lacomblet IV 769 nr. 617, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dez. 25          | Kölu      | Grosse Fürstenversanmiung, au der 14 Bischöfe, Berrog Lothar von Sachsen und viele andere Fürsten teilnehme, einberufen von dem Kardinaliegaten Theoderich, der aber auf dem Wege deritin zu Schweim sirbt und in Köln bestattet wird. Die Beschlüsse der Versammiung kennen wir nieht. Nach den Casus monats Fetrishns und Helmold sollen EB. Friedrich und EB. Adalbert von Mainz dort das Anathem über Heinrich V. ausgesprochen haben. – Ann. Patherbrunn, ed. Scheffer Boldcorst 131 (Chron. regis ed. Waitz 56 Rec. 1), Ekkehardi Chron. MOSS. XI 249, Casus mon. Petrish. MOSS. XI 256, Heimoldi Chron. Stav. MOSS. XII 43. — VP. Giesebrecht III <sup>8</sup> 868 u. 1220, Will, Regesten der EB. von Mainz I S. 249, Stein 24. 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

3 Regesten II

| befreit anf die Klage des Altes Hermann v. S. Pantaleon zu Köln die der Ablei gehörige villa Beisemshem von den eingedrungenen Vögten. — Z.: Iohannes prep., Wezelo dee.; Rembölus de Isenburch et Geriach frater eius, Gerardus com. de Julicho, Almerus advoc., Herman et Johannes frater eius. — Or. Dasseldorf. — Lacomblet I 187 nr. 286 ex or. zu 1117. — Reg: Görz I 471 nr. 1700, Aander-Heyden, Elverfeidt i 12 nr. 48. — Zeit nach den Zeugen bestimmt. Iohannes tritt 1112 zunerst als Dompropss anf, III 6 erschelnt Heinrich als Dumdekan. 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bekundet, dass er die von Ah Hermann v. S. Pantaleon beim abteilichen Hospital erbaute Basilica S. Stephani geweith habe, und dass Abt Hermann dieser Kirche die von dem Edien Eriefrid, dessen Frau Metilit und ihren Kindern Heinrich und Gerethrudis gekanfle villa Brocontorph für den täglichen Unterhalt von 12 Armen sowie ein ihm von EB. Hermann III. gesebenktes predium zu Malinheim übertragen habe, letzteres mit der Bestimmung, dass die Elikulineft desselben jährlich am Anniversar des gen. Erzbischofs für ein Lieit und ein Mahl der Brüder verwandt würden. — Z.: lohannes desei) de domo, Wezelo prepci). Thidericus capellarius, Reginbern cap, Wirch app., Herbert cap, Wolbero cap, ide militbus: Heinricus dux, Bavo, Godefridus der, Godefridus de Saphere, Immo; de servientibus sostris: Almer advoc., Bruno, Richofra, Henricus dapffer, Thidericus, nr. 37. — Reg.; Wanters II 95. S. anch nnten Reg. z. J. 1139. — Die falsche Titulierung der ersten beiden Zeugen würde Verdacht erregen, wenn nicht der Umstand, dass ihre Namen im Origioni mit slewhtzerzer Titate gesenfrieben sind, bewies, dass hier eine nachträgliche, flüchtige Hinznfügung stattgefunden hat, bei der die Tittei verwechselt wurden. Ueber die Dudierung ygl. Reg. 118. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| weiht den Subdiakon Norbert, der der Weit entsagen will, zugieich zum Diakon<br>nnd Priester, obwohl dies gegen die kanonischen Satzungen verstösst. — Vita<br>Norberti MGSS. XII 671. — Vgl. Bernhardt, Lothar von Supplinburg 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der Kaiser soll Köin lange beiagert und dann bei Neuss Frieden geschlossen inben.  — Eine sonst gar nicht beglanbigte Nachricht in Florentii Wigorniensis historia MGSS. V 567. — Vgl. Giesebrecht III° 1219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Intervenient in der Urkunde K. Heinrichs V., der der Abtel S. Maximin bei Trier<br>Lehngüter restituirt. — Mittelm. UB. 1 506 nr. 450. — Stumpf nr. 3123. Vgl.<br>Bresslan, Westdeutsche Zeinschr, V S. 29, Posse, Urkunden der Markgr. v. Meissen<br>44 nr. 52: Ficker, Beitr. z. Urkundeniehre 1 200 n. 358: Handing zn Speier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1116, Benrkmadung in Italien 1118(?).  bekundet, dass Adolf, Kanonkins an S. Knnlbert zn Köln, und sein Bruder Herimann als freie Männer in gesetzlicher Uebertragung dem gen. Stift ihr aus 3 Teilen, nämich chem von 7 sol. od. od. non. Zins bei der villa Heistre, einem von 2 sol. Zins an der Catzbach bei Herpille und einem von 1 sol. in Rigemage, bestehendes Eigengut zur Verwendung für die Brüder am Anniversar Adolfs geschenkt haben.  — Z.: (testes haram tradicionum): Arnoidus prep. s. Petri, lohannes dec., Herimannus abb. s. Pantaleonis, Herimannas prep. s. Gerconis, Beregnerus prep. s. Kuniberti, Teoderiens prep. s. Mari; ad gradus, Christianus dec. et enstos, Wobbero dec., Sigewinne scutos s. Petri. Eckebertus mag. soolarum; Gerardas com. de Gnieche, Herimannus oom, et frater eins Arnoidus, Aimerus advoc., Bruno, Viggle telonarius, Ratuerens, Urbeiloftus, Gevendus, Engeno, Wizslinus,—Gesta in Colonia ad sitare s. Kaniberti XVI kai aprilis a. dom. inc. MCXVI, ind. VIIII, Henrico imp. Feynante. — Angebilcheo Dr. Disseldorf, ebendort Copita see XIII B. G. — Reg. Gorz I. 469 nr. 1688, Aander-Heyden, Elverfeidt I I in r. 41. — Palschung, Das angebilche Or Friiberius die grächebens Siegel, dessen Figur und Legende erhebilch von dem eeiten abweicht. Die Legende lantet: Pritherieus die gra coloniensis archiep. sonst stest Fritherieus die gra coloniensis archiep. sonst stest Fritherieus die gra coloniensis archiep. In Stunder of the Armondor sammulichen anderen aus der eehten Urkunde von 1106 Febr. 15 fürs. Kanibert sämmtlichen anderen aus der eehten Urkunde von 1106 Febr. 15 fürs. Kanibert sämmtlichen anderen aus der eehten Urkunde von 1106 Febr. 15 fürs. Kunibert |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1116             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1110             |           | auf. Die Fälschung ist ausgeführt von dem Schreiber der Urkunde von 1106, der<br>beide Urkunden und wahrscheinlich auch die von 1135 für S. Kunibert (Reg. z. J.)<br>geschrieben hat, also eine gleichzeitige. Vgl. Reg. 1122 u. 1133 Febr. 20. 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | Siegburg  | sibertragt der S. Michaelskirche auf dem Sige berg den ihm von seinem Ministerialen Heinrich v. Thorneke zu diesem Zweck aufgelassenen Martinsberg bei Kanten (Fürstenberg) mit einem halben maansu und 5 zu Xanten gelegenen Höfchen, sowie die von Mafrid zurückgegebenen 2 mansi mit Hörigen zu Kelebrug im Kirchspiel Campanie zu vogt- und abgabefreiem Besitz. — Actum et confirmatum a nobis in cedem Sigebergensi ecnoblo a. dom. inc. MCXVI, ind. X(I), a. cathodrę arch, nostri XVIII(I). — Z. i Johannes prep, de domo a. Petri, Heinricus dee, Herimannus prep, Xantechsis, Theodericus, Arroldus, Godecaciaus; liberti Pranco burgicomes, com. Fridericus, de Arnesberg, com. Adolfus de Monte, Theodericus de Gladebach, Armilitus de Odenkirche; ministeriales: Almarus advoc. Heinricus de Aldentborph, Reterus de Hölse, Herimannus de Halechtre, Thimo de Sèsaz. — Or. Dusseldorf, ebendort Copiar saec. XVIII B 119 * S. 69. Alther XXI 62. — Lacomblet 1 18°2 nr. 280 cx or. — Reg. Erhard I 225 nr. 1428, Aander-Heyden, Eiverfeld I 21 znr. 45. — Vegl. Lacomblet, Archi VI 1200 u. naten Reg. d. d. 140. 13*4                                                                                                                         |
| [1116]           |           | bestätigt der von EB. Anno II. gestlicten Abtel auf dem Sigeberg über Privilegian und Besitzungen. Inhaitlich und zum Teil auch in der Form gleich der Bestätigung EB. Hildolfs von [1076]. Lacombiet I 147 nr. 228. Es fehlen die Weinberge in Wilnite. Hinzugekommen sind die von EB. Hermann III. geschenkte Dekanie und die Güter im Avelgau (Lacombiet I 162 nr. 252), sowie das Güt Schelda, von Theoderich und dessen Frau Meinlindis erworben. – Or. Düsseldorf, ebendort Copiar saec. XVIII B 119 s. 62. — Lacombiet I 180 nr. 278 ex or. (Vgl. anch behender nr. 203 und 252) = Slote 221 nr. 225 fragm. – Reg.: Görz I 470 nr. 1693. — Vgl. Knipping, Beitr. z. Diplomatik d. K. Erzh. 13. — "21 Angabe des Jahres 1116 beruht auf einer Nachricht im abetillichen Archiv." 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Giadbach  | bekandet, dass der † Abt Adelbero v. Gladebach für 14 Mark ein Haus mit Weinbergen, Kelter und Höf zu Celthanch von einem gewissen Råho zu einem Anniversar für sieb und seinen späteren Nachfolger Cristian, der ihn dabei unterstützt hatte, erworben, dass ferner Christian im Beisein des Grafen Adabert v. Sappebberch und Emecho v. Balterstorph für 5 Mark ebenfalis Weinberge zu Celthanch gekauft, sowie einen in Gladbach fälligen, von seinem Vorgänger Meinhard zu Leben ausgegebenen Zins von 40 sol. mit 17 Mark wieder eingelöst und deuselben, der nunmehr nur 24 sol. einbringe, zusammen mit einem solchen von 6 sol. zu Bren unter anderem zu einer Memorie am Beisetzungstage EB. Friedriebs und des Gründers der Abtel, Gero, bestimmt habe. — Actum in eenoblo Gladebacensis ecclesie a. dom. inc. MCXVI, ind. VIIII, a. cathedre arch. nostri XVIII (f). — Z.: Theodericus de a. Petro, Cristianna de s. Gerone, Rådoffus de a. Severino, Wichmodus, Armufus, Beinricus; liberi: Godefridas de Merch, Lådowicus de Quinchelim. — Or. Düsseldorf, sebendort Copiar D 104 f. 1. — Lacomblet I 181 nr. 279 ex or., Binterim u. M., Cod. II 1 nr. 145 ex cop., Kopertz, Quellen und Beitr. 184 nr. 3 ex cop. — Reg.; Gorz 1 470 nr. 1692. |
| Sept. 29         | Frankfurt | uimmt Teil an einer dem Kaiser feindlichen Fürstenversammlung, die ergebnisios bleibt.  — Ann. Patherbrunn. ed. Scheffer-Boichorst 132. — Vgl. Giesebrecht III <sup>5</sup> 891. 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nach<br>Sept. 29 | Mainz     | welht im S. Albanskloster an Stelle des kaiserlich gesinnten Mazo Thietmar zum<br>Bischof von Verden. — Ann. Patherbrann. ed. Scheffer-Bolchorst 132 (Ann. Saw<br>MGSS. VI 1763). vgl. Jaffe, Bibl. V 311 Cod. Idalrici nr. 171, Otto Fris. Gesta<br>Frid. MGSS. XX 459. — Glesebrecht III <sup>a</sup> 891, Will, Regesten der EBe. v. Meinz<br>I 252 nr. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nach<br>Sept. 29 |           | belagert mit dem EB. Adalbert von Mainz, den Bischöfen von Utrecht, Halberstadt und Paderborn, dem Abt von Corvey, Herzog Lothar von Sachsen u. a. die Kaiserlichen in der Abtel Limburg 3 Wochen lang. Bei dem Herannaben Herzog Friedrichs von Schwaben mit überlegenen Streikträften welchen die Belagerer auf das andere Ufer des Reheins zurück. — Ann. Patherbrunn. ed. Scheffer-Bolchorst 132. — Vgl. Giesebrecht III* 891.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1116              |          | K. Heinrich V. an B. Hartwich von Regensburg: er habe von Rom gehört, dass P. Paschalis II niemals schriftlich oder mündlich Verbindung mit den Bischöfen von Köln, Würzburg, Selzburg und Halberstadt gepflogen habe. — Jaffé, Bibliothea V 307, Cod. Udairiet nr. 175. — Vgl. Giesebrecht 111 882.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Febr.<br>bis Marz |          | K. Heinrich V. an B. Hartwich von Regensburg: P. Paschalis II habe ihn versichert, dass er ihn nicht habe excommuniziren lasson, wie die Bischöfe von Mains, Köin, Saizburg und Halberstadt behauptet hätten. — Jaffé, Bibliotheca V 313, Cod. Udairiei nr. 178. — Vgl. Will, Regesten I 253 nr. 59, Stein 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marz 29           | Siegburg | bestätigt die Schenkung Godefrids, Brunos Sohns, der der S. Michaelskirche auf dem Sigeberg ein Allod in ville Hagenorth durch seine Hand und im Belsein des Grafen Friedrich v. Arnesberg übergeben und bei der Exfestionatio den Burggrafen Franco und Lädewissen v. Thruttsidorp sie Burgen geestet habe. — Actam et confirmatum hoc a nobls in codem cenoblo a. dom. inc. MCXVII, ind. X. a. eathedre arch. nostri XVIII, IIII kal. appliis. — Z.: Johannes prep. des. Petro, Heinricus dec., Eegbertus scholasticus, Theodericus, Iohannes, Wigmodus, Arnulfus, Godescaleus, Gerbardus; laici com. Friderieus de Arnesberg, com. Adolfus de Monte, com. Adolfus de Saphfenberg, com. Gerhardus de Iuliaco, Theodericus de Giadebach, Aedelgerns frater cins, Theimarus de Bulberg, Heinricus Retronis filius; ministeriales: Almarus advoc., Heinricus de Aldendorp, Sigebodo de Tuiclo, Themo, Hermannus. — Or. Düsseldorf, ebendort Copiar sec. XVIII B 119' 8. 70. — Lacomblet I 183 nr. 282 ex or., Kremer, Ak. Beitr. III Urk. 28 nr. 20. — Reg.: GGrz 1 470 nr. 1895, Aander-Heyden, Elverfeldt 11 1 nr. 43. 132                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | ,        | übergielst der Abtel Sigeberg auf Bitte des Abts Chno die Ihm zu diesem Zweck von dem Burggrafen Franco aufgelassenen Lehnsgüter zu Weldenesberg, R\u00e4zen-horp, Bertelinghoven, Herthe und zwischen B\u00e4eut und Thuringesbach zu freiem Besitz. — Datierung und Zeugen wie in der vorigen Urkunde. — Or. D\u00e4sseldort 1, 225 ex cr., kenemer, Ak. Deitr. III Urk. 27 nr. 19. — Reg.: Erhard 1 225 nr. 1428, Aander-Heyden, Elverfeldt 1 12 nr. 44. — Vgl. Lacomblet, Archiv II 207. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| April 24          | <b>.</b> | P. Paschaiis II an EB. Friedrich: aniwortet auf einen Brief, worin linm Friedrich die<br>durch ihn erfolgte Exkommanikation des Kalsers angezeigt batte, billigt dieselbe<br>und ermahnt lin, der von dem Kälser bedrängten Römischen Kirche zu Hilfe<br>zu kommen. — Pez, Thesaur. aneed. VI 300 nr. 85. — Jaffé, Reg. pont. 1760<br>nr. 6558. Vgf. Gleschrocht III 885 u. 1227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Köln     | stellt der Abtel S. Pantaison zu Köln Güter zu Hartene, Roden und Assemers, die obwohl von alters für die Brüder bestimmt und nieunia sis Lehn ausgehns der erzbischöftliche Ministerial Richeso auf Befell EB. Auno II sich von Aht Eleinrich als Lehn erzwungen hatte, nachdem sie nunmehr durch den Tod des erblosen B. freigeworden, auf Bitte des Abis Herimann zum Gebrauch für die Brüder zurück. — Actum et confirmatum a nobis in Ipas D. Pantaisonis ceelesia a. dom. ine. MCXVII, ind. undeelina, a. cathedre nostre XVIII, pres. dom. Gelasio Rom. sedi, a. pontificat. zul I, cuius vices apud nos tunc temporis agens venerabilis Chin Prenestimas episcopna auctoritatis sur presentia una nobiscum hec confirmatur omnia. — Z. I. Leodegarius Vivariensis episcopnas, Teodricus Monasterinasis electus, Marewardus abb. Tucicensis, Câno abb. Sigebergensis, Iohannes prep. de s. Petro, Heinricus de Act, Herimannss prep. de a Gerono, Egiberus a. Severial, Heinricus at, Arnofinz cannolis a. Petri; noblies: Gerhardus de Wasenberg, Holiricus frater elts, Heinricus de Sutenna, Pridericus da Arnesberg, Hoderius da Cappenberg, Adolitus de Saladio, D. T. Thimmars de Thorrestair, michericus and Arnewardus, Rao, Godefridus, Waldo, Wolbero, Herimanna, Adelbertus. — Or, Paris, Nationai-bibliothek, Cod. Lat. 9284; Alfer XXIII 287. — Knipping, Annaien LXY 203. |

| [1117]           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1117             | besehliesst mit den Erzbischöfen von Mainz und Magdeburg und anderen, am 6. Juli<br>zu Mainz eine Versammiung abzuhalten. — Schreiben EB. Conrads I. von Salz-<br>burg am B. Hartwich von Regensburg bei Jaffe, Bibliotheca V 315 Cod. Udairtiel<br>nr. 179. — Vgi. Wili, Regesten I 253 nr. 60, Meilier, Rogesten der Erzb. v.<br>Salzburg 6 nr. 25 zu 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sept. 22 Alirath | weiht die Kirche zu Aldinrode (Alirath) und deren Aitäre. — Notitiae generales<br>des Pfarrers Wolf von 1764 im Pfarrarchiv zu Alirath. Vgl. Glersberg, Gesch.<br>der Pfarreien des Dekanats Grevenbroich S. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zimich           | erwirbt von dem Stift zu Zifflich (ecclesis Seblicensis b. Martini) den Berg Mere- gelpe für seinen eigenen Besitz und schenkt ihm dafür auf Mahnen seiner Getreuen und Bitte des Propates Litard das Kathedratienm von allen Kirchen inter Walum et Mosam mit Ausauhme der Kirchen zu Trunnele und Nifterka, die an das Mantener Stift zahlen, und zwar für die Bekleidung der Brüder; doch sollen 1/4 Mark davon am Tage unch Allerbeiligen bezw. am Tage seiner Beisetzung zu einem Mahle für die Brüder dienen. — Actum et coufirmatum a nobis in esdem seclesis a. dom. inc. MCXVII, ind. X, a. cathedry arch. nostri XVIII. — Zz. Iohannes prep. s. Petri, Heinricus dec. einsdem çeclesic, Herimannus prep. Xanctensis çeclesic, Theodericus prep. s. Maric, Eggebertus prep. s. Severini; Theodericus advoc. Sebliccensis ecclesic, Gerhardus com. de Gelleren et ilins eins Gerhardun, Tede- ricus de Gladebach. — Or. Haag, Reichsarchiv. — Sloet 223 nr. 228 ex or., Van Spaen, Indiel IV Ur. 6 nr. 4 ex or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | erneuert auf den Rat der Prioren die von ER. Anno II. volizogene Uebergabe des Hofes Zifflich (Seblicensis), dessen Verwaltung sich widerrechtlich die Pröpste angeeignet hatten, an die Brüder der dortigen Süfäkirche. — Facta a. inc. dom. MCXVII, ind. X, Heinrier Di Vimp., episcopat. nostri a. XVIII, Tederico advocato.— Z.: Iohannes s. Petri prep., Heinrieus einsdem ecelesie dec., Herimannus Xanctensis prep., Letzardus prep.; Godefridus dux, Fridericus com. de Arneeberg, Arnoidus de Clive, Heinrieus com. de Sutvene. — Or. Haag, Reichsarchiv. — Sicet 222 nr. 227 ex or., Van Spaen, Indeid, IV UK, 8 n. 5 ex or. = Lacombiet 1186 nr. 285. — Reg.: Wauters II 90, Erhard I 225 nr. 1429, Aander-Heyden, Eiverfeidt 112 nr. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | beurkundet die 1110 erfoigte Gründung des Klosters zu Remagen (vgl. Reg. 70) und lässt, nachden er, begleitet von Abt Cano von Siegburg, enigen Kölner Prioren und Bewohnern von Remagen zu Rom von P. Paschalis II die Erlaubnis zu dieser Gründung und die Bestätigung sowohl der Pfarrileenz für die Brüder und ihrer Unterstellung unter den Abt v. Siegburg, der anch ihren Vogt erwählt, als auch des Rechtes, dass ihre Dienerschaft nicht dem Gericht des Vogts oder Praefekten, sondern nur dem Abt oder ihren von diesem eingesetzten Propste unterstehen solle, sowie des Besitzes der ihnen von den Bewöhnern von Remagen geschenkten Zehnten eriangt hat, die Krypta der Kirche durch B. Erlung v. Wirzeburg welhen. — A. dom. Inc. millesimo CXVII, ind. VIII(1), a. nostri episcopat, XVIII. — Chartam presentem inde conerbi et banno nostro precuraviums sonfirmari adhibitis testlbus: Herimanus abb. s. Pantaleonis, Pabo abb. Tulciensis, Liutifidus abb. Graschafensis, Johannes prep. de dome s. Petri, Wecclo dec. einsd, domus, Sigerifidus Bünnensis prep., Heinrieus Bahnensis dec., Sibodo parochianus, Albertus com. de Nörvenich, com. Teoderieus de Afra, com. Teoderiens de Tincheurch, Almarus advoc. de Colonia, Heinricus de Aidendorp, Herimannas de Haitera; Regimagensiam precipul testes: Sigibodo, qui sedebat in superiori loco civitatis, Hüldigerns avonacius eins, qui fuit villieus regis, Adeibertus et ipse de superioribus civitatis, Reimarus et Beringerus frater eins, viilieus Adolfi comitis, Vecelo et frater cius Liutprandus, Gello, Degono et frater eins Heinricus, Winandus et Didicho. — Or. Düsseldorf, ebendort Copiar B 119 + f. 1; Alfter XXII 49. — Lacombet 1185 nr. 244 ex or. — Reg.; Gorz 1471 nr. 1899, Erhard I 225 nr. 1428, Aander-Heyden, Elverfeldt I 12 nr. 46. — Vgl. Cronica presulma, Annale III 196, Schorn, Edifia sasera 254. — Ubere B. Erlung s. Giescbrecht III. 6869. — Die Zeugen gehören zu der Handlung von 1110. Vgl. Reg, 70. |

In Regester II

| [c. 1117]      |          | verschafft der Abtei S. Trond ein Gut zu Beredorf wieder. — Rodulf Gesta abb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [e. 1111]      |          | Trud. MG88. X 288.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| April 5        | Siegburg | ischenkt der Abtel Slegburg den Rottzehnten von einem Sumpfe bei dem abteillichen Hof zu Strale, den Abt Chon zum Nutzen der Klosterbrüder urbar machen will und bekundet, dass Graf Gerhard und dessen Bruder Heinrich [v. Geldern] in seiner Gegenwart am die Vorgtei über denseiben versichete bätten. — Actum ei confirmatum hoe a nobis in eedem eenobio a. dom. inc. MCXVIII, ind. XI, a. cathedre arch. nostri XVIIII, nonas sprilis. — Z.: Johannes prep. des. Petro, Heinricus dece, Eegbertus scholasticus, Theodericus, Iohannes, Wigmodus, Arnulfus, Godescaicus, Gerhardus; com. Gerbardus te frater eius Heinricus, oom. Adolfus de Monte, com. Adolfus de Saphenberg, com. Gerbardus us Heinricus, oom. Adolfus de Monte, com. Adolfus de Casele, Arnulfus de Odeaktriche jministeriales: Almarus advoc., Heinricus de Aldenthorp, Sigebodo de Tuito, Themo, Herimannus, Herimannus, de Aldenthorp, Sigebodo de Tuito, Themo, Herimannus, Herimannus de Aldenthorp, Sigebodo de Tuito, Themo, Herimannus, Herimannus, Herimannus, Herimannus, Lerimannus, Lerim |
| Mai 19         | Köln     | Synode unter Vorsitz des päpstlichen Legaten Cuno von Praeneste, an der [ausser<br>EB. Friedrich] auch der Errbischof v. Magdeburg und die Bischöfe v. Paderborn<br>und Halberstadt teilnehmen. Ueber den Kaiser wird das Anathem ausgesprochen.<br>— Ann. Patherbrunn. ed. Scheffer-Bolchorst 135. Vita Theogeri MGSS. XII 472.<br>Jaffé, Bibliotheca V325 Co. Udairjei nr. 187, — Vgf. Giesebrocht 117 906. 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juni 2<br>1118 |          | erbaut die Veste Wolkenburg Catal. arch. Colon. I MGSS. XXIV 341, Vita<br>Theogeri MGSS. XII 474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juni 2         | Cobienz  | Felert Pfingsten zusammen mit dem päpstilichen Legaten Cuno von Praeneste und anderen Bischöfen zu Coblens, kehrt dann mit Cuno und B. Theoger von Metz nach Köln zurück, wo er letsteren einige Zeit bei sich behält. – Vita Theoger! MGSS. XII 473—744. — Vgt. Giesebrecht III 907, Schöne, Cardinaliegat Cuno 54, Görz, Mittelriehlen. Reg. 1 472 nr. 1705.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Juli 28        | Fritzlar | wohnt mit dem Erzbischof Adalbert von Mainz und den Blaehöfen von Utrecht,<br>Münster, Onabrück, Zeitz, Merseburg und Speier der Synode bel, auf weicher<br>der Legat Cuno den Bann über den Kaiser und seine Anhänger ausspricht.—<br>Ann. Patherbrunn, ed. Scheffer-Boichorst 135. — Vgl. Giesebrecht III* 907.<br>Schöne a. a. 0. 55, Will, Reg. der Erzb. v. Mainz 1 257 nr. 73, Stein 29. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oct. 18        |          | lan das [zu Mailand] versammelle Konzil der [italischen] Biseböfe: beklagt den Tod P. Paschalls II, fordert zur standhaften Versidung der Freiheit der Kirche anf und bittet nm Nachricht, ob der Nachfolger Paschals gesetzmässig gewählt sei und in den Wegen seines Vorgängers wandele, in welchem Falle derselbe bei Im Geborsam finden werde. — Codex 11851 f. 222 Paris, Nationalbibliothek, Alfter XII 158. — Martene et Durand, Collectio I 641, Jaffé, Bibliotheca V 514 zu 118 Febr.—Marz. — Vgl. Gisesbrecht III 2 9099 und 1231 zu 1118 Sept. Stein 28 zu c. 1116. Die Maillander Synode war für den 18. Oct. 1118 angesagt, (vgl. Jaffé, Reg. pont. I 2 6355), kam aber nicht zustande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •              |          | an Konsuln, Kapitanei, Ritterschaft und Volk von Målland: ermahnt sie, ihre Freiheit gegeu die Feinde der Kirche zu verreidigen, gedenkt dee eugen Bandes, das die Fürsten Lothringens, Sachsens, Thüringens, ganz Galliens mit Malland verbinde, bietet ihnen Hilfe und Rat su nach blütet um Antwort über ihre Entschlüsse. — Codex 1185 f. 221 Paris, Nationalbibliothek, Alfert XII 159,—Martene et Durand, Collectio 1640, Jaffé, Bibliotheca V 513 zu 1117. — Vgl. Gliesbrecht III 908/9 und 1231, zu 1118 Sept., Stein 26 zu c. 1116, Wauters, Table chron. II 90, Dobenecker, Regesta Thuringiae 237 nr. 1127. — Ueber die Datterung vgl. Reg. 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • • •          |          | bekundet, dass Heidenricus auf einem 15 jurnales grossen, 15 den. Zins bringenden<br>predium, welches er gegen ein 8 jurnales grosses, 18 den. bringendes Eigengut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1118                  | • |   | von dem Domstift durch dessen Vogt Graf Adoiph [v. Berg] eingetauscht hatte, zur Anlage eines Klosters [Dūn wald] eine Kirche erbaut habe, befreit dieselbe von dem Kathedratieum und der Untergebenheit unter Chorbischof und Dekan und vom Synodalgericht, erteilt ihr die Pfarreigenschaft (Taufe und Begräbnis) und schenkt ihr (in einem Zusatz mit besonderen Zeugen) den ihm von Graf Adoiph aufgelassenen Rottschuten des Waides Danwald sowie b von Herimann, dem Sohn des erzbischölischem Ministerials Herimann, aufgelassene Mansi daseibst. — Factum est hoe concambium consentione domno Iohame s. Petri prep., Erchenter von des Schaften von der Schaften von dem Sohn der Schaften von dem Sohn der Schaften von der Schaften von der Adoipha som de Monte of frater eins Everhardus, Gerardus som. de Wassenberg, Theodericus com de Trater dis Everhardus, Gerardus som. de Wassenberg, Theodericus com de Arab, domnos Goswinus de Hennesberg ef frater eins Gerardus; ministeriales s. Petri Almeras advoc, Couradus, Haidwigts. — Z. der Scheckung ministeriales s. Petri Almeras advoc, Couradus, Haidwigts. — Z. der Scheckung Elb Friedriches and ask Robser. Adolphus com de Monte of Ferrardus com de Monte of Ferrardus com de Sonse, Gerardus com de Wassenberg der Scheckung der |
|-----------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1110                  |   | • | <br>XII 673.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| —1119<br>Jan. 31      |   |   | <br>F[riderico] dei gratia sancto Coioniensis ecciesie presuii O[tbertus] Leodiensium<br>episcopus vinculum fidei spei et caritatis in domino. — Briefanfang als Muster-<br>beispiel für die Form der salutatio, vielleicht einem wirklichen Briefe entnommen,<br>in der Leidener Handschr. Lat. 191 E. Vgl. Neues Archiv XX 223. B. Otbert<br>starb 1119 Jan. 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Jan. 31<br>bis Marz] |   |   | <br>B. Glodebaid v. Utrecht] an EB. Friedrich: er könne selbat nicht kommen; die Ereignisse In Lüttich seien doppelt beklagenawert, well sie in einer Provinz geschehen seien, wo am ehesten und nachdrücklichsten für die Freiheit der Kirche gekämpft worden sei. — Martene et Durand, Coll. 1 642 und Hartzlielin, Conc. 111 769 zu 118 und B. Goschaik v. Onarbrück zugeschrieben. Das Schreiben bezieht sich aber auf die Lütticher Verhältnisse nach dem Tode B. Otberts, der 1119 Jan. 31 sarb. B. Goschalk v. One. verzehled schon 1119 Jan. 1, kann also der Briefschreiber nicht gewesen sein. Vgl. Stein 30, Möser, Osnabrüg, Gesch. II 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [vor<br>Marz 23]      |   | • | <br>an die Archidiskone, Pröpste, Dekane, Schoisstiker, Kantoren und alle Rechtgälus- bigen der Lättisher Kirber: verbieste ihnen, den vom Konig mit Gewalt ihnen autgedrängten, unter dem Nauen eines designiren Bischofs zu ihnen kommenden Allexander] aufrunchmen, quis temeraria invasione sedem uostram, quantum in ipso fuit, privavit archiepiscopali houorè und sie missachtet habe, indem er ihrer Wahl, deren Tag er (Priedrich) isstgesetzt hatte, durch simoutistische Untriebe auvorgekommen sei. Er habe gegen ihn, seitea Anhänger und die, welche mit ihm verkchren, den Spruch des Anathems bereitet. — Britisches Museum, London Add. Mss. nr. 24914 f. 114 saec. XII, Alter XII 71. — Martene et Durand, Arbeaur. 1 376 ex msc. Tradon. zp. c. 1130 — Hartzbeim, Cone. ill 291 und 771 zu 1120, Ausl. Boliand. il 269. — Vgl. Vita Prid. Leod. MGSS. XII 503. Aleg. Aurex-, gesta ep. Leod. MGSS. XVS 50; tegatos Leodium mittit, ue simo- niace provectum suscipiant auctoritate b. Petri susque interdicens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1119            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vor<br>Marz 23  |        | exkommunisirs Alexander, der sich unter dem Verdacht der Simonie, mit Hülfe des Kaisers und nach unregeimässiger Wahl des Lütticher Bischofssitzes bemächtigt hatte und eltirt den Lütticher Kierus auf den 23. Mørz nach Köln. — Vita Prid. Leod. MGSS. XI 1903, Gesta abb. Trud. MGSS. X 299. — Vgl. Giesebrech III* 924 und 1233, Bernhardt, Lothar 146, Stein 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marz 23         | Köln   | erlaubt dem nach Köin eitirten Lütticher Klerus, die Wahl in Lüttich vorzunehmen,<br>und schleudert gegen den nicht erschienenen Alexander das Anathem. — Vita<br>Frid. Leod. MGSS. XII 504 (Aeg. Aureav. gesta ep. Leod. MGSS. XXV 95). 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • 30            | •      | feiert mit EB. Bruno von Trier das Osterfest. — Vita Theogeri MGSS. XII 479. — Vgi. Görz, Mitteirh. Reg. I 473 nr. 1709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [1119]          |        | an P. Calixt II: begückwünschi ihn zu seiner Erwählung; er möge, nachdem er sich bei seiner Legation als tapferer Streiter bewährt habe, jetzt über den Kaiser triumphiren. Es sei ratsam, dass er an den Grafen von Flandern, quem vobis conluxuit sanguinis pronjequitas, und die übrigen Füsten seines Landes schreibe, um sie für seine Sache zu gewinnen. — "Mac. 315 de la biblioth, d'Orieans du XII stelet 6: 193." — Mobert. Bullaire du p. Calixt II Bd. II 364 nr. 7. 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| April 16        |        | P. Calixx II an EB. Friedrich: zeigt ibm die im Herbat zu Rheima abzuhaltende Synode an, ermahnt zur Ausdauer im Kampf gegen den Kaiser und warnt ihn vor dem Umgang mit solchen, die vom Kaiser investirt seien. — Robert, Bullaire du p. Calixte II Bd. II 7 nr. 7. — Jafé, Reg. pont 1º 782 nr. 6688. — Vgl. Giesebrecht III 913, Stein 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| » 23            | Köin   | bewirkt, nachdem die Wahlhandiung zu Lättich durch Herzog Gotfrid v. Lokringen<br>gestört war, auf einer neuen Synode zu Köin die Wahl des Archidiakons Friedrich<br>zum Bischof von Lütich. — Vita Frid. Leod. MGSS. XII 504 (Aeg. Aureav. gesta<br>ep. Leod. MGSS. XXV 95), Gesta abb. Trud. MGSS. X 299, Canon. Leod. chr.<br>rhythm. MGSS XII 421.— Vgl. Glessbreich III v924, Bernhardi, Lothar 145. 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -1119           |        | veriehnt in seinem Kriege gegen K. Heinrich erzbischöfliche Tafelgüter. — S. Reg. d. d. 1153 Juni 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1119<br>Juni 24 | Tribur | wohnt dem Reichstag bei. — Vita Theogeri MGSS. XII 479. — Vgl. Ekkehardi<br>Chron. MGSS. Vi 254 und Ann. Patherbrunn. ed. Scheffer-Bolchorst 136. — Giese-<br>brecht 111 913 und 1232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vor<br>Oct. 27  |        | sendet an P. Calix II nach Rheims Gesandte und Briefe mit der Versicherung<br>seiner Anerkennung und Unterwürfigkeit, zugleich sehicht er einen Sohn des<br>Pier Leone, den er als Geisel hatte, zurück, — Orderici Vitalis hist. eccl. MGSS.<br>XX 73. — Vgl. Giesebrecht III 920 und 1232, Stein 31. Der Sohn des Römers<br>Pier Leone, des Anhängers P. Paschalis II, war 1111 dem Kaiser als Geisel über-<br>geben und von diesem wohl EB. Friedrich anvertraut. Es ist der spätere P.<br>Anaclet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |        | bekundet, dass auf dem Lehnsgut auf dem Vursteuberg, welches der erzbischöfliche Ministerial Helirich v. Thornice auf den Rat Norberts, damais Kanonikus zu Xanten, zu diesem Zweck geschenkt hatte, von Brüdern aus der Abtei Siegburg ein dieser Abtei unterstehendes Kloster zu Ehren der h. Maria gegründet und folgende Schenkungen an das Kloster gemacht seien: von dem gen. Heinrich ein halber Alfoldalmansus in der villa Gelst mit einem Zins von 30.1, 4 Matter Weitzen und Roggen und ½ schwein von 30 den, sowie eine Hausstätte zu Xanten mit einem Zins von 12 nummit; von Norbert und dessen Bruder Herbert der Hof in Eigere mit einem Zins von 6 Maiter Weitzen, 3 Maiter Roggen, 12 Maiter Gerets, 8 Maiter Häfer, 1 Maiter Bohnen, von 11 sol. Tür den Pischtang im Rhein und einem halben Stöhr (rumbus), falls ein solcher gefangen wird, sowie ein Aeckerchen von 18 den in Wedrieke; von Abt Cano den von Rödorf dassalbe Recht an der Allmende wie die Leute des ebendort liegenden Grafenbofes, ebene dasselbe Recht an der Waide Hess; der Offizial der Brüder hat den Schweinzeschuten von dem zum Grafenbof gehörigen Wald und teilt sich mit den Offizial des Grafen in die Gerichtsgrälle beider Höfe. — Gesta et confri |

| 1119            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1119            |        | mata a. dominte; incarnationis mill. cent. XIX, ind. XII, regnante Heinrico imp. — coram Herimanno prep. Xantensi, Cunone abb. Sigebergensi; Arnoldo com. Gilvenso et coram fratribus meis, Bavone, Heinrico et Heinrico de Thorniche, Norberto et fratre eiua Heriberto. — Angebiliches Or. Diasseldorf, Gelenius If. 48, Alfiter XXIV 138, XXVI 217. — Lacombiet I 190 nr. 290 ox or., Binterim und M., Cod. 182 nr. 25 ex or., Annalen XX 289 ex chron. mon. Camp. fragm.— Reg.: Erhard I 227 nr. 1444. — Vgl. Reg. 124, Binterim u. M., Erzd. Köni I 98 u. 209. — Falis e hu ag. Das Siegel ist uneche, die Figur des Erbibschofs größer numen in den general er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nach<br>Nov. 21 | Aachen | weigert sich bei einer Unterredung mit K. Heinrich V., zu der er sich nach vielen<br>Bitten desselben verstanden hatte, ihm die Thore der Stadt Köln zu öffnen. —<br>Vgl. Reg. 167. Giesehrecht III; 924.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •               |        | verhängt über Köln, das dem Kaiser in seiner Abwesenhelt die Thore geöffnet hatte,<br>das Interdikt. — S. Reg. 167, Annales Patherbrunn. ed. Scheffer-Boichorst 137<br>(Chron. regla ed. Waltz 59). — Vgl. Giesebrecht III 925, Stein 31. 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |        | Auf den Rat der Erzbischöfe Adalbert von Mainz, Friedrich von Köln und Conrad von Satzburg beiegt P. Calixx II zu Rheims den Kaiser mit dem Bann. — Otto Fris. Chron. MGSS. XX 255, Godefr. Viterb. Pantheom MGSS. XXII 256. — Vgl. Giesebrecht III <sup>3</sup> 922 f., Will I 260 nr. 84. Der Rat kann nur schriftlich erfolgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [1119]          |        | sein, da Friedrich nicht anwesend war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nach<br>Nov. 21 | Sout   | an EE. Adelbert v. Mainz, B. Reinhard v. Haibersiadt und die übrigen Blischöfe, an Herzog Lothar und die sischisischen Firsten: der Konig (v) habe ihm, von Aachen kommend, mehrfach um eine Zusammenkunft gebeten, mit dem Versprechen, dass er thun wärde, was Friedrich wänsche sowohl in Bezug auf den kirchlichen Frieden als auf die über ihn verkängte Exkormunikation. Doch seien diese Versprechungen, als er zu der Unterredung gekommen, einke trfüllt worden, viel-mehr habe der König nur den Eintritt in die Stadt Kön von ihm verlangt und seinen Vorstellungen, dasse er durch seine Anwesenheit nicht die Bevölkerung einer so grossen Stadt befiecken und seine Dienstleistung ausserhalb der Stadt entgegennehmen möge, kein Geber gegeben, sondern durch Bestechung sich eine Fartei unter den Könern verschaft und seinen Einzug in die Stadt gehalten. Daraufbin habe er, ausserhalb der Stadt weilend, das Interdikt ther Kölv verhängt. Er bittet sie, falls es nötig werden sollte, ihrer Hölfeleistungspflicht gegen den König nechzukommen. Sie möchten einen Tag bestimmen, an dem seine Boten sich mit linen bereden könnten. Wenn man die Absichten des Königs über die kirchliche Frage kennen lernen wolle, misse man den Brief, den er seinen Treuen in Rom seilische wolle, lesen. — Ood, theol, lat, zn. 109 membre. Seine Z. EBritis, König, Lin — Jaff, Silb. III 391 – Epistolse Möguntinse zr. G. Lenden der Erich Konig Lin — Jaff, Silb. III 391 – Epistolse Möguntinse zr. G. Lenden der Erich ein Stadt erfahlen. — Vgl. Giesebrecht III, Will, Regenden der Konig Aussten der Erich ein Schalen vollen der Konigen von der Stadt ein den Konigen von den Konigen von der Schalen den König kann den kennen der Erich den Erich den Erich von der Schalen von den Konigen von den k |
|                 | Soest  | bekundet, dass der Freie Elikin unter Zustimmung seines Vaters und seiner Verwandten sich in die Ministerialität von S. Peter zu Köln gegeben und seine bei der villa Wetmeresledde gelegenen und mitübergebenen Güter sis Lehn zurückempfangen habe. Er soil satt des Zehnten jährlich 2 sol. zahlen. — Z.; Othelrieus prep., Theodericus, Guigmodus, Wiricus, Arnoidus, Theotmarus de Pathberch, Herfmannus et fillus eins Gerhardus, Alchmarus advoc, Tieme villiuse at frater eius Regenbodo, Benno et fillus lipsius Theodericus. — Actum Susati ab a. dominice ine. MCXVIIII. — Or. Münster. — Seibertz 1 46 nr. 40 ex or. — Reg.: Erhard I 227 nr. 1443, Aander-Heyden, Elverfeldt I 13 nr. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1119      |        | verwendet sich bei EB. Bruno von Trier für den suspendirteu B. Theoger von Metz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        | - Vita Theogeri MGSS, XII 479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [c. 1119] |        | Zeuge in der Urkunde EB. Adaiberts von Mainz, der als päpstlicher Legat die<br>Wiedereinsetzung des B. Heinrich von Paderborn volizieht. — Martene et Durand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [1120]    |        | Collectio, pracf. ad tom, I S. XXXIV Vgl, Will, Regester I 261 nr. 88, 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Anf.]    |        | Die Archfdiakone v. Trier an (den in Frankreich weilenden) EB. Bruno v. Trier. u. a. wenn EB. Adalbert v. Maiuz nicht von dem Kampf gegen dem Kaiser ab- stehe, so würden die Sachsen und der Erzbischof von Kölu sich von ihm lossagen. Bruno möge zu Anfang der Frasten in Kohlenz sein, nm mit EB. Friedrich die alte Freundschaft zu erneuern. — Brower, Autig. Trev. II 14 zu 1118. — Vgt. Gleschrecht 111 927 nr. 1234, dorz 1 474 nr. 1716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Jan. 21] | Goslar | bestätigt der Kirche v. Corvey auf Bitte des Abts Erekenbert den Besitz der ihr<br>gemäss der zustimmenden Unterschrift, welche EB. Willibert v. Kölu und 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |        | Bischöfe zur Zeit Kg. Arnalphs auf einer Synode gegeben, und gemäss dem Zu- geständnisse der späteren Erzbischöfe zustleienden Zehnten von den Herreinhafen in seinem Bistum, besonders zu Bachem oder am Riletin, worfn sie angescheiten worden war. — Actum et in eelebri eurä es eonventu Gosiarlae confirmatum a. singniaris nat. mill. eent. vigesimo, ind. septima it, imperaute Henr. quinto, Bom. imp., presid, sedi apoat. A. Galixto, a. noarti episcout nono decimo (j). Ozrb. ceel. currum aurigante Erckenberto abb. — Cop. sacc. XV. Münster, Aliter XII 134. — Martene et Durund, Coll. I 1661 ex mac. Corbelse nov., Wigand, Gesch. v. Correy I 2. Abth. 236 ur. 12 ex litros auth. doc. Corb. eocl. — Vgl. Stumpf nr. 3163. Wahrscheinlich unterwarf sich Priedrich hier dem Kalser. Vgl. Ann. Hild. MOSS. III 114. Glesserbercht 117 2926 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nach      |        | bekundet, dass er — ad subsidium et monimentum uostri nostrorumque successorum<br>— die Burg Pathberg mit alleu Zugehörungen an Alloden, Kirchen etc. von dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Febr. 9   |        | Edlen Thicimar und Beutrix, dessen Bruders Erpo Witwe, erworben habe, und bestätigt dem zu dieser Erwerbung gehörenden, von den beiden Brüdern gestifteten Kloster im Gau Filezzorp (Flechtorf) die freie Abtawahl, sowie seine Resitzungen, amüllet: die Kirche mit dem mansus dotalis, 2 Vorwerke (vorwere) und 6 mansi in der dortigen villa, 4 mansi in Renecke, 2 in Nortwike, 2 ½ in Eable, 2 Vorwerke und 1 mansus in Cambike, 1 mussus in Adorp, ein Vorwerk in Meskerinchus, die Kirche nit dem mansus dotalis, cinem Vorwerk und 3 mansi zu Hassish, die Kirche unt mansus au Mulinchusun, ein Vorwerk und 3 mansi zu Hassish, die Kirche unt mansus dotalis, cinem Vorwerk und 3 mansi zu Hassish, die Kirche unt mansus zu Mulinchusun, ein Vorwerk und 5 mansi zu Hatte, 1 mansus zu Lotiorp, ein Vorwerk und 5 mansi zu Hatte, 1 mansus zu Lotiorp, ein Vorwerk und 5 mansi zu Hatte, 1 mansus zu Lotiorp, ein Vorwerk und 5 mansi zu Hatte, 1 mansus zu Lotiorp, ein Vorwerk und 5 mansi zu Hatte, 1 mansus zu Lotiorp, ein Vorwerk und 5 mansi zu Hatte, 1 mansus zu Lotiorp, ein Vorwerk und 5 mansi zu Hatte, 1 mansus zu Lotiorp, ein Vorwerk und 5 mansi zu Hatte, 1 mansus zu Lotiorp, ein Vorwerk und 5 mansi zu Hatte, 1 mansus zu Lotiorp, ein Vorwerk und 5 mansi zu Hatte, 1 mansus zu Lotiorp, ein Vorwerk und 5 mansi zu Hatte, 1 mansus zu Lotiorp, ein Vorwerk zu Cotiusz. — Actum et confirmatum a nobis a. ab inc. dom MCXX, ind. XIII, et dom. papus Calistia a. II, archlepiezopat, uostri a. XVIIII (2). — Copiar Münster, Gelenius IIII, 74, Alfrer XXX 125. — Seibertz I 46 int. 41 ex cop., v. Ledebur, Allgem Arch. XVII 21 ex cop. – Reg.: Erhard I 228 zu. 1453. |
| April 11  |        | weiht auf die Bitte des Clerus von Osnabrück den von K. Heinrich V. zurückge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -1120     |        | wiesenen Dithard zum Bischof und verwendet sieh für ihn beim Kaiser. — Chron. Osnabrug, Sei Melbom, Seript. rr. Germ. Il 209. Durger Annalen in Osnabr. Geschichtsquellen S. 185: clerus et ministerlates in sun (Thethardi) electione perseverant et archiepiscopo Coloniensi eum presentant. Qui ab eodem archiepiscopo III ydns aprilis in die s. paimarum sollempniter consecratus eum honore remitirur. — Vgl. Philippi, Osnabr. Urkb. 1197 nr. 232 und 198 nr. 235. 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| April 16  |        | tauscht von dem Kloster Bursfelde den Hof in Wielo gegen Besitzungen im Orlagau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| лр.п. 10  |        | aus. — S. Urk. P. Eugens III v. 1152 Jan. 9 Finke, die Papsturk. Westfalens 1<br>32 nr. 95; Fälschung, aber vielleicht nach einer echteu Urkande P. Eugens.<br>Jedeufalls liegt kein Verdachtsmoment gegen die obige Angabe vor. — Vgl.<br>Dobenecker, Regesta Thuringiae 1 240 nr. 1149, auch über die Datirung. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1120      |          | Cuno von Praeneste au EB. Friedrich: er solle sich uicht durch das Gerede der Leute beitren lassen, als ob die Exkommunikation des Kaisers durch ihn deshalb ungülig sei, well derselbe nicht zu seiner Diöcese gehöre. Er habe vernommen, cs sei Friede zwischeu Friedrich und dem Kaiser, wolle es aber vorderhand nicht ginaben. — Martene et Durand, Colicetol 1664, Hartshelm, Coudlis III 771, Mansi, Concilis XXI 181 zu 1118, Jaffe, Bibliotheca V 512 zu c. 1115. — Vgl. Giesebrecht III 18 1234 zu Anfang 1120 nach der Versöhnung mit dem Kaiser,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Siegburg | Schöne, Kardinallegat Cuno 36 zu 1115, Stein 21 zu 1115.  reflässt mit Zustimmung der Prioren den Brüdern auf der Burg Sigeberg das von der ihnen zur Halfte gehörendeu Kirche zu Hunefeh alle 4 Jahre zu entriehtende Cathedratieum. — Actum et confirmatum a nobis in ipso cocsobio dom. inc. a. MCXX, ind. XIII. presente episcopo Lecdiensi Priderico. — Z: Heiuricus prep. de s. Apostolis, Theodericus de s. Maria; comes Theodericus de Ara, com. Adolfus et frater eine Everhardus, com. Adolfus de Saffenberg; ministeriales: Almarus advoc., Hermsnnus de Alvetra, Heinricus de Aldendorp. — Or. Disseldorf. — Lacombiet 1 19 nr. 291 ex or., Kremer, Ak. Beitr. III Urk. 33 nr. 23. — Reg.: Görz 1 475 nr. 1729, Aander-Heyden, Eiverfeldt 11 3 nr. 52. — Vg. Binterfin u. M., Erzd. Kölu 1 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1119      |          | und Probst Hermann v. Xanten bekunden, dass sie die Kirche v. Millengs wieder mit dem Scholatikat v. Xanten, dem sie zu Recht gehöre, aber entremdet war, mit ihreu uuverkürzten Nutzungen vereinigt hätten uud zwar zu Handen des Scholasters Gliebert, der auch die eura der Kirche übernehme. — Heinricus matricis eecl. Col. prep. et Egiubertus eiusdem eecl. matricis dee., quorum intercessione lusta et prudenti cousilib hante reintregracionem firmavimus. — A. ab. iuc. dom. mill. cent. vigesimo. — Or. Xanten, Pfarrarchiv. — Bitterim t. M., Cod. 1 85 nr. 26 er codice Xant. — Vgl. Binterim u. M., Erzd. Kölu 1 828. 2178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -1120     |          | Rupert, der spätere Abt v. Deutz, widmet EB. Friedrich seinen Kommentar zu der Apoksippse, durch ihn ura Abfassung desselben angeregt. — Ruperti opera (Mainz 1631) II 468. Der Prolog ist an EB. Friedrich gerichtet: Ad quam (Apoenlypain) videlieet partem studiosa meditatione explorandam me turarum maxime coliocutionum iucunditas excitavit. Instabat eein wir religione illustris et in sacris studiosas literis dominus Cuto, abbas coenoldi Sigebergensis, quaedam libri inlus capitula prius seoreum, deidate toquoque audiente proponenes, ex videliect intentione, ut et tibl compertum esset, quod ego, ut putabat ipse, ultra id, quod antiquiores patres ilbrum hunc exponendo senserunt vel dixeruut, aliquid utiliter supererogare possem. — A. a. O. II 750 Widmungsschreiben an B. Cuno v. Regensburg: mutta operam tun onnine attitutavi, nonnulia comine Coloniensis archiepiscopi Friderici. — Reineri op. de ineptis cuiusdam idiotae lib. MGSS. XX 506: apocalyssip petente Frederico archipresulo Col. Iz libris; similiter 12 prophetas 3I clarissime explanavit. — Abt Cuno v. Siegburg hatte den gelebriteu Monch mit EB. Friedrich bekannt gemacht. Vgl. Opera II 750: primitias istas. |
| [1120]    |          | et alia nonnulla in cartallo meo congessi, douce venires tu (Cano) amicus et pa-<br>tronus fidelis, per quem ego innotescerre asceretoti domini ecclesia Agrippinensi.<br>— Vgl. R. Rocholi, Rupert v. Deutz 1886 S. 66, 102, J. Mülier, Ueber Rip. v.<br>Deutz, Progr. des Apostel-Gyuna. za Koln 1888 S. 10, Wattenbach, Geschichte-<br>quellen II f 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ende]    | • • • •  | erhebt den uuter dem Schutz des Abts Cuno zu Siegburg weilenden gelehrten Mönch Rupert v. S. Lorenz zu Lüttleh zum Abt v. Deutz. — Gesta abb. Trud. MGSS. X. 3003: propter prediaram nominis eins fananu in sanctarum seripturarum selentia. Chron. Brunwylr., Annaleu XVII 139. — Vgl. Nocholi, a. a. 0. 166 fr., J. Müller, a. a. 0. S. 8 und 10, Wattenbach, Geschichtsquellen II* 151. — Bapert kam im Frühjahr 1119 usch Siegburg (vgl. MGSS. XII 627 Note 25) und erscheint 1121 Jan. 6 als Abt v. Deutz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [c. 1120] |          | Das Domkapitel von Köln teiit dem von Utrecht auf seine Anfrage mehrere bei ihm<br>herrschende Rechtigewohnheiten mit, unter anderem: quod decanus vei aliquis<br>canonicus episcopo de aliquo claustrali negocio habeat respondere uisi in capitulo con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| [e. 1120]          |          | fratrum snorum indicio, remotis omnibus laicis nisi communui consensu advocatis, non concedimus Quod si [quis services] lu ipsam domini episcopi personam deliquerit to inde ab episcopo interpeliatan faueri, pro deblat reverentia uon ex insticia episcopo presentetur, fia tamen ni ipso presente sicut absente a domino sno omusi insticie ordo exequatur. — S. Muller, het ondste cartalariam v. h. sticht Utrecht 122 nr. 80 zn [c. 1120], well das Stück zwischen solchen von 1118 und 1122 steht, Monatsschrift für Richen-West, Gesch. II 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1107               |          | ubernimmt die Erziehung Conrada, des Alteaten Sohnes Herzog Heinricha von Baiern, der sich dem geistlicheu Stande widmet. — Historia Weiforum Weilag, MGSS. XXI 4863: Comradus in elericum ordinatus, cum sub puerlilbus annis domi litterarum studiis informarctur, tempore maturo Coloniensi archiepiscopo altiori studio et diselpilna ciaustrali educandus committur. Ibi in introque tatum profecti, set et aliis virtutibus vicia declinans tantum se exornavit, ut ab omni ciero et populo amartur, ab omnibus summo honore dignus ludicartur. Er wurde Möncit zu Clairvanx und starb 1126 zu Bari in Italien. — Vgi. Bernhardi, Lothar von Supplifuburg 114.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — 1120<br>1121     |          | uberträgt dem Aht Everhard und den Brüdern des Klosters Brunwylre den erz-<br>bischöftleben Ulfr in der villa Wistuppe mit allen Nutzungen excepto inde novalis<br>transitus servicio und tauscht dafür ein dem Kloster abgelegenes Albod in der<br>villa Urtius ein, das er anf den Bat seiner Optimaten dem Herzog Godefrid v.<br>Löwen wegen seiner zur Zeit der Verfolgung von S. Peter bewiesenen Trene zn<br>Lehn gibt. — Gelenius XXX x 272, Alter XXIII 32. — Annalen XVII 136 ex<br>Chronic. Bruwylrensi. — Abt Everhard stirbt 1120 Febr. 29, sein Vorgauger<br>1107 Marz 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jan. 6             | Siegburg | bestätigt unter Insertrang der betreffenden Urkaude die Anordnungen des Abts Cuno  v. S1 eg burg, der, nachdem unter seiner Leitung die Zahl der Brüder von 60  auf 120 geutiegen sei, die Einkünfte des Kouvents vermehrt habe, und bestümst  selbat, wie früher EB. Anon I), bezuglicht der Einlöung des Flesichisses in West- falen, dass von Suzatum, von Recklinekhausen und Curre für 60 Flesche 30 sol.,  von Swelme für 24 Flesche 12 sol., von Hagene für 16 Flesche 30, sezahlt ver- den sollen. — Datum a. dom. inc. MCXXI, ind. XIV, VIII id. ian., a. II ponti- ficat. d. Calixti, nostrae cathedrae XXI in stonet Sigebergit. — Z., Henriens  praepp, Eebertus dee. de domo a. Petri, Henriens praep, de Apostolis, Theoderieus  praepp, de S. Maria, Rubertus abb. Tultiensis, Albauus abb. des Marian, Adolfus  34 nr. 24 = Mülter, Siegburg 1 Anh. S. XI. — Beg.: Görz 1 508 nr. 2147 ind  11 815 nr. 2214. |
| Juni bis<br>August | In den   | erscheint nicht zu einer Zusammenkunst in Utrecht, die er mit Herzog Gottsfrid von<br>Niederlothringen zur Beliegung der Lüttleher Streitigkeiten verabredet hatte. —<br>Gesta abb. Trud. MGS. X 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Aug.]             | Ardennen | auf der Jagd; uimuit den von S. Trond vertriebenen Abt Rudolf freundlich anf.<br>Gesandten des Altexander giebt er dagegen keln Gehör, setzt Alex, und seinen<br>Anhängern vielmebr einen Tag zu Cornelinutaster fest. Er begiebt sich dann mit<br>Abt Rudolf nach Köln und vertraut denselben der Obhut des Abts Rupert v.<br>Deutz an. — Gesta abb. Trud. MiGSs. X 303: in Ardunannan, mbt une forte per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [1121]             |          | uemorosa obiectabatur. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Aug.]             |          | schreibt an den gesammten Kierus, der sich in Lüttich befinde: Er habe ütren Brief durch den Brief Neissus erhaiten und sei bereit gewesen, zu linenz za kommen, wenn er nicht ihr gesetzwidriges Verhaiten beinerkt hätte. Nach dem Tode B. Friedrichs habe er thneu ch Trostschreibeu gesaufd und, selbst durch grosse Arbeit für Kirche und Releh verhindert bei der Neuwahl anwesend zu seit, sie ermahnt, dieselbe bis zu seiner Rückkehr zu verschieben. Sie hätten jedoch in Verbindung mit Gebanteten Alexander zum Bischof gewählt und ihm sowie ihrem Dompropst Andreas diesen freveihaften Schritt als "tota Leodiensis ecclesia" angezeigt. Die Bezeiehnung sel ungehörig, denn er selbst als Erzbischoft, der Propst Audreas, die Archidiakone Heinrich und Steppo, der Magister Stephau, die Aebte                                                                                                             |

1121 u. a. seien auch Mitglieder der Lütticher Kirche. Sodann hätten sie mit Gebannten Gottesdienst gehalten. Er ladet sie dafür vor seinen Stuhl zu Köln, bezw. nach Cornelimünster, wenn sie letzteres wünschen, und zwar für den 2. Sept. Dorthin habe er anch anf den 3. Sept. Alexander citirt, der ihm durch Godescaions, Traiectensis clericus, seine Unterwerfung angezeigt habe. — Ms. 9918—19 f. 57 sacc. XII Brüssel, Königi. Bibliothek, Aifter XIV 166. — Martene et Durand. Collectio I 674, Hartzheim 111 291 zn 1120, Gesta abbat, Trud. MG88, X 303, Neues Archiv VII 192 ans der Brüsseler Handschr. - Reg.: Analectes pour s. & l'hist. de la Beig. 2 Serie I 9, 160 ff., Wauters, Table chron, Il 110. - Vgi. Glesebrecht 1113 937, Bernhardi, Lothar von Supplinburg 147. Nenes Archiv XXIII 662: im 1121 Anfang des Briefes steht nicht C, sondern richtig F. erscheint mit Abt Rupert v. Dentz, Rudolf v. S. Trond u. a. auf dem angesetzten Sept. 2 Cornell-Tag. Er erklärt, dass Alexander und seine Anhänger, obwohl sie von dem † B. münster Friedrich v. Lüttich absolvirt seien, sich doch noch im Bann befänden, weil sie den exkommunizirten Herzog v. Löwen an der Wahlhandlung hätten Teil nehmen iassen, und befreit sie erst davon, als sie ihn kniefällig darum bitten. Er erhält von Alexander das Versprechen, nieht mehr nach dem Bischofssitz streben zu woijen, und kehrt dann nach Köin znrück. - Gesta abb. Trud. MGSS. X 303. - Vgl. Bernhardi, Lothar 147, setzt den zum Abt von S. Pantajeon zu Köln gewählten Rudolf v. S. Trond in sein 6 Köln Amt ein. - Gesta abb. Trnd. MGSS. X 303 f. n. 330, Translatio unlus martyris s. Thebacorum in Martene et Durand, Collectio VI 1015, Acta Sanct. October V 58, Necrol. abbat. s. Panthai. Würdtwein, Nova subsidia IV 7. gegenwärtig, als in feierlicher Weise die Erhebung der Gebeine des h. Gereon Nov. 24 stattfindet. Er schenkt zur Herstellung eines Reliquienschreins eine silberne Schale und hält bei der Messe eine Predigt über die thebaischen Martyrer. - Rodulfi abb. Trud. epist. MGSS. X 331. Vgl. über den Anteil Norberts an dieser Erhebung Vita Norbertl MGSS. X11 682. S. anch Koelhoffsche Chron., Chron. d. d. Städte XIII 507. -- Man hatte das Grab schon am 13. Oct. 1121 geöffnet, aber die Er-hebning bis zur Anwesenheit des Erzbischofs verschoben. Darnach scheint EB. Friedrich während dieser Zeit von Köln abwesend gewesen zu sein. führt auf den Rat seiner Getreuen und den Wansch des Grafen Theoderich v. Ars in dem von letzterem erworbenen Kloster Steinveld im Gan Eifela, das von den Vorfahren des Grafen gestiftet, aber unter den früheren Leitern verfallen war, Regularkanoniker (Prämonstratenser Ordens) ein unter der Bedingung des Rückfails des Klosters an das gräfliche Haus, wenn einer seiner Nachfolger diese Einrichtung ändere, befreit es von aller geistlichen Untergebenheit ausser der erzbischöflichen sowie zugleich mit den zugehörigen Pfarreien Ripestorp und Berndorp von den Leistungen an Bischof, Chorbischof und Dekan, gesteht ihm freie Abtswahi und die Pfarreigenschaft in der Kapelie im Klosterhof zu und nnterstellt es der Vogtei des Grafen v. Ahr und dessen im Besitz der Burg Ahr befindlichen Erben. Der Vogt darf nicht mehr als 3 Gerichte im Jahre mit je 5 sol. Gefälle halten und keinen Untervogt haben. Andernfalls wird ihm die Vogtel vom Erzbischof entzogen und der Konvent wählt einen nenen Vogt, den der Erzbischof beichnt. - Z.: Heinricus prep, maioris ecci., Egkebertus dec. eiusd. eccl., Herimannus prep. de s. Gereone, Heinricus prep. de ss. Apostolis, Tiedericus prep. de s. Maria, Adelardus s. Andree prep., Reinbernus presb., Hildebrandus presb., Herrardns diac., Sigewinus diae., enstos maioris eccl.; ilberi: Heinricus com., Otto com., Herimannas com., Walraven com., Gerhardus com.; Gerhardus, Arnoldus, Waltere, Arnoidus c.; ministeriales: Almer, Henrich, Heriman, Iohan, Gnnzelin, Teimo, Henrich, Eberhard, Udo, Embrecho. - Actum Colonie in celebri conventu cleri et populi a. dom. inc. MCXXI, ind. I (!). - Or. Köln, Stadtarchiv, Transsumpt v. 1345 Oct. 29 ebenda (Urk. nr. 1818), Copiar Düsseldorf A 23 f. 320 (Redinghoven), Aifter XIV 162, - Lacombiet I 191 nr. 292 ex Red., vgl. dazu das Regest nach dem Or. Annalen XXIII 152, Hartzheim, Conc. III 773 ex arch. Steinf., Kremer, Ak. Beitr. II 213 nr. 14, Ernst, Hist. du Limb. VI 128.

| 1121                |            | — Reg.: Mitthell. aus d. Köln. Stadtarch. III 6 nr. 13 u. VI 54 nr. 1818, Görz I 477 nr. 1727. — Vgl. Binterim u. M., Erzd. Köln I 153 u. die Bestätigungsbille P. Innocens II Kremer a. a. O. 215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -1121               | Köln       | welht die von Abt Hermann von S. Pantalcon beim Armenhospital erbaute Kapelle<br>und begabt dieselbe mit einem predium zu Mulinhelm. — Vgl. Reg. d. d. 1139,<br>Lacomblet I nr. 338. — Hermann war bis 1121 Abt. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [1122]<br>[Jan. 31] |            | bekundet, dass er das Kloster K amp (campus) mit (Cistercienserjmönchen, welche Abi Arnulf v. Morimund — vir quodam nostre matris ubere lactatus — auf seine Bitte herbeigeführt hatte, gegründet, linen deu Ort, frei von dem erz- sibschöfichen Hör zu Berke, zu dem er zu gebören seilen, mit allen Zugehörungen und der Nutzniesung des umliegenden erzbischöfichen Waldes für Schweinemast und Baubolz geschenkt habe. Er befreit die Mönche von jeder weitlichen und der Untergebenheit unter Dekan und Archidiakon und fordert als Bischör von ihnen nur, quantum prime institutionis corum privieginm patitur. — Or. Düssel- dorf; Gelenius XXII 602, Alther XIX 129. — Lacombiet I 194 nr. 297 ex or, Miracus et Foppens, Op. 1 275 nr. 74 — Binterlin u. M., Cod. 1 88 nr. 28, longelin, Notitia abb. Cist. II 3 mit: "datum a. domini 1122". — Vgl. Chron. won. Camp. Annalen XX 263 und ebeadort Note 2, wenach das Kampener Kopial- bach unter der Vidimirung der Urkuude folgende Notiz hat: anno ab inc. domini millesimo centesimo vicesimo secundo, pridie kai. februaril præsidente ecclesie Romanc Calixto papa secundo, regnante vero in Romano imperio Heurico quarto reverendissimus dominus Fredericus archipiecopus Colonelensis fundavit monaste- rium uostram Campensi (i) cisterciensis ordinis. Vgl. such Maga. Chron. Belg. ed. Pistorius Strave II 148, Melbom Script. II 343, Michels, Gesch. d. Abel Camp 125 und die Bestätigung durch P. Innocens II von 1139 April 16, Lacombiet 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Febr.]             | [Würzburg] | Intervenient in der Urkunde K. Heinrichs V., der dem Bistum Bamberg sein Allod<br>Kronach sohenkt. — Mon. Bolca XXXI <sup>o</sup> 387 nr. 204. — Stumpf nr. 3172. — Eine<br>Z. Ausfertigung, Mon. Bolca XXIX <sup>o</sup> 242 nr. 446, nennt EB. Friedr. und auch die<br>meisten anderen Intervenienten nicht mit Namen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marz 24             | Rees       | befreit auf Verwendung des Archiciakons Herimann v. Xanten die jenacits des Rheins wohnenden Zinsieute des Vik tors if its zu Xanten — ex Ilberia natälibas ecciesie traditos et naliina placito lare ohnoxios —, die sowoh vom Vogt Oraf Armilf (v. Cleve), Sond des Grafen Thiederich, als auch von Graf Gerard v. Hostaden wegen seines Lebens zu Binen mit Gerichten belästigt warden, von diesen Bedrückungen, indem er genaa ihre Rechie gegenüber dem Vogt und ihre Pflichten als Wachsalnsige festsetzt. — Z.; archidiae. Xanctensis Herimannus, Godefridus prep. s. Severini, Godesox Xanctensis dec. cum quibusadam fratribus, lohannes Resensis dec. cum universis suis fratribus; iiberi et uobiles: Armilfus com. et advoc., Gerardus de Hostaden enn filio suo Gerardo adube puerulo, Thiedericus de Batenburg, Reginbaldus de Hurnen eum filio suo, Rüthersdus de Thremete, Amelungus de Birgole; ministeriales b. Petri: Almeras Coloniensis advoc., Heinricus de Alpheim, Theodericus de Ulite, Raterus de Huise, Reinmars de Spichorpe, Reinmars de Kikene, Waltgerus de Bruggen, Lambertus de Rene cum fratre suo Hidegero, Heinricus de Grunen cum fratre suo Hungero, Heinbertus Resensis villicus. Wigmannus de Byenen cum fratre suo Hungero, Heinricus de Renes cum fratre suo Hungero, Heinricus de Grunen cum fratre suo Hungero, Heinricus de Serves (Serves) de Serves de Grunen cum fratre suo Hungero, Heinricus de Serves (Serves) de Serves de |
|                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1122             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| April 25         | Aachen                 | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs V., der dem Kloster Burtscheid ein von seiner<br>Grossmutter Agnes geschienktes Gut zu Sinzig bestätigt. — Günther 1 194 nr. 95,<br>auch Slote 1 234 ur. 240. — Stumpf nr. 3174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Mal]            |                        | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs V., der den Stiftern S. Servatius und S. Maria<br>zu Maastricht 2 Mühlen restituirt. — Stumpf, Acta imp. 101 ur. 90, — Stumpf<br>nr. 3175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Kerpen                 | crobert und zerstört, unterstützt von den Kölnern, die kaiserliche Burg Carpene (Kerpen). — Chron. regia ed. Waitz 60 Rec. II. — Vgl. Giesebrecht III   942. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aug. 15          |                        | Auf Bitten des EB, Friedrich welht B. Theoderich von Münster das dem h. Norbert<br>geschenkte Schloss Cappenberg zu einem Gotteshaus. — Erhard, Cod. dipl. I 149<br>nr. 190, Binterim u. M., Cod. I S. 98,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Sept.23]        | [Worms]                | bezeugt als Rugeber des Kaisers und recognoselert als Erzkanzler die Urkunde, durch wielle K. Heinrich V. das Konkordat mit P. Calitzt II schliestt. — M. G. Quartausg. Leg. IV Const. I 159 nr. 107. Robert, Bullaire du pape Calitze II Bd.1 HG 3nr. 313. — Stumpfnr. 3181, Will 1265 nr. 113, Giesebrecht IIIP 346 ff., Stein S. 33. Die Recognition ist wahrscheinlich eigenbäudig. Vgl. Sickel-Bresslau im Mitcheliungen des Oestreich. Institute VI S. 134 mit Pacsimile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Sept.]          | Lobwisen<br>bel Worms  | Zenge in der Urkunde K. Heinrichs V., der die Stiftung des Klosters Cappenberg<br>bestätigt. — Wilmans, Kaiserurkunden Westfalens II 281 ur. 214. — Stumpf<br>nr. 3182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nach<br>Sept. 23 |                        | Alexander v. Lüttleb nueht ER. Friedrich zu bestechen, was ihm gelungen sein würde, wenn Abs Rudolf v. S. Pantalson und Domekan Ekbert diese Absieht lieht vereitelt hätten. — Gesta abb. Trud. MGSS, X 304: Alexander itollta sibi prurigine needum disposita, sed Lernlins ydrae capitibus circa precordia eits anhelantibus, linnas aureas atque argentess preparat, quibus avarorum manus et animos ad satisfaciendum ambitioni seas eacast. Lentius essect el talibus instrumentis asper el prins animus episcopi Col. Fredericl, sed Rodalfus abbas tune a. Pantaleonis cum anxilio decani miaoris domus Egeberti et eorum, qui dertant de parte defuncti (B. Friedrichs v. Lüttleh), spem vansum ambitiosi hominis prorsus exinanivit. — Vgl. Bernlandi, Lothar 147 (2008). |
| •                | Köln                   | bekundet, dass sich Thiezeka in gesetzlicher Uebertragung dem h. Kuuibert zu Köln mit einem Wachkzin von 2 den und Anfall lires besten, sebstverfertigten Kieldes nach ihrem Tode an seinem Altar übergeben, sowie ihr Vater Godefrid von seinem Eigengut I iurnale und I Hausstatte, von denen 2 den. jährlich zum Zweck der Altarbeleuchtung zu zahleu sind, geschenkt habe. — Testes harum tradicionam: Arnoldus preps. a Petri, Ebertus dee. a Petri, Berengerus prep. a. Kuniberti, Christianus dee. a. Kuniberti, Üdeiolfus, Gevelardus, Gerardus com. de Guleche, Heremannsa advoc. Colonie. — Genta Colonie a. doun. ine. MCXXII, ind. XV, Heinr. lup, regasante. — Augebliches Or. Münster. — Knipping, Annaleu LXV 204 nr. 2 ex or. — Falsehung Vgl. Kulpping a. a. O.   |
| * 1123           |                        | vernahlt seine Niehte Margareta mit dem Grafen Adolph [von Saffasberg] und über-<br>trägt demselben zugleleh die Grafschaft. — Ann. Rodens. MGSS. XVI 703, Ernst,<br>Histoire du Limbourg VII 31: Adhae uon erat Adolphus comitatu Insignitus, sed<br>eum nepte dedit Illum el Friderieus. — Vgl. 607: 1 478 nr. 1731, Adolf wird<br>aber bereits seit 1112 als Graf bezeichnet. S. Reg. 95, 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |                        | and delicate and all and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marz 9           |                        | P. Callax II an acine Mitbischfofe Willigis von Mainz, Hartmann von Kola, Addelbero von Trier u. a.; belobt is wegen inter Unterstützung der Donkirche zu Worms. — v. Pflugk-Hartung, Acta pont. Rom. I 124 nr. 140, Robert, Bullaire du P. Caliste II Bd. II 252 nr. 440. — Vgi. Jaffé, Reg. pont. I <sup>3</sup> 815 nr. 7104. Falschung.  206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mal 8            | Neuhausen<br>bei Worms | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs V., der dem Kloster Kaufungen die Dörfer Heiligen-<br>rode und Umbach schenkt. — Stumpf, Acta imp. 104 ur. 93. — Stumpf ur. 3191. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [1123]           |                        | gegenwärtig, als der Abt v. S. Biasien vor K. Heinrich V. Klagen gegen den Bischof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Mal]            |                        | v. Basel vorbringt. — Vgl. Urk. K. Heinrichs V. vom 1125 Jan. 8 Neugart, Cod. dipl. Alem. II 56 nr. 845. — Stumpf nr. 3204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1123          |         | verwendet sich erfolgreich bei K. Heinrich V. für den nach dem Aufstand in Utrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juli-<br>Aug. |         | als Majestitsverbrecher eingekerkerten B. Godebald von Utrecht. — Ekkehardi<br>Chron. MGSS, VI 261, Ann. Patherbrunn. ed. Scheffer-Bolchorst 144 (Chron. regia<br>ed. Waltz 60), Wilh. Hedae, historia ep. Ultrej. ed. A. Bucheljus 148. — Vgl.<br>Giesebrecht III 5 972.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aug. 2        | Utreeht | Zeuge in der Urkunde K. Heinriehs V., der den Bewohnern von Deventer das Recht<br>der unentgeitlichen Taufe und des unentgeitlichen Begräbnisses verieht. — Bon-<br>dam I 171, auch Stoet I 237 nr. 242 fragn. — Stumpf nr. 3193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | Kölu    | weiht den zum Bischof v. Lättlich erwählten Adelbero. — Anwesend sind dabei<br>Mönehe von S. Trond und B. Stephan v. Metz, die Abt Rudolf zurückholen wollen.<br>— Gesta abb. Trud. MGSS. X 305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |         | setzt widet den Willen der Mönche Gerhard zum Abt v. S. Panstaleon in Kölu ein.  — Chron. regin ed. Waitz fil: 1125 Gerhardus abb. efficitur. — Visio abb. Wolberonis MGSS. IV 278: Tempors prioris Frederici Col. arch. nobis Invisa et infesta fluerant; qui eisadem ascrae congregationis violentus invasor, muitis etiam gravavit adversis. Quandoque enim mortuo eiusdem loci abbate, liberam eis eicetionem infringers, qua ex Benedieti sp. indulgrenia lilud adusque tempus gioriabantur, abbatem eis intrusi: Ignotum, cui ad obediendum inrisiturandi sacramento compuili, renitentes inclementer affitxit et exiliavit, etsi non ipse tamen per manus dominorum cradelium. Nam intrusus abbas plerosque suac congregationis fratres secum adductos singuis obedientis prefecti, claustrum eis omne subiecit. Eratque necesse sub hac dissidentia ecciesiam pericitair. Videns                                                                                                                                           |
| 1124          |         | ergo dominus populi sul affiletionem mediante Brunone merito erroris bulus auc-<br>torem episcopum Fredericum vita ababicții, ut se nou decess suis moustraret, et<br>intrusus abbas intenderet cumque suis sublectis mitius ageret. Interea revocautur<br>exales, eicluntur et remitiuntar adulterini officiales. 800 abbati manere con-<br>ceditur. Dem Kustos Wolbero erscheint dann an der Tamba des h. Bruno in<br>einer Vision der EB. Friedrich, der kingt, dass er keine Gnade erfange, weil offi-<br>i. Bruno ilm das an seiner Kongregation begangene Unrecht vorhalte. — Ueber<br>die Einsetzung des Abts Geriard ist sonst nichts bekannt. Man ist deshalb ge-<br>neigt, dieses Neabrichts auf die Erhebung des Rudoif v. S. Trond zum Abt v. S.<br>Pantaleon zu beziehen. (S. Reg. 189.) Doch passt dazu nicht der Umstand, dass<br>der Abt den Erzbischof berlebt.                                                                                                                                                   |
| Febr. 11      |         | schenkt, dem Beispiel der EBe. Sigewin und Herimaun folgend, dem Kunibertstiftz zu Küln zum Unterhait der Brüder den Rotstehnten zu Hachuson, auf beiden Ufern des Sumpfes Wadelache und im Whidehen Cinceinhart zu Nile für die Dauer seines Pontifikats. — Actum a. ine. dom. MCXNIII, ind II, III ist. febr. — Z.: Henricus prep., Eckebertus dec., Godefridus prep. de . Severino, Christianus prep. de s. Kuniberto, Theodericus prep., capellani: Thedericus, Hugo, Richard, Wichmüt; laici: Gerhart de Guicebo, Gerhart de Hostathe, Godefrit de Mere, Herman de Heigebach, Theoderines de Giadebach, Herimanus advoc. urbis, Almer, Guncelin, Cunrat camerarius, Emelrih, Hartwihe. — Or. Düsseldorf, ebendort Copiar sace. XIII B 63 r. 235; Gelenius VII. 257 u. XXV. 6, Afther IV 157. — Lacombiet I 195 nr. 298 ex or., Hedderich, De decimis novailbus, dipl. ur. 8. — Reg.: Ander-Heyden, Elverfeidt I 13 nr. 53. — Vgl.: Necrolog des Kuuibertstifts bei Norrenberg, Gesch. d. Pfarreien d. Dekan, M. Gladbach 267. |
|               | Zülpieh | thirt auf Bitte ihres Abtes Côno Mônche aus der Abtel Siegburg — que çeteris<br>nou solum mei episcopatus, verum etiam cunctis fere tottus Germanie monasteriis<br>religione et monastici ordinis districta observatione preminebat — in die der<br>Abtel gebörende Pfarkritche auf der erzbischöfflichen Burg Zülpich (Zülpiacum)<br>cin, schenkt denselben das an die Kirche stossende erzbischöffliche Haus und teilt<br>zwischen den Mönchen und dem Pfarrer die Einkünfte so, dass zur Pfrände des<br>letzteren der Zehnte von der vilia Lovenich, die zur Mutarkirche gebörenden<br>Kapellen mit ihren Dotalmansen mit Ausnahme einer jahrichen Zahlung von 6 den,<br>von jeder Kapelle an die Klosterkustodie zum Unterhalt von Lichtern, ferner                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 1124          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |          | die Abgabe, die Jedes Haus in den villae Zülpich, Cuntereadorp, Eillich und Thierion dem Glöckner zu zahlen hat, gebören sollen, während die Monche diese Abgabe von allen andern villae und die Altarländereien erhalten; er selbst fügt noch mit Zustimmung des Chorbischols und Domdenhanen Ekkebert und des Dechanten und Propetes Theoderich v. Mariengraden die Befreiung von der bischöflichen, chorbischöflichen und Dekanstesteuer hinze. — Z.: Comes cardinalis diaconus Romane ecclesie, Heinricus prep. benöris domus, Ekkebertus einst. dec. et Bunnensis corepitscopatus curam gerens, Herimannsus prep. des Geroose, Godefridus de s. Severino, Heinricus prep. des. Apostolis, Theodericus prep. de Gradibus, Gidilbertus perfacte eccl. presb. parrochismus; Paganus com., Theodericus com. de Ara, Herimannus de Hengebuch, Theodericus er frate ellenten Ardelgerus de Cinterbach, minister dier-Almanus de Heinricus er frates Richto, Ardelfrich, Lambertus de codem castro. — Actum et confirmatum a nobis in eodem castro dom. inc. a. MCXXIV, ind. II, regnante Heinr. IIII imp. Rom. — Copiar Dusseldorf B 119 8. 1, Alter XXI 250. — Lacomblet I 195 nr. 299 ex cop., Froix, Erimer, and. alte Tobilacum 212 2us der Urkundenssumi. des Propates Wilm. D. v. d. Hoven zu Godenrath. — Reg.: Wauters II 126, Gorz I 483 nr. 1762, Ander-Heyden, Elverfeldt I 1 4 nr. 54. |
| Juli          | Worms    | wohnt der Verhandiung über die Angelegenheit des abgesetzten B. Gebhard von<br>Würzburg vor dem Kaiser bei. — Jaffé, Bibliotheca V 407 Cod. Udairiei nr. 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1102          |          | - Will, Regesten I 275 nr. 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -1124<br>1117 |          | an EB. Bruno v. Trier: Dimissorialbrief für den Diakous Balduin, der in der<br>Trierer Diocese erzegen von ihm zu seiner jetzigen Wärde beforder worden sei<br>und nun dahin zurückkehren wolle. Hane erge epistelam graecis literis hine<br>inde munire decrevinus et annule nostrae eeclesiae bullare eensuinus. Epistola<br>formata. — D'Achery, Spicilegium III 474 — Hontheim, Hist. Trev. I. 500 nr. 327<br>zu c. 1115, Migne, Baldriel Dol. arch. op. 168 S. 1356. — Reg.: Gorz I 468 nr. 1683,<br>Wanters II 129. — Zeit nach EB. Bruno. Ueber Epistoine formatate und den<br>Gebrauch griechischer Buchstaben vgl. Albericus Cassinensis bei Rockinger, Brief-<br>steller und Formelbütcher, Quellen u. Erört. z. bayer, Gesch. IX 33. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -1124         |          | Abt Rapert v. Deutz widmet EB. Friedrich seinen Kommentar zu den 12 Propheten.  — Raperti Opera (Mainz 1631) I 703. Der Prolog ist an EB. Friedrich gerichtet: un mibl et tecum paxilius modicus, attamen fidelis et in loco fideli fatus, coenobii Sygebergenais abbas Cuno, fidel et scientiae domesticus, atimulum apposuisti sieut in caeteris quibusdam ita et in parie ista: ut quannis piger esse non tantum usquequaque dormitare possem, quam et hoc volumen aliquatenus attingerem.  — Vgi. auch oben die anderen Stellein in Reg. 179; Müller, a. a. O. S. 11, Rocholl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * 1119        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -1124<br>1125 |          | P. Calixt II an B. () EB. v. Köln und apostolischen Legaten: ermahnt ihn, über seinem gläabigen Volk zu wachen, dass sich in den seiner Diöcese benachstaren Gegenden die Verehrung Gottes und der wahre Giaube mehre. — Robert. Bullaire du p. Calixte II Bd. II 255 nr. 442. — Jaffé, Reg. pont. 1º 815 nr. 7107. Blosses Stilübang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| vor<br>Mai 23 | Siegburg | verleibt der Abtel Siegburg auf Bitte des Abts Kuno und des Kölnser Zöllners Wernherd ass Vorrecht, dass die Kausfleute aus der am Pusse des Koiserberges gelegenen villa Sigeberg von dem Schiffs- und Marktzeil und sonstigen Abgaben zu Köln befertis sein solien. — Z.: Heinricus prep. malorijs domus a. Petri, Ekkebertus eitsad. eccl. dec., Herimannus Xantensis prep., Godefridus prep. a. Severini, Heinricus prep. sa. Apostolorum, Theoderiens prep. a. Maric in gradibas, capeliani: Wichmodus, Godescalcus, Dudechinus, Everwinus prezb. parrochiae Sigebergensis atvoc., Adolfus de Saffenberg. Theoderieus (de Aerl), Gerhardus com. de Iuliaco, Chinradus de Sanna, Engilbetrus de Bawaria, Godefridus Brunoin filius; ministeriales: Herimannus Coloniensis advoc., Admaras, Heinrieus, Herimannus et Iohanner Frater eius, Rudofris de Wicholensis thelonearius, Adelbertus de Pattie, Hartmannus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

3 Regesten D

| 1125            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |          | Becelinus, Theodericus et frater eius Geriachus villicus. — Actum et confirmatum a nobis in ipse Sigebergenai eenobio a ab inc. dom. MCXXV, ind. III, regnante Heinr. IIII imp. Rom. — Or. Düsseldorf, ebendort Copiar sace. XVIII B 1198-8, 7.7. — Lacombie 1 196 n. 7500 ex or., Kremer, Ak. Beitr, III Urk. 39 nr., 25 = Müller, Siegburg I Anh. 8. XXVI. — Reg.; Görz I 484 nr. 1764, Aander-Heyden. Elverfeld I 14 nr. 55. — K. Heinrich V sarb am 23. Mai 1125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Juni<br>Anfang  | Speler   | nimmt an der Beerdigung K. Heinrichs V. teil. — Jaffé, Bibliotheca V 396 Cod. Udairiei nr. 225, Ekkehardi Chron. MGSS. VI 264. — Vgl. Giesebrecht IV <sup>2</sup> 1, Bernhardi, Lothar v. Supplinburg 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Juni—<br>August | [Speier] | ladet mit EB. Adalbert von Mainz mnd 8 anderen Fürsten, die bei der Bestatung<br>K. Heinrichs V. anwesend gewesen waren, B. Otto von Bamberg zur Neuwahi<br>eines Königs auf den 24. Aug. nach Mainz ein. — Eccard, Corp. hist. med. aevi<br>Il nr. 320, Jaffe, Bibliotheca V 396 Cod. Udalriei nr. 225, M. G. Leges II 79,<br>Quartanse, Const. I 165 nr. 112. — Vgl. Giesebrecht IV 3, Bernhardi, Lothar 3<br>und 7 ff., Will, Regesten I 276 nr. 161. — 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |          | sendet seinen Kanzler und den Grafen Gottfrid [von Namur] an Graf Karl von<br>Flandern, um ihm die deutusek Königskrone anzubieten. Derseibe iehnt aber ab.<br>— Passio Caroli com. auct. Galberto MGSS. XX 563, vgt. Otto Fris. Ctron. MGSS.<br>XX 256. — Giesebrecht IV <sup>4</sup> 8, Bernbard], Lobtar 9—11, Stein 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aug. 24<br>—30. | Mainz    | bewirkt zusammen mit EB. Adalbert von Mainz nach Zurückweisung der Kand-<br>datur Herzog Friedrichs von Schwaben die Wahl Lothars von Supplinburg zum<br>König. — Ann. Saxo MGSS. VI 762, Almoni Cont. Sangerm. MGSS. XXVI 151,<br>Gesta Ludovici VII bei Dacheene, Serpt. IV 350. Vgl. anch Marratio de electione<br>Loth. MGSS. XII 1510 ff. — Glesebrecht IV 6 ff., Bernhardi, Lothar 25 ff., Will,<br>Regesten I 276 nr. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sept. 13        | Aschen   | krönt in der Marienkirobe Lothar von Supplinburg zum König. — Anselmi Cont. Sigeb. MGSS. VI S80: dominica die, it dans aeptembria. a Friderica archipresnie Coionienal in regem benedicitur et ungitur. — Ann. S. Disibodi MGSS. XVII 25: d. aept. Aquisgrani coronatur a Fr. Col. a. — Ann. S. lacobi Leod. MGSS. XVII 25: d. sept. Aquisgrani coronatur a Fr. Col. a. — Ann. S. lacobi Leod. MGSS. XVI 504: bi ecciesia s. Mariea Aquis in exaliatione a. cruciu (Sept. 14. aber unwahrscheinlich, well ein Montag). — Regum et imp. Cas. MGSS. III 215: 3. kal. sept. (Tag der Wah). — Ann. Parchens. MGSS. XVI 606. Balduini Ninov. Chr. MGSS. XXV 528 za 1126. — Ann. Patherbrunn. ed. Scheffer-Boichorat 146 (Chron. regia ed. Waitz 63); "Colonie" und "una cum uxore", was beides falseh ist. — Catal. III. a. n. C. 350, Leviddi Catal. a. n. O. 350. — Vg. I diesebrech IVI 21. Eernhardi, Lothar 51: 224 |
| 1100            | Köin     | krönt die Königin Richinza. — Ann. Saxo MGSS, VI 763. — Vgi. Giesebrecht IV-12. Bernhardi, Lothar 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| —1125           |          | bestätigt, dass sich die Freie Hadeloch dem S. Petersaltar zu Mede bach als Wachs-<br>zinsige übergeben habe. — Z.: Giselbertus predicte eeci. presh., Thietmarus<br>advor.; cives icci: Adolfus, Gozwinus, Albertus, Rengerus, Leutfridus, Elwinus,<br>Unno, Azzo, Wamboldus, Hoierus. — Mancipatio acta est regnante glor. Hey-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1126            |          | rico imp. — Laut Urk. EB. Philipps v. 1172 Juni 2. Seibertz I 87 nr. 62. 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Juni]          | Mainz    | Zeuge in der Urkunde Kg. Lothar III, der einen Tausch des S. Servatiesstiftes zu Maas-<br>tricht und der S. Servatiuskirche zu Hersfeld beurkundet. — Compte rendu des<br>séanc. de ia com. d'hist. de l'ac. de Beig. III Serie IX 17. — Stumpf nr. 3233;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |          | Bernhardi, Lothar 87 zweifelt an der Echtheit der Urkunde. 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aug. 1          | Köln     | bekundet, dass er — quod hae maxime necessitate in animum dimisimus, quia peccatis et neglegonilis nostrie seigentibus in tota provincia nostra fere nulia buiss sexus [feminine] reperta est congregato, ad quam femina posset confugero, que votum proposulesset continentie, — mit Unterestitung des Abts (Jon v. Siegpurg und der Manner Vogolo und Albero suf der Rheininsel Rüleicheswerd (Nonnenwerth), die lihm zu diesem Zweck von der Abtei Siegburg gegen einen von der spateren Nonne Eveza geschenkten mansus dortseibst überiassen war, ein Benediktinerinnenkloster gegründet, demestleben die freie Wahl einer Priorin gestatete, es abbri im                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1126    | -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | übrigen der gen. Abtei unterstellt habe, und dass die Vogtel, die niemals erblich und von den Nonnen und dem Abt gemeinsam vergeben werden sollt, an Graf Outo [v. Rheineck] übertragen sei. — Z.: Heinricus maioria domus prep., Ekebertus dom. eitud. dee., Herimannus « Gereonis prep., Gerardus b. mart. Cassil et Florentii prep., Heinricus ss. Apostolorum prep., Arnoidus s. Andreae prep., Tiedericus som. de Are, Adoffus com. de Berge, Adolfus com. de Stenberg, Arnoidus com. de Cleve, Cünradus com. de Bunsa, Gerardus, Gom. de Ituleche et filius eius Gerardus, Gerardus com. de Bunsa, Gerardus com. de Ituleche et filius eius Gerardus, Gerardus com. de Bunsa, Heinricus de Almentus, Harviegus. — Actum Colonie in ceclesia b. Petri apostolorum principis, kal. ang., a. verbl inc. MCXXVI. ind. IIII. a. I regni Lotharii seandi regia victoriosi et mei episcopat. a. XXVI. — Or. Dasseldort, ebendort Coplar saec. XVIII B 113° S. 81, Aiter XXI 99. — Lacombiet I 197 n. 301 cs. or. — Reg.; Gorz I 481 nr. 1778, Ander-Heyden, Elverfeidt I 14 nr. 57. — Vgl. Cronica presul., Annalen II 196, Magn. Chron. Beig. ed. Pistorius-Streve II 148, Bisterim u. M., Erzd. Köni I 79. 2028 |
| Dez. 25 | Siegburg | verlässt Köln, als Kg. Lother dort das Weihnschiefest felter will, und begiebt sich nach Biegburg. — Anselmi Cont. Sigeb. MGSS. VI 380: rex Lotharias natalem domini Colonie celebrat, sed archiepiscopus seu preventas infirmitate seu simulata Sigebergam se contuilt. Ann. Patherbrann. ed. Scheffer-Boichorst 149 (Ann. Saxo MGSS. VI 765. Chron. regia ed. Waits 65). — Vgi. Glesebrecht IV 21, Bernhardi, Lothar 116 Letterer nimmt an dieser Stelle irrümlich an, dass EB. Friedrich auf dem Tage zu Strassburg im Juli 1126 gewesen sei. Vgl. dagegen a. a. O. S. 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [1126]  |          | bittet Abt Rupert v. Deutz um eine Bearbeitung der Bücher der Könige. — Ruperti opera (Mainz 1631) II 750—51; Rocholi, Rupert v. Deutz 195. 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1118    |          | schenkt den Kanonikern zu Rode (Kiosterrath) den Zehnten von Rodungen im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -1126   |          | Besirk der villa Arwijere, die während seiner Zeit zur Anlage von Weinbergen gemacht sind. — Z.; eiterlei: Henricus maioris eccl. prepp., Ekebertus s. Petri dec., Herimannus s. Gereonis prep., Tiedericus s. Marie ad grad. prep; liberi: Adolfus com. de Saphenberch, Liuberus com. de Arc, Cuaradas com. de Bunna, Gerardus com. de Hohstade; ministeriales Almerus advoc, Heirimannas advoc, Heinricus, Amelricus, Hartwiens. — Or. Limberg, Provinzialarchiv, Copiar ebendort nr. 6. — Franquinet, Inventaris v. Kloosterrade 24 nr. 15 ex or., falschlich EB. Friedrich II zugewiesen, zu 1156—58. — Reg.: Wauters VII 273 zu 1156—58. — Zeit nach den gelätlichen Zeugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1123    |          | bekundet, dass Propst Tiederich v. S. Maria in gradibus zu Köin für die Brüder des Siffa aus eigenen Mittels ä Häuser zu Köin, die das Siff für 20 Mark Gold in Pfandbesits hatte, erworben und so restaurirt habe, dass sie bis zu 3 Mark Zins zahlen; ferner habe er ihnen I Mark Zins von einem Hause am Rhein übergeben zu seiner Memorinfeier, an der auch die ancilla dei Swanlhild theilnehmen solle, die ihn in seinen Bemühungen um das Stiff unterstütt habe. — Z.: Heinricus maioris çecl. prep., Ekebertus dee., Herimannus prep., Godefridus prep., Christianus prep., Heinricus prep., Tiedericus repe. — Or. Disseidorf; Gelenius Ir. 130. — Kulpping, Annalen LXV 205 nr. 3 ex or. — Zeit nach den boiden ersten Zeugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -1126   | Köin     | bestätigt dem Kloster Grascaph nach einer Visitation das durch Abt Wichbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| .130    | 2011     | von einem gewissen leien gekaufte und im Bezirk des erzbiechöflichen Hofes Badeilch geltegene Allod, gieht dem Kloster den ihm vom Villiusen entrissenen, 3 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> , libra betragenden Zehnten zu Soest, sowie den von EB. Sigewin geschenkten, aber durch die Villiel zu Bacharach entfremdeten Weinsehnten zu Tietbach surück und bestätigt alle demselben von seinem Gründer EB. Anno II gemachten Schenkungen. Lettere, die namentlich anfegrührt werden, stimmen mit den in der Urkunde EB. Annos von 1072 (Seibertz 1 32 nr. 30) angegebenen überein bis auf den Passau zwischen Werhineddorf und Warsten; hier folgt auf Wernincthorp eine Rasur von c. 4 Worten, dann: ad Badliiche VIII libre, decimationem de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1123  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1126  |      | Nescellatein, Genningen, ad Thietbach vinea nns, declime Warsten beginnt eine andere Hand zu schreiben. — Hee confirmatio Colonie est acta. — Z: prepositi: Heinricas de domo s. Petri, Ekkebertus dec. eiusd. loci, Godefridus de. Severino, Heinricas de ss. Apostolis, Theodericas de s. Martia (Godefridus de. Severino, Heinricas de ss. Apostolis, Theodericas de s. Martia (prema Talelensis et Cuno Sigeburgenis); liberi Herimannus eiusd. eec. davoc. et filius eins Gerhardus et Thietmarus, Gerhardus com. Iuliacensis, Engilbertus de Kente; ministeriales s. Petri: Herimannus urbis devoc, Almarus, Heinricus de Kente; ministeriales s. Petri: Herimannus urbis devoc, Almarus, Heinricus de Kente; ministeriales s. Petri: Herimannus urbis advoc, Almarus, Heinricus de Kente; ministeriales s. Petri: Herimannus urbis advoc, Almarus, Heinricus (150 nr. 60) et or. m. 1124 nr. 1816 nr. 1816 nr. 60 et or. m. 1124 nr. 1816 nr. 1816 nr. 60 et or. m. 1124 nr. 1816 nr. 1816 nr. 1816 nr. 60 et or. m. 1124 nr. 1816 nr. 1816 nr. 1816 nr. 60 et or. m. 1124 nr. 1816 nr. 1828, Aander-Heyden, Elverfeidt 1 9 nr. 32. Vgl. Scibertz 1 519 nr. 430. — Zeit nach den Zeugen; Gerhard wird 1123 hbt v. 8. Panialeon. |
| •     |      | giebt anf Bitten und mit Zustimmnng des Archidiakons und Dompropetes Heinrich,<br>des Dekans und Propetes von S. Severin Goderfid, des Pastors Christian v. Me-<br>nethe and auf Verwending des Abts Wichbert v. Grase-aph der diesem Kioster<br>von EB. Anno II frei von der Unicrordnung nuter der Kirche zu Menethe ge-<br>schenkten Kirche in Hat he mare die Pfarreigenschaft, befreit sie von allen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1118  |      | Leistungen an den Bischof, Archidiakon, Dekan und den Pastor zu Menethe, abgesehen von der Verpfleichung zum Beuuch eines jahrichten gesetzlich angesagten Senda zu Menethe und bestimmt, dass der Abt den Pfarrer ernennen solle. — Z.: prepositii Henricus de dome a. Petri, Ekkbebrus dec einsdem loci, Gouf-ridns de s. Severjno, Henricus de ss. Apostolis et Theodoriens de s. Maria in gradibus; abbates: Gerhardus de s. Pantaieone, Albanus de s. Marino, Rapertus Tuliensia, Cuno Sigebergensis; ilberti: Herimannus einsd. presbyter (!statt ecclesie) advoc. et fratres (!statt filli) eins Gerhardus et Thetmarus, Gerhardus et Miascensia, Ludewicus. — Zeitschr. f. Westfäl. Gesch. VII 66. — Zur Datirung vgl. Reg. 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -1126 |      | schlichtet auf Bitte der Brüder des Stifts Münstereifel - in page Eiffa in villa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1197  | Kain | que Monasterinm dicitur — cinen zwischen ihnen und dem Bruder an der dem Stuft gehörigen Kirche in villa Reginbach herrschenden Streit, indem er die bisherige Einrichtung bestätigt, dass die Nutmiessang der Güter dieser Kirche den Brüdern zustache mit Ausnahme von 30 inraales Ackeriand in Reginbach und ippelendorf, des Zehnten von 7½, mansi daselbat, des Zinses der zur Kirche geborenden Horigen, des Zinsese de diversia elemosinarum partiban, eines Altarzinses von 5 soi. zu Reginbach und der Oblationen der Glünbigen als der Einkünfte des Priesters. — Z.: Heinricus amtoria geet, perp. Ekeberrus unsich dece, quoram ettam petitione et consilio hoc fecinus, Herimannus s. Gerconis prep. Tiederiens som de Arne, Cunradns com. de Bnnna, Rüdoffns de Hart, Herimannus de Blense, Lambertus der Palmeresheim. — Or. Düsseldorf. — Lacomblet IV 770 nr. 619 ex or. zu 1120—31, Günther I 179 nr. 85. — Reg.; Görz 1 483 nr. 1762. Vgl. Gunther 260 nr. 128. — Zeit nach den beleien craten Zeugen.                                                                                                                                                                                                              |
| 1127  | Köin | überträgt auf einer Synode der Abtei S. Martin zu Köin einen Allodialmansus in der villa Stamhem, den Folchmar. Sohn des Wicher v. Jülich, von ihm zu Lehn trug, aber ircivillig aufgeiassen hatte. — Z.: Arnoidus prep. maloris ecel, Hago dec. einad. ecel Francische Gerenis, Goderlidas s. Severiai prep. Arnoidus prep. a. Andreg; noblies: Gerandas de Geite, Adolfus (Copiar: Arnoidus) com. de Dialoco, Lodviens, Gerardus, Teodericus, Christianus; ministeriales: Cunradus advoc., Reinoidus, Almeras, Warnerus, Hartmanns. — Actum in celebri conventu Colonie a sintege et dom. Albano rev. abb. einad. eccl. eurrum aurigante. — Or. Köni, Kirchenardus v. S. Martin; Copiar ebendort f. 8. Alfur XV 68. — Quellot I 502 nr. 40 ex cop. = Slost 1 241 nr. 247 fragm. — Reg.: Wanters II 714. Aander-Hoyden, Eiverfeld [1 15 nr. 502]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1127    | Köln     | bekundet, dass Frideswind und ihr Sohn Gerbard in Gegenwart und mit Zustimmung ihrer Brider Albeit und Röger und sonstiger Erben dem Kun bertstift zu Köln zum gemeinammen Gebrauch für die Brider ein Eigengut zu Burnbeim und ein predinm zu Crismeke, je 15 ob. einbringend, sowie ein Hans zu Köln in plates Niderich geschenkt hätten, wofür dieselben in die Brüderschaft aufgenommen und mit einer Pfründe verseben worden selen. — Z.: Arnoldus prep. s. Petri, Hugo dec. s. Petri, Bruno s. Gereonis prep., Gerhardas Bonnensis eccl. prep., Godefridus s. Severini prep., Cristianus s. Kuniberti prep., Arnoldus s. Andree prep., Hienricus ss. Apostiorum prep., Arnoldus s. Marie prep., Alexander s. Georgil prep., Theodericus s. Kuniberti dec.; Gerardus com. de Glueche et filius eius Gerardus, Adolfus com. de Berge, Adolfus com. de Safenberge, Heinrieus et Recherus de Dieke, Adelbreit et Nizo frater eius, Tencedreius de Gladebach; ministeriales: Chiradus advoc., Heinricus de Aldendorph, Almerus, Iobannes de Zilupeche, Hartwigns, Retherus et Eustacius frater eius, Tomeorus, Tiepoldus, Costeniin, Chiradins, Teodericus, Hado, Chiradus, Albertus; ministeriales s. Kuniberti; Gevehardus, Gerhardus, Wielminus, Lambertus, Wielandus. — Gests in Colonia a. dom. ino. MCXXVII, ind. V. nostre ordina VII. f. 214 u. XXVI. — Or. Desseldorf; ebendort Coplar saece. XIII B 63 f. 17; Gelenia WII. f. 214 u. XXVI. u. XXVI. |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1128    |          | Alfter XII 164. — Lacombiet I 198 nr. 302 ex or. — Reg.: Görz I 490 nr. 1790,<br>Aander-Heyden, Elverfeidt I 14 nr. 58. 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marz 18 | Giadbach | weiht nach dem Tode B. Adelberos, durch Geit bestochen, Alexander zum Bischof v. Lattich. — Gesta abb. Trai. MÖSS. X 30%: Sed quid meilus tacenda quam maledicenda in activa ban homicum profer coolingus. Vissestas est, qued voluties meilus profere coolingus vissestas est, qued voluties full, res miral ab archyepiscopo Colonionsi Prederico, qui tanta in eum egerat antea. At ille imbutus antiquitus vicilis avariliae, subtrabers en on poterat a servitute idoiatriae per exercitum symoniae, quapropter a suis elericis agitatus, ante aposicicum Honorium Konam est invitatus. — Vgi. Anselm Gembl. MÖSS. VI 381: XV kai. aprilis, Aeg. Aureav. MÖSS. XXV 98; Bernhardi, Lottar 149; Stein 36 flabelible zu Marz 10. Vgi. Reg. 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | ·        | abergiebt dem Stift S. Georg zu Köln auf Bitte des erzbiechöffichen Ministerials Widiko — eum a tumulithen seculi remotus sess appierent ei telefroe prediete ecclesie per prebende investituran incorporari eisborasset — ans dessen Erbichn eine Rente von 24 sol. zum Gebranch für die Brüder, wöfür diese seine und des Widiko Memorie halten sollen. — Z.: Arnoidus maioris eccl. prep., Bruno prep. a. Gereonie, Godefridus perp. Sandrensi, Arnoidus prep. a. Andree, Biem Arnoidus prep. a. Marie, Godefridus dek. eccl. s. Georgii cum toto elusd. eccl. conventu; nobiles: Gerardus com. de Gelre, Arnoidus com. de Clivo, Gerardus com. de Iuliaco, Cunradus com. benoites: Curradus advoc. Coloniensis, Almarus, Henricus de Gladebach; ministeriales: Curradus advoc. Coloniensis, Almarus, Henricus de Aidendorp, Iohanuse de Bredenvels, Henricus de Aipen, Timo Sastiensis, Selnoidus, Voinarus, Felegrinus, Timo, Anafricus, Item Americus, Ratentals, Belnoidus, Voinarus, Felegrinus, Timo, Anafricus, Item Americus, Ratendorp, Golamos e cenobium a. singularis nat. mill. CXXVIII. ind. VII, regnante dom. Lothorio rege. Rom. eccl. currum aurigante dom. Honorio papa sanctiss, a. episcopat. nostri XXX(I). — Aifter IX 77. — Knipping, Annalen LXV 706 nr. 4 ex. Aifter.                                                                                                                                                             |
| Jaii 22 |          | Auf die Bitte EB. Friedrichs weiht EB. Norbert von Magdebnrg die Victorskirche<br>zu Xanten. — Notae s. Victoris Xant. MGSS. XIII 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Köin     | schilchtet einen Streit zwischen dem Abt Gerhard v. S. Pantaleon und dem Propst<br>Heinrich v. S. Apoatein zu Köin, der, weil ein abteillicher Fischteich stiftisches<br>Eigentum bespille, dessem Mitbenutzum beansprucht, nach Beratung mit den<br>Grossen der Kirche dahln, dass die Einkünfte aus einer beiden gebörenden Mühle,<br>die bisher dem Abt 3 sol., dem Propst 12 den zahlie, unter ihnen vertauscht<br>werden, und der Propst sieh damit zufrieden geben solle. — Z.: Arnoldus maloris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

3a Regesten I

| 1128          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        | eecl. prep., Hago dec., Bruno prep. s. Gereonis, Arnoidus prep. s. Andreg, item Arnoidus prep. s. Marię de gradibus, Reginbertus subdece, Reginbertus aspelanus, Hidebrandus chorep.; ialci: Aimerus advoc., Godefridus, Hermanus de Novo foro, Richbruns et frater etts Herimannus, Waldever, Herimannus frater Vogelonis, Liudoifus, Waido, Waldever de Villa, Herimannus, Bazzo, Emicho, Benzo, Marcmannus, Marewardan. — Acta Colonię a. dom. ino MCXYVIII, ind. VI, reganate dom. Lotharlo rege a. quarto, pontificat. dom. Frideriel arch. a. XXVIIII. — Or. Düsseldorf, ebendort Copiar saec. XVIII B 67 f. 46. — Lacombiet 1199 nr. 503 ex or. — Reg.; Aander-Heydon, Elverfeld I ib nr. 60. 241                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | Köln   | schlichtet auf Bitten des Magisters Wibaid den Sirett zwischen den Abteien Stablo und Malmedy, indem er bestimmt, dass Malmedy niemens von Stablo getrennt und beide Klöster durch einen Abt verwaltet werden sollen, der zu Stablo ge- wählt werde. Er setzt die Rechte des Abtes fest und erklart, dass derselbe nicht dem Erzbischofe von Küln unterworfen sei und aus seiner Hand die cura Mal- mundariensis toei nicht zu empfangen brauche. Dem Abt stehe es frei, die Mönche von Malmedy seibst zu ordiniren oder sie dem Erzbischof zur Ordination zu präsentiren. — Arneidas prep. s. Petri, Hugo dec., Bruno prep. s. Gereonis, Arnoidas prep. s. Marie ad gradus, Ruberius abb. Tusieli, Gerardus abb. s. Pan-                                                                                                                                                                                                                               |
| 1128          |        | Antonia prop. and a define de Safenberch, Adolfus com. de Berge, Theodicus (i) de Giadebach.— Adulfus de Safenberch, Adolfus com. de Berge, Theodicus (i) de Giadebach.— Adum Colonie a. ab inc. dom. MCXXVIII, ind. VI, regnante dom. rege Litharto III.— Or. Diaseldorf, ebendort Copiar saec. XII B 52 f. 779, Gelenius XXII 609, Aitter XXXI 70.— Martene et Durand, Coll. II 87, Mabilion, Annal. Bench. VI 604, Chapeaville, Gesta pont. Leoc. II 7, Lanig, Reichsarchiv XVIII 183 nr. 6, Gallia clirist. III Urk. 164 nr. 22, Bertholet, Hist. de Luxemburg III prevues 53.— Reg.: Wauters II 147, Görz 1495 nr. 1802.— Vgl. über den langen Streit Arwêne de Note, Eudes sur Stavelot et Malmedy 188 fr, Wattenbach, Geschichtsquellen II* 140, Janssen, Wibald V. Stablo 213.— 242                                                                                                                                                             |
| -1128<br>1129 | -      | an [B. Adaibero v. Lütich]: Er achte die alten Vorschriften der h. Väter und fihre nicht gern neue ein. Die ersteren bestimmten, dass Kierker, die vom Bischof die zum Altardienst nötigen Weihen empfangen hitten, auch der Zucht (rirga) desselben unterworfen seien. Monche aber der des Abtes; dass Mönche, die die Weihen erhalten, und Kierker, die Monche würden, unter der Zuchtrube beider ständen und der Abt nicht über einen monachan presbyter richten dürfe, nist episcopus adhibeatur in testimonium. Deshalb könne er die neue Gewönnett, die wie er gehört habe, sehon Brunch zu werden beginne, nicht billigen und werde sie nicht zulassen, wonach Vorsteher von Regularkierikern die Zucht über diese ausübten wie die Abte über die Mönche. Denn der h. Augustin, dessen Regel sie befolgten, würde niemals Abt genannt und sei, als er sein klöster-liches Leben begonnen habe, weder Abt noch Blackof, sondern nur ein presbyter |
| Febr. 2       |        | novitius gewesen. — Alfter XIV 164 zu 1124.  entfernt sich aus Köln, als Kg. Lother das Pets Mariae Reinigung dort feiern will.  — Ueber den Grund dieser nenen Verstimmung zwischen dem Erzbischof und dem König ist nichts bekunnt. — Ann. Patherbrunn. ed. Scheffer-Botchorst 152 (Chron. regfa ed. Watis 68, Ann. Saxo MGSS. VI 766); rex festum purificationis a. Mariae Coloniae celebrat absente episcopo, quia tunc sicut et duobus superioribus annis imineltiae sexercebat contra regem. — Gleesberbert IV 73 38, Bernhardd 214 und 216 sind, ebenso auch Scheffer-Botchorst a. u. O. Note 2, der Ansicht, dass Lothar erst einige Tage nech Mariae Beinigum nach Köln gekommen sei. 244                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mai 16        | Corvey | versöhnt sich unter Vermittelung der Fürsten wieder mit Kg. Lothar. — Ann. Pa-<br>therbrunn. ed. Scheffer Bolehhorst 153 (Chron. regia ed. Waitz 66, Ann. Saxo<br>MGSS. VI 765. — Vgl. Giesebrecht IVI 33, Bernhardi, Lothar 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • • •         |        | bestätigt die Verfügung EB. Annos II, der den Zehnten von Heistersooz der Abrie<br>Siegburg goschenkt, die Bewohner des Orts von allen Lasten ausser den Send-<br>gerichten des Chorbischofs oder Dechanten zu Geistungen befreit und zu der<br>von ihm gegründelen Kirche zu Haperscoz eingepfarrt habe. — Z.: Arnoldus de<br>domo s. Petri, Hugo dec., Bruno prep, de s. Gercone, Godefridus prep. Xanc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1129             |   |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---|---|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |   |     |   | tensis, Arnoldas prep. de s. Maria, Arnoldus prep. de s. Andrea; Paganus dux, Franco burgicomes, Gerbardus com. de Gelre, Adolfus com. de Monte, Adolfus com. de Saffenberg; ministeriales: Cúnradus advoc., Heinricus de Aldendorp, Iohannes de Zulpiaco, Retherra de Hulse. — Actum et confirmatum a nobis a. dom. inc. MCXXVIII, Ind. VII, a. archiepiscopat. nostri XXXI (I). — 2 Ortginalansifertigungen Dassedlorf, ebendori Copiar sace. XVIII B 119° S. 86. — Lacomblet I 203 nr. 307 ex or. — Reg.: Görz I 496 nr. 1816, Wauters II 150, Aander-Ileyden, Elverfeld I 15 nr. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |   | • | •   | • | weist Hermann, dem Sohn Embricos und der Aleidis, der Wohlübster der Abseit<br>Klosterrath, der sich vergebens nm die Erlangung der dortigen Abswurde bemüht<br>hatte, den locus novellus Dünwald zum Anfenthalt an. — Ann. Rodens. MGSS.<br>XVI 708.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -1129            |   | • |     |   | befestigt Andernach. — Koelhoffsche Chron. in Chroniken d. deutschen Stadta XIII 507: he deele bnwen ind machen die stat Andernach np dem Rine. — Ann. Novesiens. (geschrieben Ende des 16. Jahrh.) Martene et Durand, Coli. IV 561: Andernachm maries et unribus cinxit. — Mörckens, Conatus chronolog, ad catarch. Colon. hat dieselbe Nachricht "ex archivo loci" und bringt sie mit der Schlacht bei Andernach in Verbindung, die er ins J. 1109 seutzli.) — 1129 inatte Andernach schon Manern. Vgl. Günther, Cod. I 2071. — Wie weit dieser Angabe aus späten Quellen überhaupt Glanben zu sehenken isst, lässt sich nicht feststellen. 1147 besass EB. Arnold bereits den Zoli zu Andernach, während die Grmilche Übertragung des Reichabfech Andernach mit Zoli und Munze an das Erssitt erst 1167 Ang. 1 erfolgte. Vgl. Reg. d. d. 1147 und d. d. 1167 Aug. 1. — S. auch Terweip, Die Rilmgmauern von Andernach, Bonn. Jahrb. 77 S. 195. 248                                                                                                                                                                                                                                               |
| vor 1130         |   |   |     |   | wird aus unbekannten Gründen von P. Honorius II suspendirt. — Jaffé, Biblio-<br>theca V 419, Gesta abb. Trad. MGSS. X 305 melnen, weil er sich von B. Alexander<br>von Lüttich habe bestechen isssen. — Vgl. Giesebrecht 17 52; wegen seiner<br>Auflehnung gegen die Krone; Bernhardi, Lothar 218. Vgl. Reg. Nr. 238. 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vor 1130         |   |   |     |   | Kg. Lothar verwendet sich bei P. Honorins II für die Wiedereinsetzung EB. Friedrichs in sein Amt. — S. Reg. 251 u. 252. — Vgl. Glesebrecht IV <sup>2</sup> 52 u. 56. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1130<br>Febr. 18 |   |   |     |   | P. Innocenz II ais Elekt an Kg. Lothar: Er habe EB. Friedrich wieder in sein Amteingesetzt, damit er Lothar getrener sei. — Jaffé, Bibliotheca V 419 Cod. Udairici nr. 241: Coloniensi archiepiscopo, pro quo rogasti, ut tibli fidelior sit, episcopale officium indulgemus. — Jaffé, Reg. pont. 11* 841 nr. 7403. Vgt. Giesebrecht 1V 57, Bernhardt, Lothar 218 nnd 315.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Febr. 24         | ٠ | ٠ |     |   | Der Gegenpapat Anaciet II schreibt ebento an Kg. Lothar nnd an die Könligin Richenza. — Jaffe, Bibliotheca V 422 Cod. Udalrici nr. 244: quia serenitas vestra doumo papae Honorio pro fratre nostro karissimo Coloniensi archiepiscopo supplicavit, interdictum decessoris nostri relaxamna. — Jaffe, Reg. pont. II 912 nr. 8371; ygl. Giesebrecht IV 9 61, Bernhardi, Lothar 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |   | K | ŏln |   | schenkt der Abtel Steinfeld einen von Herzog Walraven [v. Limbnrg] — meo fideli — mit Zustimmnny von Fran nud Kindern gegen eine Reste von 32 sel. 6 den. aus den abteilleiten Gütern zu Cinsecheit, Berninberg, Winthagen und Visebhach eingetanschten, bei der Abtel gelegenen Dominicalhof mit Salland, einem halben Mansus, einer Mühle, dem Jungenvorst, seinen Besttung zu Halfburich, dem Holzfrählere in seinen Wäldern bei Brug Reiferscheid und in den Ardennen, giebt der dem Herzog gehorenden Burgkapelle zu Reiferscheid Pfartrechte — enm decima 3 wangarum — und bestimmt ihren Sprengel vom Queil bis zum Anshuss des Baches Waltunsens in die Olefa, befreit sie, wie früher die Abtel, von dem Cathedratiennn, der Chorbschofn und Dekanatsstener und unferstellt sie in geistlichen Dingen dem Fropst von Steinfeld, der ihr aus Reine der Brüderstörende Anniedlung in der Näbe der Abtel, sehenkt den Erddern für die Zeit seines Pontifikats den Rottschnien auf ihren Glutern und bestätigt die Sobenkung des Rottschnten innerhalb des Pfarbeschrifts seitens seiner Vorgafager, — Z.: Arneidung prep. maloris ecci., Hugo dec. einsd. eccl., Godefridus prep. de Sanctis, |

| 1130          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         | Arnoldus prep. de s. Andrea, Arnoldus prep. de s. Maria, Rudolfus abb. de s. Heribeto; liberi adolfus com, Adolfus com, Thiderica et Hilgerus, Gerlachus, Luthewicus, Retherus; ministeriales: Almerus, Conradus advoc., Johannes, Johannes, Hermannas, Benricus, Adolfus, Bertramus. — Actum Colonie in celebri conventu cleri et populi a. dom. inc. MCXXX, ind. VIII. — v. Ledebur, Allgem. Arabiv VIII 161 ex or., Lacomblet 1204 nr. 308 anu der Handeschr. des Kapituliars zu Klosterrath, Erast, Hist. de Limb. VI 128 nr. 40 nach einer Kopie vom Original zu Steinfeld, Compte rendu de is com. royale d'hist. I Serie X 38 nr. 1 ex or., Fahne, Gesch. d. Gr. v. Reifferscheid II 4 nr. 4 ex copiar. der Abtei Steinfeld. — Reg.: Wauters II 154, Annder-Heyden, Everfeldt I 15 nr. 63. 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | • • • • | verbietet auf Bitten des Abis Alban v. S. Martin zu Köln dem Vogt Hermann v. Hengebach und seinen Nachfolgern, bezw. den Untervögten, von den abteilichen mansi zu Wisse gegen Becht und aites Herkommen einen Jahreszins einzutreiben. — Z.: Arnoldus prep. dem s. Petri, Hugo dee, Godefridus prep. s. Severini, Arnoldus prep. dem s. Petri, Hugo dee, Godefridus prep. s. Severini, Arnoldus prep. s. Andree, Bern prep. s. Kunlberti, Arnoldus prep. s. Swarjen ag gradus, Uto custos domus, Thidericus de Goergio, Reimbermus de s. Petro; Thidericus de Giadbach et frater eius Gerlacus, Almer advoc., Cunradus advoc., Philippus et Heinrich de Connière, Heinrich eum barbs et Helyas Bilius eius, Hartvich, Iohannes de Zulpiche, Hemelrich, Timo, Raker de Dure, Thidericus et Anselm fratres eius, Bertoffus de Muderabeim et Bertoffus filius eius, Hildebrand, Iohannes de Wisse, Retere patruus eius, Eppo de Ladensbeim, Egilmer de Filterde et Edmund frater eius, Arnolfus de Robte. — Actum a. dom. in. MCXXX, ind. VIII, regnante Lothario plissimo Rom. rege III. — Or. Köln, Stadtarchiv; Copiar Köln, Kirchenarchiv von S. Martin f. S. Alter XIV 1716. — Quellen 1 502 nr. 41 ex cop. — Reg.: Cardanns, Annalen XXVI 360 nr. 15 ex or., Mithell. a. d. Köln. Stadtarchiv IX 119 nr. 14° ex or., Anader-Heyden, Eiverfeidt 1 15 nr. 62. 254 |
| <u>— 1130</u> |         | schenkt der Propstei zu Xanten den Rottzehnten in dem dazu gebörigen Archidia-<br>konat. — Vgl. Urkunde des Propst Godefrid von Xanten von 1130 Binterim u.<br>M., Cod. I 103 nr. 32. 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1130          |         | Auf die Bitte EB. Friedrichs und Kg. Lothars erlässt Propst Gotfrid von Xanten<br>dem Kloster Kamp den Zehnten von den Rodungen des Klosters. — Binterim u.<br>M., Cod. 1 103 nr. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1130          |         | bekundet, dass Abi Hermann v. S. Pantaleon zu Koln in Gegenwart des EB. Hermann II von dem Edien Erleift, dessen Fram Mathlüs um diren Kindern Heinrich und Gertrudis die villa Broccondorph mit allen Zugebörungen für den täglichen Unterhali von 12 Armen erworben habe, und die später von dem Schwiegerschn Erleiftigs Werner erhobenen unberechtigten Ansprüche gemäss seiner Vermittelung durch Abt Gerhard mit 6 Mark abgefunden worden seine, woranf in seiner Gegenwart die Exfestucatio erfolgt wäre. — Z.: Cunradus archiep. Salzburgensis, Egbertus episse. Monasteriensis, Arnoldus matoris eccl. prop., Hugo dec., Arnoldus prep. s. Andree, Item Arnoldus preps. s. Marie in gradibus, Goderfidus Xancteusis, Heinricus ss. Apostolorum. Ropertus abb. Tulciensis, Cuno abb. Sigebergensis; ministeriales s. Petri: Thidericus de Giadebach et frater eius Edeigerus, Almerus advoc., Cunradus advoc., Amelricus, Gunzelinus; serrientes eccl. s. Pantaleonis: Ezzo, Emicho, Herimannus, Benzo, Waldever, Adelbertus, Marvardus, Waldever, Godefridus, Adelbertus, Herimannus niger, Herimannus albus. — Or. Düsseldorf. — Lacombiet IV 771 nr. 620 ex or. zu 1127—31. — Reg.:  Richardson. Merod III 163 nr. 3. — Ekbert wird 1127 Bischof von Münster,                                                                                            |
| 1131          |         | 1130 ist Rudoif Abt v. Deutz. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marz 29       | Lüttich | Zenge in der Urkunde Kg. Lothers III., der das Stift Beuron bei Sigmaringen in<br>seinen Schutz nimmt. — Stumpf, Acta imp. 108 nr. 96. — Stumpf nr. 3258,<br>vgl. auch S. 540: ver dachtig; Schum, Vorstudien zur Diplomatik K. Lothars III<br>S. 27 halt sie für echt. Vgl. Ficker, Beitr. z. Urkl. 112 und 218, Bernhardi.<br>Lothar, Excury VII S. 837 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Marz 29]     | •       | Zeuge in der Urkunde Kg. Lothars III., der der S. Johanniskirche zu Lüttich das<br>Marktrecht in Viset bestätigt. — Martene, Collectio I S. 704. — Stumpf nr. 3259,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1131          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       | Bernhardi, Lothar von Supplinburg S. 355 Note 11 hat Bedenken gegen die<br>Echtheit, ebenso Giesebrecht IV <sup>2</sup> 431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| vor<br>Mai 23 | Neuss | Zeuge in der Urkunde Kg. Lother III. der der Abtel Siegburg das Holzungs- und Welderecht im Forste Osning bestätigt. — Lacombet 1 205 nr. 310, auch Brötx. Erinnerungen an das alter Toblacum S. 212. — Stampf nr. 3264; nach Bernhardi, Lotiar v. Supplinburg 373 Note 60 kann Lotiar III kaum am 2. Mai 1131 in Nenss gewesen sein. Neuss ist als oftr der Handlung aufzefassen, während das Datum zu der zwischen Trier und Strassburg erfolgten Beurkundung gebört.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |       | gestattet. dass Edmund, Ministerial von S. Peter, ein von Folmar v. Mullahelm, eberalla Ministerial von S. Peter, für 4 Mark gekandlene, 5 ool. eiholtrigendes erzbischöfliches Lehn zu Stauheim der Kirche Groas S. Martin — ecclesie h. Martin Manoris — zu Köln schenkt. — 2: Adolins com., Theodericus de Gladelach, Cunradus advoc., Almerus advoc., Henricus de Aldenthorp. Theodericus de Ulthell), Retherus de Hulse, Emelricus, Hartvie, Hartwic Bulel, Hartmann Balosrins. — A. MCXXXI, ind. X (Cartular, im Or. eine Lücke) acts sunt hec, conservations a. XX (I), sub imperio (I) Lotharti III imperatoris (i). — Or. Köln, Kirchenarchiv von S. Martin, Copiar chenda f. S. Altter XIV 288. — Quellen I 503 nr. 42 ex cop. — Reg.; Aander-Hejvden. Eiverfeidt I 16 cr. 56. — Die Datlerung und verschiedene Absonderlichkeiten in der Form — Titel, Stellung der Zengen vor der Bannformel, — machen die Urkunde verdachtig. Die Schrift des Originals |
| 1103          |       | ist zeltgemäss, das Siegel abgefallen. 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -1131         |       | besiegelt eine Urkunde, durch die sieh die Freie Gundradis mit Ihren Schnem Ward-<br>mundus und Geriagun auch ihrer Verbeitungt mit dem Hörigen des 5. Patroeli-<br>sifits zu Soest, Brodikte von Linsope, um Ihres Mannes Gut erben zu können,<br>dem gen, Sifit als Wachstalingte übergeben hat. — Seibertz, Urkb. 14 dr. 39,<br>— Zeit nach den Zeugen. Das neben dem Siegel stehende Fridericus episcopas<br>ist nicht eigenbändig, sondern Zusatz uns der 2. Häfter des 13, Jährundertzs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1116          |       | Vgl. anch Sickel-Bresslan, Mittheil. des Oestr. Inst. VI 135 Note 1. 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -1131<br>1118 |       | besiegeit und bestätigt mit seinem Bann die Bestimmung des Edeirich und seiner<br>Frau Megensuent, dass nach ihrem Tode ein Haus und einige Höstätten, in der<br>Vorstadt Könis gelegen, an das Severinsitif fallen sollen. — Quellen 1504 nr. 43.<br>— Unter den Zengen steht Godefrid als Propat v. S. Severin, 1116 kommt Egbert<br>noch als solcher vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -1131         |       | Vor EB. Friedrich I legt Hadwig, Witwe des Grafen Hermann von Liedberg, ihr<br>Gelübde zum Eintritt in das Kloster Dünwald ab. — Korth, Zeitschr. des berg.<br>Geschv. 20 S. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1119          |       | soil bestätigt baben, dass die Edelfran Hyldemar von Tycke, Witwe des Grafen<br>Herman von Hardenberg (f), dem Kloster Dünwald für 200 Mark ih Freigut von<br>Overmendich verkanft habe. — Dies behanptet das Kloster 1448 April 2 ohne<br>Beleg gegenüber den Amsprüchen des Burggrafen Johann von Rhelneck. — Korth,<br>Annalen d. hist. Ver. f. d. Niederrhein 44 S. 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -1131         |       | schenkt ein erzstiftisches Lehen, welches Arnold von Kempene von Almar, Vogt zu<br>Köln, zu Lehen trug, auf Arnolds Bitte dem Kloster Fürsteuberg und stiftet sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -1131         |       | damit ein Anniversar. — Vgl. Reg. d. d. 1144.  schenkt dem Kioster Steinfeld den Rottzehnten des Waldes bei der Burg Schielden.  — Vgl. Reg. z. Jahr 1198.  267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1122<br>—1131 |       | — Vgl. Reg. z. Jahr 1198. Sehenkt der Abtei Camp I/g, mansi in der villa Honepole, die Ihm Graf Gerard von Geldern, diesem Constantin, Edler von Berga, letzterem Trubert, Ministerial des Grafon Arnold von Cleve, resignirt hatten und entschätigt die Genansten, indem er Ihnen ein anderes erzbischöffliches Aliod zu Lehn giebt. — Lant Urkunde des Abtes Theoderich bei Slotz 1232 nr. 237 (Or. Düsseldor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •             |       | löst einen an Wilhelmus nobilis de Helmersbach verlehnten mansus zu Honepole<br>ein und schenkt lim der Abtei Camp — Lant Urknnde des Abts Theoderich,<br>Or.<br>Düsseldorf, Camp nr. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       | _ | _ | _ | NAME OF TAXABLE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---|---|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1128  |   |   |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -1131 | • | • | • | •               | bestütigt eine Uebereinkunft des Abtes Gerhard von S. Pantaleon zu Köln mit dem<br>Vogt zu Angelsdorf über die vogsteillehen Verpfleitungen von dortigen Grund-<br>stücken der Abtel. — Vgl. Urkunde Abt Gerhards (seit 1123 Abt) Lacomblet<br>276 zr. 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -1131 |   |   |   |                 | schenkt den Nonnen zu Bolandswerth einen Wald in der Pfarrei Bacheim und er-<br>laubt den Verkauf des Hofes Cürinchhoven an das Kloster. — Vgi. Reg. d. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1127  |   |   |   |                 | 1143. 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -1181 |   | • |   |                 | bestätigt auf Bitte des Dompropstes Arnold und des Dekans und Kapitels von S. Goor gr u.S. foln die Schenkung, welche Atholf, Kanonikus des Stifts, ehemäs zum Gebrauch der Brüder und zu einer Memorie für seinen Vaser und Brüder gemacht hatte, nämlich einen 3 sol. und 2 den. zahlenden Mansus in sattu, quod diefür Lo, infra terminum Weperworthe mit dem Azzelin, seiner Fran, Tochter und 5 Schnene, einen ebensoviel sahlenden Mansus in termino ceolesie, que est Haivere mit dem Werzelin. Die Manner sollen jahrlich 4. die Frauen 2 den. zahlen, bei Tocfail das beste Stück Vieh bezw. das beste Kield. — Düsseldorf, Copiar A 104 f. bl ssec. XIV, Alfter XIV 109. — Knipping, Annalen LXV 201 mr. 5 ex Alfter, Dresbach, Chronik und Urkundenbuch von Halver 292 nr. 2 ex cop. — Arnold sett 1121 Dempropst.                                       |
| _1181 |   | • | • | •               | giebt den Kaufieuen v. Dinant ein Zoliprivileg für die Stadt Köln, wonach sie während des dreiw-Coheulichen, am 23. Oct. beginnenden Marktes von einge-kauftem Kupfer pro Centuer 4 den., sonat im Jahre nur 1 den, von der Einfahr dagegen nichts zahlen. Von jenesite des Rheines aufgekauftem Kupfer entfrehten sie, wenn es zu Köln umgeluden wird, pro plaustro 4 den., niehts bei einfacher Durchfuhr, von allen anderen Wasern während des gesetellehen Marktes im August, quanndlu ernt eroeta steterit, bei der Ausfuhr de plaustro 5 den., in der übrigen Zeit 4 den. — Die Senatores Coloniensium bestatigen 1171 das privileginm b. memorje dom. Friderich priorits arch. Coloniensis siglici irreprehensibiliter signatum et plaribus testibus confirmatum. — Lacombiet 1 300 nr. 441, Quellen 1 563 nr. 80. Vgl. Höhlbann, Hans. UB. 1 22 um Reg. 28. |
| •     |   | • | ٠ | ٠               | erbaut die Burg Roiandseck. — Neerolog. des Klosters Roiandswerth, Annalen XIX 218, Koelhoffsche Chronik, Chroniken d. deutschen Stadte XIII 506. 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •     | ٠ |   | ٠ | •               | besiegelt eine Anfzeichnung über Wachszinsige des Stifts S. Ursula zu Köln. — Or.<br>Köln, Kirchenarchiv v. S. Ursula. — Vgl. Korth in Mittheil. aus d. histor. Arch.<br>d. St. Köln X 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •     | ٠ |   | ٠ | •               | bestätigt einen Vergleich zwischen dem Ursulastift zu Köin und Bereibin um Wachs-<br>zinsige des Stifts. — Crombach, Vita s. Ursulae 787 ex pervetusto codice. 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •     | ٠ | ٠ | ٠ | •               | schenkt Gebeine der 11000 Jungfrauen an die verschiedenen Kirchen der Stadt. — Crombach, Vita s. Ursulae 658. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •     | • | • | • | •               | gibt den Brüdern den Donnstifte zu Kön gegen ein geringes Entgelt die nach dem<br>kinderiosen Tode das Grafen Adolf an ihn zurückgefällen Echnwille Erpel mit<br>allen Freiheiten und Rechten, auch dem der freien Ein- und Absetzung des Vogts.<br>– Vgl. Reg. d. d. 1166 Oct. 5. 8. auch K. Lamprecht, Die Herrichkeit Erpel<br>in Beiträge z. Gesch. Köins und der Eheinlande (Mevissenfestachrift) 2, wo des<br>Jahr 1107 ein Druckfehler für 1167 ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •     | ٠ | • | ٠ | •               | gestattet, dass der erzbischöfliche Ministerial Gozbert dem Kloster Branweiler seine<br>Güter im Gan Bullenescheim schenkt. — Chron. Brunwyir. ed. G. Eckertz, An-<br>nalen XVII 137: Qua de re cartula habetur in eista privilegiorum sub litera L<br>primo einsdem reverendissimi archlepiscopi sigilio munita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •     |   | ٠ | ٠ |                 | schenkt seinem Neffen Berchtold von Svarcenburc die Güter Doberseze (Doberschütz)<br>und Lesen (Lesan). — Spies, Aufklärungen zur Gesch. 223. — Vgl. Dobenecker,<br>Regesta Thuringiae 1 342 nr. 1626 und ober Reg. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •     |   |   |   |                 | schenkt dem S. Gereonstift zu Köln das Gut Bissenich. — Memorienb. d. S. Ge-<br>reonstift bei Lacombiet, Archiv III 117. 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ٠ |   | • | •               | schenkt dem Aedituns Godefrid von Corvey Reliquien der 11000 Jungfranen. —<br>Ann. Corb. Jaffé, Bibliotheca I 41 und MGSS. III 7. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |   |   |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| -1131           |            | Pfalzgraf Wilhelm unterstellt das neugegründete Kloster Laach dem Erzstift Köln. — Vgl. die Urkunde EB. Arnolds 1 von 1144(46) Febr. 4 Mittelrh. UB. I 587 nr. 530.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •               |            | schenkt der Abtei Laach Weinberge zu Andernach, Ludenstorp und Hamensten. —<br>Vgl. die Bestätigungsurkanden von P. Innocenz II von 1139 Marz 23 und von<br>P. Eugen III von 1147 Jan. 20. Mitteirh. UB. I 560 nr. 506 u. 607 nr. 544. 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |            | soll auf der Wolkenburg zu Gericht sitzend die der S. Quinctinuskapelle zu Köln<br>entwendeten Reliquien der Abtei Laach auf ewig zugesprochen haben. — Geie-<br>nins, De admir. magn. Col. 648. — 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1131<br>Oct. 25 | Wolkenburg | sufrbt. — Ann. Rodens. MGSS. XVI 709. — Ann. Stadens. MGSS. XVI 322. — Anseimi Cont. Sigeb. MGSS. XVI 344. — Ann. Patherbrunn. de. Scheffer-Bolchorst 156 (Chron. regia 68). — Ann. Saxo MGSS. VI 767. — Cst. arch. Col. I MGSS. XXIV 341: in castello Wolkinburg. — Ann. S. Diaboid MGSS. XVII 24. — Ann. Magdeb. MGSS. XVI 184 (Chron. mont. sereni MGSS. XXIII 143). — Ann. Herbipol. MGSS. XVI 24. — Ann. Govince. Cont. MGSS. XX 613. — Ann. Mellic. MGSS. IX 502. — Ann. Branwil. MGSS. II 216 and XVI 726 gu 1132. — Cont. Zwett. MGSS. IX 540. — Ann. Fossens. MGSS. IV 30 zu 1132. — Necrol. des Domstifs Lacombiet, Archiv III 396, Böhmer, Foutes III 344. — Necrol. des Domstifs Lacombiet, Archiv III 396, Böhmer, Foutes III 344. — Necrol. der Abtel Deutz Lacombiet, Archiv V 255. — Memorienbade des S. Gerconstifs La- combiet, Archiv III 117. — Necrol. des Kunibertaiffs Norrenberg, Gesch. d. Pfarreien des Dek. M-Gladbach 267. — Necrol. Sigeberg, Annalev VIII 225 zn Oct. 26. — Kalend. der Domkuntodie Queilen II S. 584. — Kalend. necrol. Gladbac. Böhmer, Fontes III 361 und Zeitschr. d. Aachen. Geschv. II 255 zn Oct. 24. — Kalend. necrol. canon. Spirens. Böhmer, Fontes IV 325 zn Oct. 26. — Necrol. S. Maximial Höntbeilen, Prodromus II 990. — Kalend. monast. In Lacu Annalen XXVI 299. — Necrol. v. Brauweiler Disseldorf, Staatsarchiv A 230 f. I/11. — Vgg. Giesebrecht IV 72, Bernbard, Lothar 409 und 412. — Die Leiche wurde am 9. Dez. 1131 in der Abtel Slegburg beigesetzt. — Cat. arch. Col. I und II MGSS. XXIV 341 (ct. III a. a. 0. 350, Levolid Cat. a. a. 0. 360), Cro- nica presulum Annalen II 196, Necrol. v. Rolandswerth Annalen XIX 218: V id. dez., Magn. Chron. Belg. ed. Pistorius 148 – Ch. Pistorius 148 – 286 |

## Bruno II 1131 — 1137.

| 1131      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. Dez.25 | Köin | wird gewählt. — Bald nach EB. Friedrichs Tod fand in Gegenwart der physilichen Legaten Wilhelm, Johannes und Gülde die Neuwahl satt, aus der Propat Gottridt v. Xanten hervorging. Auf die Nachricht hiervon eilt Bruno aus Frankreich, wo er sich den Studien gewähmet hate, herbei und ruft einen Unachwung in der Stümmung der Wählerschaft hervor. Kg. Lothar, der inzwischen in Köln eingetroffen war, bewegt in Ubereinstummung mit den Legaten Gottfrid zum Rücktritt und ordnet eine Neuwahl an, in der Bruno erwählt wird. — Chronegia ed. Waitz Reo. 11 68: Rec natäle domini Coloniae celebrat; in celus presentia gravissime partes flum strinsque ordinis, cleri sellicet et populi, in electione domni Godefridi Santensis prepositi, presidentibus tribus cardinalibus, a Romanae ecclesiae legatis, Wilhelmo seil. Prenestino episcopo, Widone, qui Innocentio Romae successit, et Iohanne Cremensi episcopo. Tandem indicio regis et principun et ipsorum cardinalium ad unanimitatem ecclesia perductura aque sanori |

| [1132]   | consilio Godefrido cossante domnus Bruno, propositus a. Gereonis, Coloniensi contendras invorziatur. — Auscint cont. Sigeb. MOSS. VI 344: Rex Lobrairu nataieun domini Coloniac celebrat. Qui avaritiae veneno infectus eiectionem s. acceiciase Coloniensis san caliditates cassavit. — Cut. arch. Col. I M68. XXIV 341 (Cat. III a. a. O. 350, Levoldi cat. a. a. O. 361): Tricesimus octavus Bruno, nec ipse canonice spicopatum adeptus. Nau post oblium prefail Friderici maiores et capitanel eiegerunt nanainiter Godefridom prepositum Xantensem, virum honestum et prudentem; et pendente ordinatione predictisa Bruno consilio propinguorum suorum revocatus a Francia, ubi tune studio doctrine vacabat, quibusdam sibi faventibus sciema in ciere et popuio pro tall electione fecti. Erat enim mire facenndie et sophisto locutionis nuili postponendus. Litque invidorum et pacis inimicorum persverante discordia cassata est liia canonica electió et presente imperatore Lothario idem Bruno est introlizatus, licet cadace morbo ext. Nam., obit. — Genta Alberonia suct. Balder. MSS. VIII 249: lpse in Francia ad studium existens, cum Colonienues quendam Godefridum Xanctensem prep. communi cier et populi consensu legisseent, has fama comperta, statiu reversus est et, candem cassari cum fecisset electionem, cundem accepit episcopatum. — Ann. Patherbr. ed. Scheffer Bolchort 160 (Chron. regia ed. Waitz Rec. I 68). — Ann. Rodens. MGSS. XVII 240. — Ann. Sax MGSS. VII 767: Franci ectus constituitur a rege Lotiario. — Ann. Branwil. MGSS. IV 1767: Franci ectus constituitur a rege Lotiario. — Ann. Branwil. MGSS. VII 216. — Ann. Franciectus constituitur a rege Lotiario. — Ann. Branwil. MGSS. VII 240. — Ann. Sax MGSS. XVII 240. — Ann. Sax M |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Anfang] | befragt des Abt Bernhard von Clairvax, ob er die Wahl annehäen solle. Bernhard unterviet derauf, er solle die Annahme vorher vool bedeuten, zumal nach seiner Seibstanklage sein Lobensvandel ein unverleitiger gewesen sei. Er mege sich im Gebet an Gots venden und den Bat Norberae sindheine, der die getütlichen Gebeiluniase besser zu offenbaren verstehe und dem er im Gespräch seine Sache ieichter anseinanderstehen könne. — Epistoles s. Bernard, Migne 182 S. 105. Vgl. Chron. Albriel mon. trium font. MGSS. XXIII 831: Bie est Bruno, qui de electione et promotione sus d. Bernardum per epistolam consuluit. — Bernhardi, Lotiur 413; Jaffé, Lotiur S. 250 bezieht den Brief fälschlich auf die Trierer Wahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [1132]   | ruan: erhält auf einen zweiten Brief an Abt Bernhard von Clairvaux, in dem er ihm wahrscheinlich die Uebernahme der erzbischöflichen Würde anzeigte, die Antwort, dass er in seiner neuen hohen Stellung demütig bleiben möge. — Epistolae s. Bernardi Migne 182 S. 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1132             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vor<br>[Marz 18] | [Köin]  | wird von dem apostolischen Legaten B. Wilhelm v. Praeneste gewellt. — Ann. S. Disid, M68S. XVII 24. — Der Tag ist unbestimmt. Am 18. Märs ist Arnold als "archiepiscopus" Zeuge einer Urkunde Kg. Lothars. S. Reg. 291. Die in den Urkunden verzeichneten Regierungejahre der Erzibischöfe sind nicht zuverlässig. So müsste nach der Urkunde von 1134 Juli 18 (Reg. 303) mit annus ordinationis II die Weilen nach dem 18. Juli statgefunden haben, während Wilhelm v. Praeneste am 15. Juli schon wieder in Italien wellte. S. Stumpf nr. 5425. Vgl. auch Bernhardi, Lothar 413 u. 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marz 18          | Köln    | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde Kg. Lothars III, welcher der Abiei S. Pantaleon zu Köln die Schenkung von Weinbergen zu Camp bestätigt. — Lacomblet I 207 nr. 313. — Stumpf nr. 3265*. Die Echtbeit dieser im Geh. Staatsarchiv zu Berlin beindlichen Urkunde ist mehrfach angefochten worden. Vgl. Bernbard, Lothar S. 423 Note 5. Doch hat sehon Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre I 160, 293 die Hauptbedenken aus dem Wege geräumt. Sie ist wahrechelnich, was auch wohl eine Schriftvergleichtung mit anderen Pantaleonschen Urkunden ergeben därfte, wie zahlreiche rheinische Königurunden dieser Zeit von dem Empfänger bergestellt worden, ein Umstand, der, wenn er zutäfe, auch die sonstigen formellen Urregelmässigkeiten erklärlich erscheinen lassen wärde. 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |         | schlichtet einen alten Streit — quod iam preter solitum Romanas aures attigerat — zwischen der Abtel Siegburg und dem Cassiusstift zu Bonn, von denen die erste, gestützt auf beglaubigte Urkunden (Lac. 1 nr. 202 nr. 203) behauptet, EB. Anno II habe von dem Cassiusstift gegen die Kuszdoid, die, bevor sie für dem Bonner Propat bestimmt wurde, dem Bischof zustand, die Kirche zu Hanephe und Bleise mit dem Mansi dotales und Zehnten eingestauscht und der Abtei geschenkt, wogegen das Stift erklart, von einem solchen Tasseh nichts zu Hänephe und Beise mit dem Mansi dotales und Zehnten eingestauscht und der Abtei geschenkt, wogegen das Stift erklart, von einem solchen Tasseh nichts zu Missen. Er bestimmt unter Zustehung der Prioren und mit Zastimmung der Parteien, dass die Abtei dem Stift susstatieh zu dem freiheren Tauscheiphet Stift Mark über-nichten gegaben gesten steht und der Auftreispen die Stift erklart in Dom, in der Kirche zu Bonn und in Siegburg aufbewahrt werden solle. — Actum publice in Cech. De Petri a dom. ine. mill. CXXXII, archiepiscopat. nostri a. 1, ind. declina, omnibus fere ecclesie, nostre prioribus præsentibus: Alexander Loodiensis episee, Arnoldus prop. de domo s. Petri, Huge dee. elust. domas, Godefridus Xantensis prep. Berno prep. s. Chniberti, Heinrieus prep. ss. Apostolorum, Arnoldus prep. s. Andrey, Arnoldus prep. de Gradubus, Odelrieus abb. s. Vitl, Bertindius abb. s. Pantaleonis, Albanus abb. s. Martlin, Waltherus abb. s. Vitl, Bertindius abb. s. Nykola, Rudoffus abb. s. Heribert, Röhertus dec. s. Gerronis, Adalbertus dec. s. Severini, Volcoldus dec. s. Chinberti, Swikerus dec. sa. Apostolorum, Godescalcus dec. s. Andrew Folguinus dec. de Gradbus, Godefridus dec. s. Apostolorum, Godescalcus dec. s. Andrew Folguinus dec. de Gradbus, Godefridus dec. s. Apostolorum, Godescalcus dec. s. Andrew Folguinus dec. de Gradbus, Godefridus dec. s. Apostolorum, Godescalcus dec. s. Severini, Volcoldus dec. s. Cüniberti, Swikerus dec. sa. Apostolorum, Godescalcus dec. s. Andrew Folguinus dec. de Gradbus, Go |
|                  | Utrecht | weiht zusammen mit den Bischofen Alexander v. Lättich, Andreas v. Utrecht, Werner<br>v. Münster und [Lietard] v. Cambrai die wiedererbaute Martinskirche su Utrecht.<br>— Ann. 8. Mar. Uttraiest. MGSS. XV 1302; Muller, Cartularium v. Utrecht 178<br>nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1182               | . schilchtet einen zwischen dem Stift zu Xanten nad Theoderich v. Ulvete, det sich ein Ailod als Lehn zugesprochen, bestehenden nad sehon vor seinen Vor gangern oft verhandelten Streit dahin, dass letzterer von dem Ailod den Brüdern einen Zins von 2 ilbns Deventer Münnez zahle, dem Propst, darch dessen Hand die Kirchlichen Leben verteilt werden, seinen Dienst ielste, und der Propst für diesen Dienst den Brüdern Wein, Bier und Fruncht spende. Halt Fibederich diese Bestimmung oder den Zahlnagstermin nicht inne, so gebt er allen Rechtes an das Ailod verlusütz. — Habita est hase subscription a dom, inc. MCXXXII ind. X. — Z.: Andreas episc. Traicetensis, Arnoldus eccl. s. Petri prep., Godefridns Xanc tensis eccl. prep; Arnoldus com, Gowinnas de Falkenburg, Heinricas com, Ai marns, Heinricas. — Or. Xanten, Pfarrarchiv. — Biaterim a. M., Cod. 104 nr. 33 ex codice Xant. navolstandig = Slotez 25 nr. 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •[c.1132]          | Kg. Lothar an Herzog Heinrich v. Bayern: Herzog Friedrich von Schwaben habe<br>durch die Erzbischöfe von Mainz und Köln sehon mehrfache Friedensanträge<br>machen iassen. — Wattenbach, Iter anstriacum, Archiv f. Oestr. Geschichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • 1133<br>Febr. 29 | XIV 43 u. 72. Tentamen fletum.  beknndet, dass die Freien Hecelen mit seinen Tochtern Jütta und Ruzela sowie Adolf und Adalbero sich seibesf, ferner Riqvin v. Waldebreit mit Zastimmang seines Vaters Bertold und seiner Miterben seine Brörige Hazenbin mit ihren Sohner Godefrid und Riqvin und ihrer Tochter Lunegunt dem b. K nn i be rt zu Kölf übergeben haben, jede mit einem Wachskuis von 2 den. am Tage des Heiligen Sie sollen das Recht der vornehmeren (honestiores) Wachskinsigen geniessen. — Z. 1 Arnoldus prep. Hugo dek. b. Ferti, Perno prep. Folocidus dek. a Kunlberti, com. Gerhardus de Gniechin, Adolfus com., Cunradus et Almarus ministeriales. — Facts X kal. martil a. dom. inc. MCXXXIII, ind. XI, regnante pilssim regg. Luthero. — Angebilches Or. Münster, Alfter XXX 257. — Knipping, Annahet LXV 208 nr. 6 ex or. — Falsehnng, Vgl. Knipping a. a. O. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| yor Juni 4         | . Weil EB. Bruno nicht an dem Römerzng teilnimmt, betrant Kg. Lothar den ER. Norbert von Magdebomg mit seiner Seilvertretung als Ertkanler für Lialien.— Ann. Magdeb. MGSB. XVI 184 (Annal. Saxo MGSB. VI 768): 1132 Rex Longobardorum fines intravit, et quia Coloniensia archiepiscopna shütut, qui prisco debei iure cancellarius in illis esse partibus, Norbertus Magcdabnrgensis archiepiscopna hue officio deputatus est. — Vgl. Glesebrecht IV 87. Bernhardl, Lothar 444 nnd 486. Ficker, Belträge zur Urkundenlehre II 223 § 320. Bresslan, Urkundenlehre 136 4f. Zur Datterung vgl. Bresslan a. p. 0. 355 Note 3. Bis 1133 (Jan. Febr.) recognoselrt noch Ekkelardus notarins in vieem Brunonis archienzellarli. Coloniensis archiepiscopoi. Stumpf nr. 3269, 3270, 3274. Das Cronicon Albridmon. triam fontium MGSS. XXIII 831 berichtet fälschlich ru 1132: Cum eedem Lotharlo Romam sõit Bruno elesena archiepiscopne Coloniensis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | Veraniasă auf die Kiage des Abres Bertolph die crabtebditiebe Ministerlahe Emel- riems und Theoderiems de Vyasgassen and des tienterras Sohn Hermann auf Theoderiems in Hernangabe des Weides Haspes an die Abrei Breu Weiden den sie denselben, der doeb seit 105 Jahren im Besitz der Abrei grewesen sei<br>als nach Erbrecht an sie gefallen in Anspruch genommen und die familia loc<br>vertrieben hatten. — Z.: Gerbardus de Holchstederit, Gerians est fratras einu<br>Theoderieus et Edelgerus de Giadbach, Udo et Bernhardna de Bruche, ministe-<br>riales s. Petri : Almarus, Henricus avdovc, Conradus advoc, Henricus de Alphen,<br>Adolphus, Adolphus, Gerhardus, Godfridus de Merhelm, Johannes de Zulpiaco,<br>Tithmarus de Dorslar, Sicco et filius eins Ernst (') de Heppendorp, Richwinnes et<br>Herl[ma]nnas de Colonia, Theodoricus, Godefridus, Conradus, Adelbertus de Tuitio,<br>ministeriales ipaine seclesieis: Redethmas ('), Regundoldus, Tizon Berengerus, God-<br>schelens, Reginoldus, Frumoldus. — Actum a. dom. inc. mill. cent. treces. tertio,<br>ind. nadecima, regnante Loliatios eeren, presidente Col. eeel, Brunone rever. —<br>Transaumpt v. 1540 Dasseldorf. — Vgl. Choon. Brunwyl., Annalen d. bist. V. f.<br>d. Niederrhein XVII 140. |

| 1133            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ende<br>Dezemb. | Kōin | Ais K. Lothar in Köln das Wellhandstefest feiert, entsteht dortseibest ein Bürgeranf-<br>stand. Der Kaiser verifiskst die Stadt, ehe derreibe beigeiget ist. — Ann Pather-<br>brunn. ed. Scheffer-Boichorst 160 (Ann. Saxo M6SS. VI 768, Chron. regis ed.<br>Waltz Til). Novas imperatore natatem domin Golonie eelebrat; ibi temerarjus ta-<br>umultus urbicorum coram imperatore exoritur; et eo nondum sedato inde diacessis.<br>— Die Veranlassung ist unbekannt, ebenso ob EB Brunn daran betelligt war,<br>oder ob sich der Aufstand gegen ihn richtote. Vgl. Bernhardi, Lothar 523, Gies-<br>brech IV V9 tund Reg. 308.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jan. 1 [1134]   | •    | Zeuge in der Urkunde K. Lothars III, der die Vogtei des Klosters Rolandswerth dem Grafen Otto von Rheineck überträgt. — Böhmer, Acta imp. 74 nr. 80. — Stumpf nr., 3288.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Anfang]        |      | EB. Adalbert von Mains an B. Otto von Bamberg: beklagt sich über die Annaassungen K. Lothars; EB. [Bruo] von Köns sei noch nicht im Besits des Pallinms, weil er es gegen die kanonischen Vorschriften nicht vom königlichen Höde empfangen woile, — Jaffé, Bibliothea V 460 Cod. Udalrici nr. 264. — Vgl. Bernhardl, Lothar 521, Giesebrech 1V*9 60 und 437.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Juni 15         |      | bestimmt, dass die Familie des erzbischöflichen Hofes zu Gelmene, die blaber nur die Hisfite der schuldigen Abgeben gezahlt, wieder den vollen Züss entrichten solle ausser Werinher, Ibo, Bernhard, Gerhard, Alfwin und seiner Frau Gerthrud, die mit ihren Nachkommen als Wachsinsiage jährlich nur 2 den. zählen sollen. Heiratet eine Frau von letsteren einen den vollen Zins zahlenden Mann, so folgen die Kinder hierin dem Vater. Sie können sien mundliburdio beiraten. — Data XVII kal. iulli a. ine. dom. MCXXXIIII, ind. XII, imperante dom. Lothario a. regai elus VIII, archejnegopat, nostri a. II. — Zi. prepositi: Bern de s. Camiberto, Heinricus de Apostolis. Arnoldus de Gradibus; liberti Arnoldus, Hermannus, Thietmarus, Bernhardus. Udo; ministeriales: Almarus, Heinricus, Telmo, Philippus, Aedelricus, Adelbertus, Sigifridus, Wezelius, Hizil, Iarabel, Godefridus, Harricus, Camardos, Macharius. — Or. Disseldorf. — Erhard, Cod. II i for. 216 ex coplario d. Patroclusstifus, Kindlinger, Gesch. d. Hörigkelt 236 — Seibertz I 28 Note, mit falschem Datum. — Reg.: Erhard, Reg. (1) vn. 1567. 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Juli 18         | Köin | beknndet, dass Graf Hermann v. Saphenberch, angeregt durch ER. Anno II und durch dessen Hand der zu Köln bei der ports Eigelis gegründeten Kirche SS. Machabacorum zum Gebrauch der dort dienenden Priester sein zu Munnenthorp gelegenes, 30 nunmi colon. mon., ein undelum Hafer und 2 Hähne einbringendes Eigengut und die Holzgemeinschaft mit den Bewöhnern der dortigen villa geschenkt, und dass dessen Enkel und Erbe, Graf Adolf, mit seiner Frau Margareta diese Schenkung jetzt bestäligt habe. — Z.; Arnoldus prep. a. Petri, Arnoldus prep. a. Marie, Folcoidus dee. a. Kunlberti, Lapertus canon. a. Gereonis; Arnoldus som., Bertolfta de Brüche, Almerus alvoc., Pilippus de Vreichene, Henricus de Volmädisteine, Charadus advoc. — Hec XV kai, augusti confirmavinus Gesta in Colonia a. dom. inc. MCXXXIII; ind. XiI, nostr cortisation is a. II, Lähnerio imp. imperame — Or. Dieseldorf, ebendort Copiar sacc. XIII B 63 f. 31 <sup>h</sup> ; Geienius VII f. 2829. After XXX 310 devendent of the Copiar sacc. XIII B 63 f. 31 <sup>h</sup> ; Geienius VII f. 2829. After XXX 310 devendent in I. nr. 1 c. XIII of S. Anader-Ingviden, Eiverfield I 16 nr. 67. — Floss, Annalen XXX 204 bezweifelt die Echtheit der Urkunde, da. es bis 1164, als ER Bainald dem bis dahin dort befindlichen Magdalenenkloster die Reifquien der Maehabacer geschenkt habe, noch kein Nachabenerfloster gegeben haben könne. Dech ist die Nachricht von dieser Schenkung legendarischen Ursprungs, wahrend die Urkunde mit echten Stegel und exityensser Schrift durchaus unverdachtig ist. |
| Aug. 5          |      | bekundet, dass der Domdekan Hugo mit Zustimmung EB. Friedrichs I auf seinem<br>dazu geschenkten Erhohd Ku ech fats det eine Kirche erbant und die dörtigen<br>Hofesbörigen also freigelassen habe, dass sie statt des vollen Zins der Kirche<br>jahrlich? Zen, zahlen sollen. Da sein Vorgänger Friedrich an der Beurkundung<br>dieser Gründung durch den Tod verbindert sei, bestätigt er sie, befreit das nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1134           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Zifflich | dem Erzbisehof unterstehende Kloster von den Lelstungen su Bischof und Cho- bischof, sowie von jeder Synodaiverpflichtung, iegt ihm die Pfarreigenschaft übe die Bewohner der umliegenden Rotländereien bei und siftet sich mit dem Rot zehnten von dem Grund und Boden des Klosters eine Memorie. Ferner setzt e mit Zustimmung des Konvents, dem die freie Wahl des Vogis zustehen soll Gerard v. Hostade als solchen ein es spousione, ut nuuquam allud a fratrib regulfat, embouwent unt bil solchen eine soposione, ut nuuquam allud a fratrib regulfat, embouwent unt bil solchen ein es sonosione, ut nuuquam allud a fratrib regulfat, embouwent unt bil solchen eine sonosione solchen eine Sanctensis prep., Arnolidas prep. des Andrea, Arnoldus prep, des Novo opere Hermannus com. de Vincelienburch, Gerardus de Hostade, Gerardus de Mulestur Almerus advoc, Heinricus de Aldenhorp, — Acts publice ante altare b. Petr a. dom. ine. MCXXXIIII, ind. XII, epacia XXI, sub die nonarum augusti. — Copiar Dissacidorf B 92 f. 201, Alfer XXX 105. — Lacomblet I 21 in n. 31 ex cop., Hugo, Ann. Praem. II prob. 1, v. Ledebur, Neues Archiv III 118 ez cop.— Reg.; Wauters II 717. Aander-lelyden I 16 n. 08.  300 bekundet, dass Propst Folmar v. Seflie (Ziffilch) dem Martinssitar seiner Kirch eine Eigeugtu zu Biltig geschenkt und bestümmt habe, dass e keinen Vegt haben sondern der Dekan nach dem Rat der Brüder und Ministerialen richten, selwer |
| 1135           |          | halte sich der Propst vor, nach seinem Tode sollen die Brüder au seinem Ausul versar 3 librae lieinher Müuze erhalten mit Ausnahme von 3 sol., die der Dekar für Messen und Wachslichter verwenden werde. — Acta in supradicto loco a dom. ine. MCXXXIIII. tod. XII. regnante Lothario imp., a. noturl presalat. terzio — Z.: Arnoidus prep. maloris eccl., Hugo dec. eiusd. eccl., Godefridas Xanetensis eccl. archidace. Lambertus eiusd. eccl. dec. el., Budricus Seflicensis eecl. dec. el frater eius Theodericus, Arnoidus advoc. et filius eius Arnoidus, Gerhardus de Honstade, Heinricus com. de Kasselo, Gerhardus com. de Guicko; de ministeria libus s. Petri: Almarus, Heinricus, Iohannes, Pelegrinus, Philippus, Heinricus Widego, Theodericus. — Or. Haag, Reichsarchiv, — Sloct 220 in. 205 cor. 3505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jan. 1         | Aacheu   | Zeuge in der Urkunde K. Lothars III. der dem S. Marienstift zu Antwerpen den<br>Zehnten zu Sauftiden schenkt. — Miraeus, Op. dipl. I 279, auch v. Heiuemann<br>I 169 ur. 219 fragm. — Sumpf nr. 3302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | •        | Zeuge in der Urkuude K. Lotbars III, der auf die Klage des B. Lithard v. Cambral eiuem gewissen Waiter die Propstei des bischöflichen Hofes abspricht. — Böhmer Acta imp. 75 nr. 82, auch v. Heinemann I 169 nr. 218 fragm. — Stumpf ur. 3303 vgl. Bernbardi, Lothar 558.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nach<br>Jau. 1 | ٠        | entzweit sieh mit K. Lothar und scheidet in Unfrieden von ihm, während die Kölner Bürger beim Kaiser Verzeilbung für Ihren Aufstand erlangen. — Ann. Pather brunn. ed. Scheffer-Boichorst 161 (Ann. Saxo Möß. VI 769, Chronica regia ed Waltz 11): inperator natalem domini Aquisgrani celebrat, ibi Colonienses gratism imperatoria obtinent. Didem imperator et Coloniensis episcopus dissentientes ab in vieem discordati discodunt. — Vgl. Bernhardi, Lothar 509, Glescbrecht IV 102. Zwischen den beiden Thatsachen scheint ein Kausatiusammenhang zu bestehet. Vieileicht war der Aufstand von 1133 gegeu EB. Bruno gerichtet gewesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| März 17        | Bamberg  | arbhil durch Vermittelung der Fürsten von K. Lothar Verzeihung. — Ann. Patherbr.  d. Sebeffer-Bolchorts 161 (Ann. Saxo Möß. VI 769, Chron. regia ed. Waitz 72).  1135 dominica ante niedlam quadragesimam sell. 16. kal. april. conventus fit apud Bavenberg Coloniensie spisoopus bildem interventu principum et antis-factione sua veniam promernit delicti sul in imperatorem. — Vgl. Glesebrech 11v 103, Bernhardl, Lothar 564.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | •        | Zeuge in der Urkunde K. Lothars III, der einen Gütertausch zwischen dem Kloster<br>Mallersdorf und Herzog Heinrich von Baiern bestätigt. — Monumenta Bolca XV<br>266 nr. 2. — Stumpf nr. 3304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mai 21         |          | P. Iunoceuz II an EB. Bruno II: er solle den Dekanleu Zulpeco und Areco gebieten,<br>dem Propst Gerard von Bonn Geborsam zu leisten, da dessen Archidiakonat 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 1135 |        | Dekanien umfasse. — Materialien z. Stat. d. NiederrhWestf. Kreises I 571 nr. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | [Koin] | Dekanien umfasse. — Materialien z. Stat. d. Niederrh. Westf. Kreises I 571 nr. 7.  — Jaffe, & Reg. pont. I * 864 nr. 7686.  **Botterriggt auf Rath und mit Unterstütung des Domkanonikus Reginbern den vom him gewählen Altar im Porticus der Kirche SS. Virginum zu Köln 20 sol. colon. moo. Renten, von denen die Aebtissin Gepa 12 sol. zu Greverode in der Ffarrei Walde zu diesem Zweck von ihrem Ministeria Radoff zurückgekauft habe, wahrend 5 sol. aus 5 kammern in der Columbapfarre, 21 den. aus einem Hause beim Urzalakioster, 15 den. aus Wiesenkoven flössen. Er bestimmt, dass 40 den. davon am Tage der Altarweihe, 40 den. am Pest 5. Cordelle den Nonnen gegeben, 5 sol. für je 1 Licht an dem genannten und am S. Lamberstlatz im Kammer im Kammer im Schauffel der Schauffel der Kammer im Ka |
|      | Köln   | tharce II imp. regnante. — Or. Dusseldorf, ebendort Copiar sacc. XIII B 63 f. 22b, Gelenius XXV f. 5, Alfrer XXX 127. — Lacombiet 1214 nr. 322. 318 bekundet, dass der dux Paganus [Wairam v. Limburg] dem h. Kunibert und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |        | den h. Ewaiden zu Köln die Hörige Haseca mit ihren Kindern zu einem Wachsins von 2 den, geseineht habe in templo. Petri, cum reliquie corum et allorum multorum sanctorum bli comportate presentialiter adessent. — Testes sunt buius traditionis: Weiterus dec. s. Petri (1), Berno prep. s. Kuniberti, Arndus prep. s. Andree, Willeimus prep. s. Marie (1), Folocidas dec. s. Kuniberti, Godefridus subdeet; Almerus advoc. et alli compileres urbani, quibus pies predictus dux in curia Colonig ante MCMATAN (1) and traditionen preparate. — Asgobilches the Colonia of the Colonia (1) and the Colo |

4 Regesten

| 1135<br>Dez. 5          |        | benstigt die Anordnung des Abtes Walter v. Gladebach, der mit Zustimmung der Brüter dem Mannaktoter zu Weiler die Einkunke des Ortes Wilen mit Austanden der Meinberge und des Ackerbetriebes des älteres Hößes übertragen habe, wofter erden Brüdern zu Gladebach gelegenere Einkunken, ansulied Mark für 5 Taiente und 10 sol. leichter Münne erwarb; ferner habe er den Nonnen zu Nemwerk (in novo b. Marie orastorio) die Zehnten von der villieatio Reachelde und zu Herde, Piperlo, Macchenstein, sowie den Zehnten des Vogts Adeihard und seiner Schwester geschenkt, ohne dadurch die Pfründen der Brüder zu schädigen, da den Zehnten zu Herde bisher der Laie Ratger besass, Adelhard und seine Schwester den ihrigen nicht zu Lehn, sondern dirner die Gunst des villieus nicht zu den hrigen nicht zu Lehn, sondern dirner die Gunst des villieus zur Erntezeit verprasst wurden. — Acta a. inc. dom. MCXXXX, ind. XIII, nonas dez, eccl. regente b. papa Innocentio, regnum rev. imp. Lothario. — Shh his testibus: Arnoldo andorie seccl. s. Petri prep., Higone dec., Tiepoldo s. Severini prep., Arnoldo s. Andrep prep., Thiederico ss. Apostolorum prep., Arnoldo prep. de Gradbus; Heinrico com. de Kessie, Gerardo de Höstsdin, Adeigero de Gladebach, Almarus advoc., Efetriens de Aideservy. Dietericus de Uffde. — Or. Köln. Scheinen von 11, 256, Cop. saec. XVIII (18 ablesch). Kah. Pfarrarchitz. — Lacombiet I 212 nr. 320 ex transs. v. 1614 März 12, Binterim n. M., Cod. I. 110 nr. 35 ex cod. Gladb. — Reg.; Görz III 621 nr. 2424, Cardanan, Annalen XXVI 360 nr. 16 ex or., Mitthellungen a. d. Köln, Stadtarchiv IX 119 nr. 15 ex or., Anneler Heyden, Eiverfeidt I 1 fin. 769. |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1136<br>[Mitte<br>Marz] | Aachen | Zeuge in der Urkunde K. Lothars III, der dem Kloster Nivelles die Teilung seiner<br>Einkünfte bestäigt. – Miraeus, Op. dipl. I 384, auch v. Heinemann 1177 nr. 230<br>fragm. – Stumpf 3315, nach Bernhardi S. 594 wahrscheinlich gefäscht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marz 22                 | •      | Zenge in der Urkunde K. Lothars III, der dem S. Jacobskioster in Lüttich eine<br>Schenkung bestätigt. — Qnix, Cod. Aquensis I 68 nr. 98, anch v. Heinemann<br>1177 nr. 231 fragm. — Stumpf nr. 3316, nach Bernhardi S. 594 wahrscheinlich<br>gefälscht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vor<br>Juni 4           |        | beststigt, dass Propst Hugo, Dekan Rubert and das Kapitel von S. Gereon zu Köln von des Freies Bigebodo v. Hoingen und Carnad v. Dossendorp gegen einen Zins von 54 sol. colon. mon. ein Bigengatt mit Mühle zu Rodhe an der Aralefa gekanft haben, und die Exfestinkatio mit Web und Kind unter Zustimmung des mundiburdus silodil Gerhard v. Mniesvurt erfolgt sel. — Acta a. inc. dom. mill. cent. tricesmio (sexto), ind. decima quarta, regnante Luthario Rom. imp. tertio, a. regni eius andecimo. — Z.: Andreas Traicetensis episc., Warnerus Monasteriensis episc., Arandidus maioris eccl. prep., Gerhardus Bannensis prep., Theodericus eccl. ss. Apostolorum prep., com. Otto de Rinetke, Henricus dacis Walerami filius, com. Gerhardus Bonnis filius, com. Gerhardus de Hongebach. — Copiar Köln, Kirchensarchiv von S. Gereon R. B. f. 664, Copiar sacc. XV Disseldorf B 631/g. f. 106. — Deorres Urkh. v. S. Gereon 13 nr. 8 ex cop. R. B. — Belde Copiare haben das Datum mill. cent. tricesimo; indiktion und Regierungsjahre weisen die Urkunde in das Jahr 1136. 1318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Kōin   | bestätigt auf Bitte des Propstes Gerard und des Stiftes v. Bonn, dass dieselben von den Edien Gerard v. Löhn und Herbert v. Safa für 230 Mark ein Eigengut bei Bonn in der ville Eathenlich mit Weinbergen, Aeckern. Waldern und Hörigen gekauft hätten, und bestimmt, dass dasselbe steis frei von Stener und Vogtel sein solle und von den Propsten oder sons Jomand weder verfehn noch auf andere Weise entfremdet werden dürfe. — Actum Coloniç in eecl. b. Petrl a. don. inc. MCXXXVI, ind. XIIII, a. pont. noestrill, in presentiat et generali convenin tam abbatum quam prepositorum: Gerardns abb. s. Pantalconis, Rüdolfus s. Heriberti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1136  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      | Arnoldus maioris eccl. prep., Hågo dec., Thiepaidus prep. a Severini, Arnoldus prep. s. Andreq. Arnoldus prep. s. Marie; Adolfus com. de Saphenberch, Adolfus com. de Berge, Arnoldus com. Tulciensis, Cânradus com. Bunnensis, Henricus com. Coloniensis, Geriacus, Theodericus, Adelgerus de Giadebach; ministeriales: Almarus, Henricus, Adolfus, Iohannes de Piense, Theodericus de Ultho. — Or. Düsseldorf, obendort Copiar B S3 S. 14, Gelenius IX f. 14°, Aifer XXII 99 u. XXXIV 221; vgl. auch Tille, Ubersicht 132. — Gunther 1219 m. 109 ex or., Materialien z. Stat. d. NiederrhWestf. Kreises I 576. — Reg.: Wanters II 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Köin | bekundet, dass mit Zustimmung der ganzen Kölner Kirche einige Weinberge zu Bonn, die EB. Friedrich I mit Erlaubnis des Domatifs dem dortigen Cassinsatift zum Gebrauch der Kanoniker geschenkt hatte, gegen einen vogtei- und steuerfreien Manzus in der villa Möfendorph eingetauscht habe und bestätigt dem Stift nenerdings denseihen nach dem Tode des bisherigen Inhabers, des erzbischöftlichen Ministerials Arnold. — Actum Colneij in ect. b. Petri a. dom. ino. MCXXXVI; ind. XIIII, a. pont. nostri IIII, in presentia et generali conventu tam episcoporum quam abbatum et multarum venerabilium personarum: Andreas Traiecteniss, Wernerus Monasterieniss episc. etc. dieselben Z. wie Reg. 319, nur nach Heinrieus com. Colon. noch Gerardas de Hostaden. — Or. Dusselotori, ebendrot Copiar B S S. 15, Geienlus IX f. 15, Aifter XXII 108; vgl. auch Tille, Uebersicht 132. — Güntherl 221 nr. 110 ex or. — Reg.: Görz 1513 nr. 1889, Erhard II 10 nr. 1570.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |      | bekundet, dass der Ministerial des Herzogs Walram [v. Limburg] Bandolf mit Zu- stimmung desselben der Abtel Slegburg, in die er als Mönch eingetreten, sein predium in der villa Irinsbeim bestehend aus 30 ingera-Ackerland mit dem Platz für einen Hof übertragen, sowie den Herzog zur Schenkung von 16 ingera Kul- turland, die er von ihm zu Lehen besesen, aber aufgelassen hatte, vermocht habe, dass ferner die Matrone Seburg v. Büdenheim der Abtel 4 ingera mit dem Platz für einen halben Hof und 4 Hörige unter der vor ihrer Uebergabe festgesetzten Bestimmung übergeben habe, dass jährlich von dem Familienältesten 2 den., bei Sterbfall das beste Kleid, bei Heirat vom Mann und Fran je 6 den. zu entriebten seien. — Acta et confirmata a nobis a. dom. inc. MCXXXVI, ind. XIIII, nostri archlepiscopa ta. IIII. — Ze.; Arnoidus s. Petrir prep, Reinardus ezpellan, Hein- ricus com. de Kessele, Tidericus de Giadebach et Geriacus frater eius, Tidericus de Hengebach, Iohannes de Zuiplaco, Godefridus de Comeza, Gozewinus de Hunen- hove, Eadmundus de Stameheim. — Or. Düsseldorf, ebendort Copiar saec. XVIII B 119* 8.94. — Lacombele I 215 nr. 324 ex or. — Reg.; Wautern II 187, 321                                                                                                                                                                    |
|       |      | nimmt auf Bitte des Abts Gerhard v. S. Pantaicou zu Koln das dieser Kirche untersteiende Kloster Kolnig dorf (cellula inxts paguu Kuningsetsorp in honore ». Pantaieonis diesta) in seinen Schutz sowie anch dessen Besitz: ein westlich angerenzendes Feld von 7 mansi mit einem Wald von 3 mansi im Norden der Kirche, 1 mannsu und 4 bebaute Hausstätten in der villa Lig, 1 mannsu zu Currothe, ¹¹, Hausstätten und 8 ingera Acker zu Rode, 1 Haus und 20 ingera Acker zu Wiehentorpe, 2 Hausstätten und 8 ingera de patris pertinentia in der villa Türre, 20 von Carsilius gekanfre iugera und 2 mansi mit Zugebörungen zu Embe, ¹², mannsu zu Bodesthorpe, 6¹², sol. Rente zu Suftele, den halben Zehnten von der Kirche in Borno. — actum publice a dom. inc. mill. C.XXXVI. — Z. 1 Arnoldus prep. maloris eccl., Arnoldus s. Andreg, Tipoldus prep. s. Severini, abb. de Giadebach Waltherra; drx Wairaven et filtus eins Heinrich, com. de Saffenberg Adolfus, Charadus com. de Bunne, Regenber de Crigenbege, Gozwin de Falgenburg, Theoderieus de Giadebach, frater eius Geriahe, Udo de Brüge, Willehelm de Fregenee, Engelbreht de Breme, Reter de Dieke, Arnold de Biahkenbeim; ministeriales: Charadus advoc, Philippus, Theodericus de Uifte, Theodericus de Büderge. — Or. Düsseldorf; Alfret XXIII 97. — Lacomblet IV 772 nr 621 ez or. — Reg.: Corz 1 613 nr. 1889. |
| -1136 |      | weiht die Propstei zn Zuipieh ein und weist dem Priester den Kreuzaltar, alles andere den Monchen zu. — Vgi. Reg. 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| -1136          |          | führt in die von Gerard von Hochstaden anf dessen Allod gegründete Kirehe zu<br>Hamborn Regularkauoniker ein und regelt ihr Verhältnis zu dem Vogt anf der<br>Burg Wickerothe. — Vgl. Reg. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •              |          | schenkt dem von seinem Vater gestifteten Kloster Altenberg einen Weinberg zu Bacharach. — Vgl. Reg. 363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |          | schenkt dem Kloster Altonberg einen mansus in der villa Rudinc. — Vgi. Reg. d. d. 1156 Ang. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |          | gestattet dem Mönch Walter die Gründung einer klösterliehen Niederlassung auf<br>dem Stromberge und macht derselben Schenkungen. — Vgl. Reg. d. d. 1176. 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,              |          | bestätigt die Rechte und Besitzungen des Klosters Steinfeld. — Vgl. Bulle P. Inno-<br>cenz II von 1136 Dez. 10, Kremer, Akad. Beitr. III 215. — Jaffé, 1 <sup>2</sup> 872 ur. 7801.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •              |          | triff: Bestimmungeu betreffs der Unterstellung des Oratorinus zu Hersei nnter das<br>Bonner S. Cassimstift und schenkt ihm ein Gut. — Urk. EB. Arnolds I, s. Reg.<br>465: decessor noster felicis memorie Bruno archlepiscopus hec omnia sie ante<br>nos disposserat, sed, quod ipse in expeditione Romana morte preventus per-<br>ficere non potiti, nos perficimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •              |          | trifft eine ähuliehe Entscheidung in dem Streit zwischen dem Stift zu Münstereifel<br>und dem Pfarrer von Rheinbach wie EB. Friedrich I. (S. Reg. 235). — Vgl.<br>die Urkunde des Propstes Gerhard von Bouu von 1140 Marz 10, Günther I 20<br>nr. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •              |          | Bernhard von Clairvaux an EB, Bruno II.: ermahnt ihn, eine (uicht näher beschriebene) Frevelthat mit Eifer zu rächen. — Migne 182 S. 108 zu 1132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •              |          | Mit Erlaubnis EB. Brunos II. führt Abt Gerhard von S. Pantaleon 15 Nonnen aus<br>seiner Abtei nach Königsdorf und setzt Uda als magistra über sie. — Aus Fun-<br>datio mon. Regia-villa, Wigand, Wotziar. Beitr. f. Gesch. II 114. 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1136<br>[Aug.] | Würzbnrg | trifft mit seinem Kriegsgefolge zum Römerzug in Würzburg ein. — Ann. Saxo MGSS.<br>VI 770. — Vgi. Giesebrecht IV 1112, Bernhardi, Lothar 604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aug. 16        | ,        | Zeuge in der Urkunde K. Lothars III., der dem Bistum Bamberg den Tribut von 4 stavischeu Provinzeu schenkt. — Mon. Bolca XXIX 267 nr. 463, Codex Pomerauiae dipl. ed. Hasselbach und Kosegarteu I 32 nr. 14. — Stumpf nr. 3324; vgl. Bernhardi, Lothar S. 607 Note.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • 19           | •        | Zeuge iu der Urkunde EB. Adaiberts v. Mainz, der das Nonnenkiester zu Homburg<br>iu eiu Möuchskiester umwaudelt. — Neue Mittheli. d. Thür. Sachs. Vereins VII<br>Heft IV 39. — Will I 302 ur. 234, Dobenecker, Regesta Thuringiae I 271<br>ur. 1321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |          | Auf dem Zuge nach Italien entsteht in Folge einen Rangstreites zwischen dem Bannerträger des Erzbischofs v. Köln und dem des Erzbischofs v. Magdeburg um die Ehre, dem Königlichen Bannerträger zur Rechten zu schreiten, ein bintiger Kampf zwischen deu Mannschaften von Köin und Magdeburg, dem nur das persöniche Einschreitet K. Lobtars ein Ende macht. — Ann. Sax MÖSS, VI 770: 1136: motis autem de loco ad locum castris, cum erectis signis pergereut, repente dissensio magna oritur luter milies Colosiensis et Magdeburgensis archiepiscopi, coutendentibus amborum signiferis, uter corun regio signifero a latere dextro incederet. Unde accurrentibus utrimque plaribus adeo ils increvit, ut nudatis ensibus hostiliter concurrent, et nisi audiens imperator, ut forte tunc ad meusam epulaturus coussédrat, profuliuset, et armats intervenieus furentima nimos manu minisque sedasset, profecto magna clades iu illia die accldisset. — Giecbrecht IV 114 bringt den Streit in Verbindung mit dem Erzkanzierumt, das dannais an |
|                |          | EB. Bruno zurückgegeben wurde. Bernhardl, Lothar 615.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seit<br>1136   |          | erscheint EB. Bruno wieder in seiner Eigenschaft als Erzkanzier für Italieu 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1136            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oct. 3          | Corregio-<br>Verde am Po       | Zeuge in der Urkunde K. Lothars III., der mit dem Dogen Petrus Polano v. Venedig<br>alte Verträge erneuert. — Stumpf, Acta imp. 117 nr. 101, MG. Quartausg.<br>Leg. Sect. IV. Const. I 171 nr. 119. — Stumpf nr. 3332; vgl. Bernhardi, Lotha<br>651 ff. 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Oct.]          | S. Bassano                     | Zeuge in der Urkunde K. Lotiars III., der die Privilegien des Klosters S. Hilarius<br>und S. Benedikt in Venedig bestätigt. — Muratori, Soript. XII 277. — Stumpf<br>nr. 3333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •               | •                              | Zeuge in der Urkunde K. Lethars III, der das Stift S. Johann zu Monza in seinen<br>Schutz nimmt. — Frisi, Memorie stor, di Monza II 53, auch v. Heinemanu I 185<br>nr. 243 fragin. — Stumpf nr. 3336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dez. 12         |                                | P. Innocenz II. an den Prior O(deiricus) uud die Brüder des Kiosters Steiufeld:<br>er habe ihren Propst Evervin freundlich aufgenommen und auf Bitte des EB.<br>Bruno v. Köln die Preiheit und die Besitzungen des Klosters bestätigt. — Au-<br>naieu XXIII 153. — Jaffe, 1º 813 nr. 7802.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1137<br>Jan. 10 | Fontana<br>procea<br>b. Modena | Intervenient in der Urkunde K. Lothars III., der die Klöster der Camaldulenser in<br>seinen Schutz niumt. — Mitarelli, Ann. Camaldulens. III 362 nr. 239. — Sumpf<br>nr. 3343.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| April 9         | Fermo                          | et cancellarius recognoscirt die Urkuude K. Lothars III. für das Kioster S. Simpli-<br>ciau zu Malland. — Giulini, Memorie di Milano V 568. — Stumpf nr. 3349. 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mai 29          | Trani<br>in Apulien            | stirbt und wird in der S. Nicolalkirche zu Bari beigesetzt. — Ann. Saxo MGSS. VI 136 (Aron, mottes sereni MGSS. XXI 186), illic (Trani) feria quarta ante pentecosteu (Mai 26) Pruno Coloniensis arch sanguinem sibi mitudi fecit et teria die repeutiam morte oblit; S. 774 tib (Bari) etiam honorifice seputius ests Bruno Col. arch. — Ann. Patherbrunn. ed. Scheffer-Bolchorst 183 (Ann. Hildesh. MGSS. III 116, Chron. regia ed. Watik Rec. 173); imperator celebrat pentecosteu apud Barum eum generali conventu Italicorum principum. 1bi Bruno Col. ep. oblit. — Chron. regia Rec. III: et in ecclesia b. Nycholai ibidem honorifice tumulatur. — Otto, Fris, Chron. MGSS. XX 259; Bruno Col. arch. venerabilis et adeprime erudituis in Apulia decedens, in ecclesia s. Nicolai Barrae honorifice humatus est: — Cat. arch. Col. Iz. II MGSS. XXIV 341 (Cat. III a. n. 0. 351), Levioldi Cat. a. a. 0. 361). — Ann. Redeuses MGSS. XVI 103. — Sigeb. coutin. Gembiac. MGSS. VI 386; VI anno sui presultatus. — Ann. Erphesfurd. MGSS. VI 541. — Ann. Brunwii. MGSS. XVI 726. — Ann. Gotwic. cout. MGSS. IX 602, 613. — Ann. Admunt. MGSS. IX 578. — Ann. S. Radberti Salish. MGSS. IX 715. — Ann. Brunwii. MGSS. XVI 726. — Ann. Gotwic. cout. Marc. ed. Tross 64. — Cronica presulum, Annalen II 196. — Necrologium v. Deutz, Lacombiet, Archiv Y 265; IV kai. junii. — Necrologium v. Kandawerth, Aunalen XIX 205; IV kai. iunii. — Necrologium v. Xanten, Bluterim u. M. Erzd. Kölz I 392; III kai. lunii frater couster. — Nach Geleuius, De admir. Cioniase maguitudine 46 wards sein Leichnam später uach Alteuberg übergeführt. — Vgl. Glesebrecht IV 11 36 u. 449; Bernhardt Lothar 690. |

Hugo 1137.

| 1137               | D 4   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai 29<br>— Juni 6 | Bari  | wird gewählt. — Ann. Patherbr. ed. Schefer-Boichorst 164 (Ann. Hild. MGSS. II 116, Chron. regis act Waits 73); Hugo dec. s. Petri successit. — Otto. Fris Chron. MGSS. XX 259. — Ann. Savo MGSS. XI 173: subrogatus. — Sigeb. cont. Gembl. 145); successit. — Ann. Magded MGSS. XVI 186 (Chron. motils sereni MGSS. XXII 165); successit. — Ann. Rodens. MGSS. XVI 1713: subrogatus. — Sigeb. cont. Gembl. MGSS. XVI 365 datus. — Ann. Brawill. MGSS. II 216 at xVI 1765: successit. — Ann. Admunt MGSS. IX 186 (at xvi. 40). — Ann. Brawill. MGSS. IX 186 datus. — Ann. Brawill. MGSS. IX 186 datus. — Ann. Brawill. MGSS. IX 187 datus. — Es ist waterscheinlich, dass ein Treil der Kölner Klerus EB. Brunn ench Italiel begleitet hatte, und also eine rechtmassige Wahl stattfinden konnte. Vgl. Bern hardl, Lothar 710, Glesehrecht IV 136. — Hugo war ein Sprose des Geschleicht der Grafen v. Spanheim, sein Vater der Graf Stephan. Vg.l Witte, Die alteren Grafen v. Spanheim, estein Vater der Graf Stephan. Ny. XI (1896) 169. — Seit 1127 begegnet er als Domdekan zu Köln. Vgl. Reg. 236 fr. Stumpf nr. 3240 3954. Ansserdem hatte er die Propstet des Marienstifts zu Aachen inne. Vgl. Stumpf nr. 3240 und Necrologium des Aachener Marienstifts Düsseldorf, Staats zenhiv A I18 fr. 24. — Um das J. I131 sittlete er das Kloster Knechsteden. Seg. 304. — Ueber Schenkungen an das Gereonstift zu Köln berichtet das Memorienbuch v. S. Gereon, Lacomblet, Archiv III 1167. dedit s. Gereoni cappan aurifrigio circumpositam et albsm cum aurifrigio et eetera pertinentia ad capellam aurifrigio circumpositam et albsm cum aurifrigio et eetera pertinentia ad capellam fratribus dedit ciftum vaientem VII marcas — und das gen. Necrolog dela Marier sitts zu Aachen: oblit Hugo Col. arch. prius vero Aquenais prepositus. Hie ad didit ad prebendam fratrum Aquensium decimam de Rithercha et ad officiun cantoria I marcam de reditibus slataris addit quoque ad ornatum ecclesile es que sublecta sunt. sell. optimam casulam de rubro pallie absqet surfrigio, albem absque aurifrigio, albsma absqu |
| Juni 6             | •     | wird von P. Innocenz II. geweiht. — Ann. Saxo MGSS, VI 773; Ibidem (Barl) por tificalem benedictionem et pailtum a papa suscepit. — Ann. Magdeb, MGSS, XX 186 (Chron. mont. sereni MGSS, XXIII 145). — Chron. regia ed. Wais; 73 Rec. II ab apostolico Innocentio ordinatus. — Ann. Rodens, MGSS, XVI 715. — Carach. Col. 1 MGSS, XXIV 741. — Cat. III a. a. o. 351; ab thonorio (i) papa — Siegeb. cont. Gembl. MGSS, VI 386 vn 1138; dum Romam adiret (i) consecrations est definations. — Vgl. Bernhardi, Lothar 710.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Juli 1             | Melfi | stirbt und wird in der dortigen Abtel beigesetzt. — Ann. Baxo MGSS. VI 174 1137 imperator Lotharium natale apsotolorum Meiphiae celebravit. Ubl. Hugo Co- arch. sangetinem sibl minuti faciens quarto die, id est II kai. iulii obiit et in absait sepultas est. — Ebenae, aber ohne id est II kai. iulii Ann. Magdeb. MGSS. XVI 186 (Chron. mont. serein MGSS. XXII 145: febothomatus). — Otto. Pris. Chror MGSS. XX 259: infra duos menses vita et sacerdoito detunctus item in Apund gapd Meiphan quiett. — Ann. Patherbr. 146 (Ann. Hild. MGSS. III 116, Chror regia ed. Waitz 73): post paucos dies ibidem (Bari!) obiit, ibique ambo Ebru u. II.) conditi lacent (J). Abnich Cat. arch. Col. I. n. II MGSS. XXIV 341. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

1137

Ann. Rodens. MGSS. XVI 713: consecratus est, set 27. die morte perlit. — Ann. Herbipol. MGSS. XVI 21 infra tricesimum diem predecessoris sul Brunonis sollit. — Sipeb. Cont. Gembl. MGSS. VI 386. — Chron. Alber. MGSS. XXIII 833. — Ann. Brunell. MGSS. XVI 176 n. II 216. — Ann. Admunt. MGSS. IX 176. — Series arch. Col. Theod. Tult. MGSS. XIII 286: mense une episcopus. — Memoritorubuch v. S. Gerren, Lacomblet, Archiv III 116: kai. juli. — Necrologium des Mariensifis zu Aachen, Diaseldorf Staatsarchiv A. 118 f. 24: kai. juli. — Necrologium S. Maximini, Hontheim Protroms II 1890: kai. juli. — Panaudic Knechtstedensis, Annalen V 43: kai. juli vir morum suavitate, nobilitate, beneficentia multisque prasclaris dotibus episcopodignis excellens. — Necrologium v. Deutz, Lacomblet, Archiv V 285: VII kai. (j. juli). — Vgi. Giesebrecht IV 136, Bernhardl Lothar 718. — K. Lothar tbergab mach Hugos Tode die Würde des Errkanneler für Italien an den Bischof v. Regenburg. Ann. Saxo MGSS. VI 774; Bernhardl, Lothar 734, Bressian, Urkundenter 1364.

## Arnold I 1138 - 1151.

| 1138  | Ī |
|-------|---|
| Febr. |   |
| 4-14  |   |

Köln

wird gewählt. -- Ann. Patherbr. ed. Scheffer-Boichorst 166 (Chron. regia ed. Waltz 75): 1138 Colonienses episcopum sibi constituunt Arnoldum, prepositum s. Andreae. - Ann. Saxo MGSS. VI 776: prep. s. Andree zu 1138. - Ann. Magdeburg. MGSS. XVI 186 (Chron. montis sereni MGSS. XXIII 145); prep. s. Andree zu 1138. — Cat. arch. Col. I u. II MGSS. XXIV 342 (Cat. III a. a. O. 350, Levoldi Cat. a. a. O. 361): prep. s. Andrec. — Ann. Brunwil, MGSS. II 216 u. XVI 726. — Sigeb. Cont. Gembl. MGSS. VI 386 zu 1138. — Ann. Rodens. MGSS. XVI 713 zu 1137: Hugoni Arnoldus successit. - Cronica presulum, Annalen II 196: ex eccl. ss. Apostolorum (!) Col. prep. — Magn. Chrou. Belg. ed. Pistorius-Struve III 179: prep. s. Audree . . . in allo chronico habetur, quod fuerit praepositus ad Apostolos in Coionia. — Der Tag der Wahl ist nicht überliefert. In der Urkunde vom 14. Febr. 1139 (Reg. nr. 388) wird der II. annus archiepiscopatus gezählt und in der vom 4. Febr. [1146], wenu man diese Urkuude zum Bewels heranziehen darf, erst der VIII, annus episcopatus, sodass die Wahl siso zwischen den 4. und 14. Februar fiel. Jedenfaiis war er am 4. Dez. 1137 noch nicht gewählt, da B. Werner v. Münster an diesem Tag defuncto archiepiscopo Coioniensi die Kapelle zu Prumeren weiht. Erhard II 21 nr. 223. -Bernhardi, Konrad 13 nimmt an, dass staufisch-papstliche Einfitisse im Interesse der Kandidatur Konrads v. Schwaben für den deutschen Königsthron sich bei der Wahl Arnolds geiteud gemacht hätten. Vgl. Giesebrecht IV 170. — Die Herkunft Arnolds ist unsicher. Als seine Brüder werden genannt Albert (Reg. 372) und Wezelin (Quellen I 514). Er seibst spricht von Walter v. Hengebach als consanguinitatis pronpinquitate nobis lunctus et nepos (Reg. 457) und bebezeichnet den Vogt des Cassiusstifts zu Bonn Adalbert [v. Molbsch?] als seinen cognatus (Reg. 466). Ueber seine durch nichts begründete Ableltung aus dem Geschiecht v. Randenrath vgl. Müller, Zeitschr. d. Aachen, Geschy, J 190. -Aeltere Köiner Historiographen bezeichnen ihn als den Sohn des Grafen v. Geldern, indem sie ihn mit Andreas, Propst von S. Apostein, verwechseln. Vgl. auch Aunalen XXV 256. - Arnold ist seit 1126 Aug. 1 als Propst v. S. Andreas nach-

| 1138    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | weisbar; vgl. Reg. 228 und Stumpf nr. 3240, 3296. — Cat. arch. Col. I MGSS XXIV 342 sagt von him. Hic in exordio admodum aptus et ydoneus visus est ad extremum vero depravatus cunctis vilescere cepit. — Wann die Weihe statt gefunden hat, ist ebenfalis unsicher. Vielleicht erfolgte eis zu östern, 3. April 1138 Marr 13 war Arnold noch Elekt, 1138 April 8 wird er als Zeuge einer Ur kunde Kg. Konrads schon archiepiscopus genannt. Vgl. Reg. 350, 352. Bernhardi Konrad 14 hält es für in hohem Grade wahrscheinlich, dass EB. Arnold vor de Konsekration die Investitur mit dem Koniglichen Septer empfagene habe. — Als Erzkanzier für Italieu ersoheint Arnold in 2 Urkunden des J. 1140. Stump nr. 3408 ur. 3421. Vgl. Bresslau, Urkundenleiher 1 362.                               |
| März 7  | Kobienz  | beteiligt sich an der Wahl Kg. Konrads III. — Gesta Alber, auct. Baid. MGSS. VIII.  202: Effect (Albere) san magna industria, quod dus Prideriens, frater Conrad ragis et Bochus Wangionum episcopus eum ipso Conrado ad colioquium Confiene tiam convenerunt. Ad quod colioquium Colonienis srch. Armifus occurrit; et tandem post muita consilia dominus Albero arch. Conradum in regem elevavit — Ann. Brunvilli. MGSS. XVI 726: inclipiente quadragerima a principibus Lotha ringiae faventibus archlepiscopis Alberone Treverensi et Arnoido Colonienia Cun radus princeps predictus apud Confluentium in regem eliqitur. — Giesebrecht IV 171 u. 458, Bernhardi, Konrad 14 ff. — Arnoid war noch Elekt und trat sehor deshabi in der Leitung der Dinge hinter EB. Albero v. Trier zurück. 345 |
| • 13    | Aachen   | assistir, da er wegen mangelnden Palliams die Kröung Kg. Konrads nicht selbsev vollziehen kann, dem Kardian Dietwin bei derselben. – Otto. Fris. Chron. MGSS. XX 260 (Chron. Ath. mon. Trium font. MGSS. XXIII 833, der fälselhilch stat Arnold Higo hal): de plasicim Aquis venlens a pracidicto cardinale — nam Coloniensis, qui ld facere lure debuerat, noviter intronizatus pallio carebst — co operantibus Coloniensi, Treverensi archiepiscopis cum caeteris episcopis in regen ungitur. — Gegen die Vornahme der Krönung durch EB. Albero v. Trier hatt Arnold, um kein Pziquldiz zu schaffen, protestirt. Vgl. Gesta Alb. metrien MGSS. VIII 238 Ven 84 ff. — Vgl. Giesebrecht IV* 171 u. 458, Bernhardl, Konrad IT. Wattz, Verfasungsgesch. VII 161 ff.                                   |
| • • 31  | Nürnberg | Zeugo in der Urkunde Kg. Konrads III., der die Besitzungen und Rechte des<br>Klüsters Kitzingen bestätigt. — v. Stillfried, Mon. Zollerana I. S. 15. — Stumpi<br>nr. 3368. Gefälscht. Vg. Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre II S. 167. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| April 8 | Köln     | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde Kg. Konrada III., der dem Abt von Burtacheid die Reichsunnitetlahreit und u. a. das Ehrenrecht bestätigt, den König zu Aschen zu empfangen und zu geleiten, nisi forte metropolitane urbis archiepiscopus presens fuerit, sive Agrippine civitatis presul vel Tervirensis antistes aut Leodiensis episcopus. — Sybel-Sickel, Kaiserurkunden in Abbildungen X Taf. 1, Lacombiet 216 nr. 326. — Stumpf nr. 3369. — Der König hatte schon das Osterfest (April 3) in Köln gefeiert. Wahrscheinlich hatte an jenem Tage auch die Weihe Arnolds zum Erzbischof stattgefunden. Vgl. Bernhardt, Kornad 22 f                                                                                                                                                           |
| . 9     | •        | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der die Grafschaft im Hoster und Westergowe an die Kirche von Utrecht zurückgiebt. — Muller, Cartularium v. Utrecht 127 nr. 84. — Stumpf nr. 3370.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • 10    | •        | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der dem Marienstift zu Aachen das Gut<br>Walhorn zurückstellt und die Vogtel über diesen und die Orte Lonzen und Man-<br>derfield bestätigt. – Lacombiet I 217 nr. 257. — Stumpf nr. 3371.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • 11    | >        | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der die Privilegien der Abtei Stablo be-<br>stätigt. — Martene et Durand, Cell. II 103, Sybel-Sickel, Kaiserurkunden X<br>Tafei 2. — Stumpf nr. 3372.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • •     | •        | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der die Besitzungen des Klosters S. Remigius zu Rheims bestätigt. — Toiner, Hist. Palatina II 40. — Stumpf nr. 3873.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [April] |          | legt dem Dompropst Arnoid, dem gerade zu Köln anwesenden B. Tietwin v. S. Rufina<br>und der BBen. Albero von Lüttich, Andreas v. Utrecht, Werner v. Münster, Udo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1138              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       | v. Osnabrück, Embrico v. Werzburg und Nicolaus v. Cambray den alten Strelt zwischen den Projasten Gerard v. Bo nn, Hermann v. Xan te n einerseits and dem Projaste Gerard v. Bo nn, Hermann v. Xan te n einerseits and dem Projaste Bruno v. S. Gereon zn Köln andrerseits um den Vorrang im Domehor, bei den öffentlichen Processlonen und Konventen vor, nachdem bei einer Vernehmung die ersteren als Archidiskone, die auf der Generalsynode und andern Konventen an der Seite des Erzbischens sässen und bei den Verhandlungen nach den übrigen Archidiakonen die ersten wären, den Vorrang für sich beansprucht hatten, während der Projast von S. Gereon sich darvauf berufen habe, dass ihn seine Vorgänger innegehabt hätten, was jedoch nach Aussage des übrigen Klerus niemals unbeseritten geblieben sei. Nach ihrem Utreißspruch entscheidet er ge-mäss der Gewolnsheit in andern Diocesen zu Gunsten der Archidiakone. — Z.: Albero I-vodlensis epise., Adreas Treistechnsie jegise., Wernerus Monasterinsis epise., Löd Osenbrügensis epise., Embriko Werzeburgensis epise., Nicolaus Cameraceuse. Willichum an. Martini, Raboforts Tutitunsis eb. G. Subergersis abb., Tiedericius schalen |
| [April 17<br>—22] | Mainz | beststigt, dass Kg. Konrad III. der Abtel Lauch den Hof zu Bendorf zurückerstattet habe. — Urkunde Kg. Konrads III., quod Adelbero Treverensis archiepisconus, Arnoldus Coloniensis archiepisconus et Theodowinns s. Ruflu; episcopus cardinalis, apastolicy, eadis legatus, nostra concessione son banno et apostolica auctoritates strmaverunt. Mittelrh. US. 1 551 nr. 496. Vgl. auch 1 602 nr. 544. — Stumpf nr. 3375. Bernhard; Kornad III. S. 34 Note 18 Will die Handlung in den unmittelbar vorausgehenden Anfenthalt des Königs zu Köln verlegen; vgl. auch S. 36 Note.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Juli 17           |       | P. Innocenz II zeigt den Erzbischöfen von Trier, Mainz, Köln, Magdeburg und Bremen die Ernemnang EB. Alberov v. Trier zu seinen Legaten in Deutschland an. — Mittelrh. UB. 1 553 nr. 497. — Jaffe P 881 nr. 7905. — Schon früher während der Sedisvakarz in Köln 1137 Oct. 2 batte P. Innocenz denselben gelstlichen Fürsten diese Mittheilung gemacht. Mittelrh. UB. 1 549 nr. 493. — 3456. P. 877 nr. 7852. Vgl. Bernhardl, Lothar 768.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |       | schenkt dem S. Nicolanskioster in der villa Brun willare auf Bitte des Abts Emillus, mil Zustimmung der Könner Prioren und auf den Rat seiner Optimaten den Rott- zehnten in dem Brauweiler Bannbezirk und stiftet sich damit ein Anniversar.— Z. Arnoidus prep. s. Petti, Walterus dese, Gerardus prep. Veronensis, Thipoldus prep. s. Serterini, Berro prep. s. Cuniberti, Theoderieus prep. sa. Apostoiorum, Berengerus prep. s. Andere, Willhelmins prep. s. Marije ad grändus, Godefridus subdec. s. Petri, Rupertus dec. s. Gereonis, Folicoldus dec. s. Caniberti, Theodericus dec. s. Georgis; Waltarams dan, Adolfus com. de Savenbereh, Lutherus com. de Ara, Cunradus com. Veronensis, Gozwinus de Falkenburch; liberi: Godefridus de Iuliaco, Teodericus de Hengebach, Willhelmus de Hemmersbach, Raeginhardus de Kenten, Retherus et Henricus de Dik, Ruthoffus de Hart; mi- intertales; Cunradus advoc., Herimanns de Hependorn, Gozwinus de Alvetra,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 1138   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Philippus pincerna, Amelricus de Warmentorph, Amelricus de Colonia. — Actum a. dom. Inc. MCXXXVIII. Ind. I, pres. Romanq sedi unversali papa Innoc. a. VIIII. regnante piissimo rege Rom. Cunrado a. I, pont. nostri a. I. — Or. Dasseldorf. — Lacombel I 219 nr. 329 cx or. — Reg.; 160rz 1520 nr. 1930, Wauters II 204, Aander-Heyden, Elverfeldt I 17 nr. 72. — Vgl. Chron. Brunw., Annalen XVII 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | <br>bekundet, dass Thederich v. Ulfeta in Gegenwart EB. Brunos II für den Fallseines kinderfosen Todes der Abtel Camp seinen Hoff Gotreswich vermacht habe unter der Bedingung der lebenslänglichen Nutralessung durch seine Frau Diedela, falls sie inn überlebe, die dafür der Abtel als Anrekmung ihres Eigentumsrechts einen Zins von 4 sol. zahlen solle. Nach beider Tode sei jetzt der Hof von den Treubändern, dem Vogt Conrad und Theoderich v. Bedrich, auf den Altar des Klosters mit gesetzmässiger Festukation übergeben worden. — Actum est hoe venerabili fratre nostro Theoderico einedem monasterii petnie patre a. ab inc. dom. MCXXXVIII. — Presentibus Gerardo Bunnensi prep., Adelberto dec. s. Severini, Theoderico dec. s. Georgii, Gerardo canno Buunensi, Rainnardo dec., duce Walerammo, Friderico com. de Hukeneswagene, Arauldo de Betenburch, Conrado advoc., Emundo de Stambelm, lohanne de Talpeio, Conrado de Embreca, Erenberto de Megenzel, Ezelino de s. Petro, Gerardo filio Brunonis, Werinbaldo de Bemede, Godebaldo de Dolendorf. — Or. Düsseldorf, Gelenius XXIII. 626. Alfter XXXIV 263, Joh. Wilmii rer. Col. libri V 336 Koln, Studatarchiv. — Lacomblet I 218 nr. 328 ex or., Bibartein u. M. Cod. I 129 nr. 40 ex Wilm. — Sloet 265 nr. 271. — Reg.: Wauters II 204, Aander-Heyden, Elverfeldt 17 nr. 73.                                                                                                         |
|        | <br>gewährt den Brüdern des Marienstitts zu Beten bur auf Bitten ihres Propstes Hermann das Vorrecht, dass ihr Schiff vor Neuss (Niusa) keinen Zoll (tributum) und die Brüder oder ihr Diener auf dem Neusser Markt bei Ein- und Verkauf für die Stiftsbedürfnisse keine Marktabgabe (theloneum) zu zahlen brauchen, und siftest sich damit eine Memorie. — Z: dom. Waiterus mahoris eecl. dec., Theobaldus prep. s. Severini, Waiterus can. maioris eecl., Gerlacus can. eecl. s. Gereonis; libert: com. Adulfas de Saphenberg, Rethere et Heinrieus de Diecha, Cristianus de Wivelenchehove; de familia: Ameriens daplier, Herimannus pincerna, Herimannus procurator de Nussia. Herratus. — Actum a. poulificatus nostri primo, regnante vict. rege Conrado a. primo, sanct. et universali papa Innocentio apost. sedi pres. a. octavo, ab inc. dom. milles. centes. trices. octavo, ind. prima. — Or. Haag, Reichsarchiv, Copiar Düsseldorf B 135 f. 3. — Knipping, Annalen LXV 209 nr. 7 ex cop. nr. 7 ex cop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [1138] | <br>bestätigt der Cistercienserabtei Altenberg (Berghe) den Ihr von EB. Bruno II geschenkten Weinberg von 24 ingera hei Bachrancher, sowie den in seiner Gegenwart von dem ersten Abt Berno für 60 Mark eingelösten Hof Bochem mit Zehnten und Zugehörungen und fügt selbst den habben S. Petersberg zu Bense mit den Zehnten, den Zehnten des gen. Weinbergs zu Bacharsch, ein Camerrovrst genanntes Grundstück bei Bisdenshem mit Zehnten und Wäldern — In cameram mema serviebat — und für den Gebrauch der Brider das Eigengut Wassensie in Westfalen hinzu, ausserdem für die Armen der Abtel auf Bitten des P. Innocenz II und der Kardinise Kanzier Haimeriens, Gherhardus und Octavianus aus dem für die Armenpflege bestimmten Teil der erzbischöftlene Einkunse eine aus dem Hof Legelich fliessende Jahresspende von 20 Mark od. mon. probate, die aber den Erzbischöfen zurückfalien soli, falls er oder selne Nachötiger der Abtel ein entsprechendes 20 Mark Zins bringendes Grundstück schenken werden. — Facta beg oblatio prim sedis pontifische reginen tenente dom. Innocentio secundo nenon Conrado secundo rege lusperli regent frenante. — Z. Armoldus prep. majoris eed., Bruo prep. a. Iereonis. Thepotolus prep. a. Severini, Theodericus prep. a. Apoustorum, abb. Tuiciensis Rådolfus, Theodericus abb. Campensis, Eberwinus Stainveidensis prep., Willebelmus prep. a. Marie in gradibus, Hogo canon. a. Petri, Richardins can. s. |

| 1138           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | Apostolorum; dux Paganus, Adol'us com. de Berghe, Adol'us com. de Saphenberth, Gowinus de Haimesberch, Almarus, Herimanuns advoc, Helmireius de Vojmotstain, Philippus pincerns, Themo de Sosaz. — Or. Disseldorf, ebendort Copiar B 113 r. 1. — Lacomblet 1 219 nr. 330 ex or. zn. 1138—1139. 8. anch die hier mitgesbeitte gleichzeitige Dorsalbemerkung der Urkunde. — Reg.: Görz 1 558 nr. 1938, Erhard II 12 nr. 1593, Wanters II 214, Anader-Heyden I 18 nr. 70. — Vgl. die Abischronik v. Altenberg, Zeitschr. d. Berg. Geschv. XXIX 176 Note 1 u. unten Reg. 1145 Nov. 7. — Die Urkunde gehört in das Jahr 1138, valud Soton am 26. Febr. 1139 durch 2. Innocens II bestätigt wird (Lacomblet 1 nr. 331) und der als Zeuge auftretende Dompropst und Kanzier im Beginn des J. 1139 in Genua war (a. Stumpl nr. 3843).                                                                                                                               |
| [1138]         |           | schenkt die Halfte des zwischen der villa Rense und der S. Sewarduskapelle gegenen (Peters)berges dem S. Severinsitt zu Köln. — S. die Urk. des Abs<br>Gozwin v. Altenberg von c. 1197 Günther I 492 nr. 242. Vgl. auch Reg. 363 und<br>d. d. 1174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1138           |           | Die Köiner Bürger erheben sich gegen EB. Arnold. — Chron. regia ed. Waitz<br>Rec. II 75: 1138 ipso anno sedicio gravissima inter cives et ipsum episcopum<br>oritur et vix tandem post magnam tunuituseinem sedatur. — Ann. S. Petri<br>Erphesfurd. MGSS. XVI 18: Coincinesse repugnant Arnoldo arch. — Ann. Aquens.<br>MGSS. XXIV 37 und XVI 685 (Ann. Rodens. MGSS. XVI 713); Ob. rebellant<br>Arnoldo arch. — Vgl. Glesebrocht IV 182, Bernbard, Konrad 64. 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1139           |           | belagert Köin. — Ann. Brunwil. MGSS. XVI 726, II 216: 1139. Hoc anno Coloniensis civitas ab Arnoido archiepiscopo obsessa est. — Vgl. Glesebrecht 1V <sup>1</sup> 182, Bernhardi, Konrad 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *Jan. 5        | Goslar    | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads 111., der dem Vicelin die Kirchen zu Segeberg<br>und Albeke bestätigt. – Hasse, Schleswig-Hoistein-Lauenb. Regesten u. Urk. 132<br>nr. 74. – Stumpf nr. 3384; nach Schirren, Beiträge zur Schieswig-Hoist. Ge-<br>schichte 223 Fälschung. Vgl. Bernhardi, Konrad 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Febr. 14       | Köin      | schenkt den Zehnten von Rodungen, die Abt Chno v. Slegburg auf Sumpf- und Wäldstrecken des abteilichen Hofes Straia gemacht hate oder die dort kunftig noch gemacht werden, der Abtei zur Verwendung für die Brüder nach Anordnung des Abres und zu einer Memorie für sich, seine Vorgänger und Nachfolger. Ausserdem bestätigt er die Zehnt, Vogt- und Abgabenfreiheit des Ortes, wie es sechon EB. Friedrich I gethan habe. — Actum et confirmatum a nobis Colonia a. dom. Inc. mill: CXXXVIIII, ind. il, a. archiejbecopat. nostri II, XVI kal. martil. — Z.: Bruno prep. s. Gereonis, Tipoldus prep. s. Severini, Beringerus mag, seolerum s. Marig; isdei: om. Aolfun de Monte, Udo de Briebe, Cünradus advoc., Philippus, Günzellnus de Berenbrüche et filius eins Thidricus, Aeberhardus de Heidin, Aezeilnus de Ginnich, Meginherus, Heinricus de Minhelm. — Or. Düsseidorf, ebendort Copiar B 119* S. 97. — Knipping, Annalen LXV 210 nr. 8 ex or. |
| Juni 22        | Mastricht | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der dem Servatiusstift zu Maastricht die<br>dortige Maasbrücke schenkt. — Miraeus, Op. dipl. II 870. — Stumpf nr. 3395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ende<br>Juni] | Lüttich   | Zeuge in der Urkunde Kg. Korrads III., der dem S. Laurentiuskloster in Lättich<br>das Gut Fode besätigt. — Stumpf, Acta imperil 669 nr. 475. — Stumpf nr. 3397;<br>Vgl. Bernhardi, Konrad 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |           | schlichtet einen aiten Streit zwischen den Aebten Wilhelm v. S. Martin zu Köln und Folcard v. S. Trond um 3 Wohnsätten (mansio), von denen die Abtel S. Martin behauptet, dass sie ihr von EB. Everger geschenkt selen, während S. Trond ihren Besits für sieh in Ansprüch inmmt, auf den Rat der Priveren und Getreuen also, dass er der Abtel S. Martin 2 derselben, die dritte an der Studtmauer gelegene der Abtel S. Trond zwiests und den Weg zwischen denselben für gemeinsam erklärt.— Acta a. dom. inc. MCXXXVIIII, ind. II, regni gioriosi regis secundi Conradi a. secundo, nostrae ordinationis eque secundo.— Z.: Walterius dee. maioris domus, Walterus nepos eius, Luprandus canon. s. Gereonis, Gode-                                                                                                                                                                                                                                       |

| 60   | Alliold 1 1190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | fridus a. Caniberti; ex parte s. Martini: prior Piligrinus, Buldrieus. Ortwinus; de familla: Richwinus et Herimannus, Pilgrinus, Herimannus, Godefridus thelonacrins ex partes es. Trudosis: prior Egebertus, Eliodius, Wirlens; de familla: Radultius marescalcus, Urieus. — 2 Originalausfertigungen, eine zu Köln, Kirchenarchiv von Martin, ohne Siegel nit Chivograph, die andere zu Brüssel, Stastasreliv, besiegelt; Copiar Köln, Kirchenarchiv von S. Martin f. 71 (B), Copiar v. S. Troud (A) Brüssel f. 170, Copiar (C) ebendar, f. 130; Alfrer Xil 229, XIV 267. — Piot Cartulaire de S. Trond I 54 nr. 41 ex or. zu Brüssel, Quellen I 616 nr. 110 ex B. — Reg: Wauters II 722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | . vericibit dem Stift S. Severin zu Köln auf Bitte des Propses Theobald die De- kanie in pago Måla und stiftet sich und seinem in der Severinskirche begraben llegendes Bruder Albert damit eine Memorie. Er bestimmt, dass der Propst die Dekanie inenhaben solle — et ecclesiarum curam gerens simul et sacerdotum —, and dass dem Archidiakon gemäss der alten Gewönheit der Köhner Kirche das donum der Altäre and das oberste Gericht vorbeiaben biehe, dereselbe aber nar geladen zum Synodalgericht kommen dürfe und seine Einkünfte alle 4 Jahren geladen zum Synodalgericht kommen dürfe und seine Einkünfte alle 4 Jahren durch die Hand des Dekans beziehen solle. — Actum ab inc. dom. a. MCXXXVIII, ind. prima, Innocenulo papa cathedram pont, possidente a. VIIII, regnaute glor. rege Conrado a. primo, presulat. nott a. secundo. Ego Waterens maioris eecl. dee. recognovi. Signum Brunonis s. Geronia eecl. prep. s. Theobald! a. Seve- rini prep. s. Bernoins prep. s. Cuntott a. secundo. Ego Waterens maioris eecl. dee. recognovi. Signum Brunonis s. Geronia eecl. prep. s. Theobald! s. Seve- rini prep. s. Bernoins prep. s. Cuntott a. secundo. Ego Waterens maioris eecl. dee. recognovi. Signum Brunonis v. Geronia eecl. prep. s. Theobald! s. Seve- rini prep. s. Bernoins prep. s. Cuntott a. secundo. Ego Wateres maioris eecl. dee. recognovi. Signum Brunonis v. Geronia eecl. prep. s. Marie; confirmatum vero est deric prep. sa. Apostolorum, s. Wileini prep. s. Marie; confirmatum vero est deric prep. sa. Apostolorum, s. Wileini prep. s. Marie; confirmatum vero est deric prep. sa. Apostolorum, s. Wileini prep. s. Marie; confirmatum vero est deric prep. sa. Apostolorum, s. Wileini prep. s. Marie; confirmatum vero est deric prep. sa. Apostolorum, s. Wileini prep. s. Marie; confirmatum vero est dee. recognovi. Signum Brunonis s. Geronia eecl. prep. s. Theobald! s. Seve- rini preps. s. Bernoine deer deer deer deer deer deer deer de |
| Ко   | in bekundet, dass EB. Herimann [III] ein ihm durch den Tod des Lebninhabers anch Schöffenurteil heimgefalienes predium zu Mulibheim der Abtel S. Pantation zu Köin geschenkt, und EB. Friedrich gelegentlich der Weihe der von Abt Hertmann erbanten Kapelle beim Armenhospital, die Schenkung erneenend, diese damit dotirt habe, jetzt aber durch einen gewissen Herimann and seinen gleichnamigen Sohn mit Gewalt Anspriche an das Giut gettend gemacht worden wären. Nachdem dann nach langen Verhandlungen einem Gerichtsspruch gemäss Vater und Sohn ihre Anspriche exfestucits hatten, ale wenige Tage darauf der Sohn wieder gewaltaum in das Giut eingefrungen, habe sich aber, dafür von ihm mit Exommunikation bestraft, nummehr reuig nnterworfen. Er bestätigt seineresits die Schenkung seiner Vorgänger. — Z.: Walterns maioris eoch deen, Thidericus prep. s. Apostolorum, Wilhelmus prep. de Gradibus, Tiepoldus pepp. s. Severini, lohannes mag. scol., Rudoflus abb. Tuiclensis. Tidericus, Cünradus capellani; laici: Helnricus com de Kesle, Engibertus de Bakenhelm, Cristians de Ebdeern, Gerhardus de Mulemarke; de civitate: Almerns advoc., Herimannus, Waldever, Herimannus frater Richwini, Goderfulus, Waldever, Godefridus, Maremannus, Emicho, Marcwardus, Reginoldus. — Acta Colonie a. dom. Inc. MCXXXVIIII, ind. secunda, a seenndo regul dom. Charadi regis, pontificat, dom. Arnoldi Col. arch. a. II. — Or. Düsseldorf. — Lacomblet I 226 nr. 338 ex or. — Reg.:: Aander-Heyden, Etverfeldt I il nr. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | bekandet, dass EB. Brune II in der von dem Edlen Gerard von Heinstath erbanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

und ihm übergebenen Kirche zu Havenburne (Hamborn) Augustinerchorherren eingeführt, dieselben von aller Obedienz ausser der erzbischöfischen eximiri und von den Leistungen an Bischof und Archidiakon befreit, sowie als Vogt den jedesmaligen Inhaber der Burg Wickerothe eingesetzt habe. Er bestätigt dies 1139

alles und die Besitzungen des Klosters, von denen aufgezählt werden: Zehnten, Zinsen und Güter zu Havenburne, Rimisberg, Bruckhulseu, Elpe, Horst, Loe, Mulen, Sutteresfort, Wetvelden, Vurth, Holthulsen, Apilderio, Colle, Hersougen, Urlouchem, Werbruch, Hulesdunck, Caslo, Bantsscheit, Stoerkerothe, Hethln, Blene, Widehouwen, Emescharin und der tractus in Reno contra Holmberg, - Testes, qui bule traditioni interfuerunt: Arnoldus prep. maloris cecl., Hucho dec. eiusd. ccel., Wilhelmus subdec., Hildebrandus presb., Godefridus prep. Xanctensis, Gerardus prep. Bonnensis, Theodoricus prep. ss. Apostolorum, Berno prep. s. Kunlberti, Arnoldus prep. s. Marie de gradibus; Walraven dux, Adolphus com. de Monte, Adolphus com, de Safenberg, Gozwinus de Helamisberch, Adelbertus com, de Norvenick; ministeriales: Almarus, Henricus de Volmodisten, Henricus de Alphen, Kunradus advoc, Johannes de Breidenvells, Johannes de Zulpeto. — Actum Colonic in celebri conventu cleri et populi a, dom. inc. milles, centes. trices, nono, ind. secunda. - Transsumpt vom 10. Aug. 1584 nach dem Original; Düsseldorf. — Lacomblet I 222 nr. 333, Hugo, Annal. Praemonstr. I prob. S. 628 = Binterim u. M., Cod. I 118 nr. 37, Kindlinger, Gesch. v. Volmestein II 4 ur. 13 fragm. ex cop. novlori, Borheck, Beitr. z. Erd- u. Geschichtskunde d. deutsch. Niederrheinlande 36 nr. 1. - Reg.: Erhard II 13 nr. 1609, Görz I 534 nr. 1955, Wauters II 214, Aander-Heyden I 18 nr. 77. — Die Zeugen gehören zu der unter EB, Bruno II erfolgten Handlung,

Siegburg

bekundet, dass EB. Friedrich I, einen Berge bei Remagen mit der alten Martinakirche der Abtel Siegburg in die Hande des Abtes Cho übergeben habe und
kirche der Abtel Siegburg in die Hande des Abtes Cho übergeben habe und
kennen der de demme R. Petri, Gerhardus prep. Bunnensis, Reginhardus dee., capeilani: Churadus et Herimanus; Adolfus advoe, Heinrieus com. de Seine, Udo
de Brüch, Dohannes de Zulplace, Amelricus de Wormestory; Raginagenses: Hildigerus, Sigebodo, Rolne. Philippus, Hildigerus, Waltherus, Adelbertus, Iambertus
Hillieus; Sigebergenses: Leo, Waltherus, Geriacus, Theodericus, Becelluns, Bertram,
Everhardus. — Actum Sigeberg a. ab Inc. dom. MCXXXVIIII, ind. II, nostri
archlepiscopat. a. II. — Or. Disseldorf, ebendert Copiar B 19's S. 10. — Lacomblet
1 220 ur. 336. — Reg.: Görz I 534 ur. 1953. Vgl. die Urk. v. 1221 Mittelrh.

18. III 153 nr. 179.

bekundet, dass die Brüder vom Michaelsberg zu Sigeberg zur Zeit EB. Friedrich I von Herrn Rüker v. Wide ein predium zu Gimnich mit Vogtel und Zehnten eingetauscht, und der Abt mit der Vogtei den erzbischöflichen Ministerial Acelin belehnt habe. Später hätten Acelin und seine Freunde ihre predla zu Gimnich für 1001/2, Mark 15 sol. an den Abt verkauft, und Acelin, als Vogt, wäre mit denselben belehnt worden. Doch habe letzterer, hiermit nicht zufrieden, den Abt Cuno belästigt, deu Zehnten für sich beansprucht und die caminata des Abts als sein Lehn erklärt, bis er schliesslich dazu gebracht sei, zu Siegburg in die Hande des Erzbischofs und des Vogtes Adolf den usurpirten und den Lehnsbesitz zurückzugeben. Der Abt habe ihm dann auf Lebenszeit die caminata zugewiesen und ihn mit einem Mansus zu Grutine von 6 sol. Zins und mit 12 Malter Weizen = 9 sol. zu Gimnich belehnt und zwar mit dem Mansus als erblichem Lehn. - Z.: Gerhardus prep. Bunnensis, , Adolfus advocatus (im Or., bei Lacomblet uicht), Everhardus com. de Seine, Odo de Brûche, Údo de Hanafo, Herimannus de Meudene et frater elus Ludewicus; ministeriales: Herimannus de Heppindorp, Philippus de Verkele et frater elus Iustacius, Bennikin de Dottindorp, Guntherus de Dottindorp, Sigebodo de Bozetorp, Helpricus, Relnbodo de Sigilinkheim, Franco, Heidenricus, Godefridus de Geislere, Theodericus de Geislere, Wolframmus de Friderichistorp, Cuno de Travinstorp, Leo, Waltherus, Bertram, Sigebodo, Bertram, Marquardus. - Acta a. ab inc. dom. MCXXXVIIII. Ind. II. nostri archiepiscopat. a. II. - Or. Düsseldorf, ebendort Coplar saec. XVIII B 119 S. 99, Alfter XVI 251. - Lacomblet I 224 nr. 334 ex or. - Reg.: Görz I 584 nr. 1954. Erhard II 13 nr. 1608, Aander-Heyden, Elverfeldt I 18 nr. 79.

| kioster zu K u in g e s or p h mit seiner und der Abissin Üds. Zastimmung de von S. Maris [im Capito] zu Könn lehruftige Güt des Karolus in Kunroth gu kanft habe und statt des Dienstes mit Pferd und Schild der Abissin einer Zie von 1½, sol. zahlen solie. — Actum a. ab ine. dom. mill. CXXXVIII, ind. I.— Z.; Com. Adolphus de Saphenberg, com. Gorwinus de Falkenburg, de familia uostra: Heinrieus dap., Herimannas pinc., Thietunarus camen., Philippus marrs— Or. Diaseldorf, Konigadorf Urk. nr. 3.  bekundet und bestätigt dem Nonenkloister zu Kunin gestorph die Erwerbung de Gutes zu Kunroth (mit denselben Worten wie in der vorigen Urk.), sowie das die Halfte dieses Lehns, 30 iggers, auf Bitte des Karolus an die Fran Fromu auf Lebenzeit für einen Zins von 2½, sol. ausgethan sel. Ferner bestätigt dem Knoster 80 tells gekenkte, tells geschenkte ingera in der villa Bungard. — Actum a. ab inc. dom. mill. CXXXVIIII, ind. II.— Z.; Arnoldus prep. a. Petr Bruno prep. Xantenis, Gerhardus Bunnensis, Trebedrieus prep. s. Apsoidorum Abistation and Abistation of Abistation and                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| von 8. Maria [im Capitol] zu Köln lehrührige Gut des Karolus in Kunroth ge kant habe und statt des Dienstes mit Pferd und Schild der Ableisn einen Zie von 11/3, sol. zahlen solite. — Actum a. ab inc. dom. mill. CXXXVIII, ind. I. — Z.: Com. Adolphas de Saphenberg, com. Gorwinus de Falkenburg, der fall uostra: Heinrieus dap., Herimannus plac., Thietmarus camer., Philippas mars. — Or. Dusseldorf, Konigsdorf Urk. nr. 3.  bekundet und besätägt dem Konnenklöster zu Kunin gestorph die Erwerbung de des an kunzord (mit denselben Worten wie in der vorigen Urk.), sowie die Halfte dieses Lehns, 30 ingers, auf Bitte des Karolus an die Fran Fronun auf Lebenseis für einen Zins von 21/3 sol. ausgethan zel. Fermer besätägt eine Halfte dieses Lehns, 30 ingers, auf Bitte des Karolus an die Fran Fronun auf Lebenseis für einen Zins von 21/3 sol. ausgethan zel. Fermer besätägt eine Artum a. ab inc. dom. mill. CXXXVIIII, ind. II. — Z.: Arnodus prep. a. Per Bruno prep. Xantensis, Gerhardus Bunnensis, Theodrieus prep. a. Apetolur Adolphus eom. de Safresberg, Gozwinus de Falkenburg, Waltherus com. de Keispt Bruno prep. Xantensis, Gerhardus Bunnensis, Theodrieus prep. a. Apetolur Adolphus eom. de Safresberg, Gozwinus de Falkenburg, Waltherus com. de Keispt mars. — Or. Düsseldorf. — Lacomblet I 226 nr. 337 ex or. — Görz I 53 nr. 1955, Wanters II 214.  krönt die Gemahlin Kg. Konrads zur Konigin. — Eine bestimmte Nachricht giet es darüben incht. In einer Urkunde vom 19. Juli 1139 besteichnet sie Eg. Konrads zur Konigin. — Eine bestimmte Nachricht giet es darüben incht. In einer Urkunde vom 19. Juli 1139 besteichnet sie Eg. Konrads zur Konigin. — Eine bestimmte Nachricht giet es darüben incht. In einer Urkunde vom 19. Juli 1139 besteichnet sie Eg. Konrads zur Konigin. — Eine bestimmte Nachricht giet es darüben incht. In einer Urkunde vom 19. Juli 1139 besteichnet sie Eg. Konrads zur eine Australten der Schalen vom 20 nr. 20                      | 1139   |        | bekundet und bestätigt tam iure ecclesie quam et curie nostre, dass das Nonuen-<br>kloster zu Kuningestoruh mit seiner und der Abtisain Uds Zustimmung das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gutes zu Kunroth (mit denselben Worten wie in der vorigen Urk.) swie das die Halfte dieses Lehns, 30 iugers, auf Bitte des Karolias an die Fran Froms auf Lebenszeit für einen Zins von 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , sol. ausgethan sei. Ferner bestätigt e dem Kloster 80 tells gekaufte, tells geschenkte ingers in der villa Bünger. Actum a. ab inc. dom. mill. CXXXVIIII, ind. II. — Z.: Arnoldus prep. s. Peter Brano prep. Xantensis, Gerbardus Bunnenis; Theodrieus prep. s. Apostoloru Adoiphas eom. de Safenberg, Gozwinns de Falkenburg, Waltherus com. de Kesé de familia nostra: Heinires dapp, Herimannsa pinc., Thitmaru camer. Philipp marsc. — Or. Dusseldorf. — Lacomblet I 220 nr. 337 ex or. — Görz I 53 nr. 1506, Wauters II 214.  krönt die Gemahlin Kg. Konrada zur Königin. — Eine bestimmte Nachricht gie e darüber zicht. In einer Urkunde vom 19. Juli I 139 bezeichnet sie Kg. Korra zum ersten Mai als Genossin seines Archidiakonats und die Befügnis, die Freie an der Bonuer Kirche, a archiepiscopus requisitus een seutendum institua on.  1138 —1139  1138 —139  1138 —140  1149  1159  1150  1150  1160  117  117  1180  1180  1180  1180  1180  1181  1181  1181  1181  1181  1182  1183  1184  1185  1185  1186  1187  1187  1187  1188  1188  1188  1188  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189  1189 |        |        | von S. Maria [im Capitol] zu Köln ieherthrige Gut des Karolus in Kunroth ge-<br>kanft habe und statt des Diensies mit Pierd und Schild der Äbtissin einen Zins<br>von 1½ sol. zahlen solie. — Actum a. ab ine. dom. mill. CXXXVIIII, ind. II.<br>— Z.: Com. Adolphas de Saphenberg, com. Goswinus de Falkenburg, de familia<br>nostra: Heinrieus dap., Herimannus pinc., Thietumrac camer., Philippus marve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| es darüber nicht. In einer Urkunde vom 19. Juli 1139 bezeichnes sie Kg. Konra zum erstem Mal als Genosain seines Reiches Vgl. Gleschercht IVI 182. 37  Dez. 16  P. Innocenz II überträgt dem Propst und Archidiakon Gerard v. Bonn das Visitationsrecht in den Dekanien seines Archidiakonats und die Befügnis, die Freite an der Bonner Kirche, si archiepiscopus requisitus eos secundum institum cole cere negiezerit, imt interditk und Bann zu belegen. — Günther 1 256 ur. 28  — Jaffe, Reg. pont. I¹ 892 nr. 8062.  Bekandet einen in seiner Gegenwart vollzogenen Tauschvertrag zwischen den K. nonikern der Marienkirche zu Rees und dem Freien Godescalk, wonselhe den K. nonikern der Marienkirche zu Rees und dem Freien Godescalk, wonselhe den K. nonikern der Marienkirche zu Rees und dem Freien Godescalk, wonselhe den K. de Wildbann in der Ungegend, ansareden 3 ügeren, ahmlich den sogen. Smithacker, eine Wiese zu Modwurth und einen Acker ad aucupandum habile, sowie 9 Hörige beisen zu den Wildbann in der Ungegend, ansareden 3 ügeren, ahmlich den sogen. Smithacker, eine Wiese zu Modwurth und einen Acker ad aucupandum habile, sowie 9 Hörige bei and wir der Smithalber der Schlechst dem Slift übergeben — hane autem traditionem ipse mann un suscept ecclesie firmiter defendendam adiuncta meeum ex mundam [egis con suetadine iales mann demon Reinhero de Kriekenbeco, qui tamen quicquid exiduiris aut potestalis in predictis ecclesie rebus habere potuit, illieo abrenancia atque mee poiseatut reconsignavit — und därft das der Kirche von ihreus ve storbenen Propst Adolf geschenkte predium zu Aicthinis mit allen Nutsungen un I Hörige erhalten habe. — Z. Thiepoldus prep, de. Severiso, Thiedricus pred de Wiedlinenvin, Engelbertne de Hornis. Heteromann de Heppenthorpo, Cunradus villicus de Ressa, Hemmo et frater eits Luthewige de Bienin, Thiefricus de Hirot, Philippus de Pirnin. — On. Dasseldort, Legelbertne de Hornis. Heromannu de Gallin, Herrinannu de Heppenthorpo, Cunradus villicus de Ressa, Hemmo et frater eits Luthewige de Bienin, Thiefricus                        |        |        | bekundet und bestätigt dem Nonnenkloster zu Kunlugestorph die Erwerbung des Gutes zu Kunroth (mit denselben Worten wie in der vorigen Urk.), sowie dass die Halfte dieses Lehns, 30 iugera, auf Bitte des Karolus an die Fran Fromud auf Lebensateit für einen Zins von 2½, sol. ausgethan sei. Ferner bestätigt er dem Kloster 80 teils gekaufte, teils gesehenkte ingera in der villa Bångard. — Aetum a. ab ine. dom. mili. CXXXVIIII, ind. II. — Z.: Arnoldus prep. s. Petri, Bruno prep. Xantensis, Gerhardias Bunnensis, Theodrieus prep. sa. Apostolorum; Adolphus eom. de Saffenberg, Gozwinus de Falkenburg, Waltherus com. de Kesle; de familia nostra: Heinfreiss dap., Herimannus pinc., Thiltmarus camer., Philippus marsc. — Or. Düsseldorf. — Lacombiet I 226 nr. 337 ex or. — Görz I 534 nr. 1955, Wauters II 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tationsrecht in den Dekanien seines Archidiakonats und die Befugnia, die Frevi an der Bonner Kirche, si archiepiscopus requisitus eos secundum institiam cobe cere negiexerit, mit interdikt und Bann zu beiegen. — Günther I 256 ur. 12: — Jaffe, Reg. pont. I 789 z. n. 8062.  bekundet einen in seiner Gegenwart vollzogenen Tauschvertrag zwischen den K. nonikern der Marienkircher zu Rees und dem Freien Godescale, wonsch letzter mit Zustimmung seines Bruders, des Grafen Gerbard v. Lo. sein predium vo 1½ mansi zu Mehla mit allen Zugebörungen, darunter dem Wildbann in der gegend, ausserdem 3 iugera, nämlich den sogen. Smithacker, eine Wiese zu Med- wurdt und einen Acker ad aneupandum hable, sowie 9 Horige belderie, geschiechts dem Stift übergeben — hane autem traditionem ipse mann unsueopi ecctseig firmiter defendendam adiuneta meeum ex mundane jegs on suetadine iales manu domno Reinhero de Kriekenbeco, qui tamen quiequid exind iuria aut potestatis in predictie ecclesie rebut habere potuit, ilileo abrenunciav atque mee potestati reconsignavit — und dafür das der Kirche von ihrem ve storbenen Propst Adolf geschenkte predium zu Alethin mit allen Nutuungen 1 Horige erhalten habe. — Z.: Thiepoldus prep. de s. Severino, Thiedricus prep de ss. Apostolis, Gerlagus cannon. s. Geronis; Otto com. Adolfus com., Kristia de Wieflinchovin, Engelbertus de Hornin, Heinricus de Aldensthorpia, Alma advoc, Cunradus advoc, Herradus de Niusa, Heremannus de Galin, Heriminu de Blenin, Thidricus de Hurlo, Philippus de Pirnin. — Or. Dasseldorf, — L. combiet I 243 nr. 355 ex or., Wolters, Cod. Lossensis 45 nr. 84. — Reg.: E hard III 2 nr. 11697, Aander-Heyden, Elverfeldt I 17 nr. 74. — Zeit nach He mann v. Heppenthorp bestimmt, der von 1139 an Kolnischer Studtvogt ist, hie aber noch ohner Thiel erscheint. Vgl. Lau, die erzb. Beamten in Koln 8. 65.  bekundet, dass unter EB. Friedrich I die Grafin Chnigunda v. Bilisteiu, Gemahli des Grafen Gioo, whèren einer Krankheit der erzb. Beanten in Koln 8. 65.  bekundet, dass unter EB. Friedrich I die Grafi                     | [1139] | [Köln] | krönt die Gemahlin Kg. Konrada zur Königin. — Eine bestimmte Nachricht giebt<br>es darüber nicht. In einer Urkunde vom 19. Juli 1139 bezeichnet sie Kg. Konrad<br>zum ersten Mai als Genossin seines Reiches. — Vgl. Giesebrecht IV 182. 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nonikern der Marienkirche zu Rees und dem Freien Godescalk, wonste letzter mit Zustimmung seines Bruders, des Grafen Gerhard v. Lo, sein predium vo 1½ mansi zu Mehla mit allen Zugehörungen, darunter dem Wildbann in der Un gegend, anserderne 3 ügeren, anmileh den sogen. Smithackere, eine Wiese zu Medwurth und einen Acker ad aueupandum habile, sowie 9 Hörige beiderlei Geschlechts dem Sift übergeben — hane autem traditionem jase mann me suscepi ecclesie firmiter defendendam adiuncta meeum ex mundam geigt sowie suetendine iales mann domno Reinhero de Kriekenbece, qui tamen quiequel exiduir auf potestalis in predictis ecclesie rebus habere potuit, illico abrenunciav atque mee potestali reconsignavit — und daffur das der Kirche von ihrem extorbenen Propst Adolf geschenkte predium zu Alethnin mit allen Nutuungen un 7 Hörige erhalten habe. — Z.: Thiepoidus prep. de. S. Severiao, Thiedricas prep de sa. Apostolis, Gerlagus canon. s. Gereonis; Otto com., Adolfus com., Kristia de Wielinkovin. Eggebertus de Hornin, Heinricas de Aldenthorpis, Almi de Wielinkovin. Eggebertus de Hornin, Elariness de Aldenthorpis, Londing de Bienin. Thiedricas de Hario. Philippus de Pirnin. — Or. Dasseldorf. L. combiet 1 243 nr. 355 ex or., Woiters, Cod. Lossensis 45 nr. 84. — Reg.: E hard II 12 nr. 1507, Aanders Reyden, Elverfeidt i 17 nr. 74. — Zeit nach lie mann v. Heppenthorp bestimmt, der von 1139 an Kölnischer Stadtvogt ist, hie aber noch ohne Thiel ernscheint. Vgl. Lau, die erzb. Beanten in Koln 8. 65. s. bekundet, dass unter EB Friedrich I die Grafin Chairgunda v. Bilistein, Gemahll des Grafen Gilos, wherea einer Krankbeit der erzb. Beanten in Koln 8. 65. s. bekundet, dass unter EB Friedrich I die Grafin Chairgunda v. Bilistein, Gemahll des Grafen Gilos, wherea einer Krankbeit der erzb. Beanten in Koln 8. 65. s. bekundet, dass unter EB Friedrich I de Grafin Chairgunda v. Bilistein, Gemahll des Grafen Gilos, wherea einer Krankbeit der erzb. Beanten in Koln 8. 65. s.                                                                                              |        |        | P. Innocenz JI überriggt dem Propst und Archidiakon Gerard v. Bonn das Visitationsrecht in den Dekanien seines Archidiakonats und die Befügnis, die Frevier an der Bonuer Kirche, si archiepiscopus requisitus een secundum institiam cohercere negiexerit, mit Interdikt und Bann zu belegen. — Günther I 256 ur. 125. — Jaffe, Reg. pont. I 889 zn. 3662.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| seine Gattin [Hedwig], Tochter der Cunigunde, die Uebergabe an den S. Michaele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _1139  |        | bekundet einen in seiner Gegenwart vollzogenen Tauschvertrag zwischen den Kanonikern der Marienkirche zu Rees und dem Preien Godescalk, wonseh letzterer mit Zustimmung seines Bruders, des Grafen Gerhard v. Lo, seitu predium von 1½ mans in Mehla mit allen Zugehörungen, darunter dem Villdbann in der Umgegend, ausserdem Situgera, nämlich den sogen. Smithacker, eine Wiese zu Medwurth und einen Acker ed aueupandum habile, sowie 9 Hörige beiderfeit Genaries auf den Schaffen der Schaffen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | Erben dasseibe nicht übergeben wollten, der Grat Ladewichs de Thuringia und<br>seine Gattin [Hedwig]. Tochter der Canigunde, die Lebergabe an den S. Michaels-<br>altar vollzogen haben, und dass ein Streit mit dem Lebusinhaber Godebert dabin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1138    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _1139   |             | geschlichtet sel, dass dieser das dem Grafen Lådewicus resignites predium auf Lebenszeit behalten solle gegen eine jährliche Leistung nov ½, carrata Wein — in testimonium —, welcher der Graf ein gielches Quantum bis zu Godeberts Tode hinzugefügt habe. — Testes, qui aftuerunt cum dommo Lådewice et Godeberto. Polpertus de Hepisvelt et frater eius Muerunt cum dommo Lådewice et Godeberto. Polpertus de Hepisvelt et frater eius Haurent et Rüselligten, Gozwinus de Rükelingtin, Metfridas de Bilistein et frater eius Bigebodo. Erkembertus de Rösene et frater eius Sigebodo. Erkembertus de Rösene et frater eius Sigebodo de Hobach et frater eius Hindricus, Widerolt villicus, Paginus, Dietmarus et Sigebodo abus de Sehteme, Thammo de Wimere, Lüdewicus de Capela, Ludewicus de Capela, Ludewicus de Sconebach, Heinricus de Sconebach, Wicherus de Beneburc. Udo de Sehteme, Udo de Hanafo, Sigewardus, Engilbertus, Hartmannus, Arnoldus, Güncelinus, Becelinus, Leo, Walterus, Bertrammus, Theodericus, Everlardus, Arnoldus, — Or, Düsseldorf. — Lacombie 1 254 nr. 371 ex or., Posse, Urk. d. Markgr. v. Meissen I 104 nr. 145 ex or., Sauer, Cod. dipl. Nassolcus I 132 nr. 194 ex or. — Reg.: Dobenecker, Regesta Thuringiae 1 289 nr. 1385. — Landgraf Ludw. v. Thuringen † 1140 Jan. 12 Vgl. Dobenecker, a. o. O. = 8. anch Reg. 1166 Aug. 15. 382                                                                                                                                                                   |
| 1140    |             | gestatte, das der ersbischöftliche Ministeria Volums ein Erber, anfalleh ein Haust Hör und des Palin imm das Hart griegen, mit Weinbergries, Acckern. Wiesen und Waldern der Abrei Siegeborge unter der Bedingrund bergehene und seiner Frau Tode jahrlich der Abtei Siegeborg unter der Bedingrund bergehene und seiner Frau Tode jahrlich der Abtei eine Mark für ein Anniversar zahlen solle. Cartam sigtilli notzt impressione firmammas quibna testimm adstpulatur autoritas: Cono abb. Sigebergenals, Gerardus abb. de 2 handelone, Rudolfus abb. de Frauhlere, Wilhelmas prior et totus conventus Sigebergenals. Hee autom sant nomina oorum, qui hoc idem allodium in fide aus ausceperant et sus manu cum Volumar et uxore sus ecci. Sigebergenal delegaverunt: Arnoldus villicus de Bacharsch et Arnoldus fillus sororis eins. Egi-Adolfus advoc. de Berge custodiendum auque defensandum. Herimannus autem oom, de Stalleeke, qui banno suo in andientis popul hoc lepum firmavit. Huius etiam pagine testes sunt Gerhardus prep. de Bonna. Tipsidas prep. de a. Sevanino (Tark Trater Volumari, Westein Frater eijseopi, Otto com de Rinecke, Gerardus vicus, Emicho, Herimannus. — Mitteirh. UB. II 26 nr. 41 zu 1137—43, anst vicus, Emicho, Herimannus. — Mitteirh. UB. II 26 nr. 41 zu 1137—43, anst einer vidimirien Kople im neuern Diplomara der Propette Hirzenach im Besitz des Herrn von Stranberg" — Lörsch u. Schröder, Urk. z. Gesch. d. deuusch. Kölner Vogst auftritt. Vgl. Lau, D. erzb. Beannte d. St. Köln 56. 383 |
| Marz 10 |             | Propat Gerhard v. Bonn entscheidet als Archidiskon einen Streit zwischen dem<br>Kloster Münsterelfel und dem Pfarrer v. Rheinbach, der dem Erzbischof das ins<br>nicht zahlen wollte, weil das Kloster hierzu verpflichtet sel, zu Ungunsten des<br>letzteren. — Ganther 1 260 nr. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Mai]   | [Frankfurt] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aug. 28 |             | bekundet, dass Rudolf gen. v. Turre, Ministerial des Grafen Adolf v. Sapheeberg, auf Bitten seiner Frau Waldradis und seiner Söhne Paganna, Gevebard und Hermann der Abiel Klosterrath (ecclesia in Rode) durch die Hand des Grafen als des Klostervotgs, ein Elgengut zu Hubach am Filass Hübach wischen dem abteilichen Elgengut in Resene und dem Elgengut zu Vettelhoven geschenkt habe, dass erv od eine rerbischöftlichen Ministerial Kischiaux v. Frisching gegen ein Eigengut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 1140     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      | zwischen Defuernogen und dem Kloster, in monte Logescosseh und zwar telis supra bortet, teils ad mæren gelegen, eingetauscht hatte, and dass dort ein Nonnen-kloster s. Marie et Iohannis ev. errichtet worden sel. Die Nonnen sollen der Obedienz des Abts v. Klosterrath unterstehen. Neuaufnähmen können nur mit Zoatimmung desselben, aber auch nicht gegen den Willen der Schwestern gescheben. Au lihrer Splitze steht eine vom Abt anf den Rat der Brüder und Schwestern ernannte Schwester, die ohne Zustimmung des Abts und ihres Priors den Nonnen keinen Dienst doer Obedienz auferigen kann. Eine Abestzung er-folgt durch den Abt anf den Rat der Ritderen Brüder, auch gegeu den Willen der Nonnen. Der Brüder Prior, der anch vom Abt anf den Rat der Brüder aus diesen gewählt wird, untersteht in gleicher Weise dem Abt. — Z.: Adelbero Leodlecensis episc., Arnoldas archydiac, et prep. maioris eecl., Tiepoldas prep. s. Iohannis et s. Crucis, Nicolaus prep. s. Dionysil, Hinricus prep. s. Narie in Traiecto; ilberi komines: Adolphus coun. de Saphenberg eiusdem eecl. advoc. et filise eius Hermanuns, Gozevinus de Heinsberg et filisus eius Gozevinus, Couradus de Merehelm, Tiepaldus de Eleslo; ministeriales com. Adolfi: Megenzo, Radolfus, enlus superius mentio facta est, Christianus de Rinchedorb. — Data a. dom. inc. mill. eent. Xi., ind. III., quinto kal. sept. — Or. Maestricht, Provinzislarchiv, Alfrer XXXIII 121. — Franquinte, Klosueterrade 4 nr. 3 ex or. 3 ** |
| Aug. 28  |      | bekundet, dass der Abt v. Klosterrath aus Rucksicht auf die Ruhe der Brüder die Klosterschwestern auch Marien tha 1— in vallem, que prius II ub ach nune s. Mariae dicitur — überführt habe, wo sie auch ferner der Abtei unterstehen sollen. Für die Zeit, dass dies Verhältnis der Unterordnung bestaden, seien ihnen zum Niessbrauch, nicht zu eigenem Besitz von den abteillehen Gütern zugewiesen worden: das Eigengut des Rudolph gen. de Turri mit Weinbergen zu üßsernöte und Aecker zu Asth, das Eigengut Reth, Land und ein Ziusmanaus zu Walprzechsfort. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Ziusmanaus zu Bornen, <sup>7</sup> sol. 25 Giudolphrothe, 3 sol. 10 den. zu Friestiem, eine 10 sol. und 3 obulos zahlende Mühle zu Wanle; ferner auf die Bitte der Nonnen, sie beim Bau der Gebände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |      | in der von keinem Menschen bewohnten Waldrodung zu unterstützen, ein Elgengut zu Meniscozen und Neutrothe and 11, von Theoderich v. Boderhehim gekaufte mansi; doch können diese Güter jederzeit von der Abtei zurückgezogen werden; ausserdem ein Weinberg zur Linken am Ausgaug des Blübachhales, für den die Nonnen wenn möglich der Abtei einen solchen in dem Bezirk der villa Arwier erwerben sollen. — Z.: Adaibere Loedelessis episc., Arnoldas archidac, et prej, maioris eecl., Piepoldus prep. s. Severini, Leodiensis archidissoni: Alexander et Henricus prasp. s. Murie in Trajecci, liberi homies: Adolphus com. de Saynhenberch et filias einen Hermannus. Goeswinns de Heymsbergh et filius eins Goeswinus, Conradus de Mercheim, Tiepoldus de Elzeio; ministeriales com. Adolft Megenzo, Rachijsh, caius superius facta mentic, Christianus de Rinchedorp. — Data a. dom. inc. mill. enen tipadragesimo, ind. tertia, quinto kal. sept. — Kopie im Archiv der Burg zu Vilich. Vgl. Tilie, Uebersicht 170. — Miraeus et Foppens, Op. dipl. 17 369 nr. 32 e Ernst, Hatst du Limb. Vl 132 nr. 44 irretunlich mit quinto kal. dec. fragm. — Reg.: Görz I 540 ur. 1972. — Vgl. Ann. Rodens. MSS. XVI 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |      | Zenge in der Urkunde B. Adalberos v. Lüttich, der gleichfalls die Gründung des<br>Nonnenklosters Marienthal bestätigt. — Miraeus et Foppens, Op. dipl. IV 368<br>nr. 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sept. 20 | Kölu | bestätigt die Besitzungen der Abtel Rode (Klosterrath) zu Rimest, Gelliche, Her-<br>dene, Breidelo, Geneche, Hovestede, Rode, Berrenbruch, Gerberbruch, Crumbach,<br>Herbach, Wilandesbus, Menewede, den Weinberg Hangendenvels an der Ara, zu<br>dem EB. Friedrich I den Rottzehnten schenkte, zu Geliche, Asch, Rachelvet,<br>Kettensiphen, Setterig, Bitthene, Urethen, Hillenhoven, Dune, Gingehove, Waule,<br>Holtheim, Düburghove, Liche, Gerode, Meiewilre, augu montem s. Walburgis, Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

dendorp, Wilre, Amble. Als Gesehenkgeber werden genannt: Graf Adelbert v. Saphenberg uud dessen Sohn Adolf, Herzog Waieram v. Limburg und dessen Sohn Henrich, der Edle Udo v. Mulesvort, Ludolph v. Bethbure, Graf Theoderich v. Ara, die Edelfrau Regenwidis mit ihrem Mann Adeibert und ihren Schwestern Wendelburgis nud Adeleldis, Nizo v. Gerode und Rudolph v. Evezenrode. -Z.: Arnoldus archidiac, et prep. maioris eecl., Waltherus einsd. eccl. dec., Obertus eiusd. eccl. scol., Gerardus archidiac, et prep. Veronensis ecel., Tiboldus s. Severini prep., Bero prep. s. Kuulberti, Albero einsd. eccl. scol., Waltherus prep. de Wassinberg, Berengerus seoi. eecl. s. Marie ad gradus; liberi homines: com. Adolphus de Saffenberg, dominus Henrieus de Lymburg, Lotharius com, de Are, Gozwinus de Heinisberg. - Acta a. dom. inc. mill. cent. quadrages., ind. tertia, duodecimo kal. oct. in eccl. b. Petri Coloniae. - Or. "im Archiv der Klein Seminarie zu Kiosterrath", Cople saec. XVI and XVIII im Pfarrarchiv Hersel und im Archiv der Burg zu Villeh. Vgl. Title, Uebersicht 154 und 170. - Ernst, Hist. du Limb, VI 132 nr. 45 ex cartulario, Compte rendu de la comm, d'hist, I Serie IX 108 nr. 5 ex cart., Fahne, Cod. dipl. Salmo-Reiffersch. 4. - Reg.: Franquinet, Kloosterrade 8 ur. 6 ex eart. mit vollständiger Zengenangabe (vgl. auch S. 292), Görz I 541 nr. 1974, Wauters II 220.

Köln

schenkt auf einer Generalsynode dem Abt Wibald von Stablo und seinen Nachfoigern den Rottzehnten in der villa Bullinga, deren Kirche dem Abt gehört, and bestätigt die von Erzbischof Heribert der Abtel geschenkten Zehnten. Testes, qui affuerunt : Arnoldus maioris eccl. prep., Walterus dec., Gerardus Bonnensis prep. et archidiac., Herimannns (!) Sanetensis prep. et archidiac., Brano prep. de s. Gereone, Tiebaldus prep. eccl. s. Severini, Wileimns prep. de s. Maria ad gradus ciusd. decanie dec., Berno prep. de s. Cuniberto, Teodericus prep. de ss. Apostolis, Berengerus prep. de s. Andrea, Fredericus prep. de s. Georgio, Gerardus abb. de s. Pantaleone, Rodulfus abb. Tuitiensis, Amelius abb. Brunwillarensis, Teodericus abb. de Campls, Fulcoldus dec. de s. Cuniberto, Robertus dec. de s. Gereone, Fulcuinus dec. de s. Maria ad gradus, Obertus mag. scol. eccl. s. Petri, Iohannes secundus mag. in cad. eccl., Godinus scol. de s. Gereone, Berengerus scol, de s. Maria ad gradus. — Actum Colonie publice in malori ecclesia a. dom. inc. MCXL et ind. III, regnante Cuonrado Rom. rege secundo, a. regni sni terelo. - Or. Düsseldorf, ebendort Copiar saec. XII B 52 f. 72. - Martene et Durand, Coll. II 113 = Quellen I 510 nr. 48. - Reg.: Wauters II 222. - Propst Hermann v. Xanten passt nicht in die Zeugenreihe. Von 1139-1147 erscheint Bruno als solcher. Ein Propst Hermann v. X. tritt zuletzt 1125 als Zenge auf.

bestimmt gemäss der Urkunde Eli. Friedrichs I. von 1128 (Reg. 242) das Verhältnis zwischen den Klöstern Etablo und Malnucky. Kurzer gefassat als jene enthalt diese Urkunde doch einige Zusätze. Der Wählakt findet zu Stablo statt. Der Abt kann in allen ihm znstehenden Orten der Kolner Diöcese Messes lesen. Er ist uicht zum Besuch der Kölner Synode verpilieltet und bezieht frei die Zehnten der Kirche zu Maimedy, Ambaier, Aldendorp und Bullinge. Kein Archildakon, Dekan. Archipresbyter oder erzbischöflicher Beamier hat in Maimedy Irgend eine Gewalt der Gerleitbahrkeit. — Z. wie im Reg. 390. — Datumdeuert Debondrof Copiar succ. XII B 262 r., Alfher XXXI 75. — Mars. 122 (Coll. II 114, Lüng; Reichsarchis XVIII 756 n. 16. — Reg.; Waters II 222 (Coll. II 114, Lüng; Reichsarchis XVIII 756 n. 16. — Reg.; Waters II 222 (S. 391)

schenkt auf Bitte des Abis Ainellus der Abiel Brauweiler zum Gebrauch der Brüder ein Hurrensonhiuse genanntes Haus an der Mosel mit einem unbebauten, zur Anlage eines Weingarten zu verwendenden Berggrundstück und erhalt für den ihn von diesem Haus zustehenden Zins von 10 hm Wein 10 kleine Weinbergteile in peculiari villa nostra Segkeneheim, nachdem ihm ein Gntachtem der Schöffen und Getrenen den Vorteil dieses Tausches bewiesen hat, — Actum u. ab inc. dom. MCKL, ind. III, moderante Petri navieniam innocentio p. a. XIII (2), regnante glor. Rom. rege Churado a, quinto (3). — 2. Arnoldus encelarius,

5 Regesten II

| 1140           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          | Bruno prep. s. Gerconis, Berengerus prep. s. Andrey, Theodericus prep. ss. Aposto- forum; Sigfridus com., Aofus (i) com. de Monte, Aofus (i) com. de Saphenberge, Gerardus com. de Bothns, Govrinus de Falkenburch, Udo de Bruccha. Uricus de Brunesbore, Lambertus de Lurceha, Gerardus de Mulenarcha, Gerardus de Mulesfurt; ministeriales eccl.: Hermannus advoc., Amelricus de Wormesdorph. Sicoo de Hependorph, Bertrammus de Galcken. — Dr. Düsseldorf. — Lacomblet! 231 nr. 542 ex or., Acus Paiat. III 163 ur. 50 ex or. — Reg.: Gorz 1 541 nr. 1975. Wauters II 222, Aauder-Heydep, Eliverfeldt 1 19 nr. 81. — Erwähnt Chron. Brunwyl., Annalen XVII 143. — Die Indiction stimmt zum J. 1140, die Jahre des Papstes und des Konigs passen uur zu 1142.  392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • •            |          | bekundet, dass EB. Friedrich I die Propsiel Zulpich (ceila monachorum) gestiftet und sie als ein Tochterkloster der Abel Sieg bur gunerssells, sodanu einen Zehnteu zu Heingenbach, alle domistationes, que sunt infra fossuram vallis muri per circultum in molendo moleudine, sein Haus sowie einen Gemasgarten geschehnt und die Bewohner des Orts zur Schenkung ihrer gemelusamen cöweda veraniasst habe. Ein Streit um das öffichtum nonne mit dem Pfarrer sei geschlichtet, und EB. Bruno habe bei der Klosterweihe dem Priester alleiu den Kreuzaltar, alles andere den Brüdern zugewiesen. Er bestimmt wie schon EB. Priedrich I, dass die Brüder nach der Sitte der Klöster Adlige besuchen und bei sich begraben därfen, und bestäutigt sodann hüre Bestitungen zu Vösnich, Langeudorf, Bale. Piateue, Toliendorf, Eriesdorf, Rochendorf, Virnich, Eritpen, Scheide, Mile. Wissheim, Irochsem, Hiergard, in Westlach, in Curlei, Trivelstorf, Waldorf, Zülpich, Scheven, Chempene und ihre Zinsbesüge von einer grossen Zahl genannter Per-Kul. III. a. notzi archiepiscopat. — Angebilches Ort, in Disseldorf. — Lacombiel 1229 nr. 341 ex or. — Verdächtig. Die Urknnde ist nicht beslegelt worden. Die Schrift hat keinen Siegburgischen Charakter. Die meisten der Schenkungen EB. Friedrichs siud in der Gründungsurkunde nicht aufgeführt. Vgl. Reg. 214.                                                   |
| Des. 25        | Soest    | aberträgt der in vico Filetorp erbauten, dem Erzbischof (nostre ditioni) unterste- henden Cellula auf die Bitte des erzbischoficheu Ministerials Hildebrand v. Sadwich dessen Lehu mit Hörigen und silen Nutzungen, indem er sich damit eine Memorie stiftet, und beurkundet diesen Akt sur Ersuchen des dortigen Abt Hartwyg.— Z.: Wycbertus abb. s. Alexandri, prepositi: Thiedericus prep. ss. Apostolorum, Odelricus s. Patrocii, canonici: Richardus, Corradus, Ladowieus, Hildiboldus, Hermannus, Hildewardus; uobiles: Sifridus com. de Hohenburg, Otto com. de Ravenesberg, Gozwynus de Heymsberg, Everbardus de Berge, Wizsel de Patberg, Rathardus, Otto de Patberg, Bernhardus de Waldegge, Haholdus, Hermannus de- Patberg, Sybodo, Godfrügus Monzus, Henricus de Gyvore, Walterus advoc., Rotholfus, Blanchard, Erpo de Mulenheym; ministeriales: Almarus de Colonia, Henricus de Volmodestein, Richwin de Colonia, Hermannus advoe, Thiemmon, Reinbodo, Adelberrus, Constantia, Phylippus, Conradus, Philippus, Marsilius, Hyt- inadi anno mill. cent. KL primo, ind IIII, archhejiespota, nostri a. IV. — Copie, Mas. VII 6704 Münster; Geletius III f. 749, Alfter XXII 170. — Wilmans, Ad- ditamenta 41 nr. 44 exc., Langus, Karenba, Cod. dipl. 8 nr. 6, Zeitschr. f. West. Gesch. VIII 21 fragm., Kindinger, Münst. Beitr. II Urk. 199 fragm. — Reg.: Erhard III 10 nr. 18268, Anader-Heyden, Elverfeldt |
| 1141<br>Mai 21 | Würzburg | 18 nr. 80.  Zeuge in der Urkunde B. Rudolfs von Halberstadt, der dem Kloster Paulinzelle die Befreiung von Kottsehnten in Schlimbach und Gatterstedt gewährt. — Schmidt. Urkb. des Hochstiffs Halberstadt I 168. — Vgl. Dobenecker, Regesta Thuringiae 1 298 nr. 1422, Stumpf nr. 3427 fülschlich zu Juul I. Bernhardi, Konrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Juni]         | •        | 218 ff.: der Reichstag zu Würzburg war am 18. Mai eroffnet worden. 395 Zeuge iu der Urkunde Kg. Konrads III., der den Bürgern von Asti das Münzrecht erteilt. — Tolner, Historia Palat. 33. — Stumpf ur. 3428.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1141                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sept. 4             | Köln                    | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der der Abtei Brauweiler die Hols- und<br>Weidegerechtigkeit im Walde Omink bestätigt. — Lacombiet I 232 nr. 343, Sloet<br>nr. 276. — Stumpf nr. 3432. Vgl. Bernhardt, Konrad 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • 24                | Marienthal<br>a. d. Ahr | weibt die Kiosterkirche zu Marienthal. — Franquinet, Kloosterrade 94, Aufheichnungen über die Kiosterstiftung: a. mill. CXLI consecrata est in valle, que prizs Hubach vocabatur, nova sororibus ecclesia in honore s. Marie sanctique Iohannis ev. a dom. Arnoido Coloniensi arch., a quo ipse locus vallis s. Marie est appeliatus, concurrente II, ind. V. epacta XXII, feria IIII, VIII ksl. oct., luna XX.—Vgi. Ann. Rod., Ernet, Hist. du Limb. VIII 53 Note.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | Köin                    | bekundet, dass dem S. Martinstift zu Lüttich die Besitzung zu Diegada von Stephan von Oys entrissen sel, dass aben, als dieser bannbeladen gestroten, sein Schwiegersobu Gerard gegen einen Zins von 25 sol. in den ersten 3 Jahren und von 30 sol. in der Notzett alle Gewalthstigkeiten abgesehweren habe. Diesen Vertrag hätten unn auch dessen Frau und Kluder im Dom zu Köln in seiner und der ganzen Kirche Gegenwart beschweren. — 2.1 arnulphus maioris eocl. prep., Waitherus dec., Bruno prep. s. Gereonis, Gerardus prep. Bonnensis, Theobeidus prep. s. Severini, Theodericus prep. ss. devonisorum, Rodulph abb. Tuittensis; com. Adolphus de Monte, Conrardus com. Bonnensis, Arnulph com. Tuittensis, Gosvinus de Focoumont; ministeriales: Hermannus advoc., Iohannes dapifer. — Actum solemniter Colonie in eccl. b. Petri a. inc. dom. MCXLI, ind. IV, regnante gibr. rege Cunrado a. regni elus tertic, episcopat. nostri a. quarto. — Erost, Hist. du Limb. VI 135 nr. 46, Compte rendu de la comm. d'hist. I Serie IX 111 nr. 6 ex copiario. — Reg.: Wauters II 230. |
|                     | Soest                   | schilchet einen Streit zwischen dem Patroelusstift [ru Soest] und dem erzbischöflichen Villitens des Hofes Gelmen um ein von dem erzbischöflichen Hörigen bewohntes, bei dem Stift gelegenes Haus, indem er dasselbe mit dem Hörigen dem Stift überträgt. — Actum in eadem eccl. predicti martyris a. ab inc. dom. MCXLI, ind. III, regnanue Cunrado regni eins III, pontificat, nostri a. IIII. — Z.: Ubildicticus prep., Theobaldus prep. s. Severini, Liuppo dec., Arnbelmus cust., Weneko camer. Adelbertus mag; Otto com. palatinus, Gozwinus de Falkenburg, Walkerus advoc., Heinricus de Volmodestein, Marsilius villicus, Tiemo, Almarus, Hildegrens sonior, Wufhardus, Hildegrens unior, Alfwinus, Bovo. — Or. Munster. — Seibertz I 59 nr. 46 ex or., Kindlinger, Gesch. v. Volmestein II 6 nr. 2 xx or. — Reg.: Erhard II 15 nr. 1827, Gorz II 626 nr. 2257.                                                                                                                                                                                                                   |
|                     |                         | obergiebt dem der Abtel Sprinkersbach unterworfenen Manasklosser Martyldabl den Berg Soch, blisher Lehn des Reisbald v. Issenburg, den er dafur mit einem vom Kloster eingetauschten Weinberg bei der villa Sele belehat. — Actum publice a. inc. dom. MCXLI, ind. Illi. — Z.: Arnoldus malor prep., Waiterus dec., Gerhardus Bonnensis prep., Bruno prep. s. Gereonis, Thybaldus prep. s. Severial, Theodericus prep. ss. Apostolorum; nobiles: com. Gozevinas de Valchenburg, com. Adulphas de Saphenberg, Gerhardus de Mallearska. — Mittelirh. UB. 1578 nr. 562 aus neuerer Cop. — Reg.: Görz 1 546 nr. 1990, Mittelirh. UB. 116 nr. 562, Wanters II 230. — Vgl. Reg. 437.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     |                         | weist den zum Bischof v. Osnabrück gewählten Münsterschen Domberrn Wecelln zurück. Mau wählt darsuf Philipp, Propst v. Deventer. — Ann. Patherbr. ed. Scheffer-Bolchorst 170 (Chron. regia ed. Waltz 19) zu 1142; Wecelinus Monasteriensis canonicus ab accelesia Osnabrugensi elpscopus eligitur, sed Coloniensium archiepiscopo allisque quibusdam resistentibus suspensione dividi officii socclesia a legitima electione svectur, unde Philippam praepositum Daventriensium in elus locum suscipiunt. — Da B. Philipp schon 1141 arkundet, so ist diese Nachricht in das J. 144 zu esteune. Vgl. Erhard II 10 m. 1624, Philipp. Osnabr. UB. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| vor 1142<br>Juni 12 |                         | 213 ur. 266, Bernhardi, Konrad 232 Note. Scheffer-Bolchorst a. a. O. 198 hâit die Urkunde nicht für beweiskräftig, da sie nur in Abschrift erhalten sei. 402 schenkt dem Kloster auf dem Stromberg (Heisterbach) die Zehnten dieses Berges, den Novalschnten in der Mark von Königswinter und sanderes. — Vgl. Bulle P. Junocenz II von 1142 Juni 12 Lacomblet I 233 nr. 345. Der Papst verbletet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1142    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        | Eingriffe in die Rechte und Besitzungen des Klosters — saiva Coloniensia archi-<br>episcopi canonica lustitia. Vgf. auch die Bulle von 1143 Febr. 19 Lacomblet I<br>236 nr. 348 und Reg. d. d. 1176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Juni 13 | Köln   | sitzt auf einer Generaisynode dem Gericht vor, das der Aebtissin Irmentrudis v.<br>Essen gegen ihre Ministeriaien Recht gibt. — Vgl. Urk. der Aebtissin Lacombiet<br>1 234 nr. 346 und Reg. 405.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [• •]   |        | iselli auf Bitten der Aebitsin Ermendrudis und die Klage des Konvents der Kirche zu Essen (Enaldensis ecciesia) 6 Hauer, in deren Bestir sich die Ministerialen der Kirche Gevehard, Conrad, Widelogis, Friderich, Gevehard, Edeiger, Mathildis, Hazzeka mit Gewait gesett hatten, zum Gebrauch der Schwestern zurück.— Actum Colonie in publico conventu a. ab inc. dom. MCXXXXII.— Z.: Arnoldus cancellarius et unaioris eccl. prep., Theebaddus prep. s. Severial, Theodericus prep. ss. Apostolorum, Otto palatinus com.; de cecl. Eanidensi: Ermentrudis abb., Adelhedis prep., Mathildis, Odelhidis, Oda, Gerardus clericus, Herimannus, Fridericus; excentis, Rotherus de Hinesberge, Theodericus de Bruke, Guizilinus de Strunkethe, Kotherus de Hurs, Robertus, Bertholdus kamerarius, Gevehardus dapifer, Otkerus marsesalcus, Winemarus, Conradus, Segebertus, Fridericus, Bernchardus, Herimannus, Henricus, Theodericus, Walcon.— Or. Düsseldorf.— Lacomblet I 235 nr. 347 ex or., Westphalla III 191 ex or.— Reg: Erhard II i fnr. 1632.— Dere die Daterurus yell, Egg. 404. 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Juii 2  |        | schenkt dem Abt Heinrich v. Breitenau 4 corpora der 11000 Jungfrauen. — Iob. Trithemil Chronica Hirsaug. (1559) S. 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | •      | Zeuge in der Urkunde des Abtes Wilhelm v. S. Martin z. Köln, der bekundet, dass<br>die Kölnerin Wendichen einige am Rhein erbaute Gaddemen seiner Abtei ge-<br>schenkt habe. — Quellen I 514 nr. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | [•]    | bekundet, dass auf seine Mahnung ein Streit zwischen dem Abt Wilhelm und Konvent v. S. Martin einerseits und einigen zur Bruderenbaft des Kiosters gehörenden Könier Bürgerin, die auf abteiliehem Grunde ein Hospital erbaut und zusammen mit dem Monchen doritt hatten, anderresiet abnin geschlichtet sei, dass einer der Laien unter der Aufsicht des Abts und von ihm mit dem Amte bekleidet die Verwaltung desselben führen solle. Von geschenkten Immobilien geht das Eigentumsrecht an die Abtei, nur der Niessbrauch an das Hospital über, während Mobilien direkt dem letzsteren überwiesen werden. Was der Eintreehem einbringt, verfällt dem Hospital. Pür alte oder Kranke Laienbrüder sind besondere Kammern reservirt, wo sie ungestort je nach Vermögen mit feiner oder geringer Verpflegung nicht einer Die Hospital beter Monchen zu bestimmten Zeiten Matten der Monche durch die Kirchen tragen zu isssen. Premde und sirne Pasawanderer nimmt er auf, weist dagegen Reiter der Sorge des Abts zu. — Z.; Arnoldus preps. Sett, Thiederieus preps. s. Perwied und sirne Fusawanderer nimmt er auf, weist dagegen Reiter der Sorge des Abts zu. — Z.; Arnoldus preps. Sett, Thiederieus preps. s. Aposiolorum, abb. Rudoffus der Tulicio, Amilius abb. de Bruuwilere, Heribertus de Knethssede; (Jozwin de Huneberg, Herman advoc., Emelrich de Wormendorp, Richwin ef frater eine Herman, — Acta sunt hee a. dom. inc. MCXLII. — Copiar saec. XV Disseldorf 8 65° f. 83, Afther XIX 7. — Lacophie I 247 nr. 360 ex cop Quellen I 525 nr. 58 zu 1144—47. — Reg.; Aander-Heyden, Elverfield I 21 nr. 91. — Nur Alter, der die Urkunde aus Legipontil Chron. miss. eschöpfe, hat das Datum. 408 |
|         | Bonn   | gegenwärtig, als Roingus, Bürger zu Bonn, dem dortigen Cassiussift ein Haus, einen<br>Morgen Weinland zu Ruigesdorf und einen Hof zu Bachem schenkt. — Günther<br>I 262 nr. 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Xanten | bekundet, dass die Gräfin Ermentrudis dem Erzstift die villa Ressa übertragen<br>habe, die dan Gewönheitsnecht besitze, dass ihre Kanfeuet zu Wiesels, Kanctum,<br>Embrica, Eithena, Dulenkheim, Smithusen ebenso wie die Kanfeute dieser villae<br>zu Rees zolifrei seien. Er bestätigt diese Gewönheit und untersagt litre Ver-<br>letzung, quia Xanctum et supradicia Ressa nostre potestatis, nostri proreas iaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |        | <sup>1</sup> ) Statt des unverständlichen claustrum ferri im Copiar hat Alfter claustrum verri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1142           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |      | erant. — Z.: Theodericus abb. de Campia, Theodericus prep. de Apelia (istatt Apostolis), Pulmarus prep. de Sevelica; Gozvinus de Hennesberk, Baldericus de Daimeth, Bermannus advoc., Herrardus dapifer, Almericus de Wormerador, Bruno pineorna, Constantiu marescalcus, Vokeio cameratius e Rainoldus. — Actam Xanctis a. ab inc. dom. MCXLII, ind. quinta, regnante glor. Rom. rege Conrado a. quarto, nostri presolatus a. quinto. — Or. Rees, Sudatarchiv, Transumpt v. 1560 Mai 16 Doctinchem, Sudatarchiv. — Annalen XI 168 ex or., eben dort S. 255 nochmals als bisher ungedruckti (19 x transs. = Sloce 170 nr. 271. — Reg.: Nyboff, Inventaris v. Doctinchem I, Aander-Heyden, Elverfeld I 15 ur. 83. — Vgl. Heldemann, Zeitschr. d. berg. Gesebv. V 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1148<br>Mürz 5 | Koln | lasst anf Kiage des Abts Gerhard und der Brüder von S. Pantsie on über die ungerechte Bedrückung ihrer Höfe Sürthele. Embe und Asche durch den Vogt Christian v. Wivelenchove auf einer Versammiung der Hoffgenossen ein Welstum der regelmässigen Vogtsegfülle herstellen, weiche die Schöffen Sieon aus Sürtheit Brü diesen Höf auf 24 modil massenses Hafer und 12 sol. col. mon., Luidolf aus Embe für diesen Höf auf 17 ab., Herimanns cum barba aus Asche auf 6 modil Hafer, 12 sol. und 31 den. angeben, und verbietet accepts stols dem Vogt und seinen Nachfolgern eine Ueberschreitung dieses Satzes. — Z.: Arnoldus maforis eccl. prep., Waiterus dec., Bruno prep. Santhensis, Gerhardus prep. Bunnensis, Berengerus prep. a. Andrec, Thidericus prep. as. Apostolorum, Rudolfus abb. Türlensis, Amillus abb. Brunwillrensis, Chao abb. Sigebergensis, Charadus dec. a. Gereonis; liberl et servientes: Rupertus de Lutiburg, Heinricus com. urbann, Gerhardus com. de Italiaco, Waiter com. de Keele, Waiterus de Rodenburg, Waiterus de Hengebach, Wecelo de Patberg, Herimanns abrec., Aemeiricus de Warmerstopp. Aemeiricus, Meginherus, Herimanns, Waldever, Godefridus, Richinus et Herimannus der Prop. Senting de Rodericus, Senting de Rodericus, Entsche, Siece, Marzo, Heriman, Ernest, Immo, Hartman, Cunradus; familia de Süfthele et Embe et Asche. — Acum Golone III non. mart. a. dom. Irandi Col. arch. a. VII (1). — Or. Düsseldort. — Lacombiet I 237 nr. 349. — Reg.: Aander-Heyden, Eiverfeidt I 19 nr. 84.  sitzt zu Gericht über Harstiker. — Ann. Bruwil. MöSS. XVI 727: 1143. Acceptation of the August of the August Colonie in ecclesia b. Petri presente Arnoido arch. contra hereitos facts ext. prop. Petrich über Harstiker. — Ann. Bruwil. MöSS. XVI 727: 1143. Acceptation of the August Colonie in ecclesia b. Petri presente Arnoido arch. contra hereitos facts ext. prop. Scheffeld (1) and prese exprepaverunt, ceter autem reatu suo confusi fugam inierunt. Apud Veronam presidente Ottone comite igne consumpti sunt tres mainenes mori quam celere socroannete actholice |
|                |      | Bernardum ep. Hartshelm, Conc. 111 553: nuper apud nos luxta Coloniam quidam harcetici detecti sun, quorum quidam cum astiafactione redierunt ad ecclesiam. Duo ex ils, sell. qui dicitur episcopus eorum, cum socio suo nobis restiterunt in conventu clericorum et ialcorum presente ipso dom. archiepiscopo cum magnis viris sobilitos, haeresim suam defendentes ex verbis Christi et apostolorum. Sed cum vidissent se non posse procedere, petierunt ut els statuerestra dies, in quo adducerent de suis viros fidel suae peritos, promittentes se velle ecclesiae sociari, si magistros suos viderent in responsione deficere; alloquim se velle pottas mori quam ab hac sententis defiecti. Quo audito cum per triduum essent admoniti et respicere noluissent, rapti sunta spoulis inialo sedo permotis, nobis tamen in concillo sedentibus invitis, et in ignem positi atque cremati et quod magis mira bile est, plas tormentum gais non solum cum patientale sed et cum lastitis introv verunt et sustinuerunt. — Vgl. auch Anon. libelius adv. errores Alberonis sacerd. Merkensis, Martene et Durand, Coll. IX 1251. — 8. Bernhardi, Konrad 441 und oben Reg. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | 3    | bestätigt die Besitzungen des Kiosters in insula b. Marie (Rolands werth): ein<br>Wald in der Pfarrei Bacheim, geschenkt von ER, Friedrich I, die curtis Chrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1143 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | hoven, mit Zastimmung des gen. Erzbischofs von dem Lehnsinhaber Adolf erworben; ferner Güter, Renten und Rechte in Keise, Hunefe, Reida, Kölin, Roendorph, Breitbach, Mielnheim, Pissenheim, Gädensberg, Liesheim, Novele, Dottendorph, Landensdorph, Rädine, Ambie, Moncee, Wiltere, Wellesstad in partibus Wędersiven, Upheim, Owenheim, Wisse, Hattestorph, Ergarde, Houmere, Tultium, in monte Unciestein, Adendorph, Baele, Crickesdorph, Brzgir, Geischa, Speya, Ramersbach, Rimmegistorph, Cádinkovan, Rigenagen, Arwilra, Gocestorph, Unciebach, Oddintorph, Beschim, Wiederch, Imbe, Degerstorph, Lüdelheim, Bercheim, Biddendorph, Godelheim, Heimerbeim, Imbe, Legarstorph, Lüdelheim, Bercheim, Biddendorph, Godelheim, Heimerbeim, Imbe, Legarstorph, Lüdelheim, Bercheim, Biddendorph, Godelheim, Heimerbeim, Willemus, Gidelheoven, Ekkendorph, Odelsheim, Heimerbeim, Willemus, Gidelheoven, Ekkendorph, Odelsheim, Heimerbeim, Willemus, Gidelheoven, Ekkendorph, Odelsheim, Heimerbeim, Willemus, Gidelheoven, Charatte, Cha |
| Xan  | en bekundet, dass der Dekan Baldrich v. Sevelika (Ziffilch) den zum Hofe Biscops- hove, der von EB. Anno dem Stift geschenkt worden, gehörenden Sumpf Gar- ueseia an 12 genannte Leute zu einem Erbähn von 48 sol. daventr. mon. vogtei- frei augesthan habe, die Bebauer aber durch die Inhaber des anliegenden Waldes aus ihrem Besitz verdrängt worden seien und zu ihm ihre Zuflucht genoumen hätten. Er bestimmt nun ihre Rechte an dem zwischen dem grossen Wald und der Wasserleitung (aqueductus) gelegenen Teil des Sumpfes und ihre Pflichten gegen das Sifit. — Actum est sub testimonio virorum lituatrium, qui tune in opplide Xanctensi nobiscum aderant: Theodericus prep. de Apostolis, Godinus mag. s. Gereonis, Laddewieus ennos. Petri; Gozwinus de Falkenburg, Hermannus advoc., Riqvinus. — Acta est haec confirmatio et sigilii nostri impressio a. ab inc. dom. MCXLIII, ind. VI. regenate rege Gozorado, postalatus nostri a. VI., Theodrici advocati a. I. — "Or. Kranenburg". — Sloet 271 nr. 278 nach Copie vom Or. — Reg.: Ander-Niedven Everfeidt 12 0 nr. 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | bekundet, dass der erzbischöfliche Ministerial Volmar v. Sevenich der Kirche b. Marie in grad ib us 17 zehn Malter Weizen zahlende iurmales zur Erhöhung der Pfründen der Brüder und zu einer Memorie für sich und seine Abnen gescheatt habe, und dass usch dessen Tode seine Söhne noch 10 iurnales mit 11 Malter Weizen Zins himzugefügt hätten. — Z.: Arzoidus eccl. b. Petri prep. et Walterus eiusd. eccl. dec. et Gerhardus Bunnensis eccl. prep., canonici b. Mariae: Voluniuns dec., Berengarius mag., Ludewiuse cust., Hiezelius cant., Geroidus, Poppo, Everhardus, Rupertus; laiei: Adolphus com. de Saphinberch, com. Adolphus de Monte, Wilhelmus com. de Iulici, milisteriales » Petri! Herimannus Clonienstim advoc., Philippus pincerns, Adolphus de Grazinich, Emelricus Tuskemannus, Heirricus de Alphelm, Heuricus de Vulmuthstein. Herrardus de Nussis, Gerardus albus. — Actum a. dom. inc. McXLIII, Ind. VI. — Gelenius I. I. 124, IV. 2509.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

1143

nach Sept. 26 Alfter XIX 77. — Quellen I 516 nr. 52 ex Gei., Kremer, Ak. Beitr. III Urk. 43 nr. 27. — Reg.: Gorz, I 552 nr. 2007, Aander-Heyden, Elverfeldt I 20 nr. 85.

bestimmt mit Einwilligung des anwesenden Abts Cnuo, dass die Aebte v. Slegburg, denen EB. Hermann [III] das donum der Dekanle von Sigeberge verlieben, pur mit Zustimmung des Archidiakons desselben Ganes, des Propstes Gerhard [v. Bonn], der von ihm den bisher von den Erzbischöfen besessenen Bann der Dekanle erhalten habe - archidiaconi consensas ab antiquo super hoc requirendus est oder seiner Nachjolger, seinen Dechanten investiren dürfe. Ferner bestätigt er. dass wie von aitersher Gudenesberg, Ukendorf, Rindorf, Ruscendorf und der Hof des Propstes in Bonn zu S. Ysidor mit der Kapelie and dem Hof in Bonn zu S. Panins, der Hof des Propstes zu Moleuhelm mit 5 mansi der Brüder sowie alle Mensaigüter des Propstes, auch die verlehnten, vogtelfrel sein und nur dem Propst dienen sollen, und dass die Stiftsdienerschaft und Stiftshandwerker, ob sie im Kloster oder in der Stadt wohnen, nicht vor das öffentliche Gericht, sondern vor das des Propstes im Kloster gehören; ebenso die famuli canonicorum et propril sive conducticii. - Z.: Arnoldus maioris ceci. prep. et aule regie canc., Walterus dec. et eiusd. ecel. totum capitulum, Bruno Xanctensis prep., Thiboldus eccl. s. Severini prep., Berno eccl. s. Cuniberti prep., Berengerus eccl. s. Andree prep., Theodericus ss. Apostolorum prep., Fridericus eccl. s. Georgii prep., Gerhardus mon. s. Pautaleonis abb., Rudolfus Tuitiensis abb., Amellus Brunwilar, abb., Cono Sigebergensis abb. - Actum a. ab inc. dom. MCXLIII, ind. VII, regnante glor. Rom. rege Cunrado a. VI, Celestino papa ad regendam eccl. del noviter constituto, pontificat, nostri a. VI. - Or. Düsseldorf, ebendort Copiar B 83 S, 18, Gelenius IX f. 17, Alfter XXII 236. Vgl. auch Tille, Uebersicht 8. 132. Gunther I 279 nr. 134 ex or. - Vgl. Bulle P. Alexanders III v. 1177 Juli 31. Günther I 428 nr. 200. - Celestin selt 1143 Sept. 26 Papst.

schenkt dem Abt Bernelin v. Sponlicht die Gebeine von 2 Geführtinnen der h. Ursnia.

-- Crombach, Vita s. Ursniae 660.

nach März 12 Köln

schlichtet den Streit zwischen dem Kölner Bürger Herimann, der das Grundstück der Abtel S. Pantaleon, auf dem er zu Ehreu des h. Manritins eine Kirche erbant hatte, als ein Geschenk des Abtes für sich in Anspruch nahm, und dem Abt, der behauptete, dass diese Schenkung nicht geschehen sei und anch nicht ohne Zustimmung der Brüder und Ministerialen und ohne schriftliche Beurkundung erfolgt sein könne, endlich auf den Rat der Prioren also, dass er Nonnen von der Rheiniusel (Nonnenwerth) in die nene Kirche einführt und sie bei freier Wahl lhrer Priorin in geistlichen Dingen dem Abt v. S. Pantalcon unterstellt. Dieselben werden durch zwei vom Abt zu nuterhaltende Brüder v. S. Pantaleon in spiritnallbns bedient. Da die Kirche eine Pfarrkirche sel und der Abtei gehöre, so solle der Abt alles Recht an der Investitur derselben behalten. Die Gaben und Opfer an dem Pfarraltar fallen dem Pfarrer, die an den andern Altaren den Nonnen zu. Der Abt habe den Nonnen die Natzuiessung von 25 lugera und anderer Bodenteile bei der Kirche zugestanden, solange sie nicht die obigen Bestlimmungen verletzen. - Z.: Wernerus episc, Monasterieusis. Arnoldus prepde domo, Walterus dec., Bruno prep. Xantensis. Gerhardus prep. Bonnensis, Tiepoldus prep. s. Severini, Volcoldus prep. s. Cuniberti, Thidericus prep. ss. Apostolorum, Berengerus prep. s. Andree, Rudolfus abb. Tuiciensis, Cuno abb. Sigebergensis, Wilhelmns abb. s. Martini. Amilius abb. Brunwilirensis; talci: Otto com. de Rinegge, Herlmannus advoc., Amelricus de Wurmerstorph, Waiterns com. de Kesle, Richwinus et frater elus Herimannus, Waldever, Herimannus, Marcmannns, Godefridus, Herimannus de Wighus, Emicho. - Acta Colonie a. dom. luc. MCXLIIII, lud. VII, a. pontificat. dom. pape Lucii I, regul dom. Cunradi regis et nostri presulat. a. VIII. — Or. Düsschorf, Gelenius XI f. 564. Aifter XXIII 217. — Lacombiet I 241 nr. 352 ex or. = Quellen I 517 nr. 53. — Reg.: Görz I 553 nr. 2012, Erhard II 17 nr. 1649, Aander-Heyden I 21 nr. 89. - Vgl. Annalen XIX 83. - I'. Lucius 1144 Marz 12.

| 1144 | Fürstenberg | bekundet die Stiftung des Marienkiosters auf dem Berge bei Kanten (Füratenberg) durch Henrich v. Alpheim (a. Reg. 183) und fasat die demeelben gemachten Schenkungen in einer generalis conscriptio zusammen. Es sind solche zu Geist. Xanten, Wedreke, Meitseke, Birtine, Walsbein, Erpeie, Pieichelm, Mercheim, Neldwig, Merewich, Diedcheim, Lengele, Mageisheim, Hungese, Oro, Brückindringen, Wetzevelt, Bremendig, Folsheim, Hille, Rincheim, Bädreche, Everode, Wiscele, Kierbruch, Kasie, Hulse, Kempene, Kellar, Clieve, Alfene, Monimento, Brakele, Rimagen, Megenoele, Wentervelt, Ebbechwore, Lippeadis. — Acts in monte Varseberg, confirmats vero a dom. inc. MCXLIIII, ind. VII, a primo dom. ap. Lucit, regnante Rom. rege Charado a. regul tilu VII, episcopat. nosuri a. simi-pars in donacione, pars autem in confirmacione hoe nostra præsentes fuera, — Or. Disseldorf, behondro Copie sacc. XII. (Selenius II, 7. 60, Alfter XXII 13, XXVI 215. — Binterim u. M. 1 121 nr. 38 ex or. = Slost 275 nr. 281 fragm., Acta Sanetoram (ed. Heaschenkun) Juni 1 268 = Miraeua, Op. IV 374 nr. 36, Annalen XX 291 fragm. — Reg.: Görz 1 553 nr. 2011, Aander-Heyden I 20 nr. 88. — Der unter Rand des Originals ist abgeschiltten, sodas der Text nur bis Charado incl. reicht. Der Rest des Datums ist erganzt nach der Copie saec. XII. Der Druck in den Acta Sanct. hat folgende merkwürdige Variante in der Datierung: regnante Romanorum imperatore (!) occidentis Cünrado III a. VII, orientis sab Emmanuele Commeno a. II.                                             |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Medebach    | weiht die Kirche zu Mede bach (Medebeka) und giebt der Stadt, die im Besitz eines öffentlichen durch Königsbann bestätigten Martkes, nrsprünglich zu den erzbischöftlichen Tafeignütern gehörend sehen vor langer Zeit an versehiedene Ritter zu Lehn ausgetham worden sei, aber unter deren Gewaltitätigkeien leide — de aggravatione debtit et consucti servicil, de inmutatione legum susrum, de novis exectionibus in macello, in teste mercatorum, unde et forum pejoratum et fere penitus ab ipso loco allenatum fuerat —, nach einem gegen die Frevier, worunter der Vorg Geriag, gehaltenen Gericht ihre siten Gesetze und Gewobn-heiten zurück und befiehlt, dass der Friede auf dem Markt gehalten werde und die Gesetze des Marktes denen des Soester Marktes abnileh sein sollen. — Sub testimonio Theoderiel prep. ss. Apostolorum, Gerlageriagi (!) adv., Thitmari fratris sul, Gervinl subadvoc, Gerbardi secend, Friderici, Gerardi, Gerfaqi fratrum, Gerardi Colve, Godesenlei, Meinardi, Epponis, Thegenardi, Gerardi monetharii, Tamonis, Liusacchini, Alberti, Ludophi, Martemanni, Adelwini, Borchardi, Herimanni advoc, de Colonia, Amelrici de Wormeldorph. — Actum a. ab inc. dom. MCXLIIII. — Vorher: sauque af extremos finse episcopatus nostri ad villam, que Medebeka vulgariter appellatur, pervenientes. — Or. Medebach, Stadarchiv, Gelenlus III f. 219. Alfer XXX 77. — Selbertz i 60 nr. 46 ex or., Kleinsorgen, Kirchengesch, Westf. III 283, Cosmanns, Materiallen u. Beitz. 1 239. — Reg: Erhard III 17 n. 1648, Ander-Heyden, Elverfeldt 1 21 nr. 90. |
|      |             | bestätigt folgende Erwerbungen der congregatio sanetimonialium zu Konynck- torp: I Mansus om 66 ingera mit Haus und Hansustite, Allodiagnt, gekauft von Theoderich von Embe und von diesem und seinen Erben exfestueirt; 20 daran stossende lugera, gekant von dem Kolner Birger Adelbero, der sie von der Abtel S. Panisheon zu Lehn hatte, mit Zantimmung des Abtes, der Brüder und Ministerisien; 20 lugera mit Haus und Hausstatte bel Fyanchenhove, einen Zins von 4 sol. 3 den. von Grundstücken zu Kentenleh, 1 Mansus von 60 lugera und 24 weltere lugera mit Haus und Hausstatte zu Bungard, gekauft von einem gew. Johannes. — Z.: Almerus advoc, Walderer de Malzbuchel, Hermannus frater Vogedonis, Richwinus et Hermannus frater eins, Hermannus de Wichns et Arnoldus frater etus, Hermannus niger de Embe et Hermannus de Ascha, Gode- fridus rufus, Emicho, Marcanarius (i) daplier, Thideretus ecquus, Albertus pietor, Albertus eum barba, Gozelo, Richolfus marschalens. — Acta dom. Inc. a. MCXLIV. ind. VIII, gubernante seelem ap, dom. Lucio ven. papa, regnante gior. Courado Rom. rege, a. pontificat, nostri septimo. — Alfter XXIII 51. — Knipping, An- nalen LXV 212 nr. 10 ex Alfter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| • 1144                   |          | beknndet, dass sich die Freien Wenneken, Hazsecha, Mudreken und Hanno in Pietenbreich der çeclesia b. Blasii, que in dormitorie fratrum Colonje in claustro a. S. ever in i sita est, als Wachszinsige mit einem Zins von 2 den. übergeben haben. — Actum ab inc. dom. a. MCXLIII, ind. sexta, optimente sedis ap. cathedram a. papa innocentic (f), regnante gfor. Rom. rege Churado, archiepiscopat, nostri a. sexto. — Or. Koln, Kirchenardeiv v. s. Severin, Gelenii farragines XX 617, Aifter XXX 69. — Knipping, Annalen LXV 211 nr. 9 ex or. — Verdachtig, Vgf. Knipping a. a. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                        |          | bestatigt dem S. Marien-[Ueberwasser]stift in Münster und dem Kloster S. Kosmas und Damian zu Libernen den Besitz des ihnen von B. Warster v. Münster gemeinschaftlich geschenkten Hofes Worms, nachdem die ungerechten Ansprüche des Harpern v. Backesteila, der den Bischof und den Abt Balduin v. Liesborn oft deswegen bedrängt habe, beschwichtigt seien. — Z. Arnoidas cancellarius, Waltherus maioris eccl. dec., Bruno Xanctensis prep., Gerhardus Bothucnsis (!) prep., Theoladius s. Swerieni prep.; Com. Adolfus de Monte, Gozwinus de Helmesberg, Waltherus advoc. de Suesas, Henricus com. de Colonia. — Actum a. ab inc. dom. MCXLIIII, regnante glor. rege Rom. Cunrado, Innocentio (!) papa eccl. regente. — Or. Schloss Harf, Or. oder interpolitris Kopie chedoott. Transsumpt von 1301 behodry. Transsumpt von 1288 Münster. — Korth, Annalen LV 1 nr. 1 ex or., Niesert, Münst. Urkundensamml. II 156 nr. 30 ex cop., Erhard III 17 nr. 1647, Vgl. Wilmans, Westf. UB. III nr. 1356. — P. Innocenz II war schon am 24. Sept. 1143 zestorbes. |
| •                        |          | bekundet, dass zu Abt Cunos I Zeit der Lätticher Kanonikus Willelm mit seinen Neffen Florentius, Reinhard, Guillelm und Heribert der Abtel 31 e. g. burg die Kirche zu Millen übergeben habe beheit Umwandlung in ein Monbeklöster, und dass der gen. Reinhard zu Abt Cunos II Zeit Ansprüche auf die Kirche erhoben, dieselben aber in capitule cleirchorum Sustzis in Gegenwart des Dekans Walthelm wieder zurückgesogen habe, während sein erbliches Recht auf die Vogted anerkannt worden sei. Er setzt uns seinerseiles dies genaam Güterriennung zwischen dem Pfarrgeistlichen und den Monchen fest, wonach der erstere Einkünfe zu Emmdröde, Brügele und Were besiche 190 Monche haben Güter und Zinen zu Milleno Tuderseinerseilen und den Monchen fest, wonach der erstere Einkünfe zu Emmdröde, Brügele und Were besiche 190 Monche haben Güter und Zinen zu Milleno Tuderseinersein. Heidet von der                                                                                                               |
| 1145<br>nach<br>Febr. 18 | Siegburg | bestätigt, dass Graf Gerhard v. Bonn der Abtel Sieg burg, wo er als Jüngling krank wellte, vor Zeugen die Hälfte seines Erbgutes zu Elchtorp mit allen Zugehorungen ausser der Kirche und den Ministerialen, sowie einige Wachezinsige übergeben habe, nnd dass jetzt nach seinem Tode seine bei den Ercquien anwesenden Verwandten die durch Zeugen verbürgte Schenkung wiederholt und anerkannt haben. — Actum in monte Sigeberg a. dom. inc. MCXLV, ind. VIII. pres. Eugenio papa, regnante Charade Kom. rege, a. episopoat. noteri VIIII. — Z.: Tietpoldus prep. de a. Severino, Herimannus et Lambertus eleriel; Otto denneti viriens, Churadus de Dolendorph et Godebertus frater eins. Ude de flanefo, Eppo de Pielsa, Adelbertus de Mendene, Richwin de Gersoeit, Erkenbertus, Tiederieus burgicomes de Blotade, Tiederieus de Heiden, Lundofius et Gernen fratres eius, Herimannus com. de Colonia. — Or. Düsseldorf, ebendort Coplar sace. XVIII. B 119* S. 107. — Lacombiet I 242 nr. 354 ex or. — P. Eugen III seit Febr. 18.                        |

| 1145<br>[April]    | Worms     | Zeuge in der Urkunde Kg. Kourads III., der das Bistum Lausanne in seinen Schutz<br>nimmt. — Zeerleder, Bern. UB. 1 83. — Stumpf nr. 3491. Vgl. Bernhardt,<br>Konrad 417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                  |           | Zenge in Urkunde Kg. Konrads III., der die Rechte und Besitzungen des Klosters<br>Allerheiligen im Schwarzwald bestätigt. — Fiekler, Queilen u. Erörter, 50. —<br>Stumpf nr. 3493: verdakeltig. 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mai 25             | [Laach]   | gegenwärtig, als Abt Giselbert v. Laach elu von dem Priester Helnrich der Abtei<br>geschenktes Eigengut den Brüdern Helnrich und Easfrid zu Lehn giebt. — Mit-<br>telrh. UB. 1 594 nr. 596. — Görz I 554 nr. 2018. 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Juni 24            | Köln      | welht den B. Helnrich v. Lüttich. — Aeg. Aureav. gesta ep. Leod. MGSS. XXV 103. — Vgl. Bernhardi, Konrad 443. 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |           | bekundet auf Bitte des Abts Willieum v. S. Martin zu Köln, dass der Villieus der Abtei Egelmer zu Filterde, der 7 vierzehn den. Zins zahiende turnales, die Hermann Herfelch von dem Kreuzfahrer Bilsso gekauft batte, und andere 7 lurnales des Wolbero nit demesteben Zins nach dem Tode der Bestiere ohne Wissen der Achte unter seinen eigenen Plaug genommen, ohne Zins zu geben, nunmehr, nachdem der Abt ihm durch den Spruch der Hofesfamilie seiner Sehuld überführt, gelobt habe, den Zins zu zahlen. — Z.: fratres de elaustro: Adalbardus sermarius, Ortwinus cellar, Tipoldus; isici: Goderfüdus de Staveenen, Hedenricus frater villeit, Saleman et frater elus Ezelman, Tenkfridus filius Cûnonis, Ondemanus, Bertoffus, Gerart Streich. — Acta a. dom. Inc. mill. CXLV; regnante Churrado rege Rom. a. VI, episcopat. vero nostri VII. — Or. Köln, Kirchenarchiv von S. Martin, sehr beschäligt, Copiar ebendort f. 9, Alfrer XIX 140 vz. Legipontil Chron. msc. — Quelleu I 522 rn. 26 ex or. ohne Datum. — After hat das Datum.  Kapitel gegen jährlichen Zins erhalten hatte, nach der Erklärung beider nicht dem Propst, sondern dem Kapitel gegen jährlichen solle, dass de dann durch seinen Kümnerer verpachten könne. — Z.: Arnoldus maloris eecl. s. Petri prep, Walterus dee, Bruno s. Gerardis de Mulesfort. Wilchus de Staffenberg (!), Gozwinus de Frikenburch, Geriacus de dann durch seinen Kümnerer verpachten könne. — Z.: Arnoldus maloris eecl. s. Petri prep, Walterus dee, Bruno s. Gerardis de Mulesfort. Wilchus de Fregenza, Walterus subadvoc. de Suesaz; de familis s. Petri: Herriannus advoc, Emeiricus de Wormersthorp, Emeiricus Coloniensis, Richwinus canon. de Suezaz, Thiemo, Reinbodo, Alibreht, Marsilius. — Acta a. dom. inc. MCXLV, Ind. VIII, regnante Cuonrado Rom. rege secundo. — Seibertz III 423 nr. 1066 aus einem Soester Copiar saec. XIV. — Reg.: Erhard II 8 ur. 1662, Gozz II 062 nr. 2629, Aander-Ifeyden, Everfedt I 21 nr. 92 |
| [Sept.]—<br>[Oct.] |           | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der die Bewohner und Kaußente von Kaiserswerth in seinen Schutz nimmt und ihre Zollfreihelten bestätigt. — Lacombiet IV 622 nr. 772, Sloet I nr. 282. — Stumpf ur. 3500. Vgl. Bernhardi, Konrad 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oct. 18            | Utrecht   | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der dem Bistum Utrecht die Grafschaften<br>Oster- und Westergau bestätigt. — Schwarzenberg, Charterboek v. Vriesland 1 75.<br>— Stumpf nr. 3503.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nov. 7             | Altenberg | weilt die Klosterkirche zu Altenberg. — Gielchzeit. Dorsuainotiz auf der Urk. EB. Arnolds I von [1138] Lacombiet I 221 Note. Vgl. auch die Absechronik v. Altenberg ed. Kech, Zeitschr. d. Berg. Geschichtev. XXIX. S. 175. — Nach dem Gedicht über die Gründung der Abtei Altenberg Zeitschr. d. Berg. Gesch. XI 79 gab er auch Ablass. — Vgl. Jongelin, Notitias abb. Cisterc. II 13. 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dez. 30            | Aachen    | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrada III., der die Vorrechte der Kirche zu Cambrai<br>bestätigt. – Lünig, Cod. dipl. Germ. II 2394; auch Sloet I 281 nr. 287 fragm.<br>— Stumpf nr. 3507. Vgl. Bernhardi, Konrad 439.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1145                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Dez.]                                | Aachen   | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der dem Cassiusstift zu Bonn den Kanf<br>eines vogteifreien Gutes zu Virnich bestätigt. — Günther I 297 nr. 139. —<br>Stumpf ur. 3508.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1145<br>Dez. 25<br>—1146<br>Jan. Anf. | [Aachen] | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der die 1141 von EB. Arnold beurkundete Rechrishundlung (Reg. 401) der Abtei Springirsbuch besätätgt, ohne dass das Tochterkloster Martilhal erwähnt wird. Die Rechtshandlung wird hier also dargestellt: Der Abt Richard von Sprenchirsbach labe vom EB. Arnold durch die Hand EB. Alberos von Trier den bei der villa Seite in der Nähe der Burg Cachemo gelegnen unbehauten Berg Soch gegen chendort gelegene Weinberge eingetauscht und zwar mit Zustimmung des Herru Regenbald von Isenburch, der die villa Seie vom Erzstit Köln zu Lehn besitze und dessen Arterleinsieuten Düdechin von Cunch und Tietederich vom Wazenacho. Der König fügt den Bann des Berges hinza, den Johann, Königlicher Ministerlat zu Cuchemo, zu Lehn besass. — Mittelrh. UB. I 589 nr. 531. — Stumpf nr. 3345 zu 1147 Marz Frankfurt. Wahrscheinlicher ist aber die obige Datierung. Vgl. Bernhardl, Konrad 449 Note 45, wo es statu B. Heinrich v. Munster heissen musse B. Heinrich v. Attitch. 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                                     |          | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der die Privilegien der Abtel Werden bestätigt, insbesondere das Ruhr-Beschiffungarecht. – Lacomblet I 245 nr. 358.  — Stumpf nr. 3552 und 8. 543. Vgl. Ficker, Behr. z. Urkundenlehre II 142 f., Bernhardi, Konrul 448 Note 42, der die ansprechendate Erklärung der Widersprüche in der Datierung und Handlung dieser Urkunde bietet.  438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jan. 1                                | Aachen   | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrade III., der der Abtei Waussore an der Mass die<br>Dörfer Heltra und Autina restituirt. — Martene et Durand, Coll. I 799. — Stumpf<br>nr. 3509. 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Jan. 3]                              | *        | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der die Besitzungen des Klosters Crespin<br>(b. Valenciennes) bestätigt. — Böhmer, Acta imp. 82 nr. 89. — Stumpf nr. 3510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jan. 6                                | *        | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der dem Erzbischof von Vienne alle Ge-<br>richtsbarkeit in der Stadt Vienne bestätigt. — Charvet, Hist. de l'église de<br>Vienne 340. — Stumpf nr. 3511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Febr. 4                               |          | bekundet, dass das von Pfalgraf Heinrich gegründete, durch Pfalgraf Sigefrid gefördierte und durch dessen Sohn Wilhelm zur Zeit EB. Friedrichs [I] der Kölnischen Kirche unterstellte Kloster La a ch (ecclesia Lacensis) durch den Nachfolgre der Pfalgrafen Graf Otto v. Reinecke mit Frau Gertradis and Sohn Otto auf Bitte des Abts Gisilbert und der Brüder nunmehr von neuem dem Erzstift übergeben worden sei mit der Bestimmung, dass nach seinem Tode die Brüder die freie Wahl des dinkvolts haben sollen, der zum Schutz des Kloster in seinen Schutz des Kloster in seinen Schutz nehmend, die Verleihungen P. Innocear II und verbietet die Verleihung der Güter oder liner Privakgebrauch. Der von den Brüdern gewählte Abt soll seine Investitur und Weihe vom Erzbischof als Diocesan empfangen. Oeffeutliche Messen oder Stationen darf der Erzbischof ohne Erkubnis des Konvents im Kloster nicht feiern, noch ungebührliche Leistungen (obsequia) fordern. Von den bestätigten Gütern werden aufgeführt: der Ort Lacus, die Dionysluskriche zu Cruf, die villae Bella, Reida, Alkena, Cruft, Bedendorf mit allen Zugebörungen, insgesammt von Pfalgraf Heinrich geschenkt; sowie Güter zu Cruft von Pfalgraf Sigefrid und Pfalgraf Wilhelm, zu Nevln, Evernaco, Wirego, Leya, Wadenbeim, Budenharde, Lutzink, Mendig, Pumere, Glensa, Wilner, Niderbasen, Megrias, Werkenrode, Müthena, Chüchema und Herhagen, sowio die Hälfte des Sees, von Oraf Gerhard gescheik. — Z. Epiex. Monasteriensis Wernerus, malor pret, a. Georgif, Amilins abb. in Bruwilars, Wilhelm abb. & Martini, Cuno abb. Sbergeils of Gerhard gescheink. — Z. Epiex. Monasteriensis Wernerus, malor pret, a. Georgif, Amilins abb. in Bruwilars, Wilhelm abb. & Martini, Cuno abb. Sbergeils of Gerhard gescheink. — Z. Epiex. Monasteriensis Wernerus, malor pret, a. Georgif, Amilins abb. in Bruwilars, Wilhelm abb. & Martini, Cuno abb. Sbergeils of Gerhard gescheink. — Z. Epiex. Monasteriensis Wernerus, malor pret, a. Georgif, Amilins abb. in Bruwilars, Wilhelm abb. & Martini, Cuno abb. Sbergeils of Gerhard gescheink |

| 1146             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |           | de Wide, Everwinus de Stalburck, Gerlacus de Glidebach, Walterns de Hengrebach; ministeriales: Herimannus advoc, Adoftus dapifer, Bernbardus pincerna, Godo marescalcus, Vogolo camerarius, Herimannus archicamerarius. — Acta Colonia, a. dom. inc. MCXLIV, Ind. IX, episcopat. nostri a. VIII, II non. febr. — Copie sase. XYI Koblenz. — Mittelrh. UB. I 587 nr. 530 ex cop. = v. Heinemann, Cod. Anh. I 239 nr. 320 fragm., Kindlinger, Münst. Beitr. III Urk. 29 nr. 12 ex cop., Günther I 287 nr. 135. — Reg.; Gorz I 557 nr. 2309, Neiltzenstein, Gr. v. Orlamdnde 42. — Vgi. Wegeler, Gesch. v. Laach I 19. Urk. EB. Philipps v. 1184 Mittelrh. UB. I 19 6 nr. 18 n. 286 nr. 247. — Die Indiktion und das Bischoftjahr weisen auf 1146, sodass man für das Incarnationajahr einen Schreibfehler in der Kopie annehmen muss. |
| nach<br>Sept. 24 |           | Bei der Verfolgung der Juden durch die Kreuzfahrer veraniasat der grösste Teil der Judengemeinde den Erbischof durch ein Geldgeschenk dazu, hinen die Wolkenburg, die sürksite in gans Lothringen, zu übergeben und alle Christen aus derselben zu entfernen. Ihre Häuser und in Vermögen in Köln übergeben sie dem Erzbischof zur Aufbewahrung. Als bekannt wird, dass sie in der Wolchenburg untergebracht sind, hören die Kreuzfahrer auf, ihnen nachzügen. Nach dem Laubhittenfest: — J. Aronias, Regesten z. Gesch. d. Juden 110 nr. 236 aus Ephraim bar Jacob aus Bonn, übersetzt v. M. Stern. Die Stelle schliesst mit der danklen Bemerkung, dass von der Wolkenburg aus auch für die übrigen gediolenen Juden Betung erstanden sei. – Vgl. Bernhardt, Kornad 523. 443                                                      |
| Ende<br>Sept.    |           | Die Kölner Judengemeinde giebt dem Erzbischof ein Geschenk und veranlasst ihu, einen Christen, der bei der Wolkenburg 2 Juden erschlagen hatte, ergreifen und grausam hinrichten zu lassen. — Arrolina, Regesten 2. Gesch. d. Juden 110 nr. 237 aus Ephraim bar Jacob aus Boua, übers. v. M. Stern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| —1146<br>—1146   |           | gestattet dem Kloster Steinfeld die Anlage eines Mühlenwassergrabens bei Zulpich<br>und bedroht mit dem Bann den, der ihn beschädigt. — Roth, Briefsammlung<br>des Propstes Ulrich v. Steinfeld, Zeitschr. des Aachener Geschichtwereins XVIII<br>303 nr. 62: Brief Ulrichs au Els Friedrich II. In demselben heisst es, dass der<br>Graben seit fast 12 Jahren vom Kloster benutzt werde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1147<br>Jan. 13  | Köln      | Vor den Augen EB. Arnolds hellt Bernhard v. Clairvaux einen bilinden Knaben.—  8. Bernard imirenta M688. XXVI 131: Porro archiejeloopus civitatis in ipso residebat hospicio et coram eo quoque pater sanctus, ubi ingressus est, puerum ecum illuminavit. Ex hoc lam turba erat intolerabilis, ut nemin proreus agredi domun ingredive liceret. Consilium ergo full, ut in domum archiepiscopi dedu- ceretur, liberius exinde profesturas.— Vgi. Bernhardi, Konrad 537, G. Huffer, Der h. Bernard v. Clairvaux (1886) 182 fr.; letzterer sucht den Wunderobarakter der Hellungen nachzuwelen (!).                                                                                                                                                                                                                                  |
| März 13          | Frankfurt | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der die Vergabung des Klosters Rüggis-<br>berg an die Abiel Cinny bestlätgt. — Stumpf, Acta imp. 475 nr. 334. — Stumpf<br>nr. 3538. — Vgl. Scheffer-Boichorst, Mittheilungen d. Oestr. Inst. IX 204, Bern-<br>hardi, Konrad 545.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| » 15             | •         | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der dem Kloster Nieuburg das Gut Ren-<br>kersleben bestätigt. — v. Heluemann, Cod. Anh. I 247 nr. 331. — Stumpf<br>nr. 3539.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| > 30             | Aacheu    | krönt Heinrich, den zehnjährigen Sohn Kg. Konrada, zum König. — Otton. Fris. Oesta Frid. MGSS. XX 574, Aun. Aquenses MGSS. XXIV 37. Arnold wird zwarnicht genannt, aber er hat, de es seines Autes war, die Krönung unzwelfeihaft volltogen. Vgl. Bernhardi, Konrad 558. Giesebrecht IV* 260 falschilch zu Marz 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| April 1          | ,         | Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der dem Marienstift zu Aachen ein Aliod<br>zu Hohenbusch bestätigt. — Lacombiet 1 244 nr. 356. — Stumpf nr. 3546. 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aug. 15          | Soest     | überträgt auf Blite des erzbischöflichen Ministerials Radolf dessen Lehu zu Boven-<br>chusen nnd einen Manaus dortselbst dem Kloster Scheda (Schethen), in das R.<br>mit seiner Frau Helmgardis und 6 Kindern eintritt, und stiftet sich, sowie den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1147    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1147    |       | Erzbischöfen Friedrich I und Bruno II damit eine Memorie. — Donatio facta a. ab inc. dom. MCXLVII. ind. X., regnante Conrado II a. X., pontificat, nostri a. X. — Z.: Thietpoldus [prep.] a. Severini, Udeirleus prep. Sasaclenisk, Wernerus prep. Mindensis, Adelbertns dec. Snascienisk, Venerus presb., Godefridus; laicli Otto com. de Rineche et filius eins Otto, Otto com. de Ravenesberg, Walterns advoc., Hermanns advoc., Thieno, Marsilius, Henricus de Alpheim, Henricus de Voimoldestelnj. Emeirieus dapter, Phylippus pincerna, Tleimarus camerarius, Regenbodo, Adelbertus, Hiscelinus, Hardwicus, Conradus, Everhardus frater Radolfi, Todeiricus. — Actum Sosacii XVIII kal. sept. — Or. Münster. — Seibertz I 62 nr. 47. — Reg.: Erhard II 22 nr. 1700, Görz I 565 nr. 2057, Aander-Heydens, Eiverfeldt I 21 nr. 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aug. 30 | Deutz | crhebt die Gebeine des h. Heribert, EB. v. Koln. — Thiod. Tuit. op. MGSS. XIV. 570; s. MCXLVII translatum est venerabile corpns sanctissimi patris nostri et confessoris Christi Heriberti Cotoniensis archiepiscopi, fundatoris huius loci III kai. sept., feria sabbati, hora diei III a venerabili Armoldo Coloniensium arch. 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nov. 30 | Trier | geleitet P. Eugen III bel seinem feierlichen Einzng in Trier. Arnold geht zu seiner<br>linken Seite, EB. Albero v. Trier zur rechten. — Gesta Alb. anct. Bald. MGSS.<br>VIII 254 (Gest. Trev. cont. II MGSS. XXIV 378 mit 1148).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Köln  | ist gegenwärtig, als Abt Gerard v. S. Pantaleon seine Würde niederlegt. — Chron. regia ed. Waltz 82 Rec. 1i: 1147. Wolbero abbas efficitur, cum Gerhardus abbas senio gravatus curau pastoralem administrare non safficeret et baculum in presentia dom. archiepiscopi et priorum reddidisset. — Necr. abb. s. Pant. Würdtweih, Nova subs. IV 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |       | bekundet, dass Propst Gerard und der Konvent v. S. Maria ad gradus zu Köln mit seiner Zustimmung dem Gozewin v. Randenrode, filis noster, fur eine Fahrins h. Land 100 Mark Silber aus dem Kirchenschatz gegeben und dafür durch seine (Arnolds) Hand und die von Gozewins Oheim Hartpern, des mutunsalichen Erben, das Erbgut in der villa Dorewilere, deren eine Hälfte sehon früher von Megener, dem Bruder des Grossvaters von Gozewin, dem Stift übertragen war, frei von jeder Abgabe an die Vögte erhalten habe unter dem Vorbehalt des Rückkauß für die genannte Summe, was von ihm bestätigt sel, und dasse zur Erimerung an diese Übebertragung den Öheim Gozwins, Wilhelm, damals Kasonikus zu Bonn, mit einem Kanonikat an S. Mariengraden bekleidet und in das consortium fraternitatis nostry anfgenommen habe. — Acta Colonie in publico conventu a. donu, inc. MCXLVII. — Z. Walterus maioris escil dee., Üderlicus Stasslennst politikus von Gerein der Schalenstein der Schalten and den der Schalten and den der Schalten and |
|         |       | unierstellt. Er schenkt dem Kloster 4 Hanssätten bei der Kirche, 8 von Winand v. Gelch eingetauschte iornaies Land von sehem seiegut für die zu ertichtenden Klostergebande sowie das Lehn des Ministerialen Theoderich im Waide Vile und bestätigt die Besitzungen des Kosters zu Kamestorph, Werenzeurode und Polle, zu Vrilenbre, von Otto, dem Bruder der advocatiry Fertissa geschenkt, im Waid Lusbusce, zu Erdbarch, von Bertold v. Besnichte gegeben, zu Vriesheim und 28 iurnales, von den Schwestern gegen einen Zins von 28 den. von Propst Friedrich v. S. Georg zu Kön erworben. Zum Schutz dieser Besitzungen setzt er Walter v. Hengebach als Vogst ein, der aber nicht ungerräche kommen, noch eine Leistung fordern dürfe. — Z.: Arnoldus prep. maioris eecl. s. Petri, Walterus dec. einzd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1147  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | ecci., Godefridus subdec., Brano prep. Sanctensis, Gerhardus prep. Bunnensis, Tiboldus prep. a. Beverini; Adolphus com. de Saffenberg, Adelbertus com. de Norvenich, Walterus de Hengenbach; ministeriales a. Pestri: Hermanus advoc, Heinricus de Alpheim, Heinricus de Volunistein, Amelireus. — Actum Colonie a. dom. inc. mill. cent. quadrages. septimo, ind. X., apud Bom. sedem presid. Exgencio, nostri archiepiscopat. nono, a. regnii Conradi Rom. regis octavo. — Copiar sasce. XVIII Disseldort A 93 IS. 43, II f. 1 u. 37, Transamus vt. 1310 Nov. 16. — Qut., D. Grafen v. Hengebach 11; Hugo, Ann. Praem. I prob. 568. — Reg.: Gorn II 629 nr. 2268. — Cop. A. 93 IS. 43 hat nicht Erdburch, sondern Ernbursch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |         | bekundet, dass sein Neffe Walter v. Hengebach den der Abtei S. Martin zu Köln sehon von den Erzhischfen Everger und Heribert zeschenkten Rottschnein in page Sullere als sein Erbe in Besitz genommen, jedoch vor seinen Richterstubl geinden, nach Verleusung der erzhischbölichen Uftruden, auf seine Mahunug und aus Furcht vor Excommunikation mit Zustimmung seiner anwesenden Mutter, Frau, Kinder, Brüder und sonstigen Verwanden denselben mit Ausnahme eines früher an Hölnrich gen. Geizougen, jetzt an Teodericus Rufus verlehnten Teils der Abtei zurücksesteilt und, um seinen Nachkommen nicht als schlechtes Vorbild zu dienen, die Beurkundung seines Verzichts selbst verlangt habe. — Z.: Evrchardus frater einsdem Walteri advocati inmdiete eoch, Herimannus sillus eins, Wolbero abb. s. Pantaleonis, Everwinns abb. s. Viti in Gladebach, Lambertus abb. s. Liutgeri in Werdene, Gerlachus abb. Tuiciensis, Amilius abb. s. Nicolai in Brunwillere, Walterus dee. maioris eoch, Gerhardus prep. de Bunne, Bruno prep. s. Geronis, Tipoidus prep. a. Severini; liberti Otto com. de Rinhechen, Otto fillus einst, Adolfus com. de Sonien innisteriales: Herimannus de Heppindorp, Heinricus de Volmutsteine, Herimannus cubicularius, Emilirious de Warmerstorp; burgeness: Herimannus frater Fagleoins, Herimannus Mines Zus, Herimannus fillus Razonis, Adam de Steinvelde, Everbardus ex indee christianus et frater eins Walterna, Nortwinus villus de Tulent, Godefridus kom Minevuz, Fergli Conradi Rom. rege VIII, episcopat. ucent VIIII. — Or. Disseldorf, Copiar et frate eins Godefridus, Eppo de Pieise. — Acta a. dom. in. mill. CEXIVI, ind. X, regul Conradi Rom. rege VIII, episcopat. ucent VIIII. — Or. Disseldorf, Copiar et frate eins Godefridus Lepo de Piese. — Acta a. dom. in. mill. CEXIVI, ind. X, regul Conradi Rom. rege VIII, episcopat. ucent VIIII. — Or. Disseldorf, Copiar et frate eins Godefridus Lepo de Piese. — Acta a. dom. in. mill. CEXIVI, ind. X, regul Conradi Rom. rege VIII, episcopat. ucent VIIII. — Or. Disseldorf, Copiar et frate eins Godefridus. Ep |
| • •   | • • • • | Reg. d. Juden 114 nr. 250. — Das Regest ist nach dem Original hergestellt. 457 befreit ide Abet Egmont (Hecchemond) and flitte des Abst Walter von jedem Zoll zu Andrinschia, Nuxia und Köln, wofür ihm und seinen Vorgängern eine Memorie gehalten werden soll. — Ego Walterus maioris geol. dekanus recognovi. Signum Brunonis Xanetensis archidiac., S. Theobaldi s. Severini prep., S. Foiodid s. Kuniberti prep., S. Bernagrai prep. s. Andreg. S. Bernardi sa. Apostoiorum prep. — Confirmatum est autem coram com. Ottone de Rinecke, coram com. Adolfo de Saphenberch, ocram Herimanno advoc, Amalrico de Curia, Daniele theloneario, coram Herrardo et Heyarico de Nuxia. — Actum ab inc. dom. a. MCXLVII, Eugenio von. papa eocl. cathol. regente, regnante gior. rege Conardo. — Or. Haag, Reichsarchiv. — Van den Bergh I 81 nr. 126 ex or. — Reg.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • • • |         | schenkt der Abtei Werthin auf Bitte des † Abte Lambert den Zehnten von Rodungen zu Wagenheim innerhalb des Pfarrbezirks ihrer Kirches zu Friemersheim. — Fasta a. dom. inc. MCXLVII, ind. deelma, epacia XVII. — Coplar seec. XII Disseldorf B 991/, 2 27; Gelenius IV f. 20, Alter XXX 43. — Laeombiet 1 248 nr. 382 ex Gel. — Reg.: Erhard II 23 nr. 1703. — Abt Lambert starb erst 1152 Oct. 20, sein Vorganger Volmar 1147 Sept. 7. Den Irrum, dass Abt Lambert als verstorben beseichnet wird, kann man wohl mit Grund auf Rechnung des Kopisten setten, der seine Abschriften kurz nach dem Tode Lamberts aufertigte. Sonst müsste an der Echtheit der Urkunde gezweifelt werden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1147            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | wozu im übrigen kein Aniass vorliegt, oder man ware genötigt, einen zweiten<br>Abt Lambert anzurehmen, den die Abtskataloge nicht kennen. Vgl. die letzteren<br>bel Jacobs, Werdener Annahen 1898 S. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | <br>Der Kölnische Priester Winand berichtet EB. Arnold über den Kreuzzug und die Eroberung Lissabons. — Dümmier, Neujahrugaben d. Wiener hist Ver. 1851; aufgenommen in die Ann. Magdeb. MGSS. XVI 189, abgekürst in d. Chron. regia ed. Waits 84. — Vgl. Bernhardt, Konrad 579 Note 46, Mitthellungen a. d. Kölner Staddarchiv XV 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1148<br>Marz 21 | <br>wird auf dem Konzil zu Rheims, zu dem er nicht erschienen war, der Issaigen Amstührung und der Simonie angeklagt und von P. Eugen III vom Amte suspendirt. — Chroa. regin ed. Waltz 66: a bofficio zu suspenditur, quia haie concilio non inserfait. — Cat. arch. Col. i u. II M688. XXIV 542 (Cat. III a. a. O. 350, Levoldi Cat. a. a. O. 361); a de xirmentum depravats caucatis vilescore cepit. Nam de simonia apud apostolicum infamatus ab co a divino officio suspensus est. — Hist. pontificatis M688. XX 550: suspendit (papa) episcopum Wintoniensem et archiepiscopos Maguntinum et Coloniensem et praeteres omnes, qui ad concilium vocati non venerant. — Cronica presulum, Annalen II 197. Vgl. and den Brief P. Eugens an Kg. Konrad Reg. 470. — Vgl. Gleschrecht IV 513 u. 316, Bernhardt, Kourad 103 und 868. Letterer bringt den plutzischen Umsehwung in der Stimmang des Papstes gegen EB. Arnold mit der Wirksamkelt einer Arnold faludlichen Partei, der besonders der Dompropst und Kanzier Arnold angehörte, in Verbindung. Die folgenden Briefe des letzteren (Reg. 415 und 477) machen diese Auffässaug wahrscheinlich. |
|                 | <br>bestätigt auf Bitten des Domdechanten und Propstes v. Rese Walter den zwischen dem Stiff Ree au und seinen Pfarinsassen — sive ministeriales sive villani — geschlossenen Vertrag, demzufolge die letzteren kunftighin den zur Pfründe der Brüder gehörigen Zehnten nicht direkt vom Felde, sondern erst am Martinstig aus ihren Schweuern entrichten bei einer Strafe von 60 so. für unpfinktliche Zahlung. — Acum a. dom. inc. MCXLVIII, ind. decima (!). — Z.: pracp. Walterns, Sigebode dee., scholast. Henricus, Reinoldus, Rüdolfus, Gerhardus, Henricus, Gerardus, Dithardus, canonici; Henricus, Reinoldus scultetus, item Henricus et Philippus, Helmwigus, ministeriales s. Petri; Amelangus, Lambertus, Jacobus, Thizo, Reiner, Retherus, Willelmus, villani. — 2 notar. Coplen saec. XVIII Düsseldorf. — Ygl. Tescheumacher, Ann. Cilvise S. 172.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [1148]          | <br>bekundet, dass der Kölner Bürger Walpert bei der Marieninsel, Nonnen ubergeben, sowie dass letztere dem Hospital mit Kapelle errichte und des Nonnen übergeben, sowie dass letztere dem Hospital den Zehnten von ihrem Besitz und der Kapelle als dos die Aceker der Au gesechenkt hätten. Er unterstellt das Hospital in geistlicher Lebenaführung und weitlicher Verwaltung dem Klosier, bestimmt, dass der Priester der Kapelle, der ihre Einkünfte bezieht, von den Nonnen mit Stimmenmehrheit gewählt werden solie, und bestätigt die Besitzungen der neuen Anstalt, unter denen er anführt als Besitz der Kapelle: das Elgengtu der Ava, 1 Weinberg zu Herpele, 30 lurnales zu Godelisbeim, 2 Weinberge zu Budendorp, von denen 4 sol. als Zins für Beleuchtung des Hospitals und der Kapelle gezahlt werden; als Besitz des Hospitals: 15 von den Nonnen geschenkte inranles, den Garten, in dem es steht, mit Scheuer, einem bepfänzten Weinberge zu Hunserviele, 7 inranise Acker zu Gewenchvein. — Z.: Arnoldus maloris escel, prep. Waltherus einzi, esch zer, der                                  |

| 1149           |      | Wibald v. Stable an EB. Arnold 1: klagt ihm, quia post deum et post domnum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| yor<br>Jan. 13 |      | regem caput omnium principnum in hac terra estis, et ad vos polissimum respici status pacis terrae, dass Ministerialen des Kiosters Corvey ein Attentat gege sein Leben versucht, sodanu Kiosterpferde geraubt hitten und dafür von andere Ministerialen auf den 13. Jan. zum Kampf aufgefordert seiem. Er möge gege die Uebelthäter einschreiten, linnen keine Zuflacht in seinem Geblet gewähret und für den genannten Tag ihm zu seinem Schutze einige seiner Leute seeden — Jaffe, Bibliotheca I 230 nr. 149. — Bernhardt, Konrad 725 vernutuck hierau wohl nicht mit Unrecht, dass EB. Arnold während der Reise des ebenfalls vos seinem Amte suspendiren EB. Heinrichs von Mainz nach Rom zum seilvertre tenden Oberhaupt der Reicharegierung eingesetzt sei. Vgl. über das Attenta Bernhardt, Konrad 271; Mann, Wiblad v. Stablo 48.                                                                                                                                                        |
|                | Bonn | bekundet, dass in der villa Hersele zu Ehren der hit. Cassius und Florentium ein Oratorium erbaut und mit 40 inrundes Land dötürt worden sei, dass Albert v. Pinnestorp für 12 Mark noch 15 inrundes und er seilust einen der villa angren sendem Manaus binungefügt habe. Diecer Mansus war an Graf Adolf v. Saffen berg, von diesem an Arnold v. Bedebure, von ietzterem an Sigebodo v. Gozdory verlehnt und von diesem an Berwich und Frau Hüzsela zu einem Zins vot 10½ sol., 1½ Matter Hafer, 3 Garben, 2 Hennen und 10 Eiern ausgeühan ge wesen. Nachdem der Vorsteher (prelatud) des Oratoriums 16½ Mark Silier ge zahlt, labe Sigebodo mit Ausnahme des Zinses auf alle Anrechte, besonders die Kogstauen, Herbergspflicht und die vorehare verzichtet. Die Brider, die oft Regularioben führen wollen, hätten sich dem Stift zu Bonn, auf dessen Grunt für Kirche erbaut sei, untersiellt, sodass ihr neuerwälnter Vorsteher der hat sich sich zu der |
|                |      | bekundet, dass er mit vielen Koston den Turm und einen Teil der übrigen Ge- baude auf der Burg Drachenveile erbaut habe, — cum antem opere nondum mediato celesti verbere cinotus delibarer et tempur resolutionis mee instare cog noscerem opus inceptum perfidere neo valui uce volul – die Burg aber, da Props Gerard v. Bonn erklärte, dass ihr Besitz seinem Stift zum Schutz der Bonner und anderer Kirchen notig sei, während die Gütter derseiben bisher von den Burg leuten gesehkdigt worden, und in Erwägung, dass ihm kein Nutzen aus der Burg erwachse et quod nulio modo nobis freirt necessarium, quis illi conterminun fortissimum habnimus castrum [Wolkenburg] und dass ein Teil des Burgbergeu dem Bonner Stift geböre, auf den Rat der Getreuen dem Altar S. Cassius unc                                                                                                                                                                                                       |

| 1149    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Florentius und dem Propst Gerard und seinen Nachfolgern zu ewigem Bestire geschenkt und diese Schenkung im Köhner Dom ernech besätigt habe, sicht selbst damit eine Memorie stiftend. Propst Gerard habe eidlich gelobt, in Nod-rällen den Ernhischfolen mit der Burg zu dienen, und ihm zur Bekräftigung der Schenkung 100 Mark geprägens Silbers gegebeu, die der zeitige Lehnsinhaber der Burg, Adsibert, Vogt des Bonner Stiffn, und sein Verwaudter erhaten habe. — Aets a. verbi ine. MCXLVIIII. — Testibus Walstor maioris geel. eine., Herimanno preps. a. Gerenie, Iohanuer perp. s. Caulbert, Priderico preps. a. Apostoiorum, Reginboldo preps. s. Severini, Arnoldo preps. a. Andree, Hagone cust. maioris ceel., abbatbus us. Nicolao Sigbergense, Geriaco Tulciense, Wolbszone des. Pantalcone, Geldolfo Brunwillarense, Everwino Gladebachense, presentibus eitam Gerardo, Bunnense preps. Reginboldo dec. et toto eitsadem geol. conventi; Heinrico com. de Geire, Herimanno de Kuieh, Wilishelmo com. de Isalsco et fraure eitam Gerardo, Tiderico com. de Ara, Ottone de Hostade, Regnero de Krichenbeche, Arnoldo et Gerardo de Blankenheim; ministerialibns; Adolfo dapflero, Philippopinoerum, Riddolfo marcaico; bargenslubs Enalete letonario, Herimanno, Gerardo. — Or. Düsseldorf, ebendort Copiar B 83 8. 31, Gelenius IX. f. 19, Alter XXII. 96, vgl. auch Tille. Ueberieht 132. — Günther 1 318 nr. 148 ex op. saec. XIV. — Reg.; Gorz 1 515 nr. 2088, Wasters IIII Urk. 39 nr. 14 ex cop. saec. XIV. — Reg.; Gorz 1 515 nr. 2088, Wasters III 314. — Vgl. die Bulle P. Veitor IV v. 1162 Sept. 11, Günther I 371 nr. 175, Harless, Z. Gesch. des Siebengebirges. |
| •       | Annaue ALI-Y.  Annaue ALI-Y.  Annaue ALI-Y.  Annaue ALI-Y.  Annaue ALI-Y.  Bekindet, dass sich die Kirchspielsiente zu Bremen, nachdem die von dem jedesmaligen im Besitz der Kirche befindlichen Kanonikus von S. Georg zu Köln eingesetzen Vikare wegen der innuer mehr geschnälerten Elnkünfe ihre Stelle verlassen hatten, von diesem Stift das Recht der freien Ffarrwahl erwohen hatten, indens sie fortan zu ihren bisherigen Abgeben dem Stift uoch jährlich 12 sol. zahlen. — Factum persente Arnoldo prep, de domo. Petri, Waldsere dusd, eec. dememmen Factum persente Arnoldo erge, de domo s. Petri, Waldsere dusd, eec. dememmen Factum persente Arnoldo ergen, de demem der Benrico de Alpheim, Adolpho de Grutzenich, Gerardo albo, Israheie, Hermanno, Arnoldo, Brunner, Erusuro, Martillo, Ladolpho, Bremanno, Bertolfo, Gotsvino, Wanemano, Adolpho, Sibodone, Marcwardo, Hezelino, Volberto, Walberto, Elverico, — A. dom. im. MCKIVIIII, ind. XII. — Copie saec. XIII Mantser, Gelenius III. 1999 und VII f. 4, Altrer XIX 39 — Kindlinger, Gesch. v. Volmestein II 9 ur. 3 exchartul, pergam, post medium s. XIV conscripto = Selbertz I 64 nr. 49 fragm. jongelio, Notitia abb. Cistero, II 49. — Reg.: Erhard II 26 nr. 1735, Aander-Heyden, Elverfeld I 22 gr. 196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aug.    | Kg. Konrad III bittet P. Engen III, er möge seinem znm Propst von Kanten or-wählten Kantier Thiebald diese Propstei übertrageni Coloniensia srachiepiscopus ab officio episcopali a vestra equitate suspensus est; atque ideo ad vestrae manus ordinationem pertinere erectiums, quicquid poutificalis et canoniel luris in episcopio suo esse dinoscitur. — Jaffé, Bibl. I 313 Wibaldi ep. nr. 193. — Vgl. auch den Brief Wibalds an deu pastlichen Kantier Guidor Die Blitte des Konigs möge er füllt werden. Sie et principi satisfiet, et peccatum inobedientis [Arnoldi arch] poena principal punietur a. a. O. S. 314. S. Bernbardi, Kornad 776. 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Oet.]  | Kg. Kourad III verweudet sich bei P. Engen III für EB. Arnold. — S. Reg. 470.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nov. 28 | P. Eugen III an Kg. Konrad III: Er wurde für EB. Arnold I keine Fürblite ein- gelegt haben, wenn er die Grösse seiner Vergeben kännte: quanta eirea officium suum per negligentiam et inboedientiam superviendo commierit. Auf dem Konzil zu Rheims habe er ihn nur aus Rücksleht auf Konrada Abweenheit und de<br>Schaden, den das Reich dadurch nehmen konnte, nicht atgesetzt. Nonmehr habe er aber grade diese Absetzung verfügen wollen, als des Königs Gesandschaft,<br>angekommen sei. Doch gewähre er ihm anf die Bitte Konrada soch eine Prias<br>bis zum 30. April 1150. — Jaffe, Bibl. 1 393 nr. 204. — Jaffe, Reg. pont. II' 64 nr. 9359. Vgl. Bernhardt, Konrad 785, Gleesbrecht IV 340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

6 Regesten S

| 1149         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dez.         |       | Reinaid (v. Dassel), Propst v. Hildesheim, an Wibaid v. Stabic: or höre aus Köln, dass EB. Arnold freiwillig abdanken wolle, und dass Wibald von seinen Freunden als der Nachfolger genannt werde. Er gehe zum Weilmachtsfest nach Köln und sel bereit, Auftrage zu übernehmen. — Jaffe, Bibl. 1 331. Wibaldi ep. nr. 212.  — Berbardi, Konrad 783. Vgl. Janicke, UD. d. Hochstifts Hildeshein 1 237 ur. 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •            |       | Wibald v. Stablo an Reinald (v. Dassel), Propst v. Hildesheim: Er solle ihm nicht<br>durch voreiliges Handeln schaden. Zwar sei EB. Arnold von den Prioren der<br>Kirche aufgefordert worden, freiwillig abundanken, da er bei seiner geistigen und<br>körperlichen Schwäche seiner Pflicht nicht mehr gendigen könne. Doch würden<br>Arnold und die Seinen dieser Aufforderung schwerlich nachkommen. — Jaffe,<br>Bibl. 1 331 Wibaldi ep. nr. 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -1149        |       | Der Pastor zu Berchem klagt vor EB. Arnold den Pastor v. Kirdorp an, dass er<br>in der villa Giessen in seinen Pfarrbezirk eingegriffen habe. Die Klage wird<br>aber, nachdem das Kapitel von S. Gereon den Streit untersucht hat, zurückge-<br>wiesen. — Chron. Brunwyir., Annalen XVII 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dez. 29      | Soest | bekundet, dass Johannes v. Burhelm, Sohn Theoderichs, and Bitte seiner Frau Elisabeth sein Erbyat ur Burhelm, bestehend ans 70 diurnales und den von ihm selbst bewohnten Hof — que ruigo hovestat dicliur — ais erzbischöfflicher Ministerial durch seine Hand der Abeit Kloater rat hi fixode) übertragen habe, dass ferner die Brüder von Abt Fulmar v. Lunnecho (Lonnig) durch die Hände der beiderseitigen Vögte 70 diurnales und einen Hof in der villa Ambele, sowie von Rubert, Sohn Beinolds, 15 diurn. und von Gerard, Sohn Peters v. Radig, 15 diurn. und einen Hof gekauft und von dem Eigenmanne des Erszifts Werner, gen. Rafus v. Mercene in dieser villa 30 diurn. und einen Hof durch seine (Arnolds) Hand geschenkt erhalten hätten. — Z.: Heinricus secundus ven. Lec-diensis episc., Reinerus archidiac, et prep. s. Pauli, Tipoidus prep. s. Agrech, Heinricus de Vulmundestein, Tiemo de Susazec. — Acta a. ab inc. domini mili. CXLVIIII, ind. XII, pres. ap. catbeder Eugenio tercio, a. episcopat. cius IIII, regnante Rom. rege Cunrado secundo, a. regni elus XI, episcopat. nostri a. duodecimo, quarto kal. lan. acta Susazia. — Or. Limburg, Frovinzialarchiv, Copiar ebendort nr. 9. — Franquinet, Kloosterrade 17 nr. 10 ex or. — Reg.: Wauters VII 250. |
| 1150<br>Jan. |       | Arnold, Dompropst zu Köln und königl. Kanzler, an Wibald v. Stabio: Er solle verbuteu, dass der König dem EB. [Arnold] v. Köln Empfehlungssebreiben au den Papst gabe, ne homo prorsus inullis et periltöness per eum siet vel cadat.  — Jaffé, Bibl. I 342 Wibaldi ep. nr. 223. — Vgl. Bernhardi, Konrad 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |       | Kg. Konrad III an P. Engen III: dankt für die Beförderung seines Kanziers Thie-<br>bald zum Xantener Propst und bittet, dass, wenn EB. Arnold die päpstliche Ver-<br>zeibung und sein Amt wieder erlange, dem Propste die Beförderung durch die<br>Hand des Papstes nicht sehaden solle. — Jaffé, Bibl. I 358 Wibaldi ep. nr. 239.<br>— Vgl. Berhardi, Konrad 806.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Febr.        |       | Arnold, Dompropst zu Köln und königl. Kanzier, an Wibald v. Stablo: EB. Arnold reise mit dem Bruder des Bonner Propstes F. nach Röm, um den Papst durch Bestechung für sich zu gewinnen, den Propst Thiobald v. Kanten aus seiner Würde zu verschaften. Er möge beim König Schritte dagegen thun und falls der Erribstohof seln Vorhaben erreiche. Thiebald beim Papste für eine andere Propstel empfehlen isseen. — Jaffe. Bibl. I 346 Wibald ep. nr. 227. — Vgl. auch den Brief des Propstes Thiebald an Wibald desselben Inhalts a. a. O. 347 nr. 228 und die Antwort Wibalds an Arnold a. O. 357 nr. 238. Vgl. Bernhardi, Konrad 806.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marz 17      |       | P. Eugen III empfiehlt EE. Arnold von Köln und Illin von Trier nebat ihren Suffraganen den Wiederaufbau des abgebrannten Nonnenklosters Remiremont. — Guinot, L'abbaye de Remiremont 401. — Jaffé, Reg. pont. 11º 66 nr. 9376. 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1150                   |     | Kg. Konrad III an Papat Engen III. er möge EB. Arnold gnädig aufnehmen und in sein Amt restituiren. Sein bobes Alter und beständige Krankheit entschuldigten sein spätes Kommen. Noe enim credi oporiek, quod de contamacia vobls saam exhibere presentiam recusaverit; set enm sit et senio et assidus agrotatione confectus, tantum iaborem arripere non potult, presertim cum per absentiam eius non parvi motus et inpiacabiles discordiae oboriri potuerunt, quae et personae nostrae inportunos iabores et reguo nostro non modicas incommoditates ingerere vaierent. — Jaffe, Bibl. I 362 Wibaldi ep. nr. 242. — Vgl. Giesebrecht IV 340, Bernbardi, Konrad 807.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                      | Rom | reist, auf den 30. April vorgeladen, nach Rom, kann aber, obwohl er viel Geid aufwendet, dio Aufbehoug der Suspension nicht erlangen. — Chron. regia ed. Waltz 88: 1150. Romam veniens domno papa in sententia sus perseverante minime reconciliari potuit et sine restitutione officili sul reditt. — Bernardi ilbri de consideratione III c. 3 Migne. Patr. 182 8. 765: dno venerunt, ambo locupletes et ambo ret. Siquidem nuns Moguntinus, Coloniensis alter. Alteri gratal gratis reddita est; alter indignus, credo, cul gratia redderetur, audivit: cum quali veste intrasti, cum telli egredieris. O vocem magnificami vocem prorsus apostolicae ilbetratis! Quid minus ab ilia hace habuli: Pennia tua tecum sit in perditionem. Vgi. auch Gerholi Reichersb. De investigatione antichrist MGSS. Quartaugg. Libelli de lite III 367 nmd Epist. Gerholi ad Alex. III bel Pez. Thesaurus amecd. VI 241. — Cronica pressulum, Annaien II 197: Arnodisa reconciliationem mon valuit voca de la constantia mirabile videbatur, cum Romani semper diligant museca sequentes retributiones et regulariter meno nisi ambitiones conseuveri bis starc. Vgi. auch die folgenden Briefregesten nr. 481, 482. — Glesebrecht IV 340. Bernhardi, Konrad 806. |
| •                      |     | Wibald v. Stabio an P. Eugen III: An den EB. [Arnoid I] v. Köin und seine Kirche möge über die eum suis corruptoribus umberschweifende Aebtissin Judiht v. Jesika—que ecclesia est in fundo et parrochie Coloniensi —, welche die Güter der Kirche von Kemnade vergende, geschrieben werden. Quae, nisi aut deposita aut excommunicata fuerit, nulle mode cesseutra est. — Jaffé, Bibl. 1 376 Wibaldi ep. nr. 251. — Vgl. Pinke, Papsturk. Westfal. 28 nr. 79; Bernhardi, Konrad 553 ff, 781 ff., Janseen, Wibv. Stabio J 404. 44. 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Juni 24                |     | P. Eagen III an Wibaid v. Stablo: er babe den gewünschten Brief (vgl. Reg. 481) an EB. (Arnold I) v. Köln nicht geschrieben, weil derselbe, zu ihm kommend, nicht die Fülle seines Amtes wieder erlangt habe. Quia veniena ad nos plenitudinem sai officil minime reportavit. — Jaffé, Bibl. I 389 Wibaldi ep. nr. 268. — Jaffé, Reg. post. 117 67 nr. 9400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1138                   |     | bestätigt das Benediktinerinnenkloster Hagenbusch bei Xanten. — Notiz bei Binterim und Mooren, Erzdiöcese Köln I 97 ohne Queilenangabe. 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| —1151<br>1145<br>—1151 |     | erlanbt auf Blite eines gewissen Fredericus habito quorundam prelatorum consilio<br>jedem nach Glinthwelde kommenden Bischof, die dortige Kirche zu welhen. —<br>Or. Medebach, Pfarrarchiv. — Selbertz I 63 nr. 48. — Reg. Erhard II 13 nr. 1599<br>zu 1138—56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        |     | bekundet, dass Godefrid und seln Sohn Walter v. Rudineh die Zinsgefälle, die sie sieh angemast hatten und von ihm zu Lehn zu haben vorgaben, nach dem Urteilsspruch der erzbischöflichen curia anf den Altar von S. Martin zu Köln wieder zurückgegeben hätten, und dass er diese Gefälle unter seinen und des P. Eugenius Schutz nehme. — Z.: Herimannan sollis advec, Heinricus arbis prefetus, Herimannans seenndas com, et Richolfus sec. advoc., Waldever Ratimeri fillis, Herimannus flater Vugelonis, Herimannus fillus Razonis, Sigewinus com. — Copiar Köln, Kirchenarchiv v. S. Martin f. 71, Alfter XIV 200. — Quellen i 617 nr. 117 ex cop. zu EB. Arnold II 1161—53. — Reg.: Annofer-Heyden I 22 nr. 98. — Es besteht kein Grund, die Urkunde EB. Arnold II zuzuweisen, zunal der Erzbischof sieh nicht Arnoldus seeundus nennt. Die Zengen passen zu beiden. P. Eugen III seit 1145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1145            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -1151           |      | an P. Eugen III: bittet, einem Ritter, der, aus dem Kloster Steinfeld ausgetreten, ein weitliebes und sündiges Leben geführt habe, nunmehr aber im h. Land in den Templerorden eintreten wolle, den Dispens danz uz erteilen; ferner empficht er ihm den Sohn des vorigen, der wegen Totschlags mit nach Jerusalem pilgern wolle, ut de introitu ecclesie et actione penitencie, quod vestre discretioin visum faerit, vestra eirea eum dispenset autoritas. — Codex sacc. XIII Mainz, Seminarbibliothek. — Both, Briefammlung des Propstes Uirieh v. Steinfeld, Zeitschr. d. Aachen. Geschichtwereins XVIII 260 nr. 5; vgl. auch a. a. O. nr. 4 n. 6. 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -1151           |      | bestätigt die Schenkung eines mansus in der villa Rudinc durch EB. Bruno II an das Kloster Altenberg. — Vgl. Reg. z. J. 1156 Aug. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •               |      | bestätigt einen Gütertausch zwischen dem Kloster Altenberg und dem Apostelnstift<br>zu Köln. — Vgl. Reg. z. J. 1156 Aug. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •               |      | verurteilt einen Edlen, der in den Tagen des Gottesfriedens (infra dies pacis) einen<br>Feind hatte töten lassen, zum Tode. — Roth, Briefnammlung des Propstes Ulrich<br>v. Steinfeld, Zeitsehr. des Aachen. Geschichtsvereins XVIII 254 nr. 1. 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •               |      | überlässt dem Dompropst Arnoid für 100 Mark Silber die Vogtei der villa Wor-<br>ringen. — S. Reg. 554.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •               |      | gewährt den Einwohnern von Weuingeren, Dalehusen, Oiberghe und Mikelenbeke<br>ein Privileg wegen ihres Zehnten an das Mariengradenstift zu Köin. — Vgl. Reg.<br>zum J. 1166 Febr. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •               |      | schenkt dem Gereonsstift zu Köln eine Rente von 33 den. zu Herkerode für die<br>Beleuchtung. — Memorienbuch von S. Gereon, Lacombict, Archiv III 115. 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,               |      | bestätigt und besiegelt die Urkunde EB. Friedrichs I. von 1112 für die Stiftskirche<br>zu Rees. — S. oben Regest 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •               |      | spricht den Kanonikern des Patroclistifts zu Soest auf einer Generalsynode die "aldekerke" zu Soest zu. — 8. Reg. d. d. 1174, Seibertz 1 90 nr. 64. 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •               |      | Der Edle Cristian v. Wivellenkovin übersrägt mit seinen Söhnen Cristian und Albero<br>das von ihm erbaue Kloister Lanewaden dem B.A. Arnoid I. — S. Reg. d. d. 1173.<br>Die Angaben in den "Nachrichten über Klöster des Prämonstratenserordens",<br>Annalen I 180 (diesen entnommen auch bel Ciement, Kenstdenkmäler der Rhein-<br>provins III 658) beruhen auf irrtämlicher Auffassung der Urkunde vom J. 1173.<br>4945.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •               |      | Vor EB. Arnold I erheben die Brüder Ruthger und Elrich v. Xanten mit ihreu<br>Schwestern Adelwich und Godestu Ansprüche auf das von ihrem Vater Ruthger<br>dem Stift zu Rees verkaufte Allod Sülen. — S. Reg. 562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1151<br>April 3 | Koln | stirbt und wird in der Andreaskirche beigesetzt. — Chron. regia ed. Waitz 88. — Otto Fris. Gesta MGSS. XX 388: 1161. Inter haec Armoidus quoque Coloniensis arch., vir ad ecclesiastica omnia et secularia negocia inutilis, vitam finivit. — Cat. arch. Col. I und II MGSS. XXIV 342 (Cat. III a. a. O. 350). Levoldi cat. a. a. O. 361): sepultus est ad. s. Andream. — Ann. Paild. MGSS. XXII 86. — Ann. Magdeb. MGSS. XVI 97. — Monte MGSS. XXII 149. — Ann. Stadens. MGSS. XVI 327. — Ann. Brunwii, MGSS. XXII 149. — Ann. Stadens. MGSS. XVI 327. — Ann. Brunwii, MGSS. XXII 177. — Sachsische Weitchronik MGSS. Quantanage, Deutsche Chron. II 216. — Den Todestag III non. aprilis haben das Memorienbuch v. S. Gereon, Lacomblet, Archiv III 115. — Memorienbuch von S. Sverrin, a. a. O. III 156. — Necrologium der Abtei Deutr, a. a. O. V 265. — Necrologium v. Bolandswerth, Annalen XIX 202. — Necrologium v. Stepburg. Annalen (1860) 222 hat pridle non. aprilis. — Vgl. den Brig des Köhrer Kierus an P. Eugen III Reg. Ol3 und den Konrads III and den Papst Reg. 514.: culus [Arnoldi] tempore [Col. ecclesia] conquassata phrimum et attrifa faerat. — Vgl. Glesebrecht IV 348. Bernhardi, Konrad 868. 497 |
|                 |      | V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Arnold II 1151 — 1156.

| 1151          | Köln                  | wird gewählt. — Nach dem Tode EB. Arnolds I. ordnet man ein dreitägiges Fasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| April<br>7—13 |                       | und die Umführung der Beilquien der h. Kölner Erzötechofe Severin, Kuulbert und Agfluiph an. Dann indet die Wahl stat, die einstimmig auf den Dompropst und Kauster Arnold fall: Breiegert sich, die Wahl abzunehmen, bewer er die Zeiter der Arnold fall: Breiegert sich, die Wahl abzunehmen, bewer er die Zeiter der Arnold fall: Breiegert sich, die Wahl abzunehmen, bewer er die Zeiter der State der |
|               | Rheineck              | MGSS. XX 388: Ibi (Rinekka) praenominatum Colonieusem electum excipieus cum eoque ad inferiora descendeus. — Vgl. Bernhardi, Kourad 872. 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| April 25      | Schwarz-<br>rheindorf | electus, mit Kg. Konrad, Wibald v. Stable u. a. gegenwärtig, als in der durch ihn<br>auf seinem dortigen Eigengut erbauten Doppelkirche die 3 Altäre in der Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

6a Argesten II

| 1151          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           | kirche durch B. Albert v. Meissen und B. Helnrich v. Lütüch, der Altur der Oberkirche durch B. Otto v. Freisingen gewelbt werden. Arnold war mit Kg. Konrad von Rheinesk nach Schwarzheindorf gesogen. — Otto. Fris. Gesta Frid. MGSS. XX 3881. (Conraduo) acpellam operosam, quam lile (Arnoldus) non longe a Colonia in proprio fundo construxerat, a praedictis, ques secum duxerat, episcopis consecrari fecit. — Steininschrift hinter dem Hochathar der Unterkriebe bei Kraus, Die christl. Inschriften des Rheiniandes II 238 nr. 512. Vgl. die dort augeführte Literatur. — Cat. arch. Col. I MGSS. XXIV 342: sepultus est in loco, qui Rindorp dicitur. S. auch Neg. 517 a. Reg. z. J. 1173, 1176. — Vgl. Bernhardl, Konrad 812, Kersten 27.                                                                 |
|               | Köln      | flahr mit Kg. Konrad zu Schiff von Schwarzheindorf nach Köln, wo ein gilanzender<br>Empfang stattfindet. — Otto. Fria. Gesta MGSS. XX 388; inde naves ingressus<br>ac per Rhenum remigans Coloniam Agrippinam venit cum maximo cleri ac populi<br>tripadio susceptus. — 8, Brief Konrads an P. Eugen, Reg. 513. — Vgl. Bern-<br>hardt, Konrad 873.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ende<br>April | •         | empfangt im Dom vom der Hand Kg. Konrads die Regallen. Der König hatte die Bedenken des auch jeuts noch sich Strütubenden dadurch beschwichtigt, dass er versprach, sieb beim Papst für die Erneuerung der alten Vorrechte der kölnischen Kirche zu verwenden, und ihm zur Hersteilung des Landfriedens berzogliche Rechte verlieb. — Otto. Fris. Gesta MÖSS. XX 388: Igitur finita, ut assoiet, processionis soliennitate rex in principali b. Petri ecclesia sedens Arnaldum renitentem veide et reclamantem pontificatus simul et ducatus regalibus investit. — 8. Brief könrada an P. Eugen Reg. 513. — Vgl. Bernhard, Konrad 373. 502                                                                                                                                                                            |
|               | •         | Kg. Konrad stellt dem Erzstift die demselben entfremdeten Tafelgüter zurück. —<br>8. Reg. 558.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mai 17        | Nymwegen  | electus, nostre curle cancellarius, Recognoscent und Zeuge in der Urkunde Kg. Konrads III., der die Unterordnung des Klosters Hastlère unter die Abtel Waussore bestätigt. — Jaffé, Bibl. I 457 nr. 328. — Stumpf nr. 3581; vgl. Bernbardi, Konrad 876.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | Westfalen | ist für die Herstellung des Landfriedens in Westfalen thätig Vgl. Reg. 506. 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Juni<br>—Juli |           | [Elekt] an Abt Wibaid v. Stablo; dankt ihm für seinen Rat; die Kunde von dem, was er in Westfalen und an der Grenze von Sachea erreicht habe, wirde zu Wibaid dringen. Auf die Bitte des Kierus, der Edlen und Ministerlaien habe er seine Reise zum Tapat hinausgeschoben, bis der Priede weiter gekräftigt sel. Er bitset um Nachricht, wann er Wibaid sehen und mit ihm über ihre gemeinasmen Angeiegenheiten verhandeln könne. — Jaffe, Bibl. 1 464 wibaid ep. nr. 333, Martene et Durand, Coll. II 501. – Vgl. Gliesebrecht IV 353, Bernbard, Konrad 879. 506                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Juli          |           | Wibaid v. Stablo an Elekt Arnold; freut sich über seine Erfolge zur Herstellung des Friedens durch Niederwerfung der Rünber; eine bestimmte Zeit für seinen Besuch könne er gegenwärtig nicht angeben, da er mit der Schlichtung eines Streites in der Läuticher Kirche zu ihm habe. Doch höffe er Ende August nach Sacheen zurtäckkeiren und Arnold sprechen zu können. Es sei nicht gut, die Reise zum Tapst zu verschieben, denn ein Metropolitansitz durfe nicht über 33 Monate verwatst sein. Er solle sein Verhalten gegeinber den wegen der Urrechter Wahl demnächst kommenden päpstiichen Legaten wohl überlegen und darauf sehen, dass die Angelegenbeit in einer der Kömischen und der Könlischen Kirche und seiner eigenen Ehre geziemenden Weise geordnet werde. — Jaffe, bibl. 1 644 Wibsidl ep. n. 334. |
|               |           | Rg, Konrad III an EB. Heinrich v. Mainz: Der Erzbischof habe wider das kanonische Recht und seinen Willen dem Eickten Arnold sein Recht an der Propsiet Limburg entzogen. Denn derselbe habe die Annahme der erzbischöflichen Würde bis nach einer Zusammenkunft mit dem Papste hinausgeschoben und sei noch nicht geweiht. Er solle ihm dasselbe sofert wieder zurückstellen. Universa enim, quae a nobis habet, illibata ei usque ad consecrationem conservabimus. — Jaffé, Bibl. I 456 Wibaldi ep. nr. 321. — vgl. Baumbaeb, Arn. v. Selehofen 25, Will, Reg. d. Mainz. Erzbischofe I 347 nr. 150.                                                                                                                                                                                                                 |

| 1151             | Würzburg           | anwesend auf dem Hoftag, auf dem der Heerzug gegen Roger v. Sicilien beschlossen<br>wird. — Jaffe, Bibl. I 476 Wibaldi ep. nr. 343. — Vgl. Glesebrecht IV 353,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sept. 15         |                    | Bernhardl, Konrad 886.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | •                  | electus, regiae curiae cancellarius, Zeuge în der Urkunde Kg. Konrads III., der die<br>Gründung des Prämonstratenserstifts Floreffe (b/Namur) bestätigt. — Hugo, An-<br>nales Pramonstr. I prob. S. 54. — Stumpf nr. 3585.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nach<br>Sept. 15 |                    | Konrad III zeigt der Stadt Pisa den gegen Roger von Siellien beschlossenen Heerzug<br>an, blittet sie um günstige Aufnahme seiner Gesandten, des EB. Arnold II, Wibalds,<br>Abtes v. Stabto und Corvey, und des Konsiglichen Notars Heinrich, die ihr naheres<br>mittellen würden. Ebenso an Rom. — Jaffe, Bibl. I 477, 478 Wibaldi ep. nr.<br>344, 340, MO. Quartaug, Leg. IV Const., I 186/187 nr. 131/132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |                    | Wibald v. Stablo an den Elekten Arnold v. Köln: Er möge nur an dem von ihm<br>aufgesetzien, an Arnold gesandten Brief nach Beileben Aenderungen vornehmen.<br>Er bete zu Gott, dass er Arnold auf seinem Wege [nach Rom] geleite. — Ge-<br>meint ist, wie schon Jaffé bemerkt, der Brief Kg. Konrads III. an den Papst.<br>Reg. 513. — Jaffé, Bibl. 1 475 Wibaldi ep. nr. 342.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |                    | Kg. Korrad III an P. Eugen III: die Koluische Kirche, die besonders unter EB. Arnold I von ihrer früheren Höhe herabgekommen sei, habe einmütig den Domprobst und Kanzler Arnold zum Erzblachof gewählt. Doch habe sich dieser in Anbetracht der in der Kölner Kirche herrschenden Zastande geweigert, die Wahl annunchmen, sei mit Gewalt in die Kirche gezogen worden, habe aber nicht instituronisitt werden können, weil er dies erst nach Einpfang der päpstlichen Zustimmung zugeben wolle. Er (Konrad) habe kurs nach der Wahl nach Köln kommend auf Drängen des Volkes die Wahl bestäufgt und Arnold bei der Wiederherstellung des Friedens und Rechiszustandes unterstützt. Er habe Arnold versprochen, beim Papate die Bestätigung und Vermehrung der Kölner Privliegfeu zu bewirken und öttle deshalb, Arnold gütig aufzunchmen, zu wehen und die Privlieglen der Kölner Kirche zu erneuern und zu vermehren. Arnold könne als Erzkanzler für Italien und durch die Bedeutung seines Landes der Römischen Kirche und dem Reiche sehr nützen. — Jaffe, Bibl. I 469 Wibaldi ep. nr. 340.  Glessbrecht IV 353.5. |
|                  |                    | der Domdekan Walter, die Archidiakone, Aebte, Propate, der Kierus, die Edien und das gesammte Volk der Kolnischen Kirche an P. Bugen III: schildern den sehlimmen Zustand der Kolnischen Kirche, den Hergang bei der Wahl des Dompropstes Arnold zum Erzischefor and blitten um seine Bestättigung. — Jaffe, Bibl. I. 413 Wihaldi ep. nr. 341, Marténe et Durand, Ampl. coll. II 8. 468, Quellen I 530 nr. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |                    | B. Heinrich v. Lüttich an P. Eugen III: Nach dem Tode EB. Arnolds I. sei auf aligemeinen Wanach der Dompropst und Kanzler Arnold, vir utduge moribus et natalibus, ordine et aetate et omnis prudentise ratione ascerdofali officio congruens, qui vitae merito et doctrinae scientia tam possit prodesso' quam presses zum Erzbischof gewählt worden in einer wegen der Kürze der Zeit etwas hastigen Wahl. Derzeibe sei in übergrosser Bescheidenheit nur mit Müte dazu bewogen worden, sich ausrufenz ur lassen. Er bitte um Bestätigung desselben, damit durch ihn die Kölner Kirche wieder zu ihrem früheren Glanz komme. — Jaffe, Bibl. 1 436 Wibsladi ep. nr. 326.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Nov.]           |                    | reist mit Wibald v. Stablo nach Italien, um die Romfahrt Kg. Konrada vorzubereiten und sich das Pallium zu holen. — Chron. regia ed. Waltz 88. S. die Empfehlungsbriefe (Rg. 513—515), die Arnold mitsahm.  516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1152<br>Jan.     | Segni<br>s. o. Rom | wird von P. Eugen konsekrirt und empfängt das Pailium. — S. Reg. 519. — Vgl. Bernhardi, Konrad 909. 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jan. 8           |                    | P. Engen III nimmt anf Bitten des EB. Arnold und dem Beispiel des P. Leo IX (vgl. Lacembiet I nr. 187) folgend die K\u00f3ner Kirche in seinen Schutz und bestätigt ihre Besitzungen und Rechte. — Lacombiet I 25\u00f3 nr. 372. — Jaffe, Reg. pont. II* 75 nr. 9515. — Die \u00e4teren K\u00f6lner Historiographen setzten diese Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1152          |           | kunde zu 1151 Jan. 8 und folgerten daraus, dass EB. Arnoid I seine Würde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jan. 8        |           | völlig wiedererlangt habe.  P. Engen III an Propst Guigileran), Dekan F., die Archidiakone, Prioren and des gesammten Kierus und das Volk v. Köln; er habe den Elekten Arnold mit den Aebien W(ibald) v. Corvey, N(icolana) v. Siegburg, Thieoderican) v. Camp, dem königilehen Notar B(einricus), dem Propst A(rnoldas) vin dem Dekan Gitalieras) v. S. Gereon gandig aufgenommen, Arnold geweilt und mit dem Palilum beschenkt. Er bethelht, demesbeu zu gehorchen und sich un die Zurückerwerbung der entfremdeten Tafelgüter des Erzbischöß, der Aebte und Pröpste und der Stiftspfründen zu bemühren. Er bestätige das vor Kg. Kourad zu Kölu ergangene Urteil snper his, que laicis ooucesas sunt. Wer während der Reise Arnolds nach Rom iu ktreilheiten Bestig eingedrungen sein nni hu 40 Tage uach Mahnung durch EB. Arnold nicht ränne, sei den kirchliehen Strafeu verfallen. — Jash Bibl. 1481 ur. 348, Quellen 1 555 nr. 63. — Jaffe, Reg. pont. III 75 nr. 9516.                                               |
| Jan. 9        |           | 519 P. Eugeu III au Kg. Kourad III: er habe seine Gesandten, den EB. Arnold von Kölu, den Abt Wibald v. Corvey und deu Notar Heinrich freundlich aufgenom men uud deu durch sie ausgesprochenen Bitten willfabrt, nämlich u. a. Arnold trots seines Widerstrebens zur erzbischdlichen Warde erhoben. — Jaffé, Bibl. 1 483 nr. 349. — Jaffé, Reg. pont. 112 75 ur. 9517. Vgl. Bernhardi, Konzad 910.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| c. Febr. 1    | [Lucca]   | an Wibaid von 8 ta biot tadelt ihn, dass er die Gesandtschaft vor ihrem Ende werlassen habe nud uicht gemeinsam mit ihm zum König zurückkehren wolle; bittet ihn drügend, am nachsten Morgen zum gemeinsamen Aufbruchsort zu kommen. Sie seien schou bereit geween, die Harmiche nazulegeu und zu ihm zu eilen weil die Luccheseu, wie Wibaid es vorausgesagt, sie mit biossen Worten abgespelts hätten, als der Bote mit seinem Briefe angelangt sei. Sötort würden sie die Rosse bestiegen haben, wenn sie nicht durch die dringenden Bitten der Luccheseu zurückgehalten worden wären. — Arnold bemühre sich um die Herstellung eines Friedens zwischen Lucca und Pias. — Jaffe, Bibl. 1 491 Wibaidi ep. nr. 363. Martene et Durand, Ampl. Coll. II 325. — Wibsid kehrte zusammen mit EB. Arnold auch Deutschland zurück. Vgl. jaffe, Bibl. I 063 nr. 378. — Giesebrecht IV 359. Bernhardt, Konrad 913914 ist der Ansicht, dass die beiden Gesandten auch in Rom geweseu, nu sich ihrer dortigen Anfriga zu entdeigen. 521 |
| [Febr.<br>17] | Speier    | empflags auf der Heimreise von Rom die Kunde von Kg. Kourads Tod. Mit grösster<br>Elle reist er, von Wibald v. Stablo begleitet, zu Schiffe nach Köln, um dort unter<br>den Seinen sicherer und freier für die Zukunft des Reiches sorgen zu können.<br>– Jaffe, Bibl. I 503 Wibald ep. nr. 375 und I 508, MG. Quartaug. Leg. IV<br>Const. I 192 nr. 138. — Vgl. C. Peters, Die Wahl Friedrichs I, Forschungen 20<br>S. 460 f. (Biesberbech IV 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Marz 4]      | Frankfurt | nimmt Teil an der Königwahl und tritt gegeu EB. Belurich v. Mainz für die Wahl Friedrichs I. ein. — Chron. regia ed. Waitz Rec. Il 89: Sed dieset favorem multorum haberei (Fridericus), Heinricus episcopus Maguntiensis unanimitatem quorundam circa ipsum investivis quibusdam debilitare constus est, asserens, quod fastu quodam inductus inter consecretales suos concionatus fuerit, quia reguma adepturus esset noientibus omnibus, qui adfuissent. Cuina obiectionis maium archiepiscopus Coionieusis mitigavit, regem ab nitemptamentis excusanas et episaber. MGSS, XXV 182. Vg., auch dem Brief Wibalds Reg. 537. — Cleschrecht IV 880 f. und 499 ff., Prutz I 28, 29 und 399 ff., Will I 348 nr. 153, Kersten 37 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marz 9        | Aacheu    | aront Kg. Friedrich I und weiht deu B. Friedrich II v. Münster. — Chron. regie<br>ed. Waitz 69: nee mora in dominica letare ierassienn, quae 6.() idan martil<br>illuxerat, unctus est in regem Aquisgrani ab Arnoldo Col. arch. — Roc. I: pas<br>die consecratus est ibl Friedricus Monasteriensis episcopas. — Ann. Brunwil.<br>MGSS. XXV 728. Vgl. den Brief Kg. Friedrichs an P. Eugen MG. Quartausg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1152                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |           | Leg. IV Constit. I 191 nr. 137 und Wibalds an P. Eugen a. a. O. 192 nr. 138.  — Giesebrecht V 5, Prutz I 31 f. 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marz 9                   | Aachen    | Zeuge in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der die Rechte und Besitzungen des<br>Klosters Stablo bestätigt. — Miraeus, Op. dipl. I 698. — Stumpf nr. 3615. 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| » 10                     | [Aachen]  | dringt mit den anderen Bischöfen darauf, dass Kg. Friedrich I sofort einen Heerzug<br>nach Italien unternehme, nm das dem Papat zugefügte Unrecht zu rachen. Die<br>weltlichen Fürsten sind dagegen. — Brief Wibsids v. Stablo an P. Engen III,<br>Jafft, Bibl. 1503 nr. 375. — Vgl. Giesebrecht V 6, Prutz I 32, Kersten 39. 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • •                      | Aachen    | Zeuge in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der die Besitzungen des Klosters S. Remigius zu Rheims bestätigt. — Dynter, Chronique des ducs de Brabant ed. de Ram II 93. — Stumpf nr. 3617. 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • 12                     | ,         | Zenge in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der die Abtei Niederaltaich dem Bistum<br>Bamberg unterwirft. — Mon. Boica XI 164 nr. 42, Sybei-Sickel, Kaiserurkunden<br>X Tafei 7 <sup>5</sup> . — Sumpf nr. 3618. 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [März]                   | •         | Zeuge in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der dem Domstift zu Lüttich die Rechte und Befugnisse ihrer Vögte bestätigt. — Bormans, Cartuiaire de l'egl. S. Lambert de Liège I 71 nr. 43. — Sumpf nr. 3619.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                        | *         | stimmt dem im königlichen Hofgericht durch den Edien Marcuard v. Grumbach<br>auf Anfrago Abt Wibalds v. Corvey gefällten Urteilaspruch zu, wonach Kirchen-<br>güter, die zum Altardienst gehören, nicht verlehnt werden dürfen. — Jaffé,<br>Bibl. 1 558 Wibaldi ep. nr. 421 zu c. Aug. 1153. 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| April 20                 | Köin      | Zeuge in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der der Abtel Laach den Hof Bendorf<br>rurückgiebt, Ceterum venerabilis archiepiscopus Arnodus secundus a. Coloniensis<br>ecclesie, ad quam proprietas fundi illius pertinere dinoseitur, et anetoritate b.<br>Petri et Engenil secundi s. Romane ecclesie pontificie et suo banno tam elebre<br>faetum nostrum confirmavit tam in nostra quam allorum principum presentia.—<br>Mittelrhein. UR. 1 618 nr. 561. — Stumpt nr. 3621.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| April 20<br>bis<br>Mai 8 | Soest     | Zeuge in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der die Klöster Liesborn und Ueberwasser<br>zu Münster in seinen Schutz nimmt. — Wilmans, Kaiserurkunden Westfalens II<br>313 nr. 229. — Stumpf nr. 3622.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [ * ]                    | •         | bekundet, dass die Markgenossen den Waid des Hofes Hemerde, welch letsterer, zu dem von Gruf Lütjord v. Werle dem Erzaitit geschenkten Eigengut gehörig, durch EB. Friedrich I der Abtel Sieg burg zu seinem und seiner 2 dort rubenden Brüder Seelenheit gegeben sei, als Allmende beansprucht und entholst hätten, und dass der vor ihn gebrachte Streit habito omnium consensu frigide, sque judicio zu Gunsten der Abtel entechteden sei.— Actum papd Susaciam a. Inc. dom. mill. CLII, ap. sedis pres. Eugenio papa, regnante pio principe Friderico, a. pontificat, nostri secundo. — Z.: Nykolaus predicti cenolii abb., Üdalricus Susatiensis prep., Arnoldns prep. a. Andree; Ruckerus de Susacia, Hartmannus de Medhenen, Herimannus de Boinen, Heniricus de Tadelen, Everbardus com. de Berge, Heinricus de Hachene. Lüdewicus de Mendene, Heinricus de Volmödesteine. Widecho de Hemerde, Herimannus de Lüner, Gerhardus de Medelere, Herimannus de Edece, Herimannus de Dalehábas. Tidericus de Milendorp. — Or. Dusseldorf, ebendort Copiar saec. XVIII B 119° S. 86. — Lacombiet I 257 nr. 374. — Reg.: Erhard II 31 nr. 1785. 553 |
| •                        | Paderborn | Zeuge in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der für das Kioster S. Remigius zu Reims<br>die vogteilichen Rechte des Grafen von Heinsberg an dem Hof Meersen festsetzt.<br>— Böhmer, Acta imp. 86 nr. 93, anch Sloet 289 nr. 299, v. Heinemann, Cod.<br>Anh. I 283 nr. 378. — Sumpf nr. 3623.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                        |           | an B. H'e'lnrich v. Minden: der von Minden nach seiner Vaterstadt Köln zu-<br>rückgekehrte Bruder Vortlevus habe sich im Dom vor den zum feierlichen Empfang<br>des Königs versammeiten Köner Geistlichen und mehreren Fürsten zu seinen<br>Füssen gestürzt und seine Wunden and letzen Augenhöhlen zeigend den B. Hein-<br>rich angeklagt, dass er auf seine Vernaissung und durch seine Getreuen ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 1152   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         | biendet worden sel. Diese Anklage habe der Mönch vor einem dazu berufenen Konvent der Achte und aller Kölner Prioren wiederholt. Er lade ihn deshalb binnen 40 Tagen zur Verantwortung in Köln vor und befehle ihm, sowohl die Uebeithätter, die zu ihm zurückgekahrt seien und in seinem Haus ieben sollen, als auch die Zeugen, vor denen der Bischof seine Drobung gegen Vertievas ausgestossen und dieser seine Anklage gegen die Biender vorgebracht habe, und die 2 Brüder, quos de traditione notavit, mitzubringen. Malefactores: Eigerus, Weverns, Bernardus, Poppo, Friedreus, Witkerus, Arnoldus, Ellvardus, Robertus. Testes invocantur: abb. de Insula, Wersnerus prep., Anno prep., Eobertus dec., Godeboldus mag., sebolarum, Nithardus abb. de Burwelde; traditionis notati: Eppo, Reimarus. — Jafé, Bibl. I 508 Wibaldi ep. nr. 379, Martene et Durand, Coll. II 528 nr. 238 — Quellen I 538 nr. del.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c. Mai |         | an Wib aid v. Stablo: er habe am 25. Mai (in octava pentecostes) Nonnen den<br>Schleier geben wollen, doch sel ihm bedeutet, dass dies nur in epiphania domini<br>et in natali apostolorum (Juni 29) et secunda ferla pascae erlaubt sel. Er bittet<br>um Belehrung, was der Papst darüber angsordnet habe. Er meine, vom Papst<br>gehört zu haben, dass es alle Sonntage gestatet sel. — Jafé, Bibl. I 510 Wi-<br>baldi ep. nr. 380, Martene et Durand, Ampl. Coll. II 526 nr. 356.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| —Маі   |         | ist für die Wiederherstellung des Landfriedens in Niederichtringen thätig und er- obert eine Burg. – vgf. Reg. 585; Chron. regis ed. Waitz Ree. II 89; ab apostolico Eugenio remissus coepit pacem din negisciam toto studio reformare, predones severis isglübse ei tindicila areren, presidia eorum evertere. — Arnold handelte, wie aus dem feigenden Schreiben Wibalds hervorgeht, offenbar im Auftrag des Königs. Vgf. Gliesebrecht V 9 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mai    | • • • • | Wibaid v. Stable an EB. Arnold III die Nonnen dürften nur an den genannten Targen (vgt. Reg. 536) geweiht werden. Der Ausspruch des Papstes habe sich nicht auf die Weihe von Nennen, sondern von Bischöfen bezogen, die an jedem Sonntag statifinden könne. Der König sei Arnold sehr gewogen und erinnere sich dankbar der Ihm bei seiner Wahl und später geleissten Dienste. Inde est, quod regnum Lotharingtise vestrum est, et per vestram provisionem et operationem euneta disponere intendit. Fideles monitores super hac re sunt cancellarita [Arnoldus] et notarius [Heinricus], oportuni sause propter quorundam laicoram oblatrationes. Mit der jüngst von ihm eroberten Burg könne er nach Beileben schatten, ohne den König zu verletzen. Er möge den Abt v. Prüm schonen, ne serenus augustus in Deum peocet eum suae famae vei modico detrimento. Obwohl zum Bischör v. Minden in dessen Sache gebeten, worde er (Wibald) doch am 29. Juni EB. Arnold bezadene. Die Mönche von S. Remigtiss in Marna hätten viel von Gozwin zu ielden. — Jafié, Bibl. I 510 Wibaldi ep. nr. 381. — Vgt. Giesebrecht V 9 ft. und VI 537, Kersten 42 und 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Juli) |         | EB. Arnold II (minister), Dompropst Waiter, Domdekan Adelbert, Propst Thiebald v. Kanten, Propst Grard v. Sona as P. Engen III is eberichten ther den vor ihnen verhandelten Strelt zwischen H(einrich) v. Minden und dem pauper cieriens Vortlivens, der kiage, mit Zantimmung und auf Befehl des Bischofs gebiendet worden zu sein. Letzteren, vor ihr Gericht geladen, habe erklärt, daas 11 Ministerialen de domo sta egressei et ad eam regressi dies ohne sein Wissen gethan hätten, dasse er sie mit der Excommunikation beiegt, aber, durch die Erregung des Volkes gerwangen, einige derzelben, die ieugneten, Hand an den Kiertker gelegt zu haben, wieder absolvir habe. Post huiusmodi confessienem, eum purgationem innocenties suse nobis offerre, ecclesia tota fere reclamante, non fulums aust eam audire, tum quia periculosum nobis virum fül propter haiusmodi confessionen, tum quia railum excessium vindictam volts propter haiusmodi confessionen, tum quia railum excessium vindictam volts propter haiusmodi confessionen. Lum quia railum excessium vindictam volts propter haiusmodi confessionen. Jum quia railum excessium vindictam volts propter haiusmodi confessionen. Jum quia railum excessium vindictam volts propter haiusmodi confessionen. Jum quia railum excessium vindictam volts propter haiusmodi confessionen. Jum quia railum excessium vindictam volts propter haiusmodi confessionen. Jum quia railum excessium vindictam volts propter haiusmodi confessionen. Jum quia railum excessium vindictam volts propter haiusmodi confessionen. Jum quia railum excessium vindictam volts propter haiusmodi confessionen. Jum quia railum propter haiusmodi confessionen. Jum propter haiusmodi confessionen. Jum propter haiusmodi confessionen propter haiusmodi confe |

| 1152    |      | an Wibald v. Stablo: er bedauere die Gewaltthat, die Wibald erlitten habe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Juli]  |      | als er nach Köln zur Synode habe reisen wollen (Ueberfall der Stadt Höxter durch die Brüder Folewin und Wiedskind, zgl. Jaffe, Bibl. I 516 und werde helfen, dass ihm Genugthnung zu Tell werde. Er sei mit der Belagerung der Burg Seyne beschäftigt, ohne des Anagang sicher zu sein, auch sei die Gesinnung des Erzbisches v. Trier noch sehwankend. Nicht aus persönlichem Hass, sondern für das Recht bekämpfe er die Verleiter des Friedens. Man möge in Correy für das Gellingen beten. — Jäffe, Bibl. I 517 Wibsidi ep. nr. 385, Martene et Durand. Ampl. Coll. II 552 nr. 361 = Hartzhelm, Concilia Germaniae III 370. — Vgl. Giesebrecht V 10 und Vl 327.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •       | Sayn | belagert und erobert die Burg Sayu. — S. Reg. 540. Chron. regia ed. Waits Rec.<br>II 89: Seine, fortissimum presidium comitis Everhardi, combussit et solo coaequavit. — Vgl. Kersten 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • • •   |      | Wibald v. Stable an EB. Arnold: begitckwünscht ihn zu seinem Siege (Eroberung der Burg Sayn). Er sei am 25. Juli zu Minden gewesen, mu die Streitigkeiten zwischen dem Blachof und Klerus zu schlichten, sowohl soiche privatrechtlicher Natur als auch die wegen des seiner Dekaule entsetzten Walderus und des gebiendetan Vortilevus. Walderus habe sich einer friedlichen Beliegung widersetst, und behanptet, er sei durch EB. Arnold eidlich verpflichtet worden, nicht seinen Frieden mit dem Blachof zu machen. Eine soiche ungerechtertigte und unkluge Handlungsweise könne er (Wibald) jedech Arnold nicht zutrauen. Er möge sich bei der Mindener Kirche von diesem Verdacht reinigen. Ebenso könne Arnold den Brief an den Papst incht geschrieben haben, denn es sei durchaus unrichtig, an den Papst zu appeillren, bevor eine Zwischeninstanz angerufen sei. — Jaffé, Bibl. 1532 Wibald ep. nr. 400. — Vgl. Gliesebrecht VI 327. 642                                                                                                                                                                                  |
| Sept. 8 | Koin | beknndet, dass Abt Wolbero v. S. Pantaleon zu Könl Lehnsgüter des Klostern, namilch einen 16 sol. sablenden Manneu und ein 4 sol. zählendes Lehn zu Subele, eituen halben 10 Maiter Weisen zahlenden Manneu zu Embe. 8 ingera bei Sulpeze eingelöst und daram in näher bezeichneter Weise ein Anniversar für seinen Vorgänger Gerhard und sich selbst in seiner Kirche und bei den Konnen zu Könistorp und von S. Mauritins gestiftet habe, dass er ferner I Manneu bei Creie und 44 ingera des Klerikne Rndolf für die Bekleidung der Monche bestimmt und 15 ingera von dem Lehn des Albertius eum barba seinem Hof Sulpezs zurückgestellt habe, damit der Villicus besser seine Pacht (pactum) zahlen könne. — Z.: Waltherus maloris ecol. prep. Albertus deen. Tipoldus Xantensis prep. Gerhardus Bünnensis prep. Godefridus prep. s. Gereonis, Herimannus prep. s. Severini, Johannes prep. s. Günberti, Waltherus prep. ss. A, Adelbardus abb. Bradinensis. Everwinnu subb. Gladebosotism, Mordins prep. s. Annier, et und haben der Stephen der Stephen sich Stephen sich einer Stephen sich sich sich sich sich sich sich sich |
|         |      | Wibald v. Stablo an den päpstlichen Legaten Jordanus: er möge die Entscheidung über den Streit zwischen Propst Thiebald v. Kansteu und seinem Stft EB. Arnold v. Kön überlassen. – Jaffe, Bibl. 1 507 Wibaldi ep. nr. 378.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |      | giebt seine Zustimmung dazu, dass der Domkustos Hugo einen der Domküsterel<br>und den Kolonen zu Mülbelm gehörenden Wald teilt und die eine Hälfte dem<br>Kloster Diuwald überträgt. — Kremer, Ak. Beitr. III Urk. 44 nr. 28. Vgl. Korth,<br>Zeitschr. d. berg. Geschv. XX 58. — Die Urknnde muss nach der Handlung<br>datirt sein, da Arnold sis verstorben bezeichnet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1152    |                    | erwirkt zusammen mit dem Konvent v. Prüm bei Kg. Friedrich den Rücktritt des<br>erkrankten Abts Godefrid v. Echternach von der Abtel Prüm, die derselbe gleich-<br>falls innehatte. — Monum. Epternac. MGSS. XXIII 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dez. 25 | Trier              | protestirt mit B. Nicolaus v. Cambral und den Erzbischöfen v. Mainz und Trier<br>beim König gegen die Belehnung des Grafen Theoderich v. Flandern mit dem<br>Stift Cambral. — Ann. Camerac. MGSS. XVI 523 f. — Vgl. Glesebrecht V 21.,<br>Pruz 1 46, Will, Reg. d. Mainzer Erzb. 1 349 nr. 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| » 29    |                    | Zeuge in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der die Besitzungen des Bistums Cambral<br>bestätigt. — Miraens, Op. dipl. I 182. — Stumpf nr. 3657. Vgl. Giesebrecht V<br>21, Pratz I 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1153    | Hohenbarg          | Zeuge in der Urknnde Kg. Friedrichs I., der die Privilegien des Klosters S. Fides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jan. 27 | b. Strassburg      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • 30    | Colmar             | Zeuge in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der das Markt- Münz- und Zollrecht der<br>Abtei S. Cyriac zu Altorf bei Strassburg bestätigt. — Schöpflin, Alsat. dipl. I<br>238 nr. 289. — Stumpf nr. 3659.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Febr. 4 | Mühihausen         | Zeuge in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der Reiner v. Bolgaro und dessen Söhnen<br>Philipp und Menifred die Privilegien seiner Vorgänger bestätigt. — Stumpf, Acta<br>imperii 155 nr. 123. — Stumpf nr. 3660.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • 15    | Besançon           | Zeuge in der Urknnde Kg. Friedrichs I., der der Abtei Päterlingen das Recht der<br>freien Vogtwahl erneuert. — Zeerieder, Urk. z. Gesch. d. St. Bern I 91 nr. 46.<br>— Stumpf nr. 3661.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Febr.] | ,                  | Zeuge in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der die Besitzungen des Domstifts zu<br>Besançon in seinen Schnitz nimmt. — Stumpf, Acta imperii 154 nr. 124. —<br>Stumpf nr. 3662.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •       | Baume<br>les-dames | Zeuge in der Urknnde Kg. Friedrichs I., der dem Stift S. Pani zu Besançon seine<br>Besitzungen und Rechte bestätigt. — Böhmer, Acta imperii 87 nr. 94. — Stumpf<br>nr. 3663.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| März 23 | Konstanz           | Zeuge in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der den von den beiderseitigen Gesandten<br>im Anfang des Jahres abgeschlössenen Vertrag mit P. Eugen III bestätigt, wonach<br>der König ohne des Papstes Zastimmung keinen Frieden mit den Römern und<br>König Röger von Sicilien schliessen darf, wogegen der Papst ihn, wenn er nach<br>Röm kommt, zum Kaiser krönen will. — MG. Quartausg. Leg. Sect. IV, Const.<br>I 202 nr. 145. — Stupp fr. 3664. Vgl. Kersten 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | ,                  | Zeuge in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der der Kirche zu Bobbio ihre Besitzungen<br>bestätigt. — Ugheili, Ital. sacra IV 933. — Stumpf nr. 3665.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • • 28  |                    | Intervenient in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der der Kirche zu Bobbio den Besitz<br>der dortigen Grafschaft bestätigt. — Ugheill, Ital. sacra IV 931. — Stumpf<br>nr. 3666. — 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Juni 11 | Worms              | Zeuge in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der die Schenkung der Reichsabtei Besume<br>an die Abtei Cluny bestätigt. — Bohmer, Acta Imperii 88 nr. 95: — Stumpf<br>nr. 3671. — Vgl. Pruz I 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| > 14    | •                  | Kg. Friedrich I beknndet, dass — Colonienals ecclesia, opibus et dignitatibus olim forentissima, nanc quorandam negligencia archiepiscoprum et precipue Frederici, qui ob quossiam beliorum tumultus gratiam inperatoriae maiestatis offendit et in eadem beliorum tempestate plurima bona de menas et elemosiane episcopali inbeneficiavit, graviter attrita est et conquassats. Et quia Coloniensi pede vacante divina favente gratia electus est ibidem in archiepiscopum Arnoldus maior in Colonia prepositus et domni Charnad tereii Romanorum regis cancellarius, vir utique preclarus genere, experissimus prodencia, spectabilis honestate, hic cama elero et populo uniformiter ae regulariter in archiepiscopam electus ad pontificalem dignitatem traheretur et a gloriosiasimo domino Charnado tercio Romanorum rege investituram episcopatas sub obtenta regle gratie recipere, ecclesiam humiliter et cam facrimarum devocione ad pedes elus prostrata, sepins inberetar, modis omnibas renisus est, constantissime pretendens episcopatum usque adeo |

| 1153      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juni 14   | Worms     | distractum et laceratum esse, at unas pro eo divicias, anam pascem pro tanta inquictudine unilatenna veiti commutare, humiliter etiam pronomena, es do pontificale onus omnino esse insufficientem — Kg. Konrad Abbilfe versprochen und zu Köle durch ein Hofgericht den Spruch habe füllen lassen, quod cottidizian servicia ad episcopalem mensam pertinentia nequaquam inbenediciar vei invaliari iure possint, eo quod regno et eçolesig debesatur His nimirum bonis utilitati ipsius dumtaxat archiepiscopi non providetur, verum cunctis inbenediciatis a Co-locinesi archiepiscopo, baronibus et ministerialibus, ecclesiasticia quoque personia, archidiaconia, abbatibus et prepositis in piacitis et curiis archiepiscopo, in curiis quoque et exercitibus regum et inperatorum cum ano archiepiscopo, in curiis quoque et exercitibus regum et inperatorum cum ano archiepiscopo, in curiis quoque et exercitibus regum et inperatorum cum ano archiepiscopo, in curiis quoque et exercitibus regum et inperatorum cum ano archiepiscopo, in curiis quoque et exercitibus regum et inperatorum cum ano archiepiscopo attatta singulis stipendia debentur. — Im J. 1152 sei dann zu Dortumud in seiner Gegenavar von vei et en et                                                                                                                                                     |
| Juni 14   | worms     | Kg. Friedrich I bekundet in Gegenwart EB. Arnolds II., dass derselbe als Dom- propst die Vogstel der villis Worunch von EB. Arnold I, in dessen Bladed dieselbe nach dem Tode Graf Gerhards des jüngeren v. Jülich gefallen sei, aus Mütsid mit den unter dem Druck der Vögte leidenden Bewohnern für 100 Mark Sliber erworben habe unter der Bedingung, dass nur der jedesmalige Dompropst dort Vögt sein durfe. Er bestätigt nun auf Bitut des Erzbischoft gemäss der ihm vorgelegten Urkunde EB. Arnolds I. und ihrer Bestätigung durch Kg. Kon- rad III dem Dompropst Walter den Besitzt der Vögtei salva per omnia potestato et insticia Coloniensia archiepiscopi, ad cuins auxilium subditis ipsitus semper erit recurrendum. — Lacombiel 1259 nr. 376, Sybel-Slichel, Kaiserurkunden in Abbild. X Tafel 8*. — Reg.: Korth, Westd. Zeitschr. Ergänzungsbeft III 119 nr. 637. Stumpf nr. 3673. — Vgl. H. Keussen, Eine Köln. Stelmurkunde des 12. Jahrh. Westd. Zeitschr. Korrespondenzblatt 1895 Sp. 216 nr. 103. Das hier mütgetellte Bruchstück einer Stelnischschift enthält die Namen der 26 Vögtelpflichtigen. Das- selbe ist aber schwerlich der Schluss einer erzbischöflichen Urkunde, denn dann würde wahrscheilleln hier der Daitrungsseile von EB. Arnold in der ersten Person gesprochen und Propst Arnold kaum mitgenaants sein.  Zeuge in der Urkunde Kg. Friedrichs II., der den Edlen Slivio de Glerieux mit |
|           |           | der Burg Clérieux (b/Vaience) belehnt. — Stumpf, Acta imp. 481 nr. 338. — Stumpf nr. 3676 und S. 544.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [c. 1153] | Mastricht | Teiinehmer am Hofgericht Kg. Friedrichs I., vor welchem Gräfin Gertrud v. Dage-<br>burg eine Kirchenpfründe zurückerwirbt und der Kirche von Wanze schenkt. —<br>Barbler, Histoire de l'abb. de Floreffe II 13 nr. 25. — Es ist wahrscheinlich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1153            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            | dass Friedrich I zwischen dem Regensburger und Speierer Reichstag (October<br>November) am Niederrhein gewesen ist. Vgl. Prutz I 52 Note 2, Giesebrech<br>V 33 Note.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -               | Burg Aspel | bekundet, dass, als er suf der Burg Aspele wellte, die Brüder Ruthger und Elric mit ihren Schwestern Adelwich nnd Godestu accepto electo persecutore die scho vor EB. Arnold I erhobenen Ansprüche auf das Eigengui Silien, das ihr Vate Ruthger v. Xanten mit Zustimmung seiner Frau Adelheit und deen Brüder Friedrich I dem Marie nstift zu Ressa verkauft habe vor ihm wiederholt hätten, aber mit 5 [Mark] abgefunden seien und exfestucit hätten. Insuper et uniculque herodum datus est denarius im manus et oseulum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |            | in ore in signum pacis. — Z.: Waiterus maior in Colonia prep. Nicholaus Siges<br>bergenais abb., Arnoldus prep. de s. Andreas; domuse Borchardus de Veda, como<br>Albertus de Mülbach, Alardus et Winemarus de Widenburst, Hermannus advoc.<br>Henricus de Folmidestein. — Actum a, inc. dom. MCLIII. s. 80m. eçel. tenent<br>chathedram dom. Eugenio a. VII, regnante glor. rege Frederico a. II, nobis eçel.<br>Col. providentibus a. III. — Or. Disseldorir. — Lacombiet I 260 n. 371 ex or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •               |            | — Reg., Görr II 12 nr. 35, Aander-Heyden, Elverfeldt 1 23 nr. 103. Sebetätigt auf Bitte des Propss Gerard v. Bonn, wie es auch die apostolischen Le gaten und Kardinäle Bernard (s. Gementis) und Gregor (s. Angeil), qui tun Galliarum legatione fungebautur, gethan, im Beisein derselben die Bestimmung EB. Arnolds 1., dass die Pröpste von Bonn und Xanten als Archidiakone den von 8. Goreon zu Köln im Bang voranstehen sollen (s. Beg. 357), indem de Hergang nach der Vorlage der Urkunde von 1138 erzählt wird. Unter de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |            | Richtern ist B. Albero v. Lüttich ausgelassen. — Acta sunt beo in fasie toit ceclesie a dom. inc. mili. CIIII, ind. XIII (?) presente Gerardo Bunnensi prej et Theobaldo Xantensi prep. Et ad confirmandum hane veritatem annotasi sun testes: Walterus maloris ecol. dee, Herimann prep. eccl. a. Severini, Johannes prep. eccl. a. Cumbertl. Lodewiens (?) prep. ecc s. Apostolorum, Arnoldus prep. eccl. a. Andres, Frideriens prep. eccl. a. Georgi Gerardus (?) prep. ecct. a. Marie, Wolbero abb. eccl. s. Pantaleonis, Garlacus abb. Brawvillarensis, Everwinus abb. Gladebacensis. — Or. Disseldorf, ebendor Copiar B 88 S. 37, Alfrer XXX 199. — Gunther I 341 nr. 137 ex. or., Ioanni Tabni. spiellegium 9 nr. 2. — Reg.: Joerres, UB. v. 8. Gereon 699 nr. 708. — Die Zengen Lodewicus prep. sa. Apostolorum und Gerardus prep. a. Marie passenich, 1103 bekleideten Walterus bezw. Hugo diese Warden. Man mass, da all inneren und asseren Gründe für die Echtheit der Urkunde sprechen, eine Namet verwechslung des Schreibers annehmen. 86 |
| •               |            | bekundet, dass Abi Wolbero v. S. Pantaleon zu Koin 30 von seinem Eigenmann Carsilius als Benefiz besessene iegera Land im abteiliehen predium Embe eingelös und Heriman und Beldeche verliehen habe mit Befreiung von jedem Vogtdin (als beneficium ministeriale) eggen eine Rente von 10 modil Weizen (36 epaet und 2 de decimis) zum Anniversar des Abis, eine Kurmede des besten Rosse oder 5 sol., eine Vorbure von 4 modil Weizen seitens der Uberlebenden un einer Heiratsabgabe von 6 den. — Z.: Waltherus maioris eecl. prep., Albertu eec., Arnoldus prep. s. Andrey, Nicolaus abb. Sigebergensis; capellanis: Libertun Godefridus, Ludewieus; laici: Herimannus advoc. Adolphus dapifer, Arnoldu Heremannus de Embe, Amilius et frater eius Ratherus, Emicho et filius eius Geesacleus, Marcwardus. — Acta a. dom inc. MCLIII, ind. prims, regnante Fr derico rege a. secundo, pontificat. nostri a. tercio. — Or. Düsselderf. — Lacombi 1 261 nr. 378 ex or. — Reg. I Aander-Reyden, Elverfeldt 1 23 nr. 102. 36                              |
| ,               |            | nimm mit Propst Gerhard von Bonn die Uebertragung eines Gutes zu Unkelbac<br>durch das Stift S. Cruois zu Lüttich an das Cassiusstift zu Bonn entgegen un<br>übergiebt es dem Hospital. — Günther I 346 nr. 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1154<br>März 25 | Köln       | bekundet die auf sein Mahnen und durch seine Hand erfolgte Verzichtleistung de<br>Heinrich v. Lemburk und seines gleichnamigen Sohnes auf die bisher ungerechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1154    |          | The second secon |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juni 17 | Dortmund | Weise alie 2 Jahre als Vogteigefülle von einer Siftapfründe in der villa Sinzech erhobenen 20 sol. zu Gunsten des Kun ih er test [17 zu Kolin. — Z.; Galterna maioris çeci. prep., Albertus eitzel. çeci. dec., Thiebaldus Xanctensis prep., Gerardus Bunnensis prep., Godefridus s. Gereonis prep., Herimannus s. Severiai prep., Iohannes s. Knulberti prep., Galterna ss. Apostolorum prep., Godefridus s. Xuniberti dec., Nicholanus abb. Sibergensis, Godefridus s. Severiai dec., Theodericus ss. Apostolorum dec.; com. luilacensis Gilhelmus altaris b. Kuniberti advoc., Adolfas com. de Monte, Armoldas de Blanchenheim et frater eins Gerardus, Armoldan cognomine Liber, Herimannus advoc. Colonie, Heremannus camerarius, Armoldan cognomine Liber, Herimannus advoc. Colonie, Heremannus camerarius, a. preusit kuniberti a. dom. inc. MCLIII, ind. sevenda, VIII kona allia, prep. Fritherice regnante a. tertio, nostri preusiat, a. III. — Scripta mann Hugonis s. Petri canonici. — Or. Düsseldori, chendort Copiar sace. XIII B 53. f. 198, Geisenins VII f. 271, XXV f. 3. Aifter XXX 73, XXXI 235. — Lacombiet I 262 n. 379 ex cop., v. Ledebur, Alig. Archiv XI 152 ex Gel., Erns. Hist. du Limb. VI 143 nr. 50 ex Gel. — Reg.: Görz III 15 nr. 46, Wauters II 374, Aander-Heyden, Elwerfeldt I 24 nr. 107.  Zeage in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der dem Herzog Gotfried v. Löwen die Vogtei des Klosters Parc und diesem mehrere Freibelten verleith. — Miracus, Op. dipl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |          | II 970. — Stumpf nr. 3693. 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Juli 12 | Köln     | besitigt den Spruch des Propst Gerhard v. Bonn, der dem Goderamus, persona ecclesie de Milen he im, den dritten Teil des früher dem Stift S. Martin zu Lüttich zusstehenden Zehnten bestätigt. — Acta Colonie solemniter a. Inc. dom. MCLIV, ind. II, press. a eccl. Annatsasio IV a. pont. eins prime, regnante gior. Rom. rege Frederico, a. regni eins III, a. pont. nostri III. — Annalen XXXIV 71 nr. 2: Regest aus fundationes a. Martini im Kirchenarchiv v. S. Martin zu Lüttich. 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |          | bekundet, dass der Streit zwischen den Kirchieuten von Gomersbret und Widenest um die Verpfichtung der letteren zur Beihilfe bei der Restauration der Mutterkirche zu Gomersbret, wovon dieselben befreit zu sein erklären, da sie alie 2 Jahre 6 den. super mensam episcopi und dem Severinstift zu Köln, dem beide Kirchen gebören, den Zehnten zahlten, also geschlichtet sei, dass die Leute von Widenest gegen Zahlung von 2 Mark Biber an die Mutterkirche der Verpflichtung für immer ledig sein, Taufe, Begräbnis und einen Priester haben sollen, der von dem Pastor zu G. dem Archdiakton präsentirt wird, dass sie auf jede Beihilfe seitens des Severinstiftes zur Unterhaltung des Friesters und Wiederherstellung des Kirchendaches verzichten, dass sie den Send des Archdidakon und Dekans zu G. beauchen müssen, während der Pastor von G. zur Abhaltung des Sends nach Widenest. kommen muss. — Acts a. Inc. dom MCUIII, ind. sevends, consilio et assensu. Gerhardi Obstantist en den decanie capitulo, regnante Rom. rege Friderico, pastore de Gomerabet Udetrico cum populo auo assistente atque consentiente. — Or. Neutsatd, Kirchenarchiv. — F. v. Sybel, Chron. u. UB. v. Gimborn u. Neutsatd; Kirchenarchiv. — F. v. Sybel, Chron. u. UB. v. Gimborn u. Neutsatd 69 ex or. — Reg. Tille, Ucbersicht 285. verfügt mit Zustimmung der Kölner Berger, dass die Bewohner der villa der Abei S. Pantaieon zu Köln — qui eorum viciniq iare tenentur — von jeder sätdtischen Steuer (uma deblito theione) quam ab omni elasmodi civilium collectarum exactione), zu der man sie heransiehen wollte, befreit sein sollen, bis sie durch Wall und Mauer mit der Stadt verbunden sind. Si quis vero inter muros (II. Ausfertigung: extra) maros mansionem et proprietatem habens einsmodi absolationis occasione ad ipsos se transferat, į pasum anostrp paginę constitutione secindimus. — Acts et ordinata a. dom. Inc. MCLIIII, ind. prima, regnante Friderico rege Rom., pres. Colonie Arnolo secundo ere. — Z. t. Albertus maioris ecci. dec., Godefridus s. Gereonis prep. et Waltberus dec., Wolbero  |

| 1154           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                            | suindis, Herimann filius Razonis. — 2 Originalausfertigungen Düsseldorf, Alfter<br>XXIII 72. — Lacomblet 1 263 nr. 380 ex or. = Quellen I 542 nr. 57 = Keutgen,<br>Urknnden der sidd. Verfassungsgeschichte 24 nr. 32. — Reg.: Erhard II 34<br>nr. 1819, Gengler, Cod. mun. I 519 nr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | •••                        | bestätigt die durch den Propst and Archldiakon Gerhard von Bonn, den Dekan des Besirks Friedrich, Propst v. 8. Georg zu Köni, and den Höfnerra Abt Nykolaus v. Siegburg erfolgte Beilegung des Streites zwischen den Pfarrgemeinden Milneheim und Mofendorph, wonach die erstere nach Empfang eines Grandstückes Ihre Forderung an die letstere Gemeinde zur Hilfeleistung beim Kirchenban zurtücklieben mass. Mofendorph begrindet die Freibeit von dieser Verpflichtung damit, dass sie preter conssetudinem allarum ecclesiarum et decimas et nonas der rebus sin persolvere deberent. — Acta a. inc. dom. mill. cent. quinquag-quarto, Ind. secunda, a. terdio Friderici regis sub testibus: Gerharde Bannensi Des Marty, Gerharde Standstein et Propsension (Marty Standstein) and Standstein Standstein des Marty Standstein des Marty Standstein der |
| Anf. Oct.      |                            | zieht mit Kg. Friedrich nach Italien. — Ann. Brunwill. MGSS. XVI 728. — Prutz<br>I 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oct. 26        | Povegliano<br>s. w. Verona | Intervenient und Recognoscent der Urkunde Kg. Friedrichs I., der die Besitzungen<br>des Domespitels zu Verona in seinen Schutz nimmt. — Stumpf, Acta imp. 494<br>nr. 340. — Stumpf nr. 3994. Vgl. Bresslau, Urkundeniehre I 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nov. 19        | bel Brescia                | Zeuge in der Urkunde B. Eberhards v. Bamberg, der in einen Tausch zwischen<br>Gütern seines Bistums und des Klosters Reichersberg willigt. — UB. des Landes<br>ob der Enns I 309 nr. 67. — Stumpf nr. 3696.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • 22           | Cologne<br>b. Brescia      | recognoscirt die Urkunde Kg. Friedrichs I., der die Besitzungen des Bistums Verona<br>bestätigt. — Ughelli, Italia sacra V 794. — Etumpf nr. 3697. 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • 23           | Bergamo                    | recognoscirt die Urkunde Kg. Friedrichs I., der dem B. Blanco v. Treviso seine<br>Rechte und Besitzungen bestätigt. — Stumpf, Acta imp. 676 nr. 480. — Stumpf<br>nr. 3698.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dez. 3         | Roncalia                   | recognoseirt die Urkunde Kg. Friedrichs I., der die Camaldolenserklöster in seinen<br>Schutz nimmt. — Mitsrelli, Ann. Camald. III 473. — Stumpf nr. 3699. Vgl.<br>Giesebrecht V 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Dez, 3<br>—6] | ,                          | recognoscirt die Urknnde Kg. Friedrichs I., der dem Kloster Dissentis Schenkungen<br>des Grafen Wido v. Lomello bestätigt. — Mohr, Cod. dipl. Rat. I 176. — Stumpf<br>nr. 3701.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 19           |                            | P. Hadrian IV richtet an EB. [Arnold II] von K\(\text{olin}\) und B. [Heinrich] von L\(\text{uttich}\) Briefe. — Vgi, Nenes Archiv f. alt. deutsche Gesch. VII 95: Regest aus Cop. cart. de S. Remi B p. 24 in der Bibliothek zu Reims. Jaffé, Reg. pontif. II 104 nr. 9954.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • 22           | bel Galliata<br>ö. Novarra | recognoscirt die Urkunde, durch welche Kg. Friedrich I. den Vertrag seiner Vorgänger mit Venedig erneuert. — MG Quartausg. Leg. 1V Const. 1 209 nr. 150. — Stumpf nr. 3702.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1155<br>Jan. 3 | Casale                     | recognoscirt die Urkunde Kg. Friedrichs I., der das Bistum Novarra in seinen<br>Schutz nimmt. — Monum. patriae chart, I 804. — Stumpf nr. 3703. 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • 13           | Rivoli                     | recognoscirt die Urkunde Kg. Friedrichs I., der den Grafen Wigo v. Grenoble mit<br>Silberbergwerken zu Rams beleint und die Errichtung einer Münze in Sesana<br>gestatet. — Hulliard-Breholles, Hist. Frid. V 186. — Stumpf nr. 3704. 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1155     | 1                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Jan.]   |                           | Zenge in der Urkunde Kg. Friedrichs I., der P. Hadrian IV den früher mit P. Eugen III abgeschlossenen Vertrag vom 23. März 1155 erneuert. — MG. Quartausg. Leg. IV Const. 1 214 nr. 151. — Stumpf nr. 3712.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| April 20 | Tortona 5.<br>Aiessandria | recognoscirt die Urkunde Kg. Friedrichs I., der die Abtei 8. Leo und Marinus zu<br>Pavia in seinen Schntz nimmt. — Stumpf, Acta imp. 161 nr. 126. — Stumpf<br>nr. 3705.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mai 5    | Castelnuovo               | recognoscirt die Urknnde Kg. Friedrichs I., der das Kloster S. Salvator zu Quarta-<br>zolla in seinen Schutz nimmt. — Campi, Hist. ecci. di Piacenza II 555. —<br>Stumpf 3706.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Mai]    | bei Modena                | recognoscirt die Urkunde Kg. Friedrichs I., der die Kirche S. Sisto zu Piacenza<br>in seinen Schutz nimmt. — Margarini, Buliarium. Cassin. II 176. — Stumpf nr.<br>3707.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mai 13   | bei Bologna               | recognoscirt die Urkunde Kg. Friedrichs I., der dem Kloster Nonantula seinen<br>Besitzstand bestätigt. — Nenes Archiv XX 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| » 15     | •                         | recognoscirt die Urkunde Kg. Friedrichs I., der die Freiheiten des Klosters Benedict-<br>beuern besätigt. — Haillard-Bréholies, Hist. Fried. sec. III 178. — Stumpf nr.<br>3709 mit verschiedenen Bedenken gegen die Kanzielmässigkeit. Prutz. Friedrich<br>I Bd. I 431 halt die Urkunde für gefalscht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | •                         | recognoscirt die Urkınde Kg. Friedrichs I., der die Besitzungen der Kirche von<br>S. Giorgio in Braida bei Vorona bestätigt. — Mitthell. d. östereich. Inst. IV 224<br>nr. 2. — Stumpf 489 nr. 3709*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 28     |                           | P. Hadrian IV an EB. [Arnoid II] v. Köin, B. [Hermann] v. Constans und Abt [Wibald] v. Stable: empfichit ihrem Schutz das Kloster S. Antimi. — Jaffe, Bibl. I. 572 Wibaldi ep. nr. 438. — Jaffe, Reg. pont. II* 111 nr. 10070.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jnni 1   |                           | P. Hadrian IV an EB. Arnold II v. Köln, B. Eberhard v. Bamberg und Wibald, Abt v. Stablo: sie möchten seine Bitten um Unterstützung des Klosters Farfa beim König befürworten. — Jaffé, Bibl. I 573 Wibaldi ep. nr. 440. — Jaffé, Reg. pont. II <sup>2</sup> 111 nr. 10071.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| » 2      | 8. Quirico                | recognoscirt die Urkunde Kg. Friedrichs I., durch die er das Bistum Pistoja in<br>seinen Schutz nimmt. — Prutz, Friedrich I Bd. I 434 nr. 5. — Stumpf nr. 3710.<br>5983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 4      | Tintignano                | Zeuge und Recognoscent in der Urknnde Kg. Friedrichs I., der dem Grafen Albert<br>[v. Prato] seine Grafschaft bestätigt. — Stumpf, Acta imp. 163 nr. 127. — Stumpf<br>nr. 3711.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Viterbo                   | goht mit EB. Anselm von Ravenna als königlicher Gresandter zu P. Hadrian IV nach Vitarbo, um über die Kaisearkrioning zu verbandelle. Der Papsie entstiebt sich der Gesandtsenbaft, indem er sich nach Civita Castellana begiebt. Die Gesandten folgen ihm und eröffnen ihre Antrage, werden aber unwerfelchteter Dinge entiassen, da Hadrian vor der Ruckkehr der von ihm zum König entsendeten Kardinale keine bindenden Reseltisses abgeben will. Ant dem Idimwege treffen sie mit den ebenfalls unverrichteter Dinge zurückkehrenden Kardinalen zusammen nan enbenne dieselben wieder mit zurück in das königliche Laiger, wo nunmehr die Verhandlungen über die Krönnig zum Absehtuss gebracht werden. — Vita Hadrian ides Boso bei Watterich, Vitase pontitionn II 326: Casterum ante adventum ipsorum eardinalitum idem rex praemiserat Arnoldum Coloniensem et Anseimm Ravennaten archieplescopos lap praesentiam seepedieti pontifiels, in de ipsius coronatione cum eo tractarent et de allis insimul convenirent; ideoque responsum cardinalitus dare non poterat, niai prius archieplescopos lapso reciperet. Pontifex autem, qui propter nimism saspectum imperatoris adventum ad Urbevetama divistatem trassier et illius imperatorem dispossenter expectare, pro repention et inopinato illorum adventu in maiorem dabitationem devenit. Sed cum ad ionum tilmu tutasimum ima necure non poset trinasire, ad elvitatem Castellaram festinanter ascendit, nbi, si de persona eius rx male cogitasset, irum illius secure declinare et iniquos cogitatus ispista facile posset ciliader. Arrhelpsteopi vero secuti sunt enm, exponentes bonam regis voluntatem, quam erga eum et totam |

7 Regesten II

| 1155              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juni 8            | bei Sutri        | Romanm occlesiam habebat et alia, quae sibl erant imposita, nilitiominus ostendentese. Quibus pontifez de consilio fraturm suorum distit. Nisi prios recepero fratres mece cardinales, quoe ad regem delegavi, nullam vobis responsum dabo. Cardinalesi taque a rege et archipiscopi a pontifice infecto negotic redenutes, obviaverant sibl, dicentes ad invicem, quod propter corum absentiam respossum ab utraque parte dilatum fuerat. Idoque habito inter se salibriori consilio, insimal venerunt ad praesentiam regis in campo Viterbensi, ubi castra posucrat. — Glessberchi V 59 f., Keraten 52 f. geht dem von Nepl kommenden P. Hadrian IV suegeen und geleitet hin zu K. Friedrich I. — Cenclus camerarius bei Watterich, Vitae pontificum II 342: Anno incamationis dominicase MCLV, ind. III, V idus junii, pontificatus vero domini Adriani IV anno I. Cum dominus Frdericus Romanorium rex Roman in imperatorem |
|                   |                  | coronandus accedens in territorium Statrinum cum exercitu advenisset, ivit ad<br>sum de civitate Nepesian domnus papa. Et cum A(rnoldus) tum Coloniensis<br>architepiscopus et muiti de principibus illius exercitus et obviam extrissent, ad<br>tentorium regis cum cum iocunditate nimia et competenti honorificentia con-<br>duxerunt. — Glesebrecht V 60 f. Ueber das Datum VI idus statt V idus vgl.<br>Glesebrecht VI 340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Juni 18<br>19]    | Rom              | Intervenient und Recognoscent der Urkunde Kg. Friedrichs I., der das Stift S. Maria<br>de Portu zu Ravenna in seinen Schutz nimmt. — Stumpf, Acta imp. 486 nr. 341.<br>— Stumpf nr. 3713.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | ,                | rat nach Niederwerfung des Aufstandes in Rom mit B. Hermann v. Konstanz dem Kaiser zu einem Zuge gegen Kg. Wilhelm von Siellien, der sich Apuliens bemächtigt hatte. Friedrich I zicht aber vor, mit dem erzehöpfen Heere nach Deutschland zurückzukchren. — Otto Frie. Cont. Sanb. MOSS. XX 3067. Romanis tandem fugatis et victis et ad deditionem coactis omnibusque ibliem bene dispositis, sandentibus Coloniensi archiepsopo et Hermanno Constantiensi episcopo et quibusdam aliis principibus ad ulteriora contra Wiltebelmun, fillum Rogeri, qui Apuliam usurpato regio nomine tenebest, progredi dispositi. Sed ab aliis dissuasus hoe in posterum differens ad Cisalpina reveritur. — Vgi. Giesebrecht v. 65 und VI 342, Prutz I 73.                                                                                                                                                                                  |
| Juii 1            | Monte<br>Soratto | recognoscirt die Urkunde K. Friedrichs I., der die Besitzungen der Grafen v. Tre-<br>viso bestätigt. — Muratori, Antiq. Ital. II 69. — Stumpf nr. 3714. 599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . 7               | bei Frascati     | recognoscirt die Urkunde K. Friedrichs I., der dem Grafen Wido Delphin v. Albona<br>die Silberbergwerke zu Ramos und das Münzrecht in seiner Grafschaft bestätigt.<br>— Stumpf, Acta imp. 164 nr. 128. — Stumpf nr. 3716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Juli]            | bei Tivoli       | Intervenient und Recognoscent der Urkunde K. Friedrichs I., der die Abtei Knecht-<br>steden in seinen. Schutz nimmt und ihre Besitzungen bestätigt. — Lacombiet I<br>265 nr. 384. — Stumpf nr. 3716. 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [1155]<br>Aug. 9  |                  | sub auctoritate archiepiscopi Arnoldi II bedroht Walter, Dompropat zu Köln, alle<br>mit dem Bann, die seiner Entscheidung, wonach der Zehnte zu Bürrig der Abtei<br>Deutz zugesprochen wird, zuwiderhandein. — Or. Düsseldorf, Deutz nr. 49. 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • 25              | bei Faenza       | Zenge und Recognoscent der Urkunde K. Friedrichs I., der den Pisanern Münz-<br>privliegien verleiht. — Scheffer-Bolchorst, Zur Gesch. des XII. u. XIII. Jahrhunderts<br>404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Anfang<br>Sept.] | bei Verona       | recognoscirt das kalserliche Privileg für Cremona. — MG. Quartausg. Leg. Sect. IV<br>Const. I 216 nr. 154. — Stumpf nr. 3723.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sept. 7           | Trient           | resognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I die Besitzungen der Kirche<br>von Lüttich bestätigt. — Bormans, Cartulaire de l'egl. S. Lambert de Liège I<br>76 nr. 46. — Stumpf nr. 3725.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1155              |                  | bestätigt dem Gereonstift zu Köln den Besitz von 2 Mühlen bei dem Stiftahof<br>Creig, einen de consillo familien nostre ern nostre eitam consensu et advocati et<br>villici erfolgten Austansch von erzbischöflichem und stiftischem Land dortselbst<br>und die mit den Müllern geschlossenen Pachtverträge, wonsch der Inhaber der<br>oberen Mühle, der vom Propst gegen eine Weinspende investiert wird, Bach und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

1155

Möhle in Stand halten und den Weisen des Stifts umsonst mahlen muss, aber alles andere emolmentum erhält, währen die Mühlestene abwechseld vom Stift und Müller beschaft werden. Der Müller der nuteren Mähle, Giselbert, teilt sich in dem Stift in die Unterhaltungskosten der Mühle und das emolumentun and zahlt noch jährlich 18 den. an den Hof zu Creie. Die Investitur der Erben erfolgt gegen Zahlung von 18 den. Der Müller hält den Bach von der oberen bis zur unterem Mühle in Stand. Der Propst darf unterhalb der Mühle einen Flischteich anlegen. — Acts et confirmats a. inc. dom. MCLV, ind. IIII, regnante prep., Godefridus s. Gereonis prep., Hermannus 6. Severinli prep., Arnoldus prep. s. Andreg, Nikolas abb. Stietsgensis, Adolfus dec. s. Gereonis, Herimannus advoc., Vogelo telonarius, Herimannus fil Razonis, Gerardns niger, Gerardns albus, Herimannus charains. — Or. Dusseldorf, Copiar Köln, Kirchenarchiv v. S. Gereon f. 130°. — Lacomblet 1 26¹ nr. 385 ex or. — Reg.: Joerres, UB. v. S. Gereon f. 17 nr. 18, Ander-Heyden, Eltverfeldt 1 25 nr. 109.

[1155]

bekundet auf Bitte des Abts Adelhard v. S. Martin zu Köln, dass die Kölner Bürger (honoratiores burgenslum) Richolfus magnus, Herimannus frater Fågelonis, Richwinus canus, Herimannus frater eius, Vogul filius Ipsius Herimanni, Godefridus filius Volsuendis, Henricus thelonearius, Henricus Fazolf, Marcman Hoiger, Vogul thelonearins, Gerardns niger, Herlmannns filius Razonis, Richolfus Sparwere und andere das vor langer Zeit anf dem Altenmarkt errichtete, mit dem Einsturg drohende Hospital, dessen Verwaltung sie besassen, der Abtei, in deren Bruderschaft sie anfgenommen wurden, geschenkt hätten, damit die Brüder es wiederherstellten und kleine Wohnungen daraus machten, deren Erträgnisse zum Besten des anderen Hospitals in porticu ecclesie verwandt werden sollten, dass der damalige Abt Wilhelm diese Schenkung bestätigt habe, ebenso später EB, Arnold 1, das restanrirte Gebäude aber kurz darauf abgebrannt sel - tempore quo visitato Christi sepulchro in reditu nostro hec civitas gravissimo incendio conflagrata, -Er bestätigt nunmehr die zweite Wiederberstellung des Gebäudes und bedroht mit dem Bann jeden, der die Abtei in selnem Besitz störe. - Z.: Wolbero abb. s. Pantaleonis, Gerlacus abb. Tulciensis, Geldolfus abb. Bruwilrensis, Nikolaus abb. Sigebergensis, Gerardus prep. Bunnensis, Tipoldus prep. Xantensis, Godefridus prep. s. Gereonis, Herimannus prep. s. Severini, Adolfus dec. s. Gereonis, Godefridus dec. s. Severini, Adelhelmus mag. scol. s. Petri, Hngo mag. scol. s. Gereonis, Herimannus advoc., Herimannus camerarius, Adolfus dapifer, Arnoldus dictus Liber. - Acta a. dominice inc. MCLVII, Rom. eccl. regente quarto Adriano, elusd. pont. a primo, regnante Friderico Rom. imp., a. regni sni III, imp. 1. -Nichtbeslegeltes Or. Köln, Stadtarchiv, Copiar Kirchenarchiv v. S. Martin f. 5, Aifter XIV 204. — Quellen 1 545 nr. 70 ex cop., Kessel, Antiq. s. Martini 142 mit MCLV. — Reg.: Cardanns, Annalen XXVI 360 nr. 17 ex or., Mitthellungen a. d. Kölner Stadtarch. 1X 119 n. 19, Aander-Heyden, Elverfeldt 24 nr. 108. — Die Datirung macht Schwierigkeiten. Bei dem jetzigen Zustand der Urkunde lst die Jahreszahl 1157 nicht mehr zu lesen, doch steht sie in dem Registraturvermerk auf der Rückselte der Urknnde ans dem 15. Jahrh. und im Copiar. Sie lst also nicht zu bezweifeln, passt aber weder zu EB. Arnold II, der 1156 stirbt, noch zu dem annus papae, Dez. 4 1154-1155, dem annus regni. 9. März 1154 -1155, und annus imperli, 18. Juni 1155-1156. Die Schrift ist durchaus zeitgemäse. Anch Form und Inhalt der Urknnde erregen keine Bedenken. Man kann deshalb die Widersprüche im Datum vielleicht mit der Annahme der Vorausdatirung erklären. Die Urkunde wurde 1155 im Martinskloster angefertigt, während EB. Arnold sich in Italien befand. Man gab ihr ein späteres Jahr, weil man annahm, dass der Erzbischof dann sicher zurückgekehrt sein würde und die Vollziehung vornehmen könne. Der Schreiber fügte aber irrtümlicher Weise das Papstiahr für das J. 1155 hinzu und irrte sich ausserdem noch in dem annus imperii oder annus regni. Die Urkunde ist jedoch dem schon Ende 1155 zurückkehrenden Erzbischof nicht präsentirt worden, vielleicht wegen der unrichtigen Datirung.

| i                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1155             |           | beauftragt den Abi Gerlach vou Deutz mit der Aufsuchung und Erhebung von Ge-<br>beiuen der 11000 Jungfrauen; dieselhe währt 9 Jahre lang. — Köin, Stadtarchiv,<br>Gelenii Farr, IV f. 191, Alfterselhe sammlung ur. 87 Bd. 8 S. 2386. 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |           | lasst auf Ersuchen K. Friedrichs I. über die von dem erzbischöfficheu Zolliner Fugelo beanstander Zollfreiheit der Abeit Konenlümister zu Köin durch Köhner Bürger ein Urteil fällen, das zu Ganssen der Abtei lautet. — Korth, Aunalen XI.I. 101, Martene, Coli. ampl. 18 299. Lünig, Reichsanchin XVIII 728 nr. 8. — Die von Korth gegen die Echtheit der Urkuude (das Original befindet sich in Köin, Abseichfiten in den Copiareu der Abtei in Düsseldorf saec. XIV ex. B 58* f. 26 und B 58* f. 13 ungeführten Ordinde Konnen mich nicht überzeugen. Die Unregelmassigkeiten in der Datirung und Titulatur finden sich in Privaturkunden häufg. Die Bestigegeiung kann später erzenert sein. Direkt für die Echtlieit spricht der Umstand, dass sich die Urkunde im Stadtarchiv zu Köln befindet, also von der Stadt anerkannt wordeu ist. Die Schrift ist zeitgemäss. — Vgl. Höniger. Der Ursprung der Köln. Stadt konfert fist zeitgemäss. — Vgl. Höniger. Der Ursprung der Köln. Stadt könfe Stadt Achte. Zeitschrift II 235, Lau, verfassung u. Verwafung d. Stadt Kön 58. |
| [1155]           |           | erkiars mit EB. Hillin von Trier und deu Bischöfen Heinrich von [Lüttich] und Alexander den Geistlichen Jonas der Ketzerei (haeresis Catorum) für überführt und belegt ihn mit dem Bann. In Folge dessen uimmt B. Nicolaus von Cambray dem Jonas die Kirche zu Hembecke. — Hontbelm, Hist. Treverensis i 574 ur. 394, Hugo, Aun. Praemonstr. I prob. 512, Frédericq, Corpus docum. iuquis. Neeriand. 134 ur. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1156<br>Febr. 20 | Frankfurt | Zeuge in der Urknnde K. Friedrichs I., der die Privliegieu des Grafen Guido v. Blandrate bestätigt. — Böhmer, Acta imp. 90 nr. 97. — Stumpf ur. 3736. 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • 21             | ,         | Zeuge iu der Urkunde K. Friedrichs I, der die Besitzungen der Abtei Lützei bestätigt. — Trouiliat, Mon. de Bäle 1 329 nr. 213. — Stumpf nr. 3737. 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [April<br>Anf.]  | Utrecht   | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I., der einem Streit zwischen dem Marienstift<br>zu Utrecht und Egbert, Miulsterial von S. Martin dortseibst, schlichtet. — Van den<br>zergh 1 87 nr. 135, Sloet 297 nr. 304. — Stumpf nr. 3739; "ob eeht ?". Nach<br>den Aunal. Egmund. MGSS. XVI 469 war K. Friedrich I zu Österu in Utrecht.<br>613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |           | beststigt auf Bitten des Dompropstes Albert und des Propates Hermann von Knech- siede, dass mit Zustinmung des Propates Godefrid und des Kapiteis von S. Geroon<br>zu Koin von dem der Abtel Knechtiste den gehörendeu, infra terminum s.<br>Geroonis gelegeuen Hof zu Cassele dem dorrigen Pfarrer statt des Bintechnien<br>und jeder sonstigen Abgabe abgesehen vom Fruchtschnien eine Bente von 12<br>nummi col. mon. gezahlt werden solle. — Z.: Walteras prep. ss. Apostolorum.<br>Arnoldus prep. s. Andreg. Fridericus prep. s. Georgil, Oddifia dec. s. Geroonis,<br>Hugo mag. eiusd. eccl. — Actum a. dom. inc. MCLVI, ind. HII. regnante glov-<br>imp. Frederico, a. imp. cius primo, regui vero IIII. — Düsseldorf. Copiar B 92<br>S. 785. — Lacomblet 1 267 nr. 386 ex cop., v. Ledebur, Alig. Archiv III 128<br>ex cop. — Reg.: Joerree, Uh. v. S. Gereon 18 nr. 14.                                                                                                                                                                                                    |
| 1154<br>—1156    |           | Propst Udelrich v. Steinfeld an Propst Theobald von Xanten: Er möge die Ueber-<br>bringer des Briefes, bussfertige Ritter, dem Erzbischof [Arnold II] vorstellen,<br>damit er sie wieder in die Kirche aufnehme. — Roth, Briefsamminng des Propstes<br>Ulrich v. Steinfeld, Zeitschr. des Aachen. Geschichtsvereins XVIII 294 nr. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                |           | (quem sepius publicorum uegociorum muitipiex cansa circumsonat) beauftragt B. Friedrich vou Münster mit der Weihe der Johanniterkirche zu Duisburg. — Lacombiet I 268 nr. 387. 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| —1156            |           | an Hildegard v. Rupertsberg, luccrna ardenti lu domo domini de monte s. Roberti: eupfiehit sich ihr schriftlich, da er seine schon iange gehegte Absicht, sie zu besuchen, nicht ausführen könne, und bittet dringend um Zusendung ihres Buches, das sie vom h. Geist inspirir: geschrieben habe, durch den Ueberbringer des Briefes. — Magua bibl, patrum XV 620, Maxima bibl, patrum XXIII 543,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| -1156 |   |   | - |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |   |   |   |   | Migne, Patrol. 197 S. 163, Acta Sanot. Boll. Sept. V 640 fragm. — Vgl. Preger,<br>Geseh. d. deutschen Mystik I 13 ff.: "der ganze Briefwechsel der h. Hildegard ist<br>gleichzeitige Erdichtung".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •     |   | ٠ | ٠ | ٠ | Hildegard antwortet ihm, indem sie eine Vision schildert. — Magna bibi. patrum<br>XV 621. 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,     |   | • | • | • | Arnold v. Biankinhem an EB. [Arnold II]: Die in dem gemeinsamen Besitz der Aebtissin v. Villeib und des Herrn Heinrich v. Limburg bestudliche Kirche zu Cinesheim sei bei eingetretener Vakanz von der Aebtissin seinem Sohne, von dem Herrn v. Limburg aber dessen Sohn Heinrich verlichen worden. Letzerer habe auch, seinem Sohne zuvorkommend, bereits das donum aitaris aus der Hand des Bonner Propetse empfangen. And für Klage der Aebtissin sei dann anf einem vom Propst von Bonn berdenen Gericht durch füle Klüner Prioren geurtheilt worden, dass das donum altaris nicht eber vergeben werden dürfe, als die Bestzer der Kirche sich über das donum investiture geeinigt bätten. Heinrich v. Limburg, der Sohn, habe sieh dabei nicht beruhigt und an die Entscheidung des Erzbischofs appeilltt. — Roth, Briefsammlung des Propetes Ulrieb v. Steinfeld, Zeluchr, d. Aachen. Geschichtsvereins XVIII 287 n. v. 40. 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •     |   |   |   |   | oberträgt die von ihm gebante Kirche zu Schwarzheindorf seiner Schwester Hadewig — quis nuil port dann melles confidebat —, die dort ein dem Kölner Errbischot nutsortehendes Francakioster errichtet, in das anch seine Schwestern Sophia nud Sibnrgis einteten. Vgl. Rog. z. J. 1173, 1174, 1176 (Lacombtet Inr. 460) und oben Reg. 500; ersteres auch über die von Arnold gemachten Schenkungen. — Am 17. Sept. 1156 nahm K. Friedrich I ob preclara merita dilectissimi nostri<br>venerabilis memorie Arnoldi Col. arch. die Schwester Arnolds Hadwig, Acb- tissin v. Essen, und seinen Bruder Burkard v. Wide in seinen Schatz, bestätigte<br>die Kirche v. Rindorf, in qua predictus archiepiscopus requiescit sepultus, und<br>ihre Bestizungen, von denen er als Schenkung Arnolds anführt: einen Hof zu<br>Rüllsdorph, 3 ingera Welnberge in Büele, 5 Ohm Wein in Hanefe, 2 Ohm Wein<br>in Cardorph, die er von Wilhelm von Vregenze und Wilhelm v. Stalburch er-<br>worben hatte, sowie einen Hof zu Svenheim. In der Arenga dieser Urkunde<br>heisst ers summe elemente et fidel argumentum est ab amico eitam post fata non<br>recedere. Lacombiet I 269 nr. 389. Arnold schenkte ansserdem noch 3 mansi<br>zu Schwarzheindorf, dio er von der Kirche zu Meschede erworben hatte. Vgl.<br>Reg. d. d. 1176 Lacombiet I nr. 459. Im J. 1172 machte für Arnolds Seeienheil<br>seine Schwester Sophia, Achtissin v. Schw., die Boftgen des Klostershofes zu<br>Wachszinsigen, die am Todestag Arnolds gemeinsam am Altar den Zins zablen. |
| •     | • | • | • |   | errichtet anf der zu diesem Zweck von Beringer v. Camberg zur Verfügung gestellten, gielchanzigen villa das Präumonstratenserinnenkloster Brunnenburg (bel Dietz a. d. Labn), dotirt und weiht dasselbe. — Hugo, Annaies Praemonstrat. I 415 zu 1157 öhne Quellenangabe. Diese Nachricht steht nieht im Einklaug mit der einzigen vorhandenen Notiz über die Klostergrändung aus sitzerer Zeit, die sich im Nekrolog des Klosters Arnstein findet: Gisle comitisse et sanetimonialis in Brunburgk, eitusdem loof fundatricits. Vgl. Beeker, Das Necrologium der Prämostratenser-Abtel Arnstein in Annaien dos Vereins f. Nassauische Altertumskunde XVI 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |   | ٠ | • |   | erwirbt die libertas advocatiae sylvarumque in Erpell aliaque diversa bona prae-<br>sertim ex advorso Bonnensis oppidi. — Gelenius, De admir. magn. Coloniae 95<br>"ex archivis". — 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •     |   | • | ٠ | ٠ | schenkt dem Mariengradenstift zn Köln 19 Mark, de quibns emptum fuit talentum<br>nnum in Schonewinegere, de quo retinet qui habet enstedii VI solidos. — Me-<br>morienb. d. Mariengradenstifts, Lacomblet, Archiv II 51. 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •     |   | ٠ | ٠ |   | bestätigt die von Propst Gerard und dem Stift zu Bonn vorgenommene Regelung des Pfründenwesens. — Vgl. Reg. 1156—58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •     |   | • |   | • | vor EB. Arnold II legt Gertrud, Tochter der Gräfin Hadwig v. Liedberg, ihr Ge-<br>lübde zum Eintritt in das Kloster Dünwald ab. — Korth, Zeltschr. d. berg. Ge-<br>schichtsv. 20 S. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

In Regesten I

| -1156          |        | soil bestätigt haben, dass die Edelfran Hyldemar von Tycke, Witwe des Grafen<br>Herman von Hardenberg, dem Kloster Dünwald für 200 Mark ihr Freigut zu<br>Overmendick verkanft habe. — Lant Urk. von 1448 April 2. Korth, Annach<br>d. h. V. f. d. Niederth. 44 8, 93. Vgf. Reg. 265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •              |        | überlässt sein in claustro b. Petri gelegenes Haus dem jedesmaligen Dompropst zur<br>Wohnung. — Vgl. Reg. d. d. 1174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •              |        | gegenwärtig, als die unter EB. Hermann erfolgte Anfnahme von 2 Freien, des<br>Elechenen und der Walburgs, Kinder des Hebo, in das Wachssinsrecht des Hofes<br>zu Hagen ernenert wird. Er besiegelt die Urknnde. — Von Steinen, Westfäll,<br>Gesch. 22, Stück S. 1526.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •              | Köin   | weiht am 29. Angust nach Verrückung eines Aitars von neuem die S. Gereonskirche. — Gelenins, De admir. magn. Coloniae 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •              |        | schenkt dem Gerconstift zu Köln eine Rente von 10 sol. zu Kirsmich, eine Rente von 4 sol. von einer halben Hufe zu Berge, für die das Stift ein Ohm Wein bezicht, eine Rente von 4 sol. zu Hertene, für die es 2 Maiter Roggen hat, und eine solche von 2 sol. zu Troztorph für Messe und Beleuchtung. — Memorienbneh von S. Gercon, Lacomblet, Archiv III 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |        | macht dem Kloster auf dem Stromberg Schenkungen Vgl. Reg. z. J. 1176. 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •              |        | verwendet die Einkunfte der erzbischöflichen Pfründe zu Kanten zur Reparirung<br>des erzbischöflichen Palastes in Köln. — Vgl. Binterim n. M., Cod. I 148 nr. 49<br>n. unten Reg. z. J. 1173. 6322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •              |        | beknndet, dass die Aebtissin Lindgarde von Neuss dem Propst Otto von Cappenberg<br>den Zehnten von dem Hause Casseta erlassen habe. — Vgl. Erhard, Cod. dipl.<br>Il 121 nr. 363 nnd Reg. z. J. 1173. — 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •              |        | bestätigt dem Nonnenkioster zn Wesel den kleinen Zehnten von dessen Hofe in Wesel und dem Hause Hersehamme. — Vgl. Urk. EB. Philipps bei Hecker, Zeitschr. d. berg. Geschichtev. XXII 256 nr. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1156<br>Mai 14 | Xanten | suirbt und wird in der Kirche zu Schwarzheindorf belgesetzt. — Chron. regia ed. Waltz Rec. 1 93 (Rec. II zu 1151); Arn. Col. arch. ohlit. — Otton. Pris. Gesta MGSS. XX 412; inter pascha et pentecosten Arn. Col. arch. yir honestus snaeque ecclesia reprarator, diem ohlit. — Cat. arch. In . II MGSS. XXIV 324 (Cat. III a. a. O. 350, Levoldi cat. a. a. O. 351); sepultus est in ecclesia b. Clementis in loco qui Rindorp dietur. — Ann. Bruwilt. MGSS. XXVI 728. — Ann. Magdeb. MGSS. XVI 1391 (Chron. mont. sereni MGSS. XXII 1151). — Ueber die eigentümlehe Arts seines Todes berichten die Ann. Palidt. MGSS. XXVI 820 auf soliemniste paschali (I) postposita gravitate saccrdotail entrens in vadio incurrit mortem easu valido. — Ann. Egmund. MGSS. XVI 406: 1156; codem anno Arn. arch. Col. oblit, qui enreu condicto ad sigunm apud Xantum vitam finivit. — Sachaische Weltehronik MGSS. Quartauge, Dentsche Chron. II S. 221; 1156 do sarf bischop Arnoti v. Colne jamerlikes dodes. — Den Tag des Todes, II idns mail, haben übereinstimmend: Kalendarium den Domastifa, Lacombiet, Archiv III 135; Böhmer, Fontes II 343. — Memorienbneh v. S. Gervon, Lacombiet Archiv III 115. — Monthe Markengraden a. a. O. 600; K. Schodar. v. S. Georg, Koln, Stemorichy M. Markengraden a. a. O. Necrologium Sibergense. Annalen VIII 223. — Necrologium v. Xanten, Binterim n. M., Errd. Koln I 390; frater noster. — Verbrüderungs und Totenbuch der Abtel Gladbach, Zeitschr. d. Aach. Geschv. II 224. — Necrolog v. Kaiserswerth, Düsseldorf, Staatsarchiv A 120 f. 16. — Vgl. Glesebrecht V 84 und VI 346, Kersten 55. |

## Friedrich II 1156-1158.

1156 [Mai]

Köln

wird von den Kanonikern des Domstifts gewählt, während sich die Pröpste und Aebte für Propst Gerard v. Bonn entscheideu. Belde Parteien rufeu auf dem Hoftag zu Nürnberg, im Juli, die Entscheidung des Kaisers an, der dieselbe aber auf den Reichstag zu Regensburg verschlebt. Hier giebt er, Sept. 17-18, Friedrich den Vorzug und investirt ihn mit den Regalien. - Otto. Fris. Gesta MG88, XX 414 f.: ecclesia ad electionem faciendam conveniens gravissime scissa est, praepositis et abbatibus Gerhardum Bunuensem praepositum, maioris eecleslae antem canoulcis, qui tunc temporis praeposito et decano carebant, Fridericum, Adoifi comitis filium, eligentibus. Itaque imperatore mense Iuiio in Norico castro . . . morante utraque istae partes causam suam principi ostensurae veniunt . . . . Procedunt Colonienses, advocatos exposcuut, de sua utrique electione per triduum coram principe decertant et conrixantur. Tandem princeps utrorumque auditis legationibus, consilio et iudicio, quos secum habebat, episcoporum aliorumque principum praedictam causam ad curiam Ratisponensem . . . . producendam decrevit. ... Antequam haec curia (Sept. 17/18) terminaretur, praesentata sibi iterum de Coioniensi ecciesia utraque parte alteram electionem, eam videlicet, quae a ca-nonicis maioris ecclesiae facta fuit, validiorem iudicans, Fridericum, Adolfi comitis filium, de regalibus investit sicque eum a Romana pontifice consecrandum ad Urbem misit. — Chron. regia ed. Waitz Rec. I 93, Rec. II 93: Arnoldus . . . obiit. Deiude geuerali electione cierus et populus habita gravi partium scissione a se invicem dividuntur et una pars Gerhardum Bonnensem praepositum, altera Fridericum s. Georgii acciamando variatur. Sed utrimque iusticiam partis suae defensantes cum magna animositate pro confirmatione et investitura electorum primo apud Nûrinberg, postremo apud Radasponam ad audientiam imperialem et principum proficiscuntur; ubi tandem voluntate et iudicio imperii, dum partes non convenient, Fridericus investitur. - Cat. arch. Coi. I MGSS. XXIV 342 (Cat. III a. a. O. 350, Levoldi cat. a. a. O. 361): Quadragesimus primus Fridericae, prep. s. Georgii, filius fratris Brunonis . . . . Hic non canonica electione sed propinquorum factione et iuvenum ciericorum favore episcopatum adeptus est. Addunt quidam. quod per simoniam constitutus sit ab imperatore. Nam omnium priorum electio in Gerhardo Bunnensi preposito sanccita fuit. Itaque utreque partes ad audienciam imperatoriam Nuorinberg conveniunt. Ibi infecto negocio Ratispone imperatorem adeunt, ubi cassata canonica electione priorum, favore priucipum idem Fridericus ab imperatore episcopatum suscepit. — Ann. Egmund. MGSS. XVI 460: Fridericus Traiectensis electus. - Ann. Brunwil. MGSS. XVI 728. - Ann. Magdeb. MGSS. XVI 191 (Chron. montis sereul MGSS. XXIII 151). — Chron. Alber. MGSS. XXIII 844. — Cronica presulum, Anualen II 197: natione de Dassele (!). — Vgi. Gicsebrecht V 91 u. 95, Prutz I 100, G. v. Below, die Entstehung des ansschliessl. Wahirechts der Domkapitel S. 40. -Friedrich war der Sohn des Grafen Adoif v. Berg, der Neffe EB. Brunos II und der Bruder EB, Brunos III. Vgt. auch Grote, Stammtafeln S. 165. - Als Propet von S. Georg findet er sich seit dem J. 1140. S. Reg. 390. Im J. 1150 war er nach dem Tode B. Hartberts v. Uirecht von den Ministerialen und Bürgern v. Utrecht und Deventer und der Landbevölkerung zum Bischof gewählt worden, hatte aber dem Propst Hermann v. S. Gereou zu Köln, der von deu Grafen v. Geldern, Holland und Cleve erhoben war, welchen müsseu. Anu. Egmund. MGSS. XVI 456. Otto. Fris. Gesta MGSS. XX 388. — Als Erzkanzler für Italien erscheint Friedrich 1158 Juli 8 und Dez. 3. Vgi. Stnmpf 3814 u. 3832, Breslau Urkundenlehre I 377.

| 1156            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Aug. 11         | Köln       | nimmt auf Bitte des Abts Herimann die Abtei S. Maria de Berge (Alten berg) in seinen Schutz und bestätigt ihre Besitzungen, von denen er auser den in der Urkunde Arnolds I. (Beg. 563) genannten noch anführt: die von Heinrich von Üdendera gegen eine Rente von bei. aus der terra Stega eingelsten Zehnten der Grundstücke beim Kloster und des benachbarten Hofes Bullengesberch, eine 5 mansi grosse Besitzung zu Widebowe, die laut der Bestätigungstrunde EB. Arnolds I. der erste Abt Berno von dem Propat des Apostelnstifts zu Köln gegen 2 Häuser zu Köln und 1 Weinberg in Bunnenst iertriorie eingetauscht und mit Zustimmung des Stiftskonvents für 30 Mark von den Rittern Beniamin und Cunrad eingelöst hatte, mit Zehnten, die für 16 Mark von Gumbert v. Einere und vom Grafen Adulf zurückgekauft und per manum nostram dem Kloster übergeben waren, den Hof Meinehnen im It Pertinenzien und I Manuss in der villa Radinc, ein Geschenk der Erzblischöfe Brauo II und Arnold I. — Actum Colonie III id. sag., ind., in., dom. a. MCU-Y., ponitienste nostria sprine, organate dom. Friderico ghation imp. aug., a. a., der harden im Arnold in der Villa Radinc, gehören der |  |  |
| [Oct.]          | Würzburg   | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I., der zwischen Herzog Friedrich v. Schwaben<br>und dem Würzburger Bistum besügl. der Zagebörigkeit der Kinder des Dom-<br>ministerialen Bodo vermitteit. — Mon. Boica XXIX* 324 nr. 491. — Stumpt<br>nr. 3758. Vgl. Giesebrecht V 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| c. Nov.1.       | Köln       | empfingt den nach Köln kommenden Kaiser. — Chron. regis ed. Waitz: 1156.<br>Circa festum omnium sanctorum Coloniam venil et ab archielpisopo et civibna honorifice sascipitur. — Vgi. Prutz I 102; Giesebrecht V 78 und VI 345 nimmt diese Nachricht für EE. Arzold in Anspruch, weit die Chronik daven vor dem Tod Arnolds erzähli, und setzt sie zu 1155; ebenso Kersten, Arzold v. Wied 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| [Dez.]          | Rom        | geht nach Rom und empfingt von P. Hadrian IV das Fallium. — Chron, regia ed. Waitz Rec. II 93 (Cat. arch. I MGSS. XXIV 342): cum suis electoribus diguediens Romamque veniens a domno Adriano in archiepiscopum consecratur. — Otto. Fris. Gesta MGSS. XX. 415: [Imperator] Fridericum de regalibus investit sieque eum a Romano pontifice consecrandum di Urbem misit. 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 1157<br>Jan. 20 |            | P. Hadrian IV nummt auf Bitten des EB. Friedrich die k\u00fclnische Kirche in seinen<br>Schutz und best\u00e4tigt ihre Rechte. — Korth, Westd. Zeitschr., Erg\u00e4nzungs\u00e4cfill<br>198 nr. 2. — Jaffe, Reg. pont. II\u00e4 123 nr. 10247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                 | Randenrath | erobert und zeratórt die von Harpern besetzte Burg Randenrode zu Guasten Goswins v. Heinsberg. — Chron. regia ed. Waltz Bee. 1 95, Rec. 11 93: Post boe etiam accepto pallio cum summo suorum tripudio Coloniam regrediens, in brevi castrum Randenrode ad favorem Gozvini de Heismeeberg et initariam Harperni, einsdem castir lutoris, obsidet et deicit, qued postmodmin in mellus restruitar et firmiori vallo circumdatur. — Ann. Aquens. MGSS. XVI 686 u. XXIV 38. — Ann. S. Petri Erphesfurd. MGSS. XVI 21. — Cronlea presulum, Annalen II 197. 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                 | Köln       | beststigt den Nonnen des in auburbio Coloniensis civitatis gelegenen S. Mauritus- klosters den Besitz der von Herswich, Otto, Richolf, Neynber, Mahildis, Gor- thrudis und Richmodis, den Kindern des Begenher und der Hiseken, für 130 Mark erstandenen und von jedem der Verkfaufer in seiner Gegenwart auf den Altar der Kirche aufgelassenen 3 manst in der villa Marstorp mit allem Zubehör, der Nutzung an der Allmendet, des Hofes mit Gebünden und Fischelich. — Z.: Adelhelmus maioris eccl. prep., Philippus dec., Thiebaldus Xanthensis prep., Godefridus s. Gerenis prep., Arnoldus a. Andree prep., Godefridus s. Severini dec., Godefridus s. Cuniberti prep., Radolphus mag. scolarium in maiori eccl.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

| 1157              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *[1157]           |              | Widekindus ciusd. occl. canon; de noblibus: Wilhelmus com. de Iuliaco, Everhardus com. de Seyna, Engelbertus de Monte, Gotzwinsus iunior de Heymensberch; de ministerialibus: Hermannus advoc, Adoiphus daplfer; de civibus: Fugelo thelonearias, Gerbardus niger, Hermannus Razonis filius, Heypricus thelonearius, Theodericus Ful. — Pacta a. inc. dom. MCLVII, ind. quintas, regnante glor. Rom. mp. Frederico a. imp., Pisula tetrio. — Copiar sanc. XVI Dasseldorf B 76 f. 43, Aliter XII 145. — Lacomblet 1 271 nr. 392 ex cop. — Reg.: Gorz II 35 nr. 123, Anuder-Heyden, Elverfeldt I 25 nr. 110. — 643 K. Friedrich I. richete nach dem Hoftag zu Besançon ein Schreiben an die Ersbischöfe von Trier, Mainz und Köln, in dem er den Ammassungen P. Hadrians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |              | entgegentritt. — Vgl. Brief des EB. Hillin v. Trier an P. Hadrian im Archiv d. Ges. f. alt. d. Gesch. IV 426, Wattenbach im Archiv f. Kunde Oester. Geschichtsquellen XIV 88, Prutz I 126. — Blosse Stilübung aus dem 12. Jahrbundert. Vgl. auch Wattenbach, Geschichtsqueifen II* 480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * 1158<br>Febr. 9 | Ulm          | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I., der die Zelle S. Martin am Zürichberg in<br>seinen Schutz nimmt. — Escher u. Schweizer, UB. v. Zürich I 192 nr. 312;<br>Fälschung. — Stumpf nr. 3799.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *März 19          |              | P. Hadrian IV an die Erzbischofe H(illin) von Trier, A(rnold) von Mainz, F(riedrich) von Köln und ihre Suffragane: antwortet auf das ihm zugesandte Schreiben des Kaisers in gleich heftiger Weise. — Archiv f. alt. d. Gesch. IV 428. — Jaffé, Reg. pont. II 182 nr. 10393. Blosse Stildbung. Vgl. Reg. 644.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |              | K. Priedrich I erklart in einem für P. Hadrian IV bestimmten Schreiben an die deutschen Bischöfe, dass die erste Stimme bei der Königswahl dem Erzbischof v. Mainz zustehe, die Salbung zum König dem Erzbischof v. Köln, die Salbung zum Kaiser dem Papet. — McQuartausg. Legum sectlo IV, Constit. 1 233 nr. 167. Vgl. Chronica regia ed. Waits 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| April 22          | Kaiscrswerth | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I., der die Privilegien der Klöster des Erzstits Hamburg-Bremen bestätigt. — Lappenberg, Hamburg. UB. I 193 nr. 211. — Stump nr. 3806.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                 |              | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I., der dem Erzetift Hamburg-Bremen den<br>Forst im Eternbruch bestätigt. — Lappenberg, Hamburg. UB. I 194 nr. 212. —<br>Stumpf nr. 3807.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Aprii]           | Sinzig       | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I., der das Kloster Rolandswerth in seinen<br>Schutz nimmt, dessen Besitzungen bestätigt und es dem Schutze der Erzbischöfe<br>von Köin empficht. — Günther I 362 nr. 168. — Stumpf nr. 3810.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Köln         | nimmt auf Bitte des Abts Wolbero von S. Pantaleon die dieser Abtel unterstehende<br>Nonnenzelle Küning isdorp in seinen Schutz und bestütigt ihre Besitzungen,<br>von denen er aufzählt: die zu Königsdorf und Lich, zu Embe, Bongard,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |              | Låppe, Bodesdorp, Asmenslo, Wedendorp, in der villa Türre, su Kånrode, Sufleie, in Rode uitra fiumen Arlefe, in Rode viciniori, Wolvesberge, inxta piscinam Rendal, in Wanlo, Hichoco, Morasa, Kentenich, Kün, Germersdorp; von Seiten der Abeis B. Pantaleon: 2 Pfründen für die 2 den Gottesdienst versehenden Monche, Getreiderenten für ein Anniversar EB. Brunos und ein Anniversar des Abets Christian, S sumbere Weizen zu Pinnesdorp. — Actum Colonie dom. inc. a. MCLVIII, ind. VI, pontificat, nostri a. secundo. — Z. i Adelbedrus prep. a. Petri, Philippus dec. Thipoidus prep. Acamensis, Gerbardus prep. Bunnensis, Godefridus prep. a. Gerconis, Herimannus prep. a. Severial, Adelbedrus prep. Seinverlight, and Seinger der Seine Seiner der Seiner d |
|                   |              | in the second se |

| 1158 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Annalen XXVI 361 nr. 18. — Reg.: Mittheilungen a. d. Köln. Stadtarch. 1X<br>119 nr. 19 <sup>h</sup> , Görz II 588, Aauder-Heyden, Eiverfeidt I 25 nr. 112. — Vgl<br>Reg. 322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | <ul> <li>bekundet, dass Jutta, Gattin des Herzogs Gualeraum v. Lemburg, mit Zastimanusg hre</li> <li>Söhne Bleinrich und Gerard der Abel K lost er rat h die Kirche in Lönnus</li> <li>helm mit dos, familia und Zehnten gesehenkt habe, und dass diese Sehenkung</li> <li>gelegentlich hirre Bleisetzang in der gen. Kirche von den Söhnen II. und G</li> <li>dem Sohn des Herrn Heinrich gleichen Namens, Arnold, Söhn Raberta v. Lunen</li> <li>burg nud der Tochter Juttas Beatrix, sowie von Tienderleh, Söhn Graf Ekebert</li> <li>v. Tikkelenburg und der auderen Tochter, wiederholt sel, was er selbat als Jüugling erfahren und später aus einer Urkunde B. Heinrichs v. Lattich, der die Herzogib bestattet habe, vollsähndiger ersehen habe. Er bestätigt dem Kloster zugleich wie selon EB. Arnold I, das von der Kirche zu hunneche gekaufte Eigengut in Ambele und was es dort sonst von Rubert und Gerard gekauft habe, ferner dat Eigengut and ab eine Sienen in Benrie und das des Werner in Mercene sowie seine sonstigen dort und in Endenstorp gelegenen Besitzungen, nämlich 30 dinraale vom Eigengut des Priesters Gerard, und 32 von Heidenrich, Gunter und Herl mann geschenkte diurnales, das zu sehner Zeit von der Kirche zu Floreffe ge kaufte Eigengut in Holigen und 33 eiende von Karoits gekaufte diurnales sehllessiich die von Constantin v. Sevenich und seiner Tochter Agnes geschenkten 10 diurnales. — Facte as the ceatra a, dom. Inc. MCUHI, Ind. V., peata XVIII concurrente secunda, a. episcopat, mel seeundo. — Or. Limburg, Provinziaiarchiv Coplar ebeudort nr. 7. Alter XIV 217. — Franguinet, Klossterrade 23 nr. 1 ex or., Miraens, Op. dipl. IV 381 nr. 43, Kremer, Or. Nassoicae II 184 nr. 112 ex or., Gram. — Reg.: Kremer Gesch. d. Ardenn, Geschl. Cod. dipl. 28, Wauters II 412, VII 273. — Vg. Reg</li> </ul> |
|      | schenkt auf Bitte des Projestes Albert v. Aachen und nit Zastlinnung der Prloren Projeste und Aebte der Abtel Kn et sie de die lim von Ludolja v. Tilieca re signifren 3 massi zu Cassele, erlaubt die Vereinigung derselben mit dem Hof den die Abtel dort von dem gen. Aachener Projest innehat und bestätigt die hi von den Erzbischöfen Bruno II und Arnold II gewährten Privilegien. (8. Reg. 304 nund 1614. — Z.: Alelmas maloris eeel, prep. Theoialdus Sanctensis prep. Ge rardus Bomiensis prep. Pellippus maloris eeel, dee., Godefridus s. Gervonis prep. Hermannus s. Severint et s. Apostolorum prep., Wolbero abb. S. Pautlaconis Alardus abb. s. Martini, Geldolfus abb. Branwillarensis, Nicolaus abb. Sigeber gensis; Adolphus com. de Soffenberg, Horimannus filius cius; ministeriales: Hermannus advoc., Henrieus de Volundesteln, Henrieus de Alleim. — Actum a. dom. Inc. MCLVIII, Ind. VI. regiuntie gler. imp. Frederico a. imp. eius III, regni VI. — Cophar Dusseldorf B 92 8. 2, Gelenius IV. I. 125 — Lacombiet J 272 m. 333 ex cop., v. Ledebur, Neues alig. Archiv III 126 ex cop. — Neg.: Görz II 38 nr. 135, Aander-Heyden, Everfeldt 1 25 nr. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | stellt den Brüdern des Georgstifts zu Kölu einen Mansus zu Merreche mit veiligem Anrecht an die Hörigen und dem alten Zins zurück, nachdem, wie die Brüder lim und seinem Vorgänger oft geklügt, der mansionarian Rudolf, um den Bedreits dem Stiftwillieus Eurard zu entgelien, auf Grund falseher Zeugnlass dem Mansus für erzbischlöftlens Gal erklärt mei sich dem Vogr Hörimann über et este eine Verschlicht dem Vogr Hörimann über et este eine Verschlichtlen der Verschlichtlichtlen der Verschlichtlichtlichtlichtlen der Verschlichtlichtlichtlichtlichtlichtlichtlic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1158          | 2000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |      | dec. cluid. cccl., mag. Johannes; com. Adolfus de Berge. Elngilbertus filins suns. Hertmannus Col. civitais advec. Karolus theolenarius, Pagelo theolenarius. — Actum a. dom. Inc. mill. cent. quinquag. VIII, Ind. VI, epacta XVIII, regnants glor. Rom. imp. Fritshertoc, teric a. cius imp., pres. Colonie Fritherico secundo Agripp. cccl. arch. — Or. Düsseldorf. ebendort Copiar sacc. XII A. 104 S. 38, Geleuius IV, I.144 A. JARC XXIII 298. — Lacomblet IV 776 nr. 289. — Johannes wird noch als Propts von S. Cunibert augcübrt, während sebon 1157 Godefrid als solcher crescheit. D. & keinerie Verdachtsamenter gegem die Echtheit der Urknude vorliegen, so muss man die Zeugen als zu der früher liegenden Handlung gebörtg auseben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |      | bestitigt auf Bitto der nobilissima comitissa Üthibildis de Udinkirchin, dass die-<br>seibe dem Georgatift (kasilice s. Georgil) zu Köln (and den Stiftsbrüdern)<br>eine 2 Mark zahlende Mühle in der villa Udinkirchin geschenkt habe. — Adel-<br>helmus prep. b. Petri, Philippus dee. chad. ceel, mag. Radoffus, Bruo prep.<br>ecel. s. Georgil. Herimannus dee. in cadem ecel., mag. Iohannes, Godescalens,<br>Wildege, Herimannus de Gladebach. — Actum a. dom. Inc. mill. cent. quinquag.<br>VIII. ind. VI, epacta XVIII. regranate glor. Rom. Imp. Prithertoo, tertio a. eins<br>lup., pres. Colonie Fritherico secundo Agripp. ecel. arch. — Coplar sace. XIV<br>Düsseldorf A 104 S. 46 mit MCL (!), Aifter XXIII 295. — Knipping, Annalen<br>LXV 213 m. 11 aus Altra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |      | schlichtet ehren Streit zwischen dem Abt v. S. Pantaleon und den Nonnen zu Konige- dorf, die börer Wegnahme ihrer Einkünte und Privliegien durch die Achteb kiagen. Darmach soll die Abtel dem Kloster jährlich 2 ganze Pfründen von 200 flor, rinenan. (2), 1 plaustram Weln, 15 pellicea, 10 Malter Roggen, 10 Malter Gerste, 2 Maiter Hillseufrüchte zahlen, während die magiara Uda und der Konvent auf die Riekforderung der Urkunden und Einkünfte verzichten. — Fundatio mon. Regia villa Wignauf, Wetzlar. Beltr. z. Gesch. Il 117.  656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [1158]        |      | bestätigt, dass Abi Wolbero v. S. Pantaleon zu Kön dem Nounenkloster Kenigz-<br>dorf den Zehnten der Kirche zu Born geschenkt und die Veräusserung desselben<br>zum Zweck der Erwerbung eines Gutes zu Komraderhof gestätzte habe. — Que<br>[conventio] in alla karta dom. Friderici seeundi Colon. arch. anb siglio et banno<br>ipsius roborata est. — Urk. des Abts Wolbero von 1156 Lacomblet 1 273 nr. 395,<br>657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1156<br>—1158 |      | bestätigt die mit Zustimmung Eit. Arnolds II. von Propat Gerard und dem Kapitet von Bonn getroffen Anordnung, wonach die bislustige 24 grossen, 8m mitteren und 8 kieline Nasionikalpfräuden darch Erhöhung der mittleren in 32 grosse und 8 kieline verwändelt werden. Die dazu erforderlichen Mitte werden also aufgebracht: 9 Mark aus dem Hof in Euthenbel geben die Brüder gemeinsam für die nummi ebolomadies. 80 Malter Weizen schulk wird, der Propat statt 20 sol. für ein Beverstorph and 42 Malter Weizen wicht wird, der Propat statt 20 sol. für ein Mahl am Michaelsing und der Dekan statt 20 sol. für ein solches in den Fasten je 16 Malter Weizen und der Blerewarder satt des Bleres 6 Malter Weizen liefert. 8 Pader Wein fliessen aus Mofendorph, Dolendorph and dem Almosenien eine Merken der Propst ein Drittel der Kitcheneinkünfte zu Mofendorph, wollte ihm die Brüder einen 40 den, zuhlende Manuse in Remitgestorph überwein. Ansserlich geich der Propst ein Drittel der Kitcheneinkünfte zu Mofendorph, wollte ihm die Brüder einen 40 den, zuhlende Manuse in Remitgestorph überweinen der Propst ein mit Annahme einen bienbüllehen und eines Kapilians des Propates sowie leidender Brüder Prissenz halten müssen. Von mehreren Anwärtern hat der früher ins Silft Eingetreiten den Vorzug. Wird bed der Vakanz ein Knabe genommen, so erhält derselbe doch zuerst eine Kleine Pfrüude, und nach Absolvirung der Schule erst die grosse. Der sich in der Zwischenzeit ergebende Ueberschuss wird für das Stift verwandt. Apf die beim Antritt der grossen und mittleren Pfrüude niber beliche Algabe von 2 Mark verzichet der Propst. Letsterer, welcher sich um die Wiedererwerbung eutfremdeser Güser vereilten genacht hat, schenkt dem Silf seine eigene, vergrösserte Wohnung, |

| 1156<br>1158    |             | Design to the property of the |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             | damit sie nach dem Tode seines Bruders Hugo als Propsteisvohnung diene. Pre-<br>teres quam-dilligens circa edificia ecolesie extiterit, tocius asnatzarif et claustri<br>interioris structura declarat, que eius studio a fundamentis erecta et, ut cernitur,<br>magnificata est. Mit der Propstei werden für immer die Kirchen zu Wintre-<br>Entenich und Everstorph verbunden, nur zahlt der Propst den Brüdern auch<br>fernerhin von Ent. und Ev. den festgesetzteu Zins. — Acta a. inc. dom. MCL<br>ind, regnante Friderico Rom. imp. — Or. Disseidorf, ebendort Copiar B 83<br>S. 33, Gelenius IX f. 24, Afrier XXIII 299. Vgl. auch Tille, Uebersicht 132.<br>— (Banther I 326 m. 159 ex or. zu I150 (2) — Vgl. Maasseu, Gesch. d. Pfarreien<br>d. Dek. Bonn I 199. — Im Original ist für die Indiktion und die Einer der<br>Jahrezafal eine Lücke gelassen!).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,               |             | Propst Udelrich von Steinfeld an EB. Friedrich II: Sein Bote habe ihn krauk im<br>Bette gefunden. Er habe deshalb weniger die Angelegenheit, über die ihn EB.<br>Friedrich geschrieben, erwägen können. Auch sei ihm von den Abt von Alten-<br>berg früher gesagt worden, dass Friedrich die Sache bis zum I. October ver-<br>schoben habe. Da dem nun nicht so sei, wolle er ihm in Allem zu Willeu sein.<br>— Roth, Briefsammbung des Propstes Ulrich v. Steinfeld, Zeitschr. des Aachen.<br>Geschichtwereins XVIII 301 nr. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •               |             | Propat Udelrich von Steinfeld' an EB. Friedrich II: klagt, dass der erzbischöfliche Villienz zu Zulpich den dortigen Mölneuwassergraben zentört habe. Er bittet um Abstellung des Schadens oder gerichtlichen Austrag der Sache. — Roth. Briefsammitung des Proptses Ulrich v. Steinfeld, Zeitschr. des Aachen. Geschlichtwerlein XVIII 303 nr. 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •               |             | macht dem Kloster auf dem Stromberg Schenkungen Vgl. Reg. z. J. 1176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |             | P. Hadrian IV befichit EB. [Friedrich II], die vom Kaiser aus dem Stift Zifflich<br>vertriebeuen Pramonstratenser wieder dort einzusetzen. EB. Friedrich kommt<br>dem Befchi aber nicht nach. — Both, Briefsammlung des Propstes Uirich v. Stein-<br>feld, Zeitschr. d. Aachener Geschichtwereins XVIII 300 nr. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1158<br>Juni 14 | Augsburg    | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I., der einen Streit zwischen dem B. Otto v. Freising und Herzog Heinrich den Lowen um die Markte von Föhring und München entscheldet. — Monum. Boica XXIX 847 nr. 498. — Stumpf ur. 3812.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |             | zieht mit dem Kaiser über den Brenner in die Lombardei. — Chron. regia ed. Waltz 97. — Anu. Brunwil. MGSS. XVI 728. — Otto. Fris. Gesta MGSS. XX 431. — Vgl. Giesebrecht V 137, Prutz I 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Juli 10         | Am Minelo   | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I., der das Salvatorhospital zu Mantus in<br>selnen Schutz nimmt. Als in regno Italie archicancellarius lässt er die Urkunde<br>auch recognosciren. — Böhmer, Acta imp. 97 nr. 104. — Stumpf ur. 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aug.            | Vor Mailand | uimmt an der Belageruug von Malland tell; er lagert mit seinem Koutingent west-<br>lich von der Porta Romana um S. Ceiso. — Aun. Mediolan. MGSS. XVIII. 365:<br>arch. Colioniensis tentoria sua prope s. Ceisum posuit. Vgl. anch Canon. Prag.<br>cont. Cosmae MGSS. IX 165. — Giesebrecht V 160, Pruz I 160. — 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vor<br>Sept. 7  | •           | vermittelt in Gemeinschaft mit dem König v. Böhmen, Herzog Heinrich v. Oestreich, B. Eberhard v. Bamberg, Kanzier Reinald nud dem Pfalggrafen Otto zwischen dem Kaiser und den um Pfaleden bittenden Malländern. Der Vertrag kommt am 7. September zustande. — Burch. Chron. Ursperg, MGSS, XXIII 348. — Glessbrecht v. 166 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oot. 25         | Bei Verona  | Zeuge und Recognoscent der Urkunde, in der K. Friedrich I die Hospitaler des<br>Johanniterordens in seinen Schutz nimmt. — Stumpf, Acta imp. 493 ur. 347,<br>Delaville le Rouix, Cartulaire I 203 nr. 270. — Stumpf 490 nr. 3818*. 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |             | Der von Tille, Uebersicht S. 141, EB. Friedrich II sugeschriebene Vergleich zwischen der Aebitain Alverafis und dem Sift Villeb bezieht sich auf EB. Friedrich III. Vgf. Urk. von 1890 Mal 28 im Staatsarchiv Diaseldorf, Villeb n. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1158          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nov. 11<br>25 |                         | nimmt an dem Reichstag teil. — Otto. Fris. Gesta MGSS. XX 445. — Giesebrecht V 173 ff., Prutz i 169 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • 17          |                         | recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I die Abtel SS. Dionysius und<br>Aurelius bei Mailand in seinen Schutz nimmt. — Muratori, Ant. Ital. IV 39. —<br>Stumpf nr. 3819.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [ • ]         | [ • ]                   | recognoseirt als Reichskanzler die Urkunde, in der K. Friedrich I dem B. Ubert<br>v. Vicenza die Privilegien selnes Hochstifts bestätigt. — Ughelli, Ital. sacra V<br>1043. — Stumpf nr. 3820. 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * 23          | Cotrebia<br>w. Piacenza | recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I das Kloster S. Salvator an der<br>Trebia in selnen Schutz nimmt. — Stumpf, Acta imp. 493 n. 348. — Stumpf<br>490 nr. 3821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                         | Vor EB. Friedrich beleint der Bischof v. Turin den Grafen Guido v. Biandrate mit<br>Hof und Burg Chieri. — Moriondi, Mon. Aquens. II 631. — Stumpf nr. 3833. 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dez. 15       | Pavin                   | zicht sich in Foige eines Starzes vom Pferde innere Verfetzungen zu und stirbt nach wenigen Tagen zu Pavia. Seine Eingeweide werden dort beigesetzt, die Gebeine nach Köln übergeführt und in Altenberg bestatet. — Chron. regis ed. Muiz Rec. II 101: Ebdeun ettempore Pfiedreius Col. arch., qui erat in eadem expeditione casu de equo corruens ruptis interioribus post paacos dies apnd Papiam vitam flinivit; corpus eins exossatum ad sedem propriam relatum est. — Rec. I S. 101: Apnd Papiam Frid. Col. ep. obiit; a. a. O. S. 156: idemque [Bruno III] in monasterio, quod Berge dicitur, sepuitus est insta fratrem aum Fridericum secundum. — Otto. Fris. Gesta MGSS, XX 453: Ilisdem diebus Frid. Col. arch tertio pontificatus sul anno cum multorum lietad eine classit extremam carnesque eius et viseera apad Papiam posita, ossa vero ad civitatem Coloniensem deportata sant. Vir nobilis et Iliteratus, quique manasteudine ab benignitate sna longe luteuțue multorum in se provocarat affectum. — Cat. arch. I u. II MGSS. XXIV 332 (Cat. III a. a. O. 350, Levoldi Cat. a. a. O. 361): ossa eius au Italia aliata in monasterio b. Marie, quod patrusa eius fundaverat, în loco qui Berge dicitur, condita sunt. — Ann. Possens. MGSS. IV 35. — Ann. Egumud. MGSS. XVI 402. — Ann. Braunki. MGSS. XVI 1032. — Stehsische Welcherouik MG, Quartausg. Deutsche Chroniken II 223. — Cronica presultan, Jun. — Neerol. v. Xanuen, Binterim u. Moorea, Erzd. Köln I 415: III id. dez. — Vgi. Giesebrechis V 182 und VI 372. Die Annalme II Picker, Reinadd v. Dassal 119, dass Friedrich erzt Aufang Januar 1159 gestorben sel, wird durch die positive Angabe des Domischendars widerleit. |

## Reinald von Dassel 1159-1167.

## 1159

[Mail

wird gewählt. Der Kaiser hatte den Kölnern mit der Nachricht von dem Tode EB. Friedrichs anch seine Wünsche bezüglich des Nachfolgers kundgethan. Bereitwiilig kommen die Köluer denselben nach, indem sie einstimmig seinen Kanzler Reiuald wählen. Eine Abordnung der Wählerschaft zieht darauf nach Italien, um vom Kaiser die Bestätigung der Wahl zu erbitten. Dieser erteilt dieselbe mit Freuden und überträgt Reinald die Regalien. - Chron. regia ed. Waitz 101 Rec. 1: 1159. Colonieuses pari voto et communi electione Reinoldum caucellarinm iu poutificem sibi elegerunt, qui adhuc in Italia cum imperatore crat. Rec. II: . . . ipso imperatore missis et scriptis petente et suggerente . . . eligitur et constituitur, sed nondum consecratur. - Cat. arch. Col. I MGSS. XXIV 343: cum in obsidione Mediolani cum imperatore esset, in pontificem a ciero et populo Colouiensi electus est. - Chrou. Mont. sereni MGSS. XXIII 151: Reiuoldus. majoris ecclesie Hildensemensis prepositus et cancellarius. - Ann. Egmund. MGSS. XVI 462; frater Lydolfi de Dasle. - Ann. Palid. MGSS. XVI 90. -Anu, Magdeburg. MGSS. XVI 191. - Chrou. Alber. Trium font. interpol. MGSS. XXIII 844. - Burchard. Chron. Ursperg. MGSS. XXIII 348. - Sachs. Weltchronik MG, Quartausg. Dentsche Chronikeu II 223. - Chron. regia ed. Waitz 102 Rec. I: 1159. Interea legati Coloniensium Italiam veniuut, dominum Reinoldum cancellarinm sibi iu pontificem deposcunt. Gavisus ergo imperator, quod locum honoris deferendi ei invenisset, grato animo Coloniensem episcopatum et quae sul juris erant tradidit. - Die papstliche Anerkennung fand Reiusids Wahl dagegen uicht. Vgl. epist. Iohannis Saresber. Reg. nr. 687. -- Ueber die Zeit der Wahl ist nichts genaueres bekannt. Wahrscheiulich fand sie nicht vor Ende Mai oder Aufang Juni statt, da Relnald die Nachricht davon erst im Jull zu Neu-Lodl erhielt, Am 30. Juni recognoscirt er noch an diesem Ort als cancellarius eine kalserliche Urkunde (Stumpf nr. 3859), während er am 1. August lu einer ebendort ausgesteilten Urknude als electus Colouiensis aufgeführt wird (Stumpf nr. 3860). Die Urkunden von 1159 Mai 23 (Stumpf ur. 3857) und vou 1158 Nov. 1 (Scheffer Boichorst, Zur Geschichte des XII u. XIII Jahrh. 388), iu denen er archiepiscopus bezw. electus heisst, sind Fälschungen. Ficker setzt in seiger vortrefflichen Biographie Reinalds (Reinald von Dassel, Reichskauzier und Erzbischof von Köln, Köln 1850 S. 119) den Zeitpunkt der Wahl auf Grund zweier Pontifikatsiabre schon in die zweite Häifte des Februar oder in den März 1159. Doch sind köluische Pontifikatsjahre im allgemeinen wenig zuverlässig.

Dock and koustene rontinkaujumet ein angeuenien weing auverbasig. Recitale darstaumtet dem Geschhecht der Gräfen von Dassel, die am rechten Weserafer in der Diocese Hildesheim sasseu. Sein kater war der Gräf Reinald 1, als sein Bruder wird der auch in den folgeuden Urkunden oft erwähnte Gräf Ludoff bezeichnet, die Aebtissin Gepa von S. Ursula zu Koln' soll such Crombach, Vita et martyrium s. Ursulas S. 190 ff., seine Schwester geweseu sein. Ein Verwandter, wahrscheinlich als Schwager seines Bruders Ludoff, war Gräf Adolf v. Schaumsteg (Heinott chron. 184x. MGSS. XXI 80); dem Gerardne de Hachgine mit seinem Bruder Theodericus neunt Reluald seibst (Reg. 848) uobis coguatione proximns. Was sich sonst bet spätereu Geschleinsschreiberen an Nachrichten über Reinalda Abstammung findet, steht mit dem urkandlichen Nachrichten im Widerspruch. Vgl. Mooyer, Kritlische Beitrage zur Geschichte und Geuealogie der er-toschenen Gräfen v. Dassel, Zeitschr. f. vaterländ. Geschichte und Geuealogie der er-toschenen Gräfen v. Dassel, Zeitschr. f. vaterländ. Geschichte und Geuealogie der er-Vioschenen Gräfen v. Dassel, Zeitschr. f. vaterländ. Geschichte und Geuealogie der er-Nockenen Gräfen v. Dassel, Zeitschr. f. vaterländ. Geschichte und Geuealogie der er-Nockenen Gräfen v. Dassel, Zeitschr. f. vaterländ. Archiv d. historischeu Vereins für Nockeranchen 1440 S. 139 fr., Spilcker, Beiträge zur Geschichte der Gräfen von

Dassel bei Spangenberg, Neues vaterländ. Archiv 1824 II 28, Schrader, Die Herkunft der Grafen von Cattenburg und Dassel ebendort 1830 II if. — Man geht kaum fehl, wenn man mit Ficker das Jahr seiner Geburt nicht früher als um III 5 ansetzt, denn bei Otton. Fris. et Ragewini Gesta Frid. MSSG. XX 427 wird zum J. 1158 von seiner setza luvenlilis gesprochen.

Das Vorleben Reinaids hat Ficker a. a. O. 5-30 (vgi. auch Giesebrecht V 123-176) in eingehender Weise behandelt. Wir können uns deshalb hier darauf beschränken, die Hauptdaten desseiben zusammenzustellen und Berichtigungen und Ergänzungen zu Ficker zu geben. Zum geletilchen Stand bestimmt empfing Reinald den ersten Unterricht auf der Domschule zu Hildesheim, wie aus der anekdotenhaften Erzählung des Chron. montis Sereni MGSS. XXIII 153 hervorgeht: Hic (Reinoidus) scismatis auctor et roborator precipuus fult primusque Imperatorem, ut judiclum eccicale de electione Alexandri pape contempneret, incltavit. Quem quidem taiem futurum ipso de se, cum puer esset, prophetante, ordinator omnium deus modo mirabili deciaravit. Fertur enim, quod, cum in scolls Hildenesheim puer nutriretur, quodam tempore scolaribus, ut mos est, in meridie quiescentibus, iste inter ceteros dormiens repente huiusmodi vocem emisit; Ego sum. Quod cum sepius repeteret, magister, oul presens erat nec dormiebat. eum percunctari studuit dicens, quid es tu? Tunc ille respondit: Ego sum ruina mundi. Exinde a coetanis suis ruina mundi appellatus est. Nach dem Berleht einer späten Queile soll Reinald auf den Rat des Goslarschen Kanonikus Adelhog sich den wissenschaftlichen Studien ergeben haben. Heineceius, Antiquit, Goslariens, 155 nach Lezner, Chronicon Dasselense; Cum pater (Reinoidi) peregre ablisset tantoque abfuisset tempore, ut pierique illum existimarent periise, Reinoldus suasu Adelhogi Gosiariensis canonici bonis literis navavit operam, in quibus tantum profecit, ut subito eminere summisone honoribus dignus baberi coeperit. Als Jungilng sass er zusammen mit Ekbert, nachmaligem Kanonikus zu Bonn und späteren Abt von Schönau, zu den Füssen des vir eminentissimus tam vita quam scientia doctor Adam, um Philosophie zu studiren. Vgl. Reg. 677. Wo dies war, lässt sich nicht feststellen. Dass er, dem Zuge seiner Zeit folgend, auch nach Paris als dem damailgen Hochsitz der Wissenschaften gezogen ist, kann vielleicht aus seiner Kenntnis der französischen Sprache geschlossen werden (s. Reg. 750). nicht aber aus der Stelle seines Briefes an Wibald von Stablo (s. unten), wo er von den aus Frankreich mitgebrachten Büchern spricht, denn dieser Brief ist bald nach seiner Teilnahme an dem Konzii zu Riichus geschrieben. Schon im J. 1140 (nicht erst 1149 resp. 1148, wie Ficker S. 7 und Giesebrecht V 144 meinen), erscheint er als Propst des Domstifts zu Hildesheim (Janicke, Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim I 201 nr. 222, vgl. auch über sein sonstiges urkundliches Auftreten als Propst Janicke I nr. 253, 263, 264, 272, 273, 279, 293, 294, 296, 297); 1153 erhäit er dazu die Propstel des S. Mauritjusstifts zu Hildeshelm (Kratz, die Domkirche zu ilildesheim II 150 nach handschriftlichen Queilen; vgl. Heineccius, Antiq. Goslar 45 und 155), 1154 ferner die Propstei auf dem Petersberg zu Goslar (Heineceius 45 und 155) und um dieselbe Zeit noch die Dompropstei zu Münster (Erhard, Cod. dipl. 11 84 nr. 307, 85 nr. 309). Dagegen beruht die Angabe Fickers S. 7 (und Giesebrechts V 144), dass er auch noch ein Kanonikat des Marienstifts zu Hildesheim besessen habe, auf einem Missverständnis, da Marienstift und Domstift in Hildesheim identisch sind. Als Dompropst von Hildesheim nahm Reinald am 2i. März 1148 an dem Konzil zu Rheims Teil, wo er, zum ersten Mal in Opposition gegen den papstilchen Stuhl, gegen das Verbot des Tragens bunter Pelze für die Kleriker protestirte. Historia pontificalis MGSS. XX 519: Decreta delnde promulgata sunt cum interpretationibns et causis suis et assensu publico roborata uno tamen excepto. Nam cum usus variarum pelilum ciericis interdiceretur et piurimi interrogati sibi complacere responderent, Raginaidus de Hiideneshau et alii Teutones reclamaverunt decretum hoc nec placere presentibus, nec posteris piaciturum. Vgi. Canones concilii Rem. Mansi, Conc. XX 714 8 2: Giesebrecht IV 315. Im Januar 1153 nahm er persönlich die Interessen seines Stifts bei der römischen Kurie wahr, indem er von P. Eugen III eine

1159

Bulle erwirkte, welche die Schenkung der Abtei Ringelheim durch Kg. Konrad III an die Hildesheimer Kirche bestätigte (Janicke 1 266 nr. 281). Um sein Stift und die Stadt Hildesheim erwarb sich Reinald Verdienste durch mannigfache Schenkungen, durch die Stiftung des Johannishospitals und die Errichtung einer steinernen Brücke über die Innerste (Ficker S. 8, Janicke 1 308 nr. 323, vgl. auch 1 271 nr. 285, Catal. arch. Col. I MGSS, XXIV 342, Liber donationum cccl. Hild. bel Leibniz, Scriptor. rer, Brunswic, I 770). Als Propst von S. Mauritius liess er den Turm der Kirche auf elgene Kosten neu aufführen (Kratz, Die Domkirche zu Hildesheim II 153 ex cat. pracp. ecci. s. Mauritii). Nach dem Tode B. Bernhards von Hildesheim J. 1154 wurde Reinald zu seinem Nachfolger ausersehen, doch wies er dieses Angebot zurück. Vgl. Reg. 678: Auditum quidem fuerat etc. Bezeichnend für seine chrgeizigen Plane ist auch die (echte?) Urkunde von 1157 (Schöttgen und Kreyssig, Diplomataria 28 nr. 74), durch die er sich vom Stift zu Fulda die Benutzung des Hofes Ottenhausen erwirbt, quamdiu majori dignitate illins temporis suffultus non esset.

Im Frühighr 1156 wurde Reinald von K. Friedrich I an die Spitze der Reichskanzlei berufen. Hiermit begann seine politische Thätigkeit. In welcher er als erster Ratgeber des Kaisers und Trager der kaiserlichen Politik mit eiserner Konsegnenz bis zu seinem vorzeitigen Tode den einen Gedanken der Unterwerfung des Papstinms nater den kaiserlichen Willen zur Verwirklichung zu bringen geancht hat 1). Znm ersten Male konnte er diese Politik im October 1157 auf dem Reichstag zu Besançon gegenüber dem anmassenden Vorgehen der Kurie vertreten (Otton, Fris, et Ragewini Gesta Friderici MGSS, XX 420-26), Am Schlinss dieses Jahres führte Reinald Unterhandlungen mit der französischen Krone (a. a. O. 423). Dann begleitete er den Kaiser anf seinen Zügen durch Deutschland, bis er im Juni 1158 mit Pfalzgraf Otto v. Wittelsbach als kaiserlicher Bevollmächtigter nach Italien voransgesandt wurde. Hier gelang es dem energischen Austreten der beiden Gesandten, die Städte Verona, Mantua, Cremona, Reggio, Bologna, Ravenna, Rimini, Ancona und Modena für die Sache des Kaisers zu gewinnen (Chronica regia ed. Waitz 95-97, Brief Reinalds und Ottos au den Kaiser bei Sudendorf, Registrum II 131 pr. 54, Bnrchardi et Cuonradi Ursperg, Chron. MGSS. XXIII 347, Böhmer, Acta imp. 596 nr. 885). Nachdem Reinald im November des Jahres dem Reichstag in der Ebene von Roncalia beigewohnt hatteging er zur Durchführung der dort gefassten Beschlüsse nach Genua und zu Anfang 1159 in Begleitung des Pfalzgrafen Otto u. a. nach Cremona, Pavia, Placentia und Mailand. Doch stiessen die Gesandten in der letzten Stadt auf heftigen Widerstand, und Reinald konnte sich nur mit Mühe vor der sein Leben bedrohenden Volkawut retten (Chron. regia ed. Waitz 100, Vinc. Prag. Ann. MGSS. XVII 675 f., Ann. Medician. MGSS. XVIII 367, Otton. Fris. et Ragewini Gesta Frid. MGSS. XX 457 f., Otto Morena MGSS. XVIII 609). - Als Rekognoscent erscheint Reinald in kalseriichen Urkunden vom 10. Mai 1156 - 30. Juni 1159, Vgl. Stumpf nr. 3740 ft., dazu 3790\*, 3835\*, 3845\*, 3857\* und S. 545, 546. Mit dem Kölner Erzbistum übernahm er auch das Erzkanzieramt für Italien. In dieser Eigenschaft wird er vom 1. Aug. 1159 – 6. Aug. 1167 genannt. Vgl. Stumpf nr. 3860 –4088, Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre I 366 f., 377.

Die Persönlichkeit Reinalds, der glänzendsten Erscheinung auf dem Kölner Stuhl, hat die Anfmerksamkeit der Zeitzenossen in hobem Masse auf sich gelenkt. Wir besitzen deshaib auch verhältnismässig viele gleichzeitige Aufzeichnungen über sein Acusseres, seinen Charakter, seine Bildung, seine geistigen Fähigkeiten und über seine allgemeine Bedeutung für die deutsche Reichspolitik. Acerbi Morense Ann. MGSS, XVIII 640: Raynaldns erat mediocriter compositus et spissus, venustam et coloratam faciem habens, membris bene compositis et extensis, capillis molibus et quasi flavis; disertus et optime litteratus, facundus, providus et saga-

Fickers Ausführungen (S. 18-29) fiber Reinalds Plan eines deutschen Papsttumsind haltlos geworden, nachdem die Briefe, die denselben zur Grundlage dienten, als biosso Stillbungen erkannt sind. Vgl. Reg. 644

cissimus; et ad sublimandum imperatoris honorem cupidissimus, adeo quidem, ut nullins magis quam suo consilio faveret imperator; erat quoque jargus, iliaris, affabilis, alti cordis, maxime patiens iaboris, et cuius sagacitate et opere decus imperii piurimum sublimatum est. (Anonymi Laud. Cont. MGSS. XVIII 655: homo maximi ingenii et culus scientia ac probitate imperium maxime sublimatum fuerat.) - Cafari Ann. MGSS. XVIII 32: cuius enim sensus et fama Ciceronis per singula secuntur vestigia. - Ann. Egmundani MGSS, XVI 464: Iste ab adolescentia vir erat strennulssimus, tam liberali quam seculari sciencia praeditus, eloquentia insignis, parcus in victu, locundus et affabilis omnibus, cui in tantum prosperitas dignitatum successit, ut de ecclesia ad ecclesiam, de culmine honoris ad culmen certatim raperetur. Tandem cancellarius imperatoris Fritherici effectus, consilii sagacitate et morum industria omnes antecedebat, et maior se ipso cotidie fiebat. Successo temporum Coloniensis archiepiscopus electus et consecratus omnibus episcopis Europae dignior erat, nec aliquis ei praedecessorum suorum vel fama vel potestatis efficatia comparari potest, nisi quem sanctitatis auctoritas praeferebat. Cuins rei testes hodieque sunt omnes Colonienses etc.: . . . cum esset idem episcopus Mediolani, excepto imperatore potentissimus omnium fuit episcoporum, ducum et comitum, et ad eius nutum pendebat omne regis consilium et negotium. — Otton. Fris. et Ragewini Gesta Frid. MGSS. XX 427: 1158. Inerat utique his praeclaris viris (Reinaldo et comiti palatino Ottoni) personarum spectabilitas gratiosa, generis nobilitas, ingenium sapientia validum, animi imperterriti, quippe, ut alias de quibusdam dicitur, quibus nullus labor insolitus, non locus ullus asper, non armatus hostis formidolosus. Nullius sibi delicti, nullius libidinis gratiam faciebant. Landis avidi, pecuniae liberales erant, gioriam ingentem, divitias houestas volebant. Actas juvenilis, eloquentia mirabilis, prope moribus acquales, praeter quod uni ex officio et ordine ciericali necessaria inerat mansuetudo et misericordia, alteri, quem non sine causa portabat, giadii severitas dignitatem addiderat. His moribus, talibusque studiis sibi laudem, imperio gioriam et utilitates non modicas domi militacque peperere, adec quod tune temporis pene nihil ingens, nulium exquisitum virtutis facinus in ea expeditione gestum est, in quo hos heroas aut primos ant de primis non compererim extitisse. - Chron. regia ed. Waitz 118: vir sapientia et industria mirabilis et in quo maxima pare gioriae imperatoris erat. - Cat. arch. Col. I MGSS. XXIV 342: Ipse erat laus et decus et pavor imperatoris . . . . obilt, omnibus dilectoribus Coioniensis ecclesie luctum morte sua relinquens. Fuit enim lingua disertus et compositus, litteris sufficienter instructus, animo et vuitu imperterritus, imperio fidelis. Coloniensis ecclesie provector. - Vgl. auch die Worte K. Friedrichs in den Reg. d. d. 1166 Mai 31, 1167 Aug. 1 und Aug. 14. - Einen eigenen Verherrlicher seiner Thaten hat Reinald in dem an seinem Hofe lebenden archipoeta, dem Meister der Vagantenpoesle, besessen, dessen Persönlichkeit noch immer nicht enträtselt ist. Vgl. Wattenbach, Geschichtsquelien II6 474 ff. Von seinen Gedichten (J. Grimm, Gedichte des Mittelalters auf König Friedrich I und aus seiner Zeit, Kl. Schriften III 1 ff.) gehören hierher: Fama tuba dante sonum (Grimm 54 nr. 2), Omnia tempus habent, et ego breve postulo tempus (a. a. O. 56 nr. 3), Archicancellarie, vir discrete mentls (a. a. O. 57 nr. 4), Nocte quadam sabbati somno jam refectus (a. a. O. 60 nr. 5), Eu habeo versus, te precipiente, reversus (a. a. O. 64 nr. 6), Archicanceliarie, viris major ceteris (a. a. O. 65 ur. 7), Presul urbis Agripine (a. a. O. 66 nr. 8), Salve mundi domine, cesar noster ave, Vers 32 (a. a. O. 66 nr. 9), Estuans intrinsecus ira vehementi (a. a. O. 70 nr. 10, auch in Carmina burana, Bibliothek des Liter. Vereins zu Stuttgart XVI 67 nr. 172). - Ueber Reinalds wissenschaftliche Studien und seine Vorliebe für die Philosophie vgi. Reg. 677 und den Brief Reinalds als Propet von Hildesheim an Abt Wibald von Stablo, Jaffé, Bibliotheca rerum German, I 326 nr. 207: Quamvis Tullii libros habere desideres, scio tamen, christianum te esse, non Ciceronianum. Transis enim et in aliena castra non tanquam transfuga, set tanquam explorator. Libros igitur, qui apud nos sunt, Tuifium de lege agraria et Philippica et epistolas eius vobis transmisissemus; set non est consuctudinis apud nos, ut sine bonis monimentis aliqui aliqui conce-

8 Regesten []

| 1159   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |      | dantur. Mittie igitur noble Ageilium (A. Gellium) Noctium Atticarum et Originems super candica cantiorum. Notres autem, quos nune addaximus de Francia, si qui vobis piacent, vobis mittenus. Die Antwort Wibalds an seinen dilectus frater et amieus Beinaldus, Jaffé a. a. 0. 327 nr. 208, -lauteit: Recte meministi frater, quod, quamvis libros Ciceronis habeamns, nos tamen christianos cese recordamur et, ut scripsisti et ut tuus Seneca de se dicit, transimus interdum in aliena castra, uon tanquam desertores et transfugzes, sed sicut exploratores et spoliorum en polidi Misimus tibi pro monimenta librorum vestrorum Originem in cantica canticorum, et pro Aggellio Noctium Atticarum, quem ad presens habere nequaquam potnimus, librum, quem Grees Stratagemmaton vocant, quod militare est. Vgl. ferner den Brief Ottos vou Freising an Reinald MG88. XX 117: Praecordiall amico summique Inter orbis principes nobili cancellario salutem et obsequium. Cum luxta Boetium in omnibas philosophiae disciplinis ediscendis atque tractandis summum witae positum soiamen existimem, vestrae nobilitatis personam co familiarins ac locundins ampiector, quo ipsius studio vos hactenus insudasse in eaque apprime erudium esse cognosco. Eapropter uon ut rudi, sed ut philosopho de libro, quem domino imperatori transmisi (seine Chronik), vestrae industriam condideutius serbto, petens, ne in quibusdam bidem positis sinistrum ad bonum vos interpretem experiar. — Philipp von Harvenge sagt, Reinaid überrage seine adeligem Standesgenosen au wisseneckaftilcher Bildung. Vgl. Reg. 679.  — Dass er die lateinische nnd französische Sprache beherrschte, geht aus Reg. 750 hervor. |
|        | Koin | komnt nach Köln, un [seine neue Wärde anzureten] und dem Kaiser frieche Truppen zu hoien. Er wird ehrenvoli aufgenommen. — Chronica regia od. Waltz. Rec. I 102: 1159. Nec multo post [nachdem ihm seine Erwählung gemeldet war] idem Reinaldus accepta licentia imperatoris do Italia Coloniam venit, novam militiam imperatori adducturas. Susceptus itaque honorifice a capitaneis et civibas Coioniensis ecciesie dispositis in brevi negotiis suis cum 300 electis milititus sursum in Lonbardiam ad imperatorem revertiur. Unter diesen Ritterne befand sich auch Engelbert, der Sohn des Grafen Adolf v. Berg. Vgt. Lacomblet I nr. 401. — Giesebrecht V 205, Ficker, Reinaid 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [1159] | ,    | Ekbert, Mönch zu Schönau, an ER. Reinald: beglückwünscht ihn zu seiner Erhebung auf den Kölner Stuhl und erteilt ihm niter Hinweis auf ihre gemeinsame Studienzeit bei dem Lehrer Adam gelstliche Ermahunngen für sein nenes Amt.— Me. der Dombbliotheke zu Merseburg zu, 796 sase. XIII f. 1205—127:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [ • ]  |      | Das Kloster G[rafschaft] an ER Reinald: begitakwünsch: Ihn in überschwänglicher Weise zu seiner Erchbung auf den Köner Stuhir: accianavimus et nos et denn landavimus in electione tas cum omnibus, quorum tetigerat deus corda. Filiorum autem Beilal os obstructum est loquentium, nolumus hunc regnare apper nos, quis astvare nos nou poterit iste. Qui levaverum manum contra Christum et offuscare consti aust ciaritatem, qua decreverat clarifacere personam tui coclestis pater tums, sod ille tulit incernam taam desnb modio iatebrae et possit super candelabrum Agrippiaensis ecclesiae splendidissimum firmamenti radium.  Anditum quidem fnerat in proprio solo Hildenesheimensi licet renitentem vos ad presalatum expetulum, sed vocante deo, qui praedestinatos auso glorificat et luciferum product tempore suo, aliorsum cecidit sors efectionis vestrae. Nempe fortuna Colonise praeponderavit, cui debabatur pina, prudens, coustans, discrus, magnanimus, inadiatus, iargus, beneficia non foenerans, sed ad ilberalitatem natura propensus, sindiima habens ad omnia, vigitans, vim rerum seienter exa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1159    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                            | minans, cui nulium, ut brevi praecidamus, virtutis desit genns, praeconiorum fioribus etiam ab his, qui foris sunt, adornatus, terra marique cantatus—Marteno et Durand, Amplissima collectiol 853. Vgl. F. W. E. Roth, Handschriften zu Darmstadt in Annalen d. h. V. f. d. Niederhein LXII 180. 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [1159]  |                            | Abt Philipp von Harvenge an EB. Reinald: beglückwünscht ihn zu seiner Erbebung. — Migne, Patroiqia Bd. 203 Sp. 160 nr. 19: Bene a principio divina bonitas ordinavit ejusque providentia suum imperio, suum ecclesiae benedeium non negavit, cam tibi viro nobili et professionem holdit elericalem et manu iargiore supra morem nobilium scientiam addidit litteralem. — S. 162: Siont enim dignatus es tuis mihi litteris indicasse, nihil horum, quae victoriose gesta sunt, tibi diligis assignasse, sed quod fuga inita stratos piures a pancioribus demonstrasti non tunm, non hominis, sed divini nominis esse opus evidena affirmasti. — Hoc revera voio to facese, imo et profecre studiosius in incoepio, et sie pro ecclesia vigilare, ut laborem fingas freutosoius in praccepto, nt quia imperalis excellentia tibi curam imponere voiuit militarem, in eo regi summo obedientiam deferas salutarom.                                                                                                                                                                                                          |
| [-]     |                            | nimnt aus den Klöstern Camp und Altenberg ütschüge Laienbrüder zur Verwaltung der erzbischöflichen Höfe, die er bei seinem Regierungantritt in zerrüttetem Zustand vorgefunden hatte; seine Blite an Propst Ulrich von Steinfeld um Ueberlassung eines Laienbrüders wird aber abschlägte beschlügen. — Caesari Helsterbac, Dialogus miracolorum ed. J. Strange I 230: Tempore illo, quo Reynaldus factus est Coloniae archiepiscopa, et essent episcopil redditus obligati, curtesque desolatae, suasum est el, ut ex diversis domibus ordinis Cisterciensis diovesis suae conversos dieles atque providos accommodaret, qui et curtibus praesesent et annuo redditus sua Industria reformarent. Qui cum consilio tali acquievisset et annuo radamp quam ex Monte, domibus religiosis, conversos aliquos collegiased, tento experimenta de la compositum (Ulricum), adiceli: dominus mess modicam petidonem petit a vobis, quam el negare non debetis. Cul cum praepositum (Ulricum), adiceli: dominus mess modicam petidonem petit a vobis, quam el negare non debetis. Cul cum praepositum (Unicu, et alem conversum adi |
| 1159    |                            | rogare me, see practipere, solumant line: peau contact at salem conversam and tales usus ei accommodeste. Ad quod verbum prepositus satis humiliter, constanter ac mansuete respondit: habeo ducentas oves in tail grangia, in alis vero tot et tot, similiter boven et equos; dominus meas toilat ex iliis quantum voinerit; conversum vero animae meae commissum ad tales usus non habebit. Ego autem non de ovibas et bobus, sed de commissia mibi animabus summo pastori in die indicil rationem redditurus sam. Et non concessit ei. — Achnilch in Cossarti Homiliae ed. J. A. Coppenstein (Köni 1615) Ill 34. Ueber Reinaids Fürsorge für die Bewirtschaftung der bischoflichen Höfe vgi. auch Reg. d. d. 1165 Mai 31. 680 kehr mit 300 Rittern in die Lombardei zurück. — S. Reg. 676. 6811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Sept.] |                            | P. Victor IV an EB. Reinald: thelit ihm seine Erwählung mit nnd bittet ihn, den Kaiser zu mahnen, dass er ihn helfe, die Schismattker zu nöberwinden. – Chronien regia ed. Waitz Ree. I 108: Ideirote t, frater earsisme, in domino exhotamur, ut una nobiscum auctorem omnium exarare non desistäs et dilectissimum filium nostrum Friderieum Romanum imperatorem victoriosissimum in id Ipsum admoneas, ut ipsias plo adiutorio cunctos Christi inimicos et scismaticos superemna. — Vgl. Jnffc, Reg. pontf. II <sup>1</sup> 441 pn. I. 4425, Giesebrecht V 241. 682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oct. 12 | Castro Caro<br>s. w. Forii | archiepiscopus, recognoscirs die Urkunde, durch die K. Friedrich I die Abtei S. Maria de Crespino in seinen Schutz nimmt. — Ugheili, Italia sacra II 498. — Stumpf nr. 3899 mit- Vgt. Ficker, Ital. Forsch. II 81 Ann. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 16    | Vor Crema                  | archiepiscopus, recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I die Abtel Beanpré<br>bei Laneville in seinen Schutz nimmt. — Caimet, Histoire de la Lorraine II 351.<br>— Stumpf nr. 3867.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dez. 30 | •                          | archiepiscopus, recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I den Tinto Mussa<br>de Gatta v. Cremons mit der Grafschaft der Insel Fulcheria und mit der Burg<br>Prata belehnt. — Böhmer, Acta Imperii 191 nr. 109. — Stumpf nr. 3876. 685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1160<br>Jan. 18 | Vor Crema | archiepiscopus, recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I das Kloster<br>Höningen (bei Worms) in seinen Schutz nimmt. — Kremer, Gesch. des Ardenn.<br>Geschlechte 24k — Strampf or 3878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Febr. 5—11      | Pavia     | Geschiechts 248. — Stumpf nr. 3878.  Geschiechts 248. — Stumpf nr. 3878.  Wohst dem Konstil bei und dringt and ide Anerkennung P. Victors IV. — Vincentil Prag. Ann. MGSB. XVII 679: Perseptinus Aquilegensis patriarcha, Arnoldus Maguntiuus archiepiscopus, Benaldus Colonients archiepiscopus et alli episcopi surgentes dicunt: Quia Rolandus vocationem imperatoris et indictum ceclesiae spernit, spernatur et ipse, et quia Octavinaus se humiliarit et orum indicio se obtuilt, verum esse papam et katholicum indicio ceclesiae dei referunt. — Otton. Fris. et Ragewini Gesta Friderie MGSS. XX 84 18. — Best Ragewini Gesta Friderie MGSS. XX 81 ff. M. Go. Quartanagabo Legum sect. IV Constitutiones I 260 ff. — Helmoldi Chron. Siavorum MGSS. XXI 82. — Best Carbon Gesta Friderie, Chron. MGSS. XXII 325 — Best Carbon Gesta Friderie Chron. MGSS. XXII 325 — Best Carbon Gesta Friderie Chron. MGSS. XXII 325 — Best Carbon Gesta Friderie Chron. MGSS. XXII 325 — Best Carbon Gesta Friderie Chron. MGSS. XXII 325 — Best Carbon Gesta Friderie Chron. MGSS. XXII 325 — Best Carbon Gesta Friderie Chron. MGSS. XXII 325 — Best Carbon Gesta Friderie Chron. MGSS. XXII 325 — Best Carbon Gesta Friderie Chron. MGSS. XXII 325 — Best Carbon Gesta Friderie Chron. MGSS. XXII 325 — Best Carbon Gesta Friderie Chron. MGSS. XXII 325 — Best Carbon Gesta Friderie Chron. MGSS. XXII 325 — Best Carbon Gesta Friderie Chron. MGSS. XXII 325 — Best Carbon Gesta Friderie Chron. MGSS. XXII 325 — Best Regest archiefet consecrar, in siq quie imminente mainam timet. — Vgl. Giesebrecht V 244 ff., Reuter, Alexander III Bd. I' 114 ff., Ficker, Reinald 35. — Das Regest is Will. Reg. d. Errbieschofet v. Main II 16 nr. 29 sum J. 1163 gebot in there. 687 |
| [Febr.]         |           | entsendet mit den übrigen Thelinehmern eine Encyclica über die Beschlüsse des<br>Konzils.— MG. Quartangs. Legum sect. IV Constitutiones 1 265 nr. 190, Otton<br>Fris. et Ragewini Gests Frid. MGSS. XX 485: Ego Arnaldus Moguntinus, ego<br>Reinoldus Colonienis, ego Wiemannus Magdeburgensis, ego Ardwicus Bremensis<br>archlepiscopi interfutiums et cum omnibus suffragansis nostris consensimus. 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Febr. 13        | •         | archiepiscopus, recognosciri die Urkunde, durch die K. Friedrich I das Kloster<br>Bosan b. Zeitz in seinen Schutz nimmt. — Schoettgen u. Kreissig, Diplomataria<br>II 426. — Stumpf n. 3882.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • •             | •         | archiepiscopns, recognoscirt die Urkunde in der K. Friedrich 1 dem Kloster Windberg (N. O. Straubing) Güterschenkungen bestätigt. — Monumenta Bolea XIV 28. — Stumpf nr. 3883.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • 14            | •         | electus, recognoscirt die Urkunde, in der K. Friedrich I verordnet, dass die Burgen<br>des Bamberger Hochstifts nicht veriehnt oder sonst veräussert werden sollen. —<br>UB. d. Landes ob der Enns II 301. — Stumpf nr. 3887.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • •             | •         | excancellarius, iam archicancellarius in Italia et adhuc Coloniensis ecclesia electus, stimmt der Entscheidung K. Friedrichs I bei, dass die gaugräfischen Rechte in Rangau dem Bischof v. Bamberg, nicht dem von Würzburg zuständen, und recognoscirt die betreffende Urkunde. — Monumenta Boica XXIX a 351 nr. 560. — Stumpf nr. 3888.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , ,             | ,         | electus, recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I dem Hochstift Bamberg<br>das Kloster Niederaltaich unterwirft. — Monumenta Bolea XI 171 nr. 47. —<br>Stumpf nr. 3849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | •         | electus, Zeuge in der Urknnde K. Friedrichs I, der dem B. Otbert von Cromona<br>Güter zu Fornovo u. a. schenkt. — Stumpf, Acta imperli 186 nr. 141. — Stumpf<br>nr. 3890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| » 15            | ,         | archiepiscopus, recognoscirt die Urkunde, in der K. Friedrich I dem Patriarehen<br>Pelegrin von Aquileja das Bistum Bellnno schenkt. — Ughelli, Italia sacra V151.<br>— Stumpf nr. 3892.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · 21            | •         | archiepiscopus, recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I dem B. Garsedonius von Mantua die Besitungen seines Bistums bestätigt. — Muratori, Antiquitates Ital, VI 251. — Stumpf nr. 3893.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Febr.]         | •         | archiepiscopus, präsentirt K. Friedrich I die königlichen Privilegien des Klosters<br>S. Raffino bei Mantua, die derselbe auch seinerzeits bestätigt. — Mittheilungen<br>d. östreich. Instituts I 443 nr. 4. — Stumpf nr. 3893°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1160     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Febr.]  | [Pavia]     | archiepiscopus, Zeuge des Entscheides, den K. Friedrich I in dem Streit zwischen<br>EB. Hartwig von Bremen und B. Hermann von Verden trifft, wonach erstere<br>auf alle Besikungen in den Brütchen der Verdener Kirche verzichtet. — Zeir-<br>schrift f. Niedersächsische Gesch. Jahrg. 1871 S. 44. — Stumpf nr. 4543 und<br>S. 552.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Febr. 27 |             | P. Victor IV sendet auf Bitten des Kaisers Friedrich I und des venerabilis fratris neatri Regenoid Coloniensis eiect dem Abt Heinricht von Lorson die Mitra. — Chron. Lauresham. MGSS. XXI 446. — Jaffé, Reg. pontificum II <sup>2</sup> 420 nr. 14430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Frankreich  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | [Normandie] | aberbringt, begleitet von seinem Verwandten Graf Adolf v. Schauenburg, anch Kg. Heinrich II v. England die Beschlüsse der Konzils von Pavia. Der Erfolg dieser Sendung bestand darin, dass der Konig die Anerkeunung P. Alexanders III anfsehob. — Helmoidd Chron. Slav. MGSS. XXI SO: 4. te comes Adolfus rogatus ivit in Angliam (recte: Aquitaniam) cum cognato suo domno Reinoldo Coloniensi electo, qui functus est legatione publica ad regen Anglorum. — Brief des Dahannes ep. Saresberensis an Kg. Helurich, Magna bibi. veter. patrum XV 513 nr. 63; Fama est, quod imperator per cancellarium suum vos in apostolicum suum, qualiscumquo sit causa eius, nititur inclinare, sed domino protegente amieum sunm vestrum dominum cullbet homini preferetis. Seitis, quis madedicus omnis, qui conditi in homize et ponit earnem brachium sunm. Vgl. auch Gervasii Cantuar. At Henricum regem Watterloh, Vitae pontificum II 466; Epist. Aranifi Lexoviens. ad Alexandrum papam Watterloh a. a. 0. 466. — Vgl. Glesebrecht V 260. Ficker, Reinaid 36f. 701                                                                                                                                                                                                                                       |
| Juni 24  | [Utrecht]   | schilchtes auf Befchi des Kaisers einen Streit zwischen B. Godfrid von Utrecht und seinen Ministerialen, in dem ersterer von Graf Florentins v. Holland, ietstere von Graf Heiurich von Getdern unterstützt worden waren. Der Sühne gemäss giebt der Bischof das Streitobleit, die Vogtei von Gronigen, nach Empfang von 300 Mark den Nachkommen des früheren Lohnsinhabers Liftrid zu Lehn. — Ann. Egmund. MGSS. XVI 462; perdaravit autem hace discordia a festivitate a. Mauricil usque ad festum s. Iohannis bapt., et tunc demma mediante spiscopo Colon. Reinoido ex insau limperatoris Fritherici sedata est. — Iohannes de Beka, De opisc. Ultraj. ed. A. Bneheitus 53 zu 1163—64 (Ioh. de Leydis Ctron. Belg. in Swertii Rer. Belg. annal. 1159, Magnum Chron. Beigleum bei Pistorius-Strue, Ber. Gern. seript. III 202, Wils. Hedae hist. ep. Ultraj. ed. Bneheitus 171). — Ficker 38 nnd 69 ist entgangen, dass sieh die Berichte der Ann. Egmund. und des 10h. de Beka auf ein und dasseibe Ereignis beziehen. Dnreh das falsehe Datum bei Ioh. de Beka verleitet nimmt er einen zweiten Striett und einen zweiten Striett and einen zweiten Striett and selnez weiten Schied für das J. 1164 an. Das Magn. Chron. Belg. glebt, obwohi es aus Ioh. de Beka schoft, richtig das J. 1160. 702 |
| Juli 25  | Erfart      | schwort ut dem Erzbischofen von Trier und Magdeburg, den Bischofen von Ban-<br>ber Schwort und der Schwerte und Meissen, den Herzögen Heinrich v. Sachen, Friedrich<br>Schweben, Jendgref, Ladwig, Pfalagraf, Conrad, Markgraf Albert und Markgraf<br>Otto, dem Kalser gegen die Mailander zu Hülfe eilen zu wolfen und apricht die<br>Acht über die Mainzer wegen der Ermordung des EB. Arnold aus. — Ann. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

So Regestes !

| 1160               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |             | Petri Erphesfurd. MGSS. XVI 22: VII kai. augusti. — Cron. s. Petri Erford. MGSS. XXX 368: VIII kai. aug. — Burch. Chron. Ursp. MGSS. XXIII 353. — Vgl. Dobenecker, Reg. Thuringise II 38 nr. 201°, Giesebrecht V 370, VI 404. 419, Ficker, Reinald 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    |             | Von EB. Reinald und B. Heinrich v. Lüttich ermahnt und auf Befehl des Kaisers<br>stellt Herzog Godfrid v. Luthringen der Remigluskirche zu Reims das Allod Lita<br>zurück. — Martene et Durand, Ampl. coll. 1 857.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1161               | Köin        | electus, imperatorie malestatis legatus, fost von dem Grafen Herlmannus de Molenarhen für 100 Mark erszistifische Lehen ein, nämlich eine Enets von 5 übras zu Anruhte, 6 1. zu Menethen und 1 1. zu Hage, sowie Besitzungen zu Leznich.  — Huie action interfuzzunt abbas Sigebergensia Nicolana, com Heinricus de Arnieberch, com. Everhardus de Alzena, Constantinus de Monte. — Acta a. inc. domini MCLXI, ind. VIIII, regnante Friderico Rom. imp. ang., facta sunt aniem in palatio apnd Coloniam. — Or. Düsseldorf, ebendort Copiar des Domstifts sacc. XIV Kön, Stadarenbir f. 1009 nr. 59, Gelenius II f. 10, XX f. 141, Alfrer XXX 191. — Kremer, Akad. Beitr. Il 223 nr. 20, Seibertz I 71 nr. 53 fragen mit Ind. VIII. — Reg.: Erhard II 42 nr. 1881, Ficker, Reinald 142 nr. 83, Korth, Ergänzungsheft der Westd. Zeitsach. III 119 nr. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| April<br>1. Hälfte |             | bricht mit mehr als 500 Rittern zum Zuge nach der Lombardei anf. — Otto Morens MGSS. XVIII 631: duxts secum ultra 600 milites. — Der Zeitpunkt einer Pfand settung wird in einer Kölner Schreinsurkunde bei Höniger, Köln. Schreinsurkundet II 294, also bestimmt: pascha quo domnus archiepiscopus Reinaldus Mediolanum profectua est. Ostern fiel 1161 auf den 16. April. Doch muss R. schon einige Tage früher aufgebrochen sein, da er bereits am 22. April in Lodi ist. — Vgt. Glesebrecht V 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| April 22           | Lodi        | electus, recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I das Bistum Avignon in<br>seinen Schutz nimmt. — Fantoni-Castrucci, Storia deila città d'Avign. II 316. —<br>Stumpf nr. 3908.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Juni<br>19—22      | •           | nimmt an der Synode teil, weiche die Beschlüsse des Konzils von Pavia bestätigt<br>und die Wahl Alexanders III für nichtig erklärt. — Ann. a. Petri Erphesf. MGSS.<br>XVI 22, Otto Morena MGSS. XVIII 632. — Vgl. Glesebrecht V 268 f., Ficker,<br>Reinald 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Juni]             | •           | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Besitzungen des<br>Klosters Wigoldesberg bei Odenheim bestätigt. — Wirtemberg. UB. II 134 nr. 375.<br>— Stumpf nr. 3913.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                  | ,           | archiepiscopus, recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I das Kloster<br>Cappenberg in seinen Schutz nimmt. — Wilmans, Kaiserurk. Westphalens II 326.<br>— Stumpf nr. 3912.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Juli 1             | •           | archiepiscopus, recognoscirt die Urkunde K. Friedrichs I, der dem Kloster S. Ianu-<br>arius de Campo Leone bei Arezzo sämmtliche Besitznngen bestätigt. — Puccinelli,<br>Chron. dell' abbat. Fiorent. 235. — Stumpf nr. 3914.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aug. 8             | Vor Mailand | Die Ritter EB. Reinalda nehmen bei Bagnolo die auf dem Wege zum Kaiser be- findlichem Mailandlenen Konsuln gefangen, ohne zu wissen, dass dieselben freieste Geleit besitzen. Es enzspinnt sich ein bartanktiger Kampf mit den aus der Stadt berbeielnedem Maillander Truppen, in dem die Könner von Mitag bis zum Abend gegen eine Uebermacht Stand balten, bis endlich der Kaiser seibet zur Abend gegen eine Uebermacht Stand balten, bis endlich der Kaiser seibet zur Konrad, Landgraf Ladwig v. Thuringen nud Berzog Theobaid, Bruder des Konigant Konrad, Landgraf Ladwig v. Thuringen nud Berzog Theobaid, Bruder des Konigant EB. Reinald ais dem Urbeber des vermeintlichen Treubruchs ans Lebene, EB. Reinald ais dem Urbeber des vermeintlichen Treubruchs ans Leben, willen EB. Reinald ais dem Urbeber des vermeintlichen Treubruchs aus Leben, willen EB. Reinald ais dem Urbeber des vermeintlichen Treubruchs ans Leben, willen EB. Reinald ais dem Urbeber des vermeintlichen Treubruchs ans Leben, willen EB. Reinald ais dem Urbeber des vermeintlichen der und betweuer, dass der EB. Willen der Konsuln ohne sein Wissen gesehehen sei. — Otto Morena MGSS. XVIII. 633: |

| 1161            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           | Medioiani pntantes, consules suos esse proditos, post milites cansellarii pro suis consulibus resuperandis velociter currunt, preliumque inter cos inceptum est. Quibus sic dimieantibus, predicti lantegravius et dux Boemie atque comes Pallatinus de Reno audientes, consules esse captos, quibus fidem tribuerant, non modioe ladignati, cansellarium huius rel ignarum, qui adhuo erat in castris, proposeurunt interfecero. Quod canzellarius audiens, ad imperatore subtio prodiciscitur et, quomodo se inselo consules Mediolani a suis militibus capit fuerant, asseverat. Imperator istaque predictis principlius imperat, ne quid molesti contra asseverat. Imperator latoque predictis principlius imperat, ne quid molesti contra meneraliarium presumanta. — Circonica regis ed. Waits Rec. I 1001. — ante festum militibus Coloniensibus pagnam incipientibus et a meridie naque ad noctem cum magno hostium dampno viriliter perseverantibus, imperatore circa vesperum tantum cum centum quinquagina militibus sis succurente et ita bibdem ante ipsam por tam Medioiani militante. — Vgi. Giesebrecht V 292 f., VI 404. Ficker, Reinald 40 hätt die Mitwissenschaft Reinalds an dem Uberfail für wahreshenlich. 712 |
| Sept. 1         | Landriano | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der dem B. Otto v. Belluno<br>sein Bistum zurückstellt und dessen Reichsunmittelbarkeit bestätigt. — Ugheili,<br>Italia sacra V 152. — Stumpf nr. 3916.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , ,             |           | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der einen Streit zwischen<br>EB. Hillin v. Trier und dem Rheinpfalzgrafen Konrad schlichtet. — Mittelrhein.<br>UB. I 687 nr. 627. — Stumpf nr. 3917.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Herbst          |           | K. Friedrich I benriaubt fast aile Ritter des EB. Reinald in die Heimat. — Acerbl Morena Cout MGSS. XVIII 634: et fere omnibus militübus cansellarli, plures 500, licentiam domum redeundi concesserat. — Vgl. Glesebrecht V 295, Ficker, Reinaid 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oct. 6          | Lodi      | eieetus, vermittelt in dem Streit zwischen K. Friedrich I und dem B. Iohann von<br>Padna. — Mnratori, Antiquitates Itai. VI 243. — Stnmpf nr. 3922. 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dez. 4          |           | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Vergebuug des<br>Klosters Rüggisberg an die Abtei Cluny bestätigt. — Zeerleder, Bern. UB. 143,<br>Stumpf, Acta imp. 504 nr. 355. — Stumpf nr. 3923. Vgi. Scheffer Boichorst,<br>Mittheil. d. Oestreich. Inst. IX 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |           | Auf Befehl EB. Reinalds (rogante et precipiente) bestätigt Abt Wolbero von S. Pantaleon zu Köln dem ehemaiigen Hörigen des abteilleben Höfes Lon Eibertus, den sein Vorgänger Gerhard dem S. Patrociusatit zu Soest tauschweise als Ministerial abgetreten hatte, das Recht anf seinen jetzigen Stand. — Or. Düsseldorf, Pantaleon nr. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [1161]          |           | verwendet sieh mündlich und schriftlich bei dem Abt Nicolans von Siegburg und dem Grafen Sigffrid datür, dass dem kaiserlichen Notar Burchard die ibm durch den Priester C. und den Villieus von Eiverweid entrissenen Zehnten zurückgestellt würden. — Brief Burchards an Abt Nicolaus vom Ende d. J. 1161 in Sudendorf, Registrum II 139. Vgl. dam Scheffer-Beieborst, Der Notar und der Vitztum Burchard in Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrbeins NP. IV 462. 7119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1162<br>Jan. 19 | Lodi      | electus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I. der dem Grafen Wido v. Blandrate<br>den Besitz verschiedener Lehnsgüter bestätigt. — Sumpf, Acta imp. 506 nr. 356.<br>— Sumpf nr. 3926.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • 20            | ·         | archiepiscopus, Zeuge in der Urknnde K. Friedrichs I, der dem Hochstift Merseburg 7 Hnfen Land im Merseburger Gau schenkt. — Posse, Urk. der Markgr. v. Meissen II 209 nr. 307. — Stumpf nr. 3927.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Febr. 4         |           | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der dem Stift S. Theobaid<br>zu Metz die ihm vom Bischof von Metz geschenkte Wollenwage bestatigt. —<br>Histoire de Metz, preuves 125. — Stumpf nr. 3928.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 26            |           | archiepiscopns, Zenge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Stiftung des Kiosters<br>Alten-Zelle (bel Meissen) bestätigt. — Posse, Urk. der Markgr. v. Meissen II<br>210 nr. 308 — Stumpf nr. 3929.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1162                    | Lodi        | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I. der dem Kloster Lambach das Privileg K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Febr. 26                | Loui        | Heinrichs IV von 1061 Febr. 18 bestätigt. — UB. des Landes ob der Enns II 316 nr. 215. — Stumpf nr. 3930: "angebliches Original". 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bls<br>Marz 4           | Vor Mailaud | Ein grosser Teil der Fürsten, an ihrer Spitze Reinald, rät dem Kaiser, die Bedingungen, unter denen die Malikader ihre Unterwerfung anbieten, nicht anzunehmen, sondern die unbedingte Unterwerfung zu verlangen. — Chronica regia cd. Waitz Rec. I 109 ex epistois Burchard inotaril ad abbaten Sigburgeneen (Freher-Struve, Script, rer. Germ. I 330). — Vgl. Gleschrecht V 298 f., VI 406, Ficker, Reinald 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marz 6                  | Lodi        | setzt die Bedingungen für die Unterwerfung der Malländer fest. — Chronica regia ed. Waltz Rec. 1111 ex epistola Burchardi not. ad abb. Sigburg. (Frber-Strave, Seript. rer. Germ. 1332): Die Malländer ziehen um Gnade fiehend vor den Kaiser. Biehe da domino Coionienia fiedat est deditionis eorum tam pura distinctio et ab lpsis responsa est tam mera confessio, ut delneeps locum habere non debeat alieuuis lingenil rel paeti vei conventionis obiectio. Et selatis, quod ipse est principium, medium et finis honoris imperatoris; orandum est igitur, ut dominus conservet eum et vivifiect eum et beatum facial eum in terra et non tradat eum in manum inlinicorum suorum. — Vgl. Giesebrecht V 301, VI 407, Fleker, Rei-nald 42. |
| » 7                     | •           | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs J. der der Stadt Cremona die<br>Burg von Crema schenkt und freie Magistratswahl verleiht. — Stumpf, Acta imp.<br>187 nr. 142. — Stumpf nr. 3931.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • • 13                  | Vor Mailand | archiepiscopus, recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich 1 den Markgrafen<br>Uguecio de Colle zum Herzog ernennt. — Böhmer, Acta imp. 104 nr. 112. —<br>Stumpf nr. 3932. Unecht. 7288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Pavia       | zleht mit dem Kalser von Lodi nach Pavia. — Acerbi Morenae Cont. MGSS. XVIII<br>637. — Vgl. Giesebrecht V 302, Ficker, Ralnald 42. 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| April 6                 | •           | archiepiscopus, Zenge der Urkunde, durch die K. Friedrich I der Stadt Plas für<br>die zugesagte Unterstützung im Kaupfe gegen Genua und Siellien ausgedebnte<br>Privilegien verleht. — MG. Quartausg. Legum sectio IV Const. 1 282 nr. 205.<br>— Stumpt nr. 3936. Vgl. Glesebrecht V. 308 ff. und über das Datum, vielleicht<br>April 10, a. 0. VI 410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . 7                     | •           | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der bestimmt, dass nur ein<br>vom Bischof Beiehnter Vogt des Bistums Gurk sein dürfe. — Austria sacra V<br>497. — Stumpf m. 3999.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| » 8 ff.                 | •           | verhandelt mehrere Tage bindurch mit einer Abordnung der Genneen über ihre Unterwerfung. — Cafarf Ann. MOSS. XVIII 32: Qul omnes ad curiam venientes honorifice recepti fuerunt ibique domino Rainaldo s. Coloniensis ecclesie electo et regal Italiel archicancellario et imperatorie maiestatis reverendo legato, cuius enim sensus ut fama Ciceronis per singuia secuntur vestigia, cum allis principlus curie per piures dies muita tractando ad presens fidelitatem imperatori uraverunt et determinatum servicium, sicuti na privilegia scriptum habetur, facere promiserunt. — Vgi. Giesebrecht V 311, Ficker, Rainaid 43 und unten Reg. 738.                                                                                           |
| » 10                    | •           | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der das Bistum Gurk in<br>seinen Schutz nimmt. — Stumpf, Acta imperil 191 nr. 146. — Stumpf nr. 3340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| > 27                    |             | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der das Kloster Clavade<br>(bei Lecco) in seinen Schatz nimmt. — Muratori, Antiquistes Ital. VI 259, Codex<br>dipl. Moraviae 1 273 nr. 297. — Stumpf nr. 3941.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [April]                 | [Pavla]     | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der das Kloster S. Michele<br>della Chiusa bei Susa in seinen Schutz nimmt. — Monum. patriae Chart. II 839.<br>— Stumpf nr. 3842.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [1162]<br>[Ende<br>Mai] |             | electus et Italiel regni archicancellarius, au B. [Hugo] v. Soissons, Kanzler von<br>Frankreich: er möge darauf hinwirken, dass bei der Zusammenkunft zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1162              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                         | dem Kaiser und dem König v. Frankreich die Besprechungen über den Frieden<br>und die Einheit der Kirche einen günstigen Ausgang nähmen. — Freher-Struve,<br>Seriptores rer. Germ. 1424, Du Chessen, Historiae Franc. seript. IV 578, Bouquet,<br>Recuell XVI 202 nr. 11. — Vgl. Giesebrecht V 331 und VI 413, Floker, Echnäd<br>46 und 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [April -<br>Juni] | [Pavia]                 | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedriebs I, der dem Propst Reinbaid<br>von Bellefontaine die Besitzungen des Klosters bestätigt. — Scheffer-Bolchorst,<br>Zur Geschichte des XII. nnd XIII. Jährhunderts 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Juni 9            | Pavia                   | archiepiscopus. Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Freiheiten der Stadt<br>Genna bestätigt und vermehrt. — MG. Quartausg. Legum sect. IV Const. 1 292<br>nr. 211. — Stumpf nr. 3849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 10              | •                       | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der den Markgraf Heinrieus Quercius v. Savona mit den Gütern seines Vaters beiehnt. — Hulllard-Brchoites, Hist. Frid. II Bd. II 2, 661. — Stumpf nr. 3950. 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , 13              | ,                       | cicctus, Zeuge und Recognoscent der Urkunde, in der sich K. Friedrich I mit der<br>Stadt Cremona über die Wahl der Konsuln einigt und die Beziehungen zu der<br>unterworfeuen Stadt Crema bestätigt. — MG. Quartansg. Legum sect IV Const.<br>I 297 nr. 212. — Stumpf ur. 3952.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • 26              | Savignano<br>bei Modena | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der der Stadt Ravenna Pri-<br>vilegien verieiht. — MG. Quartausg. Legum sect. IV Const. I 299 nr. 213. —<br>Stumpf nr. 3955. Vgl. Giesebrecht V 317.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Juli<br>Anfeng    | Pisa                    | beschwichtigt einen zwischen Pias und Genua ausgebrochenen Kampf. Die Genuesen hatten für einen zu Constantinopel erfolgten Überdin genuesiebert Kauffente durch Pisaner an letzteren bittige Bache genommen. Wahrend Reinald selbst mit den Plasner verhandelt, sendet er seinen Kapelian Sieard nach Genua, wo derseibe die Einsteliung der Feindseligkeiten bis zur Entseheidung durch den Kaiser und die Auslieferung der plasnischen Gefangenen erlangt. Darauf versprechen auch die Plasner Reinald, die Waffen ruben zu isssen. — Cafarl Ann. MGSS. XVIII 33 fr. luterim autem accidit, ut canceliarius imperatoris Pisas veniret; ad eulus nimirum pedes statim Pisani venerunt precado multum, ut consulem et allo captos a lannensibus peteret et de eaptione extraheret. Archi-canceliarius vero pietate comotus capellanum suum dom. Sicardum, virum omni virtuositate preclarum, inama misit rogando lannenses, ut pro amore del et suo Pisanos captos sibi donarent. Et precepit, ut deinceps ab offensione Pisanorum cesaarent, donce offensione preterita utramque parium facta preceptum imperatoria andirent. Ianuenses autem audito prece et precepto archicancellarii lotum, quod pecierat et preceptera, procul dubio implevere At postquam archicancellarius Ianuenses sibi obedientes in tantum fore cognovit, amorum suum et beneficium eis inde multipum promisit; et preceptum, quod eisdem de offensione Pisanorum fecerat, lind idem ad presens Pisanis precipere non dinisit. Quarpropter Pisani de liberatione souram ietanda archicancellarii proceptum födeliter observare promiserant. — Breviarium Pisan. hist. bei Muratori, Script. Ital. VI 173. — Vgl. Gliesebrecht V 320 ff., Picker, Reinald 44.                                                                                                                                                                                                                        |
| Juli 9            | San Genesio             | electus et Ytalie archicancellarius et imperatorie maiestatis legatus, schliesst mit<br>der Stadt Lucca im Namen des Kaisers einen Vertrag, nach dem die Stadt auf<br>6 Jahre gegen einen Zins von 400 Pfund die Regalien mit Ausnahme des fodrum<br>ausserhalb der Stadt und ferner die freie Walii der Konsuln behalten solle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · 10              | ) · §                   | In Burgo s. Genesii in domo Rambotti, in presentia Rolandi de Octavo, Tignosii causidicorum, Datt quondam Cherinchi, Malsis, Uberti Sandel. — Urkunde K. Friedrichs in MG. Lag. sect. IV Const. I 362 nr. 214.  263 Segenwärtig mit den Grafen Gerardas, Aldbrandinus und Albert und Konsulu von Pias. Florenz und Pistoja, als die Konsulu von Lacca Rossus, Gusdardus und Guillelmus auf Grund des abgeschlossenen Vertrages dem Kaiser Trene sebnören.  — In ecclesia a. Christofori. — Urkunde K. Friedrichs im MG. Lag. sect. IV, Const. I 302 nr. 214. Von tee beiden überlieferten Monatedaten sexto ydus junii und sexto ydus ydus ydus ydus ydus ydus ydus ydus |

| 1162            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juli 15         | Lucca               | llast ferner noch die Konsuln von Lucca Lambertus filius Solatte, Guiduccius und Catollus den erwähnten Vertrag beschwören. — Infra Lucanam civitatem in publico pariamento prope ecclesiam et canonican s. Martini. — Urkunde K. Friedrichs in MG. Leg. sect. IV, Const. I 302 nr. 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Juli<br>Ende    | Geuua               | Kaum hat Reinald Pisa verlassen, so erneuern die Pisaner den Kampf und be- siegen die Geuseen in einer Secschiacht. Auf die Kunde davon eint Reinald nach Genua und weiss beide Parteien zu bewegen, dass ale von weiteren Rü- stungen ablassen und je 8 Gesandte zur Einholung der Kalserlichen Entheehedung uach Turin senden. — Cafari Ann. MGSS. XVIII 34: luterim vero cum iam omnis parata essent, archicanceliarins insperatoris lanuam venit et de hoe, quod evenerat, multum se mestum ostendit. At tamen ipse omnis, que cepta erant, remanere precepit, donee, quae facta fuerant, imperatori notificarentur, et ut octo de Janu- enaibus et octo de Pisanis ad Imperatorem apad Taurium irent precepit, ut preceptum imperatoris audirent et observarent. — Vgl. Giesebrecht V 323, Ficker, Reinald 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aug. 18         | Turin               | archiepiscopus, recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I den Grafen<br>Raimand v. Barcelona mit der Provence, der Stadt Arles und der Graftschaft<br>Porcaiquier belchnt. — MG. Quartausg. Legum sect. IV Constit. I 305 nr. 216. —<br>Stumpf nr. 3963.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • 21            | •                   | ciectus, recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I einen Streit zwischen<br>den Johannitern und dem Grafen Gigo v. Foreaiquier zu Gunsten der ersteren<br>entscheidet. — Stumpf, Acta imperii 507 nr. 357, Delaville ie Roulx, Cartulaire<br>I 219 nr. 305. — Stumpf nr. 3963 S. 491.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sept.<br>Aufang | S. Jean<br>de-Losne | verdeutscht dem des Lateiuischen wenig mächtigen Kaiser die Worte des EB.<br>Absalon von Lund, des Begieiters des Königs Waldemar von Dänemark. —<br>Savonis Gesta Danorum MGSS. XXIX 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                     | erlauert auf der Synode den Gedanken des Kaisers, dass die fremden Könige in kom keinen Papst einsetzen könuten, weil diese Stadt eine kaiserliche sei. — Saxonis Gesta Danorum MGSS, XXIV 114; Post hace Reynaldus Coloniae urbis antistes religionis causam dieere adorum, quanto iniuriae pondere Romani Imperatoris aequitatem provincialium regum temeritas attemptaret, argumentando demonatraru pergebat. Nom si centroversiam in severm civitatiban de postificatu ortam cesar suis suffragiis finire vollet, haud dubie id gravium iniuriarum loco discevent, cum ligal simile in urbe Roma perpeturare concentur. Quam assertionem sam vasido rationis presido subnixam patavit, at unue Latisitier, unue Gallice Germaniceque fando ternis actionem vocibus iterret. Sed quantum hac oratione gentis suse favorem litexit, tantum uostare suffragia deutravit. — Vgi. dazi lob. Saresber. epistois ad usag. Girardum, Bibliotheca magna XV 564: ad schismaticum Coloniensem, qui non modo eccelesiam del persequitur, sed et ipsum (regem Franciae), ut audivit, impudeuti sentrilitato verborum consuevir regulum appellare. — Ann. Sad. MöSS. XVI 344 erwalnen die Anwesenheit Beinäda suf der Synode. — Vgi. Giesebrecht V 340 f., Ficker, Reinald 4ff., Reuter, siex. III Bei. IV 225, 529, 539, Jaffs, Reg. pous li 4 a 14470. 758 |
| • 7             | ٠                   | archiepiscopus, Zouge in der Urkunde K. Friedrichs I, der gegen den Herzog<br>Berthold v. Zühringen und den Grafen Amadeus v. Genf entscheldet, dass alle Re-<br>gallen in Stadt und Bistum Genf dem Bischof zustehen. – Fontes rerum Bernens.<br>I 448, Codex dipl. Moravine 1 274 nr. 298. — Stumpf nr. 3967. Vgl. dazu Gies-<br>brecht V 342.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * 8             | ,                   | archiepiscopus, Zeuge iu der Urkunde K. Friedrich I, der dem B. Ardicius v. Genf<br>das vorhergehende Privileg in erweiterter Gestalt bestätigt. – Leti, Hist. Genev.<br>I 480. – Stumpf nr. 3968: "Augebliches Originai".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • 19            | •                   | hat an Stelle des Kaisers eine Zasammenkunft mit Kg. Ludwig v. Frankreich, um<br>mit ihm über die Anerkenuung des P. Victor zu verbandeln. Der König nimmt<br>den Umstand, dass der Kaiser enitgegen der früheren Verabredung nicht selbst<br>erschlenen war, und dass auf der Synode ohne ihu bereits beschlüsse über die<br>Anerkenung Victors gefasst waren, sowie die Aeusserung Reinalde, dass uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

den Bischöfeu des Reiches die Papstwahl zustehe, zum Aulass, um die Verhandlungen abzubrechen. Reinald ancht ihn vergeblich zurückzuhalten. - Hist. Vizeliacensis MGSS. XXVI 148: Abjit rex ad prenominatum vicum Lovigenue, ubi regi debebat occurrere imperator. Sed fefeilit imperator Henricum [comitem] misitone precipunm fautorem scismatis Renaldom cancellarium suum Coloniensia aecclesiae. Cunque coram eo replicarentar pactiones, quas comes Henricus ex ore imperatoris proposucrat regi, subito divina virtus astitit accelesiae suae et pie simplicitati regiae malestatis. Respondit enim Renaldus, prophani erroris fautor. nequaquam imperatorem talia dixisse, scil, quod cuiquam permitteret consortium iudicandi Romanam accelesiam, quae proprii sni iuris existebat. Tunc repletus gaudio rex quesivit ab Henrico comite, utrum se haberent pactiones secundum formam sibi ab eo propositam. Et ilie: Habent. Et rex: Ecce, ait, quod imperator, qui iuxta verbum tuum adesse debult, abest; ecce, quod etiam missi illius formam pacti te presente, te teste commutant. Vernu est, inquit comes Heuricus. Et ait rex: Nonne ergo absolutus sum ab omni pacto? Absolutus, ait Henricus, Et dixit rex Ludovicus cunctis optimatibus suis et episcopis atque abbatibus, qui presentes aderant: Audistis et vidistis omnes, qualiter ego ipse gratis perfecerim omnia, que ad me pertinent. Edicite, utrum liber ab his pactionibus videar. Dicunt omnes: Liberasti verbum tuum. Statimque rex velocissimum equum, cui insidebat, reducens, protinus ire perrexit. Tcuthonici autem valde confusi insecuti sunt cum, rogantes, ut rediret ad imperatorem paratum prosequi omnia, que Houricus proposuerat. At lile parvipendens ea, que dicebantur, decipulam, quam evaserat, exhorruit, dicens: Feci, quod meum est. Sic soluto conventu rex in regnum suum rediit. - Bosouis Vita Alexandri III, Watterich, Vitae poutif. II 392; [Imperator] per Raynaldum cancellarium et alios fautores suos egregio regi Francorum locutus iu haec verba: Mandat vobis dominus noster Fredericus imperator Romanorum et specialis advocatus Romanae ecclesie, quod ad nullos ecclesiarum prelatos de causa electionis Romani pontificis pertinet ludicium ferre, nisi ad eos tantum, qui sub imperio Romano existunt; ideoque bonum videtur et iustum, ut cum episcopis et ciero vestro ad cum tamquam amicum et socium accedere et ijiorum sententism debeatis audire. Quibus verbis auditis rex, modicum subridens, hoc modo respondit cis: Miror prudentem virum varia et fabulosa mihi verba misissc. An ignorat, quod dominus noster Iesus Christus, cum esset in terris, beato Petro et per eum universis successoribus eius oves suas pascendas commiserit? Noune audivit in evangelio ab eodem filio Del eidem principi apostolorum dictum: Si diligis me, Petre, pasce oves meas? Numquid sunt hic Francorum reges vol aliqui ecclesiarum praeiati excepti? Au episcopi regni mei non sunt de ovibns, quas filius dei beato Petro commisit? Et his dictis vertit habenas ju eorum contemptu et statim ad arma cum baronibus et reliqua militia sua consurgens, debiliora sui regni loca munivit . . . - Vgl. Gicsebrecht V 342 f. und VI 416, Ficker, Reinald 46 f., Reuter, Alexander III Bd. I' 214.

[Ende Sept.] wird vom Kalser, der nach Deutschland zieht, zur Ordnung der Italienischen Angeiegenheiten nach Italien zurückgesandt. Er durchzieht die Lombardei, die
Mark von Verona, Tuseien und die Romagna und bewegt Städet und Fürsten zur
Llobe und zum Geborsam gegen den Kalser. Alexandrinische Bischöfe entfernt
Llobe und zum Geborsam gegen den Kalser. Alexandrinische Bischöfe entfernt
er von ihreu Sitzen und ersetzt sie durch Anblänger Vitors.— Acerol Morenae
Cont. MGSS. XVIII 640: Post paucos dies remisit dominus imperator in Ytaliam
Raynaidum archicancellarium et electum archiepiscopum Coloniensem, ut vice sua,
que forent ordinanda in Ytalia, statueret. Ipse vero archicancellarius aliquantuium
in Lombardia et in Marchia, deinde in Tuseis et Romania singulas civitates
perambulans sua sollertia eximia omues civitates et principes Marchie et Tuseis
atque Romania el dimperatoris amorem et obsequium mirabilier provocavit et ad
honorem domui pape Victoris quosdam episcopos el rebelies deposuit allis in
coum eorum subrogatis. — Vgl. Giesebrecht V 346, 382 ff., Ficker, Reinald 61 ff.,
Ficker, Forschungen z. Reichs- u. Rechtsgeschichte Italiens II 138, 227. S. auch
die foligenden Regesten.

| 1162            | Piacenza | jässt in öffentlicher Versammlung durch den Obizo Buecafolle verkünden, dass die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nov. 20         |          | Piacentiner sich fortan der ueuen [in der Lombardei geschiagenen] kaiserlichen Münze bedienen solien. Die städtische Münze sankt daturch im Werte. — Ann. Piacent. Guelft MGSS. XVIII 413. 1162 Ind. XI die Iovis 10 kal. dezembris in piena coutione Piacentie Rainaldus a. Coloniensis ceclesie epiacopus precepti Piacentuius per Obizonem Bnecafoliem, ut a dominica proxima in antea inbeant et teseaut imperiales [nummos] intus civitatem et de foris pro capite monetae, et tane placentini furentu abautt. — Vgl. Giesebrocht V 382, VI 422. 735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |          | sub banno Jomini Reinoldi bestätigt Graf Theoderich v. Cleve und seine Gattin<br>Aleidis ihre Schenkung eines Grundstücks an das Stift Bedburg. — Lacombiet I<br>278 nr. 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1163<br>Marz 31 | Pisa     | kommt nach Pias und wird ehrenvoll aufgenommen. Von mehreren Pianern heigteitz ischt er dann weiter durch Tuseien, die Mark von Anona und die Romagna. Lucca, Piorenz und alle Städte und Burgen schwören dem Kaiser Gehoram und zahlen reiehen Tribat. — Ann. Pisani MößS. XIX 249: 1164 aute kal. aprilla Rainaldus Coioniensis archiepiscopus et Italie archicanceliarius venit Pisas et cum magno honore receptus est; et voluntatem imperatoris Frederiel Pisani bonorifice fecerunt; et per totam Tusciam, Marchas et Romagniam perrexti, et Boccium Pisanorum consulem edm duobus aspientibus, videliors Rainerium Gaitani et Lambertum quondam Lamfranci, secum duxit bonorifice. Luca, Fiorenta et omnes civitates et castella nomia precepta imperatoris Frederici et predicti cancellarii obteatu Pisanorum et timore inraverum, tributa et dona piurima et infinitam pecuniam el dederuut. Nullus enim marchio et uniiss unutus imperii fuit, qui tam bonorifice olivitates Italie tributaret et Romano subiceret imperio. — Chronica varia Pisana Maratori, Seripi. It. VI 174. — Vgl. Glesebrecht V 383, Picker, Beinald 52, Ficker, Forschungen z. Reichs u. Rechtageschlichte Italieus I 259.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mai             |          | wird von P. Alexander III auf der Synode zu Tours gebannt. — Sigeb. Cont. Aquic. MGSS. VI 499. — Vgl. Giesebrecht V 376, Ficker, Reinald 51, Reuter, Alexander III Bd. I' 285 ff. — 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aug. 1          | Siena    | electus, Italiae archicancellarius et imperatorie majestatis legatus, bekundet, dass er un einer Gerichissitzung appd montem Lucioum in Gegenwart des Alcardus Parmenais ep., Galganus Vuiterreusis ep., Henrigus marchio, fillus Uguecionis marchionis, Gido fillus Galdonis marchionis, Idibrandinus com. Palatunas, Idibrandinus Cacciaguerre de Sciano, Opicius com. de Orgia, Sinibaldus de Canpilli, Ugueio Lonbardus, Ugo Panzonis, Bouvadorenus de Pisa, Taneredus advoc. Lucensium, Mainetius Giolie de Pistoja, Ildibrandinus Guidonis de Pistoja de Portate, Rustichellus Gerardi vicecomitis de Alliano, Astancolius de Pistoja de Parata, Rustichellus Gerardi vicecomitis de Alliano, Astancolius de Pistoja de Portate de Castellino de Montemuri la die Kiago des Abis Guido vos S. Antiuni, dass die Lambardi de Buriano dem Kloster die Hälfte seines haben Antelia an der curris de Castellione de Piscaria genommen hatten, dahin eutschieden habe, dass dieser dem Kloster vos K. Karl und K. Ludwig geschenkte Besitz von Guilielpus comes Senensium et Agensia sudvocatus zurückegeben werden solie; similiter et de Turri statulmus. Er bestellt deu Grafen Hidbrandinus zum Schützer des Klosters.  — Data Sensi lu kal. augusti a. dom. inc. domini nouri lesu Christi milies. ceutes, sezages. terrio, ind. XI, imperante d. Frederigo Rom. imp. invictissimo, a. regni eites XI, imp. VIII. — Maratofo, Astuquit Lita V 573 ur. 4 dall' ar. |
| [1163]          |          | chivio de signi Bichi. — Reg.: Ficker, Rainadi 143 ur. 100.  Ekbert, Mönch zu Schönau, widmet Reluaid seine sermouse adversus Cathairorum errores et hacreases: in vestra diocessi frequenter contingit deprehendi quosdam haerettoos, qui diebus issis plurimum notabiles sunt in erroribus suis Cam essem canonicus in ecclesia Bunuensi, sespe ego et unanimis meus Bertolphus cum talibus altereati sumus Es quae de illis sunt et quae contra illos diel possunt, in hune librum congessi restreeque celsitudini antique familiaritatis cansa transmial, quatenus si forte coram vobis tales examinari contigetit, munita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1163    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        | sit ex his sermonibus prudentia vestra ad obstruenda ora loquentium iniqua et ad confirmandum vaciliantes animos seducibilium hominum, qui doiosis sermonibus illorum decepti, ambulare eos secundum vertiatem existimant. Rogo autem, ut si rationabilem forte ludicaveritis haius libri compositionem et in aliquo sultem Christianae religioni fore perspexeritis, in commune eum veniro faciatis, ut sit iu scandaium generationi illi pessimae cunctis dicbus. — Magna bibliotheca veterum patrum, Coloniae 1618, XII 898, Maxima bibliotheca vet. patr., Lugduni 1677, XXIII 690. In einem Brief an den Abt Reiubard vou Reinbauseu sagt Ekbert, Msc. in der Dombibliothek zu Merseburg Nr. 96 sacc. XIII f. 120: si delectamini in seriputris meis exquirite librum dictaminis mei, quem unper eldem Conlensi [Reinaido] traosumis contra hereses Katarorum. — Vgl. Wattenbach, Geschichtsquellen II *249. Ficker, Reinaid 94. 7600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aug. 5  |                        | Katharer aus Flandern werden zu Köln verbraunt. — S. die Quelleusstellen bei Frederieq, Corpus documentorum Inquisitionis haeretleae pravitats Neerlandicae (1889) 1 40 ff. Hinzazufügen ist noch: Anu. Aquens. MGSS. XVI 686 (Ann. s. Petri Erphesfurd. MGSS. XVI 22), Series episc. Colon. iu Jahrb. d. Ver. v. Alterthumsfreunden im Rheinland XLI 48. — Dass der la Italien weljeude Reinald in diesen Ketzerprocess direkt eingegriffen habe, wie Reuter, Alexander III Bd. HI 653. melat, ist undenkbar. 7611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [1163]  | [Città di<br>Castello] | verieiht den Konsulu vou Città di Castello volle Gerichtsbarkeit in der Stadt uud<br>Im ganzen Bezirk. — Vgl. Bestätigung durch K. Heinrich VI von 1196 Oct. 28<br>Böhner, Acta imperii 191 ur. 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sept. 2 | Arezzo                 | electus, Italie archicancellarius, Imperatorie maiestatis legatus, bekunde, dass lhm, als zu Burgum s. Sepulchri in seiner und seines Hofes Gegenwart die Frage nach der Zugebörfgkeit der Burg und der Leute von Anghlari (Anglareusee) erörtert worden seis, die letetreen ein Testament des Bernardinus Sedonia präsentirt hätten, worden sei, die lettreen ein Testament des Bernardinus Sedonia präsentirt hätten, worden seis, die lettreen ein Testament Eligan giebt, sowie Urkunden, weiche die Verzichtielstung auf das Eigentum des Bernardinus und seiner Frau lineidina seitens des Markgrafen Entenvirus, des Grosswaters des Jingeren Markgrafen Guldo, und seiner Frau Trotta, sowie seines Sohnes, des Markgrafen Guldo und desseu Frau Getze entheitente. Er erklirt daraulhin, dass Burg und Volk von Anghiari nur dem Kaiser und Reich unterstehen, und inimit sie mit Ihrem Distrikt, nameulich der Burg Montorium, in des kaiserlichen Schutz, den Freiheltsbrief des Bernardinus bestätigend, unter Vorbehalt der von Bernardinus dem Kloiser Camadoli verlichenen Rechte. Er gewährt jedem Frein, der Angland in Henre Freiheit gegen die Markgrafen zu sehtsten. – Z. i Johannes von Anglair in Ihrer Freiheit gegen die Markgrafen zu sehtsten. – Z. i Johannes Albanensis op. et cardinalis, Ieronimus Aretinus ep., Alcardus Parmensis ep.; com. Hildebrandus Casawarre, Sonebaidns de Campillo et Hagolinus de Sooist vicecomites, consules Stenenses Ugoliuus, Busta et Wido Macil, Malavolta civis Senensis, consisies Aretini et oppali einzdem piurims multitudo, com. Wido de Montedolio, Monaldus de Verona et Spinellus de Verona et Rainertus Ulbertiui, consules civitatis Casaeliane Bonbaru et Robertus de Gastaldo. – Data Areeli, IIII non. septembris a. dom. inc. MCLXIII, ind. XI, imperante dom. Frederico Rom. imp. glor. a. regul eius XI, imperi VIIII. – O. F. Florens, Staatsarchiv. – Ficker, Foresburgeu zur Beiches und Rechtsgeschichte Italieus IV 172 nr. 132 ex or. – VQL Ficker a. a. O. 1 2017, II 138. |
| . 7     | •                      | eiectus, Italie canceliarius et imperatorie maiestatis iegatus, bestätigt, dass die Markgrafen Wide und Rige obensewenig wie ihre Vater Wide und Uggeozie die Recht au der Burg der Abtei S. Sepolero besässen, dass vielmehr die Abtei und die Burg nur dem Kalser understünde, und uimmt den Abt Pranciaum in den Kaiserunderstünde, und uimmt den Abt Pranciaum in den Kaiserunderstünde, und uimmt den Abt Pranciaum in den Kaiserunderstünde, und eines scheiden Schutz. Er lässt ihu den Eld der Trene sohwören, regelt die Rechtwerhältnisse der Burgbewoher und verleicht der Abtei omne platesticum st teleoneum, pläcitum stque districtum et bampuum totamque jurisdictionem burgi s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1163     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           | Sepulori. Die zur Reformirung des Klosters anwesenden Camaldulenser Münche durfen sich nicht hervanschmen, ohne käserliche Erlaubtis einen Abt ein oder abzusetzen. — Z. Johannes Albanensis ep. et cardinalis, Hieronymus ep. Aretinns et Aircardus ep. Parmensis, Guide et Rige marchines, Opizo Buccafollis consul Papiensis et Index, com. Cazaconta, Senobaldus vicecom. de Campillo et Ugcilman de Scoi[sl.], frater eins, Bohartun consul civitatic Casatelli, Blundonisius judex et Machabeus judex et Thedelgardus consul Arctinus. — Datum Arctil VII (d. sept. a. dom. inc. MCLXIII, ind. XI, imperante d. Frederico Bomanorum imp. inviteissimo, a. regni eius XII, imp. VIIII. — Mitarcili, Ann. Camaldulens. IV 6 nr. 5 ex cod. urbis Burgensis. — Reg.: Picker, Rainati 143 r. 101. Erwähnt in dem Schutbrief des Legaten Christian von 1165 Juni 3 Scheffer-Bolchorst, Urk. u. Forsch. zu den Regessten d. stauf. Periodo, Neues Archiv XXIV 149. |
| Sept. 9  | Arezzo    | lisss, uachdem ihm der Abt Amedeus von S. Fiors et Lacilia bewiesen hat, dass der ciericus tige und die übrigen Söhne des † Uguicio gelobh bätten, ihr Anrecht an das Kassell und den Hof Fontianum der Abtel für 30 Pfund zu verkaufen, nun sich aber dessen weigeren, durch seinen Richter Obito das Urteil füllen. Dasselbe ergeht zu Gunsten der Abtel. — Ficker, Forschungen zur Reichsund Rechtsgeschichte Italiens IV 174 nr. 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [1163]   | [Pistoja] | eiectus, Italiae archicanceliarius et imperatoriae maiestatis legatus, nimm die Stadd Plastoja, die sich, sobald er Tuscien betreten habe, als reichstrec erwiesen und alle Hülfe, deren er in Tuscien, der Romagna und Campanien bedurfte, willig geleistet habe, in des Kaisers und seinen eigenen Schutz. — Actum in presentia episcoporum Aicardi Parmensis et Tratian! Pistoriensis episcopi et consulum Lucensium, Everardi de Ambre, comitis de s. Miniate, et Guillelini comitis Senensis, Opisonis Bucacaloliis, Aldebrandi consulis. — Zaccaria, Aneedotorum ex arch. Pistoriensibus collectio 234 nr. 17, Florovanti, Memorie storiche di Pistoji 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sept. 20 | Pisa      | kehrt nach Pisa zurück, belohnt seine Pisanischen Begieiter und feiert im dortigen Dome ein Danftest für die ihm beschiedenen Erfolge. — Ann. Pisani MGSS. XIX 249: Boccio Pisanorum consuli et predictis Rainerio et Lamberto in reversione munera magna dedit; 12: kal. octobris Pisas reversus est et in ceclesia sa Marie laudes magnas contuit Deo et imperatori Frederico et Pisano populo de lanto honore, quem et dedit timore imperatoris et obtentu Pisani populi. — Vgl. Gleschrecht V 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • • •    | Sarzana   | halt mit den Konsulo der Tuscischen Stadde einen Landtag ab, spricht den Konsulo vor Pisa offentlich seinen Dank aus und ladet alle Konsuln nach der Lombardel zum Kaiser ein. Darauf zieht er seibst in die Lombardel dem Kaiser entsgen.  — Ann. Pisani MGSS. XIX 249: Exinde perrexit ad Berzaman iblque partismentum cum consuilbus civitatum Tuscie fecti, et palam gratias magnas Pisanorum consuilbus retuilt, qui cum multis appientibus ibl presentes erant, iblque omnes consules civitatum Tuscie ad pliestimum augustum in Longobardiam reinvitatvit, et sie ad imperatorem reversus est et coram imperatoria maiestate laudes de Pisanis reddidit magnas. — Vgl. Glesebrecht V 384.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trades   |           | nimmt die Stadt Sarzana in den kaiserlichen Schutz. — S. Reg. 772.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Herbst   |           | issst die Burg Montemalo in der Diöcese Lodi wiederaufbauen. — Acerbi Morenae<br>Ann. Cont. MGSS. XVIII 642. — Vgl. Giesebrecht V 388 und VI 424. 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oct. 29  | Lodi      | zieht mit dem Kaiser iu Lodi ein. — Acerbi Morenae Ann. Cont. MGSS. XVIII<br>642: die vero lune, que fuit quarta dies ante kal. novembris. Der Montag fälit<br>aber auf den 28. Oct. — Vgl. Giesebrecht V 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nov. 3   | ,         | electus, recognoscirt die Urkunde K. Friedrichs I, der den Schutzbrief EB. Reinalds für die Stadt Sarzana bestätigt und ihr gewisse Rechte verleiht. Que a glorioso principe nostro Rainaldo illustrissimo Coloniensi electo et Italia rarchicancellario in nostre serenitatis legatione in Thuscie paritbus iuste et rationaliter gesta sun, excelleutis nostre serenitatis suffizigio libenter roboramus, quoniam nostris lau- dibus specialiter applicant, quod per providam nostrorum legatorum solertiam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1163   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           | rationis moderamine subnixum laudabiliter ordinatur. — Ficker, Forschungen zur<br>Reiche- und Rechtugeschichte Italiens IV 175 nr. 138. — Stumpf ur. 3987: "ver-<br>dachtig" (?).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nov. 5 | Lodi      | electus, recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I die Besitzungen der<br>Abtei S. Trinita nell' Fonte-Benedetta bei Arezzo bestätigt. — Stumpf, Acta imperii 511 nr. 359. — Stumpf nr. 3987* S. 492.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 6    | •         | electus, Intervenient und Recognoscent der Urkunde, durch die K. Friedrich I das<br>Bistum Città di Castello (N. Perugia) in seinen Schutz nimmt. — Mitarelli, Ann.<br>Cauuladu, Iv 13 nr. 7. — Stampf nr. 3988.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | ,         | Intervenient (interventa fidelis ac gioriosi principis nostri Rainaldi, iliustris Colo-<br>niensis electi et Italia archicancellariti) und Recognoscent der Urkunde K. Fried-<br>dricha I, der das Domstitt von Citta di Castello iu seinen Schutz nimmt. —<br>Scheffer-Bölchorst, Urkunden u. Forschungen z. d. Regesten d. stanf. Periode,<br>Neues Archiv XXIV 166. — Stumpf nr. 3888 ° S. 492.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | ٠         | electus, recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I die Urkunde EB.<br>Reinolds für die Abtei Borgo S. Sepolero vom 7. Sept. 1163 bestätigt. — Mitarelli,<br>Aun. Camaidul, IV 10 nr. 6. — Stumpf nr. 3989.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 8    | ,         | eiectus, recognocirt die Urkuude, durch die K. Friedrich I den von EB. Reinald — astante dom. Ottone comite Palaition maiore de Willinibaben be Burcardo, burengravio Magdaburgensi, Arnoldo Barbavaria potestato Piacentinorum — mit der Sudt Gubbio geschlossenen Vertrag bestätigt, wonach die Stadt nach einmaliger Zahlung von 100 Pfund und künftiger jährlicher von 60 Pfund vom Fodrum berfett sein, und ihre Konsunl die Gerichtsbarkeit in der Stadt und einem bestimmten Distrikt aussüben sollen. — MG, Quartausg. Legum sectio IV Const. I 309 ur. 218. — Stumpf ur. 3990. Vgt. Gleesbrecht V 388.                                                                                                                                                                                                          |
| . 9    | •         | <ul> <li>archiepiscopus, recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I das Kloster S.</li> <li>Peter zu Gubbio in seinen Schutz nimmt. — Stumpf, Acta imp. 682 nr. 486.</li> <li>— Stumpf nr. 3991.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| » 13   | •         | electus, recognoscirt die Urkunde, durch die K. Friedrich I den B. Johaun von Perugia und das Bistum in seinen Schutz nimmt. — Stumpf, Acta imp. 684 nr. 481. — Stumpf ur. 3994.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 27   | Pavia     | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrich I, der dem Kloster SS. Salvator<br>ct Julia zu Brescia 20 Pfund auf die Brieke von Piacenza zuweist. — Margarini,<br>Bullarium Cassin. Il 179. — Stumpf nr. 3996.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dez. 3 | Vigentino | Eine Schaar bei Noceta augesiedelter Malländer fieht den Kaiser um Erbarmen an.<br>EB. Rainald, mit ihrer Abertigung beaufragt, helsst sie, am nichsten Tage Ab-<br>gesandte nach Monza zu schleken. — Annales Medlolan. MGSB. XVIII 375: Cum<br>trausiret itzuta Vegiantinum tertol die deembris, homines et milltes illus burgi<br>Noceti fuerunt ei obviam, et dum bene plucbat, prostraverunt se in lutum miseri-<br>oordism postulatuse. El igne recessit, relicio bil cancellario, qui dixit, ut pauci<br>ex sis sequenti die Modoctiae essent. — Vgl. Ficker 53, Glesebrecht V 386 und<br>VI 423.                                                                                                                                                                                                                 |
| , 6    | Monza     | archiepiscopus, Intervenient in der Urkunde K. Friedrichs I, der das Kloster S,<br>Zeno bei Verona in seinen Schutz nimmt. — Muratori, Autiquitates Ital. V1245.<br>— Stumpf nr. 4000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | •         | zwingt, nachdem der Kaiser Monza verlassen hat, die Maliänder, austatt ihre Bitten um Befreiung von den Bedrückungen des kaiserlichen Vogts zu erhören, zur Zahlung von 880 Pfund kaiserlicher Münze. — Annales Mediolan. MSS. XVIII 375: Recessit imperator et dimisit Modeetlase canzellarium et comittem de Blandate, diesens: eist duo, quid de rebus Mediolanenslam fieri debeat, ordinabunt. Misit isaque canzellarius ad burgos, ut duodecim de unoquoque burgo irent ad eum At illi gratanter possessionnum suarum miseriororidam expectantes processerunt. Cumque plorantes ante eum stetissent, dixit eis, ut quid imperatori offere veilent, spoate dicerent. Illi autem paspertateum et miserias suas fichiliter exponentes, nichili se omniuo offere posse rationaliter excusaverunt. Tunc ille indignatus, |

| 1163            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            | cum interminatione praecepit cis sub iuramento, quo eos obstrinxerat, ut octin<br>gentas et octoaginta libras imperialium octavo die snte festum s. Mariae de fe<br>bruario solverent. Et solveruut. — Vgi. Fleker 53, Gleschrecht V 388. 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dez. 10         | Monza      | electus, Italiae archicancellarius et imperatoriae unaiestatis legatus, verbietet ex auc uoritate legationis, qua dominus noster serenissimus imperator in tota Mediola nesium terra nobis commisit, den Gilaubigern des uniter grosser Schuldeulasi seufzenden Kapitels v. S. Julian de Colonia diese Schulden innerhalo eluer bestimmete Zett einzumahnen, und föst das Kapitel von seinen Zahlungseiden für diese Zett. — Data Modocela IIII dius decembris a. dom. inc. MCLXIII, ind. XI, imp. dom. Friderica Rom. imp. iurictissimo. — Frisi, Memorie storiche di Monza II 66 nr. 65. Der Text der Urkunde ist nur iuckenhaft erhalten. — Vgl. Ficker, Forschungen z. Reichse Rechtsgesch. Italiens II 139 n. 192. 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |            | Herzog Godfrid v. Lothringen zeigt dem EB, [Reinald] von Kön, dem Bischof von<br>Lüttich und dem Kilerus der Kölner Erzdioese an, dass Arnoid v. Diest auf<br>seine Rechte au der Kirche zu Diest zu Gunsten der Abtel zu Tongernioo ver-<br>zichtet habe. — Compte rendu de is commission royale d'histoire IV série, 1.11<br>167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1164<br>Febr. 8 | Monza      | Der Abt Johannes de S. Petro Cell aurei zu Pavia und die domini de Castello Marcina et Cavalcaseila, Origatius, Albretta Barbavaria et Albertus Gritta fepre die Entscheidung ihrer Streitsache, nachdem verber durch den Richter Opino Buccafolle auf Zweikampi erkannt worden war, in die Hände des kalerichen Legaten EB. Reinald. — in presentia domitul Henrici Leodiensie spiscopi et comitis Cozoliol (Gowsini de Heinsberg) et Marcosalid de Gronbac. — Picker, Forehungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens IV 177 nr. 135. S. das folgende Reg. 786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . 9             | •          | enischeidet den vorgenannten Streit dahin, dass die domini de Castello auf Intro Rechte (de omnt district et honore et albergarlis et frodis et investituriis et mannis et arbostoriciis et caseis et tituriis castaldorum) im Thal Obsede und im Thal Intraca zu Gunsten der Abeb verzeichen, die lexterer aber Innen unter gewissen Bedingungen die Gerichtsbarkeit über Totschlag, Ebebruch und Metineit dortselbst überlasse. — Interferenta Rogferius Castssins, Syrua Mullaurias, presbiter de Cavagnosco, Ardicio de Broilo, Olricus de Monticello de Novaris, albertus de Besulto, Gülfredus de Dever, Albertus de Cedra, Isaobus de Castelliono, marchio Oliverius de Romagnano, Rodulfus de Fitilliaira, Rogferius Castssino, Gualterius Catopeius, Ali Ovexillier, Opto Bugtelia, Armannus, Christianus, loffredus de Burgo, Alifonus Buccafolle, Carbonus de Piscaria, Petrus Buccafolle, Girardus de Lomeilo, Carnelevaria de Ourte, Petrus Catassius. — Ficker, Forschuugen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens IV 177 nr. 135. — Vgl. Ficker a. a. O. II 192: |
| [Marz]          |            | wird mit Graf Guido v. Biandrate vom Kaiser von Pavia aus den zu Snas einge-<br>troffenen Gesendten des P. Alexander III, deu Kardinälen Hyaeinth und Wilhelm,<br>eingegeogeschickt. — Brief des B. Udalrich v. Trevios an EB. Eberhard v. Saiz-<br>burg bei Sudendorf, Registrum II 142 nr. 59. — Vgl. Giesebrecht V 397 und<br>788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| April 11        | Pisa       | wird vom Kaiser uach Pias gesandt und ehresvoil aufgeuommen. Nur der EB,<br>Villanus bist sich fern. – Annaise Pissan MGSS. XIZ 250; Pissani adventum<br>imperatoris considerantes, se ad litum recipiendum preparaverant. Qui impedi-<br>iento infarmitatis venire non potuits, sed canceliarium suum cum quibusdam prin-<br>cipibus Pissa reduxit; Pissanis cum cum honore 3. Idus Aprilis, qui fuit sabbato<br>sancto, receperant. Archiejacopus vero cum ciercis quia sacrum crisma pape<br>Victoria pro faciendo baptismum non recepit, baptismum co anno in pasca resur-<br>rectionis uon fuit celebratum. — Vgl. Glessbrecht V 398.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | S. Genesio | begiebt sich von Pias nach S. Genesio, um einen Tag für die Grossen Tusciens<br>abruhaiten. — Annaies Piasul MGSS. XIX 250: Posta (nach April 11) vero cum<br>amore civitatis ad burgum Saucti Genesii perrexit. — Vgl. Glesebrecht V 593.<br>Ficker, Reinaid 58 kenut diesen cristen Aufenthait Reinaids in S. Genesio nicht.<br>790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1164 April 22    | eilt anf die Kunde vom Tode P. Victors IV bin nach Lncca und bewirkt die Erhebung des Kardinals Guldo von Crema auf den pästlicheu Suhl. — Ann. Pisanl MGSS. XVIIII 250: Hoc [Victoris obitum] audiente cancellario Luccam Ivit festinanter et eum cardinalibus ispalus Victoris secundo die elegit Guidonem Cremensen in papam. — Acerbi Morenae ann. MGSS. XVIII 643: in locum ipsitus dominus Guido Cremensis substituitur a cardinalibus tunc bit existentibus et a domino Raynaido archicancellario ac ab episcopo Laudeus! [statt Leodlens]] et allis quibusdam episcopis in apostolice sedis houorem sublimatus est. — Romoald Ann. MGSS. XIX 433: Cai Guido Cremensis auctoritate Rainaidi cancellaril imperatoris successit. — Chronica varia Pisana, Muratori, Script. I. Vi 175: Cancellarius imperatoris, qui eum [Guidonem] eligi fecerat — Ep. Iohannis Saresber. ad mag- (ilaradum, Bibliotheca magna XV 563: Nec ambigità quin et in medio vestri Coloniensem ecclesiam dico, non eam iatent anathena, quasi aliquam Del reverentiam et hominum verecundiam habens, quia insnaia et saevita adversus deum et ecclesiae unitatem, praesertim cum toti mundo fere lam innotuerit, quastus coutemot ecclesiaes emper, quantus incentor et auctor schimatis, ex quo potult, fuit ille Coloniensis praesumptor ecclesiae maximns inter locustas bestiae, quarum potestas est in linguis et caudis earum. Defecerat illud achisma, pacem fuerat tyranuus vesier ecclesiae redditurus, aisi eum Colonia etiam adhac adversus ecclesiam inclutaret. — Dass Els. Reinaid gegen den Schriftlich ausgeprochenessen, du der Adexandrum, Waterich, Vitae pon II 548: Ecce, inquii. manifeste apparet, quod sicut traditor et deceptor in perculum meum papam mihi praefeceris Ignorani, cum etiam ante receptionem literariu mulatenum, ne de substituend pontine elegisti, plus unihi proditor factus, quam Mognatius abstituend pontine elegisti, plus unihi proditor factus, quam Mognatius electus, quem rem huius criminis deferebas; praesertim cum ille dederit mihi salubre consilium: nt ex quo Deus me a pr |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , 26             | lass, nachdem der neue Papst als Paschalis III von B. Heinrich v. Lüttlich geweiht ist, die Bewohner von Lucca demselben Gehorsam schwören. — Ann. Pisani MicSS. XIX 250; eiegit Guidonem Cremensem in papam, qui postea vocatus est Pasqualis papa, cui canceliarlus omnes Lucenses ciericos et laicos la communi parlamento sub sacramento obedire et pro papa catholico eum tenere precepit. — Chron. regia ed. Waltz 115: ab Heinrico Leodiensi episcopo ordinatus est 6. kal. maii et Romano more Paschalis est appellatus. — Vgl. Giesebrecht v 398, Fleker. Reinaid 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maí 2 S. Genesio | die Grafen, Valvassoren und Gesandte Plass versammelt hatten, und stellt den Plasaern den Grafen Waltan [v. Volterra], einen Deustehen, zur Verfügung, um mit seiner Hülfe ihre Herrschaft in der Plasaiischeu Grafschaft zu befestigen.— Annales Pisani MGSS. XIX 250: Reversus est ad burgam S. Geessie, ibd Iuerunt consules omnlum civitatum Tuscie, comites et varvassores, et Pisaoorum iegati: scil. Kniedrus Gaitani consul cum Bernardo Marsgone; ubi cancellarins cum magno amore 6, nonas madil dedit Gualdanum Teutonicum et comitem Vulterranorum iam dieto Rainerlo Pisanorum consul, ut iret cum eo per totum comitatum Pisanum. — Vgl. Ficker 58, Giesebrecht V 398.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | die Burg Rheineck in Besitz nehmen und wieder herstellen. — Chroulca regia<br>ed. Waitz 15 vgl. das folgende Regest; Cat. arch. Col. I u. II M988. XXIV 343<br>u. 344; castellam Rinekke exstrai fecit pro munimine episcopii; Cat. III a. a. O.<br>351; Iste [Philippus] decanus existens castrum in Rineck ex precepto episcopi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1164   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                          | Reinoldi manu valida reedificavit. — Ann. Aquenses MGSS. XVI 686, XXIV 38. — Cron. presul. Col. Annalen IV 198. — Vgl. Giesebrecht V 407, Fleker, Reinald 60. 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mai    |                          | Pfalsgraf Conrad, des Kaisers Bruder, droht in das Kölner Erzstift einzufallen und fordort die Kölner für den 18. Mai zu ceinem Kampf and dem Feld bei Andernach heraus. Die Kölner rücken unter Führung des Domdekaus Philipp mit einem son zahlreichen Hoer heran, dass der Pfalsgraf sich nicht zu stellen wagst. — Chron. regla ed. Waitz 110: 1164. Hoe anno cum Cuonradus Palatinus, fraster imperatoris, Coloniensem episcopatum pro Ilbitu transier as predari vellet et montem, qui Rinekke dicliur, occupare intenderet, Reinoldas Coloniensis electus, qui in Italia cum imperators erat, hoe fidelibes Coloniensis ecclesie per legatos lutimans predictum montem preoccupare fecit. Cum autem Palatinus se preventum eerneret, belium Coloniensibus posito termino secunda feria in regationibus indixit in campo Anturnacensi. Ex industria vero Coloniensium preiatorum tantus equestria as pedestris, insupera ca navalis occurrit exercitus, qualem nostra memoria ex Theutonica cum tot fortibus, tot preciaris, tot nobilibus viris nunquam in acie constities perceptiums. Piares enite rann, qui in beliatorum nunero computati vant, quam 126 milia. Under nee Palatinus nee aliquis suorum apparera auxus set, cum 12 diebas situs es preciassent adventum. — Chart. I und il MOSS. XXIV 30. (Crushe, Th. 1 und il MOSS. XXIV 31. Intertore Cessario Heisterhoe. MOSS. XXIV 34.5. (Crushe, Th. 1 und il MOSS. XXIV 34.3. — Karx berichten daraber: Ann. Paladens. MOSS. XXIV 36.). (Grobes and Heisterhoe. MOSS. XXIV 36.). (Grobes 1925. — 92.6. Giesebrecht V 406 f und VI 430. Fieker. Reinald 59 ft. Busson, Konrad v. Staafon. Annalen XIV 187. — 79.6. |
| Mai 24 | S. Saivator<br>bei Pavia | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der der Stadt Ferrara Privilegien verleiht. — Muratori, Antiquitates Ital. IV 257. — Stumpf nr. 4015. 796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| > 27   | Pavia                    | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der der Stadt Mantua alle<br>Regallen erfässt sowie i) ihre Rechte und Besitzungen bestätigt, 2) die Stadt nicht<br>zu serstören und 3) bei einem Kriege der Stadt gegen Verona, Venedig, Padna<br>oder Vieensta Beistand zu ieisten verspricht. Die Beobachtung der letzten 3 Punkte-<br>durch den Kalser habe EB. Rafinald und Pfalzgraf Otto beschworen. — MG. Quart-<br>ausg. Legum sectio IV Const. 1 31½ nr 2221. — Stumpf nr, 4016. 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Juni 9 | •                        | karisaimus princeps noster R. iliustris Coloniensis electus et Italiç archicancellarius pro immensis et insuumersbilibus servitis, que nostre subilimista i excellente impendit, wird von K. Friedrich I mit dem Ort Raga und den umliegenden villae und Burgen als Arcunate, Everun, Cuglon, Brunia, castellum inferiam Paternianum, Trabiga, Nussa, Castanum, Magniaga, Busticavum, Bustarsicium und den andera villae, die buste heissen, cum toto districtu. Totro, abergariis und allen kaiser-lichen Gerechtsamen, sowie mit dem auf dem andern Ufer des Ticino gelegenen kaiseriichen Besitzungen und Rechten in Treca, Galliate, forner mit Mammum und dem dortigen Hof, mit dem Castellittum superius und allen Gerechtsamen in Tranciano infra episcoptatu Verecliensem, iberhaupt mit allen villaes et assetla plebis de Raga belehman. Progragen: Cristicum printis cum allen villaes et assetla plebis de Raga belehman progragen: Cristicum printis cum de et al. (17 m. Stumpf nr. 4018. Vgl. Clusebrecht V 408. Fleken, Reinald 61 und ebendort S. 126 den Exkurs über die Grenzen des auf belden Ufere des Tieliuo gelegenen Gebiets, das wahrscheinlich sehon im Pfulpian I 1015 bei der Erchebung der inmensieren den der den den den den den den der Gebiets, das wahrscheinlich sehon im Pfulpian I 1015 bei der Erchebung der inmensieren den den den den den den den den den d                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 10   |                          | bardischen Städte wieder verloren ging.  788 bricht nach Deutschland auf. — Gesta Friederiei imp. in Lombardia, Muratch, Seript. Hal. VI 1189 (ed. Holder-Egger, Seript, rer. Germ. in usom sehol. Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1164      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | archa, quae crat in ecciesia b. Enstorgil, et quae dicebantur esse Magorum trium<br>et exportavit Coloniam. — Die Ausgabe von Pertz MGSS. XVIII 375 bat irrig:<br>undecimo die; Galvanei Flammae manipuins florum, Muratori, Script. It. XI 64±<br>XI die juill corpora trium Magorum in Alemannism de campaniii s. Georgii<br>exportavit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Juni 12] | Verceill | an den Dompropst Hermann, den Domdechanten Philipp, die Prioren, den Klerus, die Lehnsleute, Ministeriaen des Erasifts und die Bulger von Köln: er sel vom Kaiser hnidvoliat beurlandt mit überaus herrlichen Geschenken, nämlich den Leibern der h. drei Magier und Könige aus der Enstorgiankirche zu Maliand und den Leibern der Martyrer Nabor und Pelix gechrt, die er nach Köln zu bringen gedenke. Er sende den Boten mit dieser Nachricht am 12. Juni (seeundo idas iunii) von Vercelli vorans und breche am seiben Tage gen Turin und den Mont Cenis auf, mm, das Gebeits seher Peiden meldend, seinen Weg durch Burgund und Frankreich zu nehmen. Sie möchten für einen würdigen Empfang der Gaben Sorge tragen und für seine gitöktliche Heimkerb veten. — Mes. Genif. XXVIII.                                                                                                                                                     |
|           |          | 248 ascc. XVI Wolfenbüttel, Aifter XIV 233. — Floss, Dreikönigenbuch (1864) S. 113, Snriua, Acia Sanctorum (1619) Juli 23 S. 303, Labbe, Concilia X. 1168 — Acia Sanctorum Boli, Juli 11 266, Miracus, Opera dipl. II 1184 nr. 72, Mansi, Acta conc. XXI 865, Crombach, Historia trimm regum II 633, Brewer, Vaterland. Chronik I 690. — Vgi. Ficker, Reinaid 63 u. 150, Giesebrecht V408. — Crombach hat in der Vita et martyrium s. Urusle (Coin 1647) S. 790 foigende, offenbør legendarische Nachricht: primas ad sororem [Gepam abbatissam ecclesias e. Uruslus] dedti literas cum mandato, significarte tedis principis coliegio ss. Trium regum adventum pro b. Petri basilica cum lipsanis ss. Mechabeurum ad citynum Gressbergensem deferendis. — 800                                                                                                                                                                                |
| [Juni]    | Vienne   | halt ein Konzii ab und veriangt von den Burgundischen Erzbischöfen, dass sie dem Kalser Mannschaft nach Italien senden. Seiner Forderung, den neuen Papst Paschalis III annerkennen, wird nicht stattgegeben. Er wünscht daranf, mit Graf Heinrich v. Troyes eine Besprechung zn haben. Doch dieser reist nach Paris, um sich mit Kg. Ludwig darüber zu benehmen. — Ep. anonymi ad Thomam Cantuars Ronquet XVI 221 nud Watterich, Vitase pons II 538: Canceliarius imperatoris veniens Viennam archiepiscopos quampiares convocavit primoqne milities ad opus imperatoris ab eis quaesivit. Postmodum de receptione Guidonia Cremenais, quem imperator receperat. Instantiasime singulos convenit: ibi spe et desiderio suo privatus est. Quidam enim corum ipsam Guidonem coram eo excommunicare parati fuerunt. Ipse vero cum non posset luxta votum suum proficere, indixit contili Henrico, colloquium suum se veile cam en abarer. Comes |
|           |          | antem, cum hace vobis scriberem, transierat Parislos, ut regem super hoc consilerets. Sed quid facturus easet, nos adhne ignorabamus. — Hierher gebort das Gedicht des archipoeta, J. Grimm, Kleinere Schriften III 54: Fama tuba dante sonnm excitata vox preconnm clamat viris regionum, advenier virum bonum, patrem pacis et patronnm, cul Vienna parat tronnm. Mutitudo marchionum, turba strepens istrionum jam conformat tono tonum; genus omne baistronnm intrat and diem nonnam, quisque sperat grande donum. Vgl. such Grimm a. a. O. 22. Ob das ante diem nonnam la baitrung zu verwenden ist und anf den 23. Juni (nonnam kai, julij) hiuweist, ist unsicher. — Vgl. Ficker, Reinald 63, Glescherbt V 403 und VI 431.                                                                                                                                                                                                             |
| •         | Burgund  | legt im Burgundischen Befesilgungen an und inhierlässt grosse Summen zur Fort- führung der Arbeiten. Gegen den Grafen Guigo v. Lyon und Forez, der die Bauten zu stören sucht, wiegelt er die Bürger von Lyon auf. — Ep. Alexandri III ad Ludovienm Francorum regem. Du Chesne IV 622: Er habe von einem aus Burgund kommenden Abt gehört, quod eum ab R[einatdo] quondam eancellarfor F[rideriel] dietl imperatoris eompiures operarii imm fulssent conducti et de ipsina mandato in confinio regin operari coepissent, comes Forensis coedem operarios de loco elecit Verum quoniam praedictus cancellarius pecuniam multam reliquit, nt quod prave intendit, ad effectum perducat, tan interest habito consilio baro- num factum ipsum, ne ultra procedat, prorsus destruere. Auch den Elekt R[chard]                                                                                                                                      |

| 1164     | 20.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |       | von Lyon habe er befohlen, ut huic rei uulia ratione assentiat, sed eam satag<br>disturbare. — Ep. Guigonis Lagdunensiam et Porensiam comitis ad Ludova.<br>a. a. O. 708. — Vgl. Giesobrecht V 409 und VI 431, Fleker, Reinald 65, Jaff.<br>Reg. pont. II* 182 nr. 11045.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Juli 6 . |       | P. Alexander III an EB. Heinrich von Rheims; er solle Reinald, illium auctorem caput turbationis ecclesiae, der, da ihm alle übrigen Wege verlegt seien, dure Flandern seinen Weg nach Deutschlaud nehmen wolle, auf jede Weise an seine Reise hindern und weum möglich gefangen uehmen. Nihll enim posses unquan ad præsens efficere, quod nobis et ecclesie amplius gratum et acceptum existervel unde tibi maloris honoris laudem et gloriam comparares. — Martene et Drand, Collectio II 710. — Jaffe, Reg. pont. III 181 ur. 11033. Vgf. Ficker, Re nald 66, Glesebrecht V 409, Floss, Dreikonigenbuch 30 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . 23     | Köln  | main tob, Gresserressi v 409, rioss, Dreixonigenistics of the viril mit den Reliquien der h. drei Konige und der Martyrer Nabor und Felix i Köln ein und übergiebt sie der Domkirebe. Reinald war von Viense durch Hoolburgund an den Rhein und dann den Strom hinab gesogen. — Über die Ewerbang der Reliquien, ihre Zahl und den von Reinold eitgesehlagenen Wenach und durch Deutschlauft hat ist eine Reinald gener Legendenkreis gebildet. Vgl. Crombosh, Frimitiae genwum seu historia sa. trium regum, Köln 105.  8. 004 ft., Ficker, 127 ft., Pioss, Dreikonigenbuch, Köln 164 st., 117 — Als de Tag der Ankenti in Köln geböt die Chronica regis den 24. Juli an, die Anuals ung von 1307, Harsheim, Concilia Germanies IV 108, hervergeht, satte such vor dem Jahr 1301, als der Hebertragungsteg gefelert worden. — Wester diese Reliquientransiation des luteresse der damaligen Christonheit erre hat, zeigt ihre überans händige Erwähnung bei den Chronisten verschiedenst. Länder: Cironica regis ed. Waltz 116 (Ann. Aquens MGSS. XXIV 38): impetrata ab imperatore liennia cum integristae gratise eius reddit, acceptis a co preclosiasimis numeribus, trium selliest magorum corporibus, qui Infantia domini mistels muneribus venerati sant, duobusque martiribus Pelice et Nabor qui cum prefatis ett illustrissimis donis in vigilia b. Jacobi (Juli 24) Colosiam in greessus gioriose ac masgnifice suscipitur maxime pror eliquits, quas ad perpetua Germaulae gloriam Coloniae intult. — Ann. Agrippinens. MGSS. XVI 736; : crastiuo Marie Magden Guli 23 Julia unt tres reges Coloniam per Reyna dum episcopum. — Otton. Fris. Chron. cont. Sanbias. MGSS. XX 310 zn 1165. Tres magos ibl liventon Regluotide Colonieus eipsepoop, qui in hac obsidio cum sus militta precipue clarati, dono dedit, quos venerabilis pontifex ad Cisa pina transferena Colonieus ecclesie institut hisque patronie totam Germaniam Illistrum universam Teutonioorum gentem masgnifee nobilitavit. Incorrupt cnir. Tres magos ribl liventon Regluotide metalios arcofagis in cadem ecclesia hactenna |

Levoldi cat. a, a. O, 361); . . . magno labore et periculo Mediolanensibus abstulit. - Ann. Egmundani MGSS. XXVI 465 mit ausführlicher, aber schon legendarischer Erzählung. - Aeg. Aureavall. Gesta ep. Leod. MGSS. XXV 108 mit der Nachricht, dass der Kaiser die Reliquien zuerst dem B. Heinrich von Lüttich geschenkt habe, nach dessen Tode sie dann an Reinaid gegeben worden seien. Das ist aber nicht denkbar, da B. Heinrich erst am 23. Juli 1164 starb. — Ann. Palid. MGSS. XVI 93 zu 1165: trinm magorum corpora et ss. martirum Naboris et Nazarii de Mediolano cum maximo pieble tripudio transtulit Coioniam. - Ann. Isingrimi majores MGSS, XVII 314; in monasterio a. Ambrosil tres magi reperti annt, qui ab episcopo Cojoniensi subiati et ab ipso honorifice Cojoniam sunt delati, quorum corpora adhuc, ut ipse, dum venissem Coloniam, aspexi, integra utpote balsamo condita. — Roberti de Monte Chron. MGSS. VI 513: transtulit etiam idem Rainaldus exinde corpus b. Vaierie, matris martyrum Gervasii et Prothasii, et capud Naboris martyris. - Ann. Camerac, MGSS. XVI 538: medietatem corporis b. Ambrosii cum trium regum corporibus. - Ann. S. Disibodi MGSS. XVII 30 zu 1162: clam auferens. - Ann. Pegav. MGSS. XVI 260. -Ann. Laubiens. MGSS, IV 24 zn 1165. - Ann. Stad. MGSS, XVI 345. - Herm. Altah. ann. MGSS. XVII 384. — Ann. Parchens. MGSS. XVI 306. — Ann. Remens. et Col. MGSS. XVI 733. — Sigeb. cont. Aquicinct. MGSS. VI 409 (Ioh. Longi Chron. s. Bertini MGSS. XXV 804). — Ann. Aquens. MGSS, XVI 686. — Ann. s. Petri Erphesfurd. MGSS. XVI 23. - Lamberti parvi ann. MGSS. XVI 648. - Ann. Islandici MGSS. XXIX 259 zu 1162. - Chron. s. Petri Erford. moderna MGSS, XXX 371. - Ann. Mediolan. minores MGSS, XVIII 395. Ann. Polonorum II und III MGSS. XIX 628 f. - Radulfi nigri Chron. anglica MGSS. XXVII 343. - Willelmi Neuburg. Hist. Anglic. MGSS. XXVII 230. -Roberti can. s. Mariani Autissiod. Chron. MGSS. XXVI 238. - Chron. univers. anon, Laudun. MGSS. XXVI 445. - Chron. Gulieimi de Nangiaco, Bouquet, - Chron. Alber. trium font. interpol. MGSS. Recueil XX 737 zu 1162. XX<sup>I</sup>II 846. — Gesta ep. Haiberst. MGSS. XXIII 108. — Chron. Montis sereni MGSS. XXIII 153. — Ann. Herbipol. minores MGSS. XXIV 828. — Vinc. Bellovac. Specul. histor. MGSS. XXIV 164. - Martini Oppav. Chron. MGSS. XXII 470 (Chron. pont. et imp. Mantuana MGSS. XXIV 218, Flores temporum MGSS. XXIV 239). - Sachsische Weitchronik MGSS. Deutsche Chroniken II 226. -Braunschweig. Reimchronik MGSS. Deutsche Chron. II 498. - Köiner Jahrbücher, Stadtechroniken XIII 18, 29, 126. — Cronica presulum, Annaien IV 199. Koeihoffsche Chronik, Städtechroniken XIII 513 ff. - Chron, Bruwvir., Annalen XVII 153; trium regum et trium martirum Naboria. Felicia et Gregorii Spoletani presbiteri adventus. - Chron. Turon., Martene et Durand, Collectio ampl. V 1018. — De s. Eleazaro et Machab., Acta Sanctorum Boll. August I 11. — Vgl. auch Glesebrecht V 408 ff., VI 431, Ficker, Reinald 67 und 127, Crombach, Historia trium regum, Köin 1654, Floss, Dreikönigenbuch 1 ff.

[1164]

schenkt die zu den Reliquien der h. drei Könige eingehenden Opfer den Kanonichen des Domstiften. — Vgl. Rege. z. J. 1189, Leoembiet 1 283 nr. 519; ex reiatu piurium intelleximus, quod noster antecessor pie recordationis Reinaldus archiepiscopus elemosinas, que ad sancta regum corpora offeruntur, sient et ipsos reges malori ecclesie in Colonia consulterit iaudabili consideratione motus, at the sanctissimi reges corporaliter quiescerent et in malori haberentur veneratione, ibi de oblationibus cormi lusta et benigna consolatio ad canonicos pervenierte. 805

schenkt der Domkirche zu Hildesheim drei Finger von den Reliquien der h. drei Könige. — Cronica abbatum mon. s. Godehardi bei Kratz, der Dom zu Hildesheim II 153.

soll den Angustinervremiten, weiche die Gebeine der h. drei Könige aus Italien begieitet hätten, zu Köln ein Klöster errichtet haben. — Nie, Crusenius, Monastionn
Angustiniannus, München 1623, S. 93 und Geienius, De admiranda magnitudine
Coloniae 488 nach Hieseas Hispanna, Historia pontificalis ilb. Ve. 26. Eine zweifeliante Angabe, da wir keine älteren Nachrichten über diese Gründung besitzen.

9a Regreten II

| [1164]          | Köln     | erbaut einen neuen erzbischöflichen Palast mit mehreren Kapellen und schmückt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [130]           | Ava      | the sowie den Dom mit seidenen Techera aus Maliand. Er issas am Dom zwei Turne errichten und sehn Trankhalfe vergolden. Sein kühner Plan, mit Unterstütung der Köhner Bürgerschaft eine steinerne Brücke über den Rheln zu schlagen, wird durch seinen verseitigen Tod versteitet. — Cat. arch. Col. 1 und II MGSS. XXIV 343 (Cat. III a. a. O. 351, Levoldi Cat. a. a. O. 361): Palacium Colonie magnis sumpibus construxit, daus turnes in templo beati Petri eracit. — Ann. Egmundani MGSS. XVI 465: domus episcopalis immo palatium, quod ad perfectum decorem edificatis daubas turribus decoravit et decem mala in turribus templi prominentia non sine grandi sumptu auro vestivit. Pallis nichliominus sericis Mediolani acquisitis et templum » Fetri et palatium exornavit. Et quoniam voluntas eins ad omne, quod tendebat, mirabilem effectum exornavit. Et quoniam voluntas elus ad omne, quod tendebat, mirabilem effectum et prosperitatem habuit, adiuvantibus civibus Coloioniensibus proposuerat construere ponten iapideum supra Remun activiate Coloniensi usque Tuclium, or es habuisect effectum, nisi morte immatura praevenus fuisset. — Grababchrift auf Reinald, Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit XXI (1874) 375: menia fundavit, hoo tempium nobilitavit, turribus et muris, per tempora non ruituris, murerbus, doins, augmentor religionis gazas manione spargebat cum genioes. — Einer der Domitirum wurde am 25. Dez. 1166 et versteine für der Kartinspfarre, Honniger III 292; quando domus episcopi in existe edificabatur; quando aula episcopi edificabatur; muras, qui givel dieitur, in painelo episcopi perfelebarre, Honniger III 292; quando domus episcopi in existe edificabatur; quando aula episcopi edificabatur; muras, qui givel dieitur, in painelo episcopi perfelebarre, Honniger lit 292; quando domus episcopi in existe edificabatur; quando aula episcopi edificabatur; muras, qui givel dieitur, in painelo episcopi perfelebarre, Honniger lit 292; quando domus episcopi in existe edificabatur; muras, qui givel dieitur, in painelo episcopi perfelebare. |
| Y 10            | Arnsberg | belagert und erobert mit den Biseböfen [Evergius] von Paderborn, [Werner] von Minden, [Friedrich] von Münster und Herrog Helarich v. Sachsen die Stadt Arnsberg und treibt den Grafen Helarich v. Arnsberg aus seinem Lande, weil er seinen jüngeren Bruder Friedrich eingekerkert und im Gefängnis hatte sterben lassen. Doch wird der Graf später, als er sich und seine ötter dem Erzatiftübertragt, von Beinald restituirt. Auch der Käsier hatte sich für den Grafen verwandt. — Ann. Patherbrunn. Cont. ed. Scheffer-Bolchorst 171: 1164. Arnbiespiscopus Coloniensis, Paderburnenis, Mindensis et Menasteriensis episcopi et Heinricus dux Saxoniae urbem Arnesberg obsident ex so. quod Heinricus comes de Arnesberg Heinricum (Ann. Egmund, richtig: Frithericum) fratteren suum in venem in vincula coniecerat et inde mortaus erat. Unde Arnesberg capitur et destruttur ac ipse Heinricus comes occitur exitare; et postea ipso deciente et et omnia nan Coloniensi ecclesiae pergum et et et omnia sun Coloniensi ecclesiae pergum et et et omnia sun Coloniensi ecclesiae pergum et et et et omnia nan Coloniensi ecclesiae pergum et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nov. 18         | Bamberg  | wird wegen seines Streites mit dem Bruder des Kaisers, Pfalzgraf Konrad, auf<br>dem Beichstag von K. Priedrich hart angefahren, weiss aber seinen Unwillen zu<br>beschwichtigen. — Chron. regia ed. Waits 116: curiam celebrem apud Bahinberg<br>habuit in octava s. Martini, ubi aliquantulum electo Coloniensi durius locutus est<br>pro Palatino, fratre suo; set Industria ac saplenia einadem electi indignatio hace<br>sedata est. — Giesebrecht V 455. u. V. 438, Picker, Reinaid 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [c. Nov.<br>18] | •        | archiepiscopus, Zeuge in der Urknade B. Heinrichs von Würzburg, der einen Tausch<br>zwischen dem Hochstift Naunburg und dem Kloster Oberzeil bestätigt. — Posse,<br>Urkunden d. Markgr. v. Meissen III 220 nr. 323. — Stumpf nr. 4037, Doben-<br>ecker, Reg. Thuringine II 49 nr. 278.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1164              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [c. Nov.<br>18]   | Bamberg               | archiepiscopns, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der wie B. Heinrich v. Würzburg den Gütertausch zwischen dem Hochstift Naumburg und dem Kloster Oberzeil bestätigt – B. die Urk. K. Friedrich I v. 1172 Dez. 6 Mon. Boica XXIX * 411.  — St. 4140. Die Zeugen dieser Urkunde gebören zu der Handlung des Jahres 1164. Vgl. Posse, Urk. d. Marigt. v. Meissen II 270 nr. 389, Dobenocker, Esg. Thuringine II 50 nr. 280, Giesebrecht V. 453 und VI 438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                       | Kardinal Otto an EB. Thomas von Canterbury: nur der Kaiser, Reinald und Herzog<br>Heinrich v. Sachsen ständen noch auf der Seite des Papstes Paschal III. — Wat-<br>terich, Vitae pontifichm II 546. — Vgl. Ficker, Reinald 71. — 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [1165]<br>Febr. 2 | Goslar                | jat beim Kalser, der einen Hoftag abhält. — Chron, Hildesh, MGSS, VII 856: in quadam sollempai curia Golairia celebrata., plerique episcoporum, nepole Moguntinus Conradans et Reinaldus Colonionais [aderant]. — Ann. Palidenas. MGSS. XVI 93: imperator de Italia reversus Goslarie conventum habuit in purificatione a. Marie. — Giesebrecht V-57 u. VI 439; Ficker, Reinald 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| April 10          | Floreffe<br>bei Namnr | legt zusammen mit B. Alexander von Lüttleb, Graf Heinrich v. Namur und Albert,<br>dem Sohu des Königs v. Söbmen, den Grundsteln zu der Kirche in Floreffs. —<br>Ann. Floreff. MOSS. XVI 624: 1164. Hoc anno 4 idus aprills collocatim est<br>fundamentum bnins accelesias e adomno Beniado Coloniceal arch. et Alexandro<br>Leodiensi ep. et Henrico comite Namnrensi et Alberto regis Bohemorum fillo sub<br>domno Gerlando abbate. — Vgl. Glesserberth V 460.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [April]           | Rouen                 | trifft als kaiserlicher Gesandter mit glanzendem Gefolge bei Kg. Heinrich II von England in Rouen ein und wird festlicht empfangen. Für seinen Anfrag, die Hand der Bletsehn englischen Prinzessin Mathilde für Herzog Heinrich V. Sachsen und die der jüngeren Eleonore für Priedrich, den ältesten erst einjährigen Sohn des Kaisers, zu erbitten, findet er beim Konig williges Gebör, während ihn die Konigin dutter Mathilde und der alexandrinisch gesinnte Klerus melden. Nach dreitägigen Verhandlungen wird das Verlöbnis der Kinder vollzogen. Kg. Heinrich beschwört ein Preundachstabündins int dem Kaiser und gelobt, den P. Alexander fallen zu lassen und Paschal III anzuerkennen. Die Kleriker Johann v. Oxford und Richard v. Hieseter Seigleiten Reinald uach Deutschland, um diesen Schwur auf Wunsch des Kaisers zu wiederboien und seinen Gegenschwur zu empfangen. Seinen zweiten Anfrag, mit den Konigen von England und Pranzreich die Augelegenbelten der abendländischen Kirche und den Plan eines Kreutzungs zu beraten, hat Reinsid nicht unsgeführt. Vgl. Reg. 817. — Roberti de Monte Chron. MGSS. VI 514: Henricus rex Anglie in quadragesina in Normansiam transiens nie oxtavis pasche apud Giorz eum rege Prancorum lonetus ett. Inde rediens Rotomagum Philippann comitem Plandrensem consobrium sonn regulter exceptia. Venerum: similiter ad enm legal Frederiet imperatoris Aleminnerum Beander acht, rechteriense som en paramenta de conventionibus, que inter vos convenerant, acciperent. — Radulfi de Dieno Ymagines hist. MGSS. XXVIII 263 (Rogeri de Wendower Piror hist. MGSS. XXVIII 264 (Rogeri de Wendower Piror hist. MGSS. XXVIII 265 (Rogeri de Wendower Piror hist. MGSS. XXVIII 266 (Rogeri de Wendower Piror hist. MGSS. XXVIII 267 (Rogeri de Wendower Piror hist. MGSS. XXVIII 268 (Rogeri de Wendower Piror hist. MGSS. XXVIII 268 (Rogeri de Wendower Piror hi |

| 1165   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          | imperatoris Henricum sell. tam Saxonie ducem quam Baloarie et primevam regis filiam Maillidem matrimonii contrabendii suasor efficax factus set et per suasor; cismatis quoque, quo tunc Alemannica exorbitatur ecclesis, factus in centor, non obientor. — Vila s. Thomae Cantara. Sonquet, Receucii, XIV 548: [rex Anglise] clericos duos Ioannem videlicet de Oxemfordia et Richardam de Ivelecetria misit ad imperatorem Alemannica Fredericum, qui coacto concilio de pace Romanne ecclesiae tractabat, mandans, quod si nomen et obedientiam Alexandri papae adpirare, participem se schimantis haberet oum episcopis. Ilic. cam additument additument administrative de la constanta de |
| [Mai]  |          | olectus es Italie archicancellarius, an Kg. Ludwig [VII] v. Frankreichi er habe von seinem Herrn, dem Ksier, den Auftrag gebab, mit ihm und dem König von England gemeinasm die Angelegenbelt der allgemeinen Kirche and die Hiffelieitung für die bedrängte Kirche des Ostens zu besprechen. Doch der englische König sei durch schwierige Zeitumstände, er durch Mangel an Zeit verhindert, zu dieser von ihm längsterschuten Unterdung zu kommen. Denn er habe bei dem König von England so lange verweilen müssen, dass er kaum zur festgesetzten Zeit bei seinem Herrn wieder eiturefien könne. Er bitte ihn, das nicht als Mangel an Achtung oder Nachlässigkeit auszutiegen. Eingedenk seiner Verwandtechaft mit dem Kater möge er nicht den Ketve und Schlematiker Rösind, den Feind des Reichs, unterrützen. Der Kaiser werde nach Beendigung des Reichschaften der Stechen und Schlematiker Rösind, den Feind des Reichs, unterrützen. Der Kaiser werde nach Beendigung des Reichschaften und die Nöw der östlichen Kirche zu verhandeln. — Hartscheim, Conc. Germ. III 391 ex codice reginae Sueciae in Bibl. Vaticaan zn. 179, Freberstrues, Serftp. zer. Germ. 1425, Bonques, Reccult XVI 20 nr. 369, Mansi, Acta conc. XXI 163, Duchesne, Hist. Franc. serfpt. IV 727 nr. 454. — Vgf. Giesebrech V 462 u. VI 442, Ficker, Reinald 717, Reutz, Alexader III Bd. 11 196. 817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mai 24 | Würzbarg | trifft mit den beiden englischen Gesandten auf dem Reichstag ein und weiss durch sein Anftreten den Kaiser und die Vertammlung zu einer entschiedenen Stellung-nahme gegen P. Alexander III mit sich fortzureissen. Unter Hindetung auf seine Erfolge in England, wo sich mehr als 50 Bischöfe diesem Vorgeben anschliessen würden, verlangt er, dass der Kaiser schwören solle, niemals den Schismatiker Roland oder seinen Nachfolger anzuerkennen oder dessen Anerkennung zu gestatten, vielembr P. P. Bachslais III und nach dessen Tode einen von seiner Partei gewählten Papat zu nuterstützen, dass ferner der Nachfolger des Kaisers vor seiner Krönung, sowie alle geistlichen und weltlichen Pfarten des Reiches bei Verlust ihrer Aemter, Leben und Allode ein gielches schwören sollten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Während der Kaiser sofort diesen Vorschlägen zustimmt, erklärt EB. Wichmann von Magdeburg, er werde nicht eher schwören, bis EB. Reinald die Weihen empfangen und so sein Geschick mit dem des P. Paschalis und seiner Auhänger verknüpft habe. Als Reinald sich weigert, gerät der Kaiser in grossen Zorn und schilt ihu eineu Verräther. Da gelobt Reinald, sich weihen zu lassen, und leistet als erster den Schwur. Ihm folgen die Gesandten des Königs von England, sodann der Kaiser und die geistlichen und weltlichen Fürsten. - Die Hauptquelle für den Würzburger Reichstag ist die von gegnerischer Seite ausgegangene, aber deu Hergang im wesentlichen wohl richtig wiedergebende Epistola amici ad papam Alexandrum bei Watterich, Vitae pontificum II 547 (Uebersetzung bei Giesebrecht V 463 ff.): Imperator cum principes suos ad curiam, quam cis iu festo peutecostes (Mai 23) indixerat, adunasset et principes ipsi sabbato ante festum atque subsequenti secunda feria de pace inter vos et eum reformanda tractare coepissent, Reginaldus dictus Colouiensis archiepiscopus advenit, publice asserens et proponeus, quod nihii contra vos ad honorem sui iabor et studium imperatoris proficeret, nlsi eius tunc penitus sesentiret consiliis. Dicebat enim, quod potlor pars imperii vobiscum erat, commemorans scilicet Salzburgensem, Moguntinum et alios de Alemannia, qui vestrae obtemperant sanctitati. Veruntamen ad magnificandum seipsum: "plures", inquit, "quam vos sumus ad obedientiam apostolici nostri conquisiti, quos ei rex Angiorum numero quinquaginta et piures iuxta domini imperatoris beuepiacitum exhibebit". Cum igitur el talia promittenti et ad certitudinem huius rei duos uuntios praedicti regis praesentisliter exhibenti de prosequendo eius consilio suum imperator polliceretur assensum, in audientis cunctorum principum huiusmodi consilium imperatori formavit: "Quod lpse videlicet imperator in conspectu totius curiae propria manu iuraret, quod nulio unquam totius vitae suae tempore vos vel aliquem, qui ex parte vestra sit, iu pontificem reciperet, sed devotioni papae sui Paschalis inconcusse semper et inseparabiliter adhaereret. Si vero mors lili ante contingeret, hoc ipsum luramentum sul successores observarent. Principes vero suos hoc ipsum iurare compelieret adiecto eorundem principum inramento: quod si prius imperator obiret, principes ipsi uuilum antea coronareut iu regem, quam is, qui coronaudus esset, de tenendo et foveudo codem schismatico et eius successoribus idem facerent (!) iuramentum. Et quod principes infra sex hebdomadas, postquam de curia ad propria loca rediissent, omnes abbates praepositos et ailos ecclesiarum praelatos, milites quoque et alios omues, qui in locis eorum aliquos honores obtinerent, hoc iurare compellerent, et eos, qui noilent hoc facere, rebus corum penitus confiscatis depositos et honoris sui cinguio spoliatos, vel, si privati homines fuerint, iu membris propriis crudeliter mutilatos a toto imperio compelierent exuiare." Placuit imperatori forma consilii. Sed archiepiscopo Magdeburgensi et aliis, qui presentes aderant, episcopis dura visa est admodum et moiesta, ita quod idem Magdeburgensis uulium iuramentum se praestare veile respondit, nisi prius Coloniensis ordines et consecrationem reciperet, per quam omnem dubitationem ab eius et aliorum pectoribus removeret. Unde cum ille id promittere detrectaret, acriter eum agressus est imperator suamque lpsi maiignitatem improperans in eum verba ista est prosecutus: "Ecce", inquit, "manifeste apparet, quod sicut traditor et deceptor in periculum meum papam mihl praefeceris ignoranti, cum etiam ante receptionem litterarum mearum, ne de substituendi poutificis electione tractares, tu statim cum Tedeum iaudamus et iuxta beueplacitum tuum novum mihi pontificem elegisti, plus mihi proditor factus quam Moguntinus electus, quem reum huius criminis deferebas; praescrtim cum ilie dederit mihi salubre consilium: ut ex quo deus me a priori pericuio liberavit, nullatenus me obnoxium facerem successori. Nunc vero uecessario te noveris compeliendum, ut iaqueum, quem parasti, primus lucurras. Et alifs etiam id facere recusantibus soins habebis subire periculum. quod iu maiitia noscitur ceteris praeparatum". Sic ergo ille vehemeuter adstrictus non potuit evadere, quin cum maximo fletu primus iuxta praedictam formam faceret iuramentum et susceptis ordinibus consecrationem quoque se promitteret recepturum. Exhibuit etism praedictos uuntios regis Angliae, qui in persona

| 1165    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai 29  | Warzburg | regis Anglise publice coram omnibus inraverunt, quod "quidquid imperator supre hoe se servaturum iuraverit, jase quoque tenebit firmiter es servabit. Sie ergo propria manu imperator supradictum praestitit iuramentum, eo tamen ad verbum archiepiscopi Magdeburgensia desterminator, jut ai vos et schismaticum lilmum codem tempore obire contingeret et cardinales utrinsque partis in aliquem unanimiter convenirent, liberum sibi osset, cum recipere, si tamen (quod quidem Coloniensis feet's apponi) de imperatoris assensu eadem electic proveniret. Daraut schwören die weitlichen und geislichen Fürsten, lettere sum Tell unier Vorhehalt. — Vgl. asch die wahresheinliche von der Hand Keindis herrihrendem Manifesste Vgl. asch die wahresheinlich von der Hand Keindis herrihrendem Manifesste Ng. 223, einem 1918 im 224 im 1918 im |
| Aug. 31 | Köln     | — Giesebrecht V 468, Ficker, Reinaid 84.  archlepiscopus, bestätigt den Bewohnern seiner Stadt Medebach (Madebach), die lange Zeit mannigfache Bedrückungen erfahren haben, ihre früheren Rechte bestäglich der kriminalen, eivlien und geistlichen Gerichtbarkeit, der vorehure, morgengave, des Kompagnichandelsgeschäfts in Datis vel Rucis, des Bürgerarinahmegeldes n. a., befiehlt, dass auf dem Markt der Friede gehalten werde, und erlaubt, dass das Marktrecht dem des Soester Marktes entspreche. — Z.: Philippus maloris dec. Colon. eccl., Symon eccl. s. Gereonis, Gerardus Bunnensis, Conradus s. Soverliet at Arnoldus s. Andree et Brano s. Georgit prepositi; com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |          | Hermannus de Saphemberg, maioris eccl. advoc., Albertus de Molbach et Engelbertus de Monte, Eberhardus de Sena, comitez, Gerardus advoc. Colon., Hermannus camer., Henricus de Folmodestene, Gotescalcus de Patherch, Henricus de Ajholm, Bernardus Tutitensis et muiti nobiles. — Data Colonie II cal. septembris, a dom. inc. MCLXV, ind. XIII. imperante dom. Friederico Rom. imp. invictissimo, presidente Colonie dom. Rainaido arch. a pontificatus eina VII. — Selbertz I 73 ur. 55 nach dem Original im Medebacher Staduarchiv, das im J. 45 n. 141. Kullings (1888). Exp. 145 n. 145 n. 141. Kullings (1888). Exp. 145 n. |
| —1165   |          | electus, Italie archicancellarius, giebt der Aebtissin Aldelbeid] v. Gandersheim kund, dass er die Kirche zu Daiebeim, die er von ihr besitze, dem Kieriker Richmannus, Keilner an S. Mauritus [zu Hildesheim], dilectus et familiaris noster, übertragen habe und empfiehlt ihn ihrer Huld und Unierstituung, damit er die zerstretten Güter der Kirche wieder zasammenbringen könne. — Alfter XXX 186 ex coil. Hartzheim. — F. Halm, Collectio monum. veterum et recent imeditorum I 206. — Reg.: Fleker, Reinald 150 nr. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oct. 2  | Köin     | wird in Gegenwart des Kaisers und der Kaiserin, sowie vieler Bischöfe von B. Philipp von Osnabrück zum Erzbischof gewellt. — Chron regia ed. Waitz 117: Postea vero 6 non. oci. (Sonnabend) ordinatus est Coloniae in archiepiscopum a Philippo Osenbrucgense episcopo presente imperatore et Imperatrice. Vielleicht liegt aber ein Schreibfehler vor, da die Weiten gewöhnlich an Sonntagen stattfanden. — Ann. Stad. MGSS. XVI 345 zu 1166: Reinoldus Coloniensium electus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1165             | 2.4.5  | The second secon |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |        | invitato imperatore Coloniam a sufraganeis consecratur, sed ab Alexander ex-<br>communicatur. — Vgl. über die sonstigen Anwesenden Reg. nr. 825. — Glese-<br>brecht V 477. Ficker, Reinald 91. 822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Oct.<br>Anfang] | Koln   | Beisitzer eines Gerichts unter K. Friedrich I, welches dem B. Nicolaus I von Cam-<br>bral in dem Strelt mit seines Bruders Witwe um ein von dem Grafen von Hen-<br>negau berrührendes Lehn den Beweis zugesteht. — Böhmer, Acta imp. 114 nr. 122,<br>3]oct 307 nr. 312. — Stumpf nr. 4064.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Oct.]           | Xanten | weiht den Elekten Alexander von Lüttich zum Biachof. — S. das folgende Regest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  |        | archiepiscopus, bekundet, dass die dem S. Victorstift zu Xanton gebörende Kirche zu Afreden, die jährlich 3 m. zahlet, während der Rest der Zehnten dem Propst zur freien Verfügung stand, darch Propst Theobaid mit der in Folge der schiechten Zeisen, der Wassersnot, der Angarien der Vögte und der Nachlässigkeit der Pröpste mangelleidenden Kellnerei verbunden worden sei. Nach dessen Tode habe Propst Arnold von S. Andress zu (Köni) hin, asi del Propstel noch in seiner Hand stand und er in Italien weilte, um die Kirche gebeten und sie sanch erhalten. Der folgende Propst Birdi habe aber Arnold das dosum altaris veraagt, weehalb dieser vor ihm, als er zu Xanten den Bischof Alexander von Lüttich wellte, Klage geführt habe. Er entscheldet nummehr nach dem Spruch der anwesenden Bischöfe und Prioren, dass die Süfabrüder die Kirche für immer bestitzen und von ihren Einkünften jährlich 3 m. beziehen sollen, während das Debrige der Kellnerei zuflicsse. Kein Propst dürfe die Kirche fürderhin dem Stift entirenden. — Ego Alexander Loediensis ep, abscheipsi, ego i Wernerus Mendensis ep, zubecipsi. — Acta a. dom. inc. milles. centes. escases. excases. excetes. D. die trii de dering a. ibn.; pragis Frederic terto deelmo. preseniban Colonieusis ep. Severini Cunrado. — Or. Kanten, Pfarrarreihv. — Bisterim u. M., Cod. 1 137 nr. 44 ex cop. Xant. — Sloes 306 nr. 311. — Reg.: Fleker, Reinald 140 nr. 112, Philipply Onanbrück. UR. 1 125 nr. 316. E. Philipp v. Onanbrück war am 2. Oct. zu Köin. Vgl. Reg. 822. — Die vorliegende Urknde warde am 17. Nov. 1233 durch E. Helinfelb bestätigt. Binterim u. M., Cod. I 201 nr. 88. wellt das Langhaus der Kirche zu Xanten. — Cleme, Kunstdenkmäler der Rheinwicht der Scheiner der Scheiner der Scheiner der Rheinwicht der Scheiner der Scheiner der Rheinwicht der Scheiner der Scheiner der Rheinwicht der Scheiner d |
|                  |        | proving I 336 nach dem Sammelband von Pels im Pfarrarchiv zu Xanten II f. 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dez. 11          | Köln   | Ilalię archicanceliarius, bekundes, dass der Dompropst Herimann v. Hengebach mit seiner Zustimmung und auf Verlangen des Kapileis die vom Propst zu besetzenden Kirchen der villes Eukelehoven und Razzinga seiner Propstel zu eignem Besitt einverleibt habe, damit dieseibe mit den Einkünften der Kirchen den in der Regei mangelieidenden Pfründen aufheife. — Data Coloniç III ild decembr., a. dom. inc. MCLXV, ind. XIIII, imperante dom. Friedrice Rom. imp. invictissimo, a. regul eins XIIII, imp. vero XI, nostri pontificatus a. I. — Or. Düsseldorf, ebendort Coplar des Domsiths sace. XIV N 9 9 f. 47 nr. 1, Coplar des Domsiths sace. XIV Köln, Stadtarchiv f. 64 nr. 1, Gelenius XX f. 61, Aifter XXIII 362. — Lacombet 1 282 nr 410 ex or. — Kessel, Gesch. d. St. Ratingen 6 nr. 6. — Reg.: Ficker, Rainaid 145 nr. 113, Korth, Ergänzungsheft d. Westd. Zeitschr. III 120 nr. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26               | Aachen | bekundet, dass Graf Dietrich v. Cleve (dilectus amicus noster), von ihm wegen des gegen die Abtel S. Vaast an der Kirche zu Wolfara (Wolferen begangenen Unrechts ermahnt, in Gegenwart des Grafen Philipp v. Flandern (amicus noster) und des ganzen Elofes auf die Stirche zu Gunsten der Abei und zu Handen des Aber zeitige inhabetet ist Kirche für des Grafen Bitten zugestanden, dass der zeitige inhabetet ist Kirche für des Grafen wird in Agulagrani VII kal. Ian. a. dom. inc. MCLXV, ind. XIII, imperante dom. Frederico Rom. imp. inviet., a. regni eins XIIII, imp. XI, pontificatus nostri a. primo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1165             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                         | <ul> <li>Guesnon, Un cartulaire de l'abbaye S. Vaast d'Arras im Bulietin historique et<br/>philologique du comité des travaux histor, et scientifiques, année 1896, Paris 1897,<br/>S. 281 ex copiario sacc. XII.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dez. 29          | Aachen                  | spricht K. Karl den Grossen heilig, nachdem K. Priedricht die Gebelne desselben hate erleben lassen. — Gaufredl dei Iruil prior. Vosiena. chron. M6SS. XXVI 202: 1167. Preterea Fredericus corpas Karoli Magni elevans a terra in capas auraa infinii pretti lapidiban decortaa colicoavit. Extune anetoritate metropolitani Coloniensia Aquisgrani solempnitas de codem cesare augusto orthodoxo sicat de sancto agirur, quae prius feba de diedi defuncto. — Die übrigen gielenkelügen Quelien berichten nichts von einer Mitwirkung Reinalda bel dieser Feier. Dagegen meidete späterhin das Magnum Chron. Belgieum, Pistorius-Strucy. Scriptrer. Germ. 111 208: — Irrig, soweit es von dem Befehl des P. Alexander spricht — Anno domini MCLXVI de volantste et mandato Atexandri papae et omniam cardinalium IV cal. januarii praesente Frederico imperatore et multis praelaits Aquisgrani osas Caroli Magni imperatoris a loco, noi quieverat annia CCCLII cam magna reverentia sunt eievata, et honorifice collocata in feretro argentee pre Reynaldum archiepiscopum Coloniensem et Alexandrum Leodiensem episcopum in multis obiationibus, quas imperator et imperatrix et alii obtulerunt, ubi et canonisatus Carolus et s. confessor dictus est. — Vgl. die Urknade K. Friedrichs I von 1168 Jan. 8 bei Rauschen, Die Legende Karis d. Gr. 154; Giesebrecht V 478 ff., Ficker, Reinald 91 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | ,                       | Intervenient and Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Abtei Bona-spes<br>in seinen Schutz nimmt. — Miraens, Opera dipl. III 347. — Stumpf nr. 4059,<br>830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1166<br>Febr. 19 | Koln                    | enischeidet and den Rat der Prioren den Streit zwischen dem Kapitel und Propse Hngo v. S. Martlengraden zu Köln einer und den Bewöhnern von Wenengeren, Dalebasen, Siberge und Mitelenbeke anderrseits, die auf ein von den Kanoniktern für erschlieben erkläters Privileg EB. Arnold I gestützt behaupten, dem Stift iure pacit jährlich nur 4 Talente Dortmunder Münze pro annona und der Mariengradenkirche neben des Zehnten in villa Aldendorpe 5 Talente Dortmunder Münze pro annona und den Mariengradenkirche neben des Zehnten in villa Aldendorpe 5 Talente Dortmundung von der Auftreiten den Zehnten zu entreiten haben. — Z.: Herfmannus malor prep., Philippus malor dec., Gerardus Bunnensis prep, Symon prep. Geronis, Chursdus prep. s. Severini, Bruno prep. s. Georgii, Nicolaus abb. Sibergensis; Herimannus com. de Saffenberg, advocatus Colon. qeclesiq. Everardus de Altena advoc. Virdinensis ecclesiq. Englibertus com., Tidericus de Honstade, Gerardus advoc. Coloniensis. Hedinricus de Volundistein, Kilchoffus thelouest, Werel subadvoc. Wirdinensis. — Acts in presentia et conensus Hugonis prep., Gerardi dec. et reliquorum canonicorum s. Marie ad gradus, presente donno Adolfo ceneraliti abb. Werdinensi clericique ac ministeralibna cituden geolesiq arch. Leichoffus index. XIII., a. Ayrino ordinationis domni Reinaldi Col., ecclesiq arch. Leichoffus index. XIII., a. Ayrino ordinationis domni Reinaldi Col., ecclesiq arch. Leichoffus index. XIII., a. Ayrino ordinationis domni Reinaldi Col., imp., a. regni eius XV, imp. XII. Data Colonic XI kal. martii. — Or. Dinael dorf. ebendort Copiar v. Werden sacc. XIV B 59½ / I. 32, Gelenias I I. 129, Alfret XX 211. — Lacombiet 1 287 nr. 413 s. or. Kremer, Akad. Beitrige II 229 nr. 23, Niesert, Munster. Urkundensammlung II 216 nr. 48 besieht im Regnet die Urkunde fälischlich auf Cappenberg. — Beg. F. Ficker, Reitald 1450 nr. 115, Erhard II 46 nr. 1926, Gorz II 68 nr. 239, Wauters II 470, Aander-Heyden I 26 nr. 185 |
| • 22             | Paffeneich<br>bei Neuss | bekundet, dass, da die Edeifran Elisabeth v. Randenrode die zwischen ihr und<br>ihrer Schwester, der Gräth Hildegund v. Meire. erfolgte Erbeitung für un-<br>gerecht erklärt habe, nach dem Urteil der Edlen und auf eeinen Befehl von<br>seinem Bevolminkoltigten, Vogt Gerard v. Kolp, mit Zustimmung der Söhne der Elisa-<br>beth eine zweiter Teilung stattgefunden habe. Darnach seien Hildegund die Burg<br>Macre mit dem Ministerialen und sonstigen Zugebörungen sowie die Allode zu<br>Büdreke, Seist, Creinfeit, Barmen, Salsen, Walescheith, Wintre, Wulkerstorp<br>Overmundt unzuk Mosam, Dovern und Genderth augefallen, von deens sie abet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

die 3 letzten Güter zusammen mit den Ministerialen in Barmen und dem Lehn in Brüchen Ihrer Schwester geschenkt habe, nt reconciliatio hec permaneat indissolubilis et diffinltissima, que vulgo dicitur dargsuna; Elisabeth habe die Burg Lithberg mit Ministeriaien und aliem Zubebör sowie die Allode in Steinsale, Steinvurthe, Schetershausen, Zopoldersbrüg und Prumere erhalten. Belderselts sei die Exfestucatio erfolgt. — Testes qui huic divisione intererant: Wilhelmus com. Iuliacensis et frater eius Gerardus, Albertus com. de Norvenich, Everardus com. de Seina, Gozwinus senior de Heimisberg et fillus eius Godefridus, Teodericus de Milendunc et Herimannus de Dicke, Gerhardus de Sneida et fillus Walteri de Hengebag iunior, Reinardus de Stalburg, Gerardus de Mulesfürt, Goderammus de Fridenaldenhoven, Ludewicus de Gindestorp et filius sororis elus Roricus et filius fratris eius Geriael, Reinerus de Cronberg, Gerardus de Randenrode et frater eius Wilielmus, Gerardus advoc. Coioniensis, quem nos vice nostra, ut eldem divisioni Interesset, delegaveramns. Nachdem die Parteien zu Paffeneich b./Neuss vor ihm, dem Grafen Herimann v. Saffenberg und allen Prioren und Edlen des Landes mit Zustimmung der Söhne und Töchter der Elisabeth diese Thellung anerkannt haben, bestätigt er dieselbe. - Testes, qui predicte confessioni earum intererant: Herimannus com. de Saffenberg et omnes prenominati preter ipsos et alii, qui in subscriptione denotati sunt : Theodericus com. de Clivo, Engilbertus com, de Monte, Ludolfus de Dassele, Reinerus de Frudesberg, Godefridus de Erperode, Harpernus de Heipenstein, Cristianus de Wivelenchoven, Richardus de Schidreke. Arnoldus Trostorp, Sibodo de Hoingen, Arnoldus Roggo, Arnoldus de Mere, Giselbertus de Berge, Tidericus de Battenburg, quidam de Brunchurst, Everwinus de Hoize et cognatus eius Bruno Spede, Constantinus de Monte. - Acta a. dom. inc. MCLXVI, ind. XIIII, regnante imp. victor. Roman. Friderico, a. pontif. nostri primo. Data VIII kal. marcii apnd Nussiam. - 1 besiegelte und 1 unbesiegelte Ausfertignug in Düsseldorf, ebendort Copiar des Domstifts saec. XIV B 9 f. 48b nr. 3, ferner Copiar saec. XVI B 93 f. 3, A 23 f. 556, Copiar des Domstifts saec. XIV Köin, Stadtarchiv f. 66 nr. 3, Gelenius I f. 41, Alfter XXX 201. - Das Regest ist nach der besiegelten Ausfertigung hergestellt. - Lacomblet I 285 nr. 414 nach der unbesiegelten Ausfertigung, Acta Sanct. Boll. Febr. I S. 920 ex or., Kremer, Akad. Beiträge II Urk. 227 nr. 22, Fahne, UB. des Geschiechts Spede 13 nr. 1 ex or. - Reg.: Ficker, Relnaid 145 nr. 116, Görz II 68 nr. 240, Korth, Ergänzungsh. der Westd. Zeltschr. III 121 nr. 13, Aander-Heyden I 26 pr. 116

Febr. 22 [Paffeneich] bei Neuss

bekundet, dass die Gräfin Hildegund v. Are, dnm Coloniam secundo ab Italia deo duce remeassemns (1164), durch die Hand ihres damals einzigen Sohnes Herimann zu ihrem, ihres verstorbenen Sohnes Theoderich, Grafen v. Are, und des ganzen Geschiechtes Seelenheil ihre Burg Mere mit den gesammten ihr bei der Erbtheilung zugefalienen Gütern (s. Reg. 832), zahlreichen Ministerialen, Hörigen und allen Nutzniessungen dem Erzstift geschenkt habe, damit auf der Burg ein Frauenkloster nach der Regel des h. Augustin gegründet werde, das der geistlichen Leitung des Propstes Udelricus v. Stelnveld unterstehen solle. Er gesteht mit seinen Prioren dem Kloster die Nntzniessung dieser Besitzungen zu, reservirt aber dem Erzstift gemäss dem Willen der Grafin das domininm über dieselben, die Vogtei des Klosters sowie omnem respectum ministerialinm et omne lus proveniens ex beneficils eorum, bestimmt ferner, dass die Grafin, solange sie lebt, im Genuss des hergewede und der Dienste der Ministerialen bleiben soil, und gestattet schliesslich den letzteren, jederzeit sich oder ihre Güter dem Kloster zu übertragen. — Testes, qui huic interfuerant donationi: Herimaunus prep. maioris ecclesie. Philippus dec. einsd. ecci., Gerardus prep. Bunnensis, Hugo frater eius prep. in Gradibus, Bruno prep. de s. Georgio, Herimannus prep. de Knetsteden, Gernodus prep. de Havenburno, Nicolaus abb. Sigebergensis, Alardns abb. de S. Martino; Herimannus com. de Saffenberg, majoris ecclesie advoc., Adolfus frater eius, Heinricus de Arberg vicecomes, Heinricus com. de Geiren, Wilhelmus com. Iuliacensis. Ülricus com. Arensis, Teodericus com. de Honstaden, Everardus com. de Seina, Englibertus com. de Berge, Heinricus com. de Kuich,

| 1166   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai 2  | Bonn | Gowinus com. de Heimesberg, Gerardus de Muisfâri, Cunradas de Lisepo, Hermannus de Heingebach, Teoderieus et Fioreutius de Kempenloh, Herimannus de Dichem, Engilbertus de Hurneu, Gerardus de Ambere, Rabodo et Constantinus frater cius de Berge, Everwinus de Hoise, Arnoldus vieceomes castri Mere, Herimannus de Werbe, Giselbertus de Berge, Arnoldus de Heilisio; ministeriales a. Petri Gerardus advec. Colonienis, Herimannus de Hieffers, Heinricus de Folmustein, Heinricus de Alpheim, Herimannus camerarius, Herimannus de Heppendorp, Godefridus de Zölpeabo, Gerardus abus de Colonia, Gürardus de Bargele et muiti alli tam ministeriales quam comites et überi. — Acta a. dom. ine. MCLXVI, ind. XIIII. regnante Romanorum imp. Violoriosissimo Friderico, a. ponificatus nostri primo. Data VIII kal. martil apad Nussam. — 2 besiegeite und i undereigele Austertigung in Diusseldorf, beandort Copiar des Domatitis sace. XIV B 97. 41° nr. 2, ferner Copiar sace. XIV B 97. 5, 3, 22 5, 556, Copiar des Domatitis accu. XIV B 97. 41° nr. 2, ferner Copiar sace. XIV B 97. 5, 3, 22 7, 556, Copiar des Domatitis accu. XIV B 97. 41° nr. 2, ferner Copiar sace. XIV B 97. 6, 3, 22 7, 556, Copiar des Domatitis accu. XIV B 97. 41° nr. 2, ferner Copiar sace. XIV B 97. 6, 3, 22 7, 556, Copiar des Domatitis accu. XIV B 97. 41° nr. 2, ferner Copiar sace. XIV B 97. 6, 3, 22 7, 556, Copiar des Domatitis 286 nr. 41° ns. 10° |
| [1166] |      | Jahrbuch I 238, besattigt der Kirche von Boun den von ihm anf Rat der Prioren gelegentlich der Erhebung der h. Cassitas, Fiorentius und Mallusius verliebenen dreitägigen Markt am Tage der Umtragung der gem. Martyrer sowie die Bestimmung des Propstes Gerhard, wonach an dessen Anuiversar die 18 Mark Einkunfte der von ihm erworbenen und dem Stiff geschenken Göter ur Ververnich, Bulgenesbelin, Alesdorp, Zuliengoven, Artstorp, Bergele, Hunephe und Popelstorp an die Katowiker des Stifts, die Priester der Umgebung, einige umleigende Kirchen, für 7 Leuchker, an Bettler und die Hospitaler ausgethellt werden sollen, und verrigt, dass diese und alle burigen zu Almosen bestimmten Ofler wie behaler Vogtregt, dass diese und alle burigen zu Almosen bestimmten Ofler wie behaler Vogtregt, dass diese und alle burigen zu Almosen bestimmten Ofler wie behaler Vogtregt. Auf der Vertregt, dass diese und alle burigen zu Almosen bestimmten Ofler wie behaler Vogtreich der Briderie der Brüchte und den Kapitele der Brüchte der Stadt und Vogtgericht. Er bestätigt dem Stiff ferner alles seit Jahren besesseue Recht innerhalb der Immunität, an den Rottschuten, an der Freibeit seiner Kirchen von Leistungen an Bischof und Dekan, den Bestit der Burg suf dem Drakenveis, die durch Fropst Gerard gekauft und baulich verbessert immer mit der Propstet verbunden bielben solle vorbehaltlich der den Erzbischoffen zu leistenden Treue und Mannschaft, und schliesalich die büsberige Freibeit der 5 maasionarit de Malenbeinen ab omni crastione burgt. Mit schwärzerer Tinte ist nachgetragen: Comprehensum hie intelligatur, quicquid ad predictum speciat einensinam, alve illind sit in Bonna sive in Entenich sive in Dudenstorp sive Riendorp. Testee: Herimanuus maior prep., Philippus dee., Symon s. Gerooting Frep., Conradus s. Severini, Arnotkus s. Andrey. Huge o. Marko, Druno s. Georgi prep., Conradus et Severini, Arnotkus s. Andrey. Huge o. Marko, Druno s. Georgi prep., Conradus et Severini, Arnotkus s. Andrey. Huge o. Barbo, Druno s. Georgi prep. Theodoricus de Ho |

| 1166   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai 31 | Frankfurt | nr. 244, Geagier I 250 nr. 1. Vgl. Tille, Uebersichi S. 132 n. 151. — Die Ur- kunde ist mit dem seit 1166 Febr. 19 nachweibaren Siegel versehen. S\$5. K. Friedrich I beschränkt zum Dank für die grossen Verdienste EB. Reinalds — karissimum principem neuerim Reinoldum s. Colon, ecclesiel venerabliem archi- episcopum universis imperii dielibus in exempianu proponimas, cuius fidem sin- ceram, cuius constanciam invietam, cuius labores immeusos, cuius opera et ser- vitia magnifica in omni necessituti imperii et nostra sepennumero fide oculata perspeximus — das Recht des Kodigs and den Beung der bischofilichem Einktunfe vom Abieben einen Blischofs bis sur Einsetzung seines Nachfulgers für das Kölner vom Abieben einen Blischofs bis zur Einsetzung seines Nachfulgers für das Kölner vom Abieben einen Blischofs bis zur Einsetzung seines Nachfulgers für das Kölner vom Abieben einen Blischofs bis zur Einsetzung seines Nachfulgers für das Kölner vom Abieben einen Blischofs bis zur Einsetzung seines Nachfulgers für das Kölner vom Abieben einen Blischofs bis zur Einsetzung seines Nachfulgers für des Kölner vom Abieben einen Blischofs bis zur Einsetzung seines Nachfulgers für des Kölner vom Abieben einen Blischofs bis zur Einsetzung seines Nachfulgers für des Kölner vom Abieben einen Blischofs bis zur Einsetzung seines Nachfulgers für des Kölner vom Abieben einen Blischofs bis zur Einsetzung bis der Hofstein annus Voldensis abh. Bozerten Lie. — Zi. Herofdus Wirzburgensis ep., Heri- mannus Voldensis abh. Bozerten Lie. — Zi. Herofdus der Besten gene<br>dur Bazzerten der Besten Lieuwerten abh. Philippus dec. maloris geclesie in Colonia, sais abh. Albertus Elewacensis abh, Philippus dec. maloris geclesie in Colonia, para abh. Philippus dec. maloris geclesie in Colonia, sais abh. Philippus dec. maloris geclesie in Colonia, sa |
| (Mai)  |           | Zeuge iu der Urkunde K. Friedrichs I, der das neue Hospital zu Fulda bestätigt<br>und der königlichen Vogtei unterstellt. — Schannat, Hist. Fuld. II 191. — Stumpf<br>nr. 4544.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Juli 5 | Soest     | weiht die Patrocluskirche. — Caiendarium des Patroclusstifts: III nou. iul. dedi-<br>cacio ecclesie s. Patrocil. ligen, Chroniken d. deutschen Stadte XXIV (Soest)<br>S. XXV Note 4. S. auch Reg. 839.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 8    |           | giebt auf deu Rat der Kölner Prioren, Vasallen und Ministerialen und der ganzen Soester familia den bei Soest gelegenen Wald Althois zur Rodaug in Erbyacht, pro mansus für einen an den erzbischöflichen Hof zu zahlenden Zins von 6 solidit Soester Müsse und für ein Zehntgeld von 18 denarif, das er der Patro eluskirche in Soeste tur Einrichtung einer Memorie an dem Tage der von ihm volltogenen Welbe dieser Kirche und eines Anniversars an seinem Todestage schenkt. — Z.: Herimannus maioris ecclesie in Colonis prep. Phylippus dec., Gerhardus Bunnensis, Sifridux Xanctensis, Symon s. Gerenois, Cunradus s. Severini prep., Nycholaus abb. Sigebergeusis, Theodericus abb. Campennis, Gerhardus dec. de Graddbus, Widekindus subdec. maioris eccl., Berthoidus dec. Susaciensis, Johannes mag. scolarum, Cunradus cuatos, Alberrus, Gerhardus et omnes caunonici Sosacienses; com. Evrehardus de Alten, Ladoffus de Monte, Walterus advoc. Sosaciensis, Cunradus et Rabodo de Rudesberg, Heiuricus de Voluntsteine, Gerhardus et Genardus de Alten, Heinrich State de Stelnvarde. Constantinus de Monte, Walterus advoc. Sosaciensis, Cunradus et Rabodo de Rudesberg, Heiuricus de Voluntsteine, Gerhardus davoc. Coloniensis et Herimannus frater eius, Albertus, Timo, Regenbodo et fül eius Daniel et Regenbodo, Marillius et füll eius Regenbodo et Marillius, Bruustenus et Winandus, Hartmodus, Theodericus de Foro et fillus eius Biolo, Radoffus simplex et Lubertus fillus eius, Hecelinus montearius. — Acta Sosaciel ne ecclesia a. Patrocil a. dom. inc. MCIX sexto, octavo idus tellii, ind. XIII., imp. Xi, postuficanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [••]   | [ • ]     | nostri a. primo. — Or. Münster, — Selbertz I 76 nr. 55 ex or. — Reg.; Ficker, Reinaid 146 nr. 122, Aander-Heyden I 27 nr. 121. — Vgl. Bigen in Chroniken der deutschen Stadte XXIV (Soest) S. XXI und XXV nnd Reg. 842. giebt aus Mangel an barem Geld, utpote qui muita in labore ecclessie contra palarimum Conradum expendimes, auf den Rath seiner Prioren, Lehnsleute, Ministrialen und der Soester Höfesfamilie den bisher unbenutzten Wald Broll bei Burgelon an den Ritter Heinwieus de Höthuseu (dilectus noster) gegen einen Zins (census fundl) von nur 6 sol., einen Zehnteu von 18 den und Barzahlung on 28 Mark, um mit diesem Gelde den Moncheu von Ura (Aurach) ein zu Gindebach gelegenes und von den unwohnenden Adligen zu Grande gerichtetes Gut ub bezahleu, das er für das K 51 ner D on stift in usse zaonioformur gekanft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

habe. - Z. der I Ausfertigung: Hermannus maioris ecci. Colon. prep., Philippus dec., Sifridus Xantensis prep., Nykolaus abb. Sibergensis, mag. Iohannes, Conradus cust., Bertoidus dec. et ceteri Sosatienses canonici; com. Otto de Ravensberg et Heinricus frater cius, com. Everhardus de Aiteua et filius eius Arnoldus, Luidolfus de Dasia, Couradus et Rabodo de Ruthenberg, Heinricus de Volmudestene, Heinricus de Alphem, Gerhardus advoc. Colon. et frater eius Hermannus, Waiterus advoc. et filius eius Walterus, Thiemo, Albertus, Regenbodo et filius eius Regenbodo, Hildegerus sculthetus, Brunstenus, Winandus, Marsilius et filli eius Regenbodo et Marsilius, Thiodericus de Lo, Regenbodo de Nutenen, Thiodericus de Thinkere. — Acta a. dom. inc. MCLXVI, ind. XIIII, imperante dom. Friderico Rom. imp. glorioso, a. regni eius XIIII, imp. XI et a. pontificatus nostri I. Die II. Ausfertigung hat zum Theil andere Z.: Herm. m. c. C. prep., Phil. eiusdem ecci. dec., Sifr. Xant. ecci. prep., Gerardus Bunueusis prep., Symon s. Gereonis prep., Cunradus s. Severini prep., Arnoidus s. Andree prep., Hugo s. Marie ad gradus prep., Bruno s. Georgii prep., Hugo s. Gerconis dec., Walterus s. Severini dec., Siffridus s. Cuniberti dec., Englibertus s. Andree dec., Thidericus ss. Apostolorum dec., Gerardus s. Marie ad gradus dec., Herimannus s. Georgii dec.; Herimannus com. de Saffenberg, Heinricus dux de Limburg. Aibertus com. de Molbach, Gozwinus de Heimisberg, Everardus com. de Altana, Engilbertus com. de Monte, Ludoifus de Dassela, Rabodo et Cunradus de Rudenberg.; ministeriales: Gerardus advoc., Heinricus de Volmudesteine, Heinricus de Aipheim, Herimannus camer., Herimannus de Aivetra, Herimannus Coion., Aibreth de Sosaz, Thimo, Hildeger villicus de Sosaiz, Reinbodo, Godescalcus de Padeberg, Marsilius de Sosaz, Brunstein, Thidericus de Dinkere, Reinbodo de Nuteuen, Winant, Hertwich, Ludoifus de Giseke, Edeiricus de Sosaz. - Acta etc. wie in der I. Ausfertigung, aber mit dem Zusatz: in prima synodo presente Aiexandro Leodicensi episcopo, Godefrido Traiectensi ep., Friderico Monasteriensi ep., Philippo Osenbrugensi ep., Wernero Mindensi ep. - Die geistlichen Z. machen es in hohem Grade wahrscheinlich, dass die I. Ausfertigung in Soest erfoigte, während die II. Ausfertigung sicherlich im Anfang des August in Kölu entstand. Vgl. Reg. 839, 845, 846. — 2 Originalausfertigungen Münster. — Seibertz I 79 nr. 57 uach der I. Ausf., Wilmans, Additaments 49 ur. 45ª nach der II. Ausf. - Reg.: Erhard II 46 nr. 1919, Ficker, Rejuald 146 nr 119, Görz II 70 nr. 247, Aander-Heyden I 27 nr. 120. - Vgi. Ilgen, Chroniken der deutschen Stadte XXIV (Soest) S. XXI.

Scort

bekundet, dass von dem seielant seines Hofes Gelmene nur der zwischen der via publica, dem Hofe und der Brücke Svalebrugge gelegene Teil von dem incola habe bebaut werden konnen, während der Rest, buriant genannt, wegen seiner Entiegenheit unbebaut gebiieben und von seinen Vorgängern in 14 Teilen, der mansus zu 4 sol. Zius, in Zeitpacht gegeben worden sel. Er verwandelt nuumehr die Zeitpacht unter Erhöhung des Ziuses auf 9 sol. in Erbpacht. -Z.: Hermannus maioris ecci. prep., Philippus dec., Symon ecci. s. Gereonis et Sifridus Xantensis prep., Nicolaus abb. Siburgensis, mag. Iohannes et Conradus cust., canonici Sosatienses; Ludoifus de Dasle com., Everhardus de Altena com., Otto de Ravensberg, Rudoifus de Steinfurthe, Coustantinus de Moute, Rabodo et Conradus de Ruthenberg, Walterns de Duleberch, Walterns advoc. et filius eius Waiterus, Henricus de Volmestevne, Hermannus Coloniensis terre advoc. in Sosatio, Reiubodo. - Acta Sosatie in eccl. s. Walburgis a. dom. inc. MCLXVI. iud. XIIII, imperante dom. Frederico Rom. imp. invict., a. regni eius XIIII, imp. XI, a. pontificat. nostri primo. — Haeberlin, Analecta medii aevi 219 nr. 1 ex or., das verloren gegangen ist = Seibertz I 71 nr. 54 unvoliständig. - Reg : Ficker, Rainaid 145 ur. 118, Erhard, Reg. II 46 nr. 1918, Aander-Heyden, Elverfeldt I 27 nr. 119. - Ilgen, Chroniken d. deutsch. Städte XXIV (Soest) S. XXI schliesst aus dieser Urkunde auf eine Steigerung der Bodenpreise um Soest, währeud sich die Erhöhung des Zinses doch hinreichend aus der Verwaudiung der Zeitpacht in Erbpacht erkiärt. Die Angabe des Jahres und der Höhe des Erbpachtzinses sind dort zu berichtigen.

| 1166   |      | richtet das Augustinerinnenkloster S. Walburgis zu Soest ein. — Vgl. Selbertz I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aug. 1 | Köln | 111 nr. 80. 842 iässt die Urkunde von 1166 Juli 8 (Reg. 839) von neuem ausfertigen. — Acta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |      | Colonie in ecclesia s. Petri a. dom. inc. MCLXVI in kal. augusti, ind. XIIII, imperante dom. Friderico Romanorum imp. invictissimo, a. regni eiles XIIII, imperante dom. Friderico Romanorum imp. invictissimo, a. regni eiles XIIII, imp. XII, pontificatus nostri a. prino — Z. wie in Reg. 283, uur steht Widekludus subdect vor Gerbards dect. de Gradibus und die Zeugeureihe nach canonici Susacienses lautei: Heremannus de Mulenarhu maioris eccl. advoc., comes Albertus de Mühach, Thiedericus com. de Cleve, com. Everbardus de Allens, Liudiolius de Basie, Rudolius de Sicinvorde, Constantinus de Monte, Walterus advoc. Süsaciensis, Canradus et Rabodo de Ruthenberch, nobiles; ministeriales vero: Heinricus de Volumdestene, Gerhardus advoc. Coloniensis et Herimannus frater eins, Albertus, Thieme, Regenbodo et filli cius Daniel et Regenbodo, Marsillus et filli cius Rudio et Radolfus, Radulfus simplex et Lutbertus fillus cius. — Or. Münster und Sossi, Suadarchiv. — Erhard, Cod. dipl. III 103 nr. 336 ex or., Kindlinger, Münster. Beitzsge II Urk. 196 nr. 32 ex or. — Reg.: Erhard II 40 nr. 1915, Picker, Reinald 146 nr. 123 Andner-Heyden 127 nr. 122. — Wahrmd die Urkunde vom S. Juli dem Patroclassiff übergeben wurde, war diese Ausfertigung für die Bürger von Soest bestümmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •      |      | bekundet, dass Graf Otto v. Ravensberch mit Gemahlin Üda und Sohn Hermans sowie sein Bruder Graf Heinrich mit Zustimmung ihrer Schwester Hadewig, Grafin v. Dale, and doren Sohues Heinrich das predium in Flarshelm mit allen Zugelbörungen dem Kölner Ersatift geschenkt inbun, damit dort durch Fropat Hermans v. Knechusteden den Konnekten stellen der Schwester v. Knechuster und Knechusten v. Knechuster den Schwester der Schwester v. Knechuster und Knechuster v. Kne |
| * 2    |      | beststigt dem S. Gereonsstift zu Köln den unter Mitwirkung des Propstes und der Brüder und mit seiner Zustimmung zurückerworbenen, zur Krinche von Spile, deren fundus dem Stift zusiehe, gehörenden Zehnten zu Spile und Tizene behafs Stiftung eines Anniversars für den verstorbenen Propst Bruno. — Testes hulus rei sunt designati: dom. Alexander Leodiensis et dom. Godefridus Traiectensis episcopi cum ceteris Coloniensis ecclesie suffraganeis, qui presentes fuerunt. Pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

10 Regesten I

| 1166        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | terca Harimannus maior prep., Phillippus dec., Gerardus Bunnensis et Siridius Kantensis prep. et Symon eecl. b. Gereonis prep., Churadus S. Severini prep., Arnoidus a. Andreę prep., Hugo b. Marię ad gradus prep., Hugo ecol. b. Gereonis dec. et Teodrieus de fuilaco et fraum couvestaus. Henricus dux de Limburri et Gerardus frater eius, com. Herimannus de Safimberón maioris eccl. advoc., Wilelmus com. Inilacensis eccl. b. Gereonis advoc., Albertus com. de Molbach, Gozwinus et Herimannus de Hengebach, Gerardus Coloniensis advoc., Henricus de Volumdesten et Henricus de Alpheim, Herimannus de Aultre ministeriales ac preteres omnes fere priores Coloniensis ecclesie ac nobiliores terre. — Datum Colonie IIII non. augusti. a. dom. inc. MCLXVI, ind. XIIII, imperante dom. Friderico Rom. imp. invictissimo, a. regul eius XIIII, imp. XII, pontificatus vero nostri I. — Or. und begianbigte Kopie von 1319 Aug. 16 Dusaeddorf, sebendro Copiar saec. XV B 63%, f. 16 und 106. Copiar (Rotes Bach) f. 11º und 65º Köln, Kirchenarchit von S. Gereon. — Joerres, UB. des Gereonstifa 22 nr. 18 ex copiario. — Vgl. Lacomblet IV 786 nr. 631 Note 2. — Das Regest is nach dem Ortginal hergestells.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aug. 2 Köin | bekundet, dass die Nonneakongrogation in Käningisthorp von dem Köne- Bürger Sigewin einen sam predium Charch gehörenden, von dem Stift b. Maria (im Kapitol) zu Köni icherndrigen Zehnten mit Zeastimmung der Aebtissin Adel- heid, sowie der Kanonichen, Nonnea und Ministerialen Stifts erworben habe- keiten der der Stifts der Stifts erworben habe- nen von je 2 meil 1985 gegen in Maria 1985 gegen — meiner von je 2 meil 1985 gegen — met Aebtissin, 16 meil 1985 gegen in Maria 1985 gegen in |
| . 8         | bestäligt dem Martitiukloster zu Köln diese Besitzungen 1. die von Karoiuv v. Bioingen für 190 Mark Silber gekaufte curis zu Rioingen, 6 manst zu je 60 iornales umfassend. — 2. des Kaufer: Colonie in artio eçel. b. Petri ac nostro Herimannus maioris çeel, nostre preige, Philippas dec., Symon escel. b. Gerosia prep, Arnoidus prep, a. Andree, Hago preig. Marie, in grains, Bruno ereni prep, Arnoidus prep, a. Andree, Hago preig. Marie, in grains, Bruno ereni prep, Arnoidus prep, a. Andree, Hago preig. Marie, in grains, Bruno Gerosia, Widikindas subdee, Godefrien, Social ereni des. Sigefrien gee, b. Kumberti, Engilbertas dec. b. Gefrien, Decentral des Sigefrien des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Reinald von Dassel 1166. 1166 Colon. eccl. priorum ac burgensium et plurimorum insuper honorabilium virorum. Data Colonie VI idus augusti, a. dom. inc. millesimo CLXVI, ind. XIIII, imperante dom. Frederico Rom. imp. invictissimo, a. regni eius XIIII, imp. XI, a. vero pontificatus dom. Reginoldi Colon. archiep. primo. - Or. Düsseldorf. -Lacombiet I 289 nr. 418 ex or. - Reg.: Ficker, Reinald 146 nr. 125, Görz II 70 nr. 248, Aander-Heyden I 28 nr. 124. Aug. 15 Köin bekundet, dass der Freie Reginard v. Kente den dritten Teil des Zehnten zu Hoinkirchin, ein erzbischöfliches Lehen, für 104 Mark Silber dem Abt Nykolaus v. Siegburg verkanft habe, und überträgt denselben nach erfolgter Resignation der Abtei - facta igitur cum majorum ecclesie nostre consulto donatione sollempni. -- Actum est hoc et confirmatum a nobis a. verbi incarnati milles, centes. sexages sexto, ind. quartadecims. — Z.: Herimsnnus prep. maior s. Petri, Philippus maior dec, Gerardus Bunnensis prep., Sigefridus Xanctensis prep., Simon prep. s. Gereonis, Arnoldus prep. s. Andree. Cunradus prep. s. Severini, Bruno prep. s. Gerotiis, Armonus prep. s. Andreg. Cantauas prep. s. Determi, John S. Georgii, Riugo prep. s. Marie in gradibus, Widekint subdee. s. Potri, laid nobiles: Heinricus de Limburg, Herimanna com. de Safenberg advoc. maioris ecclesie, Englibetrus com. de Monte, Theodericus com. de Hostadon. Adelbertus com, de Norvenich, Ludoifus de Dassele, Willeheimus com, de Iuliaco, Everhardus com. de Seina, Herimannus de Hengebach; ministeriales: Gerardus advoc. Colonie et frater eins Herimannus, Heinricus de Volmütsteine, Heinricus de Aipheim, Herimannus camer., Godefridus de Wolkenburg, Richizo de Mûlenheim et fratres eius Herimannus et Antonius, Herimannus de Aivetre, Philippus de Zulpiaco. -Data Colonie octavo decimo kal. septembris, imperante dom. Friderico Rom. imp. invictissimo, a. regni eius quarto decimo, imp. undecimo, a. pontificatas dom. Reinoldi Colon. archiep. primo. — Or. Düsseldorf. — Lacombiet I 290 nr. 419 ex or. - Reg.: Ficker, Reinaid 147 nr. 126, Görz II 71 nr. 249, Wauters II 472, Aander-Heyden I 28 nr. 125. bestätigt die Neuerwerbungen des Abts Nykolaus für die Abtel Siegburg und verbietet ihre Veräusserung, Veriehnung oder die Verwendung ihrer Einkunfte gegen die getroffene Bestimmung. Der Abt erwarb Güter: zu Hanepha von Berta filia Heccionis und Heinricus de Calemante, zu Widowe von Gisilbertus accola Sigebergensis, zu Tivernich von Richwinns de Gerscheid, zu Encena von Winricus ministerialis s. Petri, zu Rüprehterode von Otto comes de Hostaden und dessen Lehnsmann, dem miles Anshelmus, zu Braht und Okerode, zu Vinkenberge von Becelinus Sigebergensis, zu Alpach von dessen Schwester und ihrem Manne Reinoldus, zu Heisterschozzin von Ekebertus de Lomere, zu Wizinkirchin, zu Hanepha, zu Brahtschozzin von Bertrammus ministerialis suus, zu Kercich von Simon de Patterne, zu Unkeibach von den Erben des Constantinus de Orbach senior, zu Brubach von Eberhardus de Steine und Constantinus de Orbach iunor, zu Criechestorp, zu Waldedorp und Vühsnich, zu Geislere von Beceifnus, zu Kessenich von Ingebrandus de Cuchinheim, zu Brubach von comes Everhardus de Seina und von Lûdewicus comes Thûringie, zu Vennehusen von Godefridus de Imbe, zu Speie, zn Wolpenderode von Godeschaleus clerieus, zu Godenghoven, Awich und Dajehusen von Gerhardus de Hachgine nobis cognatione proximus, zu Reginshagin, zu Hanepha von den fratres de Werdina, von Winandus de Nestre, zu Ulpich von Walterus de Rugelant. — Scripta sunt hec et confirmata a nobis a. dominice inc. etc. = Reg. 848. — Z. = Reg. 848. — Or. Düsseidorf, ebendort Copiar sace. XVIII B 119 S. 130. - Lacomblet I 292 nr. 421 ex or. = Saner, Cod. dipi. Nassoicus I 184 nr. 252 fragm., Posse, Urk. der Markgrafen v. Melssen 228 nr. 336 fragm. ex or. — Reg.: Ficker, Reinsid 147 nr. 128, Görz II 71 nr. 249, Aander-Heyden I 28 nr. 127, Dobenecker, Reg. Thnringiae I 57 n. 323.

bekundet, dass Abt Nykolaus v. Siegburg für die Propstei zu Züipich ein predium von 50 ingers in dortiger Flur von Rudolfus de munitione, que dicitur Hart, der dasselbe von seinem Oheim väterlicherseits Harmann v. Kerspenich erworben, für 40 Mark Silber gekauft habe, dass dies der Sitte gemäss durch den Bann des Grafen Ürichs de Are, enius inibi fuit indiciaria potestas, be-

| 140    | Demain von Dassel 1100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1166   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | stätigt sel, sowie dass der Vogt Herimann v. Hengebach und Propst Folewin ; Zülpich in Stellivertetung des Abts das Kaufoljekt entgegengenommen, und de Verkäufer mit seiner Frau Piandria, seinen Brüdern Herimann, Domkanonich z Köln, Arnold, Monasteriensis canonicus und Godefrid. seinen Schwestern Uda un Hadewig mit ihren Gatten Welter v. Rägelant und Albert v. Ulpich und seine Schwestersöhnen Godefrid v. Seivele, Herimann und Godefrid alle Rechte dara aufgelassen hätte. — Acta dom. inc. a. milles, centes. sexages. sexto, im quartadecina. — Z. = Reg. 494.8. hinzukommen: Herimannas oomes de Saffe- berg advoc. inaloris eçed. et fratur eits Adolfa, Ulricus com. de Arv; nach Her mannas de Hengebach: Treodericus de Gladebach, Arnoldus et Rembertas de E de Zulplaco, Reinerna, Iohannes et Godefridas de Robbelin, Godefridas et tiens de Schwevena. Engebrandans de Cuchenheim, Heinricus et Und de Wihrele Volcholdus et Godefridas de Suervena. — Data Colonie etc. = Reg. 848. — O. Büsseldorf, ebendort Coplar sones. XVIII 8 119 8. 9. — Lacombet I 291 ur. 42 ex or. — Reg.: Ficker, Reinald 147 ur. 127, Görz II 71 ur. 249, Wauters 471, Aander-Heyden I 28 nr. 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Koln bestätigt auf Bitten des Abts Hermann die, Besitzungen der Abtei Alten berg auser den in Reg. 637 genannten nocht die curtis Brüche, eine Mühle an der Ariefe mit einem von den Monen von Fassenich (Fosnich) für 29 mark erwot benen predium und eine Mühle an der Wippere; es fehlen: der Hof Wanemal und die von Helnrich v. Gendare eingelötete Zehnten. — Z.: Herinannus mitoria eed. Colon, prep., Füllippas dec., Symon eed. a. Gersonia prep., Gerhardta Bunnenais prep., S. Mridus Analeusis prep., Conradus prep., eed. a. Serverini, Arnoldus prep., s. Andreg. Bruno prep. a. Georgii, Hugo prep. s. Marie, ig graditum Notaus prep., S. Marier, Bruno prep., a. Georgii, Hugo prep. s. Marie, ig graditum Notaus abh. Bitterparisperent dendam sanderin eed. Buddeen, mag. Gerhardta Notaus abh. Bitterparisperent dendam sanderin eed. Buddeen, mag. Gerhardta Notaus abh. Hondens der Gerhardta Frater eins, com. Henricus des Ariens devoe., Henricus dux de Limburch, Gerhardta frater eins, com. Henricus de Gerhardta frater eins, com. Henricus de Gerhardta frater eins een. Everardus de Altin et frater eins een. Englibertus, Ludoftus de Dasie, com. Teoderieus de Hotatinspaper Gerarden advoe., Henricus de Folindeiesten, Herrimanna camer. Googfridus de Wolkinhurch, Bernardus Teletensis, Eikolfus telenearius. — Acta dom. Inc. MCLXVI. ind. XIII, data Colonje imperante dom. Frederic Rom. imp. invictissimo, a. regni eius XIIII, imp. XI, a. vero pontificatus dom Reinold Col. archiper. I. Or. Dasseldorf. — Lacombiet I 294 nr. 423 ex. or. — Reg.: Erhard II 46 nr. 1923, Ficker, Reinald I47 nr. 131, Gers II 71 nr. 218 Ander-Heyden I 27 nr. 118. — Im Original ist die Lücke für das Tagesdatuu nieht ausgefüllt. |
| [1166] | Kg. Heinrich II v. England an EB. Reinald: er habe lange eine Gelegenheit erseint sieh von P. Alexander und seinen trudiosen Kardinalen loszangen, die eich heraus nähmen, den Verräter Thomas, Erzbischof von Kanterbury, zu schützen, and woll deshahl auf den Rat seiner Barrose and des Klerus den Erzbischof von York, de Bischof von London, den Archfidiskon von Politers, Hleard von Luci und Iohans v Oxonis nach Rom senden, um den Papat anfzufordern, ihn von Thomas zu befreie und zu schwören, dass er und seine Nachfolger die connetzdines seinen Obeim König Heinrich unverletzt halten würden. Andermfalls werde er, seine Barose und er Klerus dem Papat den Gelorsam aufsagen, ihn offen bekämpfen und seine Anänger aus dem Lande jagen. Er bite denhalb Reinald (amleum erzissinum) ihm ohne Verzug den Hospitaliter Ernald zu sehlichen, damist er im Namen de Kaisers und Beinalds seinen Boten das Geleit durch das Betels gebe. — Koger de Wendower Forn hist. MOSS. XXVIII 323 zu 1165 (Mastels Paris, hist. Angl MGSS. XXVIII 323 zu 1165 (Mastels Paris, hist. Angl MGSS. XXVIII 323 zu 1165 (Abervaital) eron. Angl. 306S. XXVIII 444 zu 1169, Bonquet, Recuella XVI 255 ort. 66, Harzushein (Concilla III 339), Wasterich, Vias pontif. II 566. — Gisesbrecht V 515 u. VI 457, Ficker, Reinald 101, Reuter Alexander III Bd. II 315.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| [1166]  |        | erhalt auf seine Anfrage, ob dem Verlangen des Königs von England zu entsprechen sel, vom Kalser eine zustlamende Antwort. — Zusatz zu dem Brief des Königs im Codex Vaticanus der ep. s. Thomae bei Bouquet, Recnell XVI 256: Viuls litteris isitis consuluit Colonieusis imperatorem, quid regl Angile sit respondendum. Reseripati imperator, voluntait regls Angile esse annuendum. Quia quanto sollemnins ista flent, si consenserit papa Alexander, tanto maior eius erit confusio. Et forte in occulto per alium Templariam vet Hospitaliarium vet aliquem alium, a quo caveri non possit, rex Angile pro pecunia sua idem obtiueret. Missus Itaque est frater Radniphus (1) Ropitaliarius ad regem Angile, qui nuntila, quos rex ad curiam inittere disponit, ducatum praebuit per terram imperatoris. — Vgl. Giesebrecht V 516 u. VI 457, Picker, Reinald 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Sept.] |        | tritt mit den sichsischen Fürsten, die sieb gegen Herzog Heinrich v. Sachsen zu-<br>sammenschlessen, in Verbindung. — Epist. mag, Girardl Pzellen da Thomann<br>Cant. arch. Bonquet, Recuell XVI 539 nr. 40: Conspiraverunt nune mutit prin-<br>cipum contra dueum Saxoniae, quod tamen imperator pacificare contendit. Col-<br>niensis etlam in partem adversariorum cedit, deficiens a societate, quan cum<br>duce contracerat. — Vgl. Glesebrecht V 513 und VI 456, Ficker, Reinald 97. 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •       |        | Kg, Heinrich II v. England schreibt an Reinald, dass die papstichen Legaten Heinrich von Piss und Wilhelm von Pavia in Frankreich eintreffen würden, um Kirchensteuern zu erheben. — Epist mag. Girardi Puellae ad. Thomam Cantuar. arch. Bouquet, Recueil XVI 539 nr. 40; Serjosit autom rex Angliae domine Coloniae Henricum Pisanum et Willelmum Papleasem in Franciam venturos ad nowas exactiones faciendas, uit undique corradant et contrabant, unde papia Alexander in urbe sustenteur. — Vgl. Giesebrecht V 517, Ficker, Reinald 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [1166]  |        | B. Johann von Salesbury an mag, Girard Puella zu Köln: er solle, wie er bei ER. Reinald etwa vermöge, so auch beim Kaiser im päpatlichen Sinne zu wirken suchen: Ferner möge er EB. Reinald bewegen, dass er sich bei Kg. Heinrich v. England für den vertriebener EB. Thomas von Canterbury verwende. — Bouquet, Recuell XVI 547 nr. 43. — Ueber die Persönlichkeit dieses Girard Puella, eines in England und Frankrich als Rechtsiehrer bekannt gewordenen Mannes, der, um für die Sache des EB. Thomas und des P. Alexander zu wirken, in den Dienst Reinalds getreten war und sein Vertrauen gewonnen hatte, vgl. Glesebrecht V 518 und VI 457, Picker 103, Pruz, Friedr. 1Bd. II 35 ff. und 341 ff., Rester, Alex. III Bd. II 216 ff. Bouquet, Recuell XVI 549 nnd 588. — S546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | [Kōln] | sird, im Begriff nach Italien aufzabrechen, von einem hitzigen Fieber befallen, so- dass sein Auszug vor dem Winter ungewiss erscheint. In dieser Krankhelt ver- spricht er Girard Puella, wenn er nieht nach Italien ziehen würde, möge nus der Kaiser gehen oder nieht, seinen Prieden mit P. Alexander zu machen und und zwar so, wie es Ihm die Cisterzienser, der Köuig von Frankreich und El. Thomas von Canterbury raten würden. Doch solle man die Sache so einrichten, als ob er von seinem Klerus dazu gezwangen werde. — Epist Girardi Puellae (nicht fob. Saresh, vg. Giesebrecht VI 488) ad Thoman Canterb. arch. Bouquer, Recueil XVI 559 nr. 40: Sed et Coloniensie, cum convocatis millitbas accinctus esset and eundum in Italian, arreptus est duplici tertiana et er adeo laborat, ut quasi certum sit, eum ante hiemen ire non posse. Promisti autem mihl in hac aegritudine sua, quod, si jupe in Italiam non iverti, sive imperator iverti sive sion, consilio Cisterciensium et regis Francorum et vestro se committet de fa- clenda pace eum papa Alexandro, et ita proponit ordinare, ut quodammodo co- gatur a clero suo id facere. Istud in confessione vobls scribo, sicut patri et donino, ut sit absonditum penes vos, donce videamus, si res silquem habitura sit effectum. — Vgl. Giesebrecht V519 und VI 458, Fleker, Reinald 104, Reuter. Alexander III Bd. II 219. |
| [1166]  |        | Alexander III Gu. 1210.  Dieberträgt dem Herzog Heinrich v. Limburg als seinem Stellvertreter den ducatus Coloniensis. — Chronica regia ed. Waltz 119: cui imperator citra Renum sua negotia et archiepiscopus Reinaidus ducatum Coloniensem commiserant. — Vgl. Giesebrecht V 521.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

10a Regesten D

| 1166    | Köln | bekundet, dass er das ius fundi der Kirche zu Fredenaldenhoven von dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oet. 5  |      | Abt v. Burtscheld (Burceto), Godramm v. Aldenhoven, Reinold v. Lureke, Herimann v. Sleiden, Walter v. Schilmerke, Teoderich v. Brüche, Albero v. Aldenhoven und ihren Erben gekauft habe; über den Pastor Walter sel in capitulo fratrum snorum entschieden worden, dass er für verschiedeen Nachlassigkeiten die Kirche dem Erzbischof bis zur geleisteten Genugthaung übergeben solle, doch habe der Pastor in Gegenwart der Prioren und der ganzen Kölzer Kirche völlig auf die Kirche verzichtet gegen eine Rente von 13 Mark aus dem erzbischöflichen Hofe zu Mehterne anf Lebenszeit und 1 Jahr nach seinem Tode zur Begleichung seiner Schulden durch die Treuhänder. — Z.: Herimannus maioris eecl, prep. Pallippus dec., Gerardiss Bunnensis prep. Sznos prep. eecl. s. Gerconts, Sifridus prep. Xantensis, prep. s. Severial Conradus, Arnoidus prep. a. Andreg. Bruno prep. S. Georgif, Hungo prep. s. Ameri in gradius, abb. s. Partaleonis Wiemannus, Rübertus abb. Gladebacensis, Nicolaus abb. Sigebergensis, Alardus abb. a. Martini, Erpo abb. Rädensis, Wickeindus subdec. cum tota maiori ecclesis, Weiterus dec. s. Severini, Sifridus dec. s. Cuniberti, Teoderieus dec. bb. Apostolorum, Englibertus dec. s. Andreę, singali cum fratribus suis. — Acta Colonie a. dom. inc. MCLXVI, ind. XIIII, imperante dom. Frederico Rom. impinivitisismin, a. regni eites XIIII, imp. XI, a. vero pontificatus nostri primo. Data Colonie app de. Petrum III non. ectobris. — Or. Dasseldorf, ebendort Copiar des Domstifis saec. XIV B 91. 499 nr. 4. Copiar des Domstifis saec. XIV Kön. Stadt-archiv f. 67 nr. 4, Gelenius IX f. 38, XX f. 63, Alfrex XXIII 279. — Lacombiet I 293 nr. 422 ex or. — Reg. : Ficker, Reinald 147 nr. 129, Korth. Ergänzunger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (11100) |      | heft d. Westd. Zeitschr. III 120 nr. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [1166]  |      | schenkt dem Domstift Einkünfte aus der Kirche zu Vridenaldinhovin. — Keiendarium<br>des Domstifts bei Lacombiet, Archiv 123: contuiti convivales denarios de Vriden-<br>aidinhovin VII marcas et VI solidos et ad iampades VI sol., XII misseles de-<br>narios et II cercos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oct. 5  | Köin | bekmdet, dass laut sicherem Bericht Ell. Friedrich I den Brüdern des Domstifts zu Köln die nach dem kinderlosen Tode des Grafen Adolf, des Vatersbruders von Graf Adolf (v. Saffenberg), an ihn zurückgefallene Lehnsvilla Herpill gegen eine geringe Summe mit allen Freibeiten und Rechen, anch dem der freien Elizu and Absetzung des Vogtes gesehenkt, und dass das Stift später gegen jährliche Zahlung einer Goldmüsse, geen miss. von 30 nammt Kölner Währung den Schutz der Bauern in der villa dem Grafen Theoderich v. Ahr (Hars) übertragen habe, der aber bald darauf Schutzpficht und Rente an den dort begüterten Elden Engelbert weitergab. Da dessen Sohn Reinard nicht im Besitz der väter-Lichn ansprach, so habe der Dompropit Arrold den Schutz seinem Bruder Lüderig (v. Wied) und dann seinem Bruder Burchard überwiesen, ohne ihn damit zu beihenen. Nach dem Tod des letzteren habe er (Reinsid) die Vogtei zugleich mit einem andern Lehn eingesogen. Nunmehr bestätigt er aber, eines besseren belehrt, dem Domstift den freien, vogteilosen Besitz der villa Erpel und weist demaelben für seine Memorie eine vom Erpeler Villiens zu zahlende Rente von 24 sol. an. — Publice acts III non. oncotoris apud ecclesiam D. Petri in presentan nostra congregatis abbatübus, prepositis et prioribus s. Colon. eccl. a. ab inc. salvatoris MCLXVII(s) ind. XIIII. a. vero presultatus nostri secundo, presente autem et teste Hermanno maloris eccl. prep. et Philippo dec. et Gerardo Bannensi prep. et Symone a. Gereonis prep. et Caurado s. Severini prep. et Bruncen s. Georgi prep. et Rungone prep. et Sariq ad gradus et Wichmanno s. Paataleonis abb. et alkarde abb. s. Martuit et Rüberto abb. de Gladebsge at Nicolas abb. Sibergessi et Stolas abb. Sibergessi et Stolas abb. Sibergessi et Stolas Georgia et Stolas Georgia prep. et Sariq ad gradus et Wichmanno s. Georgi prep. et Geurado s. Severini prep. et Stunnon s. Georgi prep. et Geurado s. Severini prep. et Stunnon s. Georgi prep. et Genta Abb. de Gladebsge at Nicolas abb. Sibergessi et Stolas abb. Sibergessi et Sto |

Gemeinden Erpel und Unkel u. ihre Entwickelung im 14. und 15. Jahrh. (Leipzig 1896) 14 f. - Diese wie die beiden folgenden Urkunden tragen die Jahreszshl 1167, obwohl sie zweifellos dem Jahre 1166 angehören, auf das auch bei den zwei ersten die Indiktion XIV hinweist. Alie drei sind, was die Slegelung und die sonstigen ansseren und inneren Merkmale angeht, von durchaus unverdächtiger Echtheit; die Urkunde für das Domstift und die für die Grafen von Ahr sind von derseiben Hand der erzbischöflichen Kanziei geschrieben, die auch die Urkunden Reg. 827, 831, 832, 833 angefertigt hat, während die Urkunde für Dietkirchen von einer unbekannten Hand herrührt. Man kann sich die Eigentümlichkeit der Datirung am ehesten folgendermassen erklären: Die Rechtshandlungen der Urkunden erfolgten am 5. October 1166, so numittelbar vor dem Anfbruch des Erzbischofs nach Italien, dass für die Mnndirung der Koncepte und die Besiegelung der Urkunden keine Zeit mehr übrig blieb. Die Reinschriften wurden nun nach der Abreise Reinalds für die beiden ersten Urkunden in der erzbischöflichen Kanzlei, für die letzte vieileicht in der Kanzlei des Empfängers hergestellt, nm dem Erzbischof zur Beslegelung nachgesandt zu werden. Da diese Nachsendung bei der Unmöglichkeit, während des Winters über die Alpen nach Italien zu gelangen, aber erst im folgenden Jahre geschehen konnte, so gab man den Urknnden die Jahreszahl 1167.

[1166]

verleiht dem Grafengeschiecht von Are, in universa terra nostra vlrium copia et consilii potenția valde ciarescens, für seine treuen Dienste und die Gewährung des Offenrechts [iedecheit] auf den Burgen Are und N\u00e4reberg auf Bitten der zeitigen Lehnsinhaber, des Propstes Gerard v. Bonn, dessen Bruders des Grafen Ulrich und Bruderssohnes Theoderich v. Honstade, das Vorrecht, dass das Lehn und die Burg Are immer vereinigt sein, das Lehn bei Ermangelung von Söhnen auch auf die Tochter, bei Ermangelung dieser auf den Erben der Burg übergehen solle. — Acta a. dom. inc. MCLXVII, ind. XIIII, regnante Friderico Rom. lmp., a. presulatus nostri secundo. - Z.: Herimannus in Coionia maior prep., Philippus maior. dec., Sifridus Sanctensis prep., Symon s. Gereonis prep., Cunradas s. Severiui prep., Radolfus s. Kaniberti prep., Arnoldus s. Andree prep., Theodericus ss. Apostolorum prep., Hugo prep. s. Marie in gradibus, Bruno s. Georgii prep., Wichmanns abb. s. Pantaleonis, Nicolans abb. Sibergensis; Heinricus de Lintburg, Heinricus com, de Gelre, Herimannus com, de Saffenberg, Wilielmus com. de Iuleke, Engelbertus com. de Monte, Everardus com. de Altena, Theodericus com. de Clivo, Aibertus com. de Molbach, Reinerus de Crichenbeche, Ludolfus de Dassie. Theodericus de Milendanc. Relaerus de Froisberch. Gerardus de Blankenheim, Heinricus Arebergensis, Herimannus de Hengebach, Adolfus de Giadebach, Constantinus de Monte, Gerardns de Mulesfurt, Herimannus de Dicke, Gerardus de Randenrode, Harpernns de Heipenstein, Gerardus in Colonia advoc., Heinrichs de Volmudesteine, Heinrichs de Alpheim, Godefridus de Wolkeburg, Herimannus camer., Herimannus de Aivetra, Bernardus de Dûze, Herimannus et Richezo de Mulenheim, Thimo de Susaz, Cunradus de Wischele, Eckebertus de Nnisa, Heinricus de Kempene, Philippus de Tolpeto, Theodericus de Nersdan, Aibertus de Sasaz, Karoius thelonear., Richolphus thelonear., Gerardus subadvoc. et frater eins Theodericus, Herimannus vicecomes, Emundus, Marginannus Lenibechin, Gerardus niger, Ludewicus de Mimbernesloche, Heinricus de Linda, Heinricus filius Herimanni Razonis, Albero de s. Cecilia et frater eius Hupertus. — Or. Düsseldorf; litere deutsche Uebersetzung, Copie saec. XVII Köln, Stadtarchiv. - Lacomblet IV 780 nr. 631 ex or., Günther I 385 nr. 182 fehlerhaft. - Reg.: Görz II 73 nr. 255 zu 1166, Wauters II S. 484, Sioet I 316 nr. 320, - Vgi. über die Datirung Reg. 861.

verbietet jede Aenderung an dem von ihm reformirten Zustand des Nonnenklossers Diet-krera bezüglich des gemeinsamen Lebens, der Klaunur und Einfachheit in der Kleidung, bestätigt dem Klöster den Besitz der vom erzbischöflichen Hofe gegen 4 inrales besseren Aekerlandes, gen. Haveracker, eingetauschten Mühle am Bonner Bach, und untersagt die Entfremdung oder Verlehnung des durch die Aeltissin Ermendrude mit sehner Hülfe dem Konvent wiederenvorbenen Be-

| 1166          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | sitzes, uamilch des Zehnteu von 20 sol. zu Cottingen, des gegen 20 iurnales grossen Saliandes in Bonn, der Weinberg ein Ürvere, des Zinses von einem Manas zu Langele, sowie von Gütern zu Bischoven, Antwire, Waldorp und Biverne.— Acta a. dom. inc. mill. CLXVII, ind. VIII (j.) regnante Frid. Rom. imp. — Or. Düsseldorf, ebendort Coplar saec. XVIII B 84 f. 9. — Günther I 383 ur. 181.— Reg.: Ficker, Relnaid 146 nr. 121 zu 1166, Görz II 71 nr. 250 zu 1166, Waa- ters 11 S. 484. — In der Buile Califut II von 1174—77 (Günther I 424 ur. 197), die diese Urkunde erwähnt, werden auch noch decime de villa Sethema als vom  Erzbischof bestätigt aufgeführt. S. auch die Bestätigung durch EE. Philipp 1174  Lacombiet, Archiv II 303. — Vgl. über die Dattung Reg. 861. — 863 |
| [1166]        | schenkt der Grafin Hildegund von Meer, der Stifterin des Klosters Meer, Beilquien der hh. Felix und Nabor. — Gelenius, De admir. magn. Coloulae 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1164<br>—1166 | stiftet [für die Domkirche] 10 Mark zur Peier des Epiphaniasfestes und ebensoviel zur Spende an die Armen am grünen Donnerstag. Ferner bestimmt er, dass die Oktave der Himmeifisht Mariae festlich begangen werde. — Cat. arch. Col. I und II MGSS, XXIV 343 (Cat. III a. a. 0. 351), Levoldt cat. a. a. 0. 361) decem marcas ad agendam epiphanle festum instituti, totidemque in cena domini ad solaciam pauperum addidit. Octavam assumptionis beate Marie (Cat. III per octo dies) celebrari Indixit. 865                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,             | erwirbt von Graf [Heinrich] v. Arasberg die Barg Arasberg, die Bfoe Wedischuses<br>mit allen Zugehorungen, Wieke, Pirreculo, Ginnache, Maraveida, Henchenbusen,<br>Sertivelde und Amewic et quibiquid ad uasa proprios tant temporis habebat.—<br>Verzeichnis der Güterrewrebungen EB. Philipps, Korth, Mittheliungen aus dem<br>Kölner Stadtarchiv XII 59 nr. 18. Das zu Münster bernhende Verzeichnis sagr.<br>dass für das Allod Arasberg 150 Mark gezahlt selen. Vogl. Reg. 809, 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,             | <ul> <li>crwirbt von Graf Heinrich [v. Arnsberg] die Burg Althena für 1220 Mark und giebt<br/>sie demselben zu Lehen. — Verzeichnis der Gütererwerbungen EB. Philipps, Korth.<br/>Mitthellungen aus dem Kohner Stadtarchiv XII 69 nr. 19.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -1166         | veranlasst B. Werner von Minden, einen der dertigen Kirche entrissenen Hof zu Retersdorp wieder einzulösen. — S. Reg. z. J. 1172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,             | schenkt der Kirche zu Miste den Zehnten von Gütern zu Hesterlith, Boleuloh, Elverlith und Budighstruckh. — Vgl. Reg. d. d. 1191 Sept. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •             | <ul> <li>stellt auf die Beschwerde der Aebtissin Hitceke von Villeh nach Vorlegung der<br/>königlichen Privilegien die Bedrückungen des gewählten Vogtes, Grafen Albert<br/>v. Molbach, ab. — S. Reg. d. d. 1182 Sept. 10.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | investirt den von den Kanonikern gewählten Propst Bernard von S. Patrocius zu Soest. — S. Reg. z. J. 1196, Seibertz I 145 nr. 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Godescalcus de Padberg und seine Frsn Ludigardis resigniren EB. Rainald ein Lehn<br>zum Zweck der Uebertragung an das Kloster Flechtorf und tragen dem Erzstift<br>dafür andere Grundstdeke zu Lehn auf. — Vgl. Beg. 914.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •             | gestattet, dass sich Kanoniker des Domstifts zu Köln bei Neuss klösterlich nieder lassen. — Ann. Novesienses, Martene et Durand, Collectio ampl. IV 564. Vgl. anch Reg. z. J. 1181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,             | schenkt dem S. Gereonstift zu Köln die Kirche zu Aldenhoven. — Memorienbuch von S. Gereon, Lacombiet, Archiv III 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •             | schenkt ein von dem Grafen Hermann von Mielenarken eingelöstes Lehen zu Lechen nich dem Domestift in Köln zur Errichtung einer Memorier für sich. — S. Uzk. EB. Philipps von 1167—91, Lacombiet 1 370 nr. 531: benignissimus pater dem uss Reinaidua Coloniensis archiepiscopus, quanvis diebon auf presultatus temporia angustia coartatus sacrosanete ecclesie et sacratissimi Romani imperii servitif frequenter, immo vero incesantero occupatus, maximals et fere cotditanis expensi ingiter, si fieri posset, exiaustus domum tamen del commissam sibl sanetam Coloniensem ecclesiam vigili custodia observavit, ampliavit et quasi bonus pater fillo successori in quibuscunque potuti paterne caritatis sollicitudine providere pie et prudenter in ommibus curavit.               |

| 1166            |              | lässt ein wunderthätiges Marienbild in den Dom überführen. — Ioh. Wilmil Rerum<br>Colon. libri quinqne 11I S. 54, Msc. im Kölner Stadtarchiv. 876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠               |              | verielit den Münzerhausgenossen zu Köln gewisse Rechte. — S. Urk. EB. Heinrichs I von 1225 und EB. Conrads von 1238 März, 1238 Mai 26 und 1244 Juli 19.<br>Quellen II nr. 90, 175, 180, 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •               |              | gründet die Bruderschaft der Kölner Pfarrer (fraternitas plebanorum) und wird ihr<br>Migilled. – Archivinventar der Fraternitat im Kölner Stadtarchiv f. 39; vgl. H.<br>Kelleter, Zur Geselichte des Kölner Stadtpfarrsystems im Mittelalter in Beiträge<br>z. Gesch. Kölns und der Rheinlande (Mevissenfeatschrift) 1895 8. 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠               |              | stiftet der Abtel Gladbach eine Rente von 1 Mark zu seiner Memorie. — Verbrü-<br>derungs- und Totenbuch der Abtel Gladbach, Zeitschr. des Aachen. Geschichts-<br>vereins II 241.  879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •               |              | Der [Abt von Grafschaft] an [EB. Reinsid]: er wisse seit langem, dass ihm die Anschuldigangen seiner Feinde das Zatrauen Reinsids geraub hätten. Obgleich unschuldig lege er sein Amt freiwillig nieder. — Martene et Durand, Coll. ampl. 1 856 zu c. 1160. Vgl. P. W. E. Roth, Handschriften zn Darmstadt lu Annalen d. hist. V. f. d. Niederviein LX11 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |              | will Ekbert, den späteren Abt von Schönau, an die Spitze einer grossen Kirche<br>stellen. Dieser schlägt das Angebot aber aus. — Vila Ekeberti. Neues Archiv<br>XI 452: malorie edusdam ecclesie digintatem, ad enins curam ab archiepiscopo<br>Coloniense et episcopo Traiectense accersiebatur, refutavit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1166<br>Oet. 31 | Ivrea        | langt, nachdem er [den grossen S. Bernhard] überstiegen hat, mit 100 gepanzerten Rittern in Jvrea an und ellt von dort dem durch das Etsaktal herranzlehenden Kaiser entgegen. — Chron. regla ed. Waitz 116: Nee mora Reinoldus episcopus tam a clero quam a populo Colonienis accepts illeentla enn eentum loricatis milithus ante egressum imperatoris persona san rebusque omnibas salva transalpinavit et in vigilia omnibam sanctorum usque Ypoream pervenit. Indeque domno imperatori, qui ex aitera parte per valiem advenit Tridentinam, quantocius occurrit. — Gesta abb. Trud. cont. II MGSB. X. 350: et Alexander Leodiensis antistes cam ceteris imperii proceribns. — Vgl. Glesebrecht V 519, Ficker, Reinald 105. |
| 1166<br>[Ende]  | Lodi         | ist auf dem Reichstag und bei dem Wortwechsel der Genuesischen und Pisanischen Gesandten zugegen. Er räth dem Kaiser, zu gestation, dass der Streit dernelben durch ein Kampfgericht entschieden werde. Doch kommt es nicht dazu, vielmehr beschlitest der Reichstag, dass zur Beliegung der Streitigkeiten EB. Reinald useh Genua und EB. Christian von Mainz nach Plas entsendt werden sollen. — Oberti Annal. Ianuae MGSS. XVIII 73. — Vgl. Glesebrecht V 527 und VI 459, Picker, Reinald Ids.                                                                                                                                                                                                                               |
| 1167<br>Jan. 23 | bei Piacenza | K. Friedrich I schenkt dem Reiner de Ricasolis die nach dem Spruch der Erzbischöfe von Koln und Mainz eingezogenen G\u00e4rer des Warenlottus. — Schunk, Beitr\u00e4ge z. Mainzer Geschichte Ill 17. — Stampf nr. 4079. Vgl. Ficker, Forschungen zur Reiche und Rechtsgeschichte Italiens II 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | N. Genua     | verhandelt mit den Markgrafen v. Gavl. — S. Reg. 886. Dass Reinsid vorher zn<br>Maregno, wohin er die Markgrafen vorgeiaden hatte, auch wirklich gewesen ist,<br>wie Giesebrecht V 528 annimut, gelt nicht aus der Urkunde Reg. 886 hervor.<br>885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Febr. 13        | Genna        | totius Ytalie archicanceilarius, bekundet, dass et in besonderen Auftrag des Kaisers die Markgrafen von Gavi Guillelmus Sarracenus und dessen Bruder nach Marincum (Marcyno) vorgeladen habe, damit sie den Genuesen wegen der Burg Palodi Genughunug leisteten, deren sie sich bemachtigt hätten, obwohl sie vom Kaiser den Genuesen zu Lehen gegeben sei, dass er aber auf Bitten der Markgrafen den Termin hinausgeschoben und bei einer Zusammenkunft zu Gavi das Versprechen erhalten habe, dass sie sein Verlangen erfüllen würden. Er habe sie nummehr durch Tedisius de Pontecorno, Alberna de Grondons und Ruffnus de Valentia zur Erfüllung ihres Wortes nach Genna beschieden und ihnen zu                           |

| 1167           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        | sichercm Geleit den Konsul Corsus und den Grimaidus entgegengesandt. Doch seien sie nicht erschlenen. Darum belege er sie und ihre Hieffershelfer mit det Acht und lasse den Kapellan Conrad schwören, dass der Kaiser diese Acchtung bestätigen werde. Er seibst wolle den Kaiser veranlassen, dass er der Stadt Pavia, den Markgrafen de Guastis, de Ponzone, de Bosco, Malaspine und dem Grafen Geveral befehle, die Genuesen gegen die Markgrafen v. Gavi zu unterstützen, und dem Markgrafen Guilleimus Montisferrati verbiete, den letzteren zu helfen, bis sie die Burg Falodi den Genuesen zurückgegeben hätten. — Actum Ianue in publica concione. — Testes: marchio Opizo Malaspina, Opizo Boccafoliis, isembelle den Genuesen der Bernelle den Genuesen der Stadt der Sta |
| März<br>Anfang | Immola | Während der Kaiser gegen Ankona zieht, sendet er Reinald, den Eiekten Christian von Mainz, den Kansier Philipp und den Notar Heinrich nach Rom voraus, um dem Hauptbeer den Weg zu bahnen und Geld für die Söldner zusammenzubringen. Christian wendet sich nach Genna, Reinald nach Pisa. – Vinc. Prag. Ann. MGSS. XVII 683: His Immoiae del gratia expietis Imperator Regnaidum Colonlensem, Kristanum Maguntium, Philippun cancellarium, Heinricum notarina cum plurina militia et Brabantinis, quos milie quingentos habebat. versus Romain ad preparandam exercitibus suis viam dirigit. Qui tamquam piscatores optimi domini per Lonburdiam rete auum extendentes, Maguntinus usque Genuam, Colonlensis usque Plaam, imperiales civitates martitimas, inde per totam Tusciam usque Romain innummerabilem predam marcarum ad stipendia militum ceperunt. Inde Regnaidus Colonlensis precucurix Kristianum Maguntinum, et prior cum suis exercitibus Colonlensis precucurix Kristianum Maguntinum, et prior cum suis exercitibus Colonlensis precucurix Kristianum Maguntinum, et prior cum suis exercitibus Colonlensis precucurix Kristianum Maguntinum, et prior cum suis exercitibus colonlensis precucurix Kristianum Maguntinum, et prior cum suis exercitibus production. Prop. Miss. Natur. 17. – Ann. Laub. MGSS. V.24. – Ann. Stad. MGSS. XXI 35. — Hern. Chron. Stat. MGSS. XXI 35. — Burch. et Cuorr. Chron. Ursp. MGSS. XXIII 355. — Giesebrecht V. 525. Stat. 195. — Giesebrecht V. 525. S |
| . 8            | Piea   | trifft in Plaa ein und verweilt dort acht Tage. Er lässt einen Kapelian des Kaisers schwören, dass der letstere im kommenden Sommer einen Heerezsug gegen Bon, Apullen, Sicillen und Calabrien unternehmen werde, wogegen die Plasnischen Konstun geioben, den Kaiser hierbei zu unterstützen, sowie P. Paschal III anzueerkennen und, wenn EB. Vilanus von Pisa nicht ein gleiches thee, denselhen nicht aufzunehmen, vielmehr einen neuen zu erwählen und von P. Paschal weihen zu iassen. Reinald sucht ferner die Streitigkeiten zwischen Pisa und Lucza betzuigen. Entgogen dem Beschiuss des Keichstag von Lodi dringt er dagegen uteint auf die Preilasaung der Genuesischen Gefangenen, nach Ansicht der Genuesischen Quelle, weil er bestochen worden sei. — Ann. Plaani MGSS XIX 255: 1168 ind. XV imperator Fredericus Rainaldum cancellarium et archiepiscopum Coloniensem Pisas direkti, duem Pisani 8 idas martil honorifice receperunt et per octo dies eum tenucrunt; qui in Pisanorum pariamento fecit iurare quendam capellanum imperatoris, felicem exercitum ab imperatore faciendum in proxima ventura estate versus Rollan, Sicilliam et Calabriam, nial iutoi impedimento remanerit. Postex ever Pisanorum consules eius precepto exercitum in proxima wentura estate versus Rallan, Sicilliam et Calabriam, alla et et beligsbesopum Maghenhum vel hiato impedimento remanerit. Preterea Idem consules papam Pasqualem pro catiolico tenere et ei tanquam catabolico obedirp et omnes ciericos Plaane urbis idem facere lurare et archiepiscopum Villanum non recipere, nisi iamdieto pape obedire volucrit et archiepiscopum Villanum non recipere isi iamdieto pape obedire volucrit et archiepiscopum Villanum non recipere, nisi iamdieto pape obedire volucrit et archiepiscopum Villanum non recipere, nisi iamdieto pape obedire volucrit et archiepiscopum Villanum vel hina facere lurare et archiepiscopum Villanum vel hina facere lurare et archiepiscopum Villanum vel monerari venturo proximo die                                                                                       |

| 1167    | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                     | papa catholico tenere sacrosanctis evangellis tactis firmiter promisers. — Breviarium Pis. hist. Muratori, Script. Ital. VI 179. — Obertl Ann. MGSS. XVIII 73: Iyit quidem prefatus Rainaidus archicanacellarius Pisis, sed nescitur, prece an peccunia fuerit labefactus, vocem non exandivit imperalem. — Ans der Stelle in der Vita Alexandri III bei Watterich, Vitac pontificum II 402: "Porro eiusdem Imperatoris barbaries, quam in Tusciam destinaverat, propter dissensiones et gererras, quae inter Pisanos et Lucenses emerscraut, ita universos perterruit et imperiali dominio subligaviti, quod in orbe Romano fere unitus reperiebatur, qui resistere imperialibus insais auderet" schliesem Picker, Reiuaid 107, Pruz, Friedrich I Bil. II 51 und Gieschrecht V 535 und VI 464, dass Reinaid einen Streit zwischen Pisa und Lucca beigelget habe berw. Iltu beizuiegen sich bemüth habe. — Vgl. auch Picker, Forschungen zur Reichs und Rechtsgesch. Italieus IV 185 Note.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| April 8 | Viterbo             | empfingt mit P. Paschal III den neugewählten Erzbischof von Pisa, der am 8. April zum Priester, am 10. zum Bischof geweiht wird. — Ann. Pisani MGSS. XIX 2955: Plsanorum consules preceptis imperatoris et pape Pasqualis obedientes Benencasam canonicum s. Marie maloris ecclesel in archieplscopum honorifico Etal. Aprills elegerunt, qui ad predictum antistlum cum duobus consulbus sell. Benetto et Guidone Galll et sapientibus clericis et laleis honorifice perrexit; quem venerabilis Pasqualis cum cancelarlor et cardinalbus gloriose receptic dienque sabbato sancto sacerdoil digultatem donavit et die lune proximiori post pasca la archiepiscopum consecravit. — Giesebrecht V 555.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . 2     | 7 San Quirico       | befreit die um das Kaisertum verdiente Stadt Sleua, die er auf seinem Zuge nach Rom berthri habe, von der Telinahum am Heerzug, da sie ausser dem fodrum der Diöcese und Grafschaft noch 1300 g gezahlt habe, und bestätigt ihr im Nameu des Kaisers und seinem teigenen alles, was ihr Graf Gulid Werra in Podid Boniel und Ranucius de Stagio und die Söhne des Soarce vom Monte Agutulo gegeben hatten. — Z.: Petrus abb. Eberdeunensis de S. Crue, nag. Iohannes prep., mag. Iohannes Sosatiensis, Teodericus com. de Are, Constantiuus marescale., Arnoldus Cnickeman, Everardus de Ambre, Gerardus advoc. Coloniensis, Consideratus consul Senensis, Guldo Marcacoti, Fortebracius Maiavolti, Rolandus index, Aldebrandinas Ioseph, Petrus Passini. — Acta a. dom. inc. MCLXVII, ind. XV, imperante d. Frederico Rom. inp. invict., a. regni cius XV, imp. XII. Data apad s. Quiricum V kal. madil. — Or. Siena. Staatsarchiv. — Bölmer, Acta 818 nr. 1130 ex or. — Reg.: Ficker, Reinaid 147 nr. 133, Aander-Heydeu 1 28 ur. 128. Vgl. Glug. Tommasi. Hist. di Siena 1 146, Ficker, Forschungen 11 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mai 1   | S Civita<br>Vecchia | erobert nacii vorausgegangener Belagerung mit Hilfe von 8 pisanischen Galeeren Civita Veccilia. Auf Wunsch der Pisanier schenkt er der Besatzung das Lebeu. — Ann. Pisani MGSS. XIX 256; Reinsidus cancellarius veraus Civitateu Veteren profectus est canque rebellem cum ingendi exercitu obsedit, in qua erat Petrus Lato, ininicus Imperil, cum 40 Romanis. Qaam cum minime capere potuisset, nuncios suos ad Pisanorum consules, ut el cum 4 galeia axilium festinanter Impenderent, direxit. Consules itaque desiderium iamdicti cancellarii adimplere cupientes 8 galeas cum Guidone de Mercato consule in eius aditorium direxerunt. Cumque predicte galee iamdicte Civitati Veteri spiiculissent, statim pre timore Pisanorum predicto consull et cancellario se reddiderunt. Cancellarius itaque amore predictel Pisanorum consulis Petro Lato et ceteria, qui cum eo erant, Romanis vitani donavit, veruntamen cos in custodia retinuit; incolas antem predicte Civitatia Veteris salvos in personis et rebus, ad honorem et fidellitatem imperatoris atupe Pisanorum elusdem consulis amore sua pietate diunist. De quo facto Pisani ab Imperatore et cancellario magnam iaudem et lonorem habuerunt. Hoc fuit in mense madio 15 kal. junil. Deinde cum triumpho et honore stque victoria usque Tosculanum perrexit. — Breviar. Pisan. hist. Muratori. Script. Ital. VI 179. — Giesebrech V. 535 f., Picker, Reinald 108. |
|         | bei Tusculum        | hat einen Kampf mit den Römern, iu dem er 3 Mann verliert. — 8. Reg. 895 und<br>Anu. Camerac. MGSS. XVI 539 mit nicht sehr zuverlässigem Bericht. — Vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

1167

Alexandri III Watterick, Vitae pont, II 404. - Giesebrecht V 537 und VI 464.

Mai 29 beiTuscuium Als die Römer am 27. Mai mit einem mächtigen Heere, dessen Stärke nach den niedrigsten Angaben 30000 Manu betrug, wieder aus, der Stadt rücken, zieht sich Reinald mit seinen wenigen Rittera hinter die schützenden Mauern von Tusculum zurück. Der Feind folgt ihm und schlägt am Pfingstsonntag (28. Mai) sein Lager am Fuss der Anhöhe von Tusculum anf. Doch sehon am nächsten Tage erscheint EB. Christian von Mainz mit seinen Rittern und den Brabantinischen Söldnern zum Entsatz der Stadt. Aber sein Heer ist nicht viel mehr als tausend Mann stark und erschöpft von dem langen Marsche. Solches erkennend gehen die Römer sofort zum Angriff über und durchbrechen die Reihen der Brabanzonen, sodass diese sich zur Flucht weuden. In diesem entscheiden den Angenbiick stürzt sich Relnaid mit 140 kölnischen Rittern und den Tusculanern auf die Römer und wirft sie in unerwartetem, aber mächtigen Ansturm bis an ihr Lager zurück. Anch die Brabanzonen schöpfen wieder Mnt und geben gegen den Felnd vor. Noch einmal jedoch fassen die Römer festen Fuss und suchen in erneutem Angriff mit ihrer Uebermacht die Deutschen zu erdrücken. Da ergreifen EB. Christian und Reinald seibst die Fahnen und stürmen an der Spitze der Deutschen so heftig gegen den Feind an, dass derseibe ius Wanken geräth und bald in wilder Flucht das Weite sucht. Viele tausend Römer müssen ihr Leben lassen oder werden gefangen, und nur mit den Unglückstagen von Cannae weiss man in Rom diese ungeheure Niederiage zu vergielchen. - Vgi. die Briefe Reinalds an die Kölner und Lütticher Reg, 895 u. 898. - Chron, regia ed. Waitz 117: Interim lilustrissimus presui Reinaldus Tusciae partes adiit et deiu Tuscuianum intravit; iili enim adhuc imperatori fideles erant. Quo audito Romani contractis copils ferme ad 42 milia in vigilia pentecostes, 6. videlicet kalendas junil, sata et vineas Tuscuisnorum vastare ceperunt et Reinoidum episcopum obsidione artare. Ipse autem ob reverentiam sacrae diel intra muros se continuit. et quoniam tantam muititudinem armatorum nonnisi auxilio deitatis cum tam paucis militibus evadere posset. Non enim pius quam 140 milites habebat. Itaque secunda feria pentecostes Christianus episcopus Moguntinus et Philippus canceliarius imperatoris cum 500 fere sariantibus per longam et arduam viam fessi ad auxilium Reinoldo venerunt et castra iuxta Tusculanum metati sunt. Nec mora, Romani eos invadientes terga dare compnierunt. Quo viso Reinoldus spem saiutis habens in domino suos breviter allocutus andacter erupit portis. Romanos cum nimia virtute et constantia invasit, prostravit, fugavit. Cesa sunt in eo prociio passim per agros novem milia Romanorum. 5 milia capta pluresque referentur esse, quos impetus fugientium attrivit, quam quos giadius consumpsit. Computatatum est enim postea a Romanis de 42 milibus vix duo milia in Urbem redisse (Cronica presulum Col., Annalen IV 199). - Anonymi Laudens. cont. MGSS. XVIII 652: Cum vero utraque acles in campis apertis fuit atque bene una pars alteram prospexit vexilis levatis signoune dato ac maximo ciamore hine indelevato acriter se invadunt fortiterque pugnant, et ab utraque parte mniti vuinerantur multique mortui corrunnt. Sed quia Romani ultra viginti tantum fuerant, quam adversaril corum essent, impetum magnum super Teutonicos fecere. Tentonici antem, quia paucissimi fuerant, versus illos pre multitudine illorum vix sustinere potuerunt; sed tamen acriter se defendentes, viriliter steterunt. Archiepiscopus namque et cancellarius allique etiam principes, qui secum aderant, hoc videntes, valde perterriti fuere; sed tamen lusi scientes et videntes, se aliter evadere non posse, nisi iter ferro aperirent, ipsemet archiepiscopus et cancellarius vexellum in manu accipiens signoque dato maximis vocibus cantum Teutonicum. quem in bello Teutonici dicunt, videlicet Christns qui natus et cetera, omnes letantes acriter super Romanos irrucruut. Romanorum igitur muititudine perterrita, quia ipsi Romani impetum corum non potuerunt sustinere, equites Romanorum pedites ipsorum in campo deserentes fugere ceperunt. Pedites namque cum viderunt equites suos se in campo deserere se prout poterant longe ab eis fugere - tum quia forte iustitiam non habebant tum etiam quia, postquam in campo

1167

excunt, non sicut sni majores fecere faciunt, imo villssimi sunt, tum etiam, quia Tentonicos magis timebant, quam timerent alios - domino divinum miraculum ibi faciente terga verterunt. Supra quos Teutonici atque Braibenzones ceterique principes viriliter irruentes acriterque eos persequentes, sient mihi ab ipsis Romanis postea in veritate rejatum est, nitra duo milia ex ipsis Romanis interfecti anut: majorem vero partem ipsorum Braibenzones interfecerant. Insuperone etiam pins de tribus milie ipsorum Romanorum inter equites et pedites capti fuerunt. Ouos omnes ad civitatem Viterbe vinctos duxere ibique omnes in carcerem detruderunt. — Vita Aiexandri III Watterich II 404 f. — Vinc. Prag. ann. MGSS. XVII 683: Inde Regnaldus Coloniensis precucurrit Kristanum Maguntinum et prior cum suis exercitibns Tuscuiannm venlt, civitatem optimam per unam rastam ultra Romam. Romani cos venire audientes: Bene habeat, inquiunt, imperator, quod duos presbiteros suos et diaconos ad cantandam Romanis missam direxit. Veniant, veniant, cantent, sed aliter eis ad cantandnm transponemus ordinetn. Hoc mode deridebant eos. - Oberti Ann. MGSS. XVIII 74. - Gotfridi Viterh. gesta Frid. MGSS. XXII 321. — Ann. Magdeb. MGSS. XVI 192 (Ann. Pegav. MGSS. XVI 260). — Ann. Paiid. MGSS. XVI 93. — Gesta abb. Trud. cont. II MGSS. X 350. - Ann. Camerac, MGSS. XVI 539. - Heimoldi chron. Slav. MGSS, XXI 95. - Otton. Fris. chron. cont. Sanblas. MGSS, XX 312. - Ann. Egmnndani MGSS, XVI 465. - Romoaidi ann. MGSS, XIX 436 und 438. -Ann. Casinens. MGSS. XIX 312. — Ann. Piacent. Gueifi MGSS. XVIII 413. — Cat. pontif. et imp. Rom. Tiburt. MGSS. XXII 357 (Chron. pont. et imp. Basiliense MGSS. XXIV 148). - Ann. Pisani MGSS. XIX 256. - Breviar. Pisan. hist, Muratori, Script, Ital. VI 180. - Ricobaidi Ferrar, hist, imp. Muratori IX 124. - Ann. Ceccanens, MGSS, XIX 285. - Sicardi chron, Muratori, Script. Ital. VII 600. - Iohann. de Piscina de transfret. Frid. I MGSS. XXII 341. - Ann. Farfens. MGSS. X 590. - Cat. arch. Col. I und II MGSS. XXIV 343 (Cat. III a. a. O. 351, Levoidi cat. a. a. O. 361). - Ann. Stad. MGSS. XVI 345. - Ann. Floreff. MGSS, XVI 625. — Sigeb. auci, Aquicinet. MGSS. VI 398 (Cont. MGSS. VI 412). — Anu. Lanb. MGSS. IV 24. — Cronica a Petri Erford. moderna MGSS, XXX 370 (Cron. Reinhardsbrunn, MGSS, XXX 537). - Ann. S. Jac. Leod. MGSS, XVI 642. - Barch. chron. Urspr. MGSS. XXIII 355. - Otton. Fris. et Ragew. gesta Frid. appendix MGSS. XX 492. — Ann. Engelb. MGSS. XVII 279. - Sächs. Weitchronik MG. Deutsche Chroniken II 226. - Vgi. Giesebrecht V 538 ff. und VI 464 f. Ficker, Reinald 109 ff., Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom IV 540 ff.

1

Vor Rom

sendet mit EB. Christian vou Mainz Boten an den Kaiser nach Ancons mit dem Bericht über den errnnigenen Sieg und der Bitte, zur Erobernnig Roms heranzuziehen. — Anonymi Landens. cont. MGSS. XVIII 652. — Oberti Ann. MGSS. XVIII 74.

[Juni]

an den Dompropst Hermann, die Prioren nud die Kölner Kirche, an Herzog Heinrich v. Limbnrch, alle Lehnslente, Ministerialen und Bürger von Köln und das ganze Kölner Land: Er woise ihnen den mit Gottes Hilfe errungenen gianzenden Sieg über die Römer berichten. Als die Römer mit einem unermesslichen Heere, die Wein- nnd Olivengärten verwüstend, wieder gegen Tuschlanum herangerückt seien [redenntes], habe er sich mit seiner und der Mannschaft des Kanzlers Philipp in die Stadt geworfen, nm sie nicht in die Hände des Feindes failen zu lassen. Am Pfingstsonntag [Mai 28] hätten die Römer endlich unter Verwüstung der Saaten ihr Lager am Fusse des Tusculanerberges errichtet, nachdem sie sich vorher, grossen Uebermnt zur Schan tragend, getrennt an verschiedenen Platzen gelagert hatten. Da sei am nächsten Tage um die neunte Stunde der Erzbischof von Mainz mit seinen Rittern und den Brabantinern angelangt, doch über die Massen erschöpft von dem Marsch. Als sie nun ihre Zelte unfern dem römischen Lager hätten aufschlagen wollen, seien die Römer mit 40000 Mann über sie hergestürzt und hätten die Hansen der Brabantiner durchbrochen. In diesem Augenblick höchster Gefahr wären die erlauchten Kölner Ritter, 106 (140 nach der Chron. regia) an der Zahl, die Hülfe des h. Petrus mit lauter Stimme anrufend, wie der Bitz herbeigeeilt und hätten die Feinde bis zu ihren Zeiten

| 1167    |   | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   | und über dieselben hinaus getrieben. Als sie das geseben, sei auch den Brabar- tinern und einigen der Ritter, welche sich zu Flucht gewandt hatten, der Mut wiedergekehrt und mit den Kölnern gemeinaum hätten ale die Römer bis zu den Thoren der Stadt verfoligt. Wie das Vieh seien die Feinde auf dieser Flucht niedergemacht worden, sodass die Zahl der Getösteten auf über 19000 geschätzt würde. Der Erzbischof von Mainz, er und der Kanzler Philipp hätten allein gegen 5000 Gefaugene gemacht, abgesehen von denjenigen, die verkauft oder hene nieht präsentir seisen, und die sich in den Wäldern und Verstauft oder hene nieht präsentir seisen, und die sich in den Wäldern und Verstauft oder bergen hielten. Die Römer selbst erklärten, dass von 30000 (wohl Schreibfehler statt 40000 wie oben) kaum 2000 Mann heimgekehr seien. Er dagegen habe keinen einzigen Mann verforen. Mit Gottes Hülfe sei so der Verlust der 3 Mann, den er in dem ersten Gefecht erflitten, durch den Ultergang von so viel tausend Feinden wieder aufgewogen. Die ganze Beute an Zeiten, Wäfen, Panzern, Kiel- dern, Pferden, Mantiblierus, Esch und Geld habe er den Brabantinern und Knechten überlassen, während die Ritter sich mit der Ehre des Sieges begüngten. — Mos. sex. XVIII Hannover, königl. Bibliothek. — Sudendorf, Registrum II 146 nr. 62  — Quellen I 552 nr. 75, Watterich, Vitae pont. II 561. — Reg.: Watter 13  788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Juli 12 | • | lass nach vorsusgegangenen Verhandlungen (litterfs ac legetis invicem directiv) durro beine Gesandten als Bundnis mit Els Wichman von Magdeburg und seiner Kirche schliessen.— Laut einer von den Prioren. Edlen, Vasailen und Ministerialen der Kolner Kirche nach den Bergern der Statt Kön ausgestellten undstirten Urkunde hatten sich der Propst Bruno von S. Georg zu Köln, die Grafen Heinrich A. Arnaberg und Hermann v. Saphenberch, sowie der Ministerial Beinrich v. Folemädestein nach Magdeburg begeben. Hier sehwor am 12. Juli der Propst als Vertreter des Klerna dem EB, Wichmann, dem Markgrafen Otto v. Broad grafen Ladwig, dem Markgrafen Otto v. Moissen, dem Markgrafen Otto v. Brandenburg and dem Grafen Dedo, dass EB. Reinald das von ihm durch Briefe und Gesandte dem EB, Wichmann und den ihm verbündeten Fürsten gelötze Bindish binten und nach seiner Rückeher aus Italien formlich bestätigen werde; Darauf schworen die beiden Grafen als Vertreter des Kölnischen Adels und der Ministerial Heinrich als Vertreter der Ministerial und Bürgerschaft, dass sie bei Magdeburgern in heren Kriege gegen den Herrog [Heinrich] v. Braunschweig bei Magdeburgern in heren Kriege gegen den Herrog [Heinrich] v. Braunschweig bei Magdeburgern in heren Kriege gegen den Herrog [Heinrich] v. Braunschweig bei Magdeburgern in heren Kriege gegen den Herrog [Heinrich] v. Braunschweige bei Magdeburgern in heren Kriege gegen den Herrog [Heinrich] v. Braunschweige her Magdeburgern in heren Kriege gegen den Herrog [Heinrich] v. Braunschweige her Herrog her der Magdeburgern in heren Kriege gegen den Herrog [Heinrich] v. Braunschweige her Magdeburgern in heren Kriege gegen den Herrog [Heinrich] v. Braunschweigen bei Magdeburgern in heren Kriege gegen den Herrog [Heinrich] v. Braunschweigen bei Magdeburgern in heren Kriege gegen den Herrog [Heinrich] v. Braunschweigen bei Magdeburgern in heren Kriege gegen den Herrog [Heinrich] v. Braunschwein Frieden eine der Verbündeten Frieden mit er sehe Merrog her der Merrog [Heinrich] v. Braunschwein Frieden eine der H |
|         |   | schreibt mit anderen Fürsten an den im Krieg gegen Herzog Heinrich v. Sachsen<br>noch schwankenden EB. Hartwich v. Hamburg und weiss ihn zu der Partel her-<br>überzuziehen. — Heimoidi Chron. Slav. MGSS. XXI 93: Tunc Coloniensis archi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

episcopus ceterique principes mandaverunt el per scripta, ut revocaret ad cor omnes pressuras, quibus attrivisset eum dnx; nunc tandem veniase tempus, quo

| 1167    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         | possit auxilio principum recuperare statum inonoria sul, patere sibi urbem Stadhen et ereptam cometiam, si manus principum adiuverit Super hos omnes prepotens ille Reincidus Coloniensis archiepiscopus et cancellarius imperii insidistus est duci, faeie quidem absens et in l'asiia positus, sed totus consilio expugnationi ducis intentus. — Vgl. Giesebrecht V 610, Pieter, Reinaid 97. 987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Juli]  | Vor Rom | an die Archidiakone, Pröpate, Aebte and die gesammte Kirche von Lüttich: Als seinen besonderen Prennehen wolle er ihnen einen überans glänzenden Sieg meiden. Am Pflogatsontag seien die Römer in grösster Siegeautversicht vor Tusculanuu, das von ihm mit seiner and des Kanalerse [Philipp] ganzer Ritterschaft besetzt gewesen sei, gerückt und hätten ihr Læger bei der Stadt aufgeschlagen. Als nun am folgenden Tage der EE. (Christian) von Mains und der Kanaler [Philipp] mit den übrigen Rittern und den Brabantinischen [Soldnern] angelangt seien und begonnen hätten, anweit des Münischen Heeres ihre Zeite unfruschlagen, seien sie plötzlich von den bei 40,000 Streiter zählenden Römern angegriffen worden. Da aber inkten sich seine Ritter mit solcher Tapferteit sur die Romer gestürzt, dass sie sich zur Flucht gewandt und erst in Rom wieder Halt gemacht hätten. Man sehätze die Zahl der Gefallenen anf über 9000, die der Gefagenen sin 5000. Die Menge der erbeuteten Zeite, Panzer, Waffen, Pfrede, Maildere, Esci und des Geldes sei unermesslich. Jetzt suebten die Römer den Frieden, würden ihn aber nicht erhalten, wenn sie nicht Roland und seine Kardinäle und den Oddo Franjapan auslieferien. Darum würden diese jestt von den Römern in der Cartularia beisgert. Sie aber iagerten mit dem siegreichen Heere vor den Toren Roms, dort die Ankunft des Kaleisre erwartend und das Gebiet der Römer mit Feuer und Schwert verwüssend. — Msc. saec. XII Lättieh, Universitätbibliothek. — Böhmer, Acta imp. 509 nr. 887, Messager des selences historiques de Gand V (1837) 39. Brachstick auch in den Gest. abb. Trud. con. II MÖSS. X 350. — Vgl. Archiv d. Gesellsch. f. at. d. Gesch. VII 881.                                                                                                                                           |
| Juli 29 | Rom     | unterstützt den Kaiser bei der Einushune der Peterskirehe, wobei die Kirche S. Maria in Turri in Flammen aufgeht. – Ann. Senna. MGSS, XIX 3926: kal. aug. anno domini 1167 imperator Frederigus et canceliarius caplentes porticum a. Petrf Rome combusserunt ecclesiam eins. Vgl. auch Notae hist. Senena. Mittbeil. d. Oestreich. Inst. II Ergänzungsh. 550. – Chron. Sampetrinum bei Menoken, Seript. ere. Germ. III 292. – Vgf. Giesebrecht V 455 und V1 467 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aug. 1  |         | erbält von K. Friedrich I zum Lohn für den durch seine und des Kölnischen Beeres Tapferkeit erfochtenen Sieg über die Röumer den Reichabof Andernach mit Münze, Zoli, Gerichtsbarkeit, Fiseheret, Mühlen und Bann, sowie den Reichabof Eckenhagen mit den Silbergruben (cam Goldina argent) und allen andern Zagehörungen; — pro multis preclaris servitlis, que fidelissimas princeps noster Rainaldus venerabilis Colon. archlepiscopus sepe noble schlbnitt, et specialiter quia deo austore Römanis in eonflietu publico per invietam eius et Illustris Coloniensis militiq virtutem gioriosissime superatis searatissimum nostrum imperium inaxpilcabiliter est exaliatum hoc imperialis nostre imanificentic donum et concessum memoriale sit sempiserum famosissime, vietoric per predietum venerabilem Colon. archlepiscopum Rainsldum nobis celitus collate, — Z.: Cristianus Mogantins sedis archiep, Herbertus archlep. Bisuntinns, Alexander ep. Leodiensis, Daniel ep. Pragensis, Bodulfus ep. Argentinensis, Gore ep. Haberstadensis, Traclus ep. Pistociensis, Guido electus Massenis, Hermannus abb. Fuldensis, Adolfins abb. Wertbinenses. Godefridus abb. Farfensis; dux Fredericus illim regia Conradi, dux Bertioldus de Zarengen, dux Welfo, marchlo Tooderious de Witne, Burkardus burggravius Magdaburgensis. Inhannes prefectus arbis, Guido Werra Tuscie comes, Willelmus marchlo Montiferrati, marchlo Mandredux, com. Reino de Auguillari, Arnoldus difus comitis Everardi de Aitina, Beino Tusculanensis, Goderidus de Montecello, Oddo de Calumna, Constantinus de Monte, Otto de Vesperthe, Otto de Ol, Gerardus advoc. Coloniensis, Hermannus frater eius, Richwinus de Zadenthorp. — Ego Philippus imperialis auei cancellaria vice douml Rainaldi Colon, archlepiscopi et Italiq archicanceliarii recognovi et subscripsi. — Or. Dusseldorf. — La- |

| 1167   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | combiet I 296 nr. 426, Hartzheim, Hist. numm. Coi. 287, Kindlinger, Müns<br>Beiträge 111 61 nr. 20, Günther I 391 nr. 184. — Reg.: Sumpf nr. 4986, Kort<br>iu Westd. Zeitschr. f. Gesch. n. Kunst, Ergänzungsheft III 121 nr. 15. Vg<br>Gleschrecht V 547.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aug. 6 | Monte Mario Zeugo in der Urknnde K. Friedrichs I, der bezeugt, dass K. Otto II den Leib de<br>hartholomeus von Benevent nach Rom auf die Tiberinael gebracht habe. –<br>Böhmer, Acta imp. 117 nr. 125, Sybel-Sickel, Kaiserurkunden in Abbildungen.<br>Tafel 11. – Stumpf nr. 4088.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 14   | stirbt an der im keiserlichen Herr witsenden Senche. Seine Gebeine werden wir Kön übergedirt and im Dom beigesett. — Sehreiben des Kässers an Vo Gerbard von Köln, Heinrich von Alpheim und Heinrich von Vollmarstein. Böhne Acts imp. 118 nr. 126: Post gioriosam victoriam, quam per manus illusariesin rum principum nostrorum Reinoidi Coloniensis, Christiani Maguntini et Philip cancellarii perhenni memoriase commendanda in cede Romanorum accepimus post deditionem urbis, in qua omnes antecessores nostros gioris et honore pre ceilimus, quantam terribilis tanta potentia, quae auffert spiritum principum, i morte difectiasimi nostri Reinoidi Coloniensis archiepiscopi beatae memoriae trist itam nobis incusserii, quantum voro ex repentina et inopintat vocatione ei doloris cordi nee vulnus inflixerit, a prudentia vestra non credimus alienum Huius enim summum desiderium et perseverantis animi propositum semper exiti honorem imperii et relpublicae augmentum privatis suis commodis anteponere quicquid ad gioriam nostram conducere visum fuerit ardenter promovere. — Ej lob. Sarsaber, ad Petrum scriptorem Bouquet. Recelle nouv. edition XVI 571. — Chron. regia ed. Waits 118: domnus Reinoidas srchiepiscops, vir aspientia essumptionis b. Mariae decessit, omnibus sacramentis ecclesiasticis, sellicet cor fessione, communione, unctione devotissime susceptia, et in testamento suo con mendabiliter ordinato et conscripto. — Cat. arch. Col. I MGSS. XXXIV 343 (La Voldi Cat. a. o. 361): in assumptione b. Mariae (Aug. 15) Ossa cita vitalia Coloniam aliata sunt et in domo b. Petri reverencia condigna tanto vir et domino condita. Vgl. Hoenciger, Kölner Sheriensurkunden 188 nr. 4. — Ca arch. Col. II MGSS. XXIV 343 (Cat. III a. a. O. 351): in vigitia assumptione b. Mariae (Aug. 15) darch. Col. II MGSS. XXIV 343 (Cat. III a. a. O. 361): in vigitia assumptione b. Mariae (Cat. Justine scriptoriae) and coloniam sunda usquanda memeritation omnius archiepiscopas Reinoidros ex hace pestilentia oblit, cuins corpus exenterat |

Slav. MGSS, XXI 95. - Ann. Piacentini Guelfi MGSS, XVIII 413. - Chron. montis Sereni MGSS. XXIII 153. - Ann. Camerac, MGSS. XVI 540. - Otton. Fris. et Ragewini Gesta Frid. appendix MGSS. XX 492, cont. Sanbiasiana MGSS. XX 313. - Ann. Floreff. MGSS. XVI 625. - Lamberti Waterlos. Chron. Camerac. Bonquet, Recneil XIII 522. — Ann. Aquens. MGSS. XVI 686 und XXIV 38. — Ann. Rem. et Colon. MGSS. XVI 733. — Ann. Isingrimi maiores MGSS. XVII 315. - Chron. Magni presbiteri MGSS. XVII 489. - Rogeri de Hoveden chron. MGSS, XXVII 142. - Raduiff nigri chron. cont. MGSS, XXVII 843. - Ann. Parch. MGSS. XVI 606 zu 1168. - Ann. s. Iacobi Leod. MGSS. XVI 642 zu 1166. — Vita Alexandri III a Bosone scripta, Watterich, Vitae pontificum II 408. - Sachsische Weitchronik MG. Deutsche Chron. II 227. - Cronica presuium, Annalen IV 200. - Vgl. auch die in Köln, nicht in Grafschaft entstandenen Gedenkverse auf Reinald aus dem liber s. Alexandri martyris in Grascaph, Msc. nr. 749 der Darmstädter Hofbibliothek, gedruckt Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit XXI 375, Roth, Annalen LXII 180 und fragm. bei Crombach, Primitia gentinm 687: Post vite munus Reinholdi suscipe funus Dives Agrippina, tulit ilium mors peregrina. Nobilitas urbis enarra tristia turbis Musa gemens plange, liricum nii Pindare pange, Si queris, quare, quantus fuerit memorare, Da veniam laudi, blande, quid dicitur, audi. Hic natu clarus et mentis acumine rarus Famine fecundus, nulla probabitate secundus, Ex quo collatum suscepit pontificatum. Clerum dliexit, rem civilem bene rexit, Menia fundavit, hoc templum nobilitavit Turribus et muris per tempora non ruituris. Muneribus, donis, angmento religionis Gazas mammone spargebat cum ratione. Et numquam miseros despexit amabilis heros. Illis munificus erat, illis largus amicus, Regi reddebat, sibi que reddenda sciebat. Res ita proscebat, Romanos marte premebat, Auxit Cesarea mira virtute trophea Et debellata cessit fortuna togata. Corpora sanctorum Latio direpta Magorum, Felicem florem roseum sanctumque Naborem Nobis advexit, benefactis crimina texit. Idus sextilis (Aug. 13) pater hic decessit herilis Cuins solamen sit Petrus apostoius. Amen. - Memorienbuch des Domstifts Lacombiet, Archiv II 23 (Necrologium der Domknstodie Korth, Ergänzungsheft zur Westd. Zeitschr. III 146 Note): in vigilia assumptionis b. Marie in anniversario episcopi Reinaidi convivales denarii a camerario sic dividuntur: 201/2 sol. an das Domstift, je 1 Mark an S. Cassius zu Bonu und die Klöster Brauweiler und Siegburg, je 10½, sol. an S. Gereon und S. Aposteln, je 8 sol. an S. Cunibert, S. Mariengraden, S. Severin, 6½, sol. an S. Andreas, je 6 sol. an S. Maria aita, S. Cecilia, SS. Virgines, S. Pantaleon, S. Manritius, S. Martin, S. Heribert zu Deutz und 5½, soi. an S. Georg. — Necroiog v. S. Martin, Kessel, Antiquitates s. Martini 69: vigilia assumptionis. — Kalendar von S. Georg, Köln, Stadtarchiv Geistl. Abth. nr. 96: XIX kai. sept. - Verbrüderungs- und Totenbuch der Abtei Gladbach ed. Eckertz, Zeitschr. d. Aachener Geschichtsvereins II 241 : XIX kal. sept. - Necrolog von Xanten, Binterim u. Mooren, Erzdiöcese Köln I 400: frater noster XIX kai. sept. - Memorienbuch von S. Severin, Lacomblet, Archiv III 162: XiX kal. sept. und III id. aug. - Necrolog von S. Pantaleon, Norrenberg. Geschichte der Pfarreien des Dekanats M.-Gladbach 263: XIX kai. sept. Necrologium Hildesh., Leibnitz, Script. rer. Brunsvic. I 766; XIX kal. sept. -Necrologium S. Michaelis Hildesh. a. a. O. II 107: XIX kal. sept. — Kalendarium des Domstifts, Lacomblet, Archiv II 16: id. augusti (Aug. 13). — Memorienbuch von S. Gereon a. a. O. III 116: id. ang. — Necrologium Sibergense, Annalen VIII 224: XVII kal. sept. (Aug. 16). — Necrolog des Kiosters Rolandswerth, Annaien XIX 210: XVII kai. sept. — Die Daten im Necrolog der Abtel Deutz. Lacomblet, Archiv V 265: VII id. ian. und im Kalendar der Abtei Laach, Annaien XXVI 270: VI id. ian. scheinen sich auf die Beisetzung zu beziehen. -Ueber die Feier seines Anniversars und eine Gedächtnisfeier an seinem Sarge vgl. Necrolog. d. Domstifts, Quellen II 613 f. - Ueber sein am Ende des 18. Jahrhunderts zerstörtes Grabmal s. Köiner Domblatt 1843 nr. 46. - Vgi. Giesebrecht V 557 and VI 471, Ficker, Reinald 114 ff.

| • 1156  |            |                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juli 11 | Bei Verona | clectas (!), recognoscirt die Urkunde K. Friedrichs I, der die freien Leute von Scovolo<br>in seinen Schutz nimmt. — Chmel, Reg. Frid. quarti Vorwort S. CH. — Stumpf<br>nr. 3719. Vgl. S. 545. Fälschung. |
| • 1158  | Rivoli     | electus et imperialis aule cane, et totius Italie legatus (!), recognoscirt die Urkunde                                                                                                                    |
| Nov. 1  |            | K. Friedrichs I, der die Getreuen von Cavriana mit der gleichnamigen Burg und<br>alien Zugehörungen belehnt. — Scheffer-Bolchorst, Zur Geschichte des XII. und<br>XIII. Jahrhunderts 388. Fälschung.       |
| • 1182  | Mainz      | archiepiscopus, Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der den Grafen Otto v.                                                                                                                               |
| Mai     |            | Geldern mit der Reichsburg zu Nimwegen belehnt. — Lünig, Cod. dipl. Germ.<br>II 1739. — Stumpf nr. 4345. Fälschung.                                                                                        |

## Philipp von Heinsberg 1167-1191.

wird auf den direkten Wunsch des Kaisers gewählt, der den Kölnern ihn als den

| 100 | einzig würdigen Nachfolger Beinalds beseichnet. — Brief K. Friedrichs I an Vogt Gerhard v. Köln a. am it der Meldung von dem Tode ER Beisnalds (a. Reg. 9928); Quia non invenimus ei similem in toto imperio nostro, [si] non solum Philippum cancellarium nostrum, quem in administracione imperii de rejupbiloses fidum cooperatorem cognovimus, bunc solum et non alium vestra perrigill industria in Coloniensie spiescopi dignistaem et archiacacellarii supereminentem gloriam sine mora sublimari intimis visceribus preoptamus. Ad quam causam pro nostro desiderio promoveradam toto corde petitums, ut vestra diligentia pro- |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| k   | motionie eius efficiens consistat, ingentes gratiarum actiones et optatas retributiones<br>pro hoc recepturi. Bohmer, Acta imperii 118 nr. 126. — Chronica regia ed.<br>Wattz 119: 1167. Ecclesia Coloniensis Philippum, maioris ecclesie decanum et<br>imperialis curlac canacellarium, cum adhoc in Italia teneretur, pontificem sibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | elegit. — Hoeniger, Kölner Schreinsurkunden I 91 nr. 13: eo anno, quo Philippus in autumpno archiepiscopus electus est. — Ann. Rem. et Colon. MGSS. XVI 733. — Ann. Magdeburg. MGSS. XVI 192 (Ann. Pegaviens. MGSS. XVI 260). — Ann. Stadens. MGSS. XVI 346. — Chron. Sampetrin. ed. Stubel 34. — Ann. Laub. MGSS. IV 24. — Cronica s. Petri Erford. moderna MGSS. XXX 371. —                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Chron. montie Sereni MGSS, XXIII 153. — Chron. Alber. mon. trium font. interpol. MGSS. XXIII 459. vir incilitas, filius Goszvini de Heynesberch. — Sigberti cont. Aquicinct. MGSS. VI 412: filius Gozvini de Falconis monte. — Ann. Egranuadani MGSS. XVI 466: filius Gozvini de Helinsberch. — Ann. Floreff. MGSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | XVI 625. — Ann. S. Jacobi Lood. MGSS. XVI 642. Philipp war ein Sohn Goswins. Herrn (nicht Grafen, wie Keussen und Peters meinen) von Heinsberg und Faikenburg (die Stammburg Heinsberg an der Worm nördl. von Aachen) und seiner Gemahlin Adelheid, Pfaizgräfin von Sommerschenburg. Vgl. Lodebur, Allgem. Archiv XVIII 301. Mehloom, Rerum Germ. seript.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ourg. vgn. Locatour, Angem. Aren's Avin 301, Mendom, nerum term. script. III 248 u. 254. Seine Brûder waren Godfrid, der Erbe des Viterlichen Besitzes. Goswin, der sich schon früh in den Belebsdienst begab und als kaiserlicher Podesta in den Grafschaften Seprio und Martesana 1168—1168 bekannt geworden ist (Giesebrecht V 49, 70, 170, 208—209, 292, 387, 413, 498, 50, 599) und                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Hermann, der sich gleichfalls dem geistlichen Stande widmete. Von seinen<br>Schwestern Uda, Mechtlide, Salome, Hezelo und Gertrud heirsteit die erste den<br>Grafen Sigfrid v. Erteneburg, die zweite den Grafen Dedo v. Wettin, die<br>dritte den Grafen Otto v. Assel. Vgl. die Urkunden Philipps 1179, Reg. d. d.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | dritte den Grafen Otto v. Assel. Vgl. die Urkunden Philipps 1179, Reg. d. d.,<br>1180 Lacombiet I nr. 476, 1184 Lacombiet I nr. 493 und die Reg. d. d. 1186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Marz 5 und 1186 für Klosser Loccum; Genealogia Westin. MGS. XXIII 229, Arn. Chron. Siav. MGSS. XXII 143, Chron. montis Seroni MGSS. XXIII 151, Grote, Stammisfeln 170, Kesssen 5, Hasak, Geschichte d. deutschen Bildhauerkunst im J. Jahrh. Berlin 1899, S. 5. Er war ein Bilstverwander des Grade Balduin v. Hensegau (Gisleb. chron. Hannon. MGSS. XXI 539) und nennt den Dompropst Bruno von Berg seinen cognatus (Egc. 398).

Ueber Philipps Vorieben fliessen die Quellen weniger reichlich als bei Beinald. Dass er sich unter Leitung seines Erziehers, des Scholastikus an S. Andreas zu Köln Godfrid, in Rheims den höheren Studien widmete, berichtet Caesarius von Heisterbach im Dialogus miraculorum ed. Strange I 84: retulit mihi frater Godefridus monachus noster, quondam scholasticus s. Andreae in Colonia, . . . . tale, quid contigisse in civitate Remensi. Eo, inquit, tempore quo Remis fui in studio cum domino Philippo, postea Coloniensi archiepiscopo, cuius magister et paedagogus eram, contigit ibidem militem quendam infirmari usque ad mortem. Es folgt die Erzählung von der Bekehrung des sündigen Ritters durch Bernhard von Clairvanx. — Vom 11. Ang. 1156 an (Reg. 637) begegnet uns Philipp in der Würde eines Kölner Domdekans, 1165 daneben auch als Dompropet und Archidiakon zu Lüttich (prepositus maioris ecciesie [Leodiensis] et archidiaconus) bei Lacomblet I 281 nr. 409, wo bei der ersten Erwähnung Philipps die Abkürzung arch, falschlich in archiepiscopus statt in archidiaconus anfgelöst ist; vgl. ferner Henricus ab Herfordia ed. Potthast 168; prepositus maior in Leodio et decanus major in Colonia. Der 1153 auftretende archidiacoms Leodiensis Philippus, Günther I 346 nr. 159, ist offenbar nicht unser Philipp, sondern identisch mit dem Philipp, der ein Begleiter Bernhards von Clairvaux war und später zu Clairvaux Mönch wurde. (Vgl. den Brief Nicoleus von Clairvaux an den archidiaconus Leod. Philippus in Magna bibliotheca vet. patrum XII pars I 660 nr. 83). Philipp war auch Mitglied der fraternitas plebanorum zu Köln und der Zülpleher Bruderschaft. Vgl. Kelleter, Zur Geschichte d. Köiner Stadtpfarrsystems in Beitrage zur Geschichte Köins und der Rheinlande 234 und unten Reg. z. J. 1190. — Wie Philipp als Domdekan im J. 1164 das Erzstift gegen den Einfall des Pfalzgrafen Konrad schützte, ist bekannt (Reg. 794, 795). Wir erfahren fe.ner noch, dass er im J. 1166 den Grafen Otto v. Ravensberg bei der Gründung des Klosters Flarsheim unterstützte (Kindlinger, Münsterische Beiträge II 203). In der Umgebung des Kaisers erscheint Philipp im November 1165 zu Utrecht als Zeuge einer kaiserlichen Urknnde für den Grafen Florentius v. Holland (Stumpf nr. 4056, 4057) und am 31. Mai 1166 zu Frankfurt, als K. Friedrich zu Gnusten der Kölner Kirche sein Spollenrecht milderte (Reg. 836). Im October 1166 zog er mit EB. Reinald nach Italien (Reg. 882) und wurde am 6. Jan. 1167 im Lager von Brescia von K. Friedrich wohl auf den Vorschlag Reinalds als Nachfolger EB. Christians von Mainz an die Spitze der Reichs-Kanziei gestellt (Vinc. Prag. Ann. MGSS. XVII 683: imperator ibi Kristianum archiepiscopatu Maguntino et Philippum cancellario (!) investit). Als Reichskanzer begleitete er den Kalser über Parma, Bologna nach Imola und wurde von dort mit Reinald nach Pisa gesandt, kehrte aber bald zum Kaiser in das Lager vor Ankona zurück. (Stumpf nr. 4080, 4082, 4083, 4085; Reg. 887; vgi. Giesebrecht V 533). Ende Mai eilte er von hier mit B. Alexander von Lüttich dem in Tusculum eingeschlossenen EB. Reinald zu Hülfe und hatte Teil an dem glänzenden Siege über die Römer vom 29. Mai (Reg. 893, 895, 898). Nach der Belagerung von Rom zog er mit dem Kaiser und dem durch die Pest zerrütteten Heer nach Norden. Zu Pisa und am 4. Sept. zu Pontremoli befand er sich noch in dem kaiserlichen Gefolge. Während aber der Kaiser von hier sein Heer nach Pavia weiterführte, blieb Philipp als kaiserlicher Legat mit wahrscheinlich nicht unbeträchtlichen Streitkräften in Mittelitalien zurück (Stumpf nr. 4090, 4091, Ficker, Forschungen z. Reichs und Rechtsgesch. Italiens II 141).

Ueber Philipps Persönlichkeit Enssern sich die Queilen folgendermassen. Catal. arch. Colon. I Cont. I MGSS. XXIV 344: vir mire strenutiatis et fame. Hie tempere Frederici inciliti imperatoris egregei laudis et glorie pre omnibus Romani

| 1167             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1167             | imperii principibus nomen acceperat. Erat namque vir omnino negociis sectiaribus ac belli implicatus et magis glorie, que ad secutium quam que ad deut est, intentus, unde et ceclesiis dei in suis causis nulium in co erat patrocinium proin nonnulie earum tam privilegiis quam bonis suis- in perpetuum sunt desi tute. Imperatori precipeo carus erat, cum quo crebris expeditionibus profeiscen pene plus omnibus principibus operatus est. Cont. 11 suct. Caesario Heisarchae a. a. O. 345 (cat. 11 s. a. O. 351), terotivi prudens et dia Cat. 11 s. a. O. 345 (cat. 11 s. a. O. 351), terotivi prudens et dia Cat. 11 s. a. O. 345; vestigia Renatid altera regul column imitatus. God. Vicri Cat. 11 s. a. O. 343; vestigia Renatid altera regul column imitatus. God. Vicri Cat. 11 s. a. O. 343; vestigia Renatid altera regul column imitatus. God. Vicri Cat. 11 s. a. O. 343; vestigia Renatid altera regul column imitatus. God. Vicri Cat. 11 s. a. O. 343; vestigia Renatid altera regul column imitatus. God. Vicri Cat. 11 s. a. O. 343; vestigia Renatid altera regul column imitatus. God. Vicri Cat. 11 s. a. O. 343; vestigia Renatid altera regul column imitatus. God. Vicri Cat. 11 s. a. O. 343; vestigia Renatid altera regul column imitatus. God. Vicri Cat. 11 s. a. O. 343; vestigia Renatid altera regul column imitatus. God. Vicri Cat. 11 s. a. O. 343; vestigia Renatid altera regul column imitatus. God. Vicri Cat. 11 s. a. O. 343; vestigia Renatid altera regul column imitatus. God. Vicri Cat. 11 s. a. O. 343; vestigia Renatid altera regul column imitatus. God. Vicri Cat. 11 s. a. A. God. Vicri Cat. 12 s. a. a. A. God. Vicri Cat. 12 s. a. A. God. Vicri Cat. 12 |
| [1168] [Anfang]  | . belegt Viterbo wogen der Zerstörung der Stadt Ferento mit dem Bann. — EE Christian von Mainz löst im J. 1173 die Stadt von diesem Bann iertitatem Viter biensem, quam propter idem Ferrentum dom. Philippus Coiolnesia srchlepiscopu banno imperiali subtacere pronunciavit, ab eodem banno absolvimas. Böhnen Acta Imperii 602 nr. 890. Christian verbietet zugleich den Wiederaufbau vo Ferento. — Vgl. Ficker, Forschungen z. Reicha- und Rechisgeschichte Italiens I 141: Viterbo, wo der Kalser den Gegenpapst zurückgelassen, muss abgefallen sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1168<br>Febr. 26 | P. Paschalis III jöst das Bistum Cambray aus dem Metropolitanverband der Rheimsen<br>Kirche, weil deren Erzbischof [Heinrich] ein Anhänger P. Alexander III ist, un<br>unterstellt es dem EB. Philipp und der Kölner Kirche, culus fidel et devotion<br>sinceritatem atque constantiam erga nos sunus experti. — Datum Rome apud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| **** I | 71-17- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1168   |        | Petrum ind. I, inc. dom. a. MCLXVIIII (!), pontificatus vero dom. Pascalis pape III a. IIII. — Lacombiet I 300 nr. 431, v. Pflugk-Harttung, Acta pont. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |        | 294 nr. 329. — Jaffe, Rog. pont. Il. 428 nr. 14495. Vgl. Glesebrecht V 618, Reuter, Alexander III 84 III 5. Hecker 90. — Die durchaus echte Urkunde hat das richtige Indiktions und Papstjahr, aber ein falsches inkarnationsjahr. P. Paschal III starb schon am 20. Sep. 1168. — Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Philipp um diese Zeit in Rom befand jedenfalls war er im April dort. 8. das folgende Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| April  | Albano | zieht mit den Eömern und ihrem Stadtpräfekten gegen Albano, das zerstört wird.  — Ann. Ceccanens. Mößs. XIX 286: 1168 ind. I mense aprill Bomail cum can- cellarlo imperatoris et cum praefecto Romae perrexerunt saper civitatem Alba- nensem et dextruxerunt illman fundamentis et non sinebant illam reaedificare.  Diese Nachricht wurde früher füsichlich anf Christian von Mainz bezogen. Vgl. Fleker Forschungen II 141, Giesebrecht V 618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jnui   | Lucca  | bittet, im Begriff nach Dentschland zurückznehren, die Konsuln von Lucca und Genna mm Schliffe und Geleit nach der Provence, da er den Landweg durch die in Empörung befindliche Lombardie nicht zu nehmen wagt. Sein Gesuch wird aber sus Rucksicht auf die Lombardischen Städle abgeschlagen. — Ann. Pisuti MGSS. XIX 250: 1168 in mense junit, cum Philippus cancellaritus imperatoris Prederici esset Luce et Lucensium et lannensium consules rogaret, ut el ducatum amore et fidelitate imperatoris naque in Provinciam prestatent, et ut auxillium de hoc el impenderent, muita precibns flagitaret — timebat enim ire per partes Loubardie, eo quod rebellis facta erat imperatori — quod facere reenasverunt propter amorem civitatum Lonbardie. — Vgl. Picker, Forschungen II 141, Giesebrecht V 619.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | Pisa   | erbitets und erhält von den Pisanern das Geleit. Sie rüsten eine Flotte von T Galeeren unter dem Befeh von Bargachinus ans und brüngen Philipp mit sehnem Gefolge von 120 Dentsehen trotz der Nachstellung der Genuesen, die nicht der Person des Erzbischofs, sondern den Pisanischen Schiffen galt, zu Frejas in der Provence glücklich ans Land. Nach Danksagung an seine Geielter setzt Philipp von dort seinem Weg zu Pfrede nach Norden fort. — Ann. Pisani MGSS. XIX. 2558: Cancellarius, de predictorum [Lucenslum et Ianuensium] auxilio diffidens, a Pisanorum consuilibus suffragiam dieuticine imperatoris postalevit; qui servitium honorifice facere promiserant; et sie Pisas venit. Consules quidem Pisani 7 galesa ad malam voluntatem Lucensium ae innuensium preparaverun, et Bargischinus cancellarium cum centum viginti Tenolicis inter dominos et fideles in predictis 7 galeis, quibos iam dictus Bargiakinus prerava; gandener usque in Provinciam ad locum dictum Frigioti honorifice transportavit. Cancellarius Raques predictis Pisanis separavit et oum honore profectus et ad imperatorem. — Oberti anno Iannens. MGSS. XVIII 77: Interea armarerum [Iannenses] galess 16, quas ido Gontardas consul super Pisanos dutti offendendos Et cum iam pervenissent ad insulam Segestri, missis et litteris certi facti snut, quad praten adagunt gele super predictis Pisanis separavit et om honorati. Et morantibus ibi circa dies septem predictis imperatoris nomine Christianum (1) enn 7 galeis magne Massiliam fererbant; et facto ibi comitoram consillo ivit prefatus consul post illas in Provinciam cum galeis 8 usque ad inaniam s. Honorati. Et monarithus libi circa dies septem et non inventis Pisanis, noctu arripati tler consul et pervenit ad insulam Corrice; et interim galee Pisanorum ad canden insulam s. Honorati splitcorternt, et andientibus de galeis nostris, que paulo ante inde moverant, vierunt cum magno impeta ad portum Agadani, et bi cancellarium imperatoris et alico, malis ecum quum piuribas retentis et rebus, in monte Accresto cum velocitate posserun |

| 1168     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      | Hinsicht am besten unterrichteten Quelie den Vorzug geben. Ficker, Forschunge<br>II 141, Giesebrecht V 619, VI 485.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aug. 15  | Köln | trifft in Köln ein Vgl. Chron. regia im vorigen Regest. 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sept. 29 |      | wird von B. Godfrid von Utrecht in Gegenwart von 6 anderen Bischöfen geweich — Chron. regis ed. Waitz 120; In feste a. Mychabiela 6 Godefrido Traisecten episcopo Coloniae ordinatur in archiepiscopum presentitus ecte episcopis. — Bischöfe werden im folganden Regest genanns, nasserdem war B. Peter von Can brat zugegen, sodass, wenn man B. Godfrid von Utrecht und Philipp selbet in turechnet, sich die von der Chron. regis angegebene Zahl von 8 Bischöfen e giebt. — Ann. Egmundani MGSS XVI 467 zu 1169. — Giesebrecht V 611 Hecker 21; Peters 19 Note 4 meint, der Kölner Chronist habe bei seiner Zah angabe die Achte von Siegburg und Graßchöft, die im folgenden Regest sur als Zeugen auftreten, zu den Bischöfen gerechnet (1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oct. 1   |      | iotina Italie archicancellarius, beatsligt den Brüdern des unter der Leitung des Ab Ulfo stehenden Klosters Vilegetorph (F. i en to r.f.) die ihnen von EB. Reinal übertragenen 2 mansi zu Lengeveit und 1 zu Laterveit, welch leisteren Hermige zu Afterleich hatte. Der Lehnsinaber twodescaleus (de Padberg) mit seiner Fra Ladigardis habe dieselben resigniri und statt ihrer dem Ernstift 3 mansi zu Ge vardinchunen, i zu Rathalara und 1 zu Stormbroke übertragen. — 2.: Episcop qui in nostra interfuerunt consecratione, Christianus Moguntinus archiepiscopu Philippus Onaberugensis, Fridericus Monasteriensis, Evergiaus Paderbornensii Wernerus Mindensis, Gottefridus Trajectensis episcopi, Nicolaus Sibergensis abb Sigirfidus de Grascap abb, Arnoldus prep. a. Andres, Sifridus Xantensis, Brun s. Georgii prepositi; com. Everhardas de Altena, com. Hermanus de Sephenberg Henricus de Volmendistein. — Datum Colonie kal. octobr. a. dom. inc. MCLXVII ind. 1, regnastie dom. Frederico Rom. imp. serenissimo, a. regni eina XVI, imp vero XIV. — Geleniu III f. 15, Alter XXII 173. — Selberuz i Se Jr. 50 e Gelenii T. XXV. — Gelenii III f. 15, Alter XXII 173. — Selberus i Se Jr. 150 e Gelenii T. XIV. — Gelenii III f. 15, Alter Will Z. 150, SO Fil I R nr. 2017 Willia Colonii T. 150, Alter Colonii R. 150, Sephen Jr. 150, Alter Jr. 150, SO Fil I R nr. 2017 Willia Colonii R. 150, Alter R. 150, SO Fil I R nr. 2017 Willia Colonii R. 150, Alter R. 150, SO Fil I R nr. 2017 Willia Colonii R. 150, Alter R. 150, SO Fil I R nr. 2017 Willia Colonii R. 150, Alter R. 150, SO Fil I R nr. 2017 Willia Colonii R. 150, Alter R. 150, SO Fil I R nr. 2017 Willia Colonii R. 150, Alter R. 150, SO Fil I R nr. 2017 Willia Colonii R. 150, Alter R. 150, SO Fil I R nr. 2017 Willia Colonii R. 150, Alter R. 150, SO Fil I R nr. 2017 Willia Colonii R. 150, Alter R. 150, SO Fil I R nr. 2017 Willia Colonii R. 150, |
|          |      | Gesanden nach Flandern das Geleit zu geben. — Ann. Camerac. MGSS. XV. 545: Illic (Ciolosiae) apippe nostro eiecte facti unt obwi principales imperator nuntil, tres fati famosissimi domnus Coioniae archiepiscopus, dom. H. Maguntia urbia archiepiscopus cum duce famosissimo Saxoniae, qui ex dom. Imperator parte ad utrosque reges, scil. Gallice atque Angliae, pacis causa reformanda dirigebantur. Qui ex electi nostri adventu nimis locundati atque exhilarati la ticia ingenti affecti suasoriis verbis illum ex parte regis conventunt, proferent dom. regi ac reginae placere, si error secum in legatione comes et ductor r vertatur. Verum quidquid ab illis proferri andiebat cedens, sie ad boram exiti deceptus; nam regi ac reginae displicit illud opus, quoniam praeciobabntur ac ventum eius. Tandem illis socius in via sociatus reveritur, ex cuius ducato plarimum securiores effecti proprias regiones transacata Cameracum intraverum — Glesebrecht V 624, Hecker, Territorialpolitik 20 ff., Peters 19. S. auch di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1168    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         | beiden folgenden Regesten. Die Chronica regia S. 120 berichtet fälschlich, dass<br>EB. Christian und Herzog Heinrich erst in Ronen zu Philipp gestossen seien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oct. 14 | Cambrai | Die Gesandtschaft trifft in Cambral ein und wird festlich empfangen. Von hier ab- thernimmt Graf Philipp v. Fiandern das Geleit. — Ann. Camera. MGSS. XVI 645; Intrantes in urbe praedicts ab ipso Petro et ab omnibus cieriels et eivibna accuratissime, ut decebat, suur recepti, quibns principibus etiam obvius comes factus est Philippus, quos omnes deosculans et cum els fin urbe cum maximo tripudio remanens de omnibus stipendis ab codem conite provide ac diligenter 2. Idus octobris procurati sunt. Postea illis ducatum usque ad reges praefatos cum temporalibus stipendis diligenter praebuit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Rouen   | Die Gesandtschaft sucht einen Frieden zwischen Kg. Heinrich II v. England und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ende    |         | Kg. Ludwig VII v. Frankreich zu vermitsteln und bespricht mit ihnen den Zustand der Kirche. Ueber den Erfolg der Verhandingen ist nichts licheres bekannt. Bei Kg. Ludwig sollen die Gesandten wenig Entgegenkommen gefunden haben. Wahrend EB. Christian und Hersog Heinrich über Cambrai ihren Rückweg nehmen, reist Philipp allein beim. — Ann. Camerac. MGSS. XVI 545: Cum regitus nuncapatis diu sermonem procrastinantes legati Theutonici regul des tauts s. ecclesiae ac de pace regum inter cos reformanda diu apud sees tractantes tandem finem dederunt. Nam directi ad omitus suo imperatore super hoc negotio admovendo advenerant. Finem sermoulbus dantes gratiam a regibus legati ad propria remeandi quaesitam benigneque ab els concessam, iter suum rarens per Cameracum dom. H. archiepiscopus Maguntinus cum excellentissimo duce Saxoulco refleciututr. — Chron. regis acd. Waitz 120: Nec multo post (nach der Weibe) in legatione imperatoris Rothomagum regem Angliae adilit, abi archiepiscopus Mogentinus et dux Saxoniae el occurrerunt; sei qualis legation etint; preter ces et regem latuit. — Gervanii Cantuar. Chron. MGSS. XXVII 1299: 1168. Venerunt interea ad regem Anglie nobilismin Alemannie es spectabiles legati, dux vid. Saxonum, Maguntinus archiepiscopus, Coloniensis clectus et Leodicensis episcopus adversum embicione et fastu inisis ad imperator Preferiro, unita ex Alemannis et adversum embicione et fastu inisis ad imperator Preferiro, unita ex Alemannis regem Anglie in seismatis sai parie mutileque tempianes moliminator expuns Prancorum cum bellico apparata interent. Bax attem predictor legatos com munito suscepti honore responsis prudentibus et biandiloquis satisfaciens ipsoque abuntes prosecutus est umilis gratatraenni. Bax attem predictor legatos com unito suscepti honore responsis prudentibus et biandiloquis satisfaciens ipsoque abuntes prosecutus est umilis gratatrama. Exa attem predictor legatos com un unto suscepti honore responsis prudentibus et biandiloquis satisfaciens ipsoque devitus barbarizabante co, quod religious |
| Nov.    |         | diesem die Beastigung des hm von P. Paschalis verliebenen Metropolitanrechtes ther das Bistum Cambral zu erlangen. Doch B. Petrus, unterstütst von der Kaiserin, EB. Christian von Mainz und Herzog Heinrich v. Sachsen, widersetzt sich diesem Beginnen, und der Kaiser einscheidet gegen Philipp. — Ann. Camerac. MGSS. XVI 546: Post hominium datum instabat dom archiepiscopus Coloniensia adversus nostrates, in quantum valebat et poterat voce et actu adversabatur, immemor honoris eoclesiae sibi exhibiti; et domni Petri factum habebatur. Suggerebat quippe domno regi, qualimus dom. Petrus cum ecclesia Cameracensi sublicationem faceret eoclesiae Coloniensi. Electus vero noster cum praesentibas ecclesiae fillis ista cognoscentes et audientes grave fereban nec elsa voclusa adquiescere astagebant, sed virtiler in formitier site formitier en den scholar electus Petrus convocans ad sul consultum reginam et dom. H. Maguntium archiepiscopum una eum dom. duce Saxonico, viro utcumque honestissimo, quorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1168            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |               | semper forti munimine protegebatur ab omnium insidiantium infestatione: considio peracto reversi sunt unanimes coram dom. rege. Adstantes quippe regi regina cum nuncapatis principibus exorabant dom. regem, quatinus dom. Petrum cum suis libere et absolute sui gratia ad propria remeare permitteret. Sie sunt auditi regina cum principibus dictie et exaduit enreuntaque dom. Petrum cum ecclesia Cameracensi a subiectione dom. archiepiscopi Coloniensis. — Vgl. Giesebrecht V 625, VI 496, Hocker, Territoriapoliti 21, Peters 20, 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dez. 1          | Köln          | bestätigt die darch den Archidiakon und Propet Siftid von Xanten mit Zastimmung des Köhner Domkapitela und auf den Bath der Getreuen der Xantener Kirche gemachte Uebertragung der Zehnten von Rothe an die Brüder des Xantener Siftas. — Datum Colomie kal. dest. a. dom. ine. MCLXVIII, ind. 1. regament d. Frederiche Roma. imp. seren, a regeni eius XVI, imp. XIII. — Z.: Bruno maioris eecl. in Colonia prep., Hago eiusdem eecl. dec., Simon n. Gereonia prep., Conradus s. Reverini prep., Rodulfus s. Cunherti prep., Arnoldus a. Andree prep., Widekinus dec.; Gerardus advoc., Hermannus camer., Godericius de Wolkenborite, Godesealeus de Pahberge, Hildegerus Willieus de Süatia. — Or. Xanten. Pfarrarchiv. — Binterim I 141 nr. 47 ex codice Xant. ohne Zeugen. — Reg. 114 nr. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •               |               | bekundet dass Godefrid, Priester zu Arnoldsweiler (Wilre s. Arnoldi), dem S. Cuni- bertsiff zu Koln üurch die Hand des Vogtes, Graf Wilhelm v. Jülich, und seines gleichnamigen Sohnes 20 jurnales Land in der dortigen Pfarrei geschenkt habe mit der Bedingung, dieselben an seine Adoptiverben Wendelmut und ihre Tochter (filia ipsius) Irmengardis erblich auszuftun gegen einen Zius von 20 den, an seinem Anniversur, worn die fratres 15 den, und zwar joder Priester 1 den, der Priester zu A. 3 den. erhalten, während 2 den. für Wachs und Weihranch verwandt werden sollen. Die zu keinem Vogtding verpflicheten Inhaber können nur durch den Stiftskämmerer belangt werden. Folgen sie diesem nicht, so kann er sie durch der Vogt oder durch geistliche Censur zur Riechenschaft sichen. Die Kurmede beträgt 7 den. und 1 obslus. — Acts a. dom. inc. MCLXVIII, ind. I. regnante glot, imp. Friderice, nostir presultans a. primo. — Z.: Bruno unsior prep, Hugo maior dec. Sifridus Sanctensis prep., Symon prep. a. Gereonis, Cun- radus a. Severrial prep., Radolitus a. Kunbert i prep., Symon prep. a. Gereonis, Cun- advoc, Herminnous de Busster, Karsilius, lobannes et fratre viau Cesarius. Ka- rolius de Saligzsen, Gerardus Unnanze. — Or. Disseldorf, ebendort Copias B 53r. Kopias de Saligzsen, Gerardus Unnanze. — Or. Disseldorf, ebendort Copias B 53r. 68 sanc. XIII, Gelenil farragines VIII f. 262, Alher 19 223. — Laccombet 1 298 nr. 429. — Reg. 16 orz II 78 nr. 261, Aander-Heyden I 30 nr. 134, Hecker.  920 |
|                 |               | bekundet, dass das Nonoenkioster Neuwerk (sorcres de novo orstorio & Marie in Craudonch) von Gorwinn Luzo für 50 Mark ein predium zu Lazelenrode erworben habe, das dann von dem Edlen Teodricus de Milendunch in seinen vogteillichen Schutz, que vulge sale dictur, genommen worden sei. — Z.: Theodericus de Milendunch eit frater suns Reinnera, Christianns de Wivelenchoven ei fraters sun Alexander, Wilhelmus de Burna, Adelbertus de Keienburch, Conradus de Linepe et frater suns Alexander, Wilhelmus de Burna, Adelbertus de Keienburch, Conradus de Viskele, Giselbertus de Elveke, Arnoldus de Solengen, Godeshaleus, Geldoffus, Theodericus de Berenbruch. — Acta s. verbi lic. MCLXVIII, ind. II, regnante Frederico Rom. imp., presidente Philippo ven. Col. arch. — Or. Köln, Stadtarchiv, Copiar B 1091, 8º 11. 00° seec. XV. Dusseldorf. — Lacombiel 1298 fin. 428 ex cop. — Reg.: Annalen XXVI 363 nr. 19, Mitthell, aus d. Köln. Stadtarchiv JX. 119 nr. 22°, Hecker, Reg. 1714 nr. 43. Vgf. Tille, Ubersicht S. 53. 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1169<br>Jan. 20 | Heiligenstadt | Zenge in der Urknnde K. Friedrichs I, der dem Kloster Polling die Rückgabe des<br>Gutes Vorsterrieth bekundet. — Monumenta Bolca X 42. — Stumpf nr. 4099.<br>922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1169    | ı             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Febr. 1 | Helligenstadt | Zenge in der Urkunde K. Friedrichs I, der der Propstei zn Merseburg die Vogtei<br>zu Obhausen hestkitigt. — Jaffé, Dipl. quadrag. 47 nr. 35. — Stumpf nr. 4100.<br>Vgl. Gleschrecht V 630, VI 487. Der Kaiser hielt zu Wallhausen einen Hof-<br>tag ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | ,             | Zenge in der Urkunde K. Friedrichs I, der dem Bistum Merseburg die Schenkung<br>des Allods Selau bestätigt. — Nenes Archiv XVII 435 nr. 4. — Dobenecker,<br>Reg. Thuringiae II 68 nr. 378.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . 5     | ,             | Zeuge in der Urknnde K. Friedrichs I, der dem Bistum Mersebnrg 2 Hufen zu<br>Lunowe überglebt. — Böhmer, Acta imperil 121 nr. 129. — Stumpf nr. 4101.<br>925.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Koln          | verleit auf Bitten des K. Friedrich, des Herzogs Godefrid v. Brabant und anderer Getreuen nach dem Bat der Prioren und mit Zustimmung des Domahapitels die bisher nach altem Rechtsgebrauch jährlich am Margarethentag (Juli 12) vergebene Vogtel am Sitz seines Gerichts in der Steat Köln dem zeitigen Inhabapitel die bisher nach altem Rechtsgebrauch jährlich am Margarethentag (Juli 12) vergebene Vogtel am Sitz seines Gerichts in der Steat Köln dem zeitigen Inhaber, Ritter Gerhard v. Eppendorp, dilectus ac familiaris noster vir providus, in Anertekenung seines und seiner Verwandten und Freundet treene Gehorams zu Erbeichn und bestimmt, dass der Stadtvogt zugleich mit dem Burggrafen allen Gerichtsverhandlungen präsidiern solle mit Abasabme der Witzgedings, deem der Burggraf allein vorsitze. — Hulus rel testes smit: Adolfus maior dee. et archidiac, lohannes chorlep., mag. Rodoftas sociast. maioris eccl. Coloniensis; fidelen nostri: Godefridus dux Brabantiq. Philippus com. Plandrensis, Theodericus com. Clevensis, Cholenies one Gerensis, Wilhelmus com. Indiacensis, Gerardus com. de Are. Theodericus com. Hostadensis, Henricus com. Seynensis, Englibertus com. de Monte et Heinricus de Volumatetiene eccl. nostre ministerialis, elves Colonienses: Carolas in Ringazzin, Theodericus in Molengazin, Ludewicus de Manberslog, Ricolfus nostre ot etteri acabini Colonienses, Johannes notarius noster. — Actum et datum in palatio nostre Oioniensis per manum Uirici capellani nostri a. dom. itc. MCLXVIII., regnante serenissimo imp. Prederico. — a. Copie in der Beecksenbern der Gerichtschaften der Scharften der Scha |
| [1169]  |               | erlässt eine Rechtsordnung für die erzbischöfilchen Ministerialen. — Frensdorff in<br>Mithellungen aus d. Köin. Stadtarchiv II 4 ff., wo auch die älteren Drucke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

1169

verzeichnet sind. Der terminns a quo für die Abfassung dieses Dienstrechts ist das J. 1164 wegen der Erwähnung des vetns domus archiepiscopi, der termins ad quem das J. 1176, weil die in diesem Jahr dem Grafen von Berg verpfländeten Höfe Eiberfeld und Hilden hier noch der Verwaitung des Vogtes zugeteilt sind. Hecker, Territoriapitültk 111 weist aber nach, dass die Erbverfeltung der Vogtel (Reg. 926) dem Erlass des Dienstrechts vorausgegangen sein bezw. gieleheitung der Vogtel (Reg. 926) dem Erlass des Dienstrechts vorausgegangen sein bezw. gieleheitung der Vogtel (Reg. 926) dem Erlass des Dienstrechts vorausgegangen sein bezw. gieleheitung der Vogtel (Reg. 926) dem Erlass des Dienstrechts vorausgegangen sein bezw. gieleheitung des Vogtel (Reg. 926) dem Erlass des Dienstrechts vorausgegangen sein bezw. gieleheitung des Vogtel (Reg. 926) dem Erlass des Dienstrechts vorausgegangen sein bezw. gieleheitung des Vogtel (Reg. 926) dem Erlass des Dienstrechts vorausgegangen sein bezw. gieleheitung dem Vogtel (Reg. 926) dem Erlass des Dienstrechts vorausgegangen sein bezw. gieleheitung dem Vogtel (Reg. 926) dem Erlass des Dienstrechts vorausgegangen sein bezw. gieleheitung dem Vogtel (Reg. 926) dem Erlass des Dienstrechts vorausgegangen sein bezw. gieleheitung dem Vogtel (Reg. 926) dem Erlass des Dienstrechts vorausgegangen sein bezw. gieleheitung dem Vogtel (Reg. 926) dem Erlass des Dienstrechts vorausgegangen sein bezw. gieleheitung dem Vogtel (Reg. 926) dem Erlass des Dienstrechts vorausgegangen sein bezw. gieleheitung dem Vogtel (Reg. 926) dem Perlass des Dienstrechts vorausgegangen dem Vogtel (Reg. 926) dem Perlass dem Vogtel (Reg. 926) dem Perlass

• Mai Köln

schlichtet einen Streit zwischen dem Burggrafen von Köin, Heinrich v. Arberg. und dem Vogt von Köin, Gerhard v. Eppindorp, indem er auf Grund eines alten Privilegiums deren Rechte festsetzt und die Freiheiten der Kölner Bürger Huius innovationis testes sunt: Adolfus maior dec. et archidiac., Iohannes choriep., mag. Rudoifus scol. maioris eccl. Coion.; fideles nostri: Godefridus dux Brabantie, Philippus com. Flandrensis, Theodericus com. Clevensis, Otto com. Gelrensis, Wilhelmus com. Iuliacensis, Gerardus com. de Are, Theodericus com. Hostadensis, Henricus com. Seynensis, Englibertus com. de Monte et Henrieus de Volmuntstein eccl. nostre ministerialis, cives Colonienses: Carolus in Ringazzin. Theodericus in Molengazin. Ludewicus de Munberslog. Ricoldus Parfusus. Henricus Ratio, Marcmannus Wiviirûze, Gerardus Unmaze thelonarius noster et ceteri scabini Coionienses, Iohannes notarius noster. -- Actum et datum in palatio nostro Coloniensi per manum Ulriei capeilarii nostri, anno dom. inc. MCLXIX mense maio, regnante serenissimo Rom. imp. Friderico. - Angebilehes Original Köln, Stadtarchiv, ebendort Copie saec. XIV, deutsche Uebersetzungen im "Weissen Buch" von 1326 f. 157 und Actus et Processus I f. 1, Gelenius XX f. 264, Aifter XXIII 187, XXVIII 96. - Quellen 1 554 nr. 76 ex or. = Keutgen, Urkunden der städt. Verfassungsgeschichte (1899) 9 nr. 17, Lacombiet 1 302 nr. 433 ex or. = Sloet 321 nr. 326, Apología, Urk. 328 nr. 126, Securis, Urk. 23 nr. 28 = Grimm, Weistumer II 741, Lunig, Reichaerchiv XVI 333 nr. 16, Hamm, Burggraviatus Ubio-Agrippinensis 55 fragm., Estor, Anmerkungen über d. Staate- und Kirchenrecht 588, Lambert, Die Entwickelung d. deutschen Städteverfassungen II 155 fragm., Gengler, Stadtrechte 67. - Reg.: Wauters il 498, Görz 11 78 nr. 270, Erhard II 48 nr. 1941, Gengler, Codex inris municipalis I 520 nr. 11, Aronius, Regesten z. Gesch. d. Juden 127 nr. 299, Aander Heyden I 30 nr. 136, Mittheilungen aus d. Kölner Stadtarchiv III 8 nr. 23. - Faischung. Schon Bondam, Charterbook van Gelderland 244 Note h, und im Anschluss an ihn Spaen. Iniciding to de historie van Gelderland II 162 haben mit Rücksicht auf die Zeugenreihe Bedenken gegen die Echtheit der Urkunde geäussert. Der Nachweis der Fälschung ist aber erst durch die eingehenden Untersuehungen von K. Fr. Stumpf, Zur Kritik deutscher Städteprivilegien im 12. Jahrhundert, Sitzungsberichte d. Wiener Ak., phil.-hist. Klasse XXXII 603 ff., erbracht worden. Ennens Versuch, demgegenüber die Echtheit der Urkunde zu verteidigen (der Kölner Schiedsapruch von 1169, Köln 1860, ferner Onellen 1 554, und Geschichte der Stadt Köln I 561), missgiückte völiig. Wertvoile Erganzungen zu den Untersuchungen Stumpfs boten dann die Arbeit von K. Fr. v. Richthoven in den Forschungen z. deutschen Gesch. VIII 61 ff. und vor allem die nochmalige sorgfältige Prüfung des angeblichen Originals durch R. Tannert (Mittheilungen aus d. Köiner Stadtarchiv I 55 ff.), deren Ergebnisse durch eine von uns vorgenommene erneute Untersuchung der äusseren Beschaffenheit der Urkunde nur bestätigt werden konnten. Den Ausführungen Tannerts fügen wir noch hinzu, dass das Siegel Philipps seiner ersten bis zum J. 1174 reichenden Siegelperiode angehört, und dass sich das echte Domstiftssiegel des 12. Jahrhunderts noch bis zur zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Gebranch erhalten hat, das an unserer Urkunde hangende Siegel des Domstifts also nicht etwa von einer echten Urkunde herübergenommen, sondern sicherlich eine Fälschung ist. Die Rückaufschrift der Urkunde stammt aus dem Ende des 14. Jahrhunderts und lantet: Eyn bryeff ertzebusschoff Philipps van sachen den burchgreven iud den vayght antreffende ind sunderlich van der hachschar; von einer Hand des 17. Jahrhunderts ist hinzugefügt: anno 1169 mense maio. An Signaturen finden wir

| 1169    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                         | ein E von einer Hand des 14. Jahrbunderts, dann noch zweimal ein G und von einer Hand des 18. Jahrbunderts ein Rr. 1. — Die Urkunde ist, anscheinend im Anfang des 13. Jahrbunderts, nach der Vorlage des Privliegs für Gerhard v. Eppendorf (Reg. 2968) angefertigt und mit dem echten, von einer anderem Urkunde abgeschnittenen Siegel des Erzbischofts, sowie mit einem gefülschten Siegel des Domatifür verreiben worden. — Die rechtigseschichtliche Forschung von Higgel, Chroniken der deutschen Stadte XIV S. XXXI bis auf Lau, Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln S. 7 hat den Nachweis der Fälsechung als richtig acceptirt. Nur Ublürz, Mittheitungen d. Oestrielch. Institus XVI 533, erklärt sich neuerdings für die inhaltliche und, wenn man fün recht versteht, auch für die formeile Echtheit der Urkunde, ohne aber eine nähere Begründung einer Ansicht zu geben.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Маі 19  | Nymwegen                | bestätigt, als alleiniger Vogt des Mariensiffs zm Rees (Ressa). 1. dass Lodvicus de Lutigen, erzbischöficher Ministerfal, dem Stift sein Allod zu Bereideswig für 22 Mark Sibber und 40 Taleinte verkanft und durch die Hand des Erzbischofs übertragen habe; 2. dass derseibe sein erzbischöfisches Lehen zum Zweck der Uebertragung an das Stift ad usus frattum resignirt habe, und dass dieses Gut der Verfügung des Dekant und Kapitels unterstehen und von einem der Brüder verwaltet werden solle; 3. dass der Dekan Heinrich für das Stift von Gerardus de Stien und seiner Frau Adaleida ein predium gekanft habe, das der Dekan und nach ihm seine Erben bestitzen sollen, letztere gegen einen Zins von 8 den. an die Stiftsbrüder. — Z.: Stiftidux Xantensis prep. Arnoidus prep. 8. Andreg, Nicholaus abb. Sibergensis; com. Albertus de Molbach, com. Everardus de Altens, Gerardus advoc. Henricus de Alpehim, Reinaldus villicus Ressensis. — Datum Numsgie XIII kal ituili, ind. prima, a dom. inc. MCXVIIII. — Or. Desseldorf. — Lacombiet I 301 nr. 432 ex or. — Reg.: Erhard II 48 nr. 1940. 4ander-Hepyden I 30 nr. 155, Heteker, Reg. 175 nr. 441 929 |
| [1169]  | [Zuylen<br>bei Utrecht] | schlichtet auf Befahl des Kalsers unter anderem einen Streit zwischen B. Godefridt v. Utrecht und dem Ministerial Eggebert v. Amesselle. Lestterer verzichtet auf das Lehnarccht an seinen Gütern und wird sie als villieaulo besitzen; er verzichtet ferner auf den Sumpf Bendeimerbreu und den haiben Zehnten zu Wispa. — Undas. Urk. B. Godefrids bei Van den Bergh 1 98 nr. 155. Unter den Zeugen befindet sich Arnoldus preps. Andree in Colonia. Derselbe wird Ende 1169 Erzbischof von Trier. Vgl. Gesta Trev. MGSS. XXIV 383. EB. Hillin starb am 23. Oct. 1169 S. a. a. O. 382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •       | Znylen<br>bei Utrecht   | schichtet nach mehrfachen vergeblichen Bemühnungen einen Streit zwischen B. Godefrid v. Utrecht und Graf [Florentius] v. Holland und den freien Mannen des Bischofs. Er steilt, nåchdem der Versuch eines gültichen Vergleiches gescheltert war, an den Grafen v. Geidern die Rechtufrage, ob ein Freier, durch Diensteilstung en eine Herrschaft gebunden, sich und die Officer, wegen deren er den Dienst schuldet, der Herrschaft durch Heirat oder Schwarziestung entfremden Könne. Die Antwort isatte verneinend. Ihr stimmen der Graf v. Bolland selbet, der Graf Theoderich v. Cleve u. der Graf v. Utrecht Henrich v. Culk bei. — Undach Utsch. B. Godefrida bei Van den Bergh 19 St. 154. — Die Schlichtung scheint zeitlich zu der vorbergehenden zu gehören. Bel letsterer wird bemerkt, dass EB. Philipp auch anders Streitigkeiten des Bs. geschlichet habe, was sich wohl auf diesen Fall bezieht. — Hecker, Reg. 179 nr. 66 nennt fälschlich Soest als den Ort er Handlung.                                                                                                                                                                                  |
| Jun. 23 | Bamberg                 | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der von dem Stift S. Simon und Indas zu Gosiar für mehrere Höfe zu Winhausen, zu Urbecke und Bliam den Höf zu Diedere eintanscht, mit dem er den Grafen Engelbert v. Berg belehnt. — Bode, UB. der Stadt Gosiar I nr. 263. — Stumpf nr. 4102. Zu Bamberg fand, wahrscheinlich am 24. Juni, die Wähl des jungen Heinrich zum König statt. Vgl. Giesebrecht V 636 f., Vil 489; Peters 23, der die Stimmabgabe Philipps für Heinrich unnötiger Weise als einen "diplomatischen Schlag" gegen Heinrich den Löwen ansieht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

1169 Köin hinaus als elner widerrechtlichen gehindert worden wären, beim Kaiser die Anerkennung ihrer alten Privilegien gefunden hätten, wonach sie allenthalben im Reich zum Nutzen ihrer Kirche Geschäfte treiben dürfen, und bestimmt nun auf Wunsch des Kaisers, den Rat der Prioren, Magnaten und Bürger und in Anschung ihrer dem Reich geleisteten Dienste gemäss den kaiscriichen Privilegien, dass die Brüder jedes Jahr über Köin hinausfahren, Handel treiben und ble zu 60 carratae Wein kaufen und frei in ihre Keiler führen dürfen. - Z.: Bruno major prep., Lotharius Bunuensis prep., Symon s. Gereonis prep., Conradus s. Severini prep., Arnuldus s. Andree prep., Hingo maior dec., Nicholaus abb. Si-bergensis; com. Everardus de Seina, com. Iugelbertus de Monte, com. Everardus de Aitena, Gerardus advoc., Karolus et Gerardus thelouearii, Lodoleus, Emundus, Richoifus cives Colonienses. - Datum Colonie a. domini MCLXVIIII, Ind. I, VIII ld. nov., regnante d. F. Rom. imp. ser., a. regni elus XVII, imp. XV. - Or. Gent, bischöff. Arch. - v. Lockeren, Abbaye de S. Bayon 200 ex or., Serrure, Cartulaire de S. Bavon à Gand 97. - Reg.: Wauters II 500. S. Reg. d. d. 1178. 936 Nov. 13 bekundet, dass Wegolinus de Tuinen in seiner, der Köiner Prioren, des ganzen Scent Kapitels (v. Soest) und vieler Edien Gegenwart einen endgültigen Synodalspruch erlangt habe, wonach er statt des Zehnten von selnem Allod zu Tuinen, gelegen bei der Kirche in Hostinen, dem Themo de Sosatia nur 6 sol. Soester Münze jährlich zu zahlen brauche. - Z.: Bruno maloris ecel. in Colonia prep., Sifridus Xantensis prep., Widekindus snbdec., Alberius dec. Sosatiensis, Peregrinns can., Gerardus can.; com. Willelmus de Iuliaco, com. Albertus de Molbach, Everardus com. de Altena, Henricus com, de Arnesberg, Godescaicus de Patherg, Albertus et Rebodo de Sosatia. - Datum Sosatie id, nov. a. domini MCXVIIII, Ind. I. -Or. Münster. - Wigand, Archiv VI 169 ex or., Erhard, Cod. II 107 ar. 341 ex or. - Reg.: Erhard, Reg. II 48 nr. 1942, Hecker, Reg. 176 nr. 52. bekundet und bestätigt, dass die Leute von Berchelm, gegen weiche die Pfarrgenossen von Siberg (Slegburg) mit ihrem Pastor Godfrid auf Beltragspflicht zum Kirchenbau vor ihm geklagt hatten, künftig von jeder Dienstleistung und Bauhülfe gegen eine jährilche Wachslieferung im Werte von 10 numml Dortmunder Münze befreit sein sollen. Der Geistliche von Bercheim sei dem Pastor von Siburg den gebührenden Gehorsam schuldig, in divinis etiam ecclesia de Bereheim defectum pati nou debet. - Z.: cognatus noster Bruno maioris eccl. la Colonia prep., Sigefridus Xantensis eccl. prep., Bonofredus de Siburgis, . . . . . de Brilo sacerdotes, Iohannes de Hagen; Albertus com. de Norvenich, com. Gerardus de Altena, Henricus de Voimestein et frater elus Gozwinus. - Datum Sosatiae id. nov. a. milles. centes. sexages. nono, Ind. prima. - Copie von der Hand Alfters Düsseldorf, Alfter XXX 237. — Müller, Siegburg und Siegkreis I Anh. S.XXXVII ex cop. - Reg.: Hecker, Reg. 176 nr. 53. bekundet, dass die Aebtissin Gepa und der Konvent ss. Virginum zu Köln ihr selt mehr als 40 Jahren bestehendes, aber von Albero, Pastor zu Kentenich, bestrittenes Recht, wonach der Zehnte der dortigen Kirche dem Konvent gehöre, der Pastor aber aus dem ihm zugewiesenen Landbesitz und Zehnten die Gefalle an Erzbischof, Archidiakon und Dekan und ein Drittel der Kirchenbeleuchtung zu bestreiten habe, während 2 Drittel von der Aebtissin beschafft werden, durch den Spruch des von ihm ernannten Schiedsrichters, des Dompropstes Bruno, im Domkonvent sub stolis sacerdotum bestätigt erhalten haben, was von dem anwesenden Aibero anerkanut worden sel. - Z.: Bruno maioris eccl. prep., quo presidente judice res terminata est, Iohannes s. Cuniberti quondam prep., Iohannes maloris ecci. choriep., Reinmundus diac., Hugo s. Gereonis dec., Godefridus diac., Walterus s. Severini dec., Sifridus s. Cuniberti dec., Gervasius mag. scol., Theoderieus ss. Apostolorum dec., Herimannus custos, Engelbertus s. Andree dec., Everardus mag. scol. — Acta a. dom. inc. MCLXVIIII, ind. I. — Or. Dusseldorf; Alter XXX 235. — Hecker, Reg. 236 ar. 2 ex or., Crombach, Vilta s. Ursulae 791. — Reg.: Hecker, Reg. 178 ar. 59.

| 1169             | Köln      | In Gegenwart und mit Zustimmung EB. Philippe bezeugt Abt Arnold [von 8 Maximin bei Trier] die freie Herkunft der Matrone Hazecha, deren Nachkommen der kölnische Kämmerer Hermann als Dienethörige behandelt hatte. — Mittel rhein. UB. 1713 nr. 658.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                | [•]       | ruem: Oh. I'n n. 600.  minmt mit seinem Kammerer den Herimannus Birbneb und seine Brüder als Hörigt für die erzbischöftliche Kammer in Anspruch, doch weist der Abt [Arnold] von S. Maximin bei Trier und sein Vogt vor dem Kölner Schöffengericht mit Erfolj nach, dass dieselben Wachszinsigs seiner Abtel sind. — Schöffenschreinskarte be Lau, Entwickelung der kommun. Verfassung und Verwaltung Köln 362. 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  |           | bestätigt und bekräftigt durch Siegel und Bann die einen Kaufvertrag mit der Abte<br>Springiersbach enthaltende und 1169 zu Köin ausgefertigte Urkunde des Cassins<br>stifte zu Bonn. — Mittelrhein. UB. II 35 nr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [•]              |           | räth dem Abt Harpern von Deutz zu einem Vergleich mit Tegenhard v. Altens<br>wegen der Kirche zu Boyna und Appelderenbeke. — Copiar saec. XIV f. 36<br>nr. 43 im Besitz des Herrn Dr. Bützler zu Düsseldorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1170<br>April 25 | Hamborn   | weiht mit EB. Arnold v. Trier die Klosterkirche zu Hamborn. — Hugo, Annal<br>Praemonstratenses I 793.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Juni 21          | Erfurt    | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der einen Tausch zwischen der Abtel Hers-<br>feld und Marquard v. Grumbach bestätigt. — Rein, Thuringia saces I 53 nr. 10.<br>— Stumpf nr. 4114. — Die Angabe von Hecker, Reg. 179 nr. 61, dass Philipp<br>am 8. Juni dem Hoftag zu Pulöd (nicht Bamberg) beigewohnt habe, beruht auf<br>einem Irrum. Vgl. auch Peters 22 nnd 106. Giesebrecht V 655, VI 493, 946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Juli 25          | Frankfurt | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der einem Gütertausch zwischen Abt Burkard<br>von Fulda und dem Landgrafen Ludwig von Thüringen bestätigt. — Guden,<br>Cod. dipl. Mognant. III 1069 nr. 27. — Stumpf nr. 4117, vgl. auch S. 548; Dobe-<br>necker, Reg. Thuringiae II 74 nr. 401. Giesebrecht VI 494.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • • •            | •         | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der dem S. Peterstift auf dem Petersberg<br>bei Goslar das Privileg K. Heinrichs IV von 1062 betr. das Gut Partunlep be-<br>stätigt. — Bode, UB. der Stadt Goslar I nr. 268. — Stumpf nr. 4118, Doben-<br>ecker, Reg. Thuringlae II 74 nr. 402. Faischung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |           | bekundet und bestätigt seinerselts den Brüdern dess Klosters Capenberg, quorum bona ex magna parte in nostra sits aunt dyocesi, dass der Propst Tebalsi v. Xanten die sehon früher bestätigte (a. 1154 Niesert II 192) Abmachung zwischen ihm, dem Kantener Kanosikus und Pastor ra Hamwinkele Ludolp) and dem Propst Otto und den Brüdern von Capenberg, wonach die letsteren für ihr Haus Stikelwis an den Pastor zu Hamwinkele statt des Zehnen jährlich 3½, Maiter hahl Roggen, halb Hafer zahlen und gemäss dem Dekret P. Eugens III von dem kleinen [Blutpehinen befreits sein sollien, anch nach dem Tode Ludolpha, als die Kirche an ihn zurückgefallen war, anerkannt habe. — Z.: Stiridus Xanetensis prep., Otto quondam com. in Capenberg et postes prep. einstem lich kermannus Knetbstedensis prep., Adam Havenburnensis prep., Herimannus Schedensis prep. Bertoldus Xanetensis eccl. eanon, Godeffichus s. Geroonis canon. in Otolonia, Hermannus Asnidensis prep., Heidenricus prior s. Walburgis in Susatia; Everhardus com., Engelbertus frater eius, Arnoldus com., bollis Kerwinnus de Holte, Gerhardus nobillis [advoc.] in Colonia.—Acta a. dom. inc. MCLXX, ind. III, epacta; Leoneurr. III, regeante Friedrice Rom. inn., — Or. Manster. — Erhard, Ceder II 108 nr. 343 ex or., Niesert, Menst. Urkundensammi. II 222 nr. 50. — Reg.: Erhard II 49 nr. 1951, Aander-Hoyden I 31 nr. 145, Hecker, Reg. 181 nr. 30. |
|                  |           | befreit mit Zustimmung des Dompropstes und des Domkapitels den Hof Worme (Worringen) von dem bisherigen drückenden Zinsrecht, das die meisten Zinsteute zur Flucht getrieben und so die Einkuftne, die der Dompropst und der Hofesvillicus baziehen, sehr geschmülert habe. Er bestimmt dies als neues Recht dem Propst gebührt von jeder Person bederiel Geschlocht, die das 11. Lebensjahr überschritten hat, ein Wachszins von 2 den, dem Villicus als Heiratlicus je 6 den. von Mann und Frau, sowie bei Todfall das gesähapt) bezw. Bestkapit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Die Hofesieute werden wie bisher die allgemeinen Vogtgedinge (generalia placita) besucheu. Weil der Schaden durch Zinsausfall den Villieus und den Propst getroffen habe, so soll dem ersteren von den Hofesleuten eine Jahresrente von 6 [Mark], dem ietzteren eine solche von 3 Mark aus bestimmten Einkünften angewiesen werden, doch kann der Propst nach dem ersten Jahr zwischen dieser Rente und seinem Wachszins wählen (Garantie eines Maximalelnkommens?). Bis zu dieser Anweisung solien die Renten aus elnem Kapital von 70 Mark entrichtet werden, das folgende 12 Hofesleute nach dem Grade ihrer Leistungsfähigkeit unter sich sammein: Hermannus rufus, Constantinus, Engelbertus frater eius, Wizelo, Hermannus fillus Gezemanni, Gezeman Melesac, Fridelandt, Theodericus de Durremage, Heinricus de Mulenheim, Winricus de Langela, Wolfram de Wileke, Winant de Deckestein. - Z.: dom. Bruno maior prep., dom. Hugo dec., Iohannes de Mille dyac., Iohannes choriep., Cuno diac. et custos, Heinricus de Linburch dyac., Gerlacus diac. et ceteri diaconi, Godefridus presb., Lambertus presb., Wiricus presb., Fortlivus presb., Hermannus presb., Philippus subdiac., Udo subdiac., Hermannus de Hart subdiac. et ceteri subdiaconi: Franco villicus de curia, scabini: Rudoifus, Gunzelo, Franco, Frideiant, Theodericus Camplo, Wolbero, Engilbertus et cetera familia. - Acta a. dom. inc. MCLXX. - Copiar saec. XIV Düsseldorf B 9 f. 51b nr. 6, Copiar saec. XIV f. 9 nr. 6 Köin, Stadtarchiv, Geienlus XX f. 71, Alfter XXIII 287. - Quelleu I 562 ur. 79 ex Geien. - Reg.: Hecker, Reg. 179 nr. 65, Korth, Ergänzungsheft d. Westd. Zeitschr. III 122 nr. 18, Lamprecht, Verzeichnis der Rhein. Urbariallen, Marburg 1890, S. 44. - Unser Regest nach B 9.

richtet auf Antrieb einiger Getreuen, sowie des Köiner und Paderborner Klerus, den Rat seiner Optimaten und mit Zustimmung des Kasteilans Godescalk v. Padberg die S. Laurentiuskirche zu Breidelare als Augustinerinnenkloster ein, überträgt demseiben ein predinm und eine Mühle daseibst, wofür er dem bisher damit belehnten Kastellan das Allod zu Bernichuson, Osnincthorpe und Ostmere zuweist, ferner den Hof lu Grimlinchuson und 21/2 mansi zu Mecchenhuson, das Kirchieln zn Bremen, den Hof zu Hemmenhnson znr Beleuchtung der Klosterkirche und der Bnrgkapelle zu Padberg. Er untersteilt das Kioster der Aufsicht des Klosters Scheda und giebt die Vogtel dem Kastellan Godescalk und seinen Nachfolgern. Fails diese jedoch nicht Frieden halten, erhält das Kloster das Recht der freien Vogtwahi. - A. dom. inc. MCLXX. a. autem decennovenalis cycli XII, concurrente III, ind. XV, presidente Calisto s. Rom. sedis presule, regnante vict. Rom. lmp. Fritherico, Philippi predicti ep. Col. a. ordinationis II; Herimanno Israhelita eisdem ecci. preposito hec annotatio facta est. - Z.: dom. Evergisus Paderburneusis ep., Sifridus maioris eccl. prep., Almarus eiusdem eccl. dec., Uffo subdec., Bernhardus capellan., Manegoidus canon., Bruno prep. maioris domus in Colonia, Hugo eiusdem ecol. dec., Widekindus subdec., Arnoldus Osenbruggensis prep., Thidericus canon. s. Petri in Colonia, abb. Sibergensis Nichoiaus, abb. de Grascaf, abb. Uffo de Filegthorpe; Heinricus com. de Arnesberg, com. Otto de Ravenesberg et Herimanuus filius eins, com. Everhardus et Arnoldus filins eius, com. Heinricus de Froithisbreht, Bernhardus de Lippa, Conradus de Rndenberg, Rabodo de Marcha, Heinricus de Vure, Gerhardns advoc. de Colonia, Heinricus de Voimudestein, Herimannus camerar. Ipsius episcopl, Richezo de Mulenheim, Herimannus de Unterbeke, Everhardns de Padberg, Lnidolfus et frater eius Heinricus, Iohanues de Gurcenic, Tiemmo de Susato et Adelbertus et Hiidegerus villicus, Brunsten. - Or. Münster; Gelenins III f. 108, Alfter XIX 66. XXXIV 291. - Selbertz I 83 nr. 60 ex or., Iongelin, Notitia abbat. Cisterc. II Gelenins, Vita s. Engelberti 308 fragm. — Reg.: Erhard II 49 nr. 1952,
 Görz II 83 nr. 283, Aander Heyden I 31 nr. 142, Hecker, Reg. 180 nr. 69. Vgl. Stangefoi, Annal. circ. Westphal. 313, Kieinsorgen, Kirchengesch. Westphalens II 65

veranlasst, als nach dem kinderidsen Tode des Edlen Rabodo (v. Hegeninghausen), der seinem Weibe Richeza sein ganzes Erbe übertragen und diese Schenkung durch kalesrilehen Bann hatte bekräftigen issen, dessen drei Schwestern mit

| 1170                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Richeza um die Erbschaft in Streit gerathen waren, beide Partheien dazu, das Erbe dem Erzstift unter der Bedingung zu übertragen, dass Richesa in lebens länglichem Niessbranch desselben, tam in hominibus inbenneficiatis quam in minsterialibus, bielben solle, worauf es dann die andern Erben aus der Hand des Erzbischofs empfangen würden. Richeza solle ausserdem den freien Besitz Ihrer morgengave, bestehend aus einer eurzis in Alvelinchuson und zwei Rittern Frithericus de Wetvelde und Wernerus de Vligeste mit allen ihren Gütern behalten — Z.: Bruno prep, maloris eccel. in Colonia, Hugo eitudem ecci. dec., Sifridus Xantensis prep, Johannes prep, abb. Sibergensts, abb. de a. Pantalcone; com. Heinricus de Voienders, com. Everhardus de Altena et filius eines Arnoldus, Cunradus de Arnoeherg, Com. Everhardus de Altena et filius eines Arnoldus, Cunradus de Rüdenberg, Everhardus de Menethen, Heinricus de Alpheim, Heinricus de Voiendersten et Goswitus frater eins, Godesacieus villieus de Monethen de Colonia, Heremannus Villicus de Sussaia, Godesacieus villieus de Monethen barg, Everhardus canzer, pelus episcopt, Tienmu de Sussaia. — Facta a. dom inc. MCLXX, ind. III., a. epise. nostri III., regnante Rom. imp. Fritherico. — Or. Munaster. — Seibertz I 80 nr. 61 ex or., Wigand, Archiv VI 171 ex or. — Reg.: Erhard II 49 nr. 1953, Aander-Heyden I 31 nr. 143, Hecker, Reg. 186 nr. 68 . — Vyel. Hecker, Pertriorispiolitik 25 und 84 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | bekundet, dass seine Gressmuter Ods mit Znulmmung ihrer Söhne Gerard und Goswin und zum Sedeinheil ihrer Eltern auf ihrer Burg Henenbergis (Heine berg) eine Kirche en Ehren des h. Gengniph errichtet und mit Horigen, Aecker und Zehnten aus ihrem Allodiathesit in Gieuwenich, Hurten, in palude Berriedere, zu Husen, Genderinge, Henesbergh, Walderode, Heymersheym (vinca) und Duderode dottet habe. Nech dem Tode des Mutter habe dann Goswin v. Heinsberg mit seiner Frau Aleidis und mit Zustimmung seiner Söhne Goswin, Herimann Godefrid und Philipp Einkünfer zu Gelenkrichen, Brakle, in termino Walderode, zu Like, sowie nach dem Tode Goswins seiner Winwe Aleidis solche zu Geber kirchen (pro scolis) und Oppspringen hinzugefügt. Von anderen Gebern habe das Stift ferner Güter und Renten zu Ouws, Hillenseick, Hundestorp, Breideia, Kenned, Like, Berga, Verla, Genderinge und aus der Wahle zu Aldenbeven er halten. — A. dom. inc. MCLXX, ind. IIII. regnante Frederico imp., Philippo Col. arch, hec banne confirmata sunt presente Brunone maloris eecl. Coloniensi prep., Hugone eiusdem ceel. dec., Symone s. Gerconis prep., Widekino Kessennai prep., abb. Ruberto de Gladebac, Renero de Duice, Hermanno abb. de Rode; som. Heitrico de Ouler, Hermanno abb. de Rode; som. Heitrico de Ouler, le Hermanno abb. de Rode; som. Heitrico de Ouler, Benero de Kuick, Arnoidou, de Likelan]. Ottone de Horst, elandem quoque loc Ruigero dec., Herwigo com, de Jakten]. Ottone de Horst, elandem quoque loc Ruigero dec., Herwigo com, de Jakten]. Ottone de Horst, elandem quoque loc Ruigero dec., Herwigo com bet 130 fm. 436 esc. pp. 802 4 m. 292 fm. gram, Kremer, Akad. Beltunget 12 33 nr. 25. — Reg.: Wauters II 512, Gorz II 84 nr. 288, Hecker, Reg. 179 nr. 64. |
| • 1                  | bestätigt, dass die Wachszinsigen der Kirche zu Gelienkirchen, darunter die ma-<br>trona Wichtilf zu Eimet, an das S. Gangulphstift zu Heinsberg übertragen worden<br>seien.— Laut Urkunde der Aleidis domina Heynsbergensis von 1207, Düsseldorf,<br>S. Gangulph nr. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1171 Köln<br>Juni 24 | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der das Privileg Konrada III von 1143 Aug. I für die Abtei Springirbach besatigt. — Mitterhein. UR. II 39 nr. 4 · — Stumpf nr. 4125. — Chron, regia ed. Waita 121; Imperator Coloniensibus gratiam suam accept ab eis non modico argeuto reddidit et com magna gioria et pace civium Coloniam intravit, ubl et nuncios regis Grecorum pro contunctione filiae eius filio son accepti. Vgl. Giesebrecht V 592, Peters 24 Note 1. 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                    | bekundet, dass Abt Rnpert v. Prüm der Propstei des Marienstifts daseibst,<br>das wegen Dürfügkeit seit iangem des mit Zustimmung des Abts zu wählen-<br>den Propstes entbehre, das Investiturrecht der Kirche zu Jüsten (Justenum) über-<br>tragen und auch das Rechtwerhältnis der beiden Mühlen desselben zu Münster-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

1171 eifel (in vilia Novum monasterium) durch Schöffenspruch habe festlegen lassen. Auf die schriftliche Bitte des Abts um seine Bestätigung als Diöcesan der Orte Justen und Münstereifei habe er nach Anhörung der Generalsynode diese Rechtshandlungen bestätigt. - Z.: Bruno prep. maioris eccl., Sifridus prep. Santensis eccl., Symon prep. s. Gereonis, Låtharius prep. Bunnensis; Henricus com. de Geire, Theodericus com. de Cleve, Engelbertus com. de Monte, Willelmus com. de Iuliaco, Albertus com. de Molbach. - Acta et confirmata a. ab inc. domini MCLXXI, ind. IV, epacta XII, concurr. IV, regnante glor. imp. nostro Friderico in generali sinodo nostra secundum consuetudinem et iusticiam in ecclesia b-Petri sollempniter et legitime celebrata. — Zusatz: Da Abt Rupert wenige Tage darauf gestorben und das Stift zu Münstereifel und dortige Bewohner sich wegen der Mühlen unzufrieden gezeigt hätten, so habe der Nachfolger Gregor, vir valde nobilis ratione, eine Mühle für 12 Mark angekauft und zu 2 Teilen dem Marienstift zu Prum, zu einem Teil dem Stift zu Münstereifel geschenkt. Auch dies bestätigt er auf schriftliche Bitte des Abts. - Or. Coblenz. Copie von 1364 in ocsanigt er au schrittiche Bitte des Aots. — Ur. Concent, Copie von 1984 in der Amploinaischen Sammlung zu Erfurt. Vgl. Schum, Verzeichnis der Ampl. Samml, Berlin 1887, S. 991. — Mitteirhein. Urkb. II 46 nr. 9 ex or. — Sloet 326 nr. 332 fragm., Gauher I 403 nr. 189. — Reg.: Mitteirhein. Urkb. II 726 nr. 727, Görz II 90 nr. 312, Hecker, Reg. 181 nr. 72. — Vgi. zum Verständnis die Urkunden der Aebte Mitteirhein. Urkh. II S. 42, 44, 45. [Köln] bekundet, dass Abt [Rnpert] v. Prüm und dessen Nachfolger Gregor Mühlen, die von Laien nehen den 3 Bannmühlen zu Münstereifei (in Novo Monasterio), von denen eine dem dortigen Stift, die zwei anderen dem Marienstift zu Prüm gehörten, widerrechtlicher Weise erbaut waren, auf den Rat und mit Hülfe des Vogtes der villa, des Grafen Theoderich v. Are, den Bannmühlen unterstellt, den Bau anderer Mühlen untersagt und 3 Erbmüller eingesetzt hätten, die das Stifts-getreide umsonst mablen müssen. Er bestätigt diese Anordnungen und giebt dem Dekan v. Münstereifel, der zugleich Pastor des Ortes ist, das Recht, Zuwiderhandelnde zu excommuniciren. - Acta a. dom. inc. MCLXXI, octogesime indictionis a. [qua]rto, epacta XII, concurr. [IV], regnante Friderico Rom. imp. - Originalausfertigung in Düsseldorf, eine zweite in Coblenz. - Mittelrhein. Urkb. II 45 nr. 8 ex or. — Reg.: a.a.O. II 726 nr. 726, Görz II 90 nr. 311. — Vgl. sum Verständnis die Urkunde des Abt Gregor a. a. O. II 44 nr. 7. 956 Sept. 16 verbessert die seit vielen Jahren in seiner Stadt Andernach herrschende üble und gefährliche Gewohnheit, die Schöffen aus Leuten niedrigen Standes zu nehmen, die aus Furcht vor den Mächtigen oft das Recht verletzt hätten, indem er auf den Rat der anwesenden Prioren und Edien sowie auf Bitten der Stadt 14 Schöffen aus den Gebildeteren. Besseren und Machtigeren, tüchtige Männer unversehrten Rufes, mit dem Recht der Kooptation einsetzt. Das Amt darf nicht ausgeschiagen werden; nur der Tod, Eintritt ins Kloster, Alterschwäche und Verarmung be-freien von demseiben. Die Schöffen schwören, unparteilsch Recht zu sprechen und den Gewohnheiten der Mutterstadt Köln und der andern erzbischöflichen Städte zu folgen. Bei Kapitalfragen müssen mindestens 7, bei geringeren Streitsachen 3 oder 4 Schöffen zugegen sein. Wer durch Handelsgeschäfte oder andern gesetzlichen Grund an der Teilnahme der jährlichen Gerichte vor dem Grafen oder Vogt verhindert ist, soil, wofern er dem Erzhischof die Gebühr zahlt, von der capitosa impeticio der Grafen und Vögte befreit sein. - Acta publice XVI kal. oct. coram prioribus ecclesie a. inc. dom. MCLXXI, ind. [IV], a. pres. nostri III. — Z.: Bruno maior prep., Hugo dec., Lotarius Bunnensis prep., Simon s. Gereonis prep., Nycholans Sibergensis abb.; Everhardus com. de Seyne, Gerhardus advoc., Godefridus de Wolkenburch, Bernardus Tuitiensis, Iohannes de Luczinc, Gozwinus de Aistere. — Fast gleichzeitige Copie Cobienz, Schwarzes Buch f. 256, Schöffenbuch f. 7 Andernach, Stadtarchiv, Abschr. ex or. bei Kind-

linger LVIII 99 Münster. — Mittelrhein. Urkb. II 41 nr. 5 = Keutgen, Urkunden der stadt. Verfassungsgeschichte 12 nr. 18 ohne Formein, Günther I 407 nr. 191, Grimm, Weishuhmer II 623, Gengler, Deutsche Stadtrechte 9. — Reg.: Gengler,

12 Regesten 1

| 1171    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        | Codex iuris mun. I 43 nr. 2, Görz II 87 nr. 302, Mittelrhein. Urkb. II 725 nr<br>723, Aander-Heyden I 32 nr. 145, Hecker, Reg. 181 nr. 73, Annalen d. hist<br>Ver. LIX 2 nr. 4. — Vgl. Hecker, Territorialpolitik 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oct. 12 | Aachen | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der dem B. Godfrid von Utrecht und science<br>Kirche die Schenkungen K. Ottos III bestätigt. — Böhmer, Acta imperil 12<br>nr. 130, auch Muller, Cartularium v. Utrecht 146 nr. 19. — Stumpf nr. 4129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oct.    | •      | anwesend anf dem Hoftag dortselbst, und zugegen bei dem vor dem Kaiser ver<br>handelten Streit zwischen dem Abt Wirfels von S. Trond und dem Grafen Ger<br>hard v. Jos. Der Abt präsentirt den Erzbischofen von Mainz und Köln eine<br>früheren Brief des Kaisers, in dem er zum Angriff auf den Grafen aufgeforder<br>wird. — Gesta abbat. Trud. cont. II MOSS. X 358.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |        | bekundet und besattigt, dass die Aeblissin Geps und der Konvent as. Vir gin nu zu Koln zur Verbesserung der dürftigen Pfrinden von Reinald v. Olpe um seiner Frau Künegundis für 112 Mark 3 mans mit einer Müble zu Emmehov. und 11½, mannam mit Holm Haus zu Blankeuberge gekauft, und die Verkäufe in gesetzmässiger Uebertragung das Allod durch die Hand des Kirchenvogsis Graf Wilhelm v. Jülich, and den Altar der Kirche geiget, sowie exfestueirt und die warandia geleistet haben. — Z.: Bruno maioris eoel. prep., Hugo dece, Wide kindus prep. de Resse, Johannes chorley. Theoderieus celler, Hugo dece. s. Gereonis, Theoderieus Iuliacensis eiusdem eoel. canon., Theoderieus de Merchein eiusdem eoel. canon. Weiterus dec. s. Severini, Arnoldus mag. seolar., Sifridu dec. s. Kuulberti, Gervasius mag. seolar, Engibertus dec. s. Andreę, Everardu mag. seolar, Adam prese, eoel. se. Virginum canon., Egilofian, Herlivus, Theo deriens eiusdem eoel. canonici; Wileimus luvenis luliacensis com, Hermannu com. de Mulenarke, Helnireus com. de Arneeberge, Gerardus urbis advoc., Karolus de Sellisgaze, Emmudus, Ludewicus, Franco, Antonius, seabini; de bominibu clusdem eocl.: Iwan et Ywan nepos ipsins, Heidenrieus, Sibreth, Theoderieus de Wipervorde, Gerardus arbis sukolfas e eitam fuerunt: Theoderieus de Trevenestorp et Reineurs frater eius, Rudolfas e eitam fuerunt: Theoderieus de Trevenestorp et Reineurs frater eius, Rudolfas e eitam fuerunt: Theoderieus de Trevenestorp et Reineurs frater eius, Rudolfas e Giselbertus de Bergheim, Hildegerus de Rimage, Lambertus de Rode, Winan de Sitetrich. Isti quotain heredes esses videbantur; laysam hereditieus abfestu caverunt, abluraverunt et se inter testes poni noluerunt. — Acta a. dom inc. MCLXXI. — Or. Köln, Kircheapardtv von S. Ursula. — Quellen 1544 nr. 8 ex or., Crombach. Vita a. Ursulae 791 fragm. — Reg.: Aander-Heyden I 3: 11. 146, Hecker, Reg.: 182 nr. 75.                                                                                                                                                |
|         |        | bestitigt und [bestegelt] den Vertrag zwischen Bruno, Propst am Dom und an S. Georg zu Stöln, mit dem Kapitel von S. Georg, wonsch der Propst fortan de Verwaltung der Stiftsetipendien enthoben sein und für sich behalten soll: di curtis Roht, die Dekanle in pago Bunnensi et Arbensi and die Synodalgerichu barkelt des Stifts, die Verleihung der rom Propst zu vergebenden Lehen un der Mansi zu Polheim und Lengestorp, servitum 30 nummorum de quolibet manse quem(i) prestiterit villicus in Vohehene, und jahrlich 30 Maiter Weizen aus de gemeinsamen Gefüllen, währen alle übrigen Einkünde dem Kapitel verbieiber — Laut Urkunde des Propstes Bruno, Düsseldorf, Stift Georg Nr. 3. Die U. kunde ist nur mit dem Stiftsaegel versehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |        | Zwei der Verbreitung falschen Geides beschuldigte Juden werden in Köln gefangegestet. Die jüdische Gemeinde sucht vergeblich, die Angesehenen der Stadt zu chestechen, auch beim Erzbischof bleibt dieser Vernuch ohne Erfolg "da er at der schweren Arbeit, weiche sie ihm geleistet hatten, nicht mehr gedachte".— Aronius, Regesten zur Geschichte der Juden 130 nr. 304 aus Ephraim bar Jacobs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Neuss  | entscheidet über die Vogteifreiheit eines Gutes zu Lechenich. — Lacombist 1307 nn<br>440. S. Reg. d. d. [1181].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |        | and the second s |

| 1172   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         | Fürsten beschworen wird. — Chron. regia ed. Waitz 121. — Die nicht bezengte<br>Anwesenbeit Philipps wird durch das folgende Regest in bohem Grade wahr-<br>scheinlich gemacht. Vgl. Hecker, Reg. 182 nr. 77, Peters 24, Giesebrecht V 708.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | [Worms] | meldet als Erzkanzier für Italien den Römern und den Pisanern den Beschluss<br>über den Heerzug nach Italien. — Chron. regia ed. Waitz 121. — Vgl. Gleschrecht V 708, Peters 25, Reg. 965 und 967.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [1172] |         | Die Senatoren von Rom an EB. Philipp: sie hätten mit grosser Freude seinen Brief empfangen, in dem er ihnen mitgeteilt habe, dass der Kaiser und er den Römern wohigeneigt seien, und dass ein Heerzug gegen die [italienischen] Feinde der Kirche und des Reichs beschlossen sei, zu dem uicht nur die deutschen Fürsten ihre Hölfe eidlich zugesagt hätten, sondern auch auswärtige Fürsten und Völker erscheinen würden. Sie stinden ganz zu seiner Verfügung. — Chron. regia ed. Waitz 121. — Vgl. Giesebrecht V 706, VI 513.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •      |         | Die Konsuin von Pisa an EB. Philipp: Sie hätten seinen Brief empfangen und seien als treusse Anhänger des Reichs vor allen anderen darüber erfreut, dass der Kalser demnachst alle Krafto des Reichs und anch fremder Nationen zu einem Zug gegen seine Italischen Feinde aufbieten wolle. — Chron. regia ed. Waitz 122. — Vgl. Glesebrecht V 708.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mai 1  | Köin    | weiht den Neubau der Abtel S. Martin ein. — A. Ditges, Gross St. Martin (Köln 1872) 17 Note 1 und 2; "Höltbasen im Absikataloge und Forst mit Berugnahme auf eine Iuschrift, die sich früher unter den Wandgemälden des Chores befand. In einem alten Bruderschaftsbuche sieht die Notiz: anno incarantionis domini MCLXXII consecratum est hoc oratorium kal. mail a. Philippo Coloulensi archiepiscopo", Vgl. Kessel, Antiquiates a. Martini 98 Note 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Juni 1 | Soest   | bestätigt, nachdem eine mit dem Zeugnis des Gieselbertus presbiter ecclesie in Medebach, Thietuma advoc., cives loci: Adolfus, Gowinus, Albertus, Rengerus, Lentfridus, Elwinus, Unno, Azzo, Wamboldus, Holer angestellte Urkunde EB. Friedrichs I desselben Inhalts in der gene. Kirche verbranut sei, dem Mazeka und Ricswidls von nenem, dass sich lare freie Mutter Hadeloch als Jungfran 'd-m S. Fetersaiter zu Medebach als Wachszinsige übergeben habe unster der Bedigung, dass sie bezw. der Familienälteste einen Zins von 2 uummi und beim Todesfall das Besthaupt oder Bestkelde entrickten solle, dass sie und ihre weiblichen Nachkommen aber von dem beddemunt befreit seien. — Data Susatias kal, junii a. dom. ine. milles. centes. LXXII, iu.d. y. regnante Frederico imp. — Z.: Bruno loci archidiaconus, Sifridus Xantensis prep., Waltherus Susaciensis advoc., Thomas sacerdos in Medebach et frater eins Luithwicus gougravius. — "Or. im Waisenbaus zu Soest". — Seibertz I 87 nr. 62 ex or. — Reg.: Erhard III 51 nr. 1973, Hocker, Reg. 182 ur. 78. — 9699                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | Köin    | bekundet, dass ein gewisser Vogelo zur Zeit B. Werners den der Kirche zu Mindeu gebörigen Hof mit Weinbergen in Reterndorp, den er zu Zinsrecht besass, aber wegen versäumter Zinszahlung durch einen Spruch des Kaisers und der Reichsversammlung abgesprochen erhalten hatte, als Eigengut an sieh gerissen und erst, sie ihm B. Werner am Zureden EB. Reinalds 50 Mark gezahlt, anfgegeben habe. Nach Vogelos Tode seien auch seine Brüden Herliman und Philipp, die sich mit Gewalt wieder in den Besitz eines Thelis der Güter gesetzt und die Mindener Kirche verfoligt hätten, gemäss seiner Eutscheidung mit 25 Mark end-gültig abgefunden und hätten die Exfestucatio geleistet. — Acta Colouie a. dom. inc. MCLXII, Ind. II, presidente Col. cathedre Philippo vener. archiep. — Z.: Brann maioris eccl. prep., Simon prep. s. Gerenois, Wezelo prep. a. Andrec, Conradus gere, p. Severini, Nicolaus abb. Süburgensis, Henricus abb. a. Pantationis; nobiles: Everardus de Seine; ministeriales et burgeness: Gerardas advoc. Herimannus camer., Gozwinus, Emnndus, Herimannus telonear., Lothewicus; testes Mindensis ecclesies: Conradus dec., Reinwardas presb., Widekindus diac., Conradus dec., Reinwardas presb., Widekindus diac., Conradus subdiac.; nobiles: Waiterus, Henricus, Theodericus; ex ministris: Eilhardus, Helmbertus, |

| 1172  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          | Wulframmus. — Wilmans, Additamenta 51 nr. 58 ex msc. VII 189 S. 16 in Münster, Würdtwein, Subsidia dipl. VI 347. — Reg.: Görz II 92 nr. 319, Hecker, Reg. 183 nr. 80, Stumpf 496 nr. 4542°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • •   | Köln     | bekundet, dass die Marienkirche zu Khengisdorf (Königsdorf) 40 von Otto. Ministerial der Abel S. Maris im Capito zu Köln, gekanfen und von dieser Abtei lehnrührige lornales Ackeriand zu Künrode nach erfolgter Anflassung aus der Hand der Achtissin, frei von krimeide und vorhure gegen einen Zins von 30 den. empfangen habe, wahrend Otto der Abbissin für die ihr schuldige Mannechaft 40 andere Iornales aus seinem Eigenbeste zu Lehn aufgetragen habe. — Acta Colonie a. dom. ine. MCLXXII, ind. V. presidente Colon. cathedry Philippo arch., Brunone maloris domus prep. Hugnon deen, regnante Friedrico Rom. imp. aug. — Z.: fratres ecclesis a Mariç: Winfeus, Istridus, Alexis; Adelbertus dapif, Werenzo camer., Ionathas de Füssich; seabini: Wolbero, Lodewicus, Emundus, Waldever, Herimannus cognomento Wilde, Herimannus Serre, Hagson ministrialis imperatoris. — Or. Düsseldorf. — Hecker, Zeitschr. d. berg. Geschichtsvereins XXII 238 nr. 3 ex or. — Reg.; Hecker, a. a. O. 183 nr. 81. 971                                                                         |
|       |          | gestatets in Anbetracht der grossen Kargheit der Pfränden in der Kirche SS. Virginum zu Köin der Achtsian Geppa die Rodung des Konstrevaldes in der Pfarrei Merne und sehenkt der Kirche den Rottschaten. — Z.: Bruno maioris quel, prep., Hugo dec., Lüdarius Bunnensis prep., Siftnidus Sanctensis prep., Byron a. Gereonis prep., Cunradas a. Severini prep., Rudolfus a. Kuniberti prep., Theodericus ss. Apostolorum prep., Widekindus Resensis prep., Iohaanes Seflicensis prep., iohaanes Seflicensis prep., iohaanes Seflicensis de Juliaco et Wilhelmus filius elus, com. Everardas de Sayna et Heinricus filius elus, com. Englibertus de Berge, Gerardas urblis com., Gerardus urblis advoc., Heinricus de Alphelm. — Facta a. dom. los. MCLXXII. — Or. Köln, Pfarrachi von S. Ursula. — Quellen 1 666 gr. 82 ex or., Crombach, Vita s. Ursulae 192 fragm. — Reg.: Gorz II 92 nr. 319, Aander-Heyden, Elverfeldt 1 32 nr. 148, Hecker, Reg. 183 nr. 82.                                                                                                                            |
| • •   |          | entscheldet mit Zustimmung der Aebitsin Eliabeth, des Kouvents und der Minsterialen der Abeit Vilich auf den Rat ihres Vogtes, des Grafen Albert von Molbach, dass die auf dem Strönberch in termino çeclesiç Vilicensis angesiedeiten Brüder, die für die Rodung des Waldes von den ministri decimarum ther Gebühr bei drückt wurden, innerhalb der alten Umwallung (infra veterem antiqui muri maceriem) der Abeit nur I Malter Welzen als Zehnten zahen sollen. — Acta a. dom. inc. MCLXXII, regnante Friderico Rom. imp. — Z.: Bruno malor prep. in Colonia, Hugo maior dee., Cunradua prep. de a. Severino, Nicholaus Sibergensis abb., fratres elusdem çeclesiç: Godefridus de Rindorp, Godefridus pasto, Gerardus, Rievinus, Berts decam, Aleidis, Alvradis et ceterç sorves universe; Hermannus de, Wolkenborch, ministeriales çeclesiç: Erolmus de Rüestorp, Albero de Reno, Cunradus, Alebrandus, Eigerus, Sibodo de Minendorp, Evrelmus de Berchove. — Or. Dusseldorf, ebendort Coplar B 117° S. 3. — Lacomblet I 308 nr. 442° — Reg.; Gorz II 92 nr. 319. Hecker, Reg. 183 nr. 83 |
|       | Gladbach | gegenwartig, als Herzog Heinrich v. Limburg seine Lehtsrechte an dem Hofe Rax-<br>linden per ramum viridem dem Grafen Albert v. Molbach, und dieser dieselben<br>supra altare s. Viti cum eirotheea duels der Abtei Gladbach überträgt. — La-<br>comblet I 309 pr. 443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |          | Abt Gregor von Früm bestätigt auctoritate Philippi in ecclesia Coloniensi archi-<br>episcopi die Anordnung seines Vorgängers Robert bezüglich der Mühlen zu<br>Münsterfele. — Mittelfrehen UB. II 61 nr. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • • • | • • • •  | schenkt mit dem Dekan und Propst des Domatifts und dem Abt von Deutz der<br>Abtel Marchiennes bei Douai (Nord/rankr.) Reliquien von Märtyrern und Mär-<br>tyrerinnen. — Nenes Archiv XV 447.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1179             |           | Zeuge in der Urkunde B. Godfrids von Utrecht, der bekundet, dass Helnrich v<br>Cuk, Graf v. Utrecht, auf die Vogtei über die Besitzung der S. Johanniskirche<br>zu Utrecht in page Baigeie verzichtet habe. — Sloet 327 nr. 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |           | Sub auctoritate EB. Philipps bekundet der Domknstos Hugo, dass sich die Eigenhörige Mathilde dem S. Petersaitar zu Köln als Wachszinsige übergeben habe.  — Or. Düsseldorf, Domstift nr. 9*.  978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1168<br>1172     |           | [befreit] den Arnoldus Crucheren aus dem Hofesverband zu Pinnestorp und [erlaubt],<br>dass selne Güter nach seinem Tod nieht getellt werden; der Domvogt Gerhard<br>erklärt denselben in Gegenwart des Kammerers Hermann und der Schöffen und<br>mit Zustimmung der erzbischöfflichen Misistertalen für frei, was suf Befehl Philipps<br>im Schöffenschrein beurkundet wird. — Hoeniger, Kölner Schreinsurkunden II<br>295 nr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1173<br>Febr. 27 | Soest     | befreit das hm von Graf Heinrich v. Arnesberg übergebene Kloster Wed in ch us es von jeder Leistung an den Erüblschof, Propst oder Dekan, salva tamen canonica lusticia nostra, und erteilt den Brüdern das Recht der Seelsorge in ihrer Parochie. Das Kloster untersteht der Obedienz des Domstifts, ihre Rechtercholung geht direkt an den Erzbischof. Er bestätigt ferner die Besitzungen der Kirche, nämich ihre dos und je 1 mansus zu Wettere, Lenole, Buren, Hachnen, Holthusen, Ekkinkhusen und den sich im Thuringeswinkel zwischen der Rara und dem Bach Berbeke erhebeuden mons caivus mit allen Zehnten von neuen Bottungen, des gleichen was sie am Waldern, Weiden und Pischerei von dem Grafen zu freiem Eigen erhalten habe sowie alle späterne Erwerbungen. — Acta a. dom. inc. MCLXXIII, ind. VI, regnante magniföc Friderico imp. et commissas in manu fratris Reineri, quem ad hoc elegiuns, coram his testibus: Bruno prep. maioris eccl., Sifridas prep. Xantensis, Iohannes prep. Seviecensis, Uffo abb. de Graschaph, Albertus Sosaltensis eccl. dec., Corrados cast, Gerhardus saccrido de insula s. Saitberti; libert homines et nobiles: com. Arnoldus, Frithericus ipsius frater de Altans, Heinricus de Vore, Coorados de Rutbenberg, Engelbertus Muzzum, Helyss frater eius, Heinricus de Herrike, Bernhardus van ther Lipps; ministeriales: Gerhardus andex Coloniensis, Hermannus frater eius, Fleimen de Suosast, Leonius de Huise, Iohannes filius eius, Hildigerus, Branstenus. — Datum Sosatio III kal. marili. — Or. Münster; Gelenius III. f. A. XXIII. 6779. Ålfer XXIII 110, XXXIV 294. — Seibettz I 88 nr. 63 ex or., Hugo, Anno Praemonstrat, I prob. 116, Wigands Archiv IV 173 ex Gelen., Pieler, Gesch. d. Klosters Wedinghausen, (Jahresber. d. Gymnasiums zu Arnsberg 1832) Urk. 1 fragm. — Reg.: Gelenius, Engelberta Mugden, Eiverfeidt 132 nr. 149. |
| Mai 13           | Scheda    | Hecker, Reg. 184 nr. 88.  weiltt die Kirche zu Scheda und bekundet, dass "Gerhard und Heinrich, Herren v. Hagnen, dem Kloster etliche Güter gegeben". — Acta a. inc. dom. MCLXXIII, ind. VI, III ild. mall, die dominica in die Servatil et in dedleation pjalus ecclesie, Callisto papa sedente in sede apostolica, regnante magnifico Friderico Rom. imp., in Scheda. — Zz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Juli 8           | Frankfurt | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der einen Gütertassch zwischen den Kirchen von Quedlinburg und Michaelstein bestätigt. — Prntz, Heinrich d. Lowe 482 nr. 14. — Stumpf nr. 4148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 178 Köln | bekundet, dass, nachdem schon iant Urkunde EB. Arnolds II die Aebtissin Luid-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | garde von Neuss dem magister Outo, Propst von Capenberg, den Zehntet des Hausee Casseta unter bestümmten Bedingungen eriassen habe, der Propst Hermann IV, um andsaternde Klagen zu beseitigen, eine note Uebereinkunft mit der Kirche von Neuss getroffen habe, wonach er der ietzteren ein am Reheinzfe gelegenes Haus zu Recomagum für 8 Mark erworben habe, dem Kloster Cappen berg dagegen der erwähnte Zehnte für immer erlassen werden solle. Derselbt sei ihm von der Aebtissin auf der Generalsynode zu Köln resignirt und seiner seits dem Kloster überweisen worden. — Acta a. dom in.e. MCLXXIII, regnant Friderico glor. Rom. imp., presentibus Brunone maioris eecl. prep., Hugone eitst dem Kloster überweisen worden, — Acta a. dom in.e. MCLXXIII, regnant dem eecl. dee, Lathario Bunnenis prep., Sifrido Xantennis prep., Symone s Geroonis prep., Cunrado s. Severini prep., Teoderico zs. Apostolorum prep., Hend irico abb. s. Pantaleonis, Godescatico abb. s. Martini, Rembodone abb. Tutielensi Nicolao abb. Sibergensi, Geldolfo abb. de Brunwiire, Wernhero Steinveldens prep., Hermanno prep. de Centsteden; Theoderico com. de Honstaden, Everhardt com. de Seine, Alberto com. de Molbach, Wilhelmo com. de Iudiaca, Wetellino s. Andree prep. — Or. Munster. — Erhard, Cod. dipl. II 121 nr. 363 ex or., Niesert Münst. Urkundensamml. II 233 nn. 54. — Reg.: Erhard, Reg. II 61 nr. 1985 Gorz III 96 nr. 332, Hecker, Reg. 185 nr. 93 zu [Aag. 1].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . [Köln] | bekundet, dass EB. Arnoid II von Köin auf seinem Patrimonialgut in Rinhdorph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | (Schwarzheindorf) zu Ehren des h. Clemens mit grossen Kosten eine Kirche errichtet, mit seinen dorrigen Besitzungen begabt und die begonnene Büftung seiner Schwester Hadewig, Achtissin von Essen, cui tam sus quam sei jesum creddidt, ibertragen habe. Diese habe mit einem bei Franen ungewöhnlichet Eifer das Werk vollendet, indem sie die Gebäude vergröserte — varliegen far cultatibus seclesiam ditavit—einen Konnenkonvent, dem sie auch lure Schwassern Schwassern auch der Schwassern bei der Schwassern |

| 1178    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                       | Reg.: Erhard II 52 nr. 1987, Görz II 94 nr. 331, Aander-Heyden, Elverfeidt I<br>33 nr. 150, Hecker, Reg. 185 nr. 94 zu [Aug. 1]. 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Xanton                | leg einen vor langer Zelt swischen dem Stift en Xanten nnd dem verstorbenen Greich in deve einstandenen Sterd im die swischen der S. Michaels- Greich Theoderich v. Geve einstandenen Sterd im die swischen der S. Michaels- Greich der Sterden der Stift der Stift sein der Stift sein, die Stift sein, die Staft sein, die Staft sein, die Stanonikalbaus beansprucht, wahrend der Graf die area des Hauses, da sie in der Nithe des in seinem Lehnbestie befindlichen Turmes gelegens sei, als sein Lehn erklärte, durch eine swischen der Witwe des Grafen, Gräfin Adheildis, ihrem Sohne Graf Thoederich und dem Stift getroffene Uberbeinkunft ablain bei, dasse die Grafin ihre Ansprüche aufgiebt, daßur aber mit ihren Nachkomwen für immer in die Bruderebalf des Stifts aufgenommen wird; Ferner soll für den Wert des Hanses ein Allod erworben werden, dessen Pacht zur Hälfte für ein Anniversar des Grafen Thoederich, zur Hälfte für ein Anniversar des Grafen Thoederich, zur Hälfte für ein Anniversar des Grafen Grafin, wenn sei zu einer Orwentu zu Anten herbergen wollen, offen stehen. — Acta Xanctis (in capella nostra) a. dom. inc. MCLXXIII, ind. Vi, a. imp. regis Frederich XXII. a. episcopatus nostra V, presente archibilden. Xanctensi Sifride, prep. Beflizensi löhanne, dec. Xanctensi Gunchisch und Stift der Stift, wenn auf hier der Bilder der Stift der Stift der der Stift der der Stift der Stift der der der Stift der der Stift der der Stift der Stift der der Stift der der der Stift der Stift der der der Stift der der der Stift der der der Stift der der Stift der der der Stift der der der der Stift der der der der Stift der |
|         |                       | bestimmt nach vielfachen Kissen des Stifts zu Xanten, dass die dortige bischöfliche Pfründe, nachdemi EB. Arnold II necessitate episcopalis aufe reparantée darin eine Aenderung gestroffen babe, wieder dem ascerdos in den ersten 3 Tagen, dem levita und subdisconus in den 4 leuten Tagen der Woche zufflessen solle, wofft diese und der ganze Konvent zu Gebeten für die Erzbischöfe und hre Untergebenen verpflichtet seien. — Acta a. dem. inc. MCLXXIII, ind. VI, a. imp. regis Frederici XXII, a. episcopat. nostr V, presente maiore prep. dem. Brunone, maiore dec. Hugone, prep. Xanctensi Sifrido, prep. Bunnensi Luthario, prep. s. Apostolorum Theoderico, abb. a. Panthaleonis Heinrico, abb. s. Martini Godescaloo, presentibus omnibus abbatibus, decants, magistris soolarum et neiversis prioribus. — Or. Xanten, Pfarrarchiv. — Binterim u. M., Cod. I 148 n. 49 8ex cod. Xant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juli 22 | Utrecht               | weiht zusammen mit den Bischöfen Godfrid v. Utrecht, Reimand v. Ypern and einem<br>B. Martin die Martinskirche zu Utrecht. — Ann. Egmund. MGSS. XVI 468,<br>Muller, Cartularium v. Utrecht 178 nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • 25    | Ondwyk<br>bei Utrecht | weiht mit denseiben Bischöfen die Kirche S. Mariae et S. Stephani zu Olthwich.  — Ann. Egmund, MGSS, XVI 468.  988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | [Soest]               | bekundet und bestätigt, dass Abt Franco und die Brüder des Klosters Liebert nien Zehrich liere im Territorium von Soes in der vilia Northwaide geisgenen Hofes mit Zustimmung des Propates Bernhard, des Dekans Albert und des Kapitels zu Soest, sowie mit Zustimmung des Villicus Heremann und der Godestins, die den Zehnten aus der Hand des Fropates empfangen haben, ferner des Afterichnsänhabers Godesalk in einem von lima sigebaltenen Gericht gegen jahrliche Zehlung von 12 numm Soester Münze an den Zehntlinaber erworben haben. — Z. Bernhardas prep. Conradas prep. Severini, Siftidus prep. Sanctensis, Iohannes prep., Albertus dec., Peregrious, Conradas et eyter frarters; liberti Heinricus com. de Arnesberg, Walterus advoc., Heinricus Munczhan, Erpo, ministeriales: Herrananns villicus, Ierardus frater eins, Theme, Hildegerus, Brussten, Godescaleus de Fatbberg, Fredericus. — Acta a. dom. inc. MCLXXIII, ind. VI, regnante victor. Rom. imp. aug. Frederico, a. regni eius XXII. — Or Minster. — Erhard,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1173             | Codex dipl. Westfaliae II 122 nr. 364 ex or. — Reg.: Erhard a. a. O. II 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ur. 1986,  bekundet, dass der Edle Cristian von Wivellenkovin mit seinen Söhnen Cristian und Albero zur Zeit EB. Arnolds I das Kloster Lanewaden ein mit Schenkung von 3 mansi erbaut, dasseibe dem Erzstift übertragen und Nounen nnter einem Prior ans dem Kloster Heienzin (Hillsim) eingeführt habe, und bestätigt die jetzt gelegentille heire Synode auf die Klage der Söhne des Sittlers getröfene Ent- scheidung, dass der Abt von Hillsim nicht durch zu häufigen Beauch und Weg- nahme frommer Spenden das Kloster bedrücken, der Prior nur durch den Erz- blechof und Abt gemeinsam ein- und abgesetzt werden dürfe und das Patronst dem Inhaber der Hierschaft Wewelinghoven zustehe. Daranfich hätten die Pa- trone Cristian und Albero dem Kloster noch einen fast 2 mansi grossen Hof zu Ysse geschenkt. — Acta a. dum. ine. MCLXXIII, ind. V. regnante Frederico glor. Rom. imp., a. regni eius XXII, imp. vero XX, z. pontificat, nostri V. — Z.: Ego Bruno maioris eccle, prep. ognovi et anbseripsi, geo Hugo dee, Sifridus Sanctensis prep. Lotharius Bonnensis prep., Symon s. Gereonis prep., Conradus S. Severini prep., Modolfus s. Kuniberti prep., Weeclinus s. Andree dee., Theodericus ss. Apostolorum prep., Hago s. Gereonis dee., Walterus s. Severini dee., Stifridus s. Kuniberti dee., Engilbertus a. Andree dee., Theodericus ss. Apostolorum dee., Gerardus s. Marię dee., Piramus mag. s. Gereonis, Arnoldas mag. Severinily, presentes aderant abbates et clerva, nobiles et benefickalt. — Copie saec. XIII Düsseldorf, ebendort Copiar saec. XVII B 169° s. 1, Copiar saec. XVIII S 169° s. 19, Gelenins I 1, 35, XXIII, S. 684, Alher XXVI 210, XXXII 309. — Lacombiet I 312 nr. 446 ex Gel. I., Hartzbelm, Conc. Germ. III 404 ex archivio loci, Miraeus, Opera IV 518 in 18 ex archivio abbatist Heylissem, Higo, Ann. |
|                  | Praemonstr, II prob. 7. — Reg.: Wanters II 534, Hecker, Reg. 186 nr. 95 zo [Ang. 1].  schlichtet den langen Streit zwischen dem Pastor der Kirebe zu Burge (Burrig) und dem Abt von S. Heribert zu Deutz, dem Schenker des fundus der Kirche, der die Hälfte des Zehnten beansprucht, auf den Rat des Dompropstes Bruoo, des Domdechanten Hago und der übrigen Frioren, sowie mit Zastinungs beider Partelen also, dass der Pastor den ganzen Zehnten erhält und davon die Leistungen an des Erzbischoft, Archidiakon, Dekan und die Kirchenbelenchtung bestreitet, aber der Abtel jährlich 18 Maiter Weizen Hefert. — Acta a. dom. inc. milles. eentes. septzunges, etzelo, ind. sexta. reprante glor. imp. Priderico, nostri presulat. a. quinto. — Z.: Bruno prep. s. Petril, lügo dec. s. Petri, Lünter prep. Bunnensis. Symon prep. s. Gereniu, Widechinus prep. de Res. Iohannes prep. de Sevecie, Iohannes corep. de s. Petri. Cummun. Widechinus prep. de Res. Iohannes prep. de Sevecie, Iohannes corep. de s. Petri. Cummun. Hierorien scholar, Pfraums of s. Gerenius, nas cust. de s. Apostolis, Heiririeu abb. a. Pantaleonis, Godeszalens abb. a. Martini. — Or. Düsseldorf; Copiar saec. XIV f. 319 nr. 38 lm Privatbesitz des H. Dr. Butzler zu Düsseldorf, Gelenius Ir. 8, 874, Alfent XXXIV 156. Hecker. Zeitzehr. d. berg. Geschichtav. XXII 239 nr. 4 ex or. — Reg.: Hecker, a. a. O. 187 nr. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nov. 29 Worms    | Zenge in der Urkunde K. Friedrichs I, der den Kirchen b. Petri, b. Cyrisci, b. Mariae, b. Andreae und b. Martin! zu Worms die ihnen von sehnem Kastelian Hartwig geschenkten Einkünfte bestätigt. — Böhmer, Acta limperii 124 nr. 132. — Stumpt nr. 4151. Vg. Giesebrecht V 716, Peters 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Nov. ><br>Ende] | uberträgt gegen ein gleichwertigen Gut zu Rode dem Kloster Otter hur g mot<br>seinem ersten Abt Stephan mit Zusämmung des Lehnnishabers und Vogten des<br>Gutes, Wernherus de Bolandia, und auf den Rat und Sprueb der Hofesfamilie<br>die Zinsen und das Eigeutumsrecht des dem Kloster zusehendem Erbiandes in<br>der villa Bishovesheim. — Acta a. dom. inc. MCLXXIII, ind. VI, in. civitate<br>Wormatiensl, imperatute dom. Friderico seren. Rom. imp. ang., a. regnel teiu XXIII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>.</sup> 

inp. autem XX, archiepiscopat, noatri a. VI. — Z.: Arnoldus Trevirensia archiep. Cunradan Wormatiensia electus, Arnoldus maior prep, in Maguntia, Rapoto Spirensis electus, Gotifridus cancellarius imperatoria, Wortwinas notarius, Emicho s. Paulli in Wormatia prep, Gernotus maioris eccl. Wormatiensia deci, el ialdis; Wernherus de Bolanden, cinsdem predii advoc, eom. Emicho de Liningen, Irsutus com, com. Heinriens de Dietse, Watherus de Hneen, Gerhardus maior advoc. Colonic. — Copiar Mainz, Stadibibliothek. — Frey u. Remling, Urkb. d. Kl. Otterherg 2 nr. 3 ex. cop., Wurdtwein, Monasticon Palait. 1253. — Reg.: Seriba, Hess. Reg. IV 3 nr. 5155, Görz II 94 nr. 329, Görz, Reg. d. Erzb. v. Trier 24, Hecker, Reg. 181 nr. 97. — Die Zeit ergeibt sich aus der Uebereinstimmung mehrerer Zengen mit solehen der Urkunde K. Friedrichs von 1173 Nov. 29. 8. vorjees Reg.

erlässt für die Stadt Andernach die Verordnung, dass Altodiaigut nur vor dem Richter und den Schöffen veräussert werden dürfe. — Anfzeichnung in den Schreiben karten von Andernach bei Heeniger, Der Rotulus der Stadt Andernach, Annalen XLII 9 nr 3, Görz II 96 nr. 355. — Vgl. Hecker, Territoriale Politik 25. 994 Sub autscritate EB. Phillips bekundet der Domknatso Hang das Wachszinsver-

haltnis des Godeboldus und seiner Frau Walburgis zum S. Petersaltar im Dom.

— Or. Düsseldorf, Domstift nr. 9<sup>c</sup>.

995

1168 —1173 Bestätigung der Stiftung des Klosters Hamborn; s. Reg. d. d. [1183]. 996 bekandet, dass das Stift S. Mariae in Ressa die von dem Propst Adolf geschenkte eurtis Huppelo, nachdem sie nach mehr als 60 Jahren von den Brüdern Johannes und Herimann (de prepositi parentela) gewaltsam in Anspruch genommen, dann aber auf seine Veraniassung der Kirche resignirt worden sei, nunmehr den beiden gegen einen Zins von 20 solidi am Anniversar des Propstes Adolf, in festo s. Georgii, auf Lebenszeit ausgethan habe. Ausserdem habe der erzbischöfliche Ministerial Sigebodo dem Stift für 22 Mark seine Aliode zu Visla, Varnhem, Brucke nnd Brucgendrege verkauft. Diese nimmt er als alleiniger Vogt des Stifts in seinen Schutz. - Z.: Godefridus Traiectensis ep., Lodewichs Monasteriensis ep., Bruno maior prep., Hugo maior dec., Syfridus Sanctensis prep.; liheri: com. Henricus de Gelren, com. Theodericus de Clivo, com. Henricus de Arnesberch, Rabodo de Monte, Constantinus et Everwinus fratres eins, Arnoidus Knickeman, Everwinns de Holte; ministeriales: Gerardus advoc.. Henriens de Alphem, Leonins de Hulsen, Rainaldus scultetus in Ressa. - Or. Düsseldorf. - Lacomblet I 313 nr. 447 ex or. = Sloet 319 nr. 324 fragm. - Reg.: Erhard II 48 nr. 1945, Aander-Heyden, Eiverfeldt I 29 nr. 131. - B. Ludwig von Münster starb am 26. Dez. 1173. Die Urkunde trägt das Siegel der ersten bis 1174 reichenden Siegelperiode Philipps.

beknndet, dass Graf Arnold v. Cleve das Marienkloster zu Bedebur gestiftet habe, und nimmt dasselbe mit seinen Besitzungen zu Hassela, Riswie, [Dornic], Brine, Millingen, Truhtene, als in seiner Diöcese gelegen, in seinen Schntz. - Z.: Sifridus Xanctensis prep., Nicolans abb. Sigeburgensis, Theodericus abb. Campensis, Iohannes Seflicensis prep., Willehelmus prep. de Wischeie, Everardus et Guncellnns s. Victoris canonici; Henricus com. de Geire et filius cins Gerardus, noblles: Constantinus de Monte et filius fratris sul Rahodo, Everwinus de Holte, Theodericas de [Uphem], Bruno Spede, ministeriales: Reymarus de Kekene, Gerhardus advoc. in Colonia, Henricus de Alpem, Johannes de Huise, Randolphus de Vockenio, Nicolans Merlehem, Rutgerus de Horst, Suetherus castellanns de Cleve, Wilhelmus de Zuien, Arnoldns, Luzo dap., Rutgerus pinc. — Or. Haag, Rijksarchief, Alfter - Fahne, Geschichte des Geschlechts Spede 16 nr. 2 ex or., Van Spaen, Inleiding tot de historie van Gelderland II 55 nr. 27 ex or. = Lacombiet I 326 nr. 463 = Sloet 318 nr. 322. - Reg.: Aander-Heyden I 29 nr. 132. Datlrung nach Abt Nicolaus von Siegburg, da am 9. Mai 1174 zum ersten Mal Gerhard als sein Nachfolger erscheint. Lacomblet I 315 nr. 450.

bekundet eine Schenkung der Gräfin Adelheid v. Cleve an die Kirche von Cleve.

— Z.: wie im vorigen Reg. — Sloet 319 nr. 323 Regest nach einem Anszug iu

| _              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1168<br>1173   |        | der Sammlung van Spaen, portefeuille nr. 164 im Archiv des Hoogen Raad van<br>Adel im Haag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 1174<br>[Marz] | Fulda  | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der Schenkungen an das Sith Neumünster<br>zu Würzburg bestätigt. — Monum. Boica XXIX* 421 nr. 529. — Stumpf nr. 4162<br>zu Juni, Hocker, Reg. 189 nr. 105 zu Juli, Giesebrecht VI 507 zu Mitte Marz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Marz 24        | Aachen | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Besitzungen und freie Abiswahl de<br>Reichsklosters S. Ghislain (im Hennegau) bestätigt. — Böhmer, Acta imp. 12<br>nr. 133. — Stumpf nr. 4156. Vgt. Giesebrecht V 717.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| [Marz 27]      | •      | K. Friedrich I bekundet, dass Graf Heinrich Raspo d. J. v. Thuringen dem Grafen Engelbert v. Berg das neue Schloss Windeck zu Lehen gegeben habe unter der Bedingung der Lehnsfolge gegen jedermann ausser gegen den Kaiser und den Erzbischof von Köln. Nur wenn der Erzbischof den Grafen Heinrich Raspo ungerochter und grundloser Weise bedrücke und die Vermittelung des Grafen Engelbert oder anderer Lehnsleute nicht zulasse, dürfe letzterer dem Grafen Heinrich mit dem Schlosse gegen den Erzbischof beitstehen. — Lacombiet 1 314 nr. 448 mit VI kal. martli, das aber ein Schreibfehler für VI kal. aprills sein muss. — Stumpf nr. 4154. Vgl. Dobenecker, Reg. Thuringias II 91 nr. 481. Die Urkunde ist eeht. Philipp ist nicht Zeuge der Urkunde, wie Hecker, Reg. 187 nr. 100 irrtimlich aaglebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Mai 9          | Sinzig | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Privilegien der Abtel Siegburg<br>bestätigt. — Lacomblet I 315 nr. 450. — Stumpf nr. 4159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| • •            | •      | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der der Abtei Brauweiler Schenkungen zu<br>Kirchherten bestätigt. — Lacombiet IV 782 nr. 633. — Stumpf nr. 4160. 1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| . 29           | Soest  | bekundet, dass der erzbischöfliche Ministerial Sigenandus und seine Frau Hathewiga mit seiner Erlaubnis seine Erbgut zu Olenchusen und Bachem mit allen Hörigen, letztere unter der Bedingung, dass die Männer fortan statt 12 nur 8, die Weiber statt 6 nur 4 denarit entrichten sollen, auf Stiftung einen Nonnen klosterst, das der Obedient des Klosters Schedhä unterstehen solle, geschenkt habe, dass zu dieser Schechung nichts von seinen kloinischen Lehen gehört, und dass die Erben Sigenands Riebedo, Conradus, Regenhardus, Zmeirieus und Heinrieus derselben sinder der Schechung nichts der Schedhaus einen Sigenands Riebedo, Conradus, Regenhardus, Zmeirieus und Heinrieus derselben sinder der Schedhaus einem Stein der der der der Schedhaus einem Sched |  |  |  |  |

| 1174    |            | bekundet, dass der gesammte Konvent der Soester Kirche mit Zustimmung der Hofesfamilie einen Teil die Wädels Bochot, namitich 2 mansi, den er habe roden issen, an Soester Bürger ausgethan habe gegen einen Zins von 6 solidi Soester Münze und einen Zehnten von 1 sol. pro manuus, ohne dass its gieleit den Pachtern von Aldeholt und Spret zu einer sonstigen Leistung an andere verpflichtet seien; er selbst habe den ihm zustehenden Zehnten der Kirche geschenkt.— Z.: Sifridus Xantensis prep., Bernardus Sosatiensis prep., Iohannes Sedicensis prep., Herimannus maioris eccl. in Colonia can.; noblies: Heinricus com. in Arnesberg, Rabodo van ther Marka, Everhardus de Dale, Heinricus van Gewäre, Heinricus van ther Rura, ministeriaies: Heinricus de Volmdesteiten, Gerhardus et Gozwinus fratres eius, Herimannus schulthetus Sosat, Thiemmo, Brunstenus.—Acta a. dom. inc. MCLXXIIII, ind. VII, regnante dom. Fritherco Rom. Imp. gior., a. regni eius XXII, imp. XVIII, a. presulat. nostri VII. — Or. Munster; Geienlus IX f. 45, Alfter XXV III. — Erhard, Cod. II I25 nr. 370 ex or.; Kindlinger, Gesch. v. Volmestein II 24 nr. 5 ex or. — Setbertz I 92 nr. 66 unvolustandig. — Reg.; Erhard, Reg. II 63 nr. 1999, Aander-Heyden, Eiverfeldt I 34 nr. 156, Hecker, Reg. 191 nr. 114. — Vgi. ligen, Chroniken d. deutsch. Sudde XXIV (Soest) S. XXI. 1006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            | schilchtet den langishrigen Streit zwischen den Erzbischöfen von Köln und dem Stift zu Soest um den Besitz der "adiekerke" dorreibet, nachtem die 7 Stiftskanoniker, Bernhardus prep., Albertus dec., Conzadus cust., Iohannes scolarum mag, Thiedericus saccioto, Iohannes subdiac., Gerhardus subdiac., geschworen, dass zur Zeit EB. Arzolds I die derzeitigen Kanoniker auf einer Generalspuode die Kirche erlangt hätten, gemäss dem Urtellspruch der ganzen Kölner Kirche dahln, dass die Kirche dem Stift zu Soest zustehe. — Z.: Bruno prep. maior, Hugo dec., Lotharius Bunnensis prep. Conzadus a Severini prep., Nykoisus Sibergensis abb., Wescellnus b. Andree prep., Widekyndus in Reesse prep.; com. Albertus in Mülbach, com. Tidericus in Are, com. Everhardus in Seinen, Heinricus fillus snus, Willeimus Iuliacensis com., Adolfus de Safenberg, com. Everhardus in Altena, com. Engelbertus frater suus et Arnoldus filius snus. — Acta a. dom. inc. MCLXXIIII, ind. VIII, regnante dom. Fritberico Rom. inp. glor., a. regni eius XXII, imp. XVIII, a. presulta. nostri VII. — Or. Münster. — Seiberts 190 nr. 64 ex or. — Reg.; Görz II 101 nr. 358, Erhard, Reg. II 53 nr. 1998, Hecker, Reg. 188 nr. 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •       |            | bekundet, dass er aus der von ihm erworbenen Hinterlassenschaft des Rabodo v. Hegeninchusen den Hof Alvendighusen, der ihm von dem Lehnshinbaber Reiner v. Froytesbraht nach dem Tode seiner Frau Rikeeen, der Witwe des Rabodo, zu diesem Zweck resignirt sei, den Brüdern zu Sohe da übergeben habe, ferner dass Hoio v. Soest die Einkünfte dieses Hofes mit Ausnahme von 2 Mark, die er bisher von Reiner zu Leben trug, anch jeuts von dem Kloster zu Leben haben solle, sowie dass Reiner den Hoio mit der vom Erzbischof übertragenen Vogtel belehnt habe. — Z.: Silfridas Xantensis prep., Bernhardts Sosatiensis prep., Iohannes Sefflicensis prep., Albertus dec.; nobiles: Heinricus com. Arnesbergensis, Heinricus von Gevore, Conrada de Rintenberg, Heinricus van ther Rurs. Engelbertus Muncrun, ilias frater suns, ministeriales: Heinricus van Volmedesteine, Gerhardus, Goordinas fares eite Heinricus Muncrun, Hins frater suns, ministeriales: Heinricus van Volmedesteine, Gerhardus, Goordinas fares eite Heinricus Muncrun, Hins frater suns, ministeriales: Heinricus van Volmedesteine, Gerhardus, Goordinas fares eiten heinricus Muncrun, Hins frater suns, ministeriales: Heinricus van Volmedesteine, Gerhardus, Goordinas fares eiten heinricus Muncrun, Hins frater suns, ministeriales: Heinricus van Volmedesteine, Gerhardus, Goordinas fares eiten heinricus Muncrun, Hins frater suns, ministeriales: Heinricus van Volmedesteine, Gerhardus, Goordinas fares eiten heinricus van Volmedesteine, Gerhardus, Heinricus van Volmedesteine, Gerhardus, Heinricus van Volmedesteine, Gerhardus, Heinricus van Volmedesteine, Gerhardus, Hein |
| Juli 22 | Brauweiler | weiht auf Bitten des Abts Geldolf von neuem die Kapelle im östlichen Telle des<br>Umganges der Klosterkirche zu Brauweiler zu Ebren der hh. Christophorus und<br>Benedictus abb. — Chron. Brauwyriense ed. G. Eckertz, Annalen XVII 153;<br>anno domini 1174 ipso die b. Marie Magdalene reconsecravit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1174   | Köln | leiht zur Rüstung für seinen Zug nach Italien von den Kölner Bürgern 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |      | Mark gegen Verpfändung seiner Manzgefälle vom 2. Februar ab bla zur Abtöting des Darlehns, desgleichen von Gerardus an ie Curlam Helonearius 600 Mark gegen Überweisung des Kölner Zolles von Ostern ab auf weitere zwei Jahre und lässt mit Zusätmmung des Kälner Zolles von Ostern ab auf weitere zwei Jahre und lässt mit Zusätmmung des Kälsers die Prähäten, Edlen Ministerialen und für die Bürgerschaft die magistri parrochiarum schwören, im Falle seines vorzeitigen Todes seinem Nachfolger nicht hehr Trene schwören zu wöllen, bis er diese Schuld anerkannt habe. — Testes et fidel promissores: Bruno maioris çod., prp., Hugo dee, Pyramus mag. seolarum. Senticensis prep., Hugo dee, Pyramus mag. seolarum. Cuuradus a. Severini prep., Walterus dee, Arnoidus mag. seolarum. Theodericus s. Apostolorum prep., Theodericus dee, Afridas a. Kuniberti dee, Gervasita mag. seolarum; Everardus com. de Seyna et fillus eine Heinricus, Ulricus de Nüreberge, Godefridus de Heinisberg, Gerardus arbis com, Gerardus advoc., Godefridus de Heinisberg, Gerardus arbis com, Gerardus arbis c |
| [1174] |      | verpfändet dem Zöllner Gerhard und seiner Frau Duricha mit eigener Hand für 50 Mark ein ehemals dem Albert (Hunin), nunmehr ihm gehöriges Haus unter der Bedingung, dass es in den Besitz der Pfändinhaber übergehen solle, wenn er es nicht innerhalb 6 Wochen nach seiner Rückkehr aus Italien einiese.— Schreinseintragung d. Laurenzeszherien, Heeuliger 125) nr. 6. Ueber die Datirung vgt. a. a. 0. Note 4. Laut einer zweiten Elntragung ging das Haus in das Eigentum des Gerard über; a. a. 0. 250 ar. 13 u. 255 nr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •      |      | fldelissimas ille mandatorum nostrorum exsocutor, verpfändet im Auftrag K. Friedrichs I, der Geld zum Zuge gegen die Lombarden brancht, die kalserlichen Besitzungen jenseits der Maas mit Ausnahme der Propstei zu Maastricht und der Abtei Nivelles für 1900 Mark an den B. Rudolf und die Kirche von Lüttich. B. Rudolf verpfändet auf Rat EB. Philipps, um das Geld aufzubringen, geistliche Güter. — K. Friedrich I erkennt [1174] die Verpfändung an. — Bormans, Cartulaire de l'églies B. Lambert de Liège I 93 nr. 65. Vgl. auch 103 nr. 62. — Glesebrecht V 726. Diese Verpfändung kann auch zu den Vorbereitungen des Jahres 1176 gehören, wie Peters 31 annimmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1174   | .,   | bekundet, dass die † Aebtissin der Kirche as. Virginum zu Kölu Gepa mit Zustimmung aller dominen die Weinstipmenlen der Britder bis zu deem Masse der jenigen der dominen erhöht, sowie zu Gunsten der mit Erlaubnis abwesenden dominen auf den ihr für die Zeit der Abwesenheit zustabenden Wein bis zur Dauer von 10 Woehen verzichtet habe, ferner dass ihre Nachfolgerin Clementis auf seine und der Frioren Verwendung his solchen dominane den Wein für die gauze Dauer ihrer Abwesenheit zugestanden und das Gnadenjahr für Brüder und Schwestenst um 30 Tage verlängert habe. — Z.: Ilugo maioris ecel. dee. ei prep. a. Marle in gradibus. Lotherus Bonnensis prep., Schwadis prep. Schwerfin, Wezelo prep. s. Andreç, Theodericus prep. ss. Apostolorum (fehlt in der Pariser Ausf.), Rädolfus prep. s Cuntellert, inag. Gervasius einsdem ecel, inag. Arnoidus s. Severini, Üdelricus capellarius domini archiepiscopi (Pariser Ausf.: capellanus episcopi). — a. Leta a. dom. ine. MCLXXIIII, regnaute Frederica Rom. imp. glor.—a. Sine Originalausfertigung Köln, Kirchenarchiv von S. Ursula, b) eine zweite Paris, Nationabibliothek Cod. Lat. 3285 nr. 3; After XXI 304. — Quellen I. 56f nr. 83 ex or. a, Crombach, Vita a. Ursulae 192. — Reg.: Hecker, Reg. 189 nr. 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

bestätigt dem Kloster in insula b. Marie (Rolandswerth) ausser einigen schon. 1143 (Reg. 413) aufgeführten Gütererwerbungen noch solche zu Owenheim von Adulfus de Gurzenich mit Frau Adeiheidis und Tochter Margareta; zu Cürinhoven von Gerdrudis de Frishelm; zu Bacheim von Lodewicus de Milenheim (actum est coram abbatissa ss. Virginum Gepa secunda presentibus Widekindo prep. de Ressa, Theoderico canon. et cellerario apud a Petrum in Colonia, Everhardo comite filio comitis Everhardi de Seyna, Wernero cive Coloniensi), von Iacobus de Nnenkirchen, Ezelinus de Bacheim, Cunigundis de Bercheim, Sigefridus de Hunephe; zu Villipa von Rûdengerus de Bonna und Hûpertus de Villipa; zu Liczeim von Sibertus de Moffendorp; zu Landenstorp von Godefridus de Moffendorp; zu Milenheim von Heidenricus de Moffendorp, Eveza de Husen, frater Lodewicus nnd Gerhardus sacerdos in Salzgazzen (zu Köln); zu Uncle von Henricus Bonnensis canon.; zu Riemage; zn Údenhusen von Gunterus de Bercheim und Karsilius de Fritisdorp; zu Viila s. Iacobi; zu Disternich von Godefridus de Wolkinburg: Häuser zu Köln von Godefridus de Colonia, Gozoifus de Colonia, Gerhardus parrochianus de s. Aibano. - Z.: Brûno maioris ecci. in Colonia prep., Hugo ejusdem ecci. dec., Sigefridus Xanctensis prep., Latharius Bannensis prep., Symon prep. in eccl. s. Gereonis, Canradus in eccl. s. Severini prep., Theodericus ss. Apostolorum prep., Hugo dec. in eccl. s. Gereonis, Walterus dec. s. Severini, Sigefridus dec. s. Câniberti, Ingelbertus dec. s. Andree, Gerardus dec. s. Marie ad gradus; Albertus com. de Molbach, Wilgelmus com. Iûliacensis, Everhardus com. de Seyna, Henricus maioris eccl. advoc., Theodericus com. de Hostathen, Gerardus de Biankenheim, Harpernus de Helpenstein, Hermannus de Higgebach, - Acta a. dom. inc. MCLXXIII, ind. VII, regnante Rom. imp. Frederico invictissimo aug. - Or. Düsseldorf. - Günther I 411 nr. 193 ex or. - Reg.: Görz II 101 nr. 360, Hecker Reg. 189 nr. 107.

kauft wegen der Bedrückungen der Vögte für 200 Mark die Vogtei zu Rensa von dem damit belehnten Grafen Heinrich v. Saffenberg zurück, befreit die dortigen Weinberge des Stifts S. Severin zu Köln, das zu der Kaufsumme beigetragen habe, auf Bitte des Propstes Conrad von der Vogtei und bekundet, was das Stift aus Schenkungen der Erzbischöfe und käuflich dort erworben habe: durch Kauf besitze es das Haus und die Weinberge von Hartliv und Frau Adeleidis, sowie Weinberge von dem erzbischöflichen Ministerialen Gozwin v. Alvetra, der sich dieselben zu Unrecht anmasse; sodann habe EB. Arnold I dem Stift und den Brüdern von Altenberg gemeinsam den Berg und Wald geschenkt, dessen Grenzen er als vom Soiresbach nach den Meginboldisburne und von da zur Coblenzer Mark führend festsetzt. Er bestätigt ferner die dem Propste reservirten Weinberge in ihrer bisherigen Freihelt und befreit den am Fuss des Berges gelegenen Weinberg von den Bedrückungen der villici des erzbischöflichen Hofes. - Z.: Bruno maioris eccl. prep., Hugo eiusd. eccl. dec., Lutharius Bnnnensis prep., Symon s. Gereonis prep., Cunradus s. Severini prep., Wezelinus s. Andree prep., Theodericus as. Apostolorum prep., Hugo a, Gereonis dec., Walterus s. Severini dec., Sifridus s. Cuniberti dec., Engilbertus s. Andree dec., Theodericus ss. Apostolorum dec., Gerardus s. Marie ad gradus dec., Herimannus s. Georgii dec., Pyramus mag. scolarum s. Gereonis, Arnoldus mag. scolarum s. Severini, Gervasius mag. scoiarum s. Kuniberti, Everardus mag. scolarum s. Andreę, Reinboldus mag. scolarum s. Marie ad gradus, Helyas mag. scolarum s. Georgii; nobiles terre nostre: Heinricus com. de Saffenberg, Heinricus com. urbis Coloniensis, Theodericus com. de Hostaden, Englibertus com. de Monte, ministeriales s. Petri: Gerardus advoc., Heinricus de Voimudistein, Heinricus de Alpheim. -Acta a. dom. inc. MCLXXIIII, glor. Rom. imp. Friderico, a. presulat. mei VI. — Or. Düsseldorf, ebendort Copiar B 64 f. 6, B 113<sup>d</sup> 8. 457; Gelenius XI f. 555, XX f. 614, Alfter XXIII 109. - Gunther I 417 nr. 194 ex or., Mitteirh. Urkb. II 58 nr. 21 ex or. - Reg.: Wauters II 550, Gorz II 101 nr. 359, Mittelrh. Urkb. II 729 nr. 740, Aander-Heyden, Elverfeidt I 34 nr. 155, Hecker, Reg. 189 nr. 108. - Vgl. Hecker, Territorialpolitik 84.

| 1174          | bekundet, dass EB. Arnold II das erzbis jedesmaligen Propst zur Wohnung gese Theoderich das mit dem Einstur drobe Bran zu ersetzende Kosten, nämlich für — Quisquis testes requisierit, tot inveniet tempore fratres. — Acta a. dom. ine. MCLX a. regol eius XXIII, a. presultan tostri VI XIV B 9 f. 55 nr. 8, B 10 f. 1 nr. 1, co archiv; Gelenius XX f. 78, Alfrer XXIII — Reg.: Korth, Ergänzungsheft d. West 190 nr. 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | henkt habe, und dass der Domkellner<br>nde Gebäude auf seine Ihm von Propst<br>38 Mark, wieder habe herstellen lassen,<br>testes, quot fuerint elusdem ecclesie illo<br>XIIII, regenante Friderico glor. Rom. imp.,<br>— Or. Düsseldorf, ebendort Copiar saec.<br>piar. 8 Köln, Stadt-<br>291. — Quellen I 568 nr. 84 ex Gelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •             | bestütigt dem Nonnenkloster in Dithkirk mirre Regel, jede Anderung verbietend, lichen Hofe gegen die Haveracker einget des Mühlenbachbette von der Duringlin es von den Bürgern von [Bonn], die dort bei Merhusen erhalten habe. Das sei worden. Er bestimmt sodann, dass nich Unterstütung durch die Aebtissin Irmi fremdet oder verlehnt werde, zumal die diesen Gütern seien für die Bekleidung muthsten, der Hof Mettenghoven, der Ze nowe, 2 fornates Weinland bei Duna un in. MCLXXIII, regnate Rom. Imp. Fr. pr. in Cotonia, Hago maior dee. oot prep. in Cotonia, Hago maior dee. oot weit die diesen der deen der deen der Weibern, Gerardun, Rudolfus. — Copias Methidis, Methidis, Lacardis, Eabildis; et pater eins Ererhardun, Bundelfus — Copias Lacombiet, Archiv II 303 nr. 2 ex cop. Auch erwähnt in der Bulle Calixx III 1 deelme de vills Sethema als von Eß. Pt | ferner den Besits der von dem erzbischöf- auschten Mülle am Bonner Bach, sowie nolin bis zum Sumpf von Rindorp, das Weidezucht getrieben, gegen den Sumpf auch vom Vogt Graf Henricus bestätigt ts von den mit EB. Reinalds und seiner indrudis wiedererworbenen Gütern ent- Zahl der Schwestern vermehrt sel. Von der Nonnen festgesetzt: 7 Pfund zu Vol- hniet von 15 hormales Weinland zu Moi- nete von 15 hormales Weinland zu Moi- niet von 15 hormales Weinland zu Moi- dierlios secundo (i). — Z.: Bruzo maior erique priores eitsadem ecci. Lotharius nni, Adolfus, Petrus, sorores: Elisabeth, laider Henricus omn eitsadem eccl. advoc. ecl.: Lee, Albero, Heidenricus, fersiacus, saec. XVIII B 84 f. 10 Dasseldorf. — — Reg.: Hecker, Reg. 190 nr. 112. — 74 — 77 Günther I 424 nr. 197. wo auch |
| •             | Ann. Palidenses MGSS. XVI 98: 1174. In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cendia Coloniensis episcopi. S. Reg. nr.<br>1018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [1174]        | bekundet, dass er, da Propst Ljothar] von<br>haupte, dass der Abt von Siegburg die<br>Zustimmung vergeben dürfe, während e<br>gabung erfolgt sei, der Propst ohne Wil<br>müsse, an der Schlichtung dieses Streites<br>den Propst von Bonn mit Unterstützung<br>mocht habe, für diesmal, die Rechte bei<br>bekleideten mag. Sifridus die Baungewält<br>wars gesehehen sel, worauf Sifrid den<br>Or. Düsseldorf, ebendort Coplar B 53 &<br>420 nr. 195. – Reg.: Heeker, Reg. 19]<br>der Erwikhnung des Zuges nach Italien.<br>bis 1174 reitehenden Siegelperiode Philip                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bonn auf Grund von Privilegien be-<br>Dekanie des Havelgaues nur mit seiner<br>lie Abtel erkläre, dass, wenn die Ver-<br>derrede auch die Banngewalt verleiben<br>durch den Zug nach Italien verhindert,<br>der Priorse und des ganzen Klerus ver-<br>der Kirchen vorbehalten, dem vom Abt<br>zu verteiben, was auch in seiner Gegen-<br>Propat das hominium geleistei habe, —<br>44; Gelenius IX f. 71. — Günther II<br>nr. 115. — Das Jahr ergiebt sich aus<br>Die Urkunde trägt das Siegel der ersten                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1168<br>—1174 | bekuudet, dass er für das Domstift zu K<br>villa Espede ad Mosam propter importu<br>die villae Lantershove und Witterslicke<br>Kapitela gefunden, dass er aber spät<br>der Prioren, des Adels, der Ministerslättle<br>erzbischöftlichen Tafeigtut gezogen und d<br>das predium Prümere ohne die daru geh<br>mit allem Zubehör abgesehen von der V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Coln von dem Bistum Lattich gegen die<br>nitatem advocatorum et durciam gentis<br>eingetauscht habe, was den Beifall des<br>er auf den Rat und mit Zustimmung<br>it und der Bürgerschaft diese Güter zum<br>tem Domstift dafür de bonis episcopatus<br>oftigen Ministerialen, sowie die villa Niele<br>fogtet übertragen habe. — Or. Dassel-<br>8 nr. 13, Copiar saec. XIV. 739 nr. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1174 | berg. Geschichtev. XXII (1886) 244 nr. 9 ex or., Korth, Westdeutsche Zeitschr. Ergänzungsbeft III 201 nr. 4 ex cop. — Reg.: Hecker a. a. 0. 250 nr. 184, Korth a. a. 0. 124 nr. 26. — Daltrang nach dem Siegel, das der ersten bis 1174 reichenden Siegelperfolde Philipps angehört. Hecker stellt die Urkunde zu 1179—80 mit der irrumlichen Begründung, dass noch im J. 1179 Graf Engelbert v. Berg Lautershoven vom Erzbischof im Pfandbesitz habe, im J. 1180 dasgegen der Kaiser sehon den Tausch bestätigte. Lantershoven musste doch erst von dem Erzbischof erworben werden, bevor es in den Pfandbesitz des Grafen von Berg geiangen konnte. Vgl. Reg. d. d. 1179 April 11 und 1180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,    | beknudet, dass ER. Reinald, quamvis diebus sul presulatus temporis angustia contatus ascroanteç quesiele et ascratissimi Roman imperii servidio frequenter, immo fere incessanter occupatus maximis et fere cotidianis expensis iugitar, al fieri posate, exhaustus domum tamen del commissam sibi asnaciam Coloniensem qeclesiam vigili cussodia observavit, edificiis equicissaticis et episcopalibus infra et et extra civitatem decoravit, ampliavit et quasi bonus pater filio successori, in quibuscunque potuit, paterne caritatis sollicitudine providere pie et prudenter in omnibus curavit und unter anderem von Graf Herimann v. Mulenarken ein Lehnsgut zu Lechenich dem Erzatift zu einer Memorie für sich zurückerworben labb. Die Resignation durch den Grafen seil no Gegenwart und mit Zustimmung Herimanns v. Dicke erfolgt, der das Gut vom Grafen zu Lehn hatte, aber, weil er niener zwischen dem lettseren und esteinem anderen Lehnbetern, dem Grafen ein einer zwischen dem lettseren und esteinem anderen Lehnbetern, dem Grafen der, den Grafen ein mit Lehnsgericht desselben veritustig erklätt worden war. — Or. Disseld-orf, obendort Copiar sacc. XIV B 91. 60 nr. 23. Copiar sacc. XIV. 77 nr. 23 Köln, Stadtarchiv; Gelenius XX f. 98, Alfter XXII 217. — Lacombiet 1370 nr. 531 ex or. — Reg.; Korth, Erganzungsheft d. Westd. Zeitzehr. III 122 nr. 16. — Dattrung nach dem Siegel der Urkunde, das der ersten bis 1174 relebenden Siegelperiode Philipps angehört. |
|      | bestätigt, wie seine Vorgänger Brano II und Arnoid I dem Propst Gerard, uurmehr dem Props tund Archidiakon. Lothar von Bon und seinen Nachfolgern die eura et potestas dispensandi et ordinand in der Kirche zu Hersel, dass sie wie Propst Gerard dort Augustinsrkeiterker einführen und den Propst einsetzen dürfen, und bekundet nochmals in wörtlichem Anschluss an die Urkunde von 1149 (Reg. 465) die Gründung des Oratoriums. Die Arenga instett Sieut institutis sanctorum canonum conceptum est, omnes ecclesie, que per diversa loca constructe sant vel cotidie construant; in episcop) potestate consistunt, in cuita instrutior posite sunt. Attamen quia episcopus presentiam suam omnibus exhibere non potest, necessaria ordinatione sia tante potestatis certis personi distributi, it atmen, ut in partem vocate sint soliicitudinia, non in diminutionem ponificalis bonoria. Inde est, quod archidiaconi tanti honoris et oneris facti participes curam ordinationis, reparationis et conservationis basilicarum auctoritate episcopi habere noscutut: Si qua etiam in mellorem satum commutare possuus, sceundum dispensationem sibi creditam episcopo sciente et übente liberrimam exequendi acceperun potestatem. Or. Dasseldorf, beendort Oopiar B 38 5. 51, Gelenias IX. 49, Alfter XXII 90. — Günther I 468 nr. 227. — Datierung nach dem Siegel, das der ersten bis 1174 reichenden Siegelpriode Philipps angehört.                                                          |
| •    | reklamirt vor dem Kölner Schöffengericht die Bruder Erzelinus und Teodericus de<br>Ethernache als Hörige seines Höfes zu Hölenech. Dieselben wissen aber nach-<br>zuweisen, dass sie Wachstnisige der S. Willibrodakirche zu Sebternache sind.<br>— Lau, Entwicking der kommunien Verfassung und Verwaltung der Stadt<br>Köln 366, Schreinskarte des Schöffenschrien zur. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1174 | überträgt für die Dauer seiner Abwesenheit in Italien dem Grafen Albert v. Molbag<br>die iurisdietie giadii im Erzstift und beauftragt mit seiner kirchlichen Vertre-<br>tretung den Dompropsi Bruno. — S. Reg. 1037.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 1174<br>Dez. 19  | Vor Roboreto             | Zenge in der Urkunde K. Friedrichs I, der das Kloster Morlmonte am Ticino in<br>seinen Schutz nimmt. — Ugbelli, Italia sacra IV 164. — Stumpf nr. 4172. Vgl.<br>10256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| » 21             | •                        | Zenge in der Urkunde K. Friedrichs I, der den Grafen Wilhelm v. Forealquier mit<br>seiner Grafschaft belehnt. — MG. Quartausg. Legum IV Const. 1 337 nr. 241.—<br>Stumpf nr. 4173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1175<br>April 16 | Montebello<br>b. Vogbera | führt zugleich mit dem Pfalzgrafen Konrad bei Rhein, dem Pfalzgrafen Otto v. Wittelbabeh, dem Grafen Humbert von Savopen, dem kaiserlichen Kanzler Godfrig und dem Markgrafen Enrico Generio Verhandlungen mit dem Bannerberrn und anderen Bevolümkchigten der Lombarden, welche zum Abschluss eines Peilluminarfriedens führen. Philipp wird mit Gualfreduz Ploçasca und Ranerius de a. Nacario von selten des Kaisers für die Kommission gewählt, welche den Inhalt des definitiven Friedensschlusses bestimmen sollen. — Chron. regia ed. Waitz 126: Nec mora quarta feria pasche signifer illorum ammonitus a flic, quil in parte Cesaris militabat, colloquinm expetens episcopi Coloniensis et quorundam principum boc consillo et persuans nuo effecti, quod omnes Longobardi magis pacem ac veniam quam bellum cuperent cum imperatore infre. — MG. Quartangabe Legum IV. Const. I 339 nr. 242; bendort I 341 nr. 245 der Schwur der Kommissionsmitglieder. S. auch Vita Alexandri III a Bosone bei Watterich, Vitae pontif. II 425. — Vgl. Gleschrecht V 756 ff., Vi 519. Peters 28 behauptet, dass Philipp den Sohn des Bannerträgers zu seinem Vorgehen veranlasst habe. Dafür haben wir keinen Beweis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>&gt;</b> 17   | •                        | gegenwärtig, als der Friede beschworen wird. — MG. Quartansg. Legum sect. IV<br>Const. 1 340. — Stampf nr. 4175. Vgl. F. Güterbock, Der Friede von Monto-<br>bello (1895) S. 1 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • 23             | Pavia                    | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs J, der die Abtei S. Oyen de Zoux (bei<br>Gent) in seinen Schutz nimmt. — Gallia christiana IV Urk. 21 nr. 27. — Stumpf<br>nr. 4176. Vgl. Giesebrecht VI 520.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mai 21           | •                        | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Besitzungen und Freihelten der<br>Stadt Como bestätigt. — Rovelli, Storia di Como II 358. — Stumpf nr. 4177.<br>1030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mai —<br>Aug.    | Lodi                     | K. Friedrich, von den Lombarden daxu gedrängt, auch die Kurie an den Friedensverhandingene teilnehmen zu lassen, errennt Philipp. Eb. Christian von Mainz und den Protonotar Wortwin zu seloen Steilvertretern. Dieselben haben im Lanfe des Sommers Zanammenklafte mit den Lombarden und den päpstlichen Bevollmichenhigten, den Kardinalen Hubald von Ostia, Bernhard von Porto und Wilhelm von B. Pletrio Iv Viscoli, zu Lodi, Morimundum, Grafganum, Satizanum, Novarfa und an anderen Orten, ohne dass eine Verständigung erzielt wird. — Villagund und an anderen Orten, ohne dass eine Verständigung erzielt wird. — Villagung in Villagung von Steiner von Villagung von Steiner von Villagung von Steiner von Villagung von Steiner von Villagung von Gleschrecht v. 760 ff. und 45 ff., und 25 ff., durch weiche die Ansführungen von Gleschrecht v. 760 ff. und 75 ff. und 25 ff., durch weiche die Ansführungen von Gleschrecht v. 760 ff. und 75 ff. und 25 ff., durch weiche die Ansführungen von Gleschrecht v. 760 ff. und 75 ff. und 25 ff., durch weiche die Ansführungen von Gleschrecht v. 760 ff. und 25 ff., durch weiche die Ansführungen von Gleschrecht v. 760 ff. und 25 ff., durch weiche die Ansführungen von Gleschrecht v. 760 ff. und 25 ff., durch weiche die Ansführungen von Gleschrecht v. 760 ff. und 25 ff., durch weiche die Ansführungen von Gleschrecht v. 760 ff. und 25 ff. durch weiche die Ansführungen von Gleschrecht v. 760 ff. und 25 ff. durch weiche die Ansführungen von Gleschrecht v. 760 ff. und 25 ff. durch weiche die Ansführungen von Gleschrecht v. 760 ff. und 25 ff. durch weiche die Ansführungen von Gleschrecht v. 760 ff. und 25 ff. durch weiche die Ansführungen von Gleschrecht v. 760 ff. und 25 ff. durch weiche die Ansführungen von Gleschrecht v. 760 ff. und 25 ff. durch weiche der Prieden von Montebello der Gleschrecht v. 760 ff. und 25 ff. durch v. 760 ff. und 25 ff. durch v. 760 ff. und 26 |
| Juli 27          | Pavia                    | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Hospitäler des Ordens der Kreuz-<br>träger, besonders das zu Bologna in seinen Schutz nimmt. — Stumpf, Acta imp.<br>523 nr. 367. — Stumpf nr. 4178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aug. 21          | •                        | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der dem Wilhelm Bianchi von Vezzano ge-<br>stattet, an der Strasse nach Sarzana einen Zoll zu erheben. — Scheffer-Boleborst,<br>Zur Geschleibte des XII. und XIII. Jahrhunderts 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • , 27           | •                        | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Leute von Quattro Castella von allen an sie zu stellenden Forderungen mit Ausnahme genannter Leistungen befreit. — Scheffer-Bolchorst, Zur Geschichte des XII. und XIII. Jahrhunderts 146. Fälschung. — Stumpf nr. 4178° S. 494.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1175<br>Nov. 20 | Annone<br>bei Asti | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der der Abtei S. Georg zu Naumburg eine<br>Mühle zu Deutsch-Jena und zu Naumburg sehenkt. — Schmid, Gesch. d. Kirchberg.<br>Schlösser auf dem Hausberg bei Jena 135. — Stumpf zu. 4183 zu 1176 Nov. 20.<br>Das Original hat aber das Jahr 1175; vgl. Guterbock, Der Friede zu Montebeilo<br>33 ff. 1335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                    | wird von K. Friedrich als Kaiserlicher Legat nach Deutschland geschickt, um ein neues Heer zu sammein. — Chron. regia ed. Waitz Kec. 1128: Longobardi fedus periurio solvunt. Qua necessitate caesar impolase, per omne Theutonicum regnum directis nunclis novum exercitum adunari precepti pontificemque Coloniensium ad loce opus utilem fore iudicavit. Qui imperatoria legatione Germaniam regressus paucos, set fortes aggregare milites oputit. — Ann. Magdebarg. MOSS. XVI193: Imperator misit epistolas per omnes partes regni Teutonici archiepiscopia, episcopia et abbatibus. ducibus, marchionibus, comitibus imperiali austoritate mandans cos venire sibi in adiatorium. — Vgl. Giesebrecht V 785 f., Peters 30, der den Zeitpunkt der Abreise uach Deutschland zu früh ansetzt. 13036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                    | bekundet, dass der Edle Reinard v. Kenthe, der sein Gn: in der villa Beche jeuseits des Riknins dem Erastift übertragen habe, um dort Nonnen anzusieden, während seiner Abwesenheit in Italien vor dem mit seiner kirchlichen Vertretung beuuftragten Dompropst Bruno im erzbischöllehen Hof zu Kön den mit nawcsenden Schwestern einen mansus Ackerland, eine Hausstätte mit einer 3 sol. zahlenden Mulie, einen Wald von 20 jurnales und die Investütur der Kirche zu Beche geschenkt habe, sowie 3 mansi Ackerland in der villa Spile, die verpfändet von den Nonnen für 20 Mark eingelöst seien. — Z.: Bruno prep. s. Petri, Lottarius prep. Bünnensis, Symon prep. s. Gereonis, Heinricus abb. s. Pantaleonis, Hugo maior dec, Waltherus dee. S. Severial, Herimannus dee. ss. Apostoforum, Retherus eanon. s. Gereonis; con. Engelbertus de Monte, com. Albertus de Molbag, qui et traditionen omnium predictorum per manus predict R. factam in persona nostra suscepit, quia et nos illis diebus in Ytaliam profecti lurisdictionem gladij ei commiseramus. — Aeta a. dom. Ine nilli. CLXXV, ind. V. — Or. Kön, Stadtarchiv. — Cardauus, Annalen XXVI 364 nr. 20 ex or. — Reg.: Mithell, aus d. hist. Arch. d. St. Kön IX XII Br. 265, Heeker, Reg. 129 nr. 124. 1037 |
|                 |                    | schenkt dem Propst Lothar von Bonn und seinen Nachfolgern die an den Grafen von Kazenellenbege verleibnte und wieder eingelöste Vogtei in Wile zu freiem und ewigen Besitz mit der Bedingung, dass die Afterlehnsinhaber von Thelien der Vogtei im Besitz derseiben bieten bis zum Heinfall durch Mangei an Erben oder Vertrag, sowie dass die Vogtei weder von der Kirche oder aus der Hand des Propstes entfernt, noch von letzterem verleint oder entfreundt werde. — Acte a. dom. ine. MCLXXV, ind. VIII, regnause Friderien Bom. imp. a. imperii eiuu XXIII, regni XXV. — Z.: Bruno mator prep. Hugo malor dec., Theodericus prep. ss. Apostolorum; Heinrieus Raspen, Godefridus de Heinisberg, com. Albertus de Molbag, com. Rubertus de Nassowe, com. Willelums de Inleche, Reinerus de Frosbreth, Theodericus de Milendunc, Gerardus advoc., Godefridus de Wolksburg. — Or. Dasseldorf. ebendort Copia seec. XVII B 83. S. 54. mit 1185/17, Alfter XVI 218, Gelenius IX f. 50 fragm. — Günther I 421 nr. 196. — Reg.: Görz II 104 nr. 368, Hecker, Reg. 192 nr. 123, Posse, Urk. d. Markgrafen v. Melssen I 283 nr. 408; vgl. Tille, Uebersieht 8. 132, Dobenecker, Reg. Influringiale II 196 nr. 504. 1038                                                           |
|                 |                    | beststigt einen mit Erlaubnis der Aebtissin Albeidis von O d in g e, Tochter des Grafen von Arnesbereh, und des Propiets von Secide zwischen diesen beiden Klöstern erfolgten Tauseb, wonach das erste für einen ihm vom Ritter Heidenfeines beim Eintritt seiner Tochter in das Kloster gesehenkten, in der villa Ennest bei Oedingen gelegenen mansus von dem letzteren einen an Grösse und Ertrag gleichen in der villa Birneitopr bei Sebeda gelegenen mansus erhalten habe. — Acta a. dom. inc. MCLXXV, dom. Calixto aposts sedi presidente et dom. Friderico imp. regnante. — Or. Münster. — Seibertz 195 nr. 68 ex or. — Heg.: Erhard, Reg. II 54 nr. 2007, Hecker, Reg. 192 nr. 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1175   | Bergheim | weiht die Pfarrkirche zu Bergheim S. Reg. nr. 1153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * .    | ,        | schiichtet einen Streit zwischen seinem Neffen, dem Sohn Gozwins v. Heinsberg<br>und der Abtei Klosterrath. — 8. Reg. nr. 1153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [1176] |          | bali einen Tag ab, auf dem die Firsten die neue Heerfahrt beschwören. — Ann parvi s. Georgi MGSS. XVII 296: Longobardi deditionem faciunt ei rurens vio iare contendunt, nova expeditio a principibus iuratur. — Man muss annehmen dass Philipp sai es Kaisers Sellvertreter diesen Schwur von den Fürsten ent gegengenommen hat. Vgl. Weiland, Die Reichsbeerfahrt in Forschungen zu detutschen Geschichte VII 128, Glessberecht V 258, Peters 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1176   |          | verpfandes, um den Kaiser bei der Niederwerfung der Bebellen zu unterstützen- nulls proprip necessitätst ocacitone sed tantummode ab promovendem Boman imperi honestatem — dem Grafen lagelbertus de Monte und seinen Erbev vor den Köhner Prioren, Vasallen, Ministersiaen und Bürgern für 400 Mark di- bischöftlichen Höfe in Helethen und Elverveide mit allen Nutzungen unter de Bedingung, den Schultbeits nicht abzusetzen, da derseibe die Villikationen naci<br>erblichem Recht und urkundlich verbrieft innehabe. — Z.; Bruno maior prep, i. Colonia, Hugo malor dec., Lütharius Bannenus prep, Symon prep, a. Gereonis Cünradus prep, s. Severini, Roddifus s. Cüniberti prep, Theodericus prep, se dus com, de Seina, Albertus com, de Mübach, Willelmus senior com, de Arneeberg e Willelmus Bilius eius, Uircus com, de Nörberg et Gerardus filus eius, Henricu com, de Saphvenberg, Theodericus de Hostaben, Henricus com, de Arneeberg e ceteri noblies, ministeriales: Gerardus unior advoc, Henricus de Müthenbeim, Willelmus Selien; Gerardus under dane Henricus de Müthenbeim, Willelmus Selien; Gerardus under dane dane Henricus de Mündenbeim, Willelmus Selien; Gerardus under dane dane Henricus de Mündenbeim, Uitelmus Selien; Gerardus notoravirus, Henricus de diffenbeim, Willelmus Selien; Gerardus tenderius de Wolfenbeim, Goderfidus de Wolkenburg, Hermannus camer. Rithzo de dewieus et Henricus et Karolus et Ricolfus scabini. — Acta a. inc. verbi MCLXXVII — Or. Düsseldorf. — Lacombiet I 319 nr. 455 ex or., Kremer, Akad. Beitragi<br>III Urk. 54 nr. 33. — Reg.; Wauters II 564, Görz, II 105 nr. 376, Aander Heyden, Elverfeldt 1 34 nr. 160, Hecker, Reg. 193 nr. 128. — Vgl. Giesebrech V 788, Peters 31 un die Bestatigung durch K. Friedrich I Reg. d. el [119], 1644 |
|        | Kola     | inkorporirt der Kellnerei des Stiffs zu X an t.e., die sich früher selbst unterhalter habe, jetzt aber sterilitäte temporum, allutione aquarun, tempestate bellorum e precipue depredacionibus advocatorum, desertis agris atque fugatis hominibus zu soicher Durfügkeit geitaugt sel, dass ihr nicht mit einer Beistauer von 50 libra aufzuhelfen sel, die an einen Kanonikus von S. Gereon zu Köni verpachtet ge wesene, jetzt aber durch ihn frei gemachte Kirche zu Replere, indem er sie zu gleich von der Leistung an den Archidiakon befreit, und bestätigt der Kelinere auch den Bestis der iht unter EB. Reinald übertragenen Kirchen zu Aterden und Puflicke. — Acts Colonie a. Inc. dom. MCLXXVI, ind. VIII., a. regul Friderie Achacta Denpatus neuen 18. Mirdus Xubrume mab 2007. Den Buge mater dec. Achacta Denpatus neuen 18. Mirdus Xubrume mab 2007. Den Buge mater dec. Achacta Denpatus neuen 18. Mirdus Xubrume mab 2007. Den Buge dec. Beriodis mag. scoiarum, Gerardas de Seicheim, Wilhelman perpe, de Wischele Heinricus cellerarina. — Or. Kanten, Pfarrarchiv, ebendort Copiar f. 13%. — Bin term u. Mooren, Cod. dipl. I 149 nr. 50 ex cop. — Sleet 334 nr. 340 fragm — Reg.: Becker, Reg. 194 nr. 130. Desatistigt auf die instatistigne Bitten des Propstes und Archidiakons Sifridus und des Stifts zu Xanten die Anordnung des gen. Propstes, dass die ferenium ode mensa genannte porcio der Brüder, die biaher nach ihrem Tod anden Props zu freier Verfügung zurückfiel, den zu seiner Zeit Versterbenden noch ein Jah und einen Monat zustehen solle, da es geschehen sei, dass die Brüder vor Ihren Tode weder ihre Glütbiger, noch ihre Dienstoten bezahlen, noch stwas für ih Seelenheit verwenden konnten. — Acta Colonie a. dom. ine MCLXXVI; ind. VIIII.                     |

ecci. in Colonia prep., Hugo maior dec., Lotharins Bunnensis prep., Symon s. Gereonis prep., Rudolfus s. Kuniberti prep., Theodericus ss. Apostolorum prep., Hugo s. Gereonis dec., Sifridus s. Kuniberti dec., Gervasius mag. scolarum, Arnoldus mag. scolarum s. Severini. — Or. Xanten, Pfarrarchiv. — Binterim u. Mooren, Cod. dipl. I 151 nr. 51 ex cod. Xant. — Reg.: Hecker, Reg. 194 nr. 131. 1045 bekundet, dass EB. Arnoid II snf seinem Erbgut zu Rindorp (Schwarzrheindorf) in honorem s. Marie et s. Clomentis eine Kirche errichtet und nach seinem Tode der Bruder dom. Bnrchardus mit Zustimmung seiner Frau und seiner Schwestern dort ein Kloster erbant habe, welches die Schwester der Gründer Hadewigis, Aebtissin von Essen, der es von EB. Arnoid, quia nulli post deum melius confidebat, anvertrant worden, convocatis prioribus et multis nobilibus tam clericis quam laicis in Rindorp mit Zustimmung ihrer Schwestern Sophia und Siburgis dem Erzstift übertragen habe nnter dem Vorbehalt der freien Wahl der vom Erzbischof zu investirenden Aebtissin. Das Kloster unterstehe nur der Vogtel des Erzbischofs. Er schenkt demseiben den Hörigen Sybodo nnd ein teils aus elgenen, tells aus Stiftsmitteln für 250 Mark von den Besitzern Cristian und dessen Schwester Aleidis mit Zustimmung ihres Mannes Lambert v. Milnheim and von Hermann v. Strabruch erworbenes predium zn Gndegedorf und bekundet schliesslich, dass Aebtissin und Konvent von Vilich dem Kloster das Taufrecht zu Ostern und Pfingsten, das Begräbnis für seine Insassen und das Hausgesinde sowie die geistliche Gerichtsbarkeit über das letztere zugestanden haben. - Z.: Bruno maioris eccl. in Colonia prep. et archidiac., Hngo maior dec. et prep. s. Marie ad gradus, Lotharins Bunnensis prep. et archidiac., Symon prep. s. Gereonis, Wecelinus prep. s. Andree, Tirricus prep. ss. Apostolorum, Widekinus prep. de Resse et secundus dec. maioris ecci., Iohannes Sevlicensis prep., capellani: Ulricus, Heribertus et Herimannus, Walterus Bunnensis; liberi: Henricus com. de Safenberg et advoc. domus b. Petri in Colonia, Henricus de Arberg prefectus urbis Colonie, Everardus com. de Seina, Withelmns com. Iuliacensis, Ulricus com. de Nurberg, Theodericus com. de Hostade, ministeriales: Gerardus Coloniensis advoc., Wilhelmus Schillinc, Gerardus de Herne, Everardus frater suus, lohannes de Rotheim, Gozwinus de Alftere. - Acta a. dom. inc. MCLXXVI, ind. nona, concurrente IIII, epacta VII,

a. imperii regis Friderici XXV, a. episcopat. nostri VIII. - Z.: Bruno maioris

bekundet, dass die Vogtel über das Gnt der Brüder und Schwestern des Stifts Schwarzrheindorf [eccl. b. Clementis in Rindorp] zu Echedorp, da sie fortan nnr den Erzbischof zum Vogt haben wollen, von dem Grafen Robert v. Nassowe and dessen Untervogt Lodewicus v. Genderstorp für 25 Mark und eine carrata Wein sowie die Vogtei über 3 dnrch den Stiftsgründer EB. Arnold [II] von der Kirche zu Meschede erworbene und dem Stift geschenkte mansi zu Schwarzrheindorf für 5 Mark von dem Grafen Everard v. Seina und dessen Untervogt Godefrid v. Drachenvels eingelöst und in seine Hand resignirt seien. - Acta a. ab inc. domini MCLXXVI, regnante gior. Rom. imp. Friderico. - Z.: Bruno maior in Colonia prep., Hugo maior dec., Sifridus Sanctensis prep., Simon s. Gereonis prep., Witkindus Ressensis prep., Iohannes Sefficensis prep.; liberi: Henricus de Safenberch, advoc. maior s. Petri, pater eius Everardus com, de Seina, Everardus filius eius, Albertus com. de Molbach, Heinricus prefectus Colonic, Reinerus com. de Vroizebrechte, Lodewicus de Gendestorp, Lodewicus de Nestere, ministeriales: Gerardus advoc., Hermannus camer., Wilhelmus marescalc., Ricoifus Aquensis villicus. — Or. Düsseldorf; Gelenius XXX 19, Alfter XXI 317. — Lacomblet I 322 nr. 459 ex or. - Reg.: Görz II 106 nr. 377, Aander-Heyden 1 35 nr. 161, Hecker, Reg. 195 nr. 134.

regnante et imperante Rom. imp. ac semper aug. Friderico invict., a. regni elus XXVI, imp. vígesimo II, a. archiepiscopat. nostri VIII. — Or. Düsseldorf. — Lacomblet I 323 nr. 460 ex or., Kremer, Akad. Beitr. II 240 nr. 29. — Reg.: Görz II 106 nr. 378, Aander-Heyden, Elverveldt I 35 nr. 162, Hecker, Reg. 195

1176 . . . . bekundet, dass Conrad, erwählter Kanonich zu Rees, init seiner Mutter Bertradis auf den Rat des Erzbischofs und mit Zustimmung aller Erbberechtigten dem Suft zu Rees [eccl. b. Marle virg.; in Ressa et b. Cyriacl sociormunge eins et b. Dentilvi confessoris] unter Vorbehalt iebenslänglicher. Nutznlessung seine Erbgüter zu Berka, Ossenberga, Birte, Megeneule, Geist, Varnhem und Riken nach Riken ist ein Wort ausradirt) geschenkt habe. — Acta publice a. dom. inc. MCLXXVI, regnante imp. Friderico, a. imp. eius XXI, episcopat. notar! VII.—Z.: Widekindus eiusdem ecel. prep., Wichmannus dec., Henricus parrochialis dec., Reinoldus villicus, Richoldus, Heimbertus, Henricus, Heimbertus, Henricus de Gruna, Henricus Herpe de Holthusen, Johannes, Elibertus, Henricus de Itte.—Or. Düsseldorf.— Lacomble 1 320 nr. 46 es xor. — Reg.: Hecker, Reg.

195 nr. 132.

genehmigt einen Vertrag, wonach die Aebtissin Ciementia von S. Ursula (ss. Virginum) zu Köln von Cunradus de Asmundesio, seiner Frau Alstradis und seinem Bruder Winricus zur Besserung der kargen Pfründen einen Aliodialmansus für 10 Mark gekauft und denselben, nachdem die Verkäufer ihn öffentlich durch den Kirchenvogt Graf Wilhelm v. Jülich auf den Kirchenaltar gegeben, exfestucirt und die gesetzliche warandia geleistet hätten, dem gen. Cunrad gegen einen Jahreszins von 10 sol, in Erbpacht gegeben habe. Die curemeide besteht aus dem besten Ross oder 10 soi.; die Frau behält das Gut Jahr und Tag, muss aber, wenn sie es weiter innehaben will, 10 sol. vûrehûre zahien, ebenso die Erben. Zu einer zweiten Ehe bedarf die Frau, wenn sie ihren Mann in das Gut einführen will, der Erlaubnis des Stifts. Das Gut vererbt sich aber auf die Kinder erster Ehe. - Acta a. dom. inc. MCLXXVI, Rom imp. Friderico. -Z.: Bruno maior prep., Hugo maior dec., Simon s. Gereonis prep., Lutherus Bunnensis prep., Cunradus s. Severini prep., Rodolfus s. Cuniberti prep., Wezelinus s. Andree prep., Teodericus ss. Apostolorum prep., Widekindus Ressensis prep., Iohannes Seflicensis prep., Hugo s. Gereonis dec., Sifridus s. Cuniberti dec., Gervasius scol. mag., Iohannes choriep. de s. Petro, Heinricus et Hermannus de s. Petro, canonici ss. Virginum: Adam, Einoifus, Heinricus, Teodericus, Albertus; Wilhelmus com. Iuliacensis et Wilhelmus frater eius, Heinricus com. de Seina, Gerardus urbis com., Gerardus advoc., Teodericus, Bruno, Gerardus de Castere et frater eius Gerlacus; ministeriales ecclesie: Hedenricus, Wernerus, Iwan, Iwan, Heinricus, Teodericus, Bernerus, Hermannus cam., Heinricus de Alpheim, Gerardus albus, Refridus de Alvesheim et filius eins Wasmudus; de Niederich: Tizelinus, Berwich, Gerunc, Bruno, Heidenrich, Meinzo. - Or. Köln, Kirchenarchiv v. S. Ursula, Alfter XIV 228. — Quellen I 574 nr. 88 ex or., Crombach, Vita s. Ursulae 793. — Reg.: Görz II 106 nr. 379, Aander-Heyden, Elverfeldt I 35 nr. 164, Hecker, Reg. 197 nr. 137.

bekundet, dass der Köiner Bürger Werner de Monticulo, der in die Bruderschaft des Stifts S. Ursuia (ss. Virginum) zu Köln aufgenommen war und, obgieich Laie, eine Pfründe erhalten hatte, nunmehr, da er kinderlos sei, mit seiner Frau Gertrudis gegen Vorbehalt lebensiänglicher Nutzung dem Stift - ad stipendia fratrum et sororum - seine Lehns- und Zinsgüter, que vulgo leengût et lazgût dicuntur, resignirt und dafür durch die Aebtissin Clementia von ihren eigenen Pfründen noch eine zweite empfangen habe. - Z.: Bruho maioris eccl. in Colonia prep., Hugo dec., Widekindus subdec., Lûtharius Bonnensis prep., Symon eccl. s. Gereonis prep., Conradus s. Severini prep., Rûdolfus s. Cûniberti prep., Wezelo s. Andree prep., Theodericus ss. Apostoiorum prep., Rudolfus s. Petri scol., Godefridus s. Gereonis dec., Sifridus s. Cuniberti dec., Ensfridus s. Andree dec., Herimannus ss. Apostolorum dec., Isfridus s. Georgil dec., Arnoldus s. Severini scol., Gervasius s. Cuniberti scoi., Ivo ss. Apostolorum scoi., Iohannes ecclesiasticus s. Laurentii, Godefridus ecclesiasticus s. Columbe, Albero ecclesiasticus s. Albani, Gerlivus ecclesiasticus s. Martini, Everhardus ecclesiasticus s. Iacobi, Albertus ecclesiasticus s. Iohannis, Wilhelmus ecclesiasticus s. Brigide, Godefridus ecclesiasticus de Lisolfiskyrken, Ciementia ss. Virginum abbatissa, Sigewiz decana, Irmentrudis, Heinricus, Agelolfus, Theodericus; Engelbertus com. de Monte, Theo-

deriens com. de Hostadin, Heinrieus com. de Håkenswag, Arnoldus de Eislo, Winrieus de Wizwire, Gerardan sobilis advoc, Arnoldus de Matrosberg, Theodericus
de Einere et frater eius Gnubertus, Gerardas theionear, et frater eius Theoderrieus, Karolus de Salgaszen, Ricoffas villieus Aquensis, Bruno sabbine
de Ringazin, Leddwieus scab., Heinrieus scab., Emandas scab., Vogelo com.,
Iohan der Potenre, Godefrid, Uiricus, Heinrieus de Moniteuto, Godefrid ma de Lunreke, Lüdolius de Ossendorp, Berareus.— Acta a. dom. in. MCLXXVI, pres.
Rom. cathedre Alexandro papa III, rego. Friederico imp. aug. — Or. Düsseldorf. — Lacombiet 1 324 nr. 461 e xor. — Quellen 1 572 nr. 87. — Reg.:
Wauters II 710, Aander-Heyden, Eiverfeldt 1 35 nr. 163, Hecker, Reg. 196 nr. 136.
Man braucht nicht wegen der Anführung von P. Alexander in der Datirung mit
Hecker eine nachträgliche Ausstellung anzunehmen. Dieselbe erklärt sich hinreichend durch die Ausstellung durch den Empfänger.

bekundet, dass Herr Heinrich v. Limburg, Sohn des Herzogs Wairam, mit Zustimmung seiner Kinder Heinrich und Margareta dem Kloster Vailis s. Marie [Marienthail das Lehn seines Ministerialen Geriach v. Bodenheim in der villa Yrinsheim, bestehend aus 90 jugera, que vuigo morgen vocantur, sowie die Lehen des Godefrid und Cunrad v. Snervene und des Willelm und Bertram v. Gessenich geschenkt habe. Er bestätigt ferner Schenkungen des Edeln Cunrad v. Merzenich, des Heriberd v. Schevene, des Herrn Adolf v. Saffenberg in der villa Gineke, der villa Kelese und zu Arwilre, den Ankauf von Grundstücken zu Wetershoven und eines Hofes mit dem Recht der holzmarke im oberen und unteren Fiamershelmer Walde von dem Kloster Nonnenwerth. Sodann hätten der Abt Rether von Prüm, Graf Herimann v. Saffenberg und Graf Udeirich v. Ara von den neun zu dem von der Abtei Kjosterrath dem Kloster überlassenen Hof Nentroda gegehörenden Waldgemeinschaften, que vulgo marken sive wizzet dienntur, drei zur Feuerung der 7 officinae: pistrinnin, camba, coquina, domus prioris, domus egrotantium sororum, domns lavatrienm, domus hospitum, que Marsel dicitur, geschenkt. Zeugen dieser Schenkung waren: Wiricus sacerdos, Theodoricus de Arwire secundus] com., Lutfridus advoc., Theodoricus Biankart, Godefridus de Bacheim. - Z.: Bruno archidiac. et prep. maioris domns, Gerardus prep. Bonnensis (!), Hngo archidec.. Wezelinus prep. s. Andree: ministeriales comitis: Hugo, Retherus, Herimannus villiens et frater eius Paganus, Wilhelmus Schilline, Cristianus de Setheme, Cristianus de Rincdorp, Sigefridus de Saffenberg, - Acta a, inc. dom. MCLXXVI, ind. VIIII, concurrente IIII. - Or. Klosterrath, Archiv des "Klein Seminarie". - Ernst, Histoire du Limbourg VI 154 nr. 66 ex or. - Reg.: Görz II 105 nr. 375, Franquinet, Inventaris 298 mit Verbesserung der Zeugenreihe, Hecker, Reg. 197 nr. 138. - Der als Zenge aufgeführte Propst Gerard von Bonn starb im J. 1169. Vgi. Maassen, Geschichte der Pfarreien des Dekanats Bonn I 41. Nimmt man an, dass die Zeugen Handlungszeugen sind, vielleicht der Schenkung Heinrichs v. Limburg, so müsste diese Schenkung in das Eude des Jahres 1169 failen, da Weccilinus erst nach dem 6. Nov. 1169 Propst von 8. Andreas geworden ist. Vgi. Reg. 936. Ob die Urkunde anch in ihrer ansseren Beschaffenheit Anlass znm Verdacht gegen ihre Echtheit bietet, ist nus unbekannt, da wir die Urschrift nicht haben prüfen können.

bekundet, dass Abi Heinrich von S. Pantaleon zu Köln von dem Knatoe Gerhard von S. Geroon mit Zustimmung des Propsets Symon und des Kapitels 8 bei dem Flieshteich der Abtei gelegene von Godefridus Crispus de s. Columba, der sie bisher zinslich beessen, resignirte iornates gegen einen Zins von 12 den. und eine corimede von 12 den. beim Todesfall des Abts erworben habe. — Z. i Symon prep. s. Geroonis, Hugo dece, Theoderieus de Iuliaco, Retherus de Thikke, Wernerus, Helinfeus, Gerhardus enstens et malor pars fratrum, Helinfens abb. s. Pantaleonis, Albertus prior, Gerlacus eats, Helinmarus, Herlievus, Cunradus et convenus. — Acta a. inc. dom. MCLXXVI, ordinationis nostre a. VIII. — Or. Düsseldorf, ebendort Coplar sace. XVIII 8 d7. 48° Alfer XXIV 229. — Hecker, Zeltschr. d. berg. Gesch. XXII 240 nr. 5 ex or., Joerres, UB. v. 8. Geroon 23 nr. 19. — Reg.: Hecker, Reg. 198 nr. 189.

1 is Regesten II

1176 bekundet, dass Heinrich v. Herreke und seine Frau Adeleit, Tochter des Rathard v. Ruthenberch, dem Erzstift ihren Allodialbesitz zu Lehn aufgetragen haben, wofur die Güter von der hersture (exactio expeditionis et auxilii) befreit und den Ehegatten eine Lebensrente von 12 Mark verschrieben worden sei. Von der Uebertragung seien ausgeschlossen: die Ministerialen, die Lyndenhurst als morgengave der Adeleidis, die Güter der Ministerialen Winand und Godescalk und der vor Zeiten dem Mariengradenstift zu Köln übertragene [Hof] Horneg. Er habe ferner zugestanden, dass die sämmtlichen Güter, darunter der Hof zu Sulede mit einem Zehntzins (decimalis ceusus) von 3 sol., das Haus in dieser villa mit einem Zehntzins von 2 sol., das Haus Rure mit einem solchen von 2 sol., bei dem Zehntzins verbleiben sollen, mit dem sie jetzt in den Besitz des Erzstifts übergegangen seien, und dass Heinrich und Adeleit den Niessbrauch des Drittels von dem predium, welches Adeleit mit ihren Schwestern Lucart und Wildrutis unter Beihülfe Heinrichs dem Erzstift übertragen hätten, auf Lebenszeit behalten solien. - Acta a. dom. inc. MCLXXVI, ind. VIIII, regnante dom. Friderico Rom. imp. aug., regni eius a. XXV. - Z.: Bruno maioris eccl. prep., Hugo dec., Lotharius Bunnensis prep., Sigefridus Santensis prep., Iohannes Seflecensis prep.; ex laicis nobilibus: Hinricus com. Arnesbergensis, Godefridus de Heimesberch, Conradus de Ruthenberg, Heinricus de Hachenen, ex ministerialibus: Heinricus de Volmutsteine, Gozwinus de eodem castello, Gerardus advoc. Coloniensis et frater eius Herimannus, Heribordus de Suanesbule. — Or. Münster. — Wilmans, Additamenta 53 nr. 60 ex or. - Reg.: Hecker, Reg. 197 nr. 139. Vgl. Hecker, Territorialpolitik 26 und 84. erwirbt das Allod des Wilhelm v. Hamersbach mit Zustimmung der Mutter Irmengerdis und des Cognaten Utheirich unter der Bedingung, dass, falls Wilhelm einen Leibeserben haben werde, dieser nach Landesgewohnheit das Allod zu Lehen besitzen solle frei von herewede und hersture, andernfalls die Fran und nach deren Tod der Nächstberechtigte. Alle Inhaber des Lehns sind von jedem Zoll und dem copplegrase befreit. - Z.: Bruno maioris ecci. prep., Hugo dec., Symon prep. s. Gereonis, Cunradus prep. s. Severini, Růdolfus prep. s. Cuniberti, Wezelo prep. s. Andree, Thedricus prep. ss. Apostolorum, Heinricus abb. s. Pantaleonis; Heinricus dux de Lindburg, Heinricus comes de Geire, Theodericus com. de Cleve, Ingelbertus com. de Monte, Albertus com. de Molbach, Wilhelmus com. Iuliacensis, Theodericus de Hostathe, Godefridus de Heimesberg, Adolfus de Saffenberg, Gerhardus de Bianchenheim. - Facta a. dom. inc. MCLXXVI, a. imp. dom. Friderici glor. Rom. principis XXIIII. - Or. Düsseldorf, ebendort Copiar sacc. XIV B 9 f. 54 nr. 9, Copiar sacc. XIV f. 71 nr. 9 Köln, Stadtarchiv, Gelenius XX f. 81, Aifter XXII 24. - Lacomblet I 321 nr. 458 ex or. = Sloet 337 nr. 343 fragm., Kindlinger, Münst. Beitrage III Urk. 68 ex cop. sacc. XIV, van Space II Urk. 53 nr. 25. — Reg.: Wauters II 564, Görz II 106 nr. 379, Korth, Ergänzungsh. III d. Westd. Scitschn 123 nr. 25, Hecker, Reg. 195 nr. 133. - Ein Teil der Zengen steht interlinear, ist aber von derselben Hand geschrieben, von der die Urkunde herrührt. bekundet, dass die † Kuniza, Tochter des Herimann v. Riferscheidt mit ihrem Vater, den Miterben und ihrem Gatten Herimann einen Teil eines von Herzog Godefrid v. Löwen lehnrührigen Zehnten durch die Hand des Herzogs dem Kloster Rode (Klosterrath), dem die Kirche zu Lomnntsheim jure fundi zustehe, übertragen habe, und dass darauf der Herzog mit seinen Söhnen Heinrich und Albert, Herzog v. Lemburch, für das Seelenheil seiner Frau Margaretha und seiner Eltern diese Uebertragung wiederholt hätten. - Acta. a. dom. inc. MCLXXVI, ind. VIIII, concurr. IIII. - Z.: Bruno prep. maioris dom. in Colonia, Hugo dec., Lotharius

v. Kloosterrade 29 nr. 20 ex or.

prep. Bunnensis, Symon prep. s. Gereonis. — Or. Limburg, Provinzialarchiv, ebendort Copiar nr. 22. — Kremer, Gen. Gesch. d. alten Ardenn. Geschiechts. Cod. djpl. 29 ex or. — Reg.: Wauters VII 317, Franquinet, Bered. Inventaris

1055

| 1176     |            | bekundet, dass die Marienkirche auf dem Strombere, den der frater Walterus, als er sich mit Erlaubnis des EB. Bruso II auf demselben niederliess, von den Besitzern desselben, den Bewohnern der villa Wintere (Königswinter), gegen einen Jahressins von 16 nummi als Eigentum erhalten hatte, nunmehr unter dem dritten Nachfolger Walters von diesem Zins befreit worden sel, da die Besitzer dafür mit Einwilligung der Herren und Hörigen aller zu der villa Wintere zählenden Höfe von einem gew. Cesarias und seiner Fran Margareta ein mehr als zweinals soviel Zins bringendes Grundstück empfangen hätten. Er bestätigt auf Bitte der Mönche alle Schenkungen seitenn der Erzbischfoß Bruno II, Arnold I und larer Nachfolger und fügs sein der Zeinber an Früchten, Weit und Vich von den Schenkungen seitenn der Erzbischfoß Bruno II, Arnold I und larer Nachfolger und fügs sein den Zeinber an Früchten, Weit und Vich von den Schenkungen seiten der Zeinber weiten Weit und Vich von der Schenkungen seiten der Schenkungen seiten der Schenkungen zu der Schenkungen seiten der Schenkungen seiten der Schenkungen von der Schenkungen bei der Schenkungen auf der Schenkungen von der Schenkungen von der Schenkungen seiten der Schenkungen von der Schenkungen der Schenkungen seiten der Schenkungen von den Schenkungen von der Schenkungen seiten der Schenkungen der Schenkungen der Schenkungen seiten der Schenkungen seiten der Schenkungen seiten der Schenkungen seiten der Schenkungen den der Schenkungen der Schenkungen der |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠        |            | gestattet dem Sigenard v. Bathusen die Schenkung eines erzbischöftlichen Lehnsmansus und eines Zehnten von 20 den. an das Kloster Udlenhusen (0 e1 in grah au s. en) mit der Bedingung, dass die, welche den Zehnten von Sigesand zu Lehn tragen, von jeder andern Leistung als den 20 den. frei sein sollen, und übertraget auf Bitten des Sigenand die Vogtel des Klosters von diesem auf Reiner v. Froisbret. — Z.: Bruno maioris eccl. s. Petri prep, Hugo dee, Widekindus Resensis prep., johannes Sedicensis prep., Theodericus celler.; nobiles: Heinricus de Gurare, Conratius de Ruthenberg, Heinricus de Rura; ex ministerialibus: Heinricus de Volmutsteine et fratres eius Gerardus et Gozwinus, Gerardus Colonesias suvco. — Aeta a. dom ins. MCLXXVI, ied VIIII. regnante dom. Friderico Rom. imp, aug., a. regul eius XXV. — Or. Münster. — Selbertz I 96 nr. 69 ex or. — Reg.; Görz II 106 nr. 380, Erbard, Reg. II 55 nr. 2020, Aander-Heyden, Elverfeldt I 36 nr. 165, Hecker, Reg. 194 nr. 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| April 23 | Koln       | bekundet die Erwerbung eines Zehnten zu Stocheim für das Patroclistift zu Soest. S. Reg. d. d. [117].  bestätigt auf Bitten der Gräftn Hildegundis v. Mere der Abtei Meer folgende Erwerbungen: a. Schenkungen: das Leben Heinrichs v. Turren, der mit Frau und 4 Töchtern in das Kloster eingetreten sel, einen mannus von Godefrid v. Wagenheim beim Eintritt der Tochter, einen mannus von Godefrid v. Wagenheim beim Eintritt der Tochter, einen mannus von Gertbradts v. Ürdingen beim Eintritt aweier Töchter, den 4. Teil der Kirche zu Creinveit von den Brüdern Arnoit und Herimann v. Dichta beim Eintritt der Schwesser; b. eingelbste Benefizien: 30 iornales auf der Insel Seisth von Wilhelm v. Caleobeim für 10 Mark, Benefizien von Geritvas v. Eirveke für ?1½, Mark; v. on Iwan v. Luppe für 60 Mark, das Benefiz des ehemaligen Ministerials von Burg Meer Ilyas in der villa Luppe für 34 Mark; c. Ankaufe: ein predium zu Walescheit für 30 Mark von den Brüdern Godefrid und Gerbard v. Walescheit und Geryfhard v. Achern. — Acta a. dom. inc. MCLXXVI; ind. VIIII, regnante Frederico Rom. imp. glor., nostri presulat. a. VII. — Z.; Bruno maior prepp., Huge maior dee, Lücherius Bunnensis prup, Iohannes prepp. de Sevilcher laici! Bpinitriou oom. de Scine et frater eins Everardus, Godefridus de Heimesberg, Warannus de Lanenburg, Mentaus de Lanenburg, Mentaus de Lanenburg, Mentaus de Lanenburg, derheut der heimesberg, Warannus de Lanenburg, derheut der der heimesberg, Warannus de Lanenburg, derheut der  |
| Mai 12   | Weingarten | verwüstet auf seinem Zuge nach Italien die Besitzungen des welflächen Klosters<br>Weingarten. — Ann. Weingart. MGSS. XVII 309: in diebus rogationum feria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1176               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai                | Como    | quarta fuga miserabilis et devastacio la partibas istis facta est, episcopo Colonicais et comite Flandriae cum ailis quam pluribas he transenuibus ab imperatore in Italiam evocatis. Hierber muss auch die kurze Nachricht der Ann. Paild. MGS. XVI 98 zum J. 1174 gebören: Incendia Colonicais episcopi.— Ciesebrecht V 786 u. VI 528, Hecker, Tertiorialpiolitik 30: aus Erbituerung gegen Heinrich den Lowen, Petera 33 Note 4: aus Plunderungsiust!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    |         | passir: hat, in Como mit dem von Pavia herbeigeeilten Kaiser zusammen. — Chron. regia ed. Waitz Rec. Il 128: Phylippus Colon, archiepiscopus, cui imperator id negotil iniunxerat, collecto novo exercita cum quibusdam Theutonicis principibus mense maio Vialiam intravit et veuiens Cumi publication de la condunaretur exercitus omnia. Cuius adventu cognito imperator, qui co tempore Pappe morabatur, cum paucis Cumis venti ipsumque episcopum et, qui simul venerant, gratissime suscepit. — Romoaldi ann. M/88S. XIX 441: Adveniente autem estate Philippus Colon. archiepiscopus cum quibusdam principibus Ala- mannic et magna multitudine strenoram militum per montana Chamarun Yadion intrantes imperatori succurrere festinabant. Quo cognito imperator ets obvian perrexit et simul cum illis versus partes Mediolani ad divastandum cerum segetes ire disponebat. — Ann. Mediolan. MGSS. XVIII 378: quos venire fecerat per Desertinam tam privatissime, quod a uemine Lombaratorum potiti seiri. Imo cum dicebatur, quod esset apud Birizonam, fabulosum videbatur. — Ann. Magdeburg. MGSS. XVII 139. — Vgi. Giesebrecht V 786 f. u. Vl 528. |
| Mai 29             | Legnano | nimmt Teil an der Schlacht bei Legnano, die mit einer völligen Niederlage der<br>kalserlichen Truppen endet. Die Schlachtberlichte nennen Phillipp zwar nicht,<br>doch ist es unzweifelbaft, dass er mitgekämpft hat. Sein Bruder Goswin gereit<br>in Gefangenschaft. — Vgl. Giesebrecht V 787 ff. u. V1 529 ff. 1062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Juli 29            | Pavia   | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Privilegien der Stadt Cremona be-<br>stätigt. — Stumpf Acta imperil 209 nr. 156. — Stumpf 4181. 1063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sommer             |         | bitet vor versaumeltem Hofe den Kaiser um die Bestätigung der von ihm vorge-<br>nommenen Verpfändung der Stifashfe Hilden und Elberteid au den Grafen Engel-<br>bert von Berg. — Laecombiet 1 329 nr. 468: födelis noster Phylippus Col. arch.,<br>dam essemsus in Ytalia, confessas est in nostra presentia et curle nostra prin-<br>cipunque et allorum uobilitum, quorum muiti aderant, quod etc. Die Beurkan-<br>dung selbst erfolgt später. Vgl. Reg. d. 6, [1179]. Guterbock, Der Priede von<br>Montebello 102 zeigt, dass die Zengen der Urkunde zu obiger Handlung gehören.<br>Vgl. auch Beg. nr. 1043.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oct.               |         | Die Bestätigung Philipps in seinem Bistum ist eine der Bedingungen, die K. Friedrich in den zu Anagni aufgestellten Entwurf zu seinem Frieden mit P. Alexander aufnehmen lässt. — Paetum Anagninum in Mc.Quartausg. Leg. IV Const. I 349 ur. 249. — Vgl. Giesebrecht V 739 ff., 799.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dez. 12            |         | EB. Philipp und Kanzler Gotfrid lassen durch liven Bevollmächtigten Ermannua de<br>Ogla beschwören, dass K. Friedrich I den Cremonensern Belstand leisten werde.<br>- Preteren luravenunt archlepiscopus de Collogna et cancellarius Gotferfedus<br>per suum missum, sell. Ermannum de Ogla, cui dederunt parabolam ad hoe<br>sacramentum facierdum. — M.G.Quartausg. Leg. IV Const. 1 354 nr. 251. —<br>Stumpf nr. 4185. Vgl. Güterbock, Der Friede von Montebello 103 Note 3, Giese-<br>brecht V 811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [1177]<br>Febr. 4] |         | beschwört den Silm und Friedensvertrag zwischen K. Friedrich 1 und der Stadt<br>Tortona. — M.G.Quartausg. Leg. IV Const. 1 390 nr. 284. — Stumpf nr. 4353.<br>Vgl. Güterbock, Der Friede vom Montebello 100 ff., 110. Die Urkunde von 1183<br>Febr. 4 ist nur eine Erneuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1177<br>April 13   | Ferrara | gehört mit den Erzbischöfen von Nainz, Magdeburg und Trier, dem Elekten von<br>Worms, dem Kanzler Gottfried und dem Protonotar Wortwin zu der Gesandi-<br>schaft, weiche dem Papst die Bereitwilligkeit des Kaisers, auf der Grundlage<br>der Bestimmungen von Anagni Frieden zu schilessen, ausspricht und mit ihm und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1177             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai<br>2. Häifte | Venedig                           | den Lombarden als Ort der Verhandlungen Venedig bestimmt. Die Gesandten trafen am 13. April ein und verliessen Ferrara wieder am 21. April. — Romosald Ann. MGSS. XIX 446. — Weniger genau und mit Irrümern versehen ist der Bericht der Vita Alexandri III autore Bosone, Waterich, Vitae pontificum II 439. — Vgl. Gleschrecht V 821 ff. u. VI 538 f. allmut Teil an den Friedensverbandlungen mit dem Papst und den Lombarden. Als der Papst den Vorschlag macht, statt des Friedens einen Waffenstillstand zu sebliessen, verlassen die kaiserlichen Abgeordneten Venedig, um die Instruktionen des Kaisers einzuholen. — Romosald Ann. MGSS. XIX 447 ff., Vita Abxandri III autore Bosone, Waterich II 439, Reistio de pace Veneta MGSS. XIX 462. S. auch Reg. nr. 1071. — Vgl. Giesebervett V 827 u. VI 539. |
| Mal 31           | Volano<br>s. der Po-<br>mündungen | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der das Kloster Biburg bei Ingolstadt in<br>seinen Schutz ninmt. — Monum. Bolca XXIX* 424 nr. 530. — Stumpf nr. 4195.<br>1079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [1177]           |                                   | K. Friedrich I an den Patriarchen Udalrich von Aquileja: er habe von den Erzbischöfen von Mainz und Köln, die er zu den Friedensverhandlungen nach Venedig gesandt gehabt habe, vernommen, dass Udalrich sich für das Wohl selnes Reiches bemütht habe. Er bedauere, dass der Patriarch nicht an den Verhandlungen habe teilnehmen können. Er werde über den Willen des Kaisers durch die genannten Erzbischöfe und den Kanzler Godfrid unterrichtet werden. — Pez, Thesaures ansedotorum VI 415 nr. 20. — Vgl. Gieseberche VI 540.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Juni 2]         | S. Maria<br>di Pomposia           | der Ksiser macht den Friedenaabgeordneten den Vorwurf, dass sie mehr das Wohl<br>der Kirche als das des Reichs im Auge gehabt hätten. Er befieht ihnen, nach<br>Venedig zurückzukehren und den Waffenstillstand abzulehnen. — Romoaldi Auges<br>MGSS. XIX 448. — Glesebrecht V 827 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juni             | Venedig                           | Forteetzung der Friedensverhandlungen. Am 6. Juli werden die Vereinbarungen formulirt, um dem Kaiser zur Bestätigung vorgelegt zu werden. — Vita Alexandri III auct. Bosone ed. Watterleh II 439. — Giesebrecht V. 830 u. VI 541. 1073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nach<br>Juli 8   | Cesena                            | wird beauftragt, den in Cesena weilenden Kaiser zu bitten, nach Chioggis zu kommen, damit er dem Sitz des Friedenskongresses anhler sei. – Romosaldi Ann. MGSS. XIX 449: Coloniensis archiepiscopus cum quibusdam ailis Cesenam ad imperatorem venit et eum cum suis Cloiam usque deduxit; Hist duc. Venet. MGSS. XIV 83. — Vgl. Giesebrecht V 831 u. VI 541. Am 8. Juil urkundet K. Friedrich I noch in Gesena. S. Scheffer-Boichorst, Neues Archiv XXIV 163. 1074.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Juii 20          | S. Trinita<br>bei Chloggia        | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Stiftskirchen des Patriarchats Aquileja<br>in seinen Schutz nimmt. — Ugheill, Italia saera V 66. — Stumpf nr. 4197 Vgl.<br>(iesebrecht V 834.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . 21             | Chioggia                          | K. Friedrich giebt auf die Vorstellungen seiner Friedensbevollmächtigten hin, wornnter auch EB. Philipp, seine Genehmigung zu den Friedensvereinbarungen. — Romoald! Ann. MGSS. XIX 449—451, Vita Alexandri III auct. Bosone, Watterich II 440. — Vgl. Glesebrecht V 834 u. VI 542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • 22             | Venedig                           | Die kaiserlichen Bevollmichtigten kehren nach Venedig zurück, und hier schwören im Namen des Kaisers Graf Dedo v. Rochlitz und der Käumerer Sigibot, im Namen der anwesenden deutschen Fürsten der Kapelan EB Philippa, dass die Friedensbestimmungen getreullich erfüllt werden sollen. — Romoald Ann. MGSS. XIX 452, Vita Alexandri III auct. Bösone, Watterich II 440. De pace Veneta relatio MGSS. XIX 452, Epist. Alexandri alt Rogerum Eborac. arch. In Gesta Henriel II MGSS. XXVII 98, Gesta ep. Halberstad. MGSS. XXII 108, Arn. Chron. Slav. MGSS. XXII 129. — Vgl. Gleserbecht V 835 u. VI 542 f.                                                                                                                                                                                                       |
| • 24             |                                   | ist mit einem grossen Gefolge zugegen bei dem felerlichen Empfange des Kaisers durch P. Alexander III. Vorher, in der Frühe des Tages, war er auf dem Lido zugleich mit dem Kaiser und den übrigen Fürsten von dem Kirchenbann befreit worden. — Historia duc. Venet, MGSS. XIV 84: Philippus Coloniensis archiepiscopus cum Mindensi abbate et abbate Verdensi et abate Papiensi de Aureo Celo et preposito Bononiensi et comite Federico de Altena cum hominibus 400. Vgl. auch Reg. nr. 1079. Romoaldi Ann. MGSS. XIX 452. — Giesebrecht V 836 ff., 850.                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1177<br>Aug. 1    | Venedig   | beschwört, unterzeichnet und besiegelt gieich den übrigen Fürsten den Friedenvertrag zwischen Kaiser und Papst. In dem seinen Bestütigung als Erzbischof eine der vom Kaiser gestellten Bedingungen bildet, sowie den fünfenhalphigen Waffenstillstand mit dem Konig von Siellien und den sechajübrigen Waffenstillstand mit den Lombserden. — Pactum Venetum in Neees Archiv XIII 114, MG. Leg. sect. IV Const. I 362 nr. 260; ebendort 367 nr. 264, 265 und 370 nr. 268, wo wohl nur durch ein Versehen der Name Philippe ausgefählen ist. Vita Alexandri III auct. Bosone, Watterich II 442. — Vgl. Gleschrecht V 841 ff. u. VI 544 f., 548. Stumpf nr. 4198, 4202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [nach<br>Aug. 1.] | [Venedig] | an EB. R[adulfus] von Lüttleh: Die Frende über den nunmehr eingetretenen Frieden in der Kirche, die den Erdkreis erfüllt habe, beweiße, dass nach Göttes Willen nur einer die Kirche lenken dürfe, dem sich alle Geistlichen unterordnen müssten. Am 24. Juli bei Sonneausigung habe der Kaiser mit vielen Schiffen und edlem Gefolge seinen Einzug in Venedig gehalten, von dem Papst und einem feierlichen Auftrag von 60 Bischoffen, nuter denen der Kölnischen Kirche besondere Ehre erwiesen sei, vor der Markunkirche empfangen. Mit Küssen des Friedens habe der Kaiser den Papst als seinen Vater, der Papst den Käiser als seinen Sohn und Schützer der Kirche angenommen. Auch alle anwesenden deutschen Erzbischofe und Bischofe hätten dem Papst ihre Unterwürfigkeit bezeugt. Er freue sich sehr über den Absehluss des Friedens in Ansehung der Strapazen und Erzbischofe und Bischofe hätten dem Film den Kirche sich sehr über den Absehluss des Friedens in Ansehung der Strapazen und Erzbischofe und Bischofe werten werteten. Mit dem König von Sicillien sel ein Friede auf 15 Jahré, mit den Lombarden ein solcher auf 6 Jahre geschlossen. Alle Gefangenen würden ausgewechselt. Er werde blinnen kurzem zurzickhehren und inn in Lüttlich besuchen. — Or. (?) im Besitz des Herrn Alphons Wins in Mons. — Neues Archiv XVII 621. |
| Aug. 3            | Venedig   | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Privilegien des Biatums Torcello bestätigt. — Muratori, Antiquitates Ital. I 59. — Stumpf nr. 4207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • [3]             | ,         | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I. der das Kloster S. Zacharias in Venedig<br>in seinen Schutz nimmt. — Cornelius, Eccles. Venet. mon. XI 361. — Stumpf<br>nr. 4208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nach<br>Aug. 6    | ,         | erhält von P. Alexander III das Paillum, nachdem er Gehorsam geschworen hat.  — Romoald ann. Moßs. XIX 456: Christiane autem eancellario Mogantiam ecclesiam anetoritate apostolica confirmavit, et am el quam Philippo Coloniensi archiepiscopo, qui a suis suffragnaels et catholicis fureant consecrati, recepto ab nitroque iuramento obedientie pailia de more concessit. Vita Alexandri III auct. Bosone, Waterich II 443, Arnoldi Chron. Istav. Moßs. XXI 156. S. auch die fabelhafte Anekdotc Chron. reg. ed. Waitz I19. — Vgf. Giesebrocht V 851 und über die Dattrong VI 1547.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aug. 14           |           | nimmt an dem Konzii teil. — Romoaldi Ann. MGSS. XIX 458, Vita Alexandri III auct. Bosone, Watterich II 443. — Vgl. Giesebrecht V 855 f. 1084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| > 17              | •         | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der Venedig die alten Verträge seiner Vorgänger bestätigt. — MG.Quartausg. Legum sect. IV Const. I 374 nr. 274. — Stumpf ar. 4210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • •               |           | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Besitzungen des Georgklosters in<br>Venedig bestätigt. — Muratori, Script. rer. Ital. XII 502. — Stumpf nr. 421.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| » 19              |           | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der das Kloster S. Maria de Vangadicis<br>(an der Etsch) in seinen Schutz nimmt. — Muratori, Antiquitates Itai. II 81. —<br>Stampf nr. 4218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| » 22              |           | gegenwärtig, als Graf Guido Guerra Burg und Hof Poggibonzi und Marturi dem<br>Kaiser zurückgiebt. — Stumpf, Acta imp. 526 nr. 370. — Stumpf nr. 4215.<br>1083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |           | gegenwärtig, als K. Friedrich 1 Konrad, Sohn des Markgrafen v. Montferrat, mit<br>Burg und Hof Poggibonzi und Marturi belehnt. — Stumpf, Acta imp. 526 nr. 371.<br>— Stumpf nr. 4216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1177<br>Aug. 24 | Venedig | recognoscirt die Urknnde, durch welche K. Friedrich I dem B. Gerhard von Padua<br>die Bnrg Pendice verfelht. — Gioria, Cod. dipi. Padovano II <sup>b</sup> 356. — Stumpf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | 494 nr. 4217. — Die Angabe von Peters 107, dass Philipp anch Zeuge der Ur-<br>knnde K. Friedrichs für die congregatio Veronensis, Ughelli, Italia sacra V 801,<br>Stumpf nr. 4217, gewesen sel, ist falsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • 27            | ,       | Zeuge in der Urknnde K. Friedrichs I, der das Kloster S. Maria ad carceres (bei<br>Padua) in seinen Schutz nimmt. — Gloria, Cod. dipl. Padovano IIb 357. —<br>Stumpf nr. 4219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • 31            | •       | Zenge in der Urkunde K. Friedrichs I, der dem Grafen Rainer v. Biandrate die<br>Besitzungen des † Markgrafen Helnrich verleiht. — Stumpf, Acta Imp. 689 nr.<br>491 mit II kal. sept. — Stumpf nr. 4214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Aug.]          | [•]     | Zeuge in der Urknnde K. Friedrichs I, der dem Kloster Rolandswerth das Privileg<br>Lothars III von 1134 Jan. 1 bestätigt und die Klostergüter zu Willenstadt von<br>jeder andern als der Reichsvogtel befreit. — Baur, Hessisches UB. I 62 nr. 81.<br>— Stumpf nr. 4228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | •       | bestätigt mit den übrigen Fürsten, die den Schwur geleistet hatton, noch in einem<br>besonderen Schreiben an den Papst sein Geibbnis, den Frieden und die Wäffen-<br>stillistände halten zu wollen. — MG.Quartausg. Leg. IV Const. I 372 nr. 271. —<br>Vgf. Glesebrecht V 841, 857 n. VI 1644. In den MG, nnobitger Weise zu Sept. 16<br>gesetzt. Damsis befand sich aber ein Teil der Fürsten, darunter auch Philipp<br>wohl nicht mehr beim Kalser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |         | bekundet, dass der Freie Hezelin dem Patroclistift zu Soest seine Aecker zu Merinehneen (Meinigken) verkauft, nud dass er, nachdem Heinrieuse cognomento Munzan eodem tempore apnd enndem ioenm super liberos et liberorum agros comiela positus, quiquali dirris in prenominatis agrie habebat, quod ad fisenm regium pertinebat, in manus nostras resignavit, dies ius partienlare dem Sulft übertragen habe. — Facta est hee donaclo a. dom. inc. MCLXXVII, ind. X, dom. Alexandro papa terelo, regnante Friderico Rom. imp., s. regni elus XXVI, imp. XXIIII. — Z.: Bruno maior in Colonia prep., Sirlidus Sanctensis prep., Bernhardus maior in Monasterio prep., Iohannes Seficensis prep., Adolfus de Altena maloris ecci. In Cionia can; nobiles terre: Heinries com. de Artena et Fridericus frater eius, Golefridus de Heimesberg, Conradus de Rhienberg, Ererhardus de Arthey; ministerlales s. Petri: Heinrieus de Volmotstene, Gerhardus Coloniensis advoc. et frater eius Heinrannus, Godescalcus de Patberg, Tiemo de Sussata, Brunstenus, Hildegerus, Teodericus de Meidrike et frater eius Heinrieus de Ulethe. — Or. Münster; Gelenlus IXr. 45°. — Erhard, Cod. II 136 nr. 386 cor., Klndlinger, Geschichte v. Volmestein II 31 nr. 6 ex or., Selbertz I 103 sr. 74 fragm. ex or. — Reg.; Erhard, Reg. II 56 nr. 2000, Aander-Higdene, Elwerfeldt 1 36 nr. 186 s. dec. Reg. 19 nr. 105. 1006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |         | befreit die von dem Freien Hezelin der Kirche zu Soest verkauften Aecker zu Vriienchnen, die jährlich i Maiter Hafer, i den, i Henne und 3 Eier an den fiscus regius zahlen, von diesem Jahreszins, quia nostri inris erant, in Gegenwart und mit Zustimmung des Brunestus, exactor sive confiscator predictorum vectigalium. — Z. = Beg. nr. 1097. Es fehlt nnr Theodericus Tralectensis can. nnd Heinricus de Volmudesteine. Vgl. and Reg. nr. 1095 und 1098. — Acta a. dom inc. MCLXXVII. ind. X, dom. Aiezandro papa tercio, regnante Friderico Rom. imp., a. regni elus XXVI, imp. XXIIII. — Copiar sacc. XII Minesteine Copia. De Copia de |
| [1177]          |         | bekundet, dass Albert, Dekan des S. Patroollstifts zu Soest von dem Laien Rutger einen vom Propst zu Soest iehnführigen Zehnlen in Stocheim loegekauft haben vorranf der Propst Bernhard, in dessen Hände der Zehnte resignirt worden sei, bestimmt habe, dass der kleine Zehnte dem jedeemaligen Dekan, das übrige den Prinnden der Kannoniker zufliessen solle. — Ubl carta hee lecta et tradita est, presentes aderant tester orgati Ernrun malor in Colonia preps. Birfridas Xanettenis preps, Bernardus malor in Monasterio preps, Iohannes Sefikensis preps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1177             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Adolfus de Altena maioris eccl. in Colonia can, Udelricus eiusdem eccl. can, lohannes Bunnensia can, Hermannus a. Marie ad gradus can, Theodericus Tra- lectensis can, nobiles terre: Heinricus com. de Arnisberg, Arnoldus com. de Altena et frater eius Fridericus, Goderfus de Heinsberg, Otto de Wickerode, Reinerus de Froisbreth, Cuuradus de Radenesberg, Everardus de Ardela, Gerardus de Virsenefielde. Heinricus de Gevuere; ministeriales » Petri: Heinricus de Voi- mudesteine, Heinricus de Alfhèrus, Godescalous de Padberg, Leonius de Hinte, Thlemo de Susaiz, Branstein, Hildegerus. — Acta a. dom. inc. MCLXXVI, ind. X, Alexandro III papa, regnante Friderico Rom. imp., a regni elus XXVI, imp. XXIIII. — Or. Münster. — Seibertz III 427 nr. 1059 ex or., Kindlinger, Gesch. V. Volmestein II 27 nr. 5° ex or. — Reg.; Erhard, Reg. II 55 nr. 2019, Gorz II 106 nr. 380, Aander-Heyden, Eiverfeldt 136 nr. 166, Hecker, Reg. 199 nr. 156. — In dem Incarnationjahr 1176 muss nan einen Feiber des Schreibers an- nehmen, denn die Zeugen sowohl wie die Daitrung sind bis auf das Incarnation- jahr diesechen wie in Reg. nr. 1996. Die Indiktion X gebort zum J. 1177., ebenso der annas regni XXVI, der annus imperil XXIIII allerdings zu 1178 Jnn. 18 — 1179 Jun 17. Vgl. auch Reg. nr. 1995 und 1998.                                                                                                                  |
|                  | giebt den zum erzbischöflichen Hof zu Soest gehörigen Strauchwald Bukholt, quia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | terra arabilis inxta commodum nostrum inde fleri non poterat et a circumbabenit-<br>bus hominibus cottidie precideretur, auf den Rat seiner Mannen, Ministerialen und<br>der Hofesfamille seinem Soester Schultheissen Herimann und dem Hildeger zur<br>Urbarung hin gegen einen zu Michaelle fälligen und an den Soester Hof zu<br>zahlenden Erbzins von 1½ libra = 10 sol. susstiensis monete und zwar zu dem-<br>selben Recht, als es die sonstigen Zinshufen des Hofes geniessen. — Z.: Brano<br>maior in Colonia prep., Sifridus Xanctensis prep., lohannes Seflikkensis prep.,<br>Albertus Susatiensis dec.; nobiles: com. Heinircus de Arensberg, com. Arnoldns<br>de Althena et frater suns Fridericus, Keinerus de Froisbret, Cunradus de Rud-<br>enberg; ministeriales: Heinircus de Volumdisteine, Thymo de Snast, Brunstein<br>de Susat, Rutgerus de Ruddenberg, Leonius de Hulsa, Arnoldus de Hondorph,<br>Cunradus de Anelage, Ekkenbertus de Anelage, Herimannus de Fromura, Ar-<br>noldus Stempel, Herimannus de Huttie. — Acta a. dom. inc. MCLXXVII, jud.<br>XI, reganate Friderico Rom. imp., a. regul eius XXVI, imp. XIIII (). — Hae-<br>berlin, Analecta medil aevi 222 nr. 2 ex or. = Seibertz 1 99 nr. 11 fragm. —<br>Reg.: Erhard, Reg. II 56 nr. 2029, Gørz II 112 nr. 402, Aander-Heyden, Elver-<br>feldt 1 36 nr. 161, Hecker, Reg. 200 nr. 158. — Vgl. ligen, Chroniken der<br>deutschen Stadte XXIV (Sosst) S. XXI. |
| 1178 Klosterrath | bekundet, dass Herr Helnrich v. Lymburg, Sohn des Herrn Helnrich und Neffe des Herzogs Waleram, der Kirche zu Balen, Doveren und Affeden, die er erblich besessen, mit allem Zebuit und sonstigen Recht der zeitigen Pastoren für sein Seelenheil und zur Sühne des an dem Kloster zugelassenen Unrechts geselenkt habe. Er bekräftigt des auf Bitten des Heinrich, selner Gemahlin Sophia und seiner Söhne Heinrich und Waleram mit dem bischöftichen Bann. — Acta Rode in letanis malore a. ab inc. dom. milles CLXXVIII, concurr. VI, ind. XI, a. episcopatns mei X. — Z.: Godefridus frater meus de Hemisberg, Arnoldus de Elsio, Winfries de Wirwihre, Gerardus advoc. Coloniensis, Gozwinus Cognomento Vis. Gorwinus Varnigel, Gerardus fültus Winnuari, Gozwinus cognomento Vis. Gozwinus varnigel, Gerardus Cavel ceterique tam ministeriales mel quam ipaius dom. Henrich, presentibus predicte ecelesie Rodensis tratribus. — Copiar der Abel Klosterrath im Provinzialarchiv zu Maestrich. — Ernst, Histoire du Limbourg VI 156 nr. 61 ex copp. Quix, Beiträge zu einer Beschreibung der Stadt Exper Urk. 3 nr. 3 ex copp. v. Ledebur, Aligem. Archiv IV 126 ex cop. — Reg.:                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1178     | schlichtet den vor seiner Regierungszeit entstandenen, zum Schaden beider Parteien immer erbitserte geführten Sirett zwischen den Bürgern von Koln und G ent und das von lettzeren lure mercationis beauspruchte, von den Kölnern aber suo inter angefoeltenen Recht, ihre Schiffahrt rheimanfwärts über Köln hinaus zu bestellt auf den Ausstellt auf den Ausstellt auf den Kaler und Bintendung überrende Philipp von Flandert, und wegen der Verdienste der Genter alse, dass er auf den Battseiner Getreen und mit einmultiger Zusätmmung der Kölner Bürgerschaft den Kaufleitun von Gent die freie Fahrt den Ritein hinauf, wie sie dieselbe vor dem Streit bessesen haben, zugesteht. — Z. Bruno malor in Colonia abrox, Gerardas Andreae prep., Johannes Seslikensis prep., Theodericus in eecl. Petri can. et celler, Oldricus einsdem eecl. can; Gerardas malor in Colonia abrox, Gerardas theionear, Theodoricus secundus advoc, Fugelo com, scabini: Bruno de Ringaszen, Emmdus, Ludovicus de Membernisloche, Macramannus Lembekin, Richoffus Perfuso, Heinricus filius Herimanni Ratonis, Alexander de Ringaszen, Winemarus pinc., Goutherus filius Eckeberti. — Acta a. dom. inc. MCLXXVIII. ind. XI, regnante Frederico glor. Rom. inp., a. regni eits XXVI, imperil XXIII. — Or. Gent, Stadtarchiv. — Warnkönig, Flandrischo Staats und Rechtsgeschiche i JUR: Ab vn. 15 ex. or. — Quellen 1578 nr. 91 = Höhlbaum, Hansisches UB. 117 nr. 29, Dieriex, Memoires sur la ville de Gand I 120 Note. — Reg.; Congler, Codex 1557 nr. 17, van Duyse, Inventaire des chartes de la ville de Gand 1 nr. 4, Aander-Heyden I 37 ur. 173, Hecker, Reg. 201 nr. 162. — Vgl. Reg. nr. 936. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | uberträgt die zum Andeakeu an die h. Jungfranen auf dem ager s. Ursufe zu Kön errichtete Kapelie mit alien Zugebörungen Nonnen des Benediktierordens zu ewigem Besitz mit Zustimmung der Brüder vou S. Canibert, in deren Bezirk sie liege, und in Gegenwart der Kölner Prioren. – Pacta a. dom. inc. MCLXXVIII, ind. V (?). — Overhams Collectaneen VIII nr. 11 Wolfenbüttel, Herzogi. Archiv, Alfter XIV 262. — Annaien d. hist. V. f. d. Niederrhein XXX 205 ex Overham. Crombach, Vita s. Ursuika 192 = Acta Sanctorum Ootober IX 233. 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | gestattet dem Abt G[otschalk] von S. Martin zu Köln den Verkauf von Grundstücken<br>zu Lovenich an deu Abt Erpo und die Brüder von Klosterrath. — Franquieke,<br>Kloosterrathe 30 nr. 22. Urkunde des Abts G[otschalk]. 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Juni 19  | P. Alexander III nimmt auf Bitten des EB. Philipp die K\u00fcher Kirche in seinen Schutz und bestätigt hier Vorrechte und Besitzungen; im wesentlichen gleich der Urkunde P. Leo IX von 1602 Mai 7 (Lacombiet I 119 nr. 187), den Rechten in der Stadt K\u00f6n wird noch hirzugef\u00fchutzen das forum, von answ\u00e4rtigen Besitzungen werden namentlich nur engef\u00fchrt die Grafschaften in Westphalia, que vulgariter gograrshephe dienutur, und die Allode Dulberh. Hachen, Marchan, Wassenberh. — Or. K\u00f6lin, Stadtarchiv. — Korth, Annaien XLI 78 nr. 1 cx or., wo auch die \u00e4tieren Nichen Pricke verzeichnet sind. — Reg.; Jaffe, Reg., pont. II 323 nr. 13075, Finke, Papsturkunden Westfalens I 48 ur. 128. Vgl. Hocker, Territoriaipolitik 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21 Soest | verwandelt — beati quoque Bonifacii Romani pontifelia, qui tempium, quod Pantheen vocabatur, eo quod simulacrum quodano omnium videretur deorum ease, a Voca caesare Impetratum ad cultum Christiana religionis transtullt, exemplo roborati — auf Verlangen seiner Getreuen, vornehminch der zu Soest wohnenden unt zusatimmung der Suffragane, Prioren, des Adels, des Propates Bernhard von Soest und der Ministeriaten das paintimm aive turris bei der alten Peterskirche zu Soest in ein Hospital, wozu die Soester Bürger beiden —domus, que pridem fuerat animalium immundorum atque ouni generis reptitium latibulum, cyconiarum, milworun, coraleum, pieram et hiruddhum atque omnium prorsus voinerum sidns. — Actum apud Susatum a ab inc. dom. MCLXXVIII mense innio XX prima die eiusdem mensis. — Z: dom. Hermannus Monasteriensis ep., dom. Arnoldus Osnaburgensis ep., Iohannes prep. de Sinzake (statt Sifike!) Bern-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1178 |        | hardus prep. de Susato, Albertus dec. de Susato, Bertoldus can. elusdem loci; Henricus com. de Arnsberg, Henricus com. de Thuringia, Simon com. de Teckenerburgei, Hermannus com. de Ravensberg, Arnoldus com. de Altena et frater cius Fridericus, Coaradus de Rudenberg, Evrahardus advoc. de Susato, Gotfridus de Helmesberg, Gerdardus advoc. Coloniensis et Hermannus frater eius villicus Susaciensis, Themp, Hildegerus, Godescalens de Patherg, Brunstenns de Susato, Simon de Tnisco, Bernhardus de Helme, ministerialen noseri et all imulti am consules quam cives eiusdem civitatis. — Haeberlin, Analecta medii aevi 439 ex or. = Seibertz I 104 nr. 75 fragm. — Reg. Erhard, Reg. II 57 nr. 203, Posse, Urkunden der Markgr. v. Meissen I 297 nr. 429, Polilippi, Osnabrück. UB. I 280 nr. 349, Ander-Heyden, Elverfeldt I 37 nr. 171, Hecker, Reg. 201 nr. 161, Dobenecker, Reg. Thur. II 102 nr. 537. — Vgl. ligen in Chroniken d. detstechen Stadte XXIV (Sosst) 8. XXV ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Kassel | sehliess mit B. Odeiricus v. Halborstadt und seiner edien Kirche — que hactena mammi regum lactata multis virutum erat privilegata insigniis, nune antem a structu cieium ob multas iniurias et tribulationes, quas idem dax ecclesic Coloniensi Inferebat ot cottidie novas et maiores inferre parabat — ein Bändnia gegen Herzog Helarich v. Sachsen mit der Bestimmung, dass, wenn nur einer von Ihneu Genugthunng erlangt habe, er dem andern beistehen müsse. Das Bändnia sei nicht gegen den Kalser gerichtet, quem nos multo ac fideli devotionis affecte diligimus et el promptissimum servitism exhibere lutendimus. — Acta a. 1178 apud Casal e presentibas et consencientibus Branone maiore in Colonia prep. Lathario Binnense prep., Conrado prep. s. Severini, lohanne Seflicense prep.; com. Cherardo Gheirense, com. Engelberto de Monte, com. Heynrico de Seyna et Everhardo fratre suo, com. Arnoldo de Althena et Frederico fratre suo, Henrico burchgravio Colonienia, Reinero de Frouybett; affurent etiam ministeriales s. Petri Henricus de Folmudisten et fratres sui Oherbardus et Goswinus, Beiaricus de Alpheim, Herrmann camer., Coswinus de Altheen, Gierardus de [Hornet, Willem Herrmann camer., Coswinus de Altheen; Gierardus de [Hornet, Willem Herrmann camer., Coswinus de Altheen; Gierardus de [Hornet, Willem Herrmann camer., Coswinus de Altheen; Gierardus de [Hornet, Willem Herrmann camer., Coswinus de Altheen; Gierardus de [Hornet, Willem Herrmann camer., Coswinus de Altheen; Gierardus de [Hornet, Willem Herrmann camer., Coswinus de Altheen; Gierardus de [Hornet, Willem Herrmann camer., Coswinus de Altheen; Gierardus de [Hornet, Willem Herrmann camer., Coswinus 1116] (11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |        | bricht mit einem Heer in das Westfliische Gebiet Herzog Beinrichs des Löwen ein, Burgen und Städte, darzunter auch die Städt Höxter a. d. Weser, zernförend, und dringt siegreich bis Hameln vor. Da geilingt es den Vermittungsversuchen des EB. Wichmann von Magdeburg und des B. Eberhard von Merseburg, einen Wäfeinstillstand herbeizuführen. — Chron. regla ed. Waltz 129: 1178. Dissensio inter episcopus Coloniensis augren genem Gebier der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen zu der Ann. S. Petri Erphesfurd. Mößes, XVI 24: 1178. Gravis diecordia inter Philippum Coloniensen archiepiscopum et Heinrichm Beisenforum atgie Saxoum diesem orta est. Unde idem antistes eum copiosa multitudine fines attingens Saxoniae oppida quam plarima et civitates prefaso principe ad manifora decedente inendende et destranch errers fundius excepanti; sed anadem mediante Wichbaum Magdeburgensi archieften der Stützen d |

1178 cum multitudine gravi exicus de finibus suls pervagatus est terram ducis devasians cam incendils multis et ita procedens usque Quernhamele non adiecit ulterius progredi sicque reversus est in locum snum. - Ann. Palid. MGSS. XVI 95: 1179. Philippus Colon. ep. pro requirenda quorundam sibi consanguineorum hereditate, que a Henrico fuerat abiata . . . , sed agentibus internunciis pace qualicumque stainta non sine magno provincie detrimento regreditur. - Chron. montis Sercui MGSS, XXIII 156; Philippus ..., cum infinita multitudine ad repetendam hereditatem Ottonis comitis de Asse, sui nepotis, et Christiani comitis de Aldenburch contra Heinricum ducem venit, sed Wichmannus archiepiscopus multo labore pacem inter ipsos reformavit. - Ann. Stederburg, MGSS, XVI 213: cum multis terrae suae principibus totam Westfaliam usque ad Wiseram incendlis et rapinis devastat. — Cronica s. Petri Erford. MGSS. XXX 372. — Ann. Egmundani MGSS, XVI 469. - Chron, pontificum et imperatorum Basiliense MGSS, XXIV 147. -Urkunde EB. Philipps für Kloster Corvey von 1180; Erhard, Codex dlpl. II 151 nr. 408: . . . ex werra Saxonica, quam nos pro multa necessitate Coloniensis ecclesie contra seviciam domini Heinrici de Bruniswich aggressi sumus, ecclesia Corbeiensis ab exercitu nostro multa in stipendiis fratrum incommeda et non modicam rerum suarum pertulit devastationem. - Hoeniger, Kölner Schreinsurkunden I 129 ur. 19, 20. Vgl. auch die Nachricht des späten Wilhelmus de Berchen, De nobili principatu Geirle, ed. Sloet v. de Beele (1870) S. 41: Heuricus dux Philippo de Heynsberch sc opposuit, asserers in ipsius Philippi contemptum, terminum ducatus sui Westphalie se extendere, in quantum eques lancca a littore Renl apud Tuicium ln Renum sagittare posset. Que quidem verba probrosa et contumellosa de dicto duce prolata Philippus nullatenus sufferre volens invocato fidelium suorum auxilio fortiter in faciem sibi restitit. - Schon im J. 1177 war es zum Kampf zwischen dem Grafen Arnold von Altena, dem Getreuen EB. Philipps, mit seinen Helfern und den Anhangern Herzog Heinrichs, an ihrer Spitze Bernhard von der Lippe, gekommen. Vgl. Aun. Patherbrunn. contin. ed. Scheffer-Boichorst 173. Doch ist nicht ersichtlich, ob Philipp, der damals noch in Italien wellte, an dieser Unternehmung beteiligt war. — Vgl. Glesebrecht V 900 ff., V1 561, Hecker, Territorialpolitik 30 ff., Peters 46 ff. Oet. 31 Speier Herzog Heinrich von Sachsen erhebt vor dem Kalser Klage gegen den gleichfalis Nov. 11 anwesenden EB. Philipp. Der Kaiser bescheidet ihn jedoch auf einen Reichstag nach Worms, wo er sich seinerseits gegen die Anschuldigungen der Fürsten verantworten solle. - Arnoldi chron. Slavorum MGSS, XXI 133: Circa dles ilios reversus est imperator de Ytalia, cui occurrit dux apud Spiram. Illatas sibi inlurias a domno Coloniensi conquestus est in presentla ipsius. Quod imperator tune quidem dissimulans eis curlam Indixit apud Wormatiam, ducem tamen precipue ad audientiam citavit, illuc responsurum querimoniis principum. Quod intelligens dux eo venire dissimulavit. Imperator autem aliam ei curiam indixit in Magdeburg. - Vgl. Glesebrecht V 903, VI 562, Hecker, Territorialpolitik 32 f., Peters 48 f., D. Schäfer, Hist. Zeltschr. NF. 40 S. 391. [Ende] P. Alexander III zeigt EB. Philipp, EB. [Wichmann] v. Magdeburg, dem Elekten Conrad von Worms und dem kaiserlichen Protonotar Wortwin an, dass er, um allen Argwolm zu beseltigen, seinen Arzt T. zum Kaiser gesandt habe, und ermaint sie, den letzteren zur Erfüllung seiner Versprechungen und zur Beobachtung des Friedens anzuhalten. - MG.Quartansg. Leg. IV Const. I 583 pr. 407. — Jaffe, Reg. pont. 11<sup>2</sup> 319 nr. 13017. Vgl. Glessbrecht V 885 ff. u. VI 557. Der Papst wollte sich von dem Verdacht der Teilnahme an den wieder ausgebrochenen Wirren in der Lombardel und an dem Einfall der Griechen in die Mark Ancona reinigen. soll mit dem B. [Rudolf] von Lüttich einen Streit zwischen Graf Florentius III v. Holland und Graf Philipp v. Flandern um die Insel Walcheren geschlichtet haben. Darnach empfängt Florentius die Insel und Piniipp das halbe Land nördlich der Schelde. - Die Nachricht findet sich nur bei dem späten Joh. a Leydis, Chron. com. Holland. in Swerill, Rerum Beig. ann. I 164. Vg. auch M.Z. v. Boxhorn,

| 1178          |        | Chronick v. Zeelandt (1644) II 42. — Dieser Vertrag ist nicht zu verwechseln<br>nitt dem vom 27. Febr. 1168 bei Van den Bergh, Oorkondenboek v. Holland en<br>Zeeland I 94 nr. 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •             |        | bekundet, dass der Ritter Reimar de Carpania mit Zustimmung seines Schnies Goderird deus Nomenekloster Kun in gis dorry om seinem Allod zu Kerpen ein Haus mit area und 60 iarnales übertragen und gegen einen dem Konvent zu zahlenden Zins von 21 Maiter Weiten auf 12 Jahre verpachtet habe, nach weicher Zeit dem Kloster das freie Verfügungsrecht darüber zustehe. Die cormede und ähnliche Gefälle sollen seinen im Kloster beneden Töchtern und nach deren Tode allen Schwestern zufliesen. — Acta a. dom. inc. MCLXXVIII. — Z.: Henricus abb. s. Parlauelonis, Trodericus abb. de Kampe avuneulus perfalt Reimari, Tidericus abb. de Bränwlire, Wecellans prep. de Cerpene, Gerlacus can. maioris çecl. in Colonis, Wirterias, Iolannes, Earsfridas, Herbewitus, canoniel de Cerpene; Herimannus de Littisisheim et frater eius Cüno, Warnerus de Rode, Godefridus de Kerpene filius Reimari, Herimannus camer, Lüdewieus Dürbant, Emeiricus de Reinbag, Carillius de Rode, Amillus de Iuliaco, Gerardus albus, Erwinus de Vinc. — Angebilches Or, Düsseldorf. — Lecombiet 1 328 u. 466 ex or. — Reg.: Hecker, Reg. 201 nr. 163. — Palischung. Die Urkunde ist mit einem ge-Rilschten, an rot-weissen Seidenfladen hängenden Siegel Eb. Philipps versehen und von der Hand des Fälschers der Urkunde von [1196] (8. Reg. d. d.) geschrieben. Die Schrift ist zeitgemäss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •             |        | verleiht dem Ort R at he u Stadtrechte. — Laut einer Elistragung am Kopf des Rüthener Stadthuches, weiches die städtsichen Rechte in die Grestatt des 14. Jahrhunderts darbietet: In diesen boke synt gebeertven de guden recht, die der att van Ruden synt gebeertven dur ghenade willen, dat is es yet de bet geherestene. Dat hevet ghedan de ghude bysoop Philippus, de do biscop was, the Coline. Dat deele en myt willen und myt rade domdekens Wedekline, de do domdeken was, and myt willen des domprovestes Brunes, de do dom provest was, und des ghe-meynen capatieles van Colen. Do dat gheecha, dat dede he myt rade der ghener beren, de do by eme waren, dat was her Johan van Keflike, de do was provest to Sost, greve Evrebart van Altena, her Henric van Volmessteyne, her Gossale van Patberg, her Reghenbart van Sydanchusen, her Ernst, de do kerchere was ton Ruden, her Hillegher de sculthete to Sost, her Almer van Horste, her Bestriau und her Aushelm brodere van Braerdinchusen und ander heren und rittere gebenoch. Dat gheechal an dem yare, als men do seref van der ghebort unses heren MCLXX octavo. — Seibertz II 69 nr. 1040. Cosmann, Materialien und Beiträge. 2. Gesch G. Westfalk. Rrieses I 1 8. If, Wigand, Arnbir K. Gesch westfalen v. 55 ff. — Schon Seibertz a. a. O. hat darauf anherksam gemacht, dass EB. Adolf im J. 1200 das von neuem erbatte Rüthem itt dem Seoster Rocht Westfalkner v. 1183). und der Domdekan Widekind, sowie der Propst von Soest Johann von Zifflich incht zu dem angegebenen Datum passen. Ein Domdekan Widekind erscheint nur im J. 1180, und Propst von Soest Ishan incht nach ein Propst Von Soest stehrabart jincht nachewisbar ist, wohl aber Johann Propst von Zifflich in der Umgebung EB. Philipps hänge gerebelnt. Doch könnte man diese Unrichtigkeiten allernfalla saff Rechnung späterer Abschreiber setzen. Der ausschlaggebende Beweis datur, dass die Einzung eine Fallschung ist untwand, dass sammtliche hier erschei- |
| 1172<br>—1178 | [Köln] | nende Personea, auch der Irrämilich als Propst von Scest bezeichnete Johann von Zöfflich in der gedischeten Urkunde EB. Philipps für die in der Nihe von Ruthen gelegene Kirohe zu Miste vom 10. Aug. 1191 wiederkehren. Vgl. Reg. z. Datum. Hecker 100 Note 3, der die Echthett verteidigt, hat die Beziehung zu der gefälsichten Urkunde nicht bemerkt. — Eine Handschrift des Rüthenen Stadtrechts aus dem 13, Jahrh. befindet sich im Britischen Museum zu London unter Add. Mas. nr. 21174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Febr. 2       |        | Vermählung seines Bruders Godefrid v. Heinsberg, die anscheinend zu Köin ge-<br>feiert wurde, das sie einer Köhner Schreinseintragung zur Datirung dient. —<br>Hoeniger, Köln. Schreinsurkrunden 118 ur. 5: a festo purifiaceionis s. Marie,<br>quando Godefridus frater Coioniensis archiepiscopi Philippi uxorem duxit. 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1172    |       | Graf Eingeibert [v. Berg] resignirt EB. Philipp die Feste Dentz. — Hoeuiger, Köln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | Schreinsrkunden i 123 nr. 13: Eo anno, quo comes Elugelbertus resignavit presidinm Tulcii Ph. archiepiscopo. Nach Hoeniger gehört die Eintragung in die Mitte der siebenziger Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1179    | Worms | nimmt an dem Reichstag Teil, auf dem sein und der sächsischen Fürsten Streit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jan. 13 |       | mit Herzog Heinrich v. Sachsen verhandelt wird. Der nicht erschieuene Herzog wird vom Kaiser anf einem Hoftag nach Magdeburg vorgeladen. — Chrou. regla ed. Waltz 130: 1179. Curiam in octava epiphaniae Wormaclae habnit pro predicta dissensione Coloniensis episcopi et ducis et principum orientalium Saxonum, qui omnes insticiam de duce a cesare implorabaut, cum lile tamen absens esset. — Arnoldi chron. Slavorum MGSS. XXI 133, vgl. Reg. nr. 1107. — Ann. Palid. MGSS. XXI 95. — Vgl. Giesebrecht V 903 f., VI 563, Hecker, Territorialpolitik 33, Peters 49. Ueber den Process gegen Heinrich den Löwen s. Weiland in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |       | Forschungen z. deutschen Gesch. VII 175 ff., Waitz a. a. O. X 153 ff., D. Schäfer,<br>Hist. Zeitschr. NF. 40, S. 411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 17    |       | Auf EB. Philipps Bitte nimmt P. Alexander III das Kloster Meer in seinen Schutz<br>und bestätigt dessen Privilegien und Besitzungen. — Hugo, Ann. Praemonstrat.<br>Il prob. 77. — Jaffé, Reg. pont. II <sup>2</sup> 336 nr. 13277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • 22    | Worms | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der das Kloster Roth (in Württemberg) in<br>seinen Schutz nimmt. — Wirttemberg. UB. II 193 nr. 414. — Stumpf nr. 4272.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - · ·   | Köln  | weiht Reiner, den Verfasser der Fortsetzung der Annales S. lacobi Leodieusis, zum<br>Diacon. — Reineri Ann. MGSS. XVI 651.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marz 9  | Socat | bekundet, dass die Brüder des Klosters Kustelberg von der Abtei zu Meskede und zwar aus der Hand der Achtisish Adeleidis und des Graffen Heinrich v. Arnaberg, advocatus ecclesie et procurator abbatie, eine Wüstung an der Rurenna gegen einen an den abteillichen Hof zu Stochuseu zu zahlenden Zina von 2 den zur Beurbarung empfangen, sowie einen dabel liegendeu mansus unter ähnlichen Bedingungen von dem Preisser Heinrich zu Hillevalden erhalten haben, und schenkt ihnen selbst den Rottzehnten von beiden Grundstücken. — Z.: Bruno maioris eccl. in Colonia prep., Bernardus Sosatiensis prep., lohannes Selficensis prep., Odalricus msioris eccl. in Colonia can, Hermannus s. Marie ad gradus can, cannoid s. Patrocil in Sosato: Albertus dec., Pliegrim celler., Iohannes. Bertold, Gerrardus pastor Sosatiensis, Albertus pastor in Werla; nobiles: com. Heinricus de Arnesberg, Heinricus flüns eins, Couradas de Kuttenberg, Heinricus de Arnesberg, miniateriales: Hermanus villicus in Sosato, Tiremo, Hidegerras; de congregatione in Meskedar Thietwardus pastor, Bernardus saceroice, Otto, Edacus, Marquardus; officiales curie: Bovo daplīf, Godescaleus pine, Rothardus camer, Wermarus maresch. — Actum a. dom, inc. MCLXXIX, ind. X 10h. on. 76 ex cr. Angrorum oppido VII d. marcil. — Or, Münster. — Serbard 11 8 nr. 2006, Annethely den Edverteid 1 37 nr. 174, Hecker, Perchard 11 8 nr. 2006, and file Urkunde der Achtisak Adeleidis von 1177 Selbetz 1 100 nr. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 10    |       | schilchtet mit Zustimmung des Dounpropsies und Archidiakons Bruno, des Propstes von S. Severin Courad, in dessen Dekaule die Kirche von Hussene liegt, des Dekans Albert, der die Dekauie vorwaltet, und des Vikars der Kirche Helmwieus einen zwischen dem Pastor von Hustene Alexander und den Brüdern der celfa in Ole u eh u sen bestehenden Strekt dahin, dass er unter näherer Spezialistrung den Mönchen das volle Pfartrecht innerhalb der Klosterfmunsität, das beschränkte ausserbalb derseiben verleiht und sie von allen Abgabeu an die Mutterklirche befreit. Dech soll das Kloster der letzteren jahrlich 18 den. entriehten solange, bis eine Rente von 12 den. für die Mutterkirche in bestimmten Grundstücken festgleegt ist. — Z.; dom. Arnoldus Oansbrugensis ep., Stiffdus Padibuturnensis electus, Bernhardus Soastiensis prep., Iohannes Sefficensis prep., Odelricus s. Petr maloris domus in Colonia can., Hermannus a. Marie ad Gradus can, canonici Soastienses: Albertus dec., Pflegrimus celler, Bertoddus, Iohannes, Wernerus, Gerhardns Soastiensis eccl. pastor, Godeschaleus et Gerhardus de Kustel-nerus, Gerhardns Soastiensis eccl. pastor, Godeschaleus et Gerhardus de Kustel-nerus, Gerhardns Soastiensis eccl. pastor, Godeschaleus et Gerhardus de Kustel-nerus, Gerhardns Soastiensis eccl. pastor, Godeschaleus et Gerhardus de Kustel-nerus, Gerhardns Soastiensis eccl. pastor, Godeschaleus et Gerhardus de Kustel-nerus, Gerhardns Soastiensis eccl. pastor, Godeschaleus et Gerhardus de Kustel-nerus, Gerhardns Soastiensis eccl. pastor, Godeschaleus et Gerhardus de Kustel-nerus, Gerhardus Soastiensis eccl. pastor, Godeschaleus et Gerhardus de Kustel-nerus, Gerhardus Soastiensis eccl. pastor, Godeschaleus et Gerhardus de Kustel-nerus, Gerhardus Soastiensis eccl. pastor, Godeschaleus et Gerhardus de Kustel-nerus, Gerhardus Soastiensis eccl. pastor, Godeschaleus et Gerhardus de Kustel-nerus, Gerhardus Soastiensis eccl. pastor, Godeschaleus et Gerhardus de Kustel-nerus, Gerhardus Soastiensis eccl. pastor, Gerhardus Soastiensis eccl. pastor et al. |

14 Regesten I

| 1179               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | berg; nobiles: Henricus com. in Arnesberg, Arnoldus com. in Altens, Renerar com. in Froitesbraht, Conradus de Ruthesberg, Evrehardus in Arthey, ministeriales: Henricus de Volmadesteine, Godeschalcus de Pateorg, Hermannus Sosatiensis schulterus, Tiemo, Hildegerus, Bruntenus, Holo, Radolfus, Adelhardus, — Acta a. dom. inc. MCLXXVIIII, ind. XII, epacta XI. Data Sosatie VI idus martil. — Or. Munster, Gelenius III f. 281, Aindre XXV 56. — Satbertz 1108 nr. 79 ex or., aber unvolstandig, Kindlinger, Geschichte v. Volmestein II 36 nr. 7 ex copiarlo, vollständig aber ungenau, Hugo, Annales Præmoustr. II prob. 273 uavolständig. — Reg: Erhard II 60 nr. 2010. Gortz II 18 nr. 423, Aander-Heyden I 38 nr. 178, Philippi, Osnabrück. UB. I 281 nr. 355, Hecker, Reg. 204 nr. 176. — Die Datirung von Data ab sebt im Original versteckt unter dem Bug. Unser Regest folgt dem Original. — Vg. die Bestätigung der Urkunde durch EB. Engelbert I 1224 Mars 3. Seberts I 220 nr. 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marz 12            | Soest | bekundet, dass die Brider des Klosters Oell'ne hun ein einen ebendort gelegenen, aber dem Kloster Odinge und avar zum Hofe Geveren gehörenden manes wordeem Kloster Segen einemanns in der Ville Herdenbeber eingetausen wirden der Bereitstellen der Segen eine Bereitstellen der Ville Herdenbeber eingetausen der Gertaus Friedungen der Gertaus Friedungen der Seine Friedung der Seine Friedung der Gertaus Gertaus der Gertaus |
| [1179]<br>April 11 |       | K. Friedrich I bekundet zu Selz, dass Eh. Philipp, dilectus imperii noarti princeps, dem<br>Grafen Engelbert v. Berg für 126 Mark (die Mark zu 12 kölnischen Schlillingen)<br>die curtis Lantershoven verpfändet habe. — Z.: Hermanna Monasteriensia ep.,<br>Arnoidan Osanburgensia ep., Otto marchio de Brandeburg, com. Bernardus,<br>marchio Theodericus, com. Heinricus de Ditse, com. Willelmus de Guleke, Gozea-<br>winus de Heinnesberg, Willelmus advoc. Aquensis, Mernerus de Bonlant. — La-<br>comblet i 328 nr. 467, Sybel-Siekel, Kalserurkunden in Abbildungen X. Tafel 138,<br>vgl. Eritaturengsband 401. — Stump in v. 4276; vgl. Giesebrecht V 906, Vi<br>554. Die Verpfändung bedurfte der kalserlichen Genehmigung in Anbetracht des<br>Verbots von 1153. S. Reg. 559.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [1179]             |       | verous von i 105. S. Rog. Jow.  R. Friedrich I bekundet, dass EB. Philipp dem Grafen Englibert v. Berg für 400 Mark Silber die curtes episcopatui pertinentes Hilden und Elberfeld verpfändet habe, und giebt suff Silten des Erzbischofs zu dieser Verpfändung seine Zustim- mung. — Z.: Wigmanns Magdeburgemals arch, Hermannus Monasteriensis ep., Armoidus Osnabargensis ep., Reinhardus Wireburgemis eiectus, Adil Hilden- hellmensis ep., abb. de Werda; langravius Thuringle Ludewicus, Heinfreins com. de Dietas, Charadus de Bockeebere, Florentius com. Hollandig: Simon lunior com.  1) Die Angabe der Ann. Stadens. MGSS. XVI 348, dass Philipp dem Laterankonzil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1179           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                       | de Sarabrugga, Cùnradus films hirsuti comitia, Burcardus innior prefectus de<br>Magdebure. — Lacombiet I 329 nr. 468. — Vgl. Reg. nr. 1043 u. 1064. Die<br>Zeugen gehören zu der Handlung von Reg. 1064. Giesebrecht VI 564. Vgi. das<br>vorhergehende Regest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Juni24ff.      | Magdeburg             | anwesend auf dem Hoffag, auf dem der Kaiser über deu wieder nicht erschienenen Herzog Heinrieb v. Sachsen zu Gericht sitzt. Dem Angeklagten wird ein neuer Termin gesetzt. — Ueber die Auwesenheit Philipps vgl. die folgenden Regesten. Chron. regia ed. Waitz 130, Annal. Pegaviens. MOSS. XVI 262, Arnoldi chron. Siav. MGSS. XXI 133. — Vgl. Giesebrecht V 911, D. Schäfer, Hist. Zeitschr. NF. 40 8. 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • 29           | •                     | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der das Bistum Havelberg und dessen Besitzungen bestätigt. — Mecklenburg. UB. I 124. — Stumpf nr. 4282. 1124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Juli 1         |                       | Zenge in der Urkunde K. Friedrichs I, der das Bistam Brandenburg in seinen<br>Schutz nimmt. — Riedel, Cod. dipl. Brandenburg. I S. Bd. 111 nr. 24. — Stumpf<br>nr. 4283. — 1125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| » 29           | Erfurt                | Zeuge in der Urknnde K. Friedrichs I, der die Privilegien des Klosters Ichtershausen in Thüringen bestätigt. — Stumpf, Acta Mogunt. 90 nr. 87. — Stumpf nr. 4288, Dobenecker, Regesta Thuringiae ii 104 nr. 553. Vgl. Glessebrecht V 912.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aug.<br>Anfang |                       | Während EB. Philipp im Osten weilt, brechen die Anhänger Reinrichs des Lowen in das nördliche Westfalen ein und bereiten ihren Gegnern, woruner auch Graf Heinrich v. Arnaberg, auf dem Halrefeld bei Osnabrück eine Niederlage. Zu gleicher Zeit wenden sich Bernhard v. Lippe und Wiedkind v. Rehed gegen die könischen Besitungen in Westfalen. Die Stadt Soest widersteht ihrem Ansturm, doch verwisten sie ungehindert das unnlegende Land, und es gelingt ihnen, die Stadt Medebach zu nehmen und niederzubreunen, bevor EB. Philipp berangeelit ist. — Arnoldi chron. Siz-v. MGSS. XXI 134, Ann. Stadens. MÖSS. XXI 349 irrttmilich zu 1180, Ann. Patherbrunn. ed. Scheffer-Boichorst 175: 1179. Eodem tempore Bernhardus de Lippia et Wildekindus de Richeu coutre Sassum armata mann tendeutes proviuciam circumquaque incendio vastaverunt ei inde divertentes oppidum Medebeke concremarunt. — Cronica s. Petri Erford. moderna MÖSS. XXI XX 372. — Vgl. Giesebrecht V 912 f., VI 566, Hecker, Territorialpolitik 33 f., Peters 50 f. 1                                                                  |
| Aug. 12        | Soest                 | schenkt den Brüdern und Schwestern des Klosters Olenchusen zur Verbesserung der Pfründen den Teil der Zehnte zu Olenkbusen, weichen Luthfrid v. Muche seinem Lehnsherrn Cunrad v. Ruthenberg und dieser dem Erzaift als Oberlehnsherra aufgelessen hatte, und bekundet, dass der Vogt des Klosters Reiner v. Froisbret und der Untervogt Hildeger das Geschenk sogleich persönlich in ihren Schutz genommen hätten. — Z.: Arnodius Onsebrüggenisis ep. Bernardas Sasatiensis prep., Johannes Seflicheusis prep., Albertus dec. Sasatiensis; Heinricus com. de Arnisberg et fillus einse com. Heinricus, Herimannus com. de Ravensherg, Reinreus de Froisbret, Constantinus de Berge, Cunradus de Ruthenberg, Herimannus sculietus Susatiensis, Hildegerus, Tymo, Brunstenus. — Acta a. dom. inc. MCLXXIX, ind. XII, Alexandro papa tercio, regnante Friderico Konmanorum imp. Datum Süsstie prüdie idas augusti. — Or. Münster. — Seibertz I 108 nr. 78 ex or. — Reg.: Erhard il 59 nr. 2063, Gorz II 118 ur. 425, Philippl, Omasbreck. UB. I 260 nr. 354, Aander Heyden, Elverfeidt I 38 nr. 176, Hecker, Reg. 123 |
| • 17           | Kayna<br>b. Altenburg | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der von dem Kloster Kaltenborn Güter<br>eintauseht und Graf Sigirfu v. Oriamünde mit denselben beiehnt. — Schmidt,<br>UB. d. Hochstifte Halberstadt I 252 nr. 284. — Stumpf nr. 4290, Dobenecker,<br>Regesta Thuringiae II 104 nr. 555.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [••]           | ,                     | ninmt an dem Hoftag Tell, auf dem durch deu Spruch der Fürsten die Ächtaug<br>Herzog Heinrichs v. Sachsen ausgesprochen, aber noch uicht verkündigt wird.—<br>Ann. Pegaviens. MGSS. XVI 262, Arnold ichreu. Slavorum MGSS. XXI 133.—<br>Vgl. Giesebrecht V 912 f., VI 566 f., D. Schafer, Hist. Zeitschr. NF. 40 S. 48. 1130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1179  | [Kölu] | loberlasst auf den Rat der Prioreu und Getreuen and mit Zustimmung des Dom- kapitels seinem getremen The od or Ir d. V. Er in por roi, Bürger au Köln, für seine vielfältigen Dienste die bei der erzbischöftlichen Münze geiegenen Kammern zu erhilehem Besitz mit der Bestimmung, dass nach dem Kinderiosen Tode Theo- derfichs die Witwe den Niessbrauch haben, nach deren Tode die Kammern aber auf den nächsten Erben aus der Verwanduschaft Theoderichs väterlicherseits über- gehen sollen.— Z.: Bruno summus prep. Hugo malor dee. et enstos archidisconi. Widekindas prep. de Rese, lobannes choriep, Culio eustoos camere, Iohannes prep, de Selficke, Herimannas Danus sacerdos, Herimannus longus, Herimannus de Hart, Adolfus de Gurceniche, eanoniel Colocinense; laici, Gerardus prefectus arbis. Gerardns advoc. Coloniensis, Herimannus camer., Gozwinns de Alvetre, Lude- wiens, Ricofins Parfuse, Ilapertus, Bruno Pinguis. — Acta a. dom. inc. mili- eent. LXXIX, regannte Friderico Rom. Imp. augusto. — Or. Köln, Stadtarchiv. — Qnellen 1579 nr. 92 ex or. — Reg.; Anader-leyden, Fiverfeldt 13 8 nr. 17. Mithelinngen ans d. hist. Arch. d. St. Köln III 9 nr. 29, Hecker, Reg. 204 1131 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | bekunder, dass Theoderich, Kanonikus au S. Canibert zu Köln, in seiner Gegenwart 2½, Inraales Wiesenhand von einem predium in der villa Igindorp, das er von dem Kölner Bürger Hupert gekaußt, dem Kloster b. Marie zu Kuninegistory geschenkt labe. — Acta a. dom. inc. mill. CLXXVIIII, lad. XII, regnante glor. imp. Friderieo, nostri pontificatus a. XII. — Z.: Bruno malor prep., llugo maior dec., Symon prep. a. Gerconis. Weitherus dec. a. Severini, lathertus, Ludolfus canoniel s. Severini; latil Ielrimanus camer., Cunradus, Winrieus, Lambertus. Adolfus, Heinrieus. — Or. Düsseldorf. — Hecker, Zeitschr. d. berg. Geschichtus, XXII (1886) 243 nr. 8 cv. nr. — Regs.: Hocker a. a. O. 205 nr. 183. 1132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -1179 |        | bekundet eine Anniversarstiftung des Abts Godescalk von S. Martin zu Köln. —<br>Vgl. Reg. 1134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1179  |        | bekundet, dass Abt Godescalk von S. Martin zu Köln die 4 sol. Einkünfte au dem Lein des Sniker v. Rothe zu Duneviti, welches er nach dem erboteen Tod des Inhabers trotz des Widerstrebens der Verwandten ordine inditiatie et domes ticorum predicti Snikeri sententia cingcogen hatte, ausser den laut einer frühere Urkunde EB. Philipps bereits zu diesem Zweck angewiesenen 6 sol. zur Fele seines Anniversars bestimmt habe. Ferner habe der Abt ein seit mehr als 1 <sup>18</sup> Jähren witst gelegenes Haus am Rhein, que custodis dicitur, auf eigeue Konsein Stand stetzen lassen und 6 sol. von dem etwa 3 Mark betragenden Mietser trag aus den beiden Wohnungen in diesem Haus dem Elemodianz zu näher an gegebener Verwendung, den Rest aber der Küsterd überwiesen. — Acta a. lie MCLXXVIII. — Or. Köln. Kirchenarchiv von S. Martin, Copiar f. 15 <sup>th</sup> Köln Stadarchiv, After XIV 207. — Heeker, Zeitschr. d. berg. Geschleibstv. XXI 242 nr. 7 ex cop. — Reg.: Hecker a. a. O. 205 nr. 182. Vgl. Kessel, Antiqui tates s. Martini 135 Nos 41.                                                                                                                                         |
|       |        | bekundet, well es Johannes, Propst von Sedick (Zifflich), ordunugsmassig zu seine Keenntnis gebracht habe, dass Llua, mate Beiecie, Beieclea, mater Helberti, Hart wiel, Lodewiel, dilorum Voleqnigis, Reinn[c]t, 'derlinidis, die von alters Ministralen es Stiffs gewesen, früh der Eltern beranbt, jetzt erst ihren Stand erkann hätten und sieh der Kirche präsentirend in deren Ministerialität aufgenommer worden sein. — Z.: Ernestus dee., Arnoldus mag, seolarum, Rodolfus eust. Heribertus et ceteir fartres omnes; ministerialies (Gevebradus, Winemarus, The dericus, homines ecclesie: Balderiens, Heinricus, Riewinns. — Facta a. dom. Int GULXXIX, regnante glor, Rom. imp. Friderico. — a. Originalausfertigung Düsseldorf, b. Originalausfertigung Krasnenburg. — Annalen d. hist, V. f. d. Niederbeit, XIX 310 ex a. Sloct 350 ur. 353 nach einer Abschrift von b. — Reg.; Heckte Reg. 204 ur. 180 and 181, der irrtünlich die beiden Drucke für zwei versehleden Urkunden hät.                                                                                                                                                                                                                |
|       |        | bekundet, dass der Dekan Gerard v. S. Mariengraden zu Köin eine Rente vo<br>einem Talent Soester Münze zu Hemerda für 16 Mark eingelöst und auf den Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

des Domdechanten und Propstes von Mariengraden Hage und den Wausch des Kapitels 5 sol. davou zu Spendeu an die Brüder an dem Anulversar seiner Eltern und seines Brüders Heinrich, wozu noch Propinationen aus einem zu Unkeis gekauften Weinberg kommen sollen, bestimmt habe, den Rest von 13 sol. aber, solange er leibe, selbst geniessen, später zur Feler seines Anulversars verwendet wissen wolle. Derselbe habe ferner zu den binher aus 6 sol. zu Una und 6 sol. zu Kamena bestehenden Einkünften der Dechanel folgendes hluxuerworben; 25 sol. zu Hemerde, 15 sol. zu Tremonia, 5 sol. zu Durstvelde, 4 sol. zu Delewich et in quarto anno servitium, 3 sol. zu Bliebelm, 3 sol. zu Ervete, 3 sol. zu Sosset vie servitium, 2 sol. zu Weniagere und 18 servitia zu Tremonia, bosher nur 3 gewesen seien. — Z.: Bruno maior prep., Hugo maior dec, Cunradus prep. severini, Wezelo prep. s. Audree, Symon prep. s. Geroonia, Rudolfus mag. sociorum. — Actum a. ab inc. dom. MCIAXXIX, ind. LXXIX, anno indictionis XII, — Lacombiet I 330 nr. 471 ex or. — Reg.: Ödrz II 119 ur. 428, Erhard II 60 nr. 2008, Hecker, Reg. 204 nr. 178, Rubel, UBs. v. Dortumund I 13 nr. 53, 11386

Oct.-Nov. Sachsen

Zweiter Feidzug gegen Heinrich den Löwen. Mit einem auf 4000 Mann geschätzten Heere, aus Panzerreitern und Fussvolk, den Brabauzonen, bestehend, rückt EB. Philipp gegen Osten. Anscheinend erfolgios belagert er die Burg Desenberg bei Paderborn und eilt dann dem mit den ostsächsischen Fürsten und Landgraf Ludewig v. Thüringen vor der Feste Haldensleben liegenden EB. Wichmann v. Magdeburg zu Hülfe. Nach eiumonatlicher Belagerung bricht ein Zwist unter den Verbündeten aus, unter anderem weil EB. Philipp eine führende Rolle für sich beansprucht. Markgraf Otto v. Meissen zieht von dannen, und 4 Tage später tritt auch Philipp den Heimweg au, sodass bald darauf die Belagerung aufgehoben werden muss. Das kölnische Fussvolk macht sich in diesem Feldzug grosser Ausschreitungen schuldig. - Ann. Pegaviens. MGSS. XVI 263: Post octo cuim dies (nach dem am 23. Sept, erfoigten Brand von Halberstadt) Magdeburgensis episcopus cum multitudine armatorum castrum ducis Haldesleibon circumdedit; ad culus auxilium non tantum nostri principes, sed et episcopus Coloniensis cum duobus ducibus et octo comitibus quatuor milia ducens armatorum convenit. Qui omnes non ad destructionem ilijus castri, sed ad uitimam desolationem tocius Saxouiae couvenerunt. Coenobium siquidem Hildisleve (Hillersieben a. der Ohre) dictum et omnes circumpositas aecciesias villasque pedites Colonienses, roten dicti, despoliaverunt, omnia vastaverunt. Post quartam ebdomadam cum etiam provincialis comes quadringentos milites adduxisset ad auxilium corum, discordia inter cos oriri coepit, sicque paulatim infecto negocio ab omnibus discessum est. Gravius etiam exercitus abeuntium provinciam omnem devastavit, quam antea fecerat. - Ann. S. Petri Erphesfurd. MGSS. XVI 24: Philippus Coloniensis archiepiscopus pro iniuria, quam sibi dux Saxoniae et Bawariae Heinricus iam sepins intuierat, secundo armata manu, paucis siquidem equitibus sed piuribus indisciplinatis peditibus, terram eius invadeus oppida et civitates quam piurimas nimis atrociter devastavit et incendit; quodque magis abhorrendum est, ceciesiae et monasteria temerario ausu hactenusque inaudito, ipso ntique ut credi fas est invito, a suis concrementur, et virgines deo dicatae, infaudum dictu! impudenter deflorantur, et ita captivae abducuntur. His ita peractis castellum Haldisleibe annitentibus Saxonum principibus et Luodewico lantgravio, cui eatenus dux idem nil sinistri suspicabatur, hortatu improbo ad se in id ipsum illecto, prefatus antistes all-quamdiu obsedit. Set rigore brumali prepediente et labili fortuna obice infecto negocio cum honore mediocri, ut par fuit, ad sua rediit. - Chron. montis Sereni MGSS. XXIII 158: Philippus .... hule obsidioni fortis auxiliator accesserat, quattuor enim, ut fertur, loricatorum milia habebat. Viribus suis confisus, aliquid douinacionis in hoc negocio pro ceteris principibus, qui simul aderant, sibi adrogabat. Ideoque orientales priucipes, Otto videlicet Misnensis marchio et fraires eius fastum eius egre ferentes cum suis omnibus recesserunt, volentes maxime discessione sua insultum el hostium provocare, quod tamen non evenit. Quadriduo enim post eos remansit et sic demum, nullo se impetente, ad propria remeavit.

14a Regesten II

- Arnoldi chron. Slav. MGSS. XXI 133: Philippus Coloniensis contracto exercitu secundam expeditionem Instauravit, habens in comitatu suo ilios, quorum secta rote dicitur. Rursumque in manu valida pertransivit omnem terram ducis et timuerunt omnes a facie eius. Facta sunt autem abhominabilia multa et gravia in profectione illa, eo quod viri iniqui, filli Beliai, qui comitabantur cum eo, sceleratissimi essent et sceleribus perficiendis inexplebiliter iusisterent. Facte sunt autem cimiteriorum depredationes, ecclesiarum exustiones et muita loca religionis destructa sunt, lta ut, quod dictu gravius est, sponsas dei quasi captivas abigerent et eas prostituendo templa del non manu facta libidinose polluerent. Quis non gemat, quod sacerdoti sacrosanctis misteriis assistenti non pepercerunt, sed Impingentes in eum, necdum bene completis sacramentis, calicem de manu eius rapperunt? Multa enim alia sceleratissimi illi perpetraverunt, que pro enormitate nephas fuit scribere et nimis venenata auribus fidelibus infundere. Episcopus autem procedens Haldesief, quam Wichmannus archiepiscopus Magdeburgensis obsederat cum principibus orientalibus, confortans manus corum, reversus est in locum suum non sine gravi computctione, quod propter eum occasio tantorum maiorum data fuerit, nec adject ultra viros illos apostatas secum educere. - Chron. regia ed. Waitz 130: Episcopus Coloniensis collecto forti milite terram ducis iterum potenter ingressus, nullo sibl resistente, sine congressione pugnae pacifice rediit. - Ann. Patherbrunn, ed. Scheffer-Boichorst Cont. 175: archiepiscopus Coloniensis econtra exercitum dirigit contra ducem in Saxoniam et castrum Haldensieve obsedit, sed non perseverat. Et lantgravius Hassiae Lodowicus et frater suns Herimannus, comes palatinus, cum quadringentis militibus fuerunt in exercitu archiepiscopi Coloniensis. — Sachsische Weltchronik MGSS. Deutsche Chroniken II 231 (Braunschweig. Reimchronik a. a. O. II 500): de bischop van Colne vor vore Haidesleve mit viftein hundert ridderen und mit der rote van Burgundie unde mit der van S. Yilen, oc vor darvore de lantgreve unde de Ostervorsten al. Men wolde de stat in des rikes gewalt geven untebroken, also wolde se de bischop untfan; des ne wolden de vorsten nicht. Darumbe voren de vorsten dannen unde de bischop beief alene dar, sisus belef du stat do ungewunnen. De bischop van Colne gaf do deme lantgreven Lodewige unde sinem brodere also vile, dat se mit eme reden over Wesere. Dit dede he dur des hertogen Heinrikes vorchten. - Ann. Stederburg, MGSS, XVI 223; Coloniensis episcopus vice domni imperatoris, vastator hostilis et impius exactor, nec cenobils nec ecciesiis parcens impletatis suae efficaces executores de partibus occidentis adduxit. - Ann. Brunwil. MGSS. XVI 728: mense dehinc sequenti (Sept.) Philippus archiepiscopus cum universis Lothsringie principibus ducem Saxonie armata manu invasit. — Wilhelmus de Berchen, De nobili principstu Gelrie ed. J. W. Sloet van de Beele (1870) 42 uennt die Rheinischen Grossen, die an dem Zeuge teilnahmen: assistentibus sibi Godefrido, duce Brabancie, Ottone, comite Gelric, Philippo, comite Flandrensi, Theoderico, comite Clivensi, Wilhelmo, comite Iuliacensi, Gerardo, comite de Are, Theoderico, comite Hostadensi, Henrico, comite de Zeyne, advocato s. Petri Coloniensis, Eugelberto, comite de Aperte [statt Berge] et ceteris principibus cum exercitu trium milium militum electorum. - Datirung einer Schreinseintragung bei Hoeniger, Kölner Schreinsurkunden I 129 nr. 23 und 24: quando Coloniensis archiepiscopus Disemberch obsederat, und quando Coloniensis archiepiscopus Disemberch obsederat et fossa urbis fodiebatur. — Cronica s. Petri Erford. moderna MGSS. XXX 372. - Ann. Palidens. MGSS. XVI 95. - Ann. Magdeburg. MGSS. XVI 194. — Ann. Psrchens. MGSS. XVI 606. — Ann. Aquens. MGSS. XVI 686. XXIV 38. — Cont. Cremifanensis MC 8. IX 546. — Cat. arch. Col. III MGSS. XXIV 351. - Vgi. Glesebrecht V 915 t.. VI 567 f., Hecker, Territorialpolitik 36 ff., Peters 52 ff., Ennen, Geschichte d. Stadt Köln II 10 und ihm folgend Hecker 42 Peters 57 setzen die Belagerung von Desenberg willkürlich ins J. 1181. bekundet, dass Hugo, Domdekan und Propst von S. Marieugraden zu Köin,

1169

sekundet, dass Hugo, Domdekan und Propst von S. Mariengraden zu Köin, dem letztgenannten Stift zur Aufosserung der dürftigen Pfrinden das von einen gewissen Lambertus für 20 Mark als Pfandbesitz erworhene servitum des Blötes Blissene, quod in proximo solemal placito post pascha dari solet, geschenkt habt-Wenn dasselbe nach dem Tode Hugos wieder eingelöst wird, zo sollen die 20

| 1169   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |     | Mark dem Stift zufallen. Lambert habe das Geld in dem genannten Hof viden-<br>tibus et audienthus scabins et familia curie et ministerialibus et tota parochia<br>empfangen, und die Verpfändung des servitium, das Lambert von dem dom.<br>Hermannus de Hengebach zu Lehen besass, sei durch die Hand von dessen Bruder<br>dom. Everardus und mit Zustimmung von Propst Theoderich von S. Apostein als<br>der mundibardi ihres kleinen Braders Hermannus de Hengebach, sowie mit Er-<br>iaubnis der Mutter des letzeren erfolgt. — Pacta sant hec et consfirmata in nostra<br>presentia. — Z.: de hominibus parvi de Hengebach Godefridus de Wolkeuberg,<br>Contradus rüfs, Henricus Moisevin. — Geleinis 1f. 1079. Aiffer XIV 227. —<br>Knipping, Annalen LXV 215 nr. 13 aus Aifter als der besseren Vorlage. — Der<br>Domdekan Hugo ist 1180 tot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |     |     | sehenkt dem von ER. Reinald eitgerichteten Augustluerinnen-Kloater b. Wei bur gis zu Soe'st ienen Manusu in der villa Wittnarenchusen, einen halben, an den Ministerial Rutger verlehnt gewesenen Mansus in der villa Anedoppen, sowie 314, Manai im erzbischöftlehen Wald Hagne und bekundet, dass der Vogt Walder seine 4 Aecker mit Erlaubtis seines Lehnaherrn, des Grafen Albort v. Molbach, dem Kloster in des Erzbischoft Gegenwart übertragen habe. Er besätigt demaelben ferner folgende Besitzungen: ein von dem erzbischöftlehen Ministerial Godesealk v. Patherg gekauftes Allod in Ebbechusen, je einen Mansus zu Husen, Lerke und pago Hare, je einen halben Mansus zu Ausdeppen und Bruchuseu, je ein Allod zu Wiggerenchusen, Eiden und Hildewarechusen, ein sätzhaus zu Sassendory, ein Haus zu Cuddenbeke, das Haus luxta Tillam in villa Heppen, 3 Zinsänsuser ausserhalb Soest und eines Zins von 9 sol. innerhalb der Sudd. — Z.: Bruno matoria eecl. prep., Säfrldus Xastensis prep., Johannes mag. soolarum et Setti-censis prep., Albertus dec. Soesaclensis, Couradus custos, Iohannes et Heigrimus canonicit; Henricus com. de Arnesberg, Arnoldus com. de Hivvele, Cluradus de Kadonberg et de ministerialibus noatris Henricus de Volmutsteine, Gerhardus stellens et |
| *—1179 |     |     | am Hildegard von Rupertaberg; bittet, daer sie nicht besnehen könne, um Nachricht über ihr Befinden und um Öffenbarungen. — Magna blibitotea patrum XV 627, Maxima blibitotheca patrum XXIII 550, Acta Sanctorum Sept. V 664, Migne, Patrologie CXCVII 183. — Vgl. Preger, Geschichte der dentschen Mystik I 13 ff.; gleichatzlige Erdichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • •    | • • | • • | Hildegard von Rupertsberg an EB. Phillpp: giebt ihm Ratschläge für sein<br>Verhalten gegen seine Diocesankinder. — Magna bibliotheca patrum XV 627. —<br>Vgl. Reg. nr. 1140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •      | • • | •   | befiehlt Wibert von Gembloux, noch länger bei der Aebtissin Hildegard von Bingen<br>zu bielben. — Vgl. Wiberti epistola ad quendam antienm Catslogur codic. hagiogr.<br>Bruxell. I. 541. Auf EB. Philipps Bitte war Wibert auch einem Rafe Hildegards<br>uach Bingen gefolgt. Vgl. Wiberti epistola ad moniales Bingenses, a. a. 0. 1502.<br>1142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [1179] |     | •   | Wibert von Gembloux an EB. Philipp: erkikrt, zu wenig zu dem grossen Werk, das ihm Pälipp aufgetragen habe, nämlich die Lebenbeschreibung der h. Hildegard, heftbilgt zu sein. Doch habe er geglaubt, dem Befeble Folge leisten zu mässen und sei aus Werk gegangen, als Hildegard gesorben und eine Vita von ihr, von jemanden, der ihr vor ihm zur Seite gestanden sel, in einfacher Sprache verfensat, au die Gefenslichkeit gekommen sel. Freudig habe er da die Feder sinken lassen und sich damit begnügt, dem Wunsche der Nonnen entsprechend mit dieser Vita die Nachrichten aus den von Hildegard selbst verfassten Werken zu verbinden. Nun habe aber sein Abt ihm befohlen, nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 210             |            | I mapp von mensoerg mit meet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1179]          |            | Carthan belong to the second of the second o |
|                 |            | Gembloux beimrukchren, und er sei gezwungen, sein Werk liegen zu lassen, zu dem er sebon die Einleitung und einen Brief an EB. Philipp geschrieben habe. Wenn Philipp is von seinem Vorgänger verfasste Vita bestisten wolle, so möge er den Nonnen schreiben. Weif er wisse, wie sehr Philipp die Verstorbene geliebt habe, so sende er lim noch einen Brief von ihr voll wunderbarer Lehren und eine Vision über den h. Martin. — Analecta Bolland. I 600 ff. und zum Teil bei Pitra, Analecta sacen VIII 414.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1180<br>Marz 25 | Köin       | gewährt dem S. Servatinstift: u Maastricht die Vergünstigung, dasse stür seine gesammte Weindurchhur jährlich nur eine urns vini als Zoll entrichte.  — Z.: Brano maior prep. in Colonia, Widekindus maior dee, Lotharius Bunnensis prep, Weecle prep. s. Andree, Hermannss prep. ss. Apostolici, mag. Gervasius des . Cumbierto; com. Florentius Hollandie, com. Engelbertus de Monte, Gerardus advoc., Willelmus Schilline, Gosvinus de Alvetre, Hermannus camer. — Acta a. dom. ine. MCLXXX, ind. XIII, Alexandro papa tertior, regnante dom. Frederico Rom. Imp. Data Colonie octavo kal. aprilis. — Copiar f. 12 zu Maastricht. — Borman in Compte rendo de la commission roy, distoiro III Serie IX 24: Regest mit Zeugen ex cop., Publications de la societé d'arch. de Limbourg V 33 rr. 98: Regest ohne Zeugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13              | Gelnhausen | K. Friedrich I bekundet, dass Heinrich, Herzog v. Balern und Westfalen, geschiete und zu Würzburg seiner Herzogtümme Balern, Westfalen und Engeren sowie der Reichsiehn verlnstig erkläft worden sel, und überträgt den einen Teil des in zwei Kuteke geteilten Herzogtums Westfalen und Engeren, der sieh in das Bistum Köln und über das ganze Bistum Paderborn erstreckt, cum omni iure et inriedictione, videliest eum comitatibus, eum advoestils, eum conductibus, cum mansis, cum curtibus, enn beneficils, cum ministerialibus, cum maneispis et enn omnibus ad eundem ducatum pertinentibus in linischt auf die Verdienste des Eb. Philipps um das Reich und unter Zustimmung der Fürsten und des ganzen Hoftagers, sowie des Herzogs Bernbard von Anialt, der den andern Teil erhalten habe, für ewige Zeiten der Kölnischen Kirche, indem er zugteich dem EB. Philipp die Auftrageste zur eine Verleichten der Reicht und unter Zustimmung der Fürsten und des ganzen Hoftagers, auch der Verleichten der Reicht und von der Verleichten der Auftragen der Verleichten der Verleichten der Auftragen der Verleichten der Auftragen der Verleichten der Auftragen den Priedrichten der Auftragen der Verleichte der Auftragen der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte de |

v. Helnemann, Cod. Anhalt, I 429 nr. 581, Docberi, Mon. Germ. selecta IV 254 hr. 50, Altmann-Bernheim, Ausgew. Urknnden d. Verfassungsgeschichte 2. Aufl. 281 nr. 127. — Stumpf nr. 4301, Dobenecker, Reg. Thuringiae II 107 nr. 566.
Vgl. P. Scheffer-Boichorst, Die Urkunde über die Thellung des Herzogthums Sachsen 1180, Dentsche Zeltschrift f. Geschichtswissenschaft III 321 ff., der die Annahme einer doppelten Ausfertigung der Urkunde mit Recht verwirft und die haltlosen Bedenken von Fr. Thudichum (Femgericht und Inquisition 104 ff.) gegen ihre Echthelt beseitigt. - Chron, regia ed. Waitz 130 (vgl. auch 8, 227): 1180. In media quadragesima curiam apud Gelinhusin habuit. Ibi sentencia ipsius cesaris et iudicio cunctorum principum dux Saxonie ducatu suo privatur et assensu cunctorum episcopus Coloniensis in sua diocesi et per omnem Westfallam et Angriam eidem ducatui preficitur; rejiona autem pars per omnem Saxoniam comiti Bernardo de Hanahalt obvenit. - Ann. Pegaviens. MGSS. XVI 263; ducatum ad occidentalem plagam elusdem fluminis (Wiserae) in Westfalla Coloniensis episcopus optinuit. - Ann. Patherbrunn. ed. Scheffer-Boichorst contin. 176: in conventn principum apud Geilehusen celebrato per sententiam principum duci Saxoniae Heinrico ducatus suus abiudicatur et partes ipsins ducatus, quae erant in Coloniensi et Paderburnensi dioecesibns nitra Wiseram, dantur Philippo archiepiscopo Coloniensi. Vgl. auch a. a. O. S. 202. — Ann. Stad. MGSS. XVI 349: suscepit ducatum Westphallae. - Cat. arch. Col. 1 cont. I MGSS. XXIV 344: ducatum intra omnem dyocesim suam per Westphaliam et Angriam el ablatum episcopatui Coloniensi addidit. Cont. 11 Caes. Heisterbac. a. a. O. 345: ducatum Westphalie . . . Ab co tempore usque in hodiernum presules Colonienses duos ducatus. Colonie scilicet et Westphaile, cum totidem vexillis ab imperatoribus suscipling. Cat. II a, a. O. 343: seeindum ducatum. Cat. III a. a. O. 351 (Levoldi cat. a. a. O. 361); ducatum Westfalle. - Chron. Alber. trium font. Interpol. MGSS. XXIII 870: ducatum Westfalle. - Rogeri de Hoveden chron. MGSS. XXVII 145 f. - Rad. de Diceto Ymag. hist. MGSS. XXVII 272. - Gervasii Cantuar, chron. MGSS, XXVII 303. - Radniff nigri chron. MGSS, XXVII 335. Ann. Aquens. MGSS. XXIV 38. - Ann. Floreff. MGSS. XVI 625. - Chron. princip. Saxon. MGSS. XXX 30. - Cronica Slavorum MGSS. XXX 35. - Cronica presulum Colon, Annalen d. hist. Ver. f. d. Niederrhein IV 201. - Henr. Herford. chron. ed. Potthast 168. - Die Ansicht Grauerts, Die Herzogsgewalt in Westphalen 2 fl., dass sich das kölnische Herzogthum über das Bistum Paderborn und den Westfällschen Teil der Kölner Diöcese, nicht der Erzdlöcese erstreckt habe, erscheint auch mir als die richtige gegenüber Weiland, Das sächsische Herzogthum 171 und Hecker, Territorialpolitik 113 ff. Vgl. Giesebrecht V 922, VI 570 f., Peters 54. — Ueber den Process gegen Helnrich den Löwen vgl. noch Welland, Forschungen z. dentschen Gesch. VII 157 ff., Waitz, a. a. O. X 153 ff., und die vortreffliche Arbeit von D. Schäfer, Die Verurtellung Heinrichs des Löwen, Histor. Zeltschrift N. F. 40, Bd. S. 385 ff. - Peters 56 schreibt EB. Philipp diplomatische Verdienste zu, für die nicht der geringste queifenmässige Beweis vorliegt. Vgl. Cartellieri, Philipp II Angust, König v. Frankreich 71 und Beilagen S. 46, Jansen, Die Herzogsgewalt der Erzbischöfe von Köln in Westfalen 8 ff.

[April] Gelni

Geinhausen Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Urkunde ER. Philippa von [1174].
Reg. 1020, bestätigt. — Z.: Philippaus Coloniensia archiep., Arnoldus Trevirensia archiep., Wiemannus Magdeburgensia srchiep., Arnoldus Osnaburgensia ep., Bertramus Metensia ep., Rüdulfus Lecoliensia ep.; Friedricus dux Saveviç, Gotefridms dux Lovanie, marchio Teodericus de Lusla, marchio Toto de Brandibure, com. Teodericus de Wirbene, Ladewicus langravius Thuringię et com. palatinus de Sumirsinbure. — Lacombiet I 332 pr. 473. — Stumpf nr. 4303. — 1146

Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der auf Anfrage des B. Hugo v. Basel enscheidet, dass der Bischof erfeidigte Vogteien behalten könne, und niemand ohne Einwilligung desseiben Befestigungen in der Stadt anlegen dürfe. — MG. Quartausg. Leg. 19 Const. 1 386 nr. 280. — Stumpf nr. 4902. Die Echteit von v. Heinemann, Codex Anhalt. 1 432 nr. 583, angegriffen, durch Scheffer-Bolchowst. Deutsche Zeitschr. f. Geschlichswissenschaft III 335, mit Erfolg verteidigt. 1147

1180 Juli 27 Köln

bekundet, dass der Streit zwischen ihm und seinen Köiner Bürgern um den Wali und Graben, den sie gegen sein Verbot zur Befestigung der Stadt zu bauen sich berausgenommen hätten, und um die Gebäude, die ohne seine und seiner Vorgänger Erlaubnis auf dem linpat, dem Markt oder auf einem anderen öffentlichen Ort errichtet seien, durch Schiedsspruch des Kaisers und gemäss dem Rat der Fürsten [des Reichs] also geschlichtet sei: Der Erzbischof erhält als Zeichen des Gehorsams gegen ihn und die Kirche von der Bürgerschaft 2000 Mark und gestattet dafür auf den Rat der Prioren und Getreuen und mit Zustimmung des Burggrafens, dass der Graben zum Schmuck und Schutz der Stadt vollendet wird, und die auf öffentlichem Grund und Boden errichteten Gebäude, soweit sie beim Ausbruch des Streites standen, im erblichen Besitz derer verbleiben, die sie bisher ohne erzbischöfliche Erlaubnis innehatten, jedoch gegen einen Zins von 2 nummi für die kleine und von 4 nummi für die grössere Hausstätte an den Erzbischof. Um die Kirche vor Schaden zu bewahren, wird eine Summe von 300 Mark an vorsichtige Männer gegeben, um dafür sichere Renten in der Höhe von 30 Mark zu kaufen, die dann dem Erzbischof zufliessen. Niemand darf eins der Gebäude erweitern oder erhöhen oder den Bau eines neuen in Angriff nehmen. Der Markt soil, wie der Kaiser bestimmt habe, beständig an seinem gegenwärtigen Ort verbleiben. Die Häuserfronten und andere auf den Markt schauende Gebäude, die einen Vorbau, uzfanc genannt, haben, können denseiben behalten, doch darf kein neuer angebracht werden. Ebenso darf auf oder an den Stadtmauern kein neues Gebäude errichtet werden, doch sollen die schon gebauten bestehen bleiben. Um die Möglichkeit neuen Streites zu vermeiden, bestätigt Philipp alle Rechte der Bürger und Stadt und alle guten und begründeten Gewohnheiten, welche die Bürger inner- und ausserhalb der Stadt bisher besitzen, vorbehaltlich in allen Dingen das Recht des Erzbischofs, der Kirche und der erzbischöflichen Kammer. Die Gebäude auf dem Altenmarkt, welche früher die Pfarrgenossen von S. Martin, S. Brigida und die Leute von Oversburg ohne erbliches Recht besassen, aber der Gemeinschaft der Bürger zu Erbrecht übertragen haben, bestätigt er der Stadt als erblichen Besitz. Doch muss von diesen wie von den übrigen Hausstätten an den Erzbischof der Zins und die vorbura gezahit werden. - Z.: Bruno maior prep., Widekindus maior dec., Gerardus mag. scolarum, Iohannes choriep., Lotharius Bunnensis prep., Cristianus dec., Warnerus mag. scolarum, Otto Xanctensis prep., Gunzeilnus dec., Bertolfus mag. scolarum, Symon s. Gereonis prep., Godefridus dec., Pyramus mag. scolarum, Cunradus prep. s. Severini, Walterus dec., Arnoldus mag. scolarum, Rudoifus prep. s. Kunlberti, Sifridus dec., Gervasius mag. scolarum, Theodericus prep. ss. Apostolorum, Herimannus dec., Ivo mag. scolarum, Wezelinus prep. s. Andree, Ensfridus dec., Everhardus mag. scolarum, Bruno prep. s. Marie ad gradus, Wolframus dec., Bruno prep. s. Georgii, Isfridus dec., Helyas mag. scoiarum, Bernardus prep. Susatiensis, Widekindus prep. Resensis, Iohannes prep. Sefficensis, Heinricus abb. s. Pantaleonis, Theodericus abb. Tulciensis, Everhelmus abb. s. Martini, Rubertus abb. de Giadebach, Theodericus abb. de Brunwlire, Gerardus abb. Sibergensis; nobiles: Cunradus palatinus com. de Reno, Godefridus dux Lovanie, dom. Heinricus de Limburg, Robertus com. de Nassowen, Florentius com. Hollandie, Symon com. de Sarbrugen, Heinricus com. de Seyna et advoc., dom. Gerardus bruchgravius Coloniensis, Engilbertus com. de Monte, Theodericus com. de Hostaden; Willelmus com. Iultacensis, Reinerus de Froisbreth, Gerardus de Wassenberg, Gerardus de Castere, Heinricus de Volmudisteine, Heinricus de Alpheim, Godefridus de Woikenburg, Herimannus camer., Everardus camer., Gozwinus de Alvetra, Willeimus Schillinc, Warnerus de Rode, Gerardus de Herne, Richezo de Mulenhelm et fratres sui Herimannus et Antonius, Gerardus albus, scabini civitatis: Karolus thelonearius, Emundus, Alexander frater Danielis, Ludewicus de Minbernisloche et frater suus Theodericus. Richolfus iudex Aquensis. Gerardus theleonarius, Bruno de Ringazen, Aibero com. et frater suus Hupertus, Heinricus filius Herimanni, Herimannus thelonearius, Wolbero filius Sigewini, Evergeit Suevus, Franco de Strata lapidea, Cunradus frater comitis, Waldeverus filius Oderne,

Waldeverus Gnoz, Karolus Schnre, Richolfus filins Iohanne, Heinricus Minnevuz. Ichannes Polenus, Gerardus filins Fügelonis, Heinrichs Goltstein, Heinrichs Saphyr, Godefridus Schervichin et Herimannus cognatus suus, Richolfus filius Reineri, cives: Gerardus Norman, Hildegerus. Bruno et fratres sui Heinricus et Alexander, Waldeverus filius Godeboldi, Marcmannus de Ovirsburg, Herimannus com., Gerardus de s. Albano et fratres sui Herimannus et Heinricus, Waldeverus filius Guderadis. - Acta publice et sollempniter a. dom. inc. millesimo centesimo octogesimo, a. imperil dom. nostri imp. Friderici XXVII, regni eius a. XXIX, a. presulatus nostri undecimo. Datum Colonie VI kal. augusti. — Or. Köln, Stadtarchiv. — Quellen z. Gesch. d. Stadt Köln 1 582 nr. 94 ex or., Lacomblet I 333 nr. 474 ex or., Clasen, Schreinspraxis 67 fragm., Wallraf, Beitrage 116 fragm. — Reg.: Gengler, Cod. iur. mun. I 527 nr. 19, Erhard II 61 nr. 2083, Görz II 124 nr. 442. Hecker, Reg. 205 nr. 188, Mitthellungen aus d. Kölner Stadtarchiv III 9 nr. 31.

- Vgl. Chron. regla ed. Waitz 131: 1180. Colonienses circa muros elaborant fossatum. Sigeb. cont. Aquicinct. MGSS. VI 418. - Vgl. Hoeniger, Schreinsurknnden 1 147 nr. 2, nud das sonderbare Missverständnis in Rogeri de Hoveden chron, MGSS, XXVII 145 von den 10 Thorwachtern Köins, - Die grossartige Befestigungsanlage, die man mit dem Auswerfen des Grabens begann, war im J. 1212 noch nicht vollendet. Vgl. Ennen, Die Festungswerke von Köln und Deutz, Annalen XXXIII 6-8. Hecker, Territorialpolitik 54 bezieht die Notiz der Cronica regia falschlich z. J. 1200.

zieht nach Sachsen, um sich dem Kalser bei seinem Feldzug gegen Heinrich den kenn anzuschliessen. Im Gefolge Philipps befindet sich auch der Herzog Godfrid v. Brabant. Ann. Parchens. MGSS. XVI 606. S. auch die Birfele Wiberts über die Vorbereitungen zu dem Zuge Reg. nr. 1157 und nr. 1177. — Vgt. Giesebrecht v 296 f., VI 513, Peters 56.

Aug. 18 Bei

## Halberstadt

K. Friedrich I bestätigt den Vergeleich zwischen EB. Philipp und der Stadt KölnZ.: Wigmannus Magdeburgensia srchlep, Sifridus Breunensia srchlep, Baldewinus Traiectensis op. Reinhardus Wirzeburgensis ep., Cânradus Wormatiensis
ep., Ulriens Spirensis ep., Lüd Nuenburgensis ep., Ednardus Mersburgensis ep.,
Cânradus palatinus com. Reni, Bernhardus dnx Angarie et Westfalle, Otto marchio
Missinensis, Teodericus marchio de Lusiz, Fridericus com. de Brene, Heinriens com.
de Gelre, Hernmanus com. de Ravinispere, Albertus com. de Ebirstein, Heinriens
com. de Sowimburg, Reinherus de Proisipersh, Constantinus de Moste. — Quellen
z. Gesch. d. Stadt Köln i 585 nr. 95, Lacomblet i 335 nr. 475, Senkenberg,
Samminus, ungedr. Schriften IV 290. — Stumpf nr. 4306, Mitthelingen aus d.
Kölner Stadtarchiv III 9 nr. 32. — Vgl. Glessbrecht V 296.

Adeleidis mit seiner Geschwister Gozwin, Herimann, Godofrid, Uda, Methide (!) und Salome Zustimmung der am Fuss ihrer Burg Heinsberg (in suburbio) zu Ehren der h. Maria erbauten Kirche am Tage ihrer durch den † B. Heinrich von Lüttich erfolgten Weihe 4 ebendort gelegenen mansi, sowie ihr 11 mansi umfassendes Allod Rode Huberti, 11/2 mansi, genannt ad Quercum, und die 80 iurnales, qui vulgo dicuntur morgen, enthaltende curia Hummersen geschenkt hätten, frei von allem Zins, nur dem Inhaber der Burg oder dem Aeltesten der Familie die Vogtei vorbehaltend. Auf dem Totenbette habe dann sein Vater noch die curia Haneberg, 5 mansi gross, und 20 Grundstücke (bonuaria) zu Hagetsitert hinzugefügt und das 1/2 Mark zahlende Aliod in der villa Schinneveit durch seine und seines Bruders Godefrid Hand der Kirche übergeben. B. Heinrich von Lüttich habe den Brüdern freie Wahl des Propstes, wenn sie eine Propstei einrichten wollten, und beschränkte Pfarrgerechtsame zugestanden. Ein Streit zwischen den Stiftsherrn anf der Burg und den Brüdern am Fusse derselben sei ferner von ihm so geschlichtet worden, dass die ersteren nach Empfang von 1/2 Mark auf den kleinen Zehnten von der curia der Brüder verzichteten. Schliesslich bekundet er noch, dass Hezelo und seine Schwester väterlicherseits Gertrud 3

| 1150   |          | Lehnsmansi von dem Alfod Rode Huberti mit Zastimmung seiner Mutter und des Bruders durch seine Hand der Kirche übertragen bätten. — Acta a. dom. inc. MCLXXX. — Or. Disseddorf, Alfter XIX 209. — Lacombiet I 336 nr. 476 ex or., Miraeus, Opera dipl. 1 281 nr. 51. Miraeus, Diplomata Beigica 329. Miraeus, Notitis ecclesiarum Beigil 421, Higo, Annal. Praemonstra I prob. 639, Butkens, Trophées de Brabant II 322 fragm. — Reg.: Wauters II 603, Hecker, Reg. 206 nr. 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          | führt in das ausserhalb der Mauern Kölns gelegene, durch die Enthauptung des Geren verehrungswürdige Kloster ad Martires Augustiner-Regularkleriker ein und setzt ihnen den sowohl in der Rogel als in den Gewohnheiten des Klosters Marbach von dem er gesant sel, wohlbewanderen Conrad als Propts vor. Das Stift S. Gereon habe anf seine Bitten den Grund, auf dem die Kirche stehe, eggen einen Zins von 1 goldenen und 12 siberene nummi Kölner Wahrung dem Kloster überlassen. Die Serloorge, que prius ad locum pertinebat, empfange der preiatus der Brüder vom Propts von S. Gereon, öhne demelben dadnrah anders preiatus der Brüder vom Propts von S. Gereon, öhne demelben dadnrah anders wahren der der der der den der den der den der den der den den der ganzen Kölner Kirche-'t anliegende mansi, die zu dem ebemals an der vom Erzbischen investir werde, and schenkt ihnen mit Zastimmung der Prioren und der ganzen Kölner Kirche-'t anliegende mansi, die zu dem ebemals an der universall pontifice altexander III, represahente in eeclesia Rom. summo et universall pontifice altexander III, represahente in eeclesia Rom. summo et universall pontifice altexander III, represahente neel dee, Symon b. Gereonis prepe. et Godefridus dec., Conradus s. Severeinl prep. et Walterus dec., Weselinus a. Andree prep. et Ensfridus dec., Theodericus ss. Apostolorum prep. et Herimanus dec., Theodericus (2). amrig in gradibus prep. et Wolframs dec., Rudoffus s. Kunberti prep. et Sigefridus dec., Jiefridus s. Georgii dec., Heinricus abb. z. Pantsleoni, Everbeilmus abb. s. Pantsleoni, Everbeilmus abb. s. Martin, Theoderieus abb. Tulerisis, Theoderieus sab. Tulerisis, Theoderieus sab. Tulerisis, Theoderieus sab. Stiftensan abb. 2008 nr. 93 vo. 7. Joerres. Urkb. von S. Gereon. Jiefellich mit Stiftfuts satte Emafridas dec., S. Andree. — Quellen I 550 nr. 93 vo. 7. Joerres. Urkb. von S. Gereon. 26 nr. 21 ex cop. — Reg.: Mitheliungen aus dem Kölner |
|        |          | bestätigt die Urkunde der Gräfin Irmgardis über die Gründung des Stiftes Rees. (?)  Notiz bei Teschemmacher, Annales Cilviac 172, der das J. 1180 angiebt, da- gegen den Erzbischof siter Arnboldus (Arnold II) nennt.  1153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [1180] | Bergheim | bekundet, dass die Rdelfran Adheleidis, Gattin des Reinerns de Beke, von Ihrer Mitgirld die Kirche in Spaltbeke mit allem Zehntrecht und zwei manis von je 12 bonaaris der Kirche s. Marie et s. Gabrielis in territorio Rodensi (Klosterrath) geschenkt babe, dass aber um diese Schenkung zwischen der Kirche nend seinem Bruder Gozwin, der die Halfte des Alioda des Reiner von dessen Brudernsohn Arnold überkommen, Streit entstanden sei und bis auf den Sohn Gozwins geduuert habe. Nachdem er aber durch die Schenkungszeugen und die Urkunde B. Heinrichs II on Lüttlich den Sachverhalt erhalten, habe er seinen Neffen zur Anerkenaung der Schenkungs vermocht. Nur die Vogete habe sich derselbe vorbehalten. — Facta a. dom. ine. mill. cent. LXXV es die, qua ecclesiam in Berehelm consecravimus. Nequa ergo spiritualis secularisve persona hoc infringere audeat, sigilli nostri impressione firmamus et banni autoritate roborauus quinto post hoc factum anno. — Or. Klosterath, Arolt der "Klein seminarie". — Ernas, Hist. de Limb. VI 101 nr. 64 ex or. — Reg.: Wauters II 666, Franquint, Klososterrade 292, Hecker, Reg. 193 nr. 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [•]    |          | erbittet briefilch bei dem Abt von Gembloux für Wibert Urlaub zu seiner Reise<br>nach Tours. — Vgi. Reg. nr. 1157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [•]    |          | an den Abt des grossereu Klosters, den primicerus der neuen Burg und die Monche<br>zu Tours: er preist ihren Patron, den b. Martin, und empfiehlt ihnen einen<br>Monch [Wibert von Gembioux], der sie zur Verehrung der Reliquien des Heiligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1180                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| to adjustment of their edge-displace and the time type-displacements | besuchen woite und eine von ihm verfasste und EB. Philipp dedizitre Schrift tüber den h. Martin überbringe. Sie möchten letzere nach ihrer besseren Kenntnis korrigiren, damit sie später mit seiner Antorisation edirt werden könne. Er fragt an, oh es wahr sol, dass der b. Martin beim Gebet an der Begräbnisstatte der Thebaischen Märtirer das Blut derselben ans dem trockenen Boden hervorgelockt habe, sowie dass der Heilige an seinem Translationisan onch jetzt bei verschlossenen Thüren, ohne Belseln eines sterblichen Wesens mit anderen Heiligen eine nächtliche Messe iese. Er bitet auch um sonstige neue Nachrichten über den h. Martin und entschuldigt sich, dass er die Namen der Adressaten nicht kenne. — Ood. bib. 1 reg. Bruzellensis nr. 428—42 und nr. 5527—34, Cod. saec. Xi. ex. Sammlung Walraff Polio 9 f. 278 Köln, Stadtarchiv, fast unleserlich, da die ätzende Thie das Papier zerstört hat; benda Alfert XiX 221. — Gedrückt: Catalogus Cod. haglograph. Bruxell. 1 240 nr. 13 und 532. Vgt. a. a. O. 1 572. — Vgf. Reg. nr. 1176, 1177, 1209—1211. Wibert trat seine Reise nach Tours 1180. an und verblieb 8 Monate dort. Vgt. H. Delehaye in Analecta Bolland. VII 266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [-]                                                                  | Abt. Wibert v. Ge mbloux an EB. Philipp: er habe Philipp in Köln so mit Geschäften derbräußt gefunden, dass es unmöglich erschienen sel, huz au preciene oder auch nur zu schen. Hier habe der Kardinal und päpatliche Legat Peirus von Pavia die Teilnahme des Erzbischofs an der Enscheidung von kirchlichen Fragen gefordert, dort drängten die Herzöge, Grafen und Grossen des ganzen Landes heran, mit einem fast unzähligen Kriegzwolk, das sich zu dem lange auf gesagten, taglich erwarteten und eiligst notwendigen Zuge des Kaisers und des Erzbischofs gegen Sachsen versammelt hatte und den Aufbruch erwartete. Von einer Beratung zur anderen sei Philipp gezogen worden; dazu hätten sich auch noch die Glünbiger gemeldet, Bezahlung ihrer Auskagen oder Einfosung von Pfändern heischend. Enditch nach mehr als einer Woche sei es ihm gelungen, mit Philipp den Plan seiner Reise nach Tours zu besprecken. Derziebbe habe ihm Rat nud Hüffe zu Theil werden lassen, bei seinem Abt für ihn brießich Urlaub erwirkt und ihm ein Empfehiungssehreiben mit nach Tours gegoeen.— Als undaitries Brnebstück gedrnekt bei Waitz, Chronica regia 323 z. J. 1181, Migne, Partvologia CCXI 1290 nr. 3, Pitra, Analecta sacra VIII 581; wichtige Erganzungen im Catalogus hagiogr. Bruxeil. I 498 nr. 23 — Wie die Erwähnung der Reise Wiberts nach Tours bewist, gehört der Brief in das Jahr 1180. Die Verwendung desselben für das Jahr 1180 bei Glesorbecht V 937 ist also irrig. — In einem Brief an EB. Sigfrid von Mainz und B. Philipp von Ratzeburg, Catal. hag, Brux. 1 573, erzählt Wibert von dem Interesse, das der Kardinaliegat und Bischof von Tusculum Petrus, als derselbe von Köln nach Lütlich gekommen sei, an seiner Absiehn anch Tours zu pigeren, genommen habe. Wibert sehenkte EB. Philipp bei diesom Besuch in Köln auch woh' das im Reg. 1208 erwähnte goldene Kreuz. |
| 1170<br>-1180<br>Oct. 29                                             | <br>wird von P. Alexander III beauftragt, die Abtei Villers gegen Frevier zu seitützen<br>und diese zum Schadenersatz anzuhaiten. — Wauters, L'ancienne abbaye de<br>Villers 23. — Jaffe, Reg. pont. 11° 353 nr. 13518. Vgl. Reg. nr. 1208. 1158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1172<br>—1180                                                        | <br>vertreibt Blühlida, Tochter des Waidever, nach dem Tode Ihres Mannes Escehin aus ihren Gütern, weil sie zur erzüsienfüllehen Kammer gebörten. Blühilida erse scheint vor ihm und zahlt ihre Gebühr unter der Bedingung, dass er, wenn die Vertreibung nochmals versucht wärde, eidlich bestätige, dass sie mehr als die Gebühr bezahlt habe. Der Erzüsichof verspricht ihr Schutz (wersen) gegen jeden, der sie bedringt, und setzt den Kämmerer Hermann als Bürgen. Verhandelt vor den Schöffen zu Köln. — Hoeniger, Kölner Schreinsurkunden II 297 nr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1181<br>1. Haifte                                                    | <br>weist gewissen Männern priesterlichen Standes, die sich, nachdem sie mit ihm Rats<br>gepflogen, zu einer brüderlichen Gemeinschaft zusammengeschlossen haben, einen<br>Wohnplatz in der Vorstadt von Neuss (Regulierherren) auf erzbischöflichem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Grund an, settst den von ihnen dazu gewählten Sigiwinus als Propet ein und schenkt ihnen eine Aimosenpfründe von jahrieh 12 Malter Roggen, 12 Malter Hafer, 5 soi. Köiner Münze, je 1 Maiter Erbsen und Salz und 12 plaatstra Bolt. Er befreit die 36 ingera, welche Sigiwin von dem Dekan Jehannes für 6 Mark erworben hat, von dem ihm zu entridenender wieden un sol. gewählt ihnen den Niesebrauch der Siesensteinen der Grossen des Landes 70 ingergies sienen im son die Siesenstein der Grossen des Landes 70 ingergies sienen auch 30 zu Elvenchein, welche Cantrad und Arnold van der Dieke von ihm und von diesen Henrich v. Kirmich zu Lahen trugen, nachdem das Land von dem leitzteren gegen Empfang von 13 Mark 4 sol., sowie von den enterem gegen Empfang von 5 Mark resignit worden var. — Z.: Bruno maior in Colonia prep. Theodoricus malor dee, Lotharias Bonneasis prep. Cunradus prep. a. Severiai; Godefridna de Heimsberg, Theodoricus de Milendunck, Gerardus de Randerode, Harpefrung de Helpenstein, Gerardus Coloniensia) advoc. — Acta a. dom. inc. MCILXXXI. Ind. XIV. Alexandro papa tertio, regnante Priderico Rom. imp. — Annales Novesienes bei Martene et Darand, Amplissima collectol V 565. Hartzheim, Concilia Germ. 111 788 ex arch. canonie Novesiens. — Die von Tilie. Uebrsiecht 65, notirto Copie im Archiv der Pfarkriche zu Elsen ist nur eine Abschrift aus Hartzbeim. — Vgl. über diese aus dem Kölner Dometift hervorgegangene klosteritiche Grindung das gunutnerrichtete Magnum chron. Belgteum bei Pistorins-Strave, Rer. germ. III 209, Ann. Noves. a. a. 0. 565, Extractus diversarum extinctionum circa tem ostaterium b. Marie virg, ord. regal. Noves. (1624) 3, und Tucking, Geschichte der kirchi. Einrichtungen der Stadt Neuss 150. — P. Alexander Illi stadt Aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | schenkt dem Prior Wilhelm v. Grandimont (Diocese Limoges) Reliquien. — Historia<br>brevis priorum Grandimontensium bei Martene et Durand, Coli. ampl. VI 118:<br>Idem prior [Guilleimus de Traynbaco] MCIXXXI Alexandro III pontifice m. Ge-<br>rardum Sibergiae abbatem meritisaimum de Gerunaniae partibus venientem, ni-<br>fraternitatem ordinis peteret ac rupem amatoris visitaret, honorifice auscepit et<br>reliquias as. Albinae et Zasentiae virginum et Martii allorumque sanctorum a<br>Philippo archiepiscopo Coloniensi meruit accipere. — P. Alexander III starb<br>Aug. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kein | bekundes, dass der Bruder Fordivus, nachdem er von der Mindener Kirche für die vom Papate festgesette Rente von 10 Mark mit 50 Mark abgefunden war, neue Forderaugen gestellt habe, nnd dass er als päpstlicher Richter nach dem Rat der Prioren entschieden habe, dass jenem noch 10 weitere Mark zu zahlen selen, was anch durch den Kanonikus von Minden mag. Herimannus gescheben sel, worauf Fordivus Frieden zu halten eidlich gelobt habe. — Z.: Bruno maiors eccl. in Colonia prep., Theodoricus eituadem cecl. dec., Iohannes subdec, et prep. de Besel, Heribertus, Alexis, Rudolfus, Abertus, Iohannes chorlep., Beceilnus, Cuno custos, Symon prep. s. Gereonis, Godefridus dec., Pyramus mag. seol., Theodoricus preps. s. Apostolorum, Herimannus dec., Ivo mag. seol., Cauradus s. Severini prep. Walterus dec., Sifridus dec., s. Kuniberti, Wolf-tunden et al., State of |
|      | bekundet, dass der verstorbene Kanonikus an S. Kunibert Theoderich sein vogtei-<br>freies, aus Wiesen und Aeckern bestehendes Gnt zu Lebindorp dem Knnibert-<br>sifft, dem Kloster ad Martyres bei Köln und dem Kloster Kuningistorp<br>durch seine Hand übertragen habe mit der Bestimmung dass das ersie jährlich<br>6 sol. colon., das zweite 10 sol. des Kloster Konigedorf den Rest in annona et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

in censu denariorum beziehen, dagegen die Kurmede und sonstige Einkünste zu gieichen Teilen dem Kloster Königsdorf und dem Kunibertstift zufliessen sollen. Acta a. dom. inc. MCLXXXI, ind. XIIII, regnante gior. imp. Friderico, nostri pontificat. a. XIIII.
 Z.: Bruno maior prep., Theodericus maior dec., Symon s. Gereonis prep., Godefridas dec., Cunradus s. Severial prep., Walterus dec., Theodericus ss. Apostolorum prep., Herimannus dec., Rudoifus s. Kuniberti prep., Sifridus dec., Bruno a. Marie ad gradus prep., Wolframus dec., Bruno a. Georgii prep., Ysfridus dec.; nobiles: Heinricus com. de Geire et filius eius Gerardus, Heluricus com. de Seyna, Heinricus dux de Limburg, Englibertus com. de Monte. Willelmus com. de luliaco, Teodericus com. de Hostade, Gerardus com. de Are; Gerardus advoc., Herimannus camer., Gerardus theionear. - 2 Originalausfertigungen, elne für S. Kunibert, die andere für Königsdorf, Düsseidorf, ebendort Copiar sacc. XIII B 63 f. 18b; Geienins XXV f. 2, Aifter X 263. - Lacombiet I 339 nr. 480 ex or. S. Kuniberti = Sioet 352 nr. 356 fragm., Van Spaen II Urk. 59 nr. 28 ex or. - Reg.: Wauters II 612, Gorz II 133 nr. 470, Aander-Heyden I 39 nr. 183, Hecker, Reg. 208 nr. 196. - Die Ansfertigung für Könlgsdorf ist etwas später hergesteilt, denn die Zeugen lauten: Bruno major prep., Adoifus maior dec. (!), Symon prep. s. Gereonis, Sifridus dec. s. Cuniberti, mag. Gervasins, Hildebrandus, jaicl quoque Theodericus advoc., Gerhardus, Hermannus Heinriens.

bekundet, dass die Abel Camp von Propst Lother von Bonn und dem freien Walter v. Seidrika für 60 Mark 90 ingers Land und 3 Hausstätten in Gunbrechtenhem in Germannen von dem jegitehes Aurecht erfützen Beitung hinzerworben lästen, un Lotasden das Land unter seinen Schutz genommen hebe, proprie nobie el mann committentibus. — Gesta a ab inc. dom. MCLX XL, speak x XIII (1), concurrente [0], ind. XV(1), victoriosissimo imperatorum et augustorum elarissimo Friderico. — Z. i Brano maior prop., Theodrieus maior dee, Johannes prep. de Sephilel; com. Ingelbertus, Otto de Wierode, com. Ulrieus de Norberch, filius eius Gerardus (Thdrieus prep. de Aldensela, Friderious can. a. Andree; Gerardus advoc. — Or. Düsseldorf. — Lacombiet I 338 nr. 479 ex or. — Reg.: Wauters II 612, Görz II 134 nr. 475, Aander-Heyden, Elverfeldt 139 nr. 182, Hecker, Reg. 208 nr. 195. — Die Urkunde ist trotz der Unregelmassigkeiten in der Datrung und Zeugenstellung nach

Neuss

[1181]

bekundet, zu Neuss mit Zustimmung vieler Edien und Ministeriaien entschieden zu haben, dass das in territorio nostro Leggenich gelegene, laut einer von ihm besiegeiten Urkunde von Theodericus v. Gisdebach gekanfte und zur Unterhaltung der Marieniampen im Domeisor bestimmte predinm des Domstifts keinem Vogt, sondern nur dem Erzbischof und dem Dompropst unterstehe. Der Vogt Theoderich v. Vrisheim habe auf seine vermeintlichen Rechte verzichtet, Meiner v. Vrisheim den auf dies Gut geltend gemachten Mühlzwang zurückgenommen, und der Edie Adulf v. Saphenberg eine dazu gehörige Wiese wieder herausgegeben. Die Inhaber des Gntes entrichten nur dem Domstift oder dem Lehnsinhaber die näher bezeichneten Gefäile und haben Mahifreiheit. - Z.: Bruno maior in Colonia prep., Theodericus maior dec., Symon prep. s. Gereonis, Godefridus dec., Iohannes subdec., Iohannes corep., Câno custos; Henricus com. de Geiiere, Theodericus com. de Cieve. Theodericus com. de Hostaden, Henricus com. de Seina et Everhardns frater eius, Gerardus com. de Nurberg, Hermannus advoc., Gerardus de Mniesvort. — Acta a. dom. inc. MCLXX[X]I. — Or. Düsseldorf, ebendort Copiar sace. XIV B 9 f. 52, Copiar sacc. XIV f. 69b Köln, Stadtarchiv, Gelenius XX f. 74, Aifter XXIII 289. - Lacombiet I 307 nr. 440 ex or. zu 1171 = Sicet 325 nr. 331 fragm., Van Spaen, Iniciding 11 50 nr. 24 ex Gelenic. -Reg.: Wauters II 522, Görz II 91 nr. 313, Korth, Ergänzungsbeft d. Westd. Zeitschr. III 123 nr. 20, Hecker, Reg. 207 nr. 193. Vgi. Stumpf, Sitzungsberichte d. Wiener Akad. Phil. hist. Ki. XXXII 612. — Die Zeugenschaft des Domdekans Theoderich verlangt, dass man in der Datirung der durchaus unverdächtigen Urknnde, deren Siegel abgefallen ist, einen Schreibfehler annehmen muss,

| 1181                      |                       | - Das Original hat statt des sinnstörenden nobilis enim: nobilis etiam Adålfu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                       | de Saphenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [ • ]                     |                       | nimmt das von einem Dompropst dem Freien Theoderich v. Gladebach verkanfte von Donkspielt aber zuruckerworben, vogtfreie predium, weil es in territorinostro Leichnich sub lusticia et banno nostro gelegen set, in seinen Schutz uns befiehlt es und seine Bewohner der Obuta der erzbischoffische Leute daselbst — Or. Düsseldorf, ebendort Copiar saec. XIV B 91. 57. Copiar saec. XIV I. 7. Köln, Stadtarchiv, Geleinus XX. 19. Miter XXII 128. — Lacombiet 1 371 nr 552 es or. zu 1167—91, Korth, Ergänzungsbeft der Westdeutschen Zeitschr. III 200 nr. 3 ex cop. — Reg.; Korth a. a. O. 122 nr. 19. — Die Urknde ist mi dem Siegel der zweiten 1175 beginnenden Siegelperiode EB. Philipps verselne Vgl. Reg. nr. 1165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1181                      | Leiferde n.           | wird mit seinen Truppen vom Kaiser, der mit dem Hauptheer gegen Heinrich der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Juli 12<br>bis<br>Aug. 31 | Wolfenbüttel          | Löwen selbst nach Norden zieht, zu seiner Rückendeckung und zur Reobachtung von Braunschweig zurückgelassen und iagert mit dem Erzbischof von Trier, der Bischöfen von Münster, Paderborn Hildesheim, Minden, Osnabrück und dem Ab von Corvey von 12. Juli-31. Aug. sädlich der Studt bei Leiferde a. d. Ocker die Umgegend verwästend. — Ann. Stederburg, MGSS. XVI 214: Imperator Mericam transiturus Coloniensem archiejscopum. Trevernerm, Monsateriensem Pathelburnensem. Hildensemensem, Myndensem, Osenburgensem, abbatem Corbeinsem eum nobilibus tann nostras quam remotae tertrae in obsidion eivitsatia ante foras nostras inxta Ovesbaram in villa, quae Lefforde dicitur, remota omni misericordia reliquitt Nobis itaque, quibus tanta multitudo incumbebat, nulla misericordia depntata est. Regionem enim nostram coram nobis alieni devora-bant, et a tempore messis, festo videlicet b. Margaretae usque ad initium an tumpni et amplius ista mala perpessi satuna. Vidimus enim optima quaeque diripi, viculos nostoros succendi, rapinis nos exponi, eques et imnenta nostra depopulari et domos nostras absupe habitator relinqui Tandem consummato malties asate tempore, cum irrecuperabiliter attrict essemus, in vigilia b. Aegidii terga vertentes castra moverunt. — Ann. Paild. MOSS. XVI 96: Imperator ducem expensaturus asxoniam urrasu hostiliter ingreditur mense junio, divisoque exercitu jase aquiionalem partem Saxonie, que trans Miricam dicitur, pervagatus est. Coloniensi prensie cum allis quibusdam episcopis at cohercendos cos, qui duci fa- |
|                           |                       | vebant, prope Brunesvich relieto. — Ann. Pegav. MGSS, XVI 265: Colonfensis<br>vero Philippus cum quibusdam ailia ab imperatore destinantur iuxta Bruniswich,<br>ne qua excursio fieret a militibus ducis. — Arnold chron. Slav. MGSS. XXI 133<br>(Cronica Slav. MGSS. XXX 36): Imperator timens, ne post eum consurgerent in-<br>sidic, Philippun Coloniensem cum allis principhus precepit servare Bruneswich.<br>Gottfredi Viterb, gesta Frid. MGSS. XXII 333. — Burch. chron. Ursp. MGSS.<br>XXIII 358. — Vgi. auch dic Zeugen Reg. ur. 1168. — Glesebrecht V 937 ft.,<br>VI 556 ft., Hecker, Territorialpolitik 24f., Peters 51f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • • •                     | Bei Braun-<br>schweig | befreit die Kirche von Corvey zur Entschadigung für den Im Sachaischen Krieg gegen [Herzely Heinrich v. Bruuswich durch das erzbischofflich Here erlittenen Schaden und Verwätung von dem Zoll zu Senas für ihren Wein, — Z.; Annoldan Tervirensis archlen, Adelogus Hildensenensis ep., Stirdan Paderburrensis ep., Herimannan Monasteriensis ep., Arnoldan Compensis ep., Anno Mindensis ep., Lotharina Bunnensis prept, Uricus Resensis prept, Bernhardus Susaciensis prept, Theodericus com. de Hostadin, Otto frater eiux, Herimannas com. de Ravensberg, Albertus com. de Everstein, Widkindus de Waltekke, fratres de Halvenscher abbertus com. de Everstein, Widkindus de Waltekke, fratres de Halvenscher abbertus com. de Schonberg, Reihernis de Froizprecht, Heinricus de Fore, Rodoffus de Steinvorde, fratres de Vol[mo]desteine Heinricus et Gerardus. Godescaleus de Patherg, Hermannus scultus Susaciensis, Gowinns de Alffjürs. — Acta s. dom. Inc. MCLXXX(!), ind , regnante Frithericu glor. Rom. imp. aug. Data in expeditione Saxonlea prope Bruniswich IIII [dus august]. — Aeltestes Copiar von Corvey in Münster, Alfter XIX 236. — Erhard, Cod. II 151 nr. 408 ex cop.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1181    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        | Schaten, Annaics Paderb. 1997 — Scheld, Origines Guelf. III 554 nr. 88, Paulini, Dissertationes hist. monast. disp. V p. 57, Luling, Relchastrih V XVIII 99 nr. 56. — Reg.: Erhard a. a. O. 11 62 nr. 2065, Görz II 124 nr. 443, Görz, Reg. d. Erzb. v. Tricr 334, Philippi, Onanbrück. Urkb. 1 284 nr. 362, Ander-Heyden, Eiverfeldt 1 39 nr. 181, Hecker, Reg. 208 nr. 197. — Zur Dattrug ygl. Reg. nr. 1167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Sept.] |        | zieht, nachdem er sein Lager zu Leiferde am 31. August aufgehoben hatte, nach Norden, um dem EB. Sigfrid von Bremen, der ihm 600 Mark Sibber dafür versprochen, die von Heinrich dem Löwen in Besitz gemommene Burg Stade zurückzurenbern. Als er aulangt, ist Stade aber schon in die Hände des Kaisers ger fallen, der die Burg mit der Grafschaft dann dem Erzbischof Sigfrid «benkt (Vgl. Reg. nr. 1172). Gleichwohl verlangt und erhält Philipp die ausbedungene Summe. — Arnoldi chron. Stav. MGSS. XXI 142: Sesentas marcas argend Philippo Coloniensi archiepiscopo persolvit, quem rogaverat, ut eum exercitu veniens Stadium expugnaret. Qui cum tuxta petitionem ispisus venisset, ille per dispensationem imperatoris, ut dictum est, castrum optimerat, are minus Ille pecuniam sibi politiciam exigebat. — Vgl. diesebrecht V 943 r., Vl 578, Peters 58; Hecker, |
|         |        | Territorialpolitik setzt sowohl den Zng Philipps wie die Urkunde für Bremen (Reg. nr. 1172) mit Unrecht in das Jahr 1180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nov. 13 |        | P. Lucins III zeigt EB. Philipp an, dass der Propst von Bonn mit der Excommunicirung des Grafen von Sayn beauftragt sei, wenn der letztere die dem Kloster Siegburg zugerfügten Schaldigungen nicht ersetze, und bitet ihn, diese Excommunicirung in seiner Diocese gegebenen Falls aufrechtznerhalten. — Lacomblet 1341 ur. 482. — Jaffe, Reg. post. II <sup>14</sup> 432 nr. 14516. Vgl. Reg. nr. 1195. 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • • 15  | Erfurt | Zeuge in der Urkunde K. Friedrich 1, der die gefälschten Privilegien der Ottonen<br>und Lothars III für die Stadt Magdeburg bestätigt. — Meilier, Oestreich. Notiz-<br>blatt II 133. — Stumpf nr. 4311, Dobenecker, Reg. Thuringiae II 114 nr. 60.<br>Fälschung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • 16    |        | Zenge in der Urkunde K. Friedrichs I, der dem ER Sigfrid von Hamburg-Bremen Stadt und Burg Stade schenkt. — Hasse, Schlesse, Hoist. Reg. u. Urk. 173 nr. 141. Sybei Sickel, Kaiserurkunden K Tarlel 15 zu 1180. Vgl. den Erläuterungsband 8, 406. — Sumpf nr. 4312 und Hecker, Territoriajolitikt 41 Note 3 zu 1180. Vgl. dagegen Ficker, Belträge z. Urkundenlehre 11 519 f., Giesebrecht V 943, Vl. 154 u. 578, Dobenecker, Regesta Thuringiae II 114 ur. 601. 1172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • 22    | •      | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I. der die Stiftung des Klosters Hammers-<br>leben bestätigt. — Leuckfeld, Antiq. Waikeuried. 211. — Stumpf nr. 4327, Doben-<br>ceker, Regesta Thuringiae II 115 nr. 603.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • 30    | •      | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Besitzungen des Klosters Obern-<br>kirchen (bei Minden) bestätigt und dem Orte Marktrecht giebt. – Erhard, Cod-<br>dipl. Westf. II 156 nr. 416. – Stumpf nr. 4331, Dobenecker, Regesta Thuringiae<br>II 116 nr. 606.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dez. 1  | •      | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der dem Bistum Hildesheim den Besitz des<br>Schlosses Homburg bestätigt. — Janicke, UB. des Hochstifts Hildesheim I 394<br>nr. 406. — Stumpf nr. 4332, Dobenecker, Regesta Thuringiae II 116 nr. 607.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [1181]  |        | Wibert [von Gembloux] an EB. Philipp: berichtet über den Zustand der S. Martinakirke zu Tours und anderer Stätten der Verehrung des h. Martin. — Wibert schrieb den Brief nach seiner Rückkehr von Tours nach Gembloux. Ad Gemmeincense coenobium, de quo et vestra et abhatis mei licentia exicram, post annum fere quam a voble, reverende pater, benedictionem accept, sieut consuleratis, reversus sum. — Analeta Bolland. III 243 ex cod. Bruxellensi. Abeshift sacs. XV ex. auch im Kölner Stadtarchiv, Walraff Folio 9* f. 3069. — Vgl. Reg. nr. 1156, 1171, 1290—1211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •       |        | Wibert [von Gembloux] an EB. Philipp: berichtet nochmals über den Zustand<br>und die Verfassung des grösseren Klosters und der neuen Burg zu Tours. Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

15 Regesten II

| 1181         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1170<br>—81  | gange erzählt er, wie er [1180] von Bingen kommend Philipp zu Köin mit der Vorbreitungen zum Kriege beschäftigt angertoffen habe (vos in mutties difficul tatibus ordinandi et producendi in hostem exercitus invenissem). Doch hätte e ohne Mühe eine Audiens erlangt. Mit dem Empfehlungschreiben Philipps [ft Tours] sei er dann über Gembionx, wo er, von seinen Genossen nach dreißhärige Abwesenheit willkommen geheissen, 20 Tage verweit habe, nach Tours gesogen — Als er sich sehon zur Abreise von Tours gerätet habe, nach Tours gesogen — Als er sich sehon zur Abreise von Tours gerätet habe, nach Tours gesogen — Als er sich sehon zur Abreise von Tours gerätet habe, nach Tours gesogen — Als er sich sehon zur Abreise von Tours gerätet habe, nach Tourn, den ei seiner Zeit zu Köln bei EB. Philipp und dann zu Lattiof gesehen habe, zusam mengetrofien. Derselbe habe im mengetrofien auch in auf zur haben der Willemann des Philipp und den zu Lattiof gesehen habe, zusam nengetrofien. Derselbe habe im Jahre stenen Frungen versommen, dass Philipp und wich behöhe und eigersich sei. Er gratulit ihm zu seinem Triumph. — Marten et Drand, des haben zu haben der Schaften |
|              | stimmt.  Abt Petrus von S. Remiglus zu Rhelms an EB. Philipp: bittet ihn wieder holt unter Hinweis auf die Strafe des Himmels darum, seine Verordnung betreffnad die Präbenden von Marns zurückzuziehen. Sie würden den Befehl dieselben an bestimmte Personen ausmiliefern, nicht ausführen. — Bibliothece patrum magna XII pars II 549 nr. 13. — Abt Peter wurde 1181 Bischof vor Chartres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1188 Lettich | Wibervon Genbionx an EB. Philipp: Es sel nicht Saumseligkeit, dass einen der ruhmbedeckt von dem langen Kriegsung dem sächsischen heingekeit die auf Philipp lastetan, hielten hin davor zurück. Gen möchte er hin, wen er Musse habe, drei Briefe von den belden herthmien Kirchen von Tours überbringen, die eine Antwort auf den Brief Philippe untleiten, den er für und darel Wibert an sie gesandt habe, sowie ihm Mittheilung machen über gewisse geheim Dinge, vornehmlich über die Worte, Bathschäge und den Lebenswande der Fran Ascellaa, dilecte in Christo fille vestre, die er auf seiner Rückschr von Tours besencht habe. Anch jetzt, wo er böre, dass Philipp zur Verhandlung wichtige Angelegenbeiten nach Lüttich gekommen sei, trage er Bedenken, ihn aufzusuchen und sende him statt dessen diesen Brief, den er gnädig aufnehmen wölle. Da sehr ausführliche Schreiben enthält die eindringlichste Mahnung an Philipp, die Dinge auf der Versammlung der Grossen zu Lüttich zu einem gutzleiben Ausschlichen Ausschlichen Kiegen der Versammlung der Grossen zu Lüttich zu einem gutzleiben Ausschlichen Versamplicher Wand seinen ganzen Einfluse beim kaiserilchen Hofe, der in über sehwanglicher Wand seinen ganzen Einfluse beim kaiserilchen Hofe, der in über sehwanglicher Wind seinen ganzen Einfluse helm kaiserilchen Hofe, der in über sehwanglicher Wind seinen ganzen Einfluse beim kaiserilchen Hofe, der in über sehwanglicher Wind seinen ganzen Einfluse habzahalten. Wibers einfled dabel begeistert die Verdienste Frankreich aus die Kirche. — Einen nicht gan vollständigen Abdruck dieses sehr ausführlichen Briefes glebt A. Cartellier Philipp II August, Beilagen 94 fr.; vgl. dazu a. a. O. Text S. 119f. Einen einzigen Stat drackt G. Waitz im Anhang zur Chronica regia 323 nr. 2 ab. Eingang um Schlussatz dieses Briefes bilden den bei Martene et Durand, Amplisatina coll. 1919 abgedrückten Brief Wiberts. Die der iersten Sätze sin gedrackt im Cata logsa hagiogr. Bruxellensis 1 499 nr. 26. — Vgl. über die Briefe von Tours Reg                                 |

| 1182     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         | ur. 1209—1211 und über Ascelina Reg. nr. 1199. 8. auch Reg. nr. 1181 u. 1208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Febr. 28 | Luttich | wirkt maamnen mit Kg. Heintch VI in den Wirren zwiechen Graf Philipp II Plandern und dessen Lehnherrn Kg. Philipp II August v. Frankreich für den Findern. Er führes eine Kristen Leiten Lutich, der Graffen des christlichen Glasen verwerten der Graffen des der Schalber Einigkeit zurück. — Sigeberti cont. Acquieinculas MGSS VI 420: Philippus comes dominie 3. quadragesime ad colloquium Henreit regis invenis, filli Frederici imperatoris, Lecdinm vadit seque iniuste conquestus est a domino sno, rege seilicet Francorum, vexari. Henricus antem rex, ut domino sno bumiliter satisfaciat; comitem coloratur, promitiens ei sub sacramento suum non defaturum auxilium, si rex Francorum suum reunert audire consilium. Vgl. daza die Briefe Wiberse von Gembloux Reg. nr. 1180 u. 1208. — Vgl. A. Cartillieri, Philipp II August, Konig v. Frankreich (1899) S. 117 sr., Glesebrecht VI 52 f. u. 597, Scheffer-Bolchors, Deutschland u. Philipp II August, Forschungen zur deutschen Geschichte VIII 475, Peters 62. |
|          | [Köin]  | Die Bürgerschaft von Köln erregt den Zorn des Kaisers. Doch weiss ER. Philipp dien Kaiser wieder nn beschwichtigen. — Datirung einer Urkunde des Abst Vortillevus von S. Martin zu Köln, gedr. bei Hoeniger, Kölner Schreinsurkunden I 164 Note I: Acta sunt hec anno dominisch mehrantonis MCLXXXII, Laclo III sedl apostolice presidente, anno presulatus sul I, Friderico Romanorum imperatore feliciter regnante et indignationem suam bargensibas Colonie inponente, Philippo arrehiepiscopo Cioniensi Iram Ipsins placante. Eodem anno curia imperatoris bis est celebrata Moganule in pascha et in penthecoste. — Dixes Nachricht, wichtig auch durch die Erwähnung des sonat licht überlieferten österlichen Höftages zu Mainz, ist blaher von der reichs- und lokalgeschichtlichen Forschung unbeschiet geblieben.                                                                                                                                                                                                        |
| Mai I6   | Mainz   | feiert mit dem Kaiser das Pfingstfest zu Mainz. — Ann. breves Wormstienses MGSS.<br>XVII 74. Vgl. Reg. nr. 1182. — Glesebrecht VI 53 f., 597, Cartillieri, Philipp II<br>August 131, Hecker, Territorialpolitik 57, Peters 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • 21     | ,       | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der dem B. Roger v. Cambrai die Stadt<br>Cambrai unter Aufhebung ihrer Gemeindeverfassung bestätigt. — Bohner, Acta<br>Imperii 133 nr. 141. — Stumpf nr. 4339. 1184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • 23     | *       | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Rechte und Freiheiten der Abtel<br>Nivelles bestätigt. — Oestreich. Notizblatt I 148. — Stumpf nr. 4340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • 27     | •       | Zeuge in der Urkande K. Friedrichs I, der der Stadt Speier das Privilegium Heinrichs V von 1111 Aug. 14 bestätigt. — Hilgard, Urkanden zur Gesch. der Stadt Speier 21 nr. 18. — Stutupf nr. 4341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • 31     |         | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der die Besitzungen der Abtei S. Maximin<br>bestätigt. — Mittelrhein. Urkundenbuch II 91 nr. 52. — Stumpf nr. 4343. 1187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | . ,     | Zeuge in der Urkunde K. Friedrichs I, der den Rechtsspruch verkündet, dass die<br>Dienstleute des Wormser Hochstifts von der Stadtstener befreit seien. — MG.Quart-<br>ausg. Leg. 1V Const. 1 389 ur. 283. — Stumpf ur. 4342.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sept. 9  | Soest   | bekundet, dass der verstorbene Abt Franco v. Liesborn mit Zustimmung der Monche einen Hof in der villa Nortwalde von alexander, Kanonikusz zu Paderborn, und dessen Brüdern Everbard und Gerbard erworben habe, und bestätigt diese Rechtshandlung, weil die Zustimmung der Brüder, betvor einer in rechtensasiger Ehe ein Kind gezeugt habe, im öffentlichen Gericht unter Königsbaun, den damais Sigenand führte, erfolgt sei. – Acts Sosatie a. dom. in. MCLXXX secundo, ind. XV, regnante Frederico Rom. Imp. gior. s. regni eins XXX secundo (i). — Z.: eierici: Bernhardus prep. Sosatiensis, Peregrinus dec. Wilhelmus, Geriacus est omnes canonici jøsis ecelesie; ialci liberi: Hinricus com. de Arnesberg et filins eius Godefridus, Everhardus advoc., Heinricus de Arnesberg, Hermannus de Ründenberg, ministeriales: Hermannus villicus, Theno, Hildegerus, Brunstenus, Godescalcus de Pathberge, Fredericus. — Actum Sosatie V idus sept.                                                                            |

Sept. 10

Köln

- Neuansfertigung aus der 2. Halfte des 13. Jahrhunderis zn Münster. Das Siegel (an Pergamentstreifen) ist abgefallen. -- Erhard, Codex II 163 nr. 429 aus dieser Neuansfertigung, Meyer in Wigands Archiv VI 178 nr. 7 ex or. 179.

- Reg.: Erhard II 65 nr. 2120, Ander-Heyden, Elverfeidt 139 nr. 184, Hecker, Reg. 211 nr. 210. -- Velt, über das Tavesdatum das folzende Reest. 1189

bekundet, dass das von dem Edlen Mengingoz und seiner Fran Gerbirga gegründete Kloster Villke laut Privileg K. Ottos III frele Wahl der Aebtissin und des Vogts besitze, der das Stift nnr auf Einladung der Aebtissin und des Kouvents betreten und uicht mit Forderung des servitium bedrücken dürfe, und dass EB. Reinald auf die Klage der Aebtisslu Hitceke nach Vorlegung der königlichen Privilegien den Bedrückungen des gewählten Vogtes, Grafen Albert v. Molbach, wirksam entgegengetreten sei. Er habe unu, da der Schwiegersohn des Grafen Albert, Graf Wliheim v. Jülich, der die Vogtei mit seiner Frau Alverada überkommen habe, die Bedrückungen fortsetze - scabinos etiam ilijus ecclesie, quodcunque predixit, per sententiam sibi minis et terroribus adindicare coegit auf die Klage der Aebtissin Elisabeth und den Rat der Prioren, Edlen und Rechtsgeiehrten und nach Vorlegung der Privilegien bestimmt, dass die Acbtissin nach Belleben dem Vogt jährlich 3 Mark zahlen oder das servitinm leisten solie. - Z.: Bruno in Colonia maior prep., Adolfus maior dec., Lotharius Bunnensis [prep.], Ulricus capellarius, Cunradus s. Severini prep., Giseibertus s. Andree prep., Theodericus ss. Apostolorum prep., Bruno prep. ad Gradus, Godefridas s. Gereonis dec., Gervasius s. Kuniberti dec., Theodericus dec. s. Marie ad Gradus, Iohanues choriep.; uobiles: Otto com. de Geiren, Theodericus com. de Cleve, Theodericus com. de Hostaden, Otto de Wikerode, Arnoldus et Fredericus comites de Alcena. Heuricus et Everhardus comites de Scine. Wijhelmus com. de Guieke, Reiner de Vroetzpreth, ministeriales: Gerardus advoc. Colouiensis. Gerardus Snar de Volmûtstelue. Gozwiuus de Alftre. Herimannus camer... Wilhelmus Scilline, Gerardus thelouearius. - Acta a. dom. lnc. MCLXXXII, ind. XV. Lucio papa III, regnante Frederico Rom. imp. aug., a. regni eius XXXI. imp. XXVIII, a. presulat. uostri XIII. Data Colouie IIII idns septembris. - Or. Dusseldorf, ebendort Copiar saec. XIV B 99 f. 3: Alfter XXX 314. - Lacomblet I 340 nr. 481 ex or. = Sicet 356 nr. 361, Acta acad. Theod. Palatinae III 299 nr. 3 = Boudam I 241 nr. 66. - Reg.: Wauters II 616, Görz II 136 nr. 481, Erhard II 65 nr. 2121, Aander-Heyden, Eiverfeldt I 39 nr. 185, Hecker, Reg. 211 nr. 211. - Der Zeuge Adolfus major decanus passt nicht zum J. 1182, denn der Domdechant Theoderich starb erst am 21. Febr. 1183. Vgl. sein Vorkommen in der durchaus echten Urkunde für Meer von 1183 (Reg. nr. 1206) und seinen Todestag VIIII kai. martii im Nekrolog des Domstifts, Lacomblets Archiv II 11. Der äussere Befund der Urkunde giebt zu keinen Bedenken Anlass. Das Siegel ist echt und ordnungsmassig befestigt. Die Schrift, bei der für die Invocatio und den Text vou ipsumque advocatum ab schwärzere Tinte benutzt ist, rührt von derselben Hand her wie die Urknnde der Aebtissin Elisabeth von Vilich vom J. 1208 (Düsseldorf, Vilich ur. 11s) oder doch von einer dieser sehr verwandten Haud. Die Zeugen unserer Urkunde sind nun aber fast völlig dieselben und in der gleichen Reihenfolge aufgeführt wie die der echten, nns in doppelter Ausführung erhaltenen Urkunde von 1185 Dez. 15 für Vilich (Reg. nr. 1250). Ebenso hat das Formular der einen dieser belden Urkunden der anderen als Vorlage gedient. Man muss deshaib wohl annehmen, dass die Datirung sich auf die Handlung bezieht, die Zeugen dagegen zu der erst im J. 1185 erfolgten Beurkundung gehören. Es bleibt noch die Schwierigkeit bestehen, dass Philipp nicht schon am 10. Sept, eine Rechtshandlung in Köin vollziehen konnte, wenn er sich noch am 9. Sept. (vgl. nr. 1189) in Soest befand. Doch ist ein Irrtum in der Tagesangabe sowohi in der Urkunde vom 9, Sept., die uns nur in einer 100 Jahre jüngeren Neuausfertigung erhalten ist, möglich als auch in der verspäteten Ausfertigung unserer Urkunde. 1190

| 1182<br>[vor<br>Oct. 16] |       | verpfündet dem EB. Arnold von Trier für ein bis 8. Gallus (Oct. 16) übers Jahr zurückzuzahlendes Darlehn von 232 köin. Mark ad relevandas necessitates ecclesie nostre et ad redimendas eurlas nostras die Höfe zu Renes. Sigenheim (Senheim) Rahteche (Rachtig) und Celtane (Zeltingen), deren Etrigenisse, die der Köhner und Trierer Bote auf Kosten Philipps zu sammein und zu Gelet zn machen habe, zur Abzahlung dienen sollen. Wird diese dadurch uicht erreicht, so werden den Rest genannte Geisein bis zum I. Nov. zahlen mit Verpfleichung zum Einlager in Coblenz bei Nichtinnehaltung dieses Termins. Solite EB. Arnold sterben, so geht das Gutaben auf den Dompropst Rudoff und das Domatift zu Trier über, stirbt auch der Dompropst, dann auf das Domatift. Belm Todesfall von Philipp haften die Bürgen. — Obsides: Bruno malor prep. Coloniensis, Theodericus sand dec., Lotharius Bunneusis prep., Symon prep. s. Gereonis, Cunradus prep. s. Severini, Gielebertus prep. s. Andrec, Theodericus sac. Apostolorum prep., Bruno prep. s. Marie de gradibus et prep. s. Castoris in Confinentia, Godefridus dec. s. Gereonis, lohannes prep. Selfiensis, Uricus prep. Resensis; noblies Robertus comderoum Bruno prepositus spospondit, Renerus de Frosbret, ministerlaies: Gerardus advoc., Godefridus de Wolkenburc, Guillelmus Schilline, Gozwinna de Alftre, Richolfus Aquensis, Constantinus de Monte, Gerardus pincerna, Iohannes de Hulse, Gerardus de Herne, Iohannes fillus burgravii Godefridi. — Actum a. dom. inc. MCLLXXXII. — Or. Koblenz. — Mittelfhein. Urkb. 11 737 nr. 781, Gozr II 138 nr. 486, Aauder-Rejedon, Eiverfieldt 14 nr. 186, Hecker, Reg. 221 nr. 212. |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nov. 20                  | Soest | schenkt auf Bitte des Grafen Heinrich [v. Arnsberg] den Brüderu des Klosters Weddinchusen den Rottzehnten (deciman sartorum) der dortigen Pfarrel zu einer Memorie. — Z. Ulfricus prep. de Resne, Alexander abb. Insule; libert homines: Heinricus com., cultus petitione id actum est, Godefridus filius eius, Reinerus com, Heinricus ulger, Heinricus Monzun. — Acta a. ab inc. dom. MCLXXXII, ind. XIIII (l), XII kai. decembris Sussatig. — Or. Münster. — Seibertz I 116 nr. 83 ex or., Meyer in Wigands Archiv VI 17n nr. 6 ex or., Pieler, Geachichte d. Kl. Wedinghausen, Programm d. Gymnas. zu Arnsberg 1832 Urk. 8. II fragu. — Reg: Erhard II 65 nr. 2122. Görz II 136 nr. 482. Hecker, Reg. 212 nr. 213. — Vgl. die Bestätigung durch EB. Engelbert I vom J. 1223, Seibertz I 1225 nr. 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |       | schenkt dem Severinstift in Köln den Zehnien der bisberigen und zu schier Zeit noch entstehenden Rodungen zu Sorde (Sürth), doch soll den Niessbrauch desselben auf Lebenszeit der um ihn, sein Sift und die ganze Kölner Kirche verdiente Magister Arnold haben, der aber dem Kapltel jahrlich 5 sol. für eine Memorie für EB. Philipp zahlen nuss. — Acts a. dom. inc. MCLXXX secundo. — Z.: Brano prep. matoris eccl., Theoderiens einsden eccl. dec. Philippas Xautensis prep. Lättharius Bunnensis prep. Symos prep. [a.] Gerronis, Chiradus prep. b. Severini, Theodericus erge, isa., Apossolorum, Goderifus dec. s. Gerronis, Walteras dec., Gervasius dec. s. Kuniberti, Wolframus dec. s. Marie ad gradus; Henrieus com. de Seine, Theoderiens com. de Hölnstaden, Gerbardus advoc. civitatis, Wilhelmus, Gozwinus ministerialis s. Petri. — Or. Dusseldorf, debendort Coplar sacc. XIII B 64 f. 9; Gelenius XX. f. 616, XI. f. 5569, Alfrex XI 9. — Hecker, Zeitschrift d. berg. Geschv. XXII 246 nr. 10 ex or. — Reg.: Hecker a. a. O. 212 nr. 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          |       | bekundet, dass der Domkeliner Hermann und sehne Brüder Arnold, Kanonikus zu Münstereifel, und Afholf Vogt dorzelbst, mit dessen Fran Flandfin dem Stift Münstereifel (ecclesia in Monssterio in Elfia) das Allod zu Schevene mit allen Zugebörungen sowie ihre Rechte an der dorzigen Kirche – investilure mediciatein et ure octvar partes Heribordo in pheodum collatas — geschenkt und seine Bustatigung und das Zeugnis der Synode gefordert hätten. — Facta a. dom. inc. MCLXXXII, septingesimg none indictionis a. XV. sub Lucio papa, regnantu Friderico Rom. imp. — Or. Dusseldorf; Alfter X 246. — Lacomblet I 342 nr. 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1182      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       | ex or. = Katzfey, Gesch. d. Stadt Münstereifel I 103, Hartzheim, Couc. Ger<br>maniae III 426. — Reg.: Hecker. Reg. 210 nr. 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • ]       | Neuas | schlichtet einen Streit zwischen Abt Gerard und der Abtei Siegbnarg einer- und der Graften Gebrüder Heisrich und Everhard v. Seina anderresits über die Errichtung der Burg Blankenberg auf abteillichem Grunde folgendermassen: die Abteilchem Grunde folgendermassen: die Abteilche Burgenbergen den Burgban zurück vorhealtlich der Rechte de Grafen Engelbert [v. Berg] als Vogtes der Abtel. Sie erhält das Wasser-, Mühlen und Fischersriecht in der Siga in näher angegebenen Grensen and nnter bestimmt teu Beschränkungen, sowie die Mählen in der Suiza bei der Brücke zu Lara mit Zostimmung die Grafen Heiterich und seiner Fran, der Grän Agnes. Die Gerichts gewalt und das ins burgense der Stadt Siegburg, ihr von EB. Anno verlieben soll unverletzt beileben, sodass kein Bürger ausserhalb der Stadt in Dotestaten comitum vei quod vulgo vestene dicitur vorgeiaden werden kann. Von der Vogteigstetzt beileben, sodass kein Bürger ausserhalb der Stadt in Dotestaten comitum vei quod vulgo vestene dicitur vorgeiaden werden kann. Von der Vogteigstetzt beise her Stadt siegburg etwofen über die rechtlichen Verhalt nisse der Ministerialen und Leute bei elnem Kriege zwischen der Grafen von Berg und dem Grafen von Sain zu einander, über das Vertallen der abteillichen Ministerialen und Leute bei elnem Kriege zwischen der Grafen von Berg und dem Grafen von Sain, zu einander, über das Vertallen der abteillichen des predium Piesta, über Urreile nach Bircheh ode aligemeinen Landrecht (ius curie, generale ius patrie) und über ungerechte Besourcrung etw jeht der Schlichen von Berg von der abteilnen der gereitum Benne des predium Piesta, über Urreile nach Bircheh ode aligemeinen Landrecht (ius curie, generale ius patrie) und über ungerechte Besourcrung etw jeht der Schlichen von Berg von der Piblischen der production der Benach von Berg von der Piblischen der Schlichen werden der Schlichen von Gerennen von der Grafen von Berg von der Hand Alfters verbesserte Cople saee. XVII 161. – Lacomble 1 341 in. 483. – Reg., Hecker, Reg. 2010 nr. 205 Zur Datrung  |
| [ • ]     |       | bestätigt einen Austausch von Giterm zwischen den Kirchen zu Bar by und Her froc't — Acts a. domini etc. pontificatus uostri a. 15. Datum. — H. Simousfeld, hist risch-diplomatische Forschungen in den Sitzungsberfelden d. Munchener Akademi d. Wissensch. 1987 3.  1987 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  1988 3.  19 |
| [ • ]     |       | betreibt die Heirat seiner Nichte Adelheid, Tochter seiner Schwester Salome an des Grafen Otto v. Assel, mit dem Grafen Adolf von Schauenburg. — Arnold chron. Slav. MGSS. XXI 143: circa dies ilios comes Adolfus duxit uxorem filias comitis Ottonia de Daule, agente Philippo Coioniensi archielpiscopo, cuius propinqua erat, per quem etiam multum prevalebat. Arnold spricht von der erste Regierungseit Bernhards, des enenen Herzogs von Sachsen, nach der Verbannun. Heinrich des Lowen. — Vgf. Giesebrecht VI 38 u. 594, Hecker, Territorialpolitik 56, Peters 59. Die Worte Arnolds scheinen darauf hinzudeuten, dass Philipseinem Neffen, der sich in Opposition gegen den neuen Herzog setate, Untertützung lich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [ • ]     |       | stellt die Urkunde über die Erbverieihung der Kölner Stadtvogtei an Gerhard v<br>Eppendorf aus. — S. Reg. 926.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [c. 1182] |       | ruft Ascelina, die Priorin des Cistercienserinnenklosters Boulencourt in der Champagne<br>nach Köln, wo sie einem Weibe den Teufel austreibt. — Vita s. Ascelinae virg<br>Acta Sanct. Boll. Aug. IV 654: Daemon latitans in tibia culusdam mulieris apu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1182                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Colonian confessus est, nunquam istam del anciliam [Ascelinam] delectation carvile seas politiam. Illa muller per quindecim annos a damone possessas, ils per quarumdam anciliarum del orationem sanitati mentis est reddita, quod tame in eius tibia damon sibi habitationem constituit. Venit Coloniam virgo Ascella per archiopiscopum evocata, quae virgis; tibiam mulleris verberando daemoner suruam adscendere fecit et orationis instantia ex toto expulit. — Vgf. den Brier Wilberta Reg. nr. 1180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jan. Anf., n. w. Gembloux               | trifft mit Wibert von Gembioux zusammen. — Vgl. Reg. nr. 1208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Villers<br>s. o. Genappe                | besucht das Kloster Villers Vgl. Reg. nr. 1208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Niveiles                                | wird auf seiner Reise nach Lembecq von dem Propst und Dekau von Nivelies undortigen Bürgern empfangen. — Vgl. Reg. nr. 1208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jan. Lembecq<br>2. Häifte s. w. Brüssel | vermittelt einen halbjährigen Waffenstillstand zwischen dem Grafen Baldulu v. Het<br>negan und dem jungen Herzog Helurich v. Brabant. – Brief Wherts Beg. m<br>1208. Gisleberti ehron. Hanon. MGSS. XXI 534 betont den Anteil des Grafe<br>Philipp v. Flandern an dem Waffenstillstand. — Vgl. A. Cartellieri, Philipp 1<br>August 148 f., Peters 63 f. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [1183]                                  | veraniasst den Grafen Philipp v. Flandern und den Herzog Heinrich v. Braban<br>von ihrem Raubzug in das Gebiet des vom Aussatz befallenen, hilflosen Grafe<br>Egidlus von Duras umzukehren. — Brief Wiberts Reg. nr. 1208. — Vgl. A. Ca<br>tellieri, Philipp II August 151 und Reg. nr. 1162. Die Burg Duras ilegt beis<br>Trond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Febr. 4                                 | soil den Friedensvertrag K. Friedrichs I mit der Stadt Tortona beschworen habe<br>— MG.Quartausg. Leg. IV Const. I 390 nr. 284. — Stumpf nr. 4353. Die U-<br>kunde ist aber nur eine Neubestätigung des Vertrages von 1176 (Zeg. nr. 106<br>und der Schwur Philipps fand in diesem Jahr statt, Vgl. Güterbock, Der Fried<br>von Montebelio 98 ff. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| vor                                     | bekundet, dass die Edeldame Hildegundis für das von ihr gestiftete Kloster Mer um dem dortigen Bach einen andern Lauf zu geben, vom Propst und Konve des Gereonstifts zu Köln — consulta ecclesie faulilia — eine an dem Bach geleger Mühle für is lingera Land, 2 Mark und eine Hottgewalt im Waide Streupped (Strümp) eingetauscht sowie zwei ihr gehörige Mühlen für B <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Mark bezw. fi b <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Mark, eine Wöhnung und eine Hottgewalt im Waid Stremppede eingelö habe; ferner habe sie von Gerhard, Ministerial eles Grafen Wilhelm v. Jülich, fi 36 Mark einen Mansus gekauft, den der Gera imit Zustümmung seiner Söhne de Kloster zu Eigen gegeben und kurz darauf zu Jülich in seine, des Erzblischol Hande resignirt habe, und von librem Ministerialen Rembold für 17 Mark 2 Man eingelöst. — Z.: Bruno maioris eccl. in Colonia prep., Theodericus eiusdem gede., Phylippus Xantensis prep., Lötharius Bunnensis prep., Bymon prep. s. Greonis, Conradus prep. s. Severini, Godefridus, item Theoderic et frater eius Burchardus, Herlmannus et frater eius Gozwinus; laici: Theoderic et. Generale et. Steherus cantor, Theodericus, Everwinus, Godefridus, tiem Theoderic et. om. de Honstade et frater eius Guzwinus; laici: Theoderic et. Grafen et. Steherus entore. Siehen et. Generale et. Grafen eins Germanne et. Generale et. Grafen et. Germanne et. Generale et. Grafen et. Generale et. Gener |
| April 30                                | In den vorläufigen Festsetzungen des Friedens mit dem Lombardenbund wird b<br>stimmt, dass EB. Philipp den Frieden mitbesehwören soll. — MG.Quartaus<br>Leg. IV Const. I 403. — Vgl. Giesebrecht VI 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| [1188] | Wibert von Gembloux an EB. Philipp: Zum zweiten Male labe Philipp jest trots der durch Regengiesse aufgeweichten Wege die mühevolle Rielse in jen Gegend unternommen. Im vergangenen Jahr sebon, während der Fasten, se darch ihn zu Lüttich zwischen zwei streitenden Königreichen der Friede wiede hergestellt, und die Stadt selbst, von thörlehten und unbestimmten Fragen, di gewisse Lente über den Glanben und die Giaubenageheimies aufgeworfen hatten in Verwirrung gesetzt, zur Glanbenschugkeit zurückgeführt. Bei seiner zweiten Anwesenbeit habe Philipp dann durch Aufrichung eines habljährigen Mafenstill stands zwischen dem Herzog [Heinrich] v. Löwen und dem Grafen [Baldmin] wienengan dem Lande die Ruhe wiedergegeben und weiterellend den Grafen [Philipp] v. Flandern und den gen. Herzog [Heinrich] von ihrem rechtiosen Ein fall in das Gebiet des vom Ansastz befallenen, hilbsoen Grafen [Egding] v. Dera zurückgerufen. Dafür sei ihm der Dank des Himmels sicher. Er möge nun al werde. Die Monche im Villers, die er, in der Nisht des Klosters voll Hast um Sorgen vorbeitehend, auf Wiberts Rat beaucht babe, dankten ihm für diese Ehn anb bäten hin, hirer Armat eingedenkt zu hieben und hunen gegen die Friedens stehe beit zu einem frommen Lebesarvande beschet. Wibert erzählt nu seine Begegnung mit Philipp auf der Reise [nach Lembecq], die ihm die lang erschnte Geigenheit geboten habe, Philipp über seine Fligerfahrt nach forur zu berichten und ihm die Briefe der Kirchen von Tonrs zu übergeben. Bei Mon seinen Males hängende goldene Krenzchet gezeigt, das er von Wibert vor 2½, Jahren zum Geschenke erhalten hatte und zu Mertiese eingeladen, die zuerst nach dem Kloster Villers geangen sei Auf diesem Wege habe er Philipp erzählt, was er zu Tonrs über die Wunde des Abmack sowe den den Verhalten Briefer der kannoliker von S. Martie der Briefer und der Schaft und gelöch habe. Die Anknit in Nivelles, wo Philipp von dem Propat und Dekan und Niveller Bürgert und Schan und Gesch und Kann und der Pracht seiner Kirchen gesehen und geloch habe. Ein d |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [•]    | Ab I Hervel und das Kapitel des grösseren Klosters zu Tours an EB. Philipp sie danken für seinen hindvollen Brief und den Bericht des Ueberbringers Gulbertus und belehren ihn über die Vitae des h. Martin und den Zustand seine Kirehen zu Tours. — Anäekta Bolland. 111 217 ex cod. Bruxellens. Abschrift soc. XV ex. auch im Kölner Stadtarchiy, Walraff Follo 9º f. 281. — Dieser und die beiden folgenden Briefe waren schon bei der Abreise Wilberts von Tours 118 gewehrteben. Philipp erhölt sie aber erst jetzt. Vgl. Reg. nr. 1156 a. 1180. 1290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [•]    | De kan Philipp, The saurar Rainald and das genze Kaplel von S. Martie<br>[Norum castron] au To are an EB Philipp: berichten in Beautworung nie<br>Briefes über das Leben des h. Martin und die Grindung in Beautworung zusen<br>— Annaicta Bolland. III 221 ex cod. Bruxellensis. — Abschrift sacc. XV er<br>auch im Köiner Stadtarchiv, Walraff Folio 9° f. 285. — Vgl. Reg. ur. 1156 s<br>1180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [ • ]  | Dekan Philipp und Thesanrar Rainald von S. Martin [Novum castrum] z<br>Tours an EE. Philipp: berichten in Beantwortung seines Briefes über die Wunde<br>des b. Martin, die nur zum Teil durch Abi Odo von Clungy aufgezeichnet seier<br>—Analecta Bolland, Ill 230 ex. cod. Bruxellensi, Abschrift sacc. XV ex. anchir<br>Kölner Stadarchiv, Wairaff Folio 9* (295. — Vgi. Reg. nr. 1156. u. 1180. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                           | Köin | verietht der Kirche zu VIIIch den withan und Zehnten in ihrem über 150 in- nahes grossen Wald Buedhiverie auf den Alled Wilzhere, nachden die frühere Achte gesen Wald Buedhiverie auf den Alled Wilzhere, nachden die frühere Achte gesen der Schale diese vom Erzbiechef zu Lehn gehenden Rechte für 10 Mark von Gerard, Vogt zu Köln, und Gampert sowie von den Unterförstern Wilhelm, Godefrid I. feinreht und Heinrich eingefach hatte. — Ze. Brunn malor in Colonia prep. Adoffus malor dee., Lotharius Bonnensis prep., Ulricus capellarius, mag. Godefridus, ichannes canon. S. Georgii, Godefridus et Herimannus can. In Rin- thorp, Herimannus can. In Vilica, Rutgerus notarius, Hathewercus; noblies: Wil- helmus com. Iullacensis, Heyaricus com. de Seyua et frater clus Everardus, Ar- noldus et Frideriens comites de Althena, Florentius de Kempenig, Reinersa de Freietpreht, Roriens de Nistere, ministeriales: Herimannus camer., Conradus de Bargeie, Gozwinus de-Alftra, Gerardus de Herne, Theoderieus de Bachelm, Ge- rardus albas, Otto camer., Wilhelmus Schiller, Riebwinsen, Sandoft, Emmo de Villea, Conradus, Eigerus, Theodericus de Vilica. — Acta a. dom. inc. MCLXXXIII, ind. VI (2), regnante Friderico Rom. imp. aug., a. regul eins XXXII, imperii XXIX, a. presulatus noatri XIIII. Datum Colonic VI füns inli. — Or. im Archiv des Schen und Schiller de Villen a. — Georgie von Reitingen II 7 nr. 7 av. or., Kremer. Akad. Beiträge III Urk. 57 nr. 35, Lacombiet 1344 nr. 488, J. v. Trostorf, Beiträge z. Gesch. d. Niederrichein VI (3) eahr schiebente Druck. — Reg.: Görr II 142 nr. 496, Aander-Heyden I 40 nr. 187, Hecker, Reg. 213 nr. 218; vgl. Tille, Uebersicht III und I 41.d. — Das Regeste folgt dem Original. 1212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1183]<br>[Juni—<br>Oct.] |      | vgl. Tilie, Uebersieht 114 und 141 d. — Das Regest folgt dem Original. 1212 bekundet, dass der † EB. Armoid vom Trier, chemals Propst von S. An dreas zu Köln, diesem Stift von den 230 Mark, die Philipp ihm sebuidete, 100 Mark testamentarien vernancht habe, wozu auch K. Friedrich I, der die ganze Hinstellassenseihaft des Erzbischofs iure fisel beanspruchte, auf seine Verwendung hin seine Zustimmung gegeben habe, und überringt dem Stift den erbischöftlichen Lehnshof in Monumento, nachdem er lim für die genannte Summe, der er fast noch 100 Mark hinzugerigt habe, von dem in ein Kloster gehenden Ütrleh v. Hiemersbach eingefost hatte. Er überfässt dem Stift, das 25 Mark zu seinem Nntzen ausgegeben habe, die Ablösung eines auf dem Hofe instenden Pfrandes (Typetheca) von 6 Mark. Ert getrag pincerpa de Civer um behäuf aben den Stift der Stift |
|                           |      | rieh und der Brüder von S. Pantaleon verzichtet habe. — Heel in nostra sinodo sollempol utrinsque partis sunt protestatione publice dieta et nostre confirmationis banno roborata. Zi. Bruno maloris eccl. prep., Adoffus ipslus eccl. dec., Symon s. Gereonis prep., Lütherus Bunnensis prep., Phylippus Sancxiensis prep., Iohannes prep., Bergeriteis Marię ad gradus, Gislebertus s. Andrec prep., Cünradus s. Severini prep., Theodericus ss. Apostolorum prep., Rädolfus s. Künherl prep.; Islaici: Heinricus com. de Seine, Wilhelmus com. de Iuliaco, Teodericus com. de Hotsaden. — Acta a. dom. inc. MCLXXXIII, ind. I. regnante dom. Friedrico Rom. imp. aug., a. presulatus nostri XIIII. — Or. Düsseldorf. — Lacombiet IV 784 nr. 635 ex or. falschlich mit a. presulatus XVII. — Reg.: Görz II 142 nr. 498, Hecker, Reg. 214 nr. 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1183            |      | schenkt dem Konvent von S. Quirin zu Neuss den Zehnten zu Owe bei Benrath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      | Tücking, Geschichte der kirchlichen Einrichtungen in der Stadt Neuss 17 Note 59 nach einer Notiz im Kirchenarchiv zu Neuss V 468.  1213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |      | besiegeit die Urkunde des Abtes Walter von Giadbach, der seiner Abtei eine Mühldortseibet schenkt und aus ihren Erträgnissen unter anderm anch dem EB. Philipelein Anniversar stiftet. — Binterim und Mooren, Codex dipl. II 9 nr. 239. 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |      | billigt die Schenkung des Hofes Bevenchusen an das Marienkiester [Oberkiester vor Neuss. — Ann. Novesienses bei Martene et Durand, Coli. ampl. IV 557. 1217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [1183]          |      | bestitigt die Stiftung und den Besitz des Klosters Hamborn in fast worfliches Wiederholung der Urkunde von 1139 (Reg. nr. 374), jodoch mit einigen Abwel chungen in Bezug auf den Besitzstand. Er fügt selbst noch als Schenkung der Rottzehnten hinn: — Z.: Brano masioris eccl. pp. (1), Adolpins dec. maioris eccl. Philippus Xantensis praep., Bertoffus mag, elusdem eccl., Hilliaus dec.; Engel bertus com. de Monte, Arnoldus com. de Altena et Friderietus frater eius, Theo dorfeus com. Hostadensis, Otto frater eius advoc. elusdem eccl., Everwinus de Holtho, Arnoldus Stecke, Gambertus de Einere, Gerardus advoc. de Colfonial Hermannau de Bnaberg. — Anno MCLXXIII (1) — Higo, Annols Praemonstra tenses 1 prob. 630 nach fehlerhafter Vorlage — Binterim und Mooren, Cod. 142 nr. 47. Borbeck, Beltrige zur Erd. und Geschlichskunde der Niederrhein lande (1903) 40 nr. 2. — Reg: Wauters II 540, Aander-Heyden 1 33 nr. 152 Vgl. Jacombet 1 222 nr. 333 Note. — Wie die Zeugen Adolphus dec. maiori eccl. und Philippus Xant. praep. beweisen, nusse das Datum MCLXXII in de auch sonst mangelhaften Kople and einem Schreibfelber beruhen. 1218                                                                                                                                                                                                 |
| 1184<br>März 7  |      | P. Lucius III bestätigt auf Bitten EB. Phillipps der Kölner Kirche folgende Güter die von Phillipp selbst erworben oder von andern der Kirche übertragen seien Die Burg Arnisberg mit dem ganzen Allod, die Burg Wassenberg (Liber privil Col. B 1 Düsseldorf: Saffenberg), die Burg Perremoni mit dem Allod von Ozendorp und den Ministerialen, die Burg Hachene mit dem Allod, die Burg March mit dem ganzen Allod des Rabodo und seinen Zugelborungen und Ministerialen das Allod von Beinen Sugelborungen und Ministerialen das Allod von Heinen chusen mit seinen Ministerialen und Zugehörungen, das Allod von Heinen Kir. Bitterfeld], das dem Markgraf Terricus v. Landisberg gebörte, mit seinen Zugehörungen, das Allod des Bridder von Caminata, das Allod von Sprane (Spören Kr. Bitterfeld), das dem Markgraf Terricus v. Burgenich (Liber priv. Col. 1: Burvenich) die Vogtei zu Rensa, die Burg Udenchirchen und das ganze Allod der Gräfin von Mere, welches die Gräfin mit den Ministerialen und Benefiziaten geschenk habe. — Finke, Die Papsturkunden Westalaen 15 7n. 144, Gelenius, De ad miranda magn. Coloniae 73, Lünig, Spiellegium eecl. con. I. 337, Bondam 1 240 Seiberts I 117 nr. 84. — Jaffe, Reg. pont. III "462 nr. 14998, Korth, Weatd Zeitschrift, Erganzungsbeft III 125 nr. 30, Dobenecker, Regesta Thurringiae I. 228 nr. 665. |
| -1184           |      | Ekbert von Schönau an [EB. Philipp]: beklagt den Zustand der Kirche, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marz 28         |      | noch des Friedens entbehrs, während die Kanfieute den Frieden hätten. Schridd daran seid ass Verhalten der geistlichen Lieier, welche das Kirchengur vernachlassigten, es zu ihren Vergnügungen verwendeten oder in Laienhände brächten Darunter leide der Gottesdienst. Kaum eine [Stifspkirche habe drei oder vier Ministranten, die anderen müssten aus Not sich bei ihren Verwandten und Bekannten aufbalten oder Geschäften nachgehen. In den Kirchen der Kleinesschaue er grosse und zahlose Unregelümssigkeiten, die Nonnenklöster möchte er lieber Vogeistellereien des Satans nennen. Die Lillen der Kenschheit seine verdort. Er möge der Kirche den währen Frieden geben. — M. Flacius lityriens, Catalogus testlum verfatts (1672) 588 = Roth, die Visionen und Briefe der he Elisabeth (1886) 319. — Ekbert starb am 28. März 1184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1184<br>April 2 | Köln | bekundet, dass er in Sachsen das Allod Üdistorp (Oestorf) mit allen Rechten, Mi-<br>nisteriaien und Hörigen gekanft, dem Ers stift übertragen und darauf zum Schutz<br>seines Dukats in Westfalen eine Burg errichtet habe, die Petersberg (Petri mons)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

1184 benannt sei. Weil sie in der Grafschaft und dem Gerichtsbezirk des Herrn Widekind, des Bruders von Vojquin v. Permut (Pyrmont) gelegen ist, so glebt er die Häifte der Burg diesem und seinen Erben zu Lehen. Wenn W. einem andern Lehnsfolge leisten muss, so hat er dies Lehn 12 Wochen vorher zu resigniren. Er darf niemanden in die Burg anfnehmen, aber ohne seinen Rat darf auch kein urbanus Aufnahme finden. W. trägt dafür EB. Philipp and dem Erzstift sein Aliod zu Lovenhasen (Löwenhausen) zu Lehn auf. - Z.: Bruno maior in Colonia prep., Adolfus maior dec., Uricus capellanus, Philippus prep. Xanctensis, Bernhardus prep. Susaciensis; nobiles; Heinricus com. de Arnisberg, Arnoldns et Fridericus comites de Althena, Hermannus com. de Ravenesberc, Widekindus de Waldege, Bernhardus de Lippia, Widekindus de Reden, ministeriales: Heinricus de Volmodistene et Gerhardus frater eius, Hermannus scultetns Susaciensis, Hildegerus, Themo, Brunstenus, Reimbodo. - Acta a. dom. inc-MCLXXXIIII, Ind. VI. data Colonie IIII non, aprilis. - Or, Arolsen, Fürstliches Archiv. - Varnhagen, Grundlage der Waldeckischen Landes- und Regentengeschichte Urk. 10 nr. 4 ex or., Grupen, Origines Pyrmontenses 19 = Scheid, Origines Gueificae III 539 nr. 82 sehr fehlerhaft. - Reg.: Preuss und Falkmann, Lipp. Regesten 1 98 nr. 93, Erhard II 66 nr. 2139, Hecker, Regesten 215 nr. 223. Mai 1 Yenten verleiht auf Bitten des Xantener Kapiteis den Bewohnern der area zu Lutingeu (Lüttingen), Burthen (Borth) und Berenkard (Bönninghard) das Recht, gleich dem erzbischöflichen Ministerial im erzbischöflichen Wald Ban- und Brennhoiz zu hauen und Schweine zu masten. - Acta a. dom. inc. millesimo centes, octuages, quarto, ind. secunda, a. pappatus Lucii secundo, regnante Frederico imp., a. imperii cius tricesimo tercio, a. episcopatus nostri sexto decimo, in basilica Xanctensi, tertio die obitus Xanctensis decani Guncelini sub preposito Philippo presente scolast. Bertolfo portario, Peregrino prep. Wischelensi, Withelmo priore ecclesie, Hellenwigo pincerna, Arnoldo cust., Ludolfo et ceteris omnibus ecclesie canonicis prioribus ac junioribus; laicis: Wilhelmo, villico Xanctensi, Henrico de Alpheim, Gerlago de Cimiterio, Reinoldo de Palude, Gozwino villico de Megenzele, Everwino de Hoithe, Theoderico Galio de Megenzele, Wasmndo de Megenzele, Henrico de Rele, Jordano de Scarpheister, Nicolao de Mereheim, Theoderico et Henrico filis Gerardi de Selcheim. - Or. Xanten, Pfarrarchiv. - Binterim und Mooren, Cod. dipi. 1 153 nr. 52 ex cod. Xant. ohne Zeugen. - Reg.: Hecker, Reg. 215 nr. 224, fälschlich zu April 11. Unser Regest folgt dem Original. Deksn Guncelin starb am 28. April. Vgi. Kalendar von Xanten, Binterim n. Mooren, Erzdiöcese Köin Köln 11 entscheidet in des Kaisers und seinem Namen einen Streit zwischen dem Stift zu Nivelles (ecclesia Niveliensis) und dem Kloster Villers (monasterium Villariense) dnrch Interpretation einer zweidentigen Urknnde dahin, dass das Kioster von allen Gerichtssitzungen frei sein solle, die ausgenommen, in der die Stiftsherren in ihrem Kapitel über Güter richten, die das Kloster von dem Stift besitzt. Laut dem Privilegium haben die Mönche das gieiche Recht an der Alimende wie die mansionarii, aber nicht die gleiche Last. Denn die mansionarii können zur Entrichtung von Gewand angehalten werden (panniri possunt), das Kioster nicht. Wird ein Angehöriger des Klosters vom forestarius eines Holzfreveis bezichtigt, so hat der Abt vor dem Gericht des Kapiteis dreifachen Schadenersatz zu leisten.

ex cart.

Leugnet er das Vergehen, so genigt zur Reinigung der Schwur von 3 Laionbrütern. Das in dem Brivling aufgeführte Land soll nochmals vermessen werden. Ist es mehr als die angegebene Zahl von Grundstücken, so soll anch der Zins entsprechend vermehrt werden, int es weniger, so soll sich auch der Zins mindern. — Aetum Colonie a. ab inc. dom. Moentesimo LXXXIIII, quinto idus mali. — Z.: Bruno maior prep., A[dolfue] maior dee, mag. Radulphau, Ulricus expelianus, mag. Yvo. — Cartular der Abtel f. 5 Brüssel, Staatsarchiv. — Wanters in Compte prendu de is commission royale d'histoire (Bruxelles) IV Serie 7 Bd. 370 nr. 29

| 1184<br>Mai 2017. | Mainz | nimmt Teil an dem zur Schwertleite des jungen Königs Heinrich berufenen grossen Reichstag zu Mainz. Er erscheint mit einem Gefolge von 1700 Rittern (nach Arnold von Lübeck: von 4046 Bewaffneten). Beim Kirchpaug am ersten Pfingetag entsteht ein Rangstreit zwischen Philipp und dem Abt Conrad von Fulda, der erklärt, dass nach einem alten Vorrecht der Finders Kirche nicht dem Erzbischiev von Köln, sondern ihm bei einem aligemeinen Hoftag in Mainz der Flatz zur Linken des Kalsers gebühre, während der Erzbischof von Mainz den Zur Rechten Innehabe. Als der Kalser ihn bittet, diesem Verlangen nachzugeben, damit nicht die Festsefreude gestort werde, sehlekt sich Philipp in gekranktem Stolze an, die Versamminng zu verlassen. Der Pfalzgraf bei Rhein, des Kalsers Bruder, der Graf von Nassan, der Herzog von Brabant und viele andere Pärsten erheben sieh, um him als ihrem Lehnsberm zu folgen, während der Landgraf Lodwig, ander der Mainzel von der Schwiz besch zu der Graf von Kalsen, der Herzog von Brabant und viele andere Pärsten erheben sieh, um him als ihrem Lehnsberm zu folgen, während der Landgraf Lodwig, ander der Mainzel von der Schwiz besch zu mit gestellt, um der Einlang sie Kalsers, durch einen Schwiz bekräftigen zu wollen, dass er keine Krahung Philipps behabelnigt habe, gelingt es, Philipp zum Bielben zu bewegen. Der Abt unnss auf den beanspruchten Platz verziehten. Philipp benaftragt mit seinem persönlichen Schutz den tapferen Rittet Karl, späteren abt von Villers. — Ueber den Rangstreit berichtet Arnold erhon. Siavorum MüSS. XXI 152 in sehr ausführlicher Schliderung, die in ihren Grundstagen glaubahat klingt, wenn anch der Wortlaut der mitgeteilten Weebselreden offenbar ein Werk des Chronisten ist. Arnold mehnt, heilt phabe sehr grosses Gefolge, das er, wahrscheinlich nnter Anrechaung auch der nichtritterlichen Mannen, auf 4044 Bewaffnete anglebt, mitgebracht, weil er den Streit mit dem Abt vorausgeseben habe. — Gislebert den Höße. Der Grosses Gefolge, das er, wahrscheinlich nnter Anrechaung auch der nichtritterl |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ • ]             |       | nimmt. — Urkb, des Landes ob der Ens II 389 nr. 265. — Stampf nr. 4374.  1225.  1235.  1235.  1235.  1235.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  1236.  |
|                   | Koln  | nimmt den Landgrafen Lndwig v. Thäringen, der ihm nach Köln gefolgt war, um Verzeibung wegen seines Verhaltens in Mains zu erlangen, wieder zu Gnaden auf. — Arnold ichron. Siavorum MGSS. XXI 154: soluta enria Lottewigus provincialis timens indignationem Philippi archiepiscopi secutus est eum in Coloniam, nec prius ab eo discessie, donce sedata commotione illa gratiam jesius invenisset. — Vgl. Reg. nr. 1224, Knochenhauer, Geschichte Thüringens 195 ft. Gleschrecht 17 71. bekundet, dass erzbischöfliche Weinberge zu Siegenbelm, die "Gärten" gelazn, von EB. Arnold I an den Grafen Walter v. Kesie zu Lehn gegeben, von diesem aber an den Freien Olrich v. Brunishor weiter verlehat und nunmehr in den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Besitz von dessen Sohn Warner gelangt seien. Da aber in jeuer Gegend die erzbischöflichen Einkünste und Rechte zu gering seien, habe er bei Kaiser Friedrich darüber Klage geführt, und durch Vermittelung des EB. Arnoid von Trier und des Pfalzgrafen Conrad sei folgender Vergielch zu Staude gekommen: der jetzige Graf v. Kesie und Warner v. Brunishor resigniren das Lehn in die Hände des Erzbischofs. Dafür erhält Warner eine Entschädigung von 100 Mark Silber und wird mit einer Rente von 10 Fuder (carratae) Wein aus den erzbischöflichen Weinbergen zu Bacherach belehnt, nämlich aus der Hälfte der manuwerch genannten Welnberge, aus dem Zehnten des S. Petersackers und aus einem Zins von 9 sol., deu Warner bisher von diesem Acker zu zahlen verpflichtet war. Warner soil dies Lehu solange innehaben, bis er mit anderen 10 Fudern nicht schlechteren und nicht besseren Wachstums aus dem Allod von S. Peter bei Bacherach beiehnt wird. - Z.: priores Coloniensis ecclesię, barones quoque terre et ministeriales: Bruno maior prep., Adolfus maior dee., Phylippus Sanctensis prep., Lotharius Bunnensis prep., Symon s. Gereonis prep., Conradus s. Severini prep., Gisilbertus s. Audree prep., Theodericus ss. Apostolorum prep., Bruno de Gradibus prep.; Engelbertus com. de Monte, Heinricus com. de Seine et Eversrdus frater suus. Theodericus com. de Hostade, Wilhelmus Gullacensis com., Gerardus de Dist, Heinricus de Isenburch, Arnoldus de Eislo, Heinricus de Burgisheim, Gerardus advoc. Colonie, Wilhelmus Scilline, [Gozwinus] de Aiftre, Heinricus de Volmudesteine, Gerardus Snar et pincerna frater eius. - Acta a. dom. inc. MCLXXXIIII, ind. III, regnante Friderico Rom. imp. aug., a. regni eius XXXIII, a, imperii eius XXXI, a. episcopatus nostri ... - Or. Düsseldorf. - Ungedruckt.

[Soest]

bekundet, dass Graf Symon v. Thekeburg mit seiner Mutter Eleken seine Güter zu Olenchusen dem dortigen Kloster verkauft und geschenkt habe, nachdem seine damit belehuten Ministerialeu, die Brüder Herimaun und Hunold, mit ihren Erben in Gegenwart des Erzbischofs und vor Arnold v. Wiclo, qui tunc temporis barnum imperialem in loco, qui dicitur Grambek, super his administrabat, darauf Verzicht geleistet hätten (worpiverunt et resignaverunt). - Z.: Bernsrdus prep. Susatiensis, Oiricus capellarius, Iohannes prep. de Scfelik, Albertus dec. Susatiensis, Gerlagus canon., Piligrimus can.; nobiles: comes de Arnesberg Heinricus et filius eius Godefridus, Reinerus com. de Froyzebrat, Everardus de Ardeya, ministeriales: Heinricus de Ulmothesteine, Gerhardus frater eius, Hermannus scuitetus Süsatiensis, Tymo, Brunstenus, de laycis: Hoyo et filii eius Hildegerus et Tidericus, Radolfus Symplex et frater eius Tidericus. - Acta a. ab iuc. dom. MCLXXXIIII, ind, VIII (!), presidente apost. sedi papa Lucio, regnaute feliciter Rom. imp. Friderico. - Or. Münster. - Philippi, Osnabrück. UB. 1 293 nr. 373 ex or., Erhard, Codex II 169 nr. 440 ex or., Kindlinger, Geschichte von Volmestein II 40 nr. 8 ex copiario Oelingh. = Scibertz I 119 nr. 86 fragm. - Reg.: Erhard II 67 nr. 2144, Görz II 146 nr. 512, Hecker, Reg. 215 nr. 226, Aauder-Heyden, Elverfeldt I 41 pr. 193.

bekundet, dass sein Vater Gozwin II v. Heinsberch mit seiner Mutter Aleidis ein von dem litter baro Hubertus gekauftes Allod von 11 manst dem Marienkioster zu Heinsberg zis freien Eigenbesitz geschenkt habe, sowie dass er selbst und sein Bruder Godefrid nach dem Tode der Elteru dem Knotster 3 manst zu Rode (Münchrath) zu deut geleichen Reght, wie sie bisber Hereilin und seine Frau Gertrudis besessen, übertragen bätten. — Hete facts aust in presentia Leodiensis ep. Radolfi et preps. summe ecclesie Coloniensis Brunonis et comitis Gerardi de Gelren et comitis Aberti de Moltsch. — Acta a. dom. ine. MCLXXXIII, ind. II, regnante Friderico Rom. inp. 50 – Dissektion 507 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 –

1184 Bedenken Anlass. Der Verdacht gegen die Echtheit, den Hecker a. a. O. mit Rücksicht auf die Zeugen anssert, ist hinfallig, da dieselben Handlungszeugen sind, was in dem hec facta sunt deutlich gesagt ist. bekundet, dass das von Heinrich, Pfalzgrafen bei Rhein, gegründete und von dessen Nachfolger Sifrid reich beschenkte Kloster Lacus (Laach) zur Zeit EB. Friedrichs[I] durch Wilhelm, Sifrids Sohn, der Kölnischen Kirche übergeben worden sel, dass später der Rechtsnachfoiger der Pfaizgrafen, Graf Otto v. Rynecken, mit Gattin Gertrude und Sohn Otto auf Bitten des Abts Giselbert und im Beisein des EB. Arnold das Kloster von allen Verpflichtungen gegen sich und seine Erben befreit und die Uebertragung an die Kölnische Kirche wiederholt habe unter der Bedingung, dass die Brüder nach seinem Tode die freie Wahl des dincvoghet haben sollen, der sein vom Abt zu empfangendes Amt nach den Vorschriften des Gründungsprivilegs führen müsse, und dass die Erzbischöfe die Vogtei nicht verlehnen dürsten, welche Bestimmung bisher unverletzt gehalten sei. -- Z.: Bruno malor prep., Adolfus major dec., Lotharius Bonnensis prep., Conradus prep. Xantensis. Theodericus prep. ss. Apostolorum, Gisilbertus prep. s. Andree, Bruno prep. s. Marie ad gradus, Uiricus capellarius; Otto com. Gelrensis, Heinricus com. Seynensis, Everhardus frater suus, Simon com. de Tekenburch, Theodericus com. de Hostaden, Reinerus de Vroinzberch, Gerhardus advoc, Coloniensis, Gozwinus de Aivetre, Wilhelmus Schillinck, Herimannus camer., Wenemarus pincerna, Henricus de Volmutstein, Gerhardus Suans (statt Snar!), Henricus de Aipheim. — Acta a. dom, Inc. MCLXXXIIII, regnante Friderico imp. Rom. serenissimo, ind. II, a. pontificatus nostri XVI. - Copie saec. XVII Cobienz. - Mittelrhein. UB. II 106 nr. 66 ex cop., Günther I 443 nr. 210, Kindlinger, Münster. Beiträge III Urk. 74 nr. 26 ex cop., Sloet 359 nr. 364 fragm. - Reg.: Wauters II 637, Mittelrhein. UB. II 739 nr. 792, Görz II 146 nr. 512, Wegeler, Kloster Laach II 11 nr. 24, v. Heinemann, Cod. Anhait. I 463, Philippi, Osnabrück. UB. I 292 371, Hecker, Reg. 216 nr. 227, Aander-Heyden, Elverfeldt I 40 nr. 190. - Der Zeuge Propst Conrad von Xanten macht Schwierigkeiten, da noch 1185 (Reg. nr. 1237) Philipp als solcher vorkommt. Man könnte nun zwar annehmen, dass Philipp in Reg. nr. 1237 Handlungszeuge einer zeitlich zurückliegenden Handlung sei, oder dass in unserer Urkunde die Osterrechnung oder der Annunciationsstil angewandt sel, - wogegen allerdings sowohi die Indiktion als auch das Pontifikatsjahr spräche - der Verdacht einer Fälschung liegt aber bei Laacher Urkunden nahe, nachdem die Gründungsurkunde von 1093 (Görz I nr. 1526) und die Urkunde Helnrichs V vom 25. April 1112 (vgl. Bresslau in Sybel und Sickel, Kaiserurkunden in Abbildungen, Erläuterungsband 82) als Fälschningen nachgewiesen sind. Unsere Urkunde hat derjenigen EB. Adolfs von 1196 als Vorlag gedient und wird 1209 Dez. 15 von EB. Theoderich bestätigt. England begiebt sieh im Auftrag des Kaisers, aber nnter dem Vorwand einer Pilgerfahrt Sept. 1. Haifte zum Grabe des h. Thomas von Canterbury, mit Graf Philipp v. Flandern nach England. Schon bei der Landung in Dover empfängt ihn Kg. Heinrich II und eleitet ihn über Canterbury nach London. In feierlichem Umzug werden die Gäste durch die festlich geschmückte Stadt in die Paulskirche und nach Westminster geführt. Im Laufe der nun folgenden Verhandlungen lässt sich Philipp durch die eindringlichen Bitten des Königs zur Aussöhnung mit Heinrich dem Löwen bewegen. Er rat dem König, eine Gesandtschaft nach Verona zum Papst Lucins III zu senden, damit derseibe für eine Annäherung des Kaisers an Herzog lielnrich wirke. Der König seinerselts willigt in den Vorschlag Philipps ein, seinen Sohn Richard, den künftigen Thronfolger, mit einer Tochter des Kalsers zu vermählen. Nach fünftägigem Verweilen im königlichen Palast kehrt Philipp, mit Geschenken überhäuft, und in Begleitung des Grafen von Flandern, der durch die Nachricht von einem Einfali des Grafen von Hennegau in sein Land heimgerufen wird, nach Deutschland zurück. - Gesta Heinrici II MGSS, XXVII 106: l'est pauces dies venit Cantuariam archiepiscopus Colonie in peregrinatione ad

s. Thomam batiens seenm Philippum comitem Flandrie. Quorum prenunciato adventu venit ei ohviam rex suscipiens eos aput Doveram cum omni gaudio et honore; et

|                   | Philipp von Heinsberg 1184. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1184              |                             | Philipp von Heinsberg 1184.  facta persgrinatione duxit eos rex Lundoniam; ibique diu tractavit cum codem a episcopo de facienda pace inter ipsum et ducem Saxonie. Calumpniabstur e archiepiscopus ducem de sibi iliatis ab eo iniurita. At rex iram archiepis adeo mitigavit, quod promisit, se duci fidem servaturum, et eum in amorem cepti; atque inter cetera, que archiepiscopus ex parte domini sul Frederici peratoria a rege Anglie pecierat, imperiavrit, ut Ricardas comes Pictavie fi imperatoris dinceret in uxorem, factaque ex utraque parte securitate archiepiscor patriavit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | enim eopi re- im- liam opus n et s ar- s ad scem Lon- ollo- ciam dari asse. Wen- yum Ar- sque feun titiam ensis nque loum copi, |
| [1184]<br>Oct. 31 |                             | Angliam. Quibus rex apnd Cantuariam gratalabnndas occurrens et cum g<br>uasque Landoniam perducens, astagebat omnimodis generum suum, ducem v<br>iicet Saxonnm, archiepiscopo reconciliare, qui ipsins ducis fortiasimus hostis<br>tenns erat. Qnod cum rex nallo conatu valeret efficere, prefatum archiepisco<br>indignanter remisit. — Giraidi Cambrens, instructio principum MGSS, XXVIII.<br>Arnoldi chron. Siav. MGSS, XXI 156. — Ueber Zeit und Verlauf der Reise<br>vornehmlich Carteilieri, Philipp II Angust I 156 ff., ferner Giesebrecht VI.<br>n. 610, 621, Hecker, Territorisipolitik 65 ff., Peters 69 ff.<br>P. Lucius III betfehit EB. Philipp and dem Dompropst Bruno von Köln, die Mo<br>zu Laach von der Belästigung der Nonen zu Dünweld wegen eines Zehnten<br>Niedermendig] abuthalten. Datum Verone. — Günther, Cod. Rheno-Mos. I<br>nr. 213. — Jaffe, Beg. pontif. III *48 ln. 15301, Korth, Zeitsacht, d. berg. | vide-<br>hac-<br>pum<br>403,<br>vgl.<br>75 f.<br>1232<br>nche<br>[zn<br>447                                                     |
| Nov.              | Hennegau                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | treu,<br>Hen-<br>ttern<br>dfrid<br>essen<br>annt.<br>innes<br>I an<br>aupt-<br>üden<br>uevy                                     |

1184

auf die Widerstandskraft seiner stark befestigten Burgen und in der Hoffnung, dass der Hunger die feindlichen Heere zum Abzug aus dem von ihnen verwüsteten Lande zwingen werde. In der That schen sich die Verbündeten schon baid zu Unterhandlungen genöthigt. EB. Philipp hat bei Beimontes eine Besprechung mit Freunden des Hennegauers zum Zweck des Friedensschlusses. Graf Baiduin zieht aber, um die Not der Felnde zu vergrössern, die Verhand iungen hin, und iässt den Erzbischof drei Tage lang auf eine Antwort warten. Da entschijesst man sich, die List Balduins durchschauend, zum Rückzug. Zwischen Mons und Binche hindurch ziehen die Verbündeten nach Carnières in. ö. Binchel. wo sich die Heere nach zweltägiger Rast treunen. Der Graf von Flandern zieht nach Nordwesten, EB. Philipp und der Herzog von Brabant durch den Haag (baia) ostwärts den Rhein zu. Zu Weihnachten kommt eine halbjährige Waffenruhe zwischen dem Grafen von Flandern, dem Hennegauer und dem König von Frankreich zu stande. - Giseibertl chron. Hanon. MGSS. XXI 543 ff. (Chron. Hanon., quod dicitur Balduini Avennens. a. a. O. XXV 446 f., lacobi de Guisia ann. Hanon, a. a. O. XXX 231 ff.): Archiepiscopus Coloniensis Philippus, princeps prepotens, in auxilium comitis Flandric cum 1300 militibus et multis servientibus equitibus, et dux Lovaniensis Godefridus et eius filius Henricus filius lunior dux. ruptis trengis predictis, quas cum comite Hanoniensi firmaverant, et non eis reuunciantes, cum 400 militibus et 60 milium hominum tanı equitum quam pedijum venieutes, per nemus Carboneriam transierunt; et Ruez villam comburentes et ante Biuclum transcuntes, Lestinis pernoctaverunt, et lbi quadam die Veneris victualibus deficientibus muiti corum oves fama arctati comederunt. Sicque terram illam vastantes in locum, qui Belmoutes dicitur, qui distat uno miliari a Moutibus, pervenerunt. Comes autem Flandrie, qui ante Haismoncasnoit per duos dies in nemore parvo, quod Gars dicebatur, damis et vaccis silvestribus repleto, manserat, cum exercitu suo Bavacum, deinde Melbodium transiens ad Coloniensis archiepiscopi et ducis Lovanieusis exercitum in loco lilo nominato pervenit, et apud Kevi cum suo exercitu mansit..... Dum comes Flaudrie et archiepiscopus Cojoniensis et dux Lovaniensis cum exercitibus suis apud Beimoncei essent. comes Hanoniensis per quosdam mediatores cum ipso archiepiscopo colloquium habuit, qui archiepiscopus a comite Hanonieusi, ut faceret pacem, requirebat, Comes vero sciens, hostibus suis victualia deficere et eos egere, archiepiscopo nil certitudinis respondebat, ut sic eum verbis posset detinere et in cladem famelicam perducere. Fingens igitur comes consilium super hils accepturum, tribus diebus archiepiscopum verbis ociosis detinuit. Archiepiscopus equidem et ceteri hostes astuciam comitis Hanouiensis percipientes illino recesserunt, et inter Montes et Bincium transcuntes Carneriis venerunt, ubi duabus noctibus pro via latiore ad transeundum per halam faclenda moram fecerunt. Die autem tercia archiepiscopus Coloniensis et dux Lovaniensis retranseuntes ad propria reversi sunt; comes Flandrie . . . in Flandriam rediit. - Sigebertl cont. Aquiciuctina MGSS. VI 423: mense novembrio Philippus archiepiscopus Colonie ab oriente, Philippus comes Flandrie a meridle, porro Duacenses et Pabujenses ab occidente terram eius ingressi incendiis et rapinis eam sunt demoliti. - Chron. Hanou. Balduini Avenneus. MGSS. XXV 446 f. - Radulfi de Diceto ymagines hist. MGSS. XXVII 274: Philippus Coioniensis archlepiscopus Angliani exicus auxilium repromisit, ut comes Fiandrie Baidewinum comitem Hainaucensium, sororium ipsius comitis, socerum Philippi regis Francorum, contereret et humiliaret. Itaque statim totus de pontifice translatus in militem, Henricum Lovanie ducem, alios plures spectablles genere, viribus affluentes, in exercitu copiosos, qui per homagium ecclesle Coloniensi tenentur astricti, sub articulo temporis congregavit et militaribus armis accinctus predicti comitis terram irrupit, villas succendit, homiues captivavit, ecciesiis non pepercit, immo damuis affecit gravissimis. - Aeg. Aureav. gesta ep-Leod. MGSS. XXV 111: Hainacum ab archlepiscopo Coioulensi Philippo, parvo quidem corpore, sed animo magno, comite Fiandreuse, duce Brabantie incendio vastatum est. - Gesta Henrici II MGSS. XXVII 107. - Willeiml chron. Andrens. MGSS. XXIV 718. — Aun. Laub. MGSS. IV 25. — Geneal. com. Flandr. MGSS.

|        | rumpp von Hemsberg 1164-1166. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1184   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1180   | 1X 328. — Cronica s. Petri Erford. moderna MGSS. XXX 374. — Henrici d. Herrordia chron. ed. Potthast 168. — Vgl., vor alien Cartellieri, Philipp II August 161 ff., dann auch Glesebrecht VI 78 ff. u. 611, Hecker, Territorialpolitik 68 f. Peters 72 f. sieht in der Teliname EB. Philipps an dem Kriege gegen Hennaug und ohne jeden quellemmässigen Anhalt nichts al "einen Schachung gegenüber der staufischen Politik". Vgl. dagegen Cartellier a. a. O. 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 84     | <br>verpfändet den Zoll zu Köln an den [Münzmeister] Constantin für 350 Mark jährlich<br>bis die ganze Schuld Philipps an ihn abgetragen ist. — Eintragung im Schoffen<br>schrein. Hoeniger, Schreinsurkunden II 300 nr. 4, Henning, Stenergeschicht<br>von Köln 71 Note 2. Vgl. Lau, Westdeutsche Zeitschrift XIV 340. 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anfang | <br>soll ein Zerwürfnis mit dem jungen Konig Heinrich gehabt haben. Nach der Erählung Arnolid von Lübeck hatte Philipp Waren von Kanßeuten aus der Reichs stadt Duisburg wegen einer gegen ihn begangenen Rechtsverletzung mit Beschis belegt. Auf die vor den Konig gebrachte Klage bedieht dieser die Freigabe de Güter. Aber Philipp verlangt, dass vorher seine Forderungen erfüllt würder Auch einem zweiten Gebot leistet er nicht Folge. Ja, als der Befehl zum dritte Mal an ihn ergebt, erklärt er tvotig, niemand könne zweien Herren dienen, det halb könnet auch einen zweiten Gebot eine Leitung zu geliehe herrechen. Voil Zorn ladet ih Kg. Heinrich zur Verantwortung vor einen Hoftag. Doch Philipp geborcht wede dieser noch einer zweiten Ladung, erst der dritten koumt er auf den Rat seine Freunde nach und erscheint zu Mainz vor dem König, umgeben von vielen Eder Hild dessen werden der König ingeben von vielen Eder Hild dessen werden. Der Schafflich werde der Willien des Königs geswungen. Er einigt sich durch einen Eid von dem Verdacht, als habe er mit jeemen Auspruc den König beiedigen wollen, und sehwort ferner, dass er bei seinem Aufenhalt in England nieht mit Heinrich dem Löwen konspirit habe. Södann mass eine Busse von 300 Mark entrichten. Seit dieser Zeit entfremdete sich Philip dem Kaiser und seinem Sohn, beklagend, dass er dem Reiche mit seicher Hil gebung gedient habe. Er begann, Köln mit Wall und Türmen zu befestige und erregte dadurch den Argwöhn des Käsiers. Arnolid chron. Sin. Möß XXI 156. — Die Erzählung des so oft fabulierenden Chronisten passt durchan nicht in die politäche Sitauston, die kurz daraaf Kg. Heinrich und Philipp eit trächtig zusammenwirken lässt. Die von Gliesbrecht VI S3 f. und besonder 14 gegen die Artik Gliesen Briedenken Egen die Glieben wird gekeit dieses bist von allen Forsebern angenommenen Berichtes sind m. E. vollkommen begründe Man denke auch an die vielem Briedenken Eden heite beite wird und der verhaltnis er heite und übertreibt die Bedeutung der wirtschaftlichen Ursacher Veil zu sehr und ü |
|        | <br>zieht die Vogtel über den erzbischößlichen Hof zu Lechenich, die Herimann v. Her gebach und dann dessen Sohn Theoderfein zu Lehn gehabt, nach dem Tode die letzteren wegen der Bedreickungen durch die Vögte für immer zur erzbischö lichen Verwendung ein. — Z.: Brano maior prepp, Adolfas maior dec., Lötharir Bännensis prep, et achtöl., Philippus Kanotensis prep, et archid., Symon s. Gereon prep, Cünradus prep, a. Severini, Glülbertus s. Andreg prep, Brano prep. s. Mariel gradibus, Oodefridus dec. a. Gereonis, Gervasius s. Chalberti dec., Tirricos de de Gradibus, lafridus s. Georgii dec., Iohannes subdec., Iohannes corepiac., abi s. Pantaleonis, abb. s. Martini, abb. Bruvillarensis; nobilies: com. Henricos de Seyna, Everbardus frater eius, Henricus com. de Arnisberg, com. Englibertus de Monte, com. Theoderfeins de Hostadin, Otto frater eius, Genn Italiacenis Willelm et frater eius Gerardus, Henricus burggravius, Reinerus de Froisbreth, ministrales: Gerardus advec., Herimannus fülise eius, Henricus de Vönüststeine der infaste derardus advec., Herimannus fülise eius, Henricus de Vönüststeine der infaste derardus advec., Herimannus fülise eius, Henricus de Vönüststeine der infaste derardus advec., Herimannus fülise eius, Henricus de Vönüststeine der infaste derardus advec., Herimannus fülise eius, Henricus de Vönüststeine der derardus advec., Herimannus fülise eius, Henricus de Vönüststeine der der derardus advec., Herimannus fülise eius, Henricus de Vönüststeine der derardus advec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 242  | Philipp von Heinsberg 1185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1185 | Gerardus frater cius, Gozwinus de Aifthers, Willelmus Schillinch, Herimannus camer., Theodericus filius cius, Godefridus de Wolkenburg, Iohannes et Henricusch filli cius, burgenses: Gerardus thelonear, Theodericus frater cius, Rikolfus Parlus, Henricus Razonis, Consantinus, Lddewicus, Waldeverus, Gerardus, Waldeverus, Waldeverus |
|      | nr. 241.  kauft von Herrn Heinrioh v. Burgitaheim und Gattin Luchardis den der leis teren gehörenden vierten Teil des Allods zu Müllnarken für 200 Mark und ein Lechnerente von 5 carrates Wein aus den erzbiechöltenen Höfen Rähtege und Zeitsternen der Geld von der Schaffen der Sc |
|      | . übernimmi mit dem Grafen Engilbert v. Berg die Vogtei zu Rumbonsheim, welch der dortige Obedientiar Everwin, Kanonikus von S. Gereon zu Köln, von Godefri v. Heimisberch, Bruder des Erzisheichs, und dessen Lehnsuntervogt Meiner wege unerträglicher Bedrückung für 16 <sup>1</sup> j, Mark pfandweise abgelöst hatte. — Z.: Brun prep. maior, Adolfus dee. maior, Otto Leodieensia archidiae. Theodericus Leodieensia sarchidiae. Theodericus prep. sa. Gereini, Theodericus prep. sa. Posteini, Theodericus prep. sa. Posteini, Theodericus prep. sa. Posteiotorum; Heinricus dux Limburch, Heinricus com. Senensis et frater eins Heverardus, Wilhelmus com Iuliacensis, Theodericus com. Assensis et frater eins Otto, Geradus advoc. Godefridus de Wolkenbufjeh. — Acta a. dom. inc. MCLXXXV, Lucio papa tercit regnante dom. Friderico Rom. imp. et filo eins Heinferio rege. — Or. Dasseidor — Lacomblet 1 350 nr. 498 ex or. — Reg.: Wauters II 646, Heeker, Reg. 21 nr. 238, Aander-Beyden, Elverfield 1 42 nr. 1971, Joorres 36 nr. 27. 1 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | . bestimmt auf Bitten des Kapitels von 8. Gereon zu Köln und mit Einwilligun des Domdechaune und Archidiakons, dass die der Verwaltung des Propstes auter stehenden curtes Bachenyn, Zeuestheym, Wizerscheym, Langeanäpe und Muncheim weiche in Folge schiechten Ackergrundes und der Bedrückung durch die Vögt die Facht nieht zahlen können, aus den relichen Einkuften der dem Propst geböreaden Kirche zu Rineasie jährlich durch je 17 Maiter Roggen unterstitt werden sollen, während weitere 15 Maiter den an 4 Altaren der Stiftskirch durch den Propst errichteten Vikarien zufliessen, und der Pfarrer von Rineasie stete ein Kanonikus von S. Geron, die übrigen 100 Maiter und den kleien Zehnten behalten solle. Doch gewinne diese Bestimmung erst nach dem Tod des jetzigen Pfarrers Bernard Kraft. — Z.: Bjrunoj mator prep., Ajdoftus] mid dec., Ljotharius] prep. Bunnensis, Cjunradus] a. Severini prep., Teodericus] st Apostolorum prep., Bjrunoj prep. a. Marie ad gradus, Gjodefridas] s. Gerend dee., Gjervasius] dec. s. Caniberti, M. dec. sa. Apostolorum, Tjeodericus] de Gradbus dec. — Acta a. ine. verb MGLXXXV, a. epiecopatis nostri XVII. — Or. Düsseldorf. — Lacombiet I 351 nr. 499 ex or. — Reg.: Hecker, Reg. 21 nr. 240, Joerres 35 nr. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| [1185] |         | bekundet, dass Propat Symon von S. Gereon zu Köln von dem Grafen von Molbach den zur Kirche in Speie gehörenden, durch seine Vorgänger verpfändeten Zehnten der villa Titze für 40 Mark zurückerwörben und mit seiner, des Archidiakons Bruno, damais Propat von S. Apostein, und des Pastors Herimann Zustimmung zugleich mit einem vom Pastor Teoderich zu Versene erlangten Zehnten von 6 Mark — letzteres geschah mit seiner und des Archidiakons Philipp von Xansten, damais Propat von S. Severin, Elawilligung — für den Unterhalt von 4 Priestern verwandt habe, die die 8 vakanten Altäre der Stifakirche bedienen sollen, dass er des weiteren mit erzbischöflicher Approbation angeordnet habe, dass die 4 Priester mit den Brüdern am Chorgesang und von der Terz an am Stundengebet sowie an der Procession tellnehmen, täglich je eine Seelmesse lesen und im Kanon die Memorie des Propates Symon halten sollen. Er bestätigt, dass bei einer Vakanz die Kirchen zu Speie und Versenen nar an Kanoniker des Stifts gegeben werden dürfen. — Z.: Blyunoj maior prep., Aldolfus] maior dec., Ljotatrian jerpe, Bunchensis, Cjonradan jerpe, servini, Tjecderical jere, servini, Tjecderical jere, servini, Tjecderical jere, servini, Procentoral jere, servini, Tjecderical jere, servini, Tjecde |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         | vgi. auch 8. 700. — Wegen der Uebereinstlmmnng der Zeugen mit denen von<br>Reg. nr. 1240 zu 1185 gesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |         | bekundet, dass die Aebtissin Cûnegundis von S. Caecllien zn Köln mit seiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |         | und des Konvents Zustimmung 40 inraales Land in Büchlimänte dem Kölner Bürger Hyldeger Ümgrensie noster), der dieseiben gegen einen Zins von 4 Malter Weizen besessen, zinsios als Erbichn übertragen habe, wofür dieser die Halfe der zur Einlösung eines von einem gew. Bhero innegehabten Zehnen zur Neienhussin nötige Summe beigesteuert habe. — Z.: Cänegundis abbatisas, Sophia dec., Ansbelmus, Waiterus, Arnoldus, Goderfüdus des. Columbs asserdotes, et sorores: Intta, Berlindis, Beinsvindis, Adheleidis, Sara, altera Intta, Sophia iunior, Hildegun, Metsilit, Christina, Mereblit, altera Adheleit. — Facta a. dom. Inc. MCLXXXV, Lacio papa sedi apost. presidente, Friderico imp. feliciter regnante. Eodem anno rex Heinricus filius eius in Longobardiam propersas sponse que occurrit. — Or. Düsseldorf. — Hecker, Zeitschrift des berg. Geschichtev XXII 249 nr. 12 ex or. mit unvollstandiger Zeugepreihe. — Reg.; a. a. 0. 220 nr. 242. 1242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |         | Zenge einer Urkunde, lant der das Kloster S. Martires bei K\(\tilde{0}\) n von Z\(\tilde{0}\) liner Hermann und dessen Frau Metholdis, Heinrich und Frau Hedswindis, Heinrich und Frau Erlindis von Lunirsiot ein Gat zu Altsätten kanft. — Original Kolo, Stadtarchiv T. Vgl. Mitthellungen d. K\(\tilde{0}\) in Stadtarchiv III il on 7. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sept.  | Luttich | Anf die Anfroderung des Grafen Philipp v. Finadern, des EB. Philipp und des Herrogs Gotfrid v. Braban kommt Kg. Hielnrich nach Lüttlich, um dem Grafen von Flandern in seinem ernestem Streit mit dem König von Frankreich die verspruchnen Hulfe zu leisten und den Grafen Baldnin v. Hennegau zu veranlassen, dass er von dem Bundnis mit Kg. Philipp August abstehe und sein Land dem Durchzug der dentschen Truppen öffen. Graf Baldnin will nicht ohne Geleit erscheinen aus Furcht vor seinen zu Lüttlich anwesenden Feinden, dem EB. Philipp dem Grafen von Flandern und dem Herrog von Brabant. Da sendet ihm der König den EB. Philipp selbst, den B. Rudolf v. Lüttlich, Herrog Heinrich v. Limburg nuf andere Fürsten zu seiner Sicherheit entgegen. In den un folgenden Verhandlungen ist Balduin nicht zu bewegen, die Forderungen Kg. Heinrichs zu erfüllen. Er verlässt den Höftag, nm sein Land gegen den drohenden Einmarsch des deutschen Heeres zu schützen. In letzter Stunde unterbielbt derseibe jedoch, da K. Friedrich seinem Söhn eine Unterstützung des Grafen Philipp v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1185    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                           | Flandern verbietet. — Gisleberti chron. Hanon. MGSS. XXI 549. — Gervasil<br>Cantuar. chron. MGSS. XXVII 304. — Vgl. Glesebrecht VI 80 ff. und 614, Car-<br>tellieri, Philipp II August I 183 ff., Toeche, Heinrich VI 52, Hecker, Territoria-<br>politik 71, Peters 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sept.   | Lüttich                   | Zeuge in der Urkunde Herzogs Godfrids v. Lothringen, der das Reichslehn Tillice<br>im Bann von Herstal dem Kg. Heinrich zu Gunsten des Aanchener Marienstilts<br>resignirt. — Lacombiet 1 347 nr. 494. — Stumpf nr. 4576.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Averbode                  | nimmt das dem Abi Steppo unterstehende Kloster Averbodium in seinen Schuzu und bestätigt demseiben namentlich dem Bestiz des Patronatarechts der von Grafen von Los geschenkten Kirche zu Tessonderloo, das dem Kloster dortseibst von Graf Gerhard v. Los thertragene Leben, das Patronatarecht der Kirche zu Thessoit und alles, was zu ihrem Hof zu Cheiserbuch gehört. — Datum in Averbodio, pontificatus nostri a decidimo catavo. — Gelenius XXX f. 1346, Alfrer XI 155, XXX 17. — Miracus, Opera diplom. 1 102 nr. 94, Miracus, Codez donationam piarum 292, Miracus, Notitia ecclesiarum Belgicarum 391, Chapearuifie, Gesta pontificum Leod. 11 75, Hugo, Annales Praem. 1 prob. 128, Mantelius, Historia Lossensia I 104, Van Geste, Historia archiepiscopatus Mechlin. 1 254 fragm., Wolters, Notice histor. sur 'anc. abbaye d'Averbodes 97 nr. 13. — Reg.: Wanters II 645, Hecker, Reg. 222 nr. 249 zu 1186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oct. 25 | Aachen                    | Zeuge in der Urkunde Kg. Heinrichs VI, der dem Marienstift zu Aachen das von<br>Herzog Godfrid v. Lothringen resignirte Reichslehn Tillice in der Pfarrei Herstal<br>übergiebt. — Lacombiet 1 348 nr. 495. — Stumpf nr. 4577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Herbst  |                           | veraniasst mit dem Grafen von Flandern und dem Herzog von Brabant den Grafen Heinrich von Namur, seine vor 15 Jahren von ihn verstossene Gemahlin Agnes, eine Tochter des Grafen Heinrich v. Geldern, wieder zu sich zu nehmen, damis, fälls er Nachkommenschaft erzielte, sein zum Erben eingesetzten Neffe, Graf Balduin v. Hennegau, der Erbsehaft verlustig gehe. In der That wird dem Grafen von Namur im folgenden Jahr eine Tochter geboren. — Geisebertich rob. Hanon. MGSS. XXI 550. — Vgi. Glesebrecht VI 180, 662, Hecker, Territorialpolitik 72. 1248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nov. 7  | Aumale i. d.<br>Normandie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dez. 15 | Koln                      | bekundet, dass der Abt Florentius und das Kapitel zu Deutz die auf der Besitzung des Stifts Villich geiegene Kapiel zu Graffrath, (in qua dum per virtutem dei signa et miracula ßert viderentur et fideles populi suffragia divine pietatis illie accipere mererentur), welche die Aebtsian Elisabeth von Villich zu einem Kloster umgestalten wolfe, aus dem Verband der der Abtei Deutz gehörenden Pfarrkirche zu Walde outhoben haben mit der Bestimmung, dass die Kapieli jahrlich S sol. an die Pfarrkirche zahle, und alle Pfarreingesessenen mit Ausanhme der Klosterinsassen die Sakramente nur in der Taufkirche empfungen, wozu er, der Archidiakon, der Dekan und der Pastor von Wald ihre Zustimmung gegeben hätten. — Z.1 Brunn malor prep., Adoffts malor dec., Lutharius Bunnensis prep., Curradus s. Sverini prep., Gisilbertius s. Andreg prep., Theodericus ss. Apostolorum prep., Brunn prep. all gradus, Goderfindus s. Geronis dec., Gervasius s. Kuniberti dec., Theodericus com. de (Detev., Theodericus com., de (Detev., Theo |

| 1185    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      | a. regul elus trigesimo terelo, imp. vero triges, primo. Data Colonie XVIII kal. ian. — 2 Originalausfertigungen für Grafrath und Vilich in Düsseldorf, ebendort Copiar sace. XIV B 99 f. 7. — Lacombiet 1 349 n. 439 ex or. = Sloet 363 n. 368 fragm. — Reg.: Wauters II 643, Görz II 156 nr. 548, Aander-Heyden 1 41 ur. 195, Hecker, Reg. 219 nr. 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [1185]  |      | bekundet die Rechtshandlung von 1182 Sent. 10. Vgl. Reg. nr. 1190. Hierher gehören<br>auch die Zeugen. 1251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dez. 15 | Köin | bekundet, dass der errbischöffehe Ministerial Heinrich gen Breidoge der Absie Meer Tür 47 Mark das Alod zu Läpps verkauft und zu Köln mit Zastimmung von Frau und Kindern in seine Hände resignit habe, dass ferner die Stifterin der Abtei Hildegundie derselben ein von hiere Ministerialis Godestu für 6 Mark eitgelöstes, 6 sol. Zins zahlendes Lehnsgut zu Buderke geschenkt, desgleichen der Ministerial des Grafen von Jülich Ingramm und seine Tochter mit Zustimmung des Grafen einen mansus zu Barmen, schliesslich, dass die abstilltehe auftig sest wir friber, als sie weltlicher Herrschaft unterstand, von der gräßlichen Stener und Gerichtsbarkeit befreit sei. — Z. Domnus Bruno maioris çoel. prep., dom. adofus bibdem dee, prep. Bunnensis Lätharius; Heinricus zom. de Seine ei frater sans Everhardus. Teoderiens com. de Hostade et frater eins Otto, Willebeitmus de lillace com. et frater eins Grardus, advo. Coloniensis Gerardus, Godefridus de Wolkinburg; abb. Cappenbergensis dom. Herimanus, Albertus Steinveldensis, Herbordus Kentstedensis. — Acta a. dom inc. MCLXXV, ind. II, Luelo papa III, regnante Priderico Ziom. imp. semper aug., a. regni eins XXXII. Jaie Gospan (2011 Kal. Januari. — Or. Dassedtort, ebendort Ceplar B 35 f. 11. — Lacombiet I 450 nr. 450 ex or. — Reg.; Wanters II 653, Gel. 150 nr. 548, Aander-Hiepdoto, Elverfacit I 41 nr. 194, Hecker, Beg. 218 nr. 237, 1252 |
| [Dez.]  |      | überträgt den mangeileidenden Begularkanonikern der Kirche SS. Martirum Taboor ru m vor den Maneru K o'ins zu Händen ihres ersten Priors Wilhelm ausse anderen, was er ihnen habe anwäsen lassen, 4 bei der Kirche gelegete manis seines Allodalgutes [selegül], sowie Land mit einem Hof zu Meiserden und werichntes Alloda zu Westube, das er von Heinrich Kint Meiserden der Abeit Braudwalden aus dem Kanten der Abeit Braudwalden auf der Abeit Braudwalden auf der Abeit Braudwalden auf der Abeit Braudwalden der Braudwaldwalden der Braudwaldwalden der Braudwaldwalden der Braudwaldwalden der Braudwaldwaldwalden der Braudwaldwaldwaldwaldwaldwaldwaldwaldwaldwal                                                                                                                                                                               |
| -1185   |      | geweiht.  hestätiet dem Abt Ulrich von Villers die Besitzungen seiner Abtei. — Chron. Villar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |      | monast. MGSS. XXV 196: [Ulricus] fecit confirmari iocum nostrum et bona nostra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1185           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |         | per eundem papam [Alexandrum] et per dominum Philippum archiepiscopum Co-<br>loniensis ecclesie et per capitulum elusdem ecclesie et per capitulum s. Lambert<br>et Godefridum ducem Lotharingie. — Abt Uirich von 1160—85. Vgi. Reg. nr<br>1158 u. 1223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1186<br>Anfang |         | soll sich, der dringenden Einladung Kg. Heinrichs folgeleistend, mit grossem Gr folge auf den Weg nach lutien gemach haben, um an der Hochzeitsefer Kg Heinrichs in Mailand (27, Jan.) teilzuuehmen. Doch habe ihn noch rechtzeit, ein Bote EB. Conrads von Mains erreicht, der ihn auforderte, unmachehren, der nicht lebend vom Hof des Kaisers zurückkehren werde. Erschreckt sei Philip dieser Warnung gefolgt und habe sein Nichterscheinen beim Feste mit Krankhei entschuldigt. Das habe aber wiederum den Argwohn des Königs und seine Leute vermehrt. — Arnold chron. Sizw. MGSS. XXI 108: inter quos Phi lippum Coloniensem archiepiscopum omni studio multis supplicationibus, omn controversis remota, precipue venire flagitavit. Camque archlepiscopus cum maio comitatu iter arripuisest, insecntus est eum eum summa celeritate nuncina archi episcopi dom. Conradi Mogantini, omnio dissuadens hoe iter dienen, eum de eedem convivio Coloniam nunquam reversurum. Qui timens sibl iuxta verbum etus simulais infarnitate occusatum se haberi regevit a nuptis illis. Ched magi ents et al. (28, 10) et al. (20, 10) et al. (20, 10) nur, dass EB. Philipp eine Einladung zur Hochzeit erhielt, lir aber nicht Folg- eisstete. Vgf. Giesebreche Vt 1639. Schefer-Bolchorst, Friedrichs I letzter Strel mit der Karle 106, Toeche 54, Cartelliert, Philipp II August 188 Noto 3; da gegen von Hecker, Territorialolitik 12 4. as glanbwardty everwerte. 1254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| März 5         | Pyrment | gegen von Hecker, Territorialpolitik 12 als glasnwürdig verwertet. bekundet, dass seine Nichte Gräßn Adelbeids v. Scowenburg mit Elawilligung ihre Mutter Salome, seiner Schwester, der Marienkirche zu Lucke (Locum) 18 mund eine Müthe zu Udelem geschenkt habe, und bestätigt diese Schwenbung. — Z.: Ulricus capellarius, Rodulfus canon. maioris eecl. in Colonia, Pylegrinus dee Susaclensis eecl., Rogerar notarius; Adolfus com. de Sowenbung, Ludolfus et Wilbrandns comites de Hairemont, Widekindus de Svalinberg et films eins Widekindus, Ludolfus de Dassela, Bernardus de Lyppis, Symon com. de Tekeneburg Widekindus de Ritelhen, Herimannus Susaclensis, Thy mo Susace, Bransteinus Susac. Hiddegerus Susac. — Acta a. dom. ine, MCLXXXV, ind. Ill, regnante Frederic Rom. imp. aug. et filio eius Henrico rege. Data apud Pyerremont III non. nareil — Or. Hannover. — Hasse, Schleswig-Holsteinische Regente 17 für 14 de ext. Grupen, Origines Pyrmont. 22, Scheid, Orig. Guelf. III praefatio 39 Note extor. V. Hödenberg, Calenberg, USI III 15 nr. 12 extor. — Reg.: Erhard II 68 nr. 2158 Philippi, Osnabrück. UB. 1 302 nr. 332, Aander-Heyden, Elverfeldt 1 42 nr. 290 Heeker, Reg. 216 nr. 230, Janicke, UB. des Hochstiris Hildesbeim 14 464 Note — Die Urkunde ist vom Empfänger hergestellt. Locum als Cistercienserklostes begann das Jaht mit dem 25. Marx. Vyl. Reg. nr. 1274, Reg. r. 1254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • 10           | Soest   | bekundet, dass Graf Henrich v. Arnesberg mit Zustimmung md in Gegenwart seiner Schne Henrich und Goderfid dem von ihm gegründeten Augustinerklostet W ed de neh us en seinen Erbbof zu Marsfelde mit allen Zugeberungen anzesteinem Zehnten von 4 sol. übertragen habe, wozu er den erzbischöflichen Rott zehnten Tigt, dass Graf Heinrich ferner den Hof Rumbeke und Herr Clurad v Rndenberg mit seinen Schnen Herimann und Heinrich den dazugeborigen Zehnten ein erzbischöflichen kehn, mit seiner Erlaubnis und für das Seeinheil der domint Gista geschenkt hätzen, nud bestimmt sehltesalleh, dass der bei der Burg Evenh gelegen ehr, sowie der Berg Ekholi von jeden Zehnten befreit sein sollen. — Z.: Bernardus prep. Sässtiensis, Priegrimus dec. Susatiensis, Uricus capellariu opiscopi, Gerlagus canon. Sasstiensis; Heinricus et Goderfidus filli comitis Heinric de Arnisberg, Herimannus com. de Ravenisberg, Arnoldus com. de Altena, Rey nerzu de Froryzebrah, Herimannus de Rädenberg, Heinricus niger de Arnisberg Elyas de Baren et Bertoldus et Thietmarus fratres eius, Everardus de Ardey Herimannus sculletus Säkatiensis, Thymen Säkatiensis, Brunstenus Säkatiensis, Rusatiensis, Rusatiensis, Brunstenus Säkatiensis, Rusatiensis, Rusatiensis, Brunstenus Säkatiensis, Brunstenus Säkatiensi |

| 1186     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |       | bano papa III, regnante Friderico Rom. Imp. semper aug. et filio eius Heinrico rege. Data Shasit VI (d. martii. — Or. Minster, Gelenius III, 40°, Altret XIV 242. — Hecker, Zeitschrift d. berg. Gesch. XXII 248 nr. 11 ex or., Wigands Archiv VI 181, Seibertz I 20 nr. 87 ex or. fragm., Lanney, Geschiebte d. Grafen v. Ravensberg Cod. dipl. 13 fragm., Fieler, Geschichte d. Kiosters Wedinghausen im Jahresbericht d. Gymnasiums zu Arnsberg 1832 Urk. S. If fragm., Kiefinsergen II 80 fragm. — Reg.: Erhard II 71 nr. 2182, Gors II 157 nr. 552, Aander-Heyden, Elverfieldt 142 nr. 201, Hecker, Reg. 217 nr. 231. — P. Urban III wurde am 25. Nov. 185 gewählt. Die vom Empfinger bergestellte Urkunde ist ein neuer Beweis dafür, dass auch die Augustiner den Annunziationseill benutzen. Vgl. Grotefend, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters II 10. 1287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marz 13  | Soest | veranlasst den Grafen Heinrich v. Arnsberg, ein ihm für seine Dienste und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |       | grossen Verlaste im Sächsischen Kriege übertragenes Lehn, das Bernhard v. der Lippe genommen war, aber jetzt von diesem mit Gewalt wieder beansprucht werde, zur Beseitigung dieses Zwistes zurückrageben, damit es wieder an Bernhard übertragen werde, nund verspricht ihm dafür das erste auf der rechten Rheinseite Freiwerdende Lehn von 25 Mark Einkünfen. — Z.: Bernhardus prep. Sussitiensis, Piligrimus dec. Snaat, Geriagus canon. Susat, Bogerus notarius; Herimannus com. de Ravenesberg, Arnoldus com. de Aitens, Reynerus de Froysebrecht, Henricus de Vore, Herimannus de Roddiberg, Heinricus niger de Arnesbergh, Elias de Baren et Bertoidus et Thyetmarus, frater eins, Everhardus de Artedya, Henricus de Voimedestein et fratres eins, Godescalens de [Pjahbrerph, Bermannus de Voimedestein et fratres eins, Godescalens de [Pjahbrerph, Bermannus der Voimedestein et fratres eins, Godescalens de [Pjahbrerph, Bermannus der Voimedestein et fratres eins, Godescalens de [Pjahbrerph, Bermannus der Voimedestein et fratres eins, Godescalen de [Pjahbrerph, Bermannus der Voimedestein et fratres eins Godescalens de Pjahbrerph, Bermannus der Voimedestein et fratres der Voimedestein et fratres der Voimedestein et fratres der Voimedestein der Voimedestein et fratres der Voimedestein et fratres der Voimedestein et fratres der Voimedestein et fratres der Voimedestein der Voimen et fratres der Voimen et voimen et voimen et voimen et voimen et voimen der Voimen et |
| April 22 |       | bekundet, dass Abt Gerlach von Siegburg das von den Brüdern und Edelberren Gerhard, Theoderich und Heinrich v. Hagne der Abeil geschenkte, einen Zins von 2 Mark zahlende predium Gottenchof zu Svelme auf seinen Rat dem Heinrich v. Volmodisteine für 36 Mark zu Lehn gegeben und mit diesem Geld zu Gulse zu den dortigen abteillichen Gütern von den Bithern Lodowig und Albero vor den Schöfen und der Hofesfamille 2 Weinberge hinzuserworben habe. — Z.: Bruno major in Colonia jrep., Adolfus major dec, Symon prep. s. Gereonis, Godefridau dec. s. Geroenis, Theoderiens prep. ss. Apostolorum, Bruno prep. de Gradibus, Theoderiens dec. de Gradibus, Isridus dec. s. Georgii; Heinriens com. de Seine, Engelbertus com. de Monte, Theoderiens och de Hotekerode; de familia b. Petri Colonie: Gerardus advoc., Herimannus camer, Heinrieus de Volmodischen, Heinriens de Alpheim. — Acta a. dom. ino. MCLXXXVI; ind. Ill; data Colonie X kal. mal. — Or. Düsseldorf; ebendort Copiar B 1198 S. 154. — Lacomblet 1352 nr. 502 ex or. = Toblen, Bilder ana der Geschichte von Schwelm 50 fragm. — Reg.: Wanters II 651, Erhard II 71 nr. 2186, Gorz II 157 nr. 503, Anader-Heyden, Elverfeldt 1 43 nr. 204, Heecker, Beg. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Juni 18  | Neuss | nr. 243.  schlichtet den langjährigen Streit zwischen den Bewohnern von Osnam (Ossum) einerseits und denen von Visgele und Kempene andererseits um die Grenzen eines Waldes, indem er ihre Anteile nach dem Bat kluger Manner druch Fälling von Grenzbäumen und Ziehen von Grenzgräben bezeichnet. — Acta a. verbi inc. MCLXXXVI, presidente Romane sedi summo pont. ven. Urbano, regnante iglor. imp. Friderico, archipresulatus nostri a. XIX. — Z.: (affuerunt et assensum pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1186   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | buerunt) ex parte Oenam: Adolphus maior in Colonia dece, Ludolfus dec. In Werde; Gerardus de Randeurode, Herimannus de Dicke, Goderfus de Lache, Herimannus de Volcio, Gerlachus de Linne, Adolfus de Wilere holtgravius, Theodericus de Coslar, Vivianus de Oenam, Erberuus de Mere, Albero de Wilere; ex parte Visge: Iohannes dec. Nassiensis, Eigerus de Marse, Theodericus de Murse, Henricus de Erclence, qui tunt etemporis fuit scultetus in Kempene, Peregrims de Kempene, Heinricus advoc. de Kempene, Ihoannes de Kempene, Adolfus de Kempene, Heribrodus de Kempene, Theodericus de Nerdaun, Regenbertus de Kempene, Heribrodus de Kempene, Theodericus de Nerdaun, Regenbertus de Kempene, Heribrodus de Kempene, Theodericus de Nerdaun, Regenbertus de Kempene, Heribrodus de Kempene, Theodericus de Nerdaun, Regenbertus de Kempene, Indones de Visgele, Apollonius frater eins. — Data Nasie Kulli kal, julii.— Or. Dasseldorf. — Keussen in Annaien XVI 197 nr. 3 ex or. — Reg.: Hecker, Reg. 221 nr. 244. vgt.; and Keussen a. a. O. 198 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [1186] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1186   | versendet sich briefflich bel dem zu Verona weilenden P. [Urban III] für den Elekten [Folmar] vom Trier. — Vita s. Hildegundis (fürtheste Bearbeitung). Nenes Archiv VI 517: Interim a domino papa pulsatur imperium de ordinatione Treverensis episcopi. Pape frascitur imperator. Caimpnie huius Coloniensis episcopus domino pape favendo fit particepa, nota annt hec. Dixerim [Hildegundis spricht setbas] ilia pro parte mea, nan causa me tangit pericitiatum usque ad mortem, huins rei gratia. Itaque in hoe negotio multi nuntil littereque cucurrerunt episcoporum ad papam, pape ad episcopoc. Clan tamen istud; nami aquis deprebenderetur, proditionis reus et hostis imperii tractabatur. Hine obsesse vicusus. Aplices tamen non sederunt currentes, et cum perinno portitorum, arte tamen observantibus iliusum est. De portantibus unus ego fui, episcopi Coloniensis epistolas ferens, electus ad hoc et talis visus, in quo minor esset suspicio. Equi dem capelianus laturus ilias mihl ferre commisti; perferenti magna promisti et in viam viaticum sufficiens prebuit. Baenio peregrini clandebatur arte signato, ne quis facile possit agnoscere. Precessit ilie vacuus et securus. Ego si discnierer, habul santinere dispendium. Verona debareram ei reddere iliteras; iline usque metus fuit, sed et ibi dominus papa tune sedit. Hildegund erreicht nach wunderbaren Schicksalen wirklich Verona and entietigt sich libra Anftrages. Im Verlant der Reise verkündet ein Engel der Hildegund, dass sie nach 3 Jahren sterbes würde. Da Hildegund am 20. April 1185 sarb, so würde die Reise in Antoria und setzen seine Dem widerspricht aber die Beschreibung der nicht ein der Schieder der Reisen Dem widerspricht aber die Beschreibung der Antoria und der Reise verkündet ein Engel der Hildegund, dass sie nach 3 Jahren sterbes würde. Da Hildegund am 20. April 1185 sarb, so würde die Reise in Antoria der Reise verkündet ein Engel der Hildegunds aber Des geschelb, nachdem P. Urbas am 11. Juni 1186 Volmar zum Errbischof gewählt haute. Caesarius von Helsterbach, der in seinen |
|        | 2 Jahren erfolgen werde, was wieder anf das Jahr 1186 führt. Nach der von den Bollandisten in den Acta Sanctorum, April II 784, veroffentlichten Vita S. Hildegundis, die jünger ist als die oben erwähnte, aber doch noch von einem Zeitgenossen herribrit, geht Hildegund incht im Anfrag des EB. Philipp nach Verona, sondern als Begleiterin eines Kölner Kanonikus, der eine Klage gegen den Eribleofb beim Papet vorbringen will (S. Regest nr. 1262). Anch hier wird die Frist bis zum Tode der Heiligen and ? Jahre angegeben. — Ueber den Trierer Wahlstreit vgl. Gesta Treverorum MGSS. XXIV 385 ff., Giesebrecht VI 51 ff., 99, 141, 163, 650, 665, Scheffer-Bolchorst 109, Hecker, Territorialpolikus 61 irrt, wenn er die Nachricht in den Beginn des J. 1184 setzt, schon aus dem Grunde, weil Verona damma noch nicht der Aufenhalt des Papates war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1      | 1981. begünstigt die Erhebung seiner, zwar nur von der Minderbeit gewählten Nichte zur Achtissin eines K\u00f3ner Klosters. Da der Streit nicht geschlichtet werden kann, appeillit der Bruder der von der Majorität Gewählten, ein K\u00f3ner Kanonikus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| [1186] |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |      | mı den Papst. Die Einscheidung wird dem Bischof von Speier übertragen. — Vita s. Hildegundis, Acta Sauctor. Bolland., April II 784: Nee silentio preterena dum, quod canoniens idem sororem inhebeta carnaleuin in nonasterio sauctimo- nialium, valde reigiosam et devotau, quas in codem monasterio tune tempois de die des des des des des des des des des de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1186   |      | wird von P. Urban III zum päpatlichen Legaten für den Umfang seiner Erzdiöcese ernaunt. — Chronica regia ed. Waitz 135: 1187 (3) Lonnus papu Colonieusi archiepiscope Philippo im appelationis et vicem samt tam in episcopata Colonieusi quam super omnes suffragances cedis Colonieusis indalgect et serpite confirmat. S. axch Translatio s. Annonis im Reg. im. 1264 und Arnoldt cibron. Slav. MGSS, XXI 159. Die von Hartabelm, Concilia Germ. 111 440, hierauf bezogene papatliche Bullet, die der deutschen Geitstlichet die Bestellung eines Kölner Erzbischofs zum papatlichen Legaten amzeigt, gehört nicht hierbet, sonder wahrscheinbeit im s. I. 243, wo EB. Conrad Legat für Deutschland wurdet. — Vgf. diesebrecht VI 150 a. 655, Hecker, Territorialpolith 74, Peters 64, Schoffer-Bolchors, Friedrichs I letzer Streit mit der Kurle 109 u. 213, Jaffe, Reg. pont. 117 505 ur. 15664. — Als pipatlicher Legat besatung Philipp schon die Urkunde von 1186 Juli 19 (Reg. nr. 1255); b. Petri, sedis quoque apostolles auctoritate ac nostra. Peters bezweifeit mit Unrecht gegen Hecker die Beweiskraft dieser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [•]    | Kōin | wiederholt aut einer Generalsynode, auf der auch seine Bestellung zum päpsülchen Legaten verkünder wird, die (im J. 1183 durch die Legaten loitannes von Anagni und Petrus von Lana erfolges) Helligspreciang EB. Annos, verfügt, dass derselbe nicht sie blosser füdelis defunctus, wie es zum Teil gesebeheit sei, sondern als confessor sanettisslims angesehen werde, und sestatigt die Bestimmungen der Legaten über seine Vereirung. — Trausist ober an eine Bestimmungen der Legaten über seine Vereirung. — Trausist ober an eine Bestimmungen der Legaten über seine Sie interheit doch "Bilippus, Coloniensis archiepiscopsus et apostolicae seedis legatus, generali sinode Coloniae praesedi, aufte acits priorum emporum sinodis multo celebriori; auf quam consiste plus sin ex episcopis quam ex abbatibus et de clero citati occurrerun, queel ins legationis per omnem provinciam Colonienem et per totam ervans suffraganocum episcoporum exidem praesenti sinode significatum est, lightur fi taar frequenti et daro cusventu forte ad hoe positssimm coelfus proviso ili facie totiae ecelesiae Coloniensis praedictus antistes Annonem Ierato casoolizans hunc in calaloge anactorum reigh et at confessorem sanctissimum coelfura proviso ili facie totiae celesiae Coloniensis praedictus antistes Annonem Ierato casoolizans hunc ilo calaloge anactorum reigh et at confessorem sanctissimum coelfurem esse mandavit, et quod asepetett legati de |

| 1186    |       | eo ordinaverant, ratum et inconvulsum servari auctoritate apostolica constituit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juli 19 | Soest | — Vgl. Glesebrecht VI 152 u. 655.  — Vgl. Glesebrecht VI 152 u. 655.  erneuert mit Zualimmung der Prioren und Getreuen den erzatiftischen Hofes fam Illen zu Soest, Gelmen. Hattorp, Osinchusen. Borgeien und Elfendehusen ihre Rechte, wie sie ihnen bei Hrem Ubergang in den Bealtz des Erzatifts ver lieben worden, da die bisherige Aufzeichnung derseiben durch Feser vernichtet sei Heben worden, da die bisherige Aufzeichnung derseiben durch Feser vernichtet seberg, om Wernerus de Widegensteyne, Adoiphus de Daele, Everhardus de Arthey Henricus de Voinustene, Gerhardus advoc. Odoniensis, Hermannus olvis, Theyme Hildegerus villiusa, Brunstenen, Regenbod. — Acta a. dom. in. MCLXXX sextor reganate dom. Friderice Rom. imp. magnifico et dom. Henrico Illo eius Rom. rego augren. Schotz de Grant de Gr |
|         |       | macht den Verwaltern seines Zolies zu Neuss bekannt, dass er die Kirche zu Lis born zur Entschädigung für den im Kriege gegen den Herzog von Seslotten durch seine Leute erlittenen Schaden für Wein und andere den Brüderu gehörende Sachen von dem Zoll zu Neuss befreit habe und ihre Boten und Güter is seinem Lande unter sein Geleit und seinen Schatz stelle. — Actum a. dom. in MCLXXXVII, a. Fretheriel Rom. imp. XXXIIII, ind. IIII. — Erhard, Cod. dipi. il 55 nr. 463 aus der Liesborn. Urkundensammlung des Fr. Placidus Char, Niesert Münsterische Urkundensammlung il 255. — Reg.: Erhard II 71 nr. 2190, Hecker Reg. 221 nr. 247. — Vgl. Reg. d. d. 191—93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |       | bekundet, dass er gemiss dem Rat seiner Getreuen und Freunde den Streit zwische dem Kloster Lesborn und dem Bitter Adolph » Bettinchunen wegen der abtei itchen Beehte zu Bettinchusen für ewige Zeiten geschlichtet habe, und erneuer auf Bitte des Abte [Wensel unter Vermittellung des Grafen Adolph » Safenberg die Anfzeichnung über die Bechte des Klosters an dem Hofe zu Bettinghusen der von dem Kloster zu Lehen gebe und den von Bettinghusen als Erbvogt habe Die inserirte Bechtsanfzeichnung ist eine aplätere dentsche Uebersetzung und effentuar aben inhaltlich bearabeitet. — Z.: Bruno maior prep. Adolphus maiordenbar aben inhaltlich bearabeitet. — Z.: Bruno maior prep. Adolphus maiordenbar aus de Limborothe, Engelbertus com, Arroldies et Frideriens comites die Arabergh (statt Altena!), Gerhardus advoc. Coloniensis. — Acta a. dom. ins MCLIXXXVI regnante Friderien imp. — Niesert, Müssert. Urkundensammium; IV 165 nr. 37 ex cop. Liesborn., Selberts I 126 nr. 91 nach einer jüngeren weniger guten Copie. — Reg.: Erhard II 71 nr. 2189, Anader-Heyden 144 nr. 200, Hecker, Reg. 222 nr. 248. — Die Irrtimer bei den Zeugen erklären siel aus der selbsichen Ueberleierung der Urkunde. 1266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [•]     | Köin  | were die Schricken George der Verlagen und Prioren und mit Zustimmung des Dom kapitela dem Grafen Otto v. Geldern, Voge zu Neuss, wegen seines rene Beistandes (mit 66 Ritieren) im Skehsischen Kriege und der Dürfligkeit seine Einkünfte aus der Neusser Vogeid zu seinem bibberigen Könischen Lehen noch eine Rente von 150 Mark Könner Denner aus dem Zoil zu Neuss. — Den Inhal dieser verforen gegangenen Urkunde gieht Wilhelmus de Berchen, De nobil dieser verforen gegangenen Urkunde gieht Wilhelmus der Berchen, De nobil Gelrie, per Philipton aus Welssen der Schreiben von Gelrie gere Philipton aus Welssen der Gesten der Verforen d |

| 1186            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            | ipso archiepiacopo et successoribus suis singuiis annis in festo beatt Martini<br>de theoionio suo Nussiensi imperpetuum debent assignari. — Die Jahresatal 1176<br>ist verschrieben, wie ans dem Inhait der Urkunde hervorgelat. Willi. de Bereben<br>ordnet die Belchnung auch sellust zwischen Ereignisse des Jahres 1181 und des<br>Jahres 1187 ein. 1288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | Rachtig    | bestitigt unter Banu und Siegel die Urkunde, lant welcher Luthewich, Bürger<br>und Voyt zu Trier, not seine Geschwister dem Kloster S. Thomas an der Kill<br>ihr Allod zu Rachtig verkauft haben. Huie etenim rei rationabiliter peractę<br>Phylippus Colonię venerabilis archiepiscopus supervenieus, quam ipse banu suo<br>et sigilli sui testimoulo cum omni iure liberatis prefatę eoclesię confirmavit,<br>Actum est hoc publice super litus Muselle ante curiam dominiarchiepiscopi, quam<br>habet Rateche. — Mitterhein. UB. II 123 nr. 86 ex or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | • • • •    | soil mit K. Friedrich I eine Zusammenkunft gehabt haben. Der Kaiser fragt EB. Philipp, auf wessen Seite er sich in seinem Kampf mit dem Papst stellen werde. Philipp macht seine Stelinagnahne davon abhangig, ob der Kaiser auf seiu Spollenrecht verzichte. Dieser antwortet darauf in einer der Frage uicht outsprechenden Weise, indem er erklärt, er werde die Reste der kaiserlichen Investiturrechte nicht fahren iassen. Er eruncht Philipp, nicht auf dem Reichstag zu Geinhausen zu erscheinen. Dieser verspricht es. — Arn. chron. Slavorum MGSS. XXI 159 mit wörtlich angeführten Reden, die offenbar ein Produkt der Phantasie Arnolds sind. — Dieser Nachricht, schon deshalb wenig giaubhaft, weil sie nur von Arnold v. Lübeck gebracht wird, widerspricht die Thatsache, dass EB. Philipp den Reichstag zu Geinhausen besucht hat. Uber das Spollenrecht zu kingen, hatte Philipp am wenigsten Grund. Vgl. Reg. nr. 836. S. Glesebrecht VI 147 Note u. 653. — Scheffer Bolchorst, Friedrichs I letzter Streit mit der Kurie i 12 f. u. 194, Toeche 13, Prutz, Friedrich 1 Bd. III 263, Hecker, Territoriajopititk 15 nehmen an, dass die Zusammenkunft sattgefunden habe. 1270                                                                       |
| Oct. 6          |            | wird als Rekogrossent in einer zu Bologna ausgestellten Urkunde genannt, durch die Kg. Heirrich VI das Kloster SS. Salvator und Donatns zu Camaldoli in seinen Schutz nimmt. — Mitareill, Ann. Camald. IV 153 nr. 90. — Stumpf zr. 4599. Vgl. Scheffer-Bolotors, Friedrichs I iester Streit mit der Kurie 211: eins der Belapiele, wo Jemand als Rekognoscent einer Urkunde anfgeführt wird, ohne dass er anwesend ist. S. auch Reg. nr. 1272.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • 25            |            | wird als Rekognoscent in einer zu Cesena ausgestellten Urkunde genannt, durch die<br>Kg. Helnrich VI der Stadt Slena das Münzrecht u. a. bewilligt. — Muratori,<br>Ant. Ital. IV 469. — Stumpf nr. 4596. Vgl. Scheffer-Boichorst, Friedrichs I iexter<br>Streit mit der Kurle 211. S. anch Reg. nr. 1271.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nach<br>Aug. 15 | Hiidesheim | leistet Verzicht anf das Erbe des Grafen Otto v. Assel, weiches seine Schwester<br>Salome, die Fran desseiben, der Kirche zu Hildesheim verkauft. — S. Reg.<br>nr. 1274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |            | bekundet, dass seine Nichte Atheihedis, Graßin v. Asia, Frau des Graßen Adolf v. Scowenbure, mit Zoastimmung ihrer Mutter Salome, seiner Schwester, der Marienkirche zu Luken (Loecum) 18 mans und 1 Mühle zu Udelen (Oedelum) zu ihrem und ihres Vaters, des Grafen Outo v. Asia, Secienbeil gesebenkt habe (vgi. Reg. nr. 1256), dass ferner nach dem Tode seiner Nichte die Mutter Asie und die ganze Nachlassenschaft des Graßen Outo geerbt, aber der Kirche von Hildesheim werkauft habe mit Ausnahme jedoch der Schenkung an das Kloster Loccum, wie auch am 15. August bei der Bestätigung des Verkaufs im Gau Amberg, im Gericht Höllen, in der Graßchaft des Graßen Burchard v. Waldenberge, sowie bei seiner und seiner Schwestern Verrichteilstung zu Hildesheim anerkannt worden sei. — Z.: Rodulfus canno. meloris eccl., Üdeiricus capellarius et einsdem eccl. cannon. Rogerus notarius, Priegrinus dec. Sosaleinsis; Adulfus com. de Secowenburc, Luidoffus com. de Halremund et Wilbrandus frater eius, Widekinuss de Svalenberc, Symon com. de Tekeueburc, Bernardus de Lyppia, Burcardus et Hogerus comites de Waleburchg, Liopoldus de Escheriue, Heinricus de Udelen. — Acta a. dom. ine. MCLXXXVI, ind. IIII. — Or Hansover. — Hasse, Schliese |

| 1186                           |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Nov.                          | Geinhausen | wig-Hoistelnache Regesteu I 77 nr. 147 ex or., v. Hodenberg, Calenberger IP. III 16 nr. 13 ex or. Schottl, Origines Gueff, III pracfattlo 39 Note ex or. Weldmann, Geschichte des Klosters Locenm, Urk. 130 nr. 11 <sup>3</sup> . — Reg.: Philippi Osanbrück, UB, 130 <sup>6</sup> nr. 38 <sup>4</sup> 7, Hecker, Reg. 222 nr. 256, Janicke, UB, des Hockstifts Hildesheim I 433 nr. 444. — Die Zeugen sind zum grossen 7feil dieselbewie in der Urkunde von 1186 Marz 5, die auch als Vorlage godient hat. 127 Reichstag, an dem auch EB. Phillipp teilnilmant. Der Kaiser bringt seine Klage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ende]                          | Geinnausen | gegen P. Urban vor und weiss alle Pürsten, auch die gelstellehen, mit Ausnahme Elf- Philipps auf seine Seite zu ziehen. — Vgl. die Schreiben von deutschen Bischfere<br>an die Kurie MoJ. lagum sect. 1 V Const. 1 444 nr. 315, 446 nr. 316. Die An<br>wesenheit Philipps wird durch Reg. nr. 1276 bewiesen. — Ann. Pegez. 3678<br>XVI 255: Limperator curian in Gellenhamis habult. Seisma oritur inter aposto<br>lieum Urhanum et imperatorem Fridericum. Quidam episcopi contra imperatorem<br>coniurant. Imperator paulatim episcopos a coniuratione potenter et callide dit<br>traxit practer Philippum Coloniensen et allos paucos. — Arnoldi chron. Slav<br>MGSS. XXI 360. — Gevata Trever, cont. III MGSS. XXIV 367: Allis manup<br>principhus contra factum Urbani pape imperatori assistentibus, iste solus multi<br>pilcibus intervenientibus causis non consensit, sed cum diversae discurrevent inte-<br>cos questiones, hae houesta occasione assumpta ipsi in fatiem restitit. — Vg<br>Giesebrech VI 1467 n. 633 f., Hecker, Territoriapiolitik 76, Peters 48 fl. 127. |
| [•]                            |            | Zeuge, als EB. Kourad I von Mainz and Graf Sigfrid v. Orlandinde and deas Hoftag zu Gelnhansen einen Vertrag über das Eherecht ührer Ministerialen aberhliessen — Stumpf, Arta imp. 542 nr. 384, Beyer, UB. d. Stadt Erfurt I 21 nr. 49. — Stumpf 496 nr. 4412 <sup>3</sup> , Dobeneckor, Reg. Thuring, II 142 nr. 749 u. 752. Will Reg. d. Mainzer Erzbischfofe II 74 nr. 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                | Köin       | bekundet, dass Johannes, Domkanonikus zu Hidensem, dem Marienkloster zu Luck (Loce um) sein Aliod zu Lettere verkauft und in Gegenwart des Erzbischot und mit Zustimmung seiner anwesenden Brüder Arnold und Burchard v. Holt effestuerirt habe. Er bestätigt diesen Akt. — Acta a. dom. Inc. MCLXXXV Ind. IIII, datum Colonie. — Copiar vom J. 1344 f. 48 nr. 223 zu Hannover. – v. Hodenberg, Calenberger UB. III 17 nr. 14 ex cop. — Reg.: lanieke, UB. de Hochstifts Hildeskieft nr. 433 nr. 445.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                |            | obergiebt einen ihm von Aicidis, uxor domini Ricolphi scolteti Aquensis, aufge lassenem annaus in Buckelmunthe dem Kioster S. Ma x timir zu Köln. – Z.: Brun maior prep. Adolphus maior dec., Lutharins prep. Bmmensis, Godefridus s. G. reconis prep., Cunradus s. Severini prep., Theodericus s.A. Apostolorum prep., Brun s. Marie in gradibus prep., Rudolphus maioris eccl. scolasticus, Ulriens capellarin Theodericus com. de Hostaden et frater cius Otto, Wilhelmus com. Lutiacensi Pridericus com. de Rostaden et frater cius Otto, Wilhelmus com. Lutiacensi Pridericus com. de Aithena et frater eius com. Arnoldus, Henricus com. (!) de Vo mustleine et frater cius Gerardus, Adam pinceras, Otto camer., Gerardus thelucar. et frater cius Theodericus, Rickolphus Perlusus. — Acta n. dom. im MCLXXXVI. — S. Urk. Ell. Adolfs v. 1198 Reg. z. Datum.                                                                                                                                                                                                                  |
| [1187]<br>Febr.<br>bis<br>Marz |            | Am 17. Februar tötet ein wahnsimiger Jude in Neuss ein christlichte Madche Der Mörder und verschiedene andern Luden werden erschlagen und aufs Ra gedochten, wahrend die übrigen vom Erzbischof mit einer Busse von 129 Sibte stücken belegt werden. Auch in den andern Orten des Landes bestrafen de Erzbischof und die Grafen die Juden, Indem sie ihnen viel Vermögen we undemen. Später erkaufer die Gemeinden vom Erzbischof die Erkanbins, in de Nacht des 28. Marz die Leichet von den Radern abzunehmen. — Aronias, Regesten zur Geschichte der Juden 14 fr. 322 aus Ephraim har lacob. — Vg Grätz, Geschichte der Juden 14 fr. 322 aus Ephraim har lacob. — Vg Grätz, Geschichte der Juden 14 fr. 322 aus Ephraim har lacob. — Vg Grätz, Geschichte der Juden 14 fr. 322 aus Ephraim har lacob. — Vg Grätz, Geschichte Vgl. Reg. nr. 1317.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marz 16                        | Köln       | schenkt mit Zustimmung der Kölner Prioren und auf Bitten des Propst Bernhard vo<br>S. Patroclus zu Socst diesem Siift zur Verwendung für die Kanoniker de<br>Haus in Nädenen mit allen Zugehörungen, welches Wesein Bernhard, Regeubodo<br>Sohn, der es teils vom Erzbischof, teils vom Propst zu Soest zu Lehn trug, det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

1187 erzbischöflieben Schultheiss Hermann verkauft, und dieser nach Empfang der Kautsumme den Lehnsherren aufgelassen hatte. - Testes huins res sunt: Hermannus Monasteriensis ep., Sifridus Patherburnensis ep., Bruno maioris ecci. In Colonia prep., Adolfus maior dec., Lotharius Bunnensis prep., Conradus prep. s. Severini, Theodericus prep. ss. Apostolorum, Ulricus capellarius, Iohannes prep-Sefficensis et subdec. lohannes corep., Rudolfus scolast.; Otto com. de Benedhem, Hermannus com, de Ravensberg, Arnoldus com, de Altena, Heinrieus com, de Arnesberg et duo filii eius Heinricus et Godefridus, Bernhardus de Lippa, Widekindus de Pirremunt, Hermannus de Ruthenberg, Heinricus de Volmodisielne et Gerhardus Snar fraier cius, Godescalcus de Pathberg et Godescalcus filius elus, Hermannus sculthetus, Albertus et Hermannus fiili eius, Thiemo et Hildigerus. Regenbodo gener cius, Brunstenus, Hizo, Lulthardus, Hoio, Heimwieus. - Acta a. dom. inc. MCLXXXVII, Ind. V. regnante dom. Fritherico Rom. Imp. aug. et Heinrico filio cius rege giorioso. Datum Calonie in presentia priorum et cleri scidimo decimo kal, aprilis. - Je eine Originalausfertigung zu Münster und Düsseldorf. - Wilmans, Additamenta 62 nr. 71 ex cop., Kindlinger, Geschiehte v. Volumestein II 43 nr. 9 ex or. - Reg.: Aander-Heyden I 44 nr. 207. Hecker. Reg. 223 pr. 253. - B. Sifrid von Paderborn starb schon am 10. Febr. 1186. Die Zengen missen giso zu der in eine frühere Zeit fallenden Handlung gehören, wie gut sie auch im übrigen in die Fastenzeit des Jahres 1187 passen. Vgt. Reg. März 22 Köln hält eine Synode ab, auf der seine sammtlichen Suffragane, der Adel des Landes und gegen 4000 Ritter anwesend sind. - Henr. de Herfordia chron. ed. Potthast 169: Philippus in festo palmarum sollempuem curiam Colonie tenuit. Cui Phylippus comes Flandrie, Lodwicus lantgravius Thuringie, episcopi Monasteriensis et Eystensis (Trajectensis?) et omnes nobiles terre ac circiter 4000 militam intererant. Vgl. auch die Zeugen der folgenden Urkuude. - Vgl. Giesebrecht VI 152 u. 657, Cartellieri, Philipp II August I 246: "die Versammlung kam geradezu einer Mobilmachung gegen das Kaisertum gleich". Hecker, Territorialpolitik 77. -Peters 88 schliesst aus dem Umstand, dass B. Hermanu von Münster am 6. April zu Augsburg beim Kaiser ist (Ann. s. Udahrici MGSS, XVII 430), auf Unterhandiungen, die Philipp mit dem Kaiser angekuüpft habe. - 1 et apostofice sedis legatus, bestätigt dem Kloster domus Steinfeld den langjährigen Besitz der dortigen Taufkirche mit den Zehnten, eines Jahreszinses von 11 Mark im Pfarrbezirk, der villa Were mit l'farre und Zehnten, der Pfarre Ripsdorf mit den Zehnten, der halben villa Berendorp mit Pfarre und Zehnten, der Weinberge an der Mosei in den villag Crove, Respe. Edegern, Pultirsdorp und in den villae Arwylre, Hemmingishoven, Wadinheim, Lantirshoven, Bachelm, Byrgele, Guntersdorp, Franchene, Walldorp, Frisene, der curlae zu Wilrescheys, Sleytholz Reytbach, Walchure, Luigenrode, Tulpetum, Bessenich, Buienheim, der curtis dominicalis mit mansi zu Marmagen, der 5 mansi zu Wahlen und von Zinsen zu Strithagen, Heysteren, Netterscheim. Herle, Igeze, Gorgindorp und Misteden. - Hee chara . . . est conscripta et data coenobio Stevnveldensi in avnodo Colonicasi in presentia priorum et totius cleri, nobilium et ministerialium u. dom. inc. MCLXXXVII, episcopatus nostri a. XX, regnaute glor. Rom. Imp. Friderico, a. regni clus XXXVI. - Testes, qui in eadem synodo fuerunt: Radulfus ep. Leodiensis, Hermannus ep. Monasteriensis, Baldvinus ep. Trajectensis, Dinnarus ep Myndensis, Arnoldus Ossinburgensis. Bruno majoris eccl, in Colonia major prep., Adolfus major dec., Lotharius Bunnensis prep., Radulfus mag. scho-larum majoris eccl. in Colonia; Willichuus com. luliacensis, Engelbertus com. de Berge, Henricus dux, Theodoricus com, de Ara. - Alfter XIX 207, notariell

beglaubigter Auszug aus dem Original saec. XVIII Düsseldorf. Vgl. auch ebendort Mec. A 23 f. 324. — Hugo. Annales Praeuonari. II prob. 523 — Hartzhelin, Conellia Germ. III 438 — Mansi, Conellia XXII 536 — Günther I 434 nr. 218 fragm., Mitefriedu. UB. II 426 nr. 88 fragm. nach dem Auszug. — Reg.: Erhard I 73 nr. 2203. Wauters II 666, Mitefriedu. UB. II 143 nr. 814, GGTz II 153

| 1187              | Pankar con to c |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                 | nr. 580, Philippi, Osnabrück. UB. 1 309 nr. 389, Hecker, Reg. 223 nr. 254. —<br>Die Urkunde muss in das Frühjahr 1187 fallen, well Philipp im Sommer als<br>Gegner B. Baldnins von Utrecht auftriit. Man wird sie zu der Palmsontagssynode<br>setzen können. Vgl. Reg. nr. 1281 u. 1295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •                 |                 | bekundet, dass die Kirchapleisiente zu Burge (Bürrig) in seiner Gegenwart aner kannt haben, dass der dritte Teil ihres Alimendewaldes und von allem, was ihr gemeinde" heisse, zu dem von dem Eddherrn Ulrieh v. Hemerbach dem Kloster He mm en roth übertragenen Herrenhoft gehöre, und dass sie selbst dort holst dinckpfleitig seien, sodiass auch der dritte Teil der Bussen pro excessibus war glorum dem Hofe zufalle. Z.: Brano malor prep., Jadolfus maior dee., Clinradus prep. de s. Severino, Ulrieus prep. de Rezei Henricus dux de Lymburch, Renerus de Froisbreit, Gerardus der Randenrold, Willelmus de Hemersbach, Gerardus advocatus. — Acta a. ab inc. dom. MCLXXXVII. — Coplar sace. XV Disseid dorf B 117° 8. 5. — Knipping, Annalen LXV 216 nr. 14 ex cop. — Reg. Heeker, Reg. 224 nr. 259 und 251 nr. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frahling          | Köin            | nimm den vom Kaiser vertriebenen B. Bertram von Metz, einen Anhanger EB. Folmars von Trier, freundlich auf. — Gesta ep. Met. con. I. 1968. X. 546: naigravit Coloniam et in ecclesia a. Gereonis, ubl prius ennonicus extiterat, spei suae anchoram figens, bil asilum, bil pro exilio patriam inventi. Ubl non solum a fratribus et concanonicle suis, verum etiam ab nuiverso Colonienai clero et precipue a metropolitano Illustri Philippo tanta prinome et mertiis eius veneratio presitta, tantae delectioni eius exhibitao compassiones totque necessitatibus suis a iliberalitate cornu collata subsidia, u teum fero patriae et reditis in exilio facerent oblivisci Exacto biennio rediti. — Gesta Trev. cont. Ill MGSS. XXIV 337 a. Beg. nr. 1268. — Chron. regia ed. Waitz 135: Episcopa Metensis Bertrammus, quia cundem Volmarum hospiclo suscepti, vel quia synodum elus incituta partine interpratoria, de piscopata cicitur, non etus confecentur, ipe. Dolita spicola, prichi imperatoria, de piscopata cicitur, non etus confecentur, ipe. Dolita spicola, prichi imperatoria, de piscopata cicitur, non etus confecentur, ipe. Dolita spicola, prichi imperatoria, de piscopata cicitur, non etus confecentur, ipe. Dolita spicola, spicola, prichi prevendum Colonia da sa. Apostolos deputavit. — Vgi. Giesebrecht VI 156 u. 659, Hecker, Territoriajolisik, tip. Feters 87. — Die Nachricht Arnolds von Lübeck über die Verieblung einer Pfrinde an S. Aposteln beruht vielleicht auf einer Verwechselung mit der Pfründe von S. Gercon. — Zu dieser Zeit kann nam wohl die Nachricht der Historia de exped. Friderici imp. Fontes rer, Austriac, Scriptores V 78 verwerten, dass der Rofig von Frankreich E. Philippu unterstitut habe Cum liaque (Kg. Philipp August auf der Röcklehr vom Kreuszegi Medicianum civitatem Liguriç veniret, imperatorem Heinricum de Apulia redecuntem in via invoiat, neu subbait, shi imperatorem Heinricum de Apulia redecuntem in via invoiat, neu subbait, shi ipperatorem in dececida, quam cum Colonienta Philippo pester ette via vatava se su uravas |
| [Mai]             |                 | K. Friedrich I schliesst mit Kg, Philipp August v. Frankreich ein Bündnis, das sich sowohl gegon Kg, Heinrich v. England als ande gegen EB. Philipp richtet.  — Heinrich de Hervordia chron. ed. Fotthast 169: "Unde Indignatus (vg.! Reg. nr. 1281) Friedricus imperator, oblitus servitiorum lipsius gloriosisalmorus contra ipsum Phylippum episcopum cam rege Francorum est confederatus. — Gesta Trever. cont. III MGSS. XXIV 387. — Chron. regia ed. Waitz 136. — Ann. Magdeb. MGSS. XVI 190. — Vgl. Giesebrecht VI 157 u. 659, Cartellieri, Philipp II Jagust 1 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Juni<br>1. Häifte |                 | K. Friedrich I rüstet sich, in Erfüllung selner Vertrappslichten dem Kg. Philipp August, Prankreich mit Herermancht gegen Kg. Heinrich v. Engiand zu Hilfe zu ziehen. Er lässt eine breite Schiffbrücke über die Mosel schlagen. Auf die Knude davon rüsten sich ER. Philipp und die Kölner, in der Meinung, dass der Reeressug in Wahrheit ihnen geite, zur Abwehr. Man arbeitet eifzig an dem Graben der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Köin und den nenen Thorgebäuden. EB. Philipp legt Mannschaft und Proviant in seine Burgen und umzieht die Städte mit Mauern und Gräben, ja er soll sogar die vom Kaiser angelegte Moseibrücke zerstört haben. Die Nachricht von diesen kriegerischen Massnahmen vermehrt den Zorn des Kaisers und er iadet EB. Philipp znr Verantwortung nach Worms. - Chron, regia ed. Waitz 136: In Colouiensi episcopata pavor ingens exoritur. Nam de imperatore rumor celebravit, quod exercitum per terram Coloniensium in auxilium Franci regis ducere, re autem vera Coloniam obsidione vallare intenderet. Pontem etiam trans Mosellam latissimnm de navibus et trabibus transiturus fieri jusserat. Quo moti Colonjenses fossatum civitatis instaurant et in aedificiis novarum portarum insudant. Archiepiscopas Coloniensis castella custodiis et victualibus, oppida muris et fossis munit. Non enim in gratia imperatoris admodum fuit, eo quod papae, qui imperatori infestus erat, magis videretur favere, et pro hac suspicione imperatoriae offensae fides de facili prestita fuit huic machinationi. Attamen constat, quod imperator contra Colonienses tunc temporis nichil pravum moliebatur, et ideo, dum ad cum delatio cucurrisset de tumultuatione et apparatu ipsorum, graviter tulit. - Ann. Pegav. MGSS, XVI 265; Philippus Coloniensis archiepiscopus exercitum imperatoris inhibuit transire Renum et partes suas. - Cat. arch. Col. I Cont. II auct. Caes. Heisterb. MGSS. XXIV 345: Post her dom. imperator Fridericus sieut plures opinati sunt, giorie archiepiscopi occuite invidens et potentiam pertimessens, nacta occasione graviter sine causa copit inimicari. Propter quod archiepiscopus, cum corde esset imperterritus, civitatem Colonicasem novo vallo ampilari et portis fortissimis muniri fecit ad resistendum se preparans. - Henrici de Hervordia chron. ed. Potthast 169: Item Fridericus imperator contra Phylippum hunc pontem per Mosellanı fleri iussit. Quem adjutorio dei Philippus ipse vi rupit et ownes machinationes eius elisit. - Cat. arch. Col. cont. I MGSS. XXIV 344 : Novissimis temporibus inter eum et imperatorem inimicicio exorte sunt, ubi mira eius constancia ciaruit. Eratque tanta inter duos victoriosissimos viros dissensio, quod nisi divina misericordia animum pontificis ad humiliandum et obediendum imperatori inclinasset, maximum bellum et desolatio Teutonici soli orta fuisset. Otton. Fris. cont. Sanbias. MGSS. XX 319: 1188 (!). Hac tempestate Colonienses maximis studiis et sumptibus civitatem snam munientes eam muro cinxerunt firmissimo; que res imperatori suspecta displicult eisque excidium interminans munitiones dissipare rupto per quatnor loca muro eos minaciter coegit. - Ann. Aquenses MGSS. XXIV 39: orte sunt inimicicie inter dom. imperatorem et Coioniensem archiepiscopum Philippum. — Gesta Trover, cont. III MGSS. XXIV 387: ... de episcopatu eiecit [imperator Bertramnm episcopum Metensem]; qui confugiens ad Coloniensem archiepiscopnus apad cum per omne tempus scismatis delituit, cum tamen idem vir venerabilis. Coloniensis videlicet archiepiscopus, pro eodem negotio gravissimum iam adversum se sensisset imperatoris animum. Aliis namque principibns contra factum Urbani pape imperatori assistentibus iste solus multiplicibus intervenientibus causis non consensit; sed cum diversae discurrerent inter cos questiones hac honesta occasione assumpta ipsi in fatiem restitit et contra omnem impetum se muniens non formidabat imperii principatum, ut cum aliis suo sc opponere vellet patri spirituali. Unde factum est, ut gravissimi motus inter imperatorem et ipsum Cojoniensem principem emergerent, qui totum imperium commovere potuissent, nisi quod divina favente clementia in curia apud Moguntiam celebrata . . . . sopiti sunt. - Arnoidi chron. Siav. MGSS. XXI 156: Et cepit Coloniam vailo maximo et turribus munire. Unde imperator eum susspectum habebat quasi aliquid novi molicutem. S. auch Reg. nr. 1303. - Vgi. Giesebrecht VI 162 und 662 ff., Carteilieri, Philipp II August I 250. - Die Nachricht von der Zerstörung der Moseibrücke bringt nur Heinrich von Herford, sie ist wenig glaubhaft. Der Feldzug des Königs von Frankreich ging gegen Berry. Wenn der Kaiser, der sich in dieser Zeit im nördlichen Lothringen befand (am 17. Mai zu Toui, am 22. Juni im Wald Warant zwischen St. Avoid und Saar-

| 1187   | -  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1187] |    |    | brücken], dem König dorthin zu Hülfe eilen wöllte, so hätte er nach Südwesteichen missen. Da er sich statt dessen nach Norden wander, so liegt die Venuutung Cartellieris s. a. O. 250 nahe, dass es ihm darauf unkam, EE. Pillije von einem Einfall in den Hennegau und das nördliche Frankreich abzuhaltes Jedenfalls lag die Brücke nicht weiter moselabwärts als Trier. Sehon am 32 Juni selhoss Frankreich mit Engiand zu Châteauroux Frieden. 128- an den Propat Bjertold], Dokam Bjerno] und das Kapitel der Hildesheimer Kirche bittet um Unterstützung gegen dem Kalser, der ihm, weit er der Römienben Kirch gehorsam gewesen sei, zu demütigen und die Kölner Kirche zu zerstören Frankeit. — Cod. Veteroeclieusis Leipzig, Universitätsbilloitek Mse. Nr. 350. 7. 350. — B Stehle, Ein Hildesheimer Formelbach 26 nr. 65 ex cod., O. Heinemann in Zeitsehd, hist. Ver. f. Niedersanchen 1996 S. 30 nr. 3 ex cod. — Ten ta meu ifet zu met general eine Stehle eine Proposition of the |
| •( • ) |    | ٠  | Die Kanoniker von Hildesheim au EB. Philipp: sie bedauern, trotz der Dan-<br>burkeit für die ihrer Kirche erwiesenen Dienste ihm ihre Hulfte versagen zu müsse-<br>da sie dem Kaiser, der sie auch zum Heereszug gerufen habe, die schuidig<br>True halten müssten. — Br. Stehle. Ein Hildesheimer Formelbuch 27 nr. ift<br>O. Hememann im Zeltschr. d. hist. V. f. Niedersachsen 1896 S. 91 nr. 8. —<br>Tentauen fietum. 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *[ • ] |    | •  | , an den Grafen A. (2) v. Flandern: bittet, thu gegen den Kaiser, der hin sein<br>Huid ohne Grund entzogen habe, Beistand zu leisten, — Cod. Veterocellens<br>Leipzig, Universitätsbibliotek Msc. Nr. 350 f. 141°. — Br. Steble, Ein Hilde<br>helmer Formelbuck 26 hr. 125 ex cod. — Tentamen fletum. 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •( • ) |    | •  | an seinen Leimsmann W. de V.: beklagt seinen Treubruch gegen die Kölnisch<br>Kirche und droht ihm mit künftiger Strafte. — Cod. Veterocellensis Leipzig<br>Universitätsbibliothek Msc. nr. 350 f. 140. — Br. Stehle, Ein Hildesheimer For<br>uneluuch 28 nr. 108 ex cod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *[ • ] |    | •  | W. de V. an EB. Philipp: Wenn er gerecht urseile, so werde sich nichts finder wodurch er seinen beleidigenden Vorwurf verdient labe. Er habe ihm und de Kölnischen Kirche so sehr die schuldige Trete geleistet, dass er Dank und reich Beloinung geerntet habe. Aber er labe auch dem Kaiser Treue geschworen un als er EB. Philipp den Lehnseid geleistet habe, denneiben, wie es beim Tret schwur der Grossen Gewönhneit set, als denjenigen bezeichnet, dem er in erst Linie zur Lehnsfolge verpflichtet sel. Deshalb müsse er jenem geboreten, ewolle aber vermeiden. Philipp Schaden zuzufügen. — B. Stehle, Ein Hildesheime Formelboch 28 nr. 109. — Tentam en fletum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •[•]   | ٠. | ٠. | K. Friedrich I an die sächsischen Fürsten: ermahnt sie, den Lockungen des Ernbischofs von Köhn, der mit Geld die Grossen für seine Sache gegen den Kaise zu gewinnen suche, und denen seines Mitverschworenen, des Herrn Heinrich] v Birausschweig], zu widerstehen. — Br. Stehle, Ein Hildesheimer Formeibuch 2 nr. 64. Tentamen lictum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • • ]  |    | ٠  | . EB. [Conrad] von Mainz an K. Friedrich I: verteidigt sich, dass er dem EB. Philip<br>Beistand Iciauc. Er schalde demeiblen grössere Treue als dem Kalser. — Bi<br>Stehle. Eln Hildesheimer Formelbach 29 nr. 128. — Ten tam en fict tum. Vg<br>über die sinnlosen Phrasen dieses Briefes Stehle a. a. O. 45. EB. Conrad hat i<br>Wirklichkeit immer auf des Kalsers Selte gesanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *[ • ] |    |    | Kg. Heinrich VI an seinen Vater K. Friedrich I: ER. Philipp, bestürzt über de Kaisers Lugnade, beteure seine Unschuld in vielen Diugen, die dem Kaiser zu Öbren gebracht seien, und werde alies gutheissen, was ihm auferlegt werde. Em möge dessen eingedenk sein, was Philipp dem Reich in seiner bechsten Not griefstet habe und demselben künftig noch leisten könne, und ihm erlauben, das er den Ertzisienfor Zu seiner Verantwortung an den kaiserlichen Höf führe. – Br. Stehle, Ein Hildesheimer Formelbuch 33 nr. 7i. – Tentamen fictum 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1187<br>Sommer |      | unterstützt den Grafen Otto v. Geldern in seiner Fehde mit dem B. Baldnin von Utrecht mm die Grafenhaft Velnwe. Es hiese, der Kaiser habe diese Fehde geschürt, mar werhindern, dasse den Kolnern von hier aus Hulfe geldetste werde, und ihre Verbindung mit der See zu gefährden. — Gesta ep. Traject. MGSS. XXIII 406: Gerarde comite [Gelrenal] mortue frater sans Otto comes episcopum [Baldninum] in tantum in suls bonis infestavit, quod tanta orta fult discordia, nt Florencius comes Hollandie omnia peccora tocins Veile in Daventriam communicaret et gravia dampna comiti inferret et ab alia parte Thidericus Clevensis comes, vir fortis, sternuus et largissimus, omem terram Gelrie potenter incenderet et devastaret. Sed dux Brabancie et archieptscopus Coloniensis et dom. Hermannus Monasteriensis episcopus et Adofina comes de Monte partem comitis aire coadiuvabant, nt coliectis duobus militas episcopus et Adofina comes de Monte partem comitis duit, quando dictus comes Gelrensis eum imperatore Frederico mare transivit. — Chron. regia ed. Waitz 136: Tune etiam inter Baldewinnm Trajectensem spiscopum et Ottonem comiteun de Geire-bellum grave committiur pro terra Velewe, cedes et incendia grasseantur; quod violuntate imperatoris egistari ferebatur, quo minus auxilli parres ciliae ferrent Coloniensibus, et ne naves in superiora fre potnissent. — Vgl. Giesebrecht V1 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ • ]          |      | Vermittling zwischen B. Balduin von Utrecht nnd Graf Otto v. Geidern, Gesta ep.<br>Traject. MGSS. XXIII 401, gehört ins Jahr 1196. S. Reg. d. d. 1196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Juli 25        |      | Der Kaiser lässt vom 25. Juli ab oberhaib Köln den Rhein sperren, um der Stadt stromabwärts die Zuführ an Getreide und Wein abzuschneiden und ihren Handel brachzulegen. — Chron. regia ed. Waltz 136: laque a festo a. lacobi Renum ciandi inssit Coloniensibns, ne frumenta vel vina solito ad eos descenderent. — Vgf. Giesebrecht VI 162:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Koin | bekundet, dass die Acblissin Ellasbeth von VIII ka mit seiner Erianbuls und der Zustimmung des Kouvents auf dem Sittsallof zu Greverode ein Frauenkioster gegründet, demselben unter anderm den Zins der dortigen Hofesfamilie geschenkt und zur Einschildigung dafür dem Sitrikaonvent für 50 Mark ein Weingut zm Ellenberg erworben habe. Er bestätigt sodann die von der Acbtissin dem Kloster gegebeno Verfassung: Das Stift Villich behält das in dominit zu Gräffath. Die von dem Konvent zu Gräffath gewählte und von der Acbtissin dem Kloster gegebeno Verfassung: Das Stift Villich behält das in dominit zu Gräffath. Die von der Acbtissin zn bestellende Provisor darf ohne Befehl der Acbtissin und den Rat des Klosterconvents weder Bruder und Schwestern anfenhenen oder entlassen noch ein Besitztum dem Kloster entfremden. Die Acbtissin ist bei ihren Massnahmen in Gräffath der Villich an die Zustimmung des Kapiteis gebunden. — Z.: Bruno malor in Colonia prep., Adolfus maior dec., Lotharine Bonnensis prep., Godefridas in ecclesia s. Gerenois prep., Ulricus capellarius, mag. Godefridas, mag. Piramna. Herimannus, Gerhardus canonici in Villika, Herimannus canon. In Rindorp, Rutgerius notarins; noblies: Wilhelmus com. Luliscensis, Henricus com. do Seyna et frater eins Everhardus, Arnoldus et Priderirens comites de Altbena, Florentins de Kempenig, Reinerus de Froietpreht. Rorfeus de Nistere. — Acta a. dom. ine MCLXXXVII, a. Imperil dom. Priderirens comites de Altbena, Florentins de Kempenig, Reinerus de Froietpreht. Zen. Rorfeus de Sister. — Acta a. dom. ine MCLXXXVII, and previlla der Aussia on der Sister. Des Gester der Sister der Kolonie in Best attent dem Kloster Ortekhausen (Oci in hausen, dass der grossen Dall der damals and bestät der Kapites der Sister der Koloster Ortekhausen (Oci in hausen), dass der grossen da |

| 1187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | und mit Zustimmung des Lehnsinhabers Theoderich v. Pepenkhoven und scines Sohnes Godescalk. — Z.: Reinerus de Vroiberust, Voimarus de Aften, Sifridus de Stockheim, Sifridus de Eldene, Heldolphus de Plettenbrath, Heinrieus de Mesendenh, Andreas de Holbubsen, Heinrieus de Heisepe, Widekindus de Attendarie. Gerardus de Voswinkeis. — Acta Colonie a. dom. inc. milles. centes. LXXXVII. ind. V, regnante Friderico Rom. imp. aug. et filio eius Henrico rege. — Or. Münster. — Selberts I 129 nr. 92. — Reg.: Erhard II 73 nr. 2206, Görz II 152 nr. 516, Recker, Reg. 224 nr. 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | et Romane sedis legatus, bekundet, dass die Edelierrin Éda de Bricha mit ihren Kindern Theoderich, Everwin, Herimann und Aleidis der Kirche zu Ruleiiswerde (Roiand swerth) das Obereigentum an ihrem Lehnsgut zu Owenkeim für 3 Mark verkauft, und der Inhaber desselben Ledewieu nach Empfang von 18 Mark mit seinen Brüdern Godefrid und Geidolf nud seiner Mutter Hildewara vor dem Grafen Helnrich v. Seina in iudicio, prout consustude deposeit, das Gut effestuerit habe, woseibst auch die Resignation der Edelierrin erfolgt sel; er bekundet ferner den Ankanf eines zu dem Hofe in Owenheim gehörenden iurnalis für 9 sol. — Acta publice a. dom. inc. milies. centes. octoges. septimo, regnante dom. Friderico Rom. imp. et semper aug., presidenti poniticali eatherdre Colonie Phylippo. — Z.: Walterus de Sciderchs, Gerlacus de Pleisa, Herimannus frater eins, Ronfeus de Nistere, Crato frater eius, Guntana, ministeriales dom. Üde de Brucha: Manegoldus, Einoffus, Herimannus, Robertus, ministeriales des Kentes Gunterus, Godefridus frater eius, Gunthardus frater eiusdem, Berandus de Bedebure, frater cius Geidoffus, Rabodo de Olabeim, Heribertus de Sentstede, Friderieus de Owenheim. — Or. Düsseldorf (S. Johann u. Corduis nr. 1) — Lacomblet I 354 nr. 505 ex or. — Reg.: Görz II 163 nr. 581, Hecker, Reg. 224 nr. 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | und Dompropst und Arbhidiskon Bruno bekunden, dass entsprechend der Weisung, weiche die Arbhidiskon den Pastoren bei der Ubergabe der Altüre creitein, das Kirchengut in seinem Bestand zu erbaiten und entfremdetes zurückzuerwerben, der Domkanonikus Lambert als Pfürer der Medarduskirche zu Owenbeim (Auesheim) und Herr des vierten Telles des Kirchenfundus das Zehntdrittel der villa Folbreitshovin wieder erworben und der genannten Kirche für immer geschenkt habe, nacidem er es von seinem damit belehnten Ministerial Wezelo, der von den Zehntpflichtigen als Zehnten jährlich 6 sol. bezog, gegen Uberweisung von entsprechendem Lehnshesitz aus seinem Patrimonium zu Röde eingelöst hatte. Der Nachfolger Lamberts in der Pfärre, Domkanonikus Waiter, habe diese Scheikung nicht anerkennen wollen, weil sie nicht vom Erzbischof bestätigt und verbriefte sel, und sein Widerspruch sei erst verstummt, als ihm die Pfärrgenosen das Zehntdrittel für 4½, Mark zur Verwendung für sich und ihre Kirche abgekauft hätten. Sodans sel den Leuten von Folbreitshovin von den Pfärrgenosen der Zehnte von 8 sol. auf 6 sol. ernässigt und 2 sol. davon als jährliche Spenie dem Medardusaltar in der Klosterkfrehe zu Brauweller gestiftet worden. — Z.: Adolphus maior dec., Godefridus prep. eecl. s. Gereonis. Ulricus capellarius; Heinricus com. de Seina, Rabodo, Wilhelmus, Theobaldus, Werneras. — Publica acta a. dom. inc. milles. centes. octoges. septimo, ind. quinta, , regnante Friderice Rom. imp. semper augusto, Theoderice ababet Bruuwillarensis inonasterit regimini presidente. — 2 Originalausfertigungen Köln, Stadtarchlv. — Cardauns, Annalen XVII 360 nr. Reg.; Görz II 589 nr. 2256, liecker, Reg. 224 nr. 257, Mithellungen aus d. Kölner Stadtarchlv IX 120 nr. 34*. — Das Chronicon Brunwyir. Annalen XVII 136, erwähnt die Stiftung für dem Medardasitar zu Brauweller unter Hinwels auf diese Urkunde, die in doppelter Ausfertigung vorhanden sei. |
|      | telit wegen des Anwechsens der Bevölkerung die blaiter einzige S. Saivatorspfarre in der Stadt Duisburg in zwei Pfarren.— Notiz ex diplomate Philippi ab Heinsberg, arch. Col., quod servatur in fratrum domo hospitali s. Iohannis in Duisburgh, in den Antiquitates urbis Duisburgensis des G. Weymann von 1580 Mes. A 35 im Staatsarchiv Düsseldorf, ebendort Dorthsche Collectaneen Mes. A 50 Bd. IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1187    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Inhaltlich ist diese Notiz gleich der Urkunde von P. Clemens III vom 14. Juli<br>1189. Vgl. Reg. nr. 1340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aug. 15 | Reichatag zu Worms, zu dem EB. Philipp vorgeladen war, aber nicht erscheint. Der Kalser führt vor den Pärtsen Klago gegen den Erzbischof und die Kölner, dass sie ihm den Durchzug durch Reichagebiet verwehrten und ihn schimpflicher Weiss bezichtigten, dass er unter dem Vorwand, dem Könüg von Frankreich zu flüße eine zu wollen, einen Angriff gegen sie besabieitige. EB. Philipp wird zu seiner Verantwortung ein neuer Tag in Strasborrg angesetzt. — Chron. negia ed. Waliz 1961: In seumpiblen es Mariae eurfam habuit Wormaciae, ub de oram principibus querimoniam feelt de archiepiscopo, est Coloniensbus, quod transium el per terram imperii sul veiter et verbonn tam probressmen (vg. 1862 ent 1269) per Houssen imperii sul veiter et verbonn tam probressmen (vg. 1862 ent 1269) per Houssen (vg. 1862 ent 1269) per der sul missen imperii sul veiter et verbonn tam probressmen (vg. 1862 ent 1269) per Houssen (vg. 1862 ent 1269) per der sul missen et veiter et verbonn tam probressmen (vg. 1862 ent 1269) per Houssen (vg. 1862 ent 1269) per veiter oderat, diem constituerat. — Ann. Magdeburg. MGSS. XXI 1653; d. in assumptione b. Marie apud Wormaciam principibus sule curiam indixisaet, abi domine Philippe Coloniensi archiepiscopon, comen une graviter oderat, diem constituerat. — Ann. Magdeburg. MGSS. XXI 1950 (Chron. montis Sereal MGSS. XXII 1650); 1186 (t), mer sul veiter oderat, diem constituerat. — Ann. Magdeburg. MGSS. XXI 1951 (Chron. montis Sereal MGSS. XXII 1650; 1186 (t)), mer sul veiter oderat, diem en sentimen en en examinaramento se preter Mogondium a suscelpione absolverum, Coloniensis antem net venit nec negavit. Super quibus imperator graviter motus curiam el Strasburg apper expergatione instituti. — Ann. Marbas. MGSS. XXII 1650; 1186 (t)) imperator appud Wormaciam curiam habut, in qua Maguntinus et alli episcopi preter Phylippum Coloniensem archiepiscopum, qui erant supradete coniurations, at diebatur, conseil, et expurgabant. — An dem Reichstag zu Worms nahmen, ohne Zweifel als Vertirete EB. Philipps, Firl der Domdeka |
| Sept    | verhandelt mit dem Kaiser. — Man kann dies wohl mit Sicherhelt aus dem Um-<br>stand schliessen, dass der Kölner Domdekan Adolf am 23. Sept. zu Überlingen<br>am Höfe des Ksisers ist. Vgl. die Urkunde Stumpf m. 4480 S. 405 und Ann.<br>Magdeburg. Reg. nr. 1316. — Glesebrecht VI 163, Scheffer-Bolchorst 147 Note 1,<br>Hecker 78. Peters 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •[1187] | [P. Urban III an EB. Philipp]: Elnladung zu einer Synode in Lüttich. — Undatirt<br>bei Hartzbeim, Coneilla, Germ. III S. 435, gehört nicht hierber, sondern in das J.<br>1250. Vgl. Böhmer-Ficker, Reg. d. Kaiserreichs nr. 4996*, Jaffé, Reg. pont. II*<br>S. 537. Scheffer-Bolchorst, Friedrichs I letzter Streit mit der Kurfe 212. 1306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * 1     | an P. G[regor VIII]: beklagt den Tod seines Vorgängers und hofft, dass auch P. Gregor die Kölner Kirche in ihrer Bedrängnis, in die sie infolge ihrer Trene gegen P. [Urban III] geraten sei, nicht verlassen werde. — Codex Veterocellensis Leipzig, Universitätsbibliothek Mac. nr. 350 f. 136. — Br. Stehle, Ein Hildeshehmer Formelbneh 30 nr. 67 ex cod. — Tentamen fictum. P. Urban III starb am 20. Oct. 1187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *( • )  | P. [Gregor VIII] an EB. Philipp: belobt seine Standhaftigkeit und ermahnt ihn<br>zum Aushalten im Kampf um die Rechte der Kirche. — Br. Stehle, Ein Hildes-<br>heimer Formelbuch 30 nr. 72. — Teutamen fictum. P. Gregor VIII starb<br>am 17. Dez. 1187. Vgl. Stehle a. a. O. 46. Jaffe, Reg. pont. 11º 534 nr. 16088.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 1307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1187    | <br>Hoftag zu Strassburg, auf dem das Kreuz gepredigt wird. EB. Philipp war vor diesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dez.    | Hoftag geladen, erscheint aber nicht. Der Kaiser würde schon dort das Kreuz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anfang  | genommen haben, wenn ihn nicht der Krieg mit EB. Phillipp abgehalten hätte.  — Historia de exped. Frideriel imp., Fontes ser. Austria., Soriptores V 12: Et primo quidem taba almisonae transmarinae praedicationia apad Argentinam civi- tatem, quae et Strasburg dicitur, in caria solemal domini imperatoria, ad quam Coloniensia archiepiscopua Philippua super quibusdam objectis ad satisfactionem fuerat vocatus, sonore concrepuit per quendam apotolicae sedis legatum et epis- copum Strasburgensem. — Ann. Marbac. MGSS. XVII 103 ft. circa taiendam de- cembris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dez. 25 | <br>K. Friedrich kingt auf dem Hoftag zu Trier, dass er in seinem vorgerückten Alter von dem Könner Pfafen geswungen werde, ein Heer zu ammeln und gegen seinen Willen einen Teil seines Reiches zu verwüsten. — Chron. regis ed. Waitz 136: 1188. Imperator natale domini agit Treveris, ubi publice toti curiac et senatui conquestus est, quod in provecta actate orgeretur a Colonicati clerico excercitum adunare, terram imperii sul vastare contra voluntatem suam. — Vgl. Giesebrecht VI 177 a. 674.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [1187]  | <br>bestätigt der Marienkirche [Regulierherrenkloster] zu Nenss die Schenkung eines Mansus zu Blicke. — Indictione V. — Notiz in Msc. Wairaff* 33 f. 165 Köln, Stadtarchiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *( - )  | <br>an K. Friedrich I: er bedaure des Kaisers Zorn um so lebhafter, je mehr er früher seine Huld gemosen habe. Die Gut verhassten Einflüsterungen verdunkeiten jedes sehner Verdlenste in des Kaisers Augen, tilgten die Erinnerung an alies, was er früher an lim wertgeschätzt habe, und nähmen lim (Phillipp) selbst das Vertrauen, vor dem Kaiser zu erscheinen. Nur aus diesem Grunde, nicht um ihn zu beleidigen, oder aus Misstrauen gegen seine Gereeltigkeit habe or die ihm angesetzten Hoftage versäumt. Er bittet um sicheres Geielt zu einer Besprechung, damit er sich rechtfertigen könne. — Codex Veterocellensätz Leipzig, Universitätsbibliothek Mse. nr. 350 f. 137. — Br. Stehle, Ein Hildesbeimer Formeibuch 33 nr. 70 ox cod. — Tentamen frietum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *[ - ]  | Kg. Belnrich VI an K. Friedrich I: EE. Philipp habe dem Kaiser in Zelten der Not so oft Beweise seiner Truee gegeben, dass die Erinnerang daran seine Erbitterang mässigen müsse, zumal seine Schuld, wenn eine solche vorliege, durch Angeberel über Gebühr vergrössert worden sei. Denn wie er in der ihm vom Kalser erisubten Besprechung mit EB. Philipp erfahren habe, sei dessen Gewissen in Bezug auf die meisten gegen ihm vorgebrachten Anklagen rein. Doch wolle der Erzbischof sich gern verantworten und Genugthung leisten, soweit es die Ehre seiner Kirche zulasse. Der Kaiser möge bedenken, welcher Schaden dem Reiche aus einem Kampf gegen Philipp, dem michtigsten und von vielen Anhangen unterstützten Phirsten des Bietels, erwachene merte. Er solle ihm geschieden dem verschungen unterstützten Phirsten des Bietels, erwachene merte. Er solle ihm ge-Geleit geben, dass er sieh auf dem Hoftag zu M. vernaturen hierhoft sicherer Stehe. Bin Hildesbeimer Formeibuch 31 nr. 68. — Textamen fitetum. Vgl. Stehle z. a. O. 47 f. über die innere Unechtheit dieser Korrespondenz zwischen Heinrich VI und Friedrich I. |
| *[ - ]  | <br>K. Friedrich I an Kg. Heinrich VI: Heinrich sei durch die Vorspiegelung des Kölner Bischofs verbiendet worden, sodass er vergessen habe, wie EB. Philipp grade gegen seiner Ehre gearbeite habe und noch arbeite. Um von den alten Dingen zu schweigen, so solle er doch wenigstens daran denken, wie Philipp neuerdings zusammen mit den Königer von Engiand und Danemark, mit Heinrich). Elfranschweig] und dem Grafen von Finndern zu des ganzen Reiches und besonders zu Heinrichs Schadeu wirke. Er möge von dieser verderblichen Preundschaft ablassen, damit nicht durch sein Beispiel noch andere Fürsten zum Anschlüsse an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1187               |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | EB. Philipp vericitet würden. — Br. Stehle. Ein Hildeshelmer Formelbuch 32 nr. 65. — Teutamen fletum. — Dass EB. Philipp in seinem Streit mit dem Kaiser Betalengen zu den genanten Fürsten unterhalten hat, ist sehr währscheinlich, es lässt sich aber nicht erweisen, wie Stehle a. a. 0. 55 ff. meint, dass es zu förmlichen Budnissen gekommen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1188<br>c. Febr. 2 |          | Kg. Heinrich VI versammelt zu Kobienz die Grafen und Edlen Lothringens, besonders die aus dem Bistum Köln und befragt sie, wer von ihnen sich auf seine Seite stellen wolle gegen den Erzbischof und das Kölnische Land. Aber alle weigern sich, und er verlisst erzürnt die Stadt. — Chronica regia od. Watz 139: Circa idem tempus [purificationem Mariae] filius imperatoris Confluentiae conveutum magnum habuit, citatis ad se comitibus et nobilibus Lotharingiae et maxime de episcopatu Coloniensi. Cumque perquireret, qui cum eo stare veilent contra presulem et terram Colonienseme, et ei cuncti contradicerent, iratus recessit. — Giesebrecht VI 185 u. 617, Scheffer-Bolchorst, K. Friedrichs letzter Streit mit der Knrie 158, Prutz, Friedrich I Bd. III 303, Hecker, Territorialpolitik 79, Peters 94. — Elineu inneren Zusammenhang zwischen den Tagen von Koblenz und Nürnberg (vgl. Reg. nr. 1316) braucht man nicht anzunchmen. Kg. Heinrich wusste wahrscheinlich nicht, dass sich EB. Philipp in Nürnberg dem Kaiser stellen wollte oder gestellt hatte.                             |
| Febr. 2            | Nürnberg | stelit sich auf die dritte Ladung hin dem Kaiser zur Rochtfertigung, doch wird die Entscheidung auf den nach Maiuz einherufenen Reichstag versehohen. — Chron. regia ed. Waitz 138: 1188. Imperator purificationem s. Marie apud Nurinberg agit, ubi archiepiesopa Colonienai post, plurimos dies ex sententia prefixos, quos lile supersedit, tandem perempiorium diem sentencialiter posuerat. Quo cum idem presul occurrisset, inde usque letare ad curiam Magontie causa induciata est. — Vgl. Giesebrecht VI 188 u. 671; Scheffer-Boichorts, K. Friedrichs letater Streit mit der Kurie 157 f., Prutz, Friedrich I Bd. III 302 f., Hecker, Territorialpolitik 79, Peters, 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marz 27            | Mainz    | unterwirf sich und die Stadt Köla dem Kaiser bedingungslos und wird nach Vermittelung der Reichsfursten und des Kardinallegaten Heinrich von Albano wieder zu Gnaden angenommen unter folgenden Bedingungen: er muss der Reinigungseide schwören, zwei für das Nichterscheinen auf den beiden Hörtagen in Worms und Strassburg, den dritten wegen der Juden, die er den Kaiser missachtend mit Geld bestraft haben sollte. Erzbischoft und Stadt zallen eine Basse von 2000 Mark an den Kaiser und 260 an seinen Hof. Zum Zeichen der Unterwerfung muss ein Stadttor bis zum Gewöbe abgetragen und der Stadtgreben an vier Stellen auf eine Strecke von 400 Fass zugeschüttet werden. Doch darf schon am nächsten Tag alles wieder in den vörigen Stand gesett werden. — Chronica regis ed. Wältz 139: 1bl [apud Mogontiacum] quoque archiepiscopus et Colonienses reconclinatur imperatori, eedem tamen presult triptox sacrameutum presanter problectig, duo protest diffensions erat preusst im unum pr hieren von den den den der den vor der den den der den vor den |

| 1188        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | drichs letzter Streit mit der Kurie 158, Hecker, Territorialpolitik 79, Peters 94.  — Die Bestienerung der Juden oder ihre Bestrafung mit Geldbussen versitetiggen den Judenschutz, der noch ein Reservatrecht der-Krone war. Vgl. nr. 1239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •[ • ]      | an den Vogt. B.(1) und die Bürger (von Köln), die Genossen seiner Bedrängnis; er habe die Hnid des Kaisers vollkommen wiedererlangt ohne Schädigung an seinem Vermögen und seiner Ebre, was seine Felnde kaum für möglich gebailen hätten. — Codex Veterocellensis Leipzig, Universitätsbibliothek Msc. nr. 350 f. 137. – Br. Stehle, Eln Hildesheimer Formeibach 35 nr. 73. – Ten tam en fiet tm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Juli 7 Koin | schenkt mit Zustimmung der Kölner Prioren dem Walburgiskloster bei Soes mit Rücksicht auf seine Bedürftigkeit einige zum erzbischöfflichen Hofe Geimen gehörende Gütter in Spreyt als freise Eigen, nachdem er denselben seinen früher die für diese Gütter zu zahlende Pacht (pensio) von 30 sol. sosat. monetes auf seine Lebenszeit erlassen hatte. — Z. Bruno malor in Colnia prep., Adolfus malor dee. Lotharius Bunnensis prep., Godefridus a. Gereonis prep., Cunradus prep. a. Severini, Thirriuss prep. s. Apostiorum, Bernardas prep. Sausciensis, Ulricus capellarius, Pyiegrimus dee. Susaciensis, Gerlacus canon. Susaciensis, Henricus com. de Arabierg et filli eils Henricus to Godefridus, Arabidus of Fridericus comites de Althena, Herfmannus com. de Ravensberg, Henricus com de Daie, Henricus de Voltendactien de Gerardes frace sum, Gozwinus de Voltendactien de Gerardes frace sum, Gozwinus de Voltendactien de Gerardes frace sum, Gozwinus de Voltendactien de Althena, Herfmannus com. de Rachbodo Sosat, Eschebrius de Anlogen, Conradus fracer sum. — Acta a. inc. dom MCLXXXVIII, ind. VI. regnante Friederico Rom. imp. ag. et tillo eiue rege Henrico, a. presultatus nostri XX, datum Colonic uonas lnill. — Or. Münster. — Erbard, Cod. II 194 ur. +76 es. or., Moyer in Wignada Archivi VII 197 zn. 1183 (V), Selbertz I 130 nr. 93 ex or. fragm. — Reg.: Erhard til 75 nr. 2217, Aander Bergden I 44 nr. 208.                                                                                                                             |
|             | bekundet, dass der erzbischöfliche Ministerial Iohannes de Huise und dessen Gatult Cristina mit seiner Genehmigung und durch seine Hand der Abtel Altenberg die Allodien Huise und Eppyrschove mit allen Zugehörungen, worunter auch Kapelien, — ut 1pse possederat et in dotem Cristine contectali sus legitima et soliempul donatione transfuderat — geschenkt habe unter Vorbehalt bebensläng licher Nutzniessung und des Rückkanfa mit 100 Mark, falls ihrer Ele noch ein Kind entsprösse. — Acta Colonie a. ine. dom. MCLXXXVIII, ind. VI. — Z. Braun meinor prep., Adolfons minor dee, Lotharius Bannensis prep. Curradus a Severini prep., Theodericus son. de Heynstadin. Severini prep., Theodericus son. de Heynstadin. elvorier, in bobles: Engelberna com. de Berge. Theodericus com. de Hynstadin. Gerardus de Rundinvolin, Ceravitus de Dits. Gerardus de Nurberch, Trircus de Mylendane, rater eins kenerus de Frowisbert, Theodericus com. de Ciyve, Ar nulfus frater cius, ministeriales: Gerardus ndvo., Godeschaleus de Patheroh, Hen rieus de Voluntsteyne, Gerardus de Dits. Gerardus de Patheroh, Hen rieus de Voluntsteyne, Gerardus de Bris 8, 1043, B 157 s. 107. Lacomble 1 360 nr. 104 ex or. — Reg.: Wauters II 674, Gors II 167 nr. 600, Aander Heyden I 40 nr. 210, Hecker, Reg. 226 nr. 267. |
|             | ubberträgt dem Propst Lothar und dem Stift zu Bonn das Haus in Affetza mit Zustlimmung des Leinsinhabers Gozwin als Offenhaus (e- lure, ande diedechey dieiur). Gozwin und seine Erbes sollen es im Dienst des Stifts gegen jedermann ansaer dem Erbischof verwenden. Wenn das Haus als Lehen frei wird, so falli es an das Stift, das es zu Lehen frei besitzen soll wie den Dracheuvels. Dafün habe Gozwin vom Propst 100 Mark, womit er dem Stifte zu Lehen aufzutragende Oüter erwerben müsse, und die Zusieherung der nichsten freinwerdende Lehns rente von 8 Mark erhalten. Beide Lehen selen frei von hergewede. — Z.: Brammalor in Colonia prep. Adolfus malor deec, Lothartus Bahnensis prep. Godefridau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

prep. a. Gereouis, Charadus Xanetensis prep., Tireodericus prep. as. Apostolorum, Theodoricus dec. a. Mariy ad gradus, Ulricus capeliarius; Henricus dux de Limburch, Heinricus filius cius, com. Engilbertus de Monte, Heinricus com. de Seyna, Everardus frater cius, Theodericus com. de Hostaden, Gerardus de Nûrberg, Otto de Wikerodu. Theodericus de Milendune, Cerardus de Anadenrode, Gerardus de Diest. Gerardus de Castere, Gerardus advoc. Coloniensis, Herimannas filius cius, Herimannas cauner, Theodericus Seibillinc. — Acta a. dom. inc. MCLXXXVIII, ind. VI, regnaute Friderico Rom. imp. aug. et fillo cius rege Henrico. — Or. Düsseldorf, ebendort Copiar B 83 S. 55. — Güünter I 465 ur. 219. — Reg.: Orur II 167 nr. 600, Hecker, Reg. 227 nr. 289; ygl. Tille, Ubberrichten 132.

Kamp

überträgt dem Kloster Kamp die Rheiuinsel zwischen Rees und Wissel. — S. folgendes Regest. — S. fol-

bekundet, dass er mit Graf Theoderich de Clivo übereingekommen sel, die Rheininsel zwischen der Stadt Resa und der villa Wisola (Wissel), die er als innerhalb der Grenzen des Bistums (lure synodali) und seines Herzogthums (lure forensi) gelegen für sich in Anspruch genommen und durch einen Ministerialen habe abgrenzen (circumsignire) lassen, der Graf aber als zu seiner Grafschaft und seinem Aliod gehörig (in sue comitie et suo allodio) reklamirt hatte, mit alien Nutzungen au Weiden, Ackerland, Zebuten und Fischerei (aquarum Rheni circumfluentis usus) der Marienkirche zu Kamp zu schenken, und dass die Uebertragung durch ibn iu der geuauuten Kirche per codicem ss. evangcilorum super altare im Beisein vicier Synodalen und Laien, seitens des Grafen und seiner Mutter Aleidis, sowie scines Bruders Arnold aber zu Cleve erfolgt sel. - Acta publice non in occulto neque sub modio . . . a. dom. MCLXXXVIII, ipso auno terre et s. civitatis Iherusalem captivitatis a Saladiuo, regnaute glor. lmp. Friderico. - Z.: Signum dom. Ottonis Leodiensis archidiae., s. dom. Willelmi Wisclensis prep. et Sancteusis dec., s. mag. Bertoidi; ex uostra parte iaicorum: Stephani de Smethhusen, Gozviul de Heinsberch, Henrici de Alphera; ex parte comitia: a. Wezeionis de Trunketo, s. Amandi de Tyela, s. Sueteri castellani. - Or. Düsseidorf. - Lacomblet I 359 nr. 511 ex or. - Reg.: Hecker, Reg. 226 nr. 266. Erwähnt: Chron. monast. Camp. ed. H. Keussen, Annaleu XX 275. Vgi. die Urkunde des Grafeu von demselben Jahr Lacomblet I 358 nr. 510.

bekundet, dass Graf Heinrich v. Seine, welcher der Martinskirche zw. Lüttlich eine Rente von 4 Mark aus libreu Gütter zu Pladresbeim (Flamersbeim) — pro redemtione hospitiorum — ungerechter Weise geuommen und Rodulph v. Heinsbergh damit beiehnt hatte, vor seiner Fahrt zum h. Grabe reuig in seiner und der ganzen Kölner Kirche Gegenwart darauf verziehtet habe, und dass auch Rodulph und dessen Brüder Oerard und Payuns Jedes Anrecht effesteuerir latten. Er bestätigt diesen Akt. — Z.: Bruno maior in Colonia prep, Adolphau maior Beck., Lottanius Bonnenis prep, Uircius capellanus, Heriertrus canno. Peters, Gerardus de Volmedistein, Adlam pincerns. — Acts a. inc. dom. MCLXXXVIII, Gerardus de Volmedistein, Adlam pincerns. — Acts a. inc. dom. MCLXXXVIII, regnante Frederico Rom. imp. nag. et dille cisus rege Heurisco: — Copiar f. 33 Lüttleh, Archiv der Martinskirche. — Annaien XXXIV 74 nr. 5 ex cop. — Reg.: Gorz IV 710 nr. 2303, Hecker, Reg. 227 nr. 270.

bekundet, dass die gesammteu Bürger und die Leute seines Hofes zu Kempene Illini, als er wegen des Ankaufs von Krikenbeke und anderer Güter für das Erstift von schwerer Schuldenlast bedrückt war, ihren Geneinwald Osterverde zur Veräusserung bergegeben hätten, und siehert zum Dank dafür den Nachkommen der Reyanze, die sich einst mit 4 Töchenre zum mitteren Zins dem erzbischofilchen Hof zu Kempen übergeben hatte, die illuen selt E.B. Herbert zustehende, zu seiner Zickt aber durch den Schultchessen Heinrich gesenhmälterte Friehelt, einen Zins von unt 6 den. zahlen müssen, für alle Zeiten zu. — Z., Bruno malor in eeck. Colonlends prp., Adolfus malor dee., Godefridus prep. s. Geronis, Lotia-

| 1188   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | rius prep. Bonnensis, Conradus prep. s. Severini, Theodoriens dec. de Gradibus, Ulricus capelianus; Theodorifejus com. de Hochstade, Orto de Wickerode, Theodoricus de Milendunk, Fridericus com. de Altena, Gerardus de Randerode, Gerardus advoc. Coloniensis, Gerardus de Volmedesteine, Goswinus de Alfijn, Joljannes de Huisa, Theodoricus de Nersedam. Henricus advoc. de Kempene, Arnoldus Grand, Johannes de Glenden, Herbordus scoitetus de Kempene. — Aeta a. dom. ine. MCLXXXVIII, Ind. sexta, regnante Friderico Rom. Imp. augusto et filio clus rege Henrico, a. presulatus nostri XXI. — Alter XXXIV 315. — Binterim u. Mooren, Cod. 1 154 nr. 53 nach einer alten Abschrift = Sloct 32 nr. 374 fragm. — Reg.: Aander-Heyden I 46 nr. 211, Hecker, Reg. 225 nr. 264. Vgl. die Innovation von EB. Engelebert II von 1263 Sept. Binterim a. n. 0. 1129 pr. 158. 1335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • • •  |       | verkauft dem Köiner Domkapitel für 500 M. (vgl. Reg. 1327) die aus eigenen Mittein erworbenen Weingüter zu Senhelm, nachdem der Graf von Hochiatede auf seine Lehns- und Pfandrechte verzichtet hatte, und gelobt in die Hand des Dompropstess, des Domekans, des Subdekans, des Dustich sie des Magisters und des Herrn Udo, alle dieserhalb gegen das Domstift sich erhebenden Kingen abzustellen. Ferner verspricht er, das dem Yko verpfindete Haus bis zum 21. Dez. dem Bütft in Gegenwart und mit Zustimmung der Bürgersehaft zu übergeben, oder aber an dem genannten Tsg nach Kötn zu kommen und nicht eiter von dannen zu scheiden, bis er dem Domkapitel 100 M. zurückerstattet habe. — Mittelricht. UB. II 129 nr. 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |       | bekundes, dass er die von Graf Heinrich v. Kessele, Warner v. Brunishor und Emmelrieb v. Reilnbag erworbene erzübsehüllichen Weingider zu Bygenbeim (Senheim) dem Dom stift zur Vergrösserung der Pfründen für 400 Mark überlassen und diese Summe zur Bezahlung der von dem Landgrafen [Ladwig v. Thüringen] gekanften Burgen und Güter verwandt habe. — Acta a. dom. inc. MCLXXXVIII. — Z.: Bruno maior prep. et archja, et aleie, Adolfus mafor dec. et arch, Lotharius Bünnensis prep. et arch, Cunradus Xanetensis prep. et arch, Godefridus s. Gereonis prep., Teoderleus ses. Apostolorum prep. Bruno prep. s. Marje ad gradus, Ülrieus capellarius, Rodolfus seeundus dec., lohannes choriep, Rodolfus magsecolarum et reliqui maioris çecl. canoniel; noblies: Trodefreus com. de Hostudes, Outo de Wikerode, Gerardus edu de Zeist, Gerardus de Zeist, Gerardus de Weist, Gerardus ellem et aleien et ellem siehen e |
| Dez. ŏ | Neuss | bentatigt als alleiniger Vogt der Marienkirche zu Reasa, dass der erzbischöfliche Ministerial Conrad v. Embries derzeiben einen Höf zu Millinken, der zur Halfte Allod, zur Halfte vom Erzsiff an Geriach v. Embries und von diesem an seinen Bruder Cunrad gegebenes Lehnsgut war, verkauft und die Allodishisfte effestieit habe, während die Lehnshäfte von dem Bruder in die Hand des Erzbischofs resignir worden sei, woraaf letzterer den Höf dem Sifft ad naus fratrum übergeben habe. — Z.: Canradus Xanetensis prep., Wilhelmus dec., Bertoldus mag; liberi domlnit: Everwins de Holte, Arnoldus Stecke, Stephanus de Ole, ministeriales: Henricus de Alphem et fraires eius, de Xanetis: Gerlacgus, Remot, de Ressa: Elembret, Helmwig, Reinolt, Helyas. — Datum Nussle nonsa decembris a. inc. dom. MCLXXXVIII. Signum dom. Philippi Coloniensis eccl. arcehlepiscopi. — Or. mit eingelassenen Siegel und dem Signum Philipps zu Düsseldorf. — Lacomblet 1 356 nr. 507 ex or. — Reg.: Hecker 225 nr. 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                 | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1188            |           | bekundet, dass die Arbitain Sophia von S. Quirin zu Neuss, da das harte Recht der volscutdig geammiren Hörgen des abteillehen Hofes zu Sest (Seist), wousch der Villiens beim Tode einer nieht verheirateten Frano die gesammer Habe, beim Gode der Greiche der Steiten der Abeit Bereichsteten Fran U.s., eines verheirateten Mannes gar V. der Hintersanstehn verheirateten Fran U.s., eines verheirateten Mannes gar V. der Hintersanstehn verheirateten Fran U.s., eines verheirateten Mannes gar V. der Hintersanstehn verheirateten und Auswanderung zur Folge hatte, mit Zustimmung des Vogtes und den Bereichen Hoferleute die Hörgen Fredersthich, Herneriens. Weinbarras, Wolframs. Heiren Hoferleute die Hörgen Fredersthich, Alerdis zeite zu Wachszinsigen gemacht habe gegen einen Zurradis. Ladolfuns Aleydis zeite. Zu Wachszinsigen gemacht habe gegen einen Zurradis, Ladolfuns Aleydis zeiten Tode des Manues und des besten Kieldes beim Tode der Fran nu den Villens. — Acta a. ine. denn. MCLXXXVIII, regnante dem Friderior victoriosissinen Rom. imp., a. imp. eins XXXV, a. ordinationis nestre XX. — Z.: Johannes des Nuslensis, Godefridus Gerardus. Bruno, Wegele cannoliei a. Quirini; ministeriales b. Quirini: Arnoldus, Rudolfus de Udeusbeym, Theoderieu de Palude. — Copie saec, XIV in. Düsseldorf. — Hiecker, Zeitschrift des berg Geselichstwereins XXII 251 nr. 14 ex cop. — Reg.: Tücking, Geschiehte der kirchl. Ehrleibtungen der Stadt Neuss 17 Note 50, Hecker, Reg. 227 nr. 270. |
|                 |           | lisst das eiste Verzeichnis seiner Gütererwerbungen anfertigen. — So deutet Heeker,<br>Territorialpolitik 119, mit Recht die Stelle der Chron, regia ed. Waltz 140: 1188.<br>Iloe anno archiepiscopus Colonicusis precavens in funrum ad quadraginta milia marcatum et septingents mateus summum argenti perduxit in coemptione arbitum et prediorum terre Colonicusi adiacentium circum circa. — Der Gesammipreis der Güter belauft sich ungefähr auf die von der Chron. regia angegeben Höhe, die Erwerbungen selbat verteilen sich aber über die Regierungszeit EB. Pillipps. Vgl. Reg. 1386.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |           | Johannes, Domdekan zu Trier, verpflanzt den grösseren Theil der Nonuen des S.<br>Thomasklosters a. der Kyli uach dem ihnen von EB. [Philipp] angewiesenen Ort<br>[Hoven] bei Zülpich. — Lacombiet 1 359 nr. 512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1189<br>Febr. 8 | Andernach | Kg. Heinrich VI bestätigt einen nicht näher angegebenen Vertrag zwiselne EB. Philipp und Heinrich v. Burgenabelm secundum quod in privilegio prenominala archiepiscopi contucetur. — Z.: Cunradus Maguntinensis archiep, Radolphus Leodiecusis ep., Iohannes cauerilarius, Herimanuns com. de Frobure, Robertus de Durna, Godeiridus com. de Velügen, Henricus de Kaisedili, Wenzerosa de Boniant. — Lacombiet 1 302 nr. 516, Jaffe, Diplomata quadraginta 49. — Stumpf nr. 4637. Wahrschelmlein bezicht sich diese Bestätigung auf den Ankauf der Barg Bürgesheim durch EB. Philipp, vgl. Henr. de Hervordia in Reg. nr. 1386. Die Anwesenheit Philipps in Andernach ist aszumehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| März 22         |           | Auf EB. Philippa Veranlassung beziehen 12 Mönche aus dem Cistercienserkloster Himmenode unter dem Ab Hermann das verlassene Kloster auf dem Stromberg. Die Bevülkerung der Umgebung proiestirt dagegen. — Casaar, Heisterbae, Dialogus infracult. ed. Strange II 198, 7 ir Anno miliesinio centesinio octogesimo octavo, sexio deelino kal. aprilis convenus insoere esivit de Cinautro cum abbate suo Hermanuto et undecimo kal. eisudem mensis venit super montem Stromberg. Tostea quarto anno descendit in valiem, quas rune dicitur Vallis. Pētri; a. a. O. 1233: Cum conventus noster a. dom. Philippo archiepiscopis saper montem Stromberg vocarretur, quidam homines provinciales heredibus suis Umentes Illum argueruut. Quibus Ipse respondit verbum bouum, verbum sanctum: Utiman, İnquit, esset in qualitet villa diocessis mace couvenius lustorum, qui et deum lugiter laudarent et tam pro me quam pro mihi commissis orarent. Puto, quia tuno mellor muto esset sistus ecclesiae mese, quam modo sit, nulli nocerents, cum multip prodessent. Aliena non rapiunt, cum sua omnibus impartientur. — Homiliae Caes. Heist. ed. Coppenstein II 15: Cum conventus noster vocatus a dom. Philippo Coloniensi arch. ascendisset tu monteus Stromberg, tantus moius excitatus cat in provincia, non solum a militibus et rusticis sed edam ab Ipso coulte, ut accessitate compulsi fratres eidem propelterent, quod nulla bona lpsius advocatiae attimentia                                                         |

| 1189   | contra elus voluntatem compararent. — Gesta sanct, Villar, MGSS, XXV 222, —<br>Vgl. F. Schmitz, Die Abtei Heisterbach in den Beiträgen zur Geschichte des<br>Niederrheins XIV 106 ff., Ianauschek, Origines Cistere, I 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai 27 | K. Friedrich I. bekundet, dass Bh. Philipp but Urkunde dem Grafen Engelbert. P. Berg und seinen Erben die Süttsbofe Heldene, Sweime und Eleverveide zu. Lehn gegeben habe unter dem Vorbehalt der Wiederföse für 576 Mark. Datum apud Brezbure. — Lacomblet 1 362 nr. 517. — Stumpf nr. 4527. Vgl. Reg. nr. 1043 n. 1122. Die von Lacomblet wegen eines Loches in der Urkunde nicht vollakandig wiedergebene Lössenmund hast sieh aus der Dorsanduottz ergätzues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | secentls marels viginti quator marels minus.  bestätigt die Bestimmung EB. Reinaldis, dass die zu den Reliquien der b. drei Könige eingehenden Opfer den Kanonichen des Domstifts zufliesen sellen, die sie nach Gatdañen zur Anflesserung der Stiftsphrümen verwenden komen, und verzichtet selbst auf jegiteles Recht daran. — Acta a. dom. Inc. MCLXXXVIIII.  — Z.: Bruno maior prep, et archtelaen, Adolfus dee, maior et arch. Liditarien Bünnensis prep, et arch., Grinradus Xanetensis prep, et arch. Liditarien Bünnensis prep, et arch., frinradus Xanetensis prep, et arch. Liditarien Bünnensis prep, et arch., frinradus Xanetensis prep, et arch. Liditarien Bünnensis prep, et arch. seenands dec., Johannes charien, Godefridus s. Gereonis prep, Teodericus ac com de Ilvas. et al., delle de la competition de la c |
|        | 20 Tage später entricite, müsse das Dreifache zallen oder werde exkommunizir. Das Mariengradenstift, in cultas iurisdictione decime ille site suns, siegelt mit. – Z.: Bruno maior in Colonia prep., Adolfus maior dec., Lotharfus Bunnensis prep. Cunradus Xanetensis prep., Godefridus prep. et storae conventus ». Gerronis, Theodericus prep. et., Ulricus capellarins, Arnoldus de Elners ». Gerronis conno., Theodericus pidem dec., Ulricus capellarins, Arnoldus de Elners ». Gerronis cannon., Theodericus pidem dec., Ulricus capellarins, Arnoldus de Elners ». Gerronis cannon. Theodericus solorum et universi elusiem ceel. canontel. Arnoldus dec. Tremonienis: Heisericus com. de Arnoldus et ellipsis de Gedefridus. Herman com. de Ravenlaberg, Symon com. de Tlegneburg, Heinricus com. de Dale, Arnoldus com de Altens, Fridericus com. de Altens, Engelbertus com. de Motte, Heinricus com. de Dale, Reinricus com. de Dale, Reinricus com. de Altens, Fridericus com. de Altens, Engelbertus com. de Motte, Heinricus com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Albernis com. Tremonienais, -- Acta a. dom. inc. MCLXXXIX, ind. VII, regnante Friderica Rom. inp., ang. et filo reg. Helnrico. - Or. Núnster. - Erbard, Codex II 204 nr. 491 ex or. = Joerres, UB. von 8. Gereen 38 nr. 29, Kindlinger, Geschichte von Volmestein II 50 nr. 9 ex or. - Reg.; Erbard II 76 nr. 22230, Gorz II 172 nr. 615, Philippi, Oanabrück, UB. I 317 nr. 399, Aander-Heyden I 46 nr. 215, Heyeck, Reg. 229 nr. 278.

beichnt nach erfolgter Resignation durch den Inhaber, Pfalzgraf Conrad, diesen sowle seine Gemahlin Irmentrudis und Tochter Agnes zu dritt mit der Burg Stabelecke, der Vogtei zu Bacharach und anderen Lehen zu gemeinsamem Besitz. Bei Todesfall behalten der oder die Ueberlebenden das Lehen inne. - Facta s. dom. inc. MCLXXXVIIII, ind. VII, Clemente III s. Rom. sedis antistite, regnante Friderico Rom, lmp. elusque filio Henrico rege. - Z.: Iohannes Treverensis archiep., Brano prep. s. Marle la Colonia clusque frater Everhardus com, de Seyne, Theodericus com, de Widhe et filius elus Theodericus clericus, Reginher com, de Froisbrecht, Ulricus com, de Nurberg et eius fillus Gerhardus com, de Are, Gerhardus com, de Dietsu, Bertholdus com, de Kazluelenboge, Ludevieus com, de Spanheim, Simon com, de Sarebrucke, Henricus com, de Kessele, Reginboldus de Isenburch, Gerlaeus de Coverna, Fridericus de Frenberg et clus fillus Fridericus, Repricus de Milewalt, Wernerus de Bruneshora, Henricus de Dikke elusque fillus Alexander, Hermannus de Walebach et eius frater Fridericus, Winandus, Albero, liemethonus, Herebertus fratres de Sigenhelm, Fridericus de Kirberg, Humbertus de Sconenburch, Cuonradus de Boparde, Richardus de Duna, Gerhardus plucerna episcopi Coloniensis, qui dicitur Snar, Hermannus advoc. Pinguensis, Theodericus de Clottene, Iohannes de Dalcheim. - Copie sacc. XVIII Coblenz, Alfter XX 203. Mittelrhein, UB, 11 133 nr. 96 ex cop., Freher, Origines Pajat. 1 89 (Ausg. von 1599) I 92 (Ausg. von 1613) I 110 (Ausg. von 1686) = Scheid, Origines Guelf. III 599 nr. 124 = Tolner, Historia Palat. II 58, Lucae, Grafensaal 603. Lucae, Fürstensaal 13 zu 1184, Lünig, Reichsarchiv VIII 121 nr. 72 und XVI 337 nr. 21 zu 1184, Rousset, Supplement au corps diplom. I 68, Günther I 463 nr. 223. — Reg.: Georgisch 1 718, Görz II 173 nr. 620, Mittelrhein. UB. II 744 ur. 822, Hecker, Reg. 229 ur. 279. - Es ist unnötig, mit Görz die Urkunde ins J. 1190 zu verlegen, weil lohann archiepiscopus statt electus genannt wird. Eine derartige Unkorrektheit in der Titulatur von Zeugen findet sich häufig.

bekundet, dass sich Abt Heinrich von S. l'antaleon zu Köln mit den Vögten des llofes Brodenhelm, die bisher für den Vorsitz im jährlichen Gericht von der Abtel eine Entschädigung in nicht normirer liöbe empfingen, nach Zahlung von 15 Mark auf den Rat des Abts Cunrad von S. Maximin bei Trier dahin geeinigt habe, dass dieselben sieh fortan mit den durch Spruch des Hofes und der Schöffen festgesetzten 4 sol. für das Jahr begnügen sollen. Inhaber der Vogtel sind Helmrich v. Ettrich, Richard v. Mandersceit und Ludewig Viekke, die sie von Heinrich v. Mylwalt und Emecho v. Siginheim haben, welch letztere sie zu zwei bezw. cinen Tell von dem Grafen von Seyna zu Lehn tragen. - Z.: Fratres lpsius ech.: Everhardus rufus et scolthetus ipsius kurtis, Waltherus capellanus lpsius dom. abbatis, de familia eius: Gerhardus kanonicus s. Severini et cognatus ipsius abbatis, Cunradus dap., Iohannes dap., Everhardus stabularius, Engilbertus, Cunradus, Phylippus scolibetus, Herimannus, dom. Cunradus abb. s. Maximini Treverensis, Waitherus capellanus elus, Helnricus de Mylwalt, Guudolfus cognatus elus, Emicho de Siginheim, Heinricus de Ethrich, Rychardus de Manderscelt, Lûdewicus Viekke de Are, Godefridus Vürstel, Wernerus Houbakke, Anshelmus de Waldekke, Reimboldus, scabini ipsius curtis: Arnoldus, frater eius Waltherus, Wernerns, Rudolfus de Brachindorp, Senvart, Meingoz de Sufscahe, Anatus. Acta a. dom. lnc. MCLXXXVIIII, lnd. VII, a. regni dom. Friderici lmp. XXXVII, lmp. XXXIIII, a. XXIII pontificatus doni. Philippi arch. - Or. Dusseldorf. -Lacomblet IV 786 pr. 638 ex or. - Reg.: Gorz 11 169 pr. 608, Hecker, Reg. 228 nr. 276.

| 1189    |                          | schenkt der Kirche S. Maria in Capitolio zu Köln den Rottzehuten ihres Allods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.70   |                          | in der Pfarrei Efferne. — Z.; Bruio malor in Colonia prep., Adolfus malor dec., Lätharius Binuensia prep., Churadux Xanctensia prep., Godefridus s. Gereonis prep., Teodericus eisakedn ered. dec., Urieus eapellarius; Teodericus com. de Hostaden, Wilhelmus com. Italiacensis, Everhardus com. de Seyna, Gerhardus com. de Arbe, Otto de Wiberoride, Gerardus de Disht, Gerardus de Gestheer, Waltersu de Schiderke, Gerardus actual et Pista, Gerardus et Schiderke, Gerardus actual et Pista de Schiderke, Gerardus Autoria et Pista de Schiderke, Gerardus actual et Pista de Schiderke, Gerardus Autoria et Pista de Schiderke, Gerardus et P |
|         |                          | bekundet, dass die Aebtissin Elizabeth v. VIII eh auf seine Bitte und mit des Konvents Zustimnung ein predium linvs Kosters in der villa Grevero de zur Stiftung eines Frauenklosters daselbst geschenkt und ihr Kioster durch einen aus eigeneu Mittein erworbenen Weluberg in Ellenberge reichtlie entschädigt habe. — Aets a. Ine. verbi MC octogesimo nono, a. presulatus nostri XXI, regnante glor-Rom. imp. Friderien et tillo eius Rom. rege Henrico. — Z.: Hruno) maior prep. Ajdolfus) maior dec., Ljotharius] Bunnensis prep., Gloefridus] prep. S. Gereonis, Bjuno) prep. derfabius, Ultrias] capellarius, Rjudolfus] matee, Iohannes] octope, Rjudolfus] mag, seolarum, Tjeoderieus] dee. de Gradibus, Plyramus] mag, seolarum s. Gereonis. — Or. Düsseldorf. — Hecker a. do. 230 nr. 280. 1340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Juli 14 |                          | P. Clemens III bestätigt dem mag, Hermann und den Johanniterbrüderu, dass laut der him vorgeiegten Urkunde EB. Philipp dem Johanniterbrötida zu Duisburg die Häuser des Conrad v. Dieke, des Alexander, Sohnes des Ludwig, des Lanfridus, Brunckin und Sirred mit den dazwischen liegenden Terrain [nach dem Rheine hin] sowie den ganzen Bezirk usch der Marienkirche zu iunerhalb und susserhalb der Stadinnauer als Pfarrbezirk angewiesen, die Pfarrgenossen aber nicht vom Send des Pastors der Salvstorkirche, des Archidiakons von Xanten und des Propstes von S. Cunibert zu Köin als des Dekans entbunden habe. Derselbe laube der Marienkirche auch den Amimalzenhine eum obelis, qui vulgo appellantur orkemscherf, von den genannten Häusern übertragen, wofür den Pastor von S. Salvator jährlich <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Mark als Entschäugung zustehe. Der Priester von S. Maria habe auch den dritten Teil der Gebührnisse an Erzbischof, Archidiakon und Dekan zu zahlen. — Lacomblet i 362 nr. 518, Migne, Patrologis CCIV 1414, Delaville Leroulx [556] nr. 875. — Jaffé, Reg. pout 1l° 551 nr. 16427. Vgl. Reg. nr. 1302, Averdunk, Geseichiste der Stadt Duisburg 79. 1341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sept. 7 | Lüttich                  | weiht die 1185 abgebrannte, nuu aber wiederaufgebaute S. Lambertakirche zu<br>Lüttieh. — Ann. Aurevarili MGSR. XVI 983 (Aegid. Aureav. geste ep. Leod.<br>MGSR. XXV 112): Ecclesiam s. Lambertl de novo reaedificatam conscienvit Phi-<br>lippus Coloniensia suno domini 1189 7 idus septembris. Vgl. Ann. Floreff. XVI<br>625. — Peters 97, 107. Hecker, Reg. 228 nr. 274 verlegt die Kirche irrtümlich<br>nach Orval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oct. 18 | Löwen                    | weilit deu von Godefrid, Villieus von Löwen, in der dortigen S. Peterskirche ge-<br>stifteten Altar s. Spiritus. — Ioh. Melani Historiae Lovan. ed. de Ram (Brüssel<br>1861) 1 101: Archlepiscopus Coloniensis bonae unemoriae Philippus dum attare<br>supranominatum ad festum b. Lucae consecraret, anathematis vinculo Innodavit,<br>quicumque amplius in cleemosynam istam violentus manus injlecert. Das dort<br>angegebene Jahr MCLXXXVIII bezieht sieh nur auf die Stiftungsarkunde des<br>Godefrid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oct.    | Hauteroix<br>bei Brüssei | nimut mit Graf Philipp von Flandern an den drei Tage dauernden Friedensverhand-<br>laugen zwischen Herzog Heinrich von Brabant und Graf Balduin v. Hennegau Teil,<br>die damit endigen, dass der von Kg. Heinrich   zu kalserswertil) vermittelte Friede<br>erneuert wird. — Gisleberti chron. Hanonieuse MGSS. XXI 569: comes Flandric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1189               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *[1189]<br>*;-1189 |              | tune temporis benignins agens inter dacem Lovaniensem et comitem Hanoniensem pacem fieri voluit et Intere os diem colloquii apnd Hancrois constituti mense cotobri. Cui quidem dom. Philippus Coloniensis archiepiscopus interfuit; et cum colloquium per dies tres darasset, tundem pax quan ipsi antes per donn regem Romanorum feccerant ibi renovata et utriusque fide interposita et inramento confinuata est et homishiosa sais ntrinaque datis obsidibus roborata. — Vgl. Toeche 117., Peters 97. Ueber den Kalserswerther Frieden s. Giesebrecht VI 199. 1344 K. Fried rich I an EB. Philipp: Er habe zu seinem Bedauern vernommen, dass Philipp dem Herzog Hielnrich [v. Sachsen] bei seinen erneuten Unternehmungem gegen das Reich Halfe versprochen habe. Er möge nieht glanben, dass er zam zweiten Male auf so leichte Weise seine Gnade wieder erlangen werde. Dartum solle er sich inten, dem Herzog seinen Beistand zu ielen. — Br. Stehle, Ein Hildesheimer Formeibuch 35 nr. 14. — Ten 1 am en fiet um.  Graf V. d. P. an EB. Philipp: entschaldigt sich wegen der Gefangennahme des Bischofs [von Lattich]. — Br. Stehle, Ein Hildesheimer Formeibuch 9 nr. 132.  — Ten 1 am en fiet nm.                                                                  |
| -1189              |              | an EB. (Conrad) vou Mainz: interpellirt ihn wegen des gefangenen Bischofs [von<br>Lüttich]. — Br. Stehle, Ein Hildeshelmer Formelbuch 9 nr. 131. — Tentauen<br>fictnm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *-1189             |              | K. Friedrich I an EB. Philipp: verurtellt einen Grafen zum Verlust seiner Güter. — Br. Stehle, Ein Hildesheimer Formeibuch 9 nr. 127. — Tentamen fiettum. 1348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1190               | Nörten       | Zenge in der Urkunde EB. Conrads I von Mainz, der das Nonnenkloster Hiidwarts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marz 11            | b. Göttingen | hausen in seinen Schutz niumt. — Stumpf, Acta Mogunt. 113 nr. 111. — Reg.: Will, Reg. d. Mainzer Erzb. II 83 nr. 228. Vgl. Reg. nr. 1350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mitte<br>Marz      | Sachsen      | und EB. Cournd von Mainz verhandeln mit Heinrieh dem Löwen über seine Unterwerfung. — Arnoidd einen, Slav. MGSS, XXI 181; dax medlante Conrado arch. Moguntino et Philippo Coloniense pro gratia regis laborare cepit. — Ann. Stederburg, MGSS, XXI 282; Heinriens dux consilio principum Mogontini videliest et Coloniensis archiepiscoporanu se subdidit. — Brannschweig, Reimehronik MGSS, Deutsehe Chroniken II 50%; Aber quam iz an eyne dut, daz Heynrich nach siner nuscuit diem koniuge bot bezerunghe. In thete onch groze hophenunghe von Meynze byscopic Lorrat unte dher dhe an sinem vanen hat eyn erruze svarz sinem snite, dha meyn leit dhen von Coine mite, we se in wolthen bringhen zo buddhen— Die Anwenchelt Philipps and Conrada in dleser Gegend (vgl. Reg. nr. 1349) zelgt, dass die Verhandlungen sehon dannals geführt wurden. Mitte Jull unterwarf sich Hehrirch der Löwe zu Prüld dem Kg. Hehrich. — Vgl. Prutz, Heinrich der Löwe ilb, Valender Behanpung, S. 97 f., dass Philipp sich an dem Feldang Kg. Heinrichs gegen Heinrich den Löwen in Nov. 1189 betülligt nabe, ist durch nichte erwiesen.                                                                                                                                             |
| Marz 25            | Frankfurt    | Kg. Heinrich VI — attendentes devota obsequia, que frequenter serenissimo patri nostre Friedrico Romanorum imperatori augnaso et noble schibuit et in posterum constanter creditur exhibiturus — gelobt EB. Philipp, in Zukanti inneritaib der Erzdificese Köln iuur zwei Münzen, nämidhe zu Duaburch und Tremonia, halten zu wollen, in denen nar nach der alten Gewöhnheit geprägt werden dürfe, und verbietet innerhalb und ausserhalb der Erzdificese das Schlageu von Münzen secnndnu valeutlau et formam et ymaginem Colonienals monete. Der Erzüblesch darf den Umiant könglichen Geides, das ausserhalb der Erzdificese geprägt ist und an Gewicht und Silberreinheit der Kölner Münze gleichkommt, in seinen Stüdien (civitates et oppida) verbieten, nutuses aber anch dulten, wenn sie Verbot der Kölner Münzen für Köngliche Städte erfolgt. Sodam befreit der Köngt der Schure Münzen für Köngliche Städte erfolgt. Sodam befreit der Köng die besitzt, von dem Zoll zu Werda (Kalserwerth) für ihre eigenen Warten. — Zu. Chnradus Maguntiensis archiep., Wichusanns Megdeburgensis archiep., Otto Babenbergensis ep., Tirricus Halvirstadenals ep. Siffons abb. Herweidensis, Cünradus Gestariensis prep., Henriens prep. s. Mauricii in Maguntia, Bruno prep. |

| 1190   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          | a. Marie ad gradus in Colonia, Bernardus Monasteriensis prep.; Charadus Palatinus com. de Reno, Otto marchio Burgundie, Otto dux Boemie, Albertus marchio Misnensis, marchio Dedo, com. Boppo de Wertheim, Gerardus com. de Lon, Tirricus con. de Hostaden, Robertus de Durne, Cuno de Mincenberg, Trussardus de Kesteneburch, Cünradus de Anewirc. — Or. Düsseldorf. — Lacombiet 1 365 nr. 524, Queilen 1 600 nr. 106. Apolga des Erzafir 6. Laing, Reichsarchiv XV1 338 nr. 22, Hartzheim, Historia rei nummar. Colon. 109, Hirsch, Teutsches Reichs Münzarchiv 1 8 nr. 10. — Stump fr. 4450, Korth, Ergalzungsheft d. Westd. Zeitschr. III 127 nr. 35. — Die Anwesenheit Philipps ist wahrscheinlich. Vgf. Toeche 163, Peters 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mal 13 | Nürnberg | Kg. Heinrich VI löst alle von EB. Philipp [für den Reichsdienst] verpfändeten Höfe ein. — Chronien regia ed. Waitz 147: In pentecoste rex curiam ayad Nurinberg habuit, ubi archiepiscopum Coioniensem (!) curtes omnes ab eo quondam invadiatas absolvit, telonia quaedam et monetas concessit. Nitebatur enim modis omnibus etun sibi allitere, eo quod vir strenuus ei victoriosus esset. — Toeche 163 missversteht die Stelle dahin, dass die Höfe von Philipp an Kg. Heinrich verpfändet gewesen seiten. Die Angabe über die Verleihung von Zöllen und Münzen bezieht sich auf Reg. nr. 1351. Die Anwesenheit Philipps ist wahrschelnitieh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jali   |          | vermitteit den endgelligen Frieden zwischen deun Grafen Beiduin v. Hennegau und dessen Ohein, dem Grafen Heinrich v. Namur denanfolge Balduin die Grafender Namur erhalt. Der Graf von Namur sendet Philipp und den Grafen Gerard v. Loz zu Kg. Heinrich V., damit derselbe den Frieden beatätige und Balduin nitt der Grafschaft belehne. Kg. Heinrich V., damit derselbe den Frieden beatätige und Balduin nitt der Grafschaft belehne. Kg. Heinrich VIII dem Bernegen 900 Mark Siber als Belohung für seine Hüffeleistung bei dem bevorstehenden Zug nach Italien. Balduin giebt seinerseits seinen Sohn Philipp dem EB. Philipp für diese Schuld als Ffnad. — Giselberti chron. Hanon. MisSS. XXI 569: Anno domini 1190 mense julio comes Hanoniensis einen Sohn Philipp dem Gemen feelt in hanc formam: quod comes Hanoniensis omnia casarta, que occupaverat, in pace haberte, et cum eastris burgum Namurenn et omnes villas, in quibus casarta sita erant; comes autem Namurennis avunculus eiso numes villas, in quibus casarta non erant, haberts; comes vero Hanoniensis omnes villas, in quibus casarta non erant, haberts; comes vero Hanoniensis omnes villas, via milit Hanoniensi hominiensi, duod et Durbui et Rochem et onnis destra, que tenebat, ipsi cuntil fidellier conservaret tenenda post ipsius decessum. Hec autem pacis forma fide interposita et uranaenot prestito utringne approbate est. Super qua quidem pace comes Namurensis dominum regem Rousanorum per litteras suas patentes et per nuncios pacis facte teste, lipsius dom. regis fideles, scilleet dom. archiepiscopum Coloniensem et Gerardam comitem de Loz, rogavit; ut hanc factas unem has pace, comes Hanoniensis habenda concederet et eum in hominem susciperet. Quod quidem dom. regi am pro sua quam pro patris sui Rousanorum imperatoris parte super promisso apud Erberfordina facto debuit 300 marcas puri argent, quas dom. regi tam pro sua quam pro patris sui Rousanorum imperatoris parte super promisso apud Erberfordina facto debuit 300 marcas puri argent, quas dom. reg a del Erberfordina facto debuit 300 |

| 1190    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | Giesebrecht VI 704. Peters 99 f. Mir scheint der Friedensschluss vor Philipps<br>Aufenthalt in Fulda zu fallen. Dorthin überbrachte Philipp die Kg. Heinrich<br>erwüuschte Nachricht und die Bitte des Grafen von Namur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Juli 14 | Fuida     | stimut dem Spruch des B. Otto v. Bamberg bei, der auf einem Hoftag Kg. Helnerichs VI auf Aufrage B. Rudolfs v. Verden erklart, dass Kinder bischöflicher Ministerisien und freigeborener Mütter dem Stand des Vaters folgen. — Mö. Quartausg. Leg. sect. IV Const. I 467 nr. 329. — Stumpf nr. 465.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •       | •         | Zeuge in der Urkunde Kg. Heinrichs VI, der dem Domstift zu Köln gewisse von<br>der Abtei Brauweller erworbene Gäter und Rechte zu Herthene und Hagen be-<br>stätigt, indem er sich und seinen Nachfolgern die Vorgtej, für welche das Dom-<br>stift jährlich einer Pelz (pellienm monacsie) und 2 Stiefel (coturno) zu Hefern<br>laat, vorbehält, diese Abgabe aber dem EB. Philipp und dessen Nachfolgern zu<br>Lehen giebt nitt dem Verbot, dieselbe weiler zu verleimen oder aus der Vogtel<br>sich weitere Rechte anzumassen. — Böhmer, Acta Imperii 162 nr. 177. — Stumpf<br>nr. 4656.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 17    | Frankfurt | Zeuge in der Urkunde Kg. Heinrichs VI, der die Stadt Gelnhausen in seinen Schutz<br>nimmt und ihr Zollfreihelt im ganzen Reich verleiht. — Reimer, Hessisches Ur-<br>kundenbuch II Abtheii. 1 90 nr. 114. — Sumpf nr. 4658. 1356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | [Trier]   | weilst mit B Ejertram) von Metz den Elekten Johann von Trier zum Erzbiechof.—<br>Mariot, Historia Remens. Il 31 fr. quach einer sehr einen Aufzeichung in Per-<br>gament", welche erzählt, dass Engilbert, Prior der Carthause zu Reims, als Stell-<br>vertteter des von Kg. Philipp August v., Frankrichi (seif Juni 24) mit der Reichs-<br>verwesung beautragten EB. Wilhelm von Reims zu dieser Weihe gereist sei.<br>Vgl. 50rz. Mitschrien. Regesten II 181 nr. 644.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • • •   |           | schenkt dem Carthauserprior Engilbert von Reims Reliquien der 11000 Jungfrauen<br>und der Thebaischen Legiou. — Mariot, Historia Remens. II 317 f., Görz, Mittel-<br>rhein. Regesten II 181 ur. 64. Vgl. Reg. nr. 1357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aug. 5  | Neuss     | schenkt den Kanonlehen des Siths S. Swiberti [zu Kaiserswerth] den Rottzeinten in der Pfarrei Lank und gestattet mit Zustimmung des Domdechanten Adolf, das, was von den alten Pfarrzehnten zu Lank aus weltlicher Hand durch den Stittsdeckan Ladolf eingelöst worden sei, zur Anfenseurung des Stittspfründen zu verwenden, ohne dass dadurch der Unterhalt des Pfarrers vermindert werde.  — Acts a. dom. Inc. milles, centes, nonages, ind. VIII, mense augusto nonas augusti Nussie in curia nostra sub divo regnante Veter. Rom. imp. priesten gester Heitzung auf der der der Stitten der Allen der Stitten |
| > 17    | Köln      | bekundet, dass der Douptropst Bruno, als er Dounkustos war, mit Zustimmung der<br>Hofesfamilie, die den Tausch empfoliche habe, sowie des Domeapitels und des<br>Hofvogtes Graf Engelbert und seiner Söhne 3 mansi Rottland von dem Käste-<br>reilior Hüchelm der Abtei Alten berg gesehenkt und dafür vom damaligen Abt<br>Gozwin angrenzendes urbares Land eingetauscht habe, dass Bruno ferner 2 andere<br>bister keinen Zins tragende mansi der Abtei für jährliche 51/3 ol. sowie später<br>noch 40 iornales. die Reinald v. Hümere gegen Leistung der Mannschaft zu Lehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | besessen, aber resignirt hatte, für jährlich 2 1/2 sol. in Erbpacht gegeben habe Sertpta et confirmata Coloniç a, dom. inc. McLXXXX. — Z.: Bruno maior çect. prep., Adolfus maior dee, Cunradus prep. Xanctensis, Lüthardus prep. Bis nensis, Godefridus prep. s. Gereonis, Theodericus prep. ss. Apostolorum, Rudolfu maioris çect. secundus dee, Johannes choriep, Rudolfus summs mag. et cete clusdem maioris çect. canonici. — Data per manam Ulrici cancellarii XVI ke septembris. — Ür. Diaseldorf, chemdort Copiar sacc. XVII B 113 f s. 333 an Copiar sacc. XVII B 113 s. 4.456. — Becker, Zelüschr, des berg. Geschichts XXII 254 nr. 16 ex or. — Reg.: Hecker a. a. 0, 232 nr. 292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | bekundet, das EB. Anno dem Silft zu Xanten zur Vermehrung des Weissbrode dessen sich die Pfründe der Brüder abgesehen von der Zulage (seposto ferzule kaum an den Festisgen erfreue, die Kirche in Gindrike mit Zehnten und Zugubörungen gesehenkt – eeclesia Illa in honore s, del genetrieis eißetan, euw bit frequenter radiant miracula et colidiana super invocantes beneficia — un die Censualen der Kirche, deren Leistungen sehon mehr ist das Weissbrot II einen Monat autbrächten, um füre Zahl zu vermehren, unter sehne Vogtel ge nommen habe. Er erneuert nun mit Billigung der Prören diese Anordunung un verfügt, dass die Erzbischöfe nie die Vogtel verlehnen oder die Censualen wege der Vogtel mit Angarien und Perzagarien beläusigen dürfen. — Acta a. dom inc. MCXC, ind. VIII, a. regni dom. Frederiel trigesimo VIIII, Imperil trigesim VIII, sontificatus nosrit XXII. — Z.: Bruno in Colonia maior prep., Adodfin malor dec., Cünradus Xanctensis prep., Lutherus Bunnensis prep., Godefridus Gereonis prep., Teodoricus b. Apostolorum prep., Urilvas capellanus, Wilhelmu Xancten-is dec., Bertoldus seolast., Helarieus, Johannes, Ludolfus, Pridericus Theodoriens com. de Hostade, Geradus de Diest, Otto de Wickerde. — Ot Xanten, Pfartarebiv. — Binterim und Mooren, Cod. I 158 nr. 54 ex cod. Xan – Reg.: Hecker, Reg. 223 nr. 287. |
|      | . bekundet, dass Godeirid, Pastor an S. Coiumba zu Köln, dem Kloster ad Martire zu Köln seinen Hof zu Mornthorp und einen Weingarten zu Riemage zu eine Memorinenstifung für seine Eltern Henrich und Ava, seinen Öheim Gerlach, sein Geschwister Alfeldis, Uda, Irmegart, Henrich, Gerard und für sich selbst geschenk habe. Ausserdem sollen die Brüder ad Martires von diesen Bestätungen det Jedesmaligen Pastor von S. Columba Jährlich 10 und 8 sol. geben, wofür in de Pfartkliche in näher angegebener Weise je ein Anniversar für Godefrid um seinen Vorgänger Werner unter Zuzielung der Pfarrer von den anderen 12 Pfart kirchen der Stadt, nämlich a Johannis, s. Jacobi, S. Maric Lisofi, s. Martini pavi, s. Brigide, s. Allani, s. Laurentii, s. Petri, s. Mauricii, ss. Apostolorum, s. Christofori, s. Marie Lisofi, s. Burich Lisofi, et al. Laurentii, s. Petri, s. Mauricii, ss. Apostolorum, s. Christofori, s. Marie Lisofi, seinen S. Marie Lisofi, s. Gerconis prep., Tedericos ss. Apostolorum prep., Bruncos Marie gardus prep. — Acta a. dem ine. milles, centes, nonogesino, Frederico imp. regnante et filio eius Henrico Rom rege, a. pontificatus nostri vigesimi osecundo. — Or. Köln, Stadarchiv, etc. zweite Aussertigung im Beslitz des Antiquars Lemperiz zu Köln. Vgl. Katalog 189 nr. 2119. — Ungedruckt.                        |
|      | - bekundet, dass der Verstorbene Propsi Gerard von Bonn alle zu den Kanonikalpfründe gehörenden Höte, nämlich Wile, Aldinkirchin, Berenbach, Walevelt, Lomere, Reide Dattenveit, Mulinheim, Methesdorp, Limerstorp, Mecdenheim, und ihre Verwaltung ohne Vertringerung seiner Einkünfte aus denseiben mit erzbischöflicher Genehmi gung und Zustimmung der Prioren den Brüdern des Stifts überträgen habe mid der Bestimmung, dass fortan nicht mehr der Propst allein, sondern Propst, Dekat und die malores des Kapitels aus den Brüdern die Villici ernennen. Diese Ver fügung habe der jetzige Propst Lothar mit seiner Gutheissung bestätigt und noch den Zehnten zu Kestenleh, Alftere, Dudinstorp, Dottindorp und Crufte hinzuge fügt, sich seine Rechte an denseiben jedoch nach der alten und nach der zwische ihm und den Brüdern gemachten neuen Anordnung vorbehaltend. Ein Villicit der seinen Zina unpünktlich zahlt, kann nach dem Spruch der Villici oder deci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

matores von dem Propst in eine Busse von 10 sol. genommen werden. — Z.:
Bruno maior in Colonia prep., Adolphus maior dec., Cunradus Xautensis prep., Lotharius Buunensis prep., Godefridus prep. s. Gerconis, Theodefries prep. ss.
Apostolorum, Bruno prep. de Gradibus, Radolphus subdec., Theodefries dec. de
Gradibus, Marcwardus dec. ss. Apostolorum, Isfridus dec. S. Georgii Ulrieus
capellarius, Radolfus maioris eccl. scol., Gozwinus dec. Bunnensis, Warnerus scol.
et ommes clusdem capituli frattes. — Acta a. milles. centes. nonoges, regnante
Friderico glor. Rom. imp. aug. et filio elus rege Heurico, a. presulatus nostri
vicesimo primo. — Or. Düsseleldorf, ebendorf Transumpt von 1377 und Cople sacc.
XVII, sowie Copiar B 83 S. 57. — Bonn. Belträge zu seiner Geschichte IV 22.
ex or. — Reg.: Hecker, Reg. 232 nr. 293.

bekundet, dass Ritter Herimann v. Rodinkirchen, um die Mittel zur Tellnahme am Kreuzzng zu erhalten, mit Zustimmung seines Bruders Philipp für 36 Mark sein von der Abtei S. Martin in Köln zu Lehen gehendes Zinsgut dem Abt Ortlivus resignirt habe, sich den lebenslänglichen Niessbrauch unter bestimmten Bedingungen vorbehaltend. - Acta a. dom. inc. MCXXXX, presidente universall ecci. dom, papa Clemente secundo, regnaute dom. Friderico glor, et invicto Rom, imp. semper aug., regnante filio suo dom. Henrico illustri et invicto Rom. rege ang. - Z.: dom. Conradus prep. s. Severini, Ludewicus canon. s. Severini, mag. Lambertus de ss. Apostolis; homiues nostre ecclesie: Theodericus advoc., Bruno de Stamheim, Henricus de Wistubbe, Philippus de Rodinkirchen, Gerardus thelonear., Engilbertus, Godefridus Vincellin, Bruno pinguis, Petrus filius Willemanni, Otto Scethere, Heidenricus filius Wolberonis luxta s. Laurencium et fratres eiusdem Heidenriel, Fridericus et Bruno, Henricus de Witherke, Heinricus de Steinbuchel. Data per manus Údeirici cancellarii a. presulatus nostri XII (!). - Copiar f. 13 Köln, Kirchenarchiv von S. Martin, Alfter XIX 162. - Quellen I 598 nr. 105 ex cop. - Reg.: Aander-Heyden I 46 nr. 219. Vgl. Kessel, Antiquitates s. Martlni 145 A. 43.

Olbrück

bekundet, dass Graf Theodorich v. Widhe die auf selnem Erbbesitz erbaute Burg Holebriche (Olbrück) der Kölnischen Kirche zu Lehen aufgetragen habe mit der Bedingung, dass das Lehen immerfort bei seinem Geschlecht verbielbe, und auch die Weiber erbberechtigt seien, mit Ausnahme seiner Tochter, der Gattin Brunos v. lseuburch, die durch Geld abgefunden sel, dass bei Lehnsübergang keine Gabe oder das hergewede zu ieisten sel, und bei Felonie des Inhabers das Lehen an den nächsten Cognaten falle. - Acta a. dom. inc. MCLXXXX loco tali, regnante Friderico Rom. imp. aug. - Z.: Ego Philippus s. Coloniensis eccl. arch., Ulricus com. de Nurberch, Gerardus fillus suus com. de Are, Heuricus et Everardus comites de Soyne, Rûbertus com. de Nassawe et Walramus, Florentius de Dorendorf, Reinerus com. de Vroisbrech, Florentius de Erenbrechtesteine, Fridericus de Virneburch, Henricus de Iseuburg et Reimboldus, Gumpertus de Doilendorp et Gerardus frater suus, Roricus de Rechdorf, Hermannus rufus de Hoingen. Wetzel de Vruchte et frater suus Arnoidus, Widekludus de Vroisberg, Volcoldus de Burc, Theodericus de Gercheit, Hermannus de Hamerstein, Adolfus de Engirsche, Godefridus et Iohannes de Rincke, Otto camer., Engelbertus de Confluentla. -- Copiar Coblenz, Alfter XXXI 45, Kindlinger LVIII 227 Münster. -Mitteirhelu, UB, II 149 pr. 107 aus Kindlinger, Ioannis, Spicliegium 19 pr. 4, Lunig, Corpus luris feudalis I 1455 nr. 3, Estor, Anleitung zur Ahnenprobe 50, Fischer, Geschlechtsregister Urk. 39 nr. 27. - Reg.: Georgisch I 747 nr. 35. Günther I 468 nr. 226, Mittelrhein. UB. II 746 nr. 833, Görz II 154 nr. 542, Hammerstein 17 nr. 48, Hecker, Reg. 231 nr. 285. — Görz nimmt in der Datirung einen Fehler an, MCLXXXV statt MCLXXXX, da die Grafen von Nassau 1190 auf dem Krenzzug waren. Wenn das Datuni 1190 richtig ist, muss die Handlung vor der Beurkundung liegen, da Olbrück schon in der 1188 entstandenen Recension M des Güterverzeichnisses aufgeführt wird. Vgl. Reg. ur. 1386 (74). 1365 schlichtet den schweren und für das ganze Land unerträglichen Streit zwischen Herzog Helnrich v. Lowen und Graf Gerard v. Los um die Vogtel von

18 Regesten II

S. Trond also: der Herzog erhält von dem Grafen 800 Mark und darf denseiben nicht in dem Besitz der Vogtei stören oder ihn vor Rückgabe des Geides bekriegen. Befehdet der Graf den Herzog, so ist der letztere der Schuld und jedes anderen Gelöbnisses entbunden. Als Bürgen für die Innehaltung dieser Bestimmung seitens des Herzogs gelobten: der Erzbischof bei Zuwiderhandlung gegen dieselben dem Grafen seinen Beistand gegen den Herzog, der Graf Philipp v. Flandern dem Herzog gegen den Grafen keine Folgschaft zu leisten und nach dem Willen des Erzbischofs zu handein, der Vater des Herzogs, Herzog Godefrid ein Einlager iu der villa Los, die Lehnsleute des Herzogs - Gerardus de Grimbergis, Arnoldus de Diest, Arnoldus filius suus, Galterus de A, Richaldus de Revehe, Godefridus de Calmout, Iohannes de Woluwe, Arnoldas de Wesemale. Reynerus de Heverie, Arnoldus do Waleheim, Wilielmus frater suns, Arnoldus de Bygarden, Arnoldus filius suus, Gerardus de Hildeberghe, Arnoldus frater suus, Alardus Ropa, Leonius de Huderechem, frater suus Arnoidus, Rykezo de Diest, Willelmus de Berghen, Rubinus, Reynerus de Syemale, Henricus de Hugarden - ein Einlager in Mastricht. - Acta a. dom. inc. milles. centes. nonagesimo. - Alfter XX 198. - Piot, Cartniaire de St. Trond I 150 nr. 110 ex cartuare des ducs de Brabant nr. 1 des registres de la chambre des comptes f. 122 [zu Brüssel], Miraeus, Opera dipl. II 835 nr. 43, Lünig, Codex Germ. dipl. II 1063 nr. 8, Butkens, Trophées de Brabant I preuves 44, Mantelius, Historia Lossensis I 135, Wolters, Notice historique sur l'ancien couté de Duras 96 nr. 11. - Hecker, Reg. 232 nr. 289.

bekundet, dass die Mitglieder der Zülpicher Dekanle: Dekan Cuno, Dekan Adolf, Albero Pastor in Witherke, Gerard Pastor von S. Peter lu Zülpioh, Iohannes Pastor in Owiskirken und sein Vorgänger Eppo, Iwan Pastor von S. Martin und Cunrad Pastor in Flathena, sowie die Laien Godefrid v. Wolkenburg, Philipp v. Zülpich, sein Nachbar Danyel und dessen Bruder Cunrad, Henrich Moysewin, Herimann v. Hoven und sein Bruder Cunrad, Helnrich Froitel und andere eine Bruderschaft gestiftet haben, in die er sich seibst habe aufnehmen lassen, dass ferner die Edeifrau Ida v. Hengebag und ihr junger Sohn Theoderich dieser Bruderschaft, der sie selbst angehörten, mit Zustimmung des Vormundes, Propst Theoderich von 8. Apostein, sowie des Archidiakous, Propst Lütharius von Bonn, und des Dekans, Propst Bruno von S. Mariengraden, das Patronat der Kirche zu Hoven geschenkt haben, dem der Solm noch eine Mühle bei Hoven hinzufügte. Schliesslich habe der Erbe und Oheim des letzteren. Everhard, mit seiner Frau lutta diese Schenkung unter Austansch von Gütern mit der Bruderschaft bestätigt, und Godefrid v. Heynisberg, Bruder des Erzbischofs, der Bruderschaft einen Aliodisimausus zu Kessenig mit einer Jahresrente von 1/2 Mark gegeben. Alle diese Güter selen dann von der Bruderschaft dem zu Hoven gegründeten Cistercienseriunenkioster übertragen, dem er auch uoch die Schenkung von 30 iurnaies Ackerland bel Gimenieh durch Bruder Erwin bestätigt. - Z.: Brûno maior prep., Adolfus dec., Godefridus pastor de Compeze, Iohannes s. Georgii canon.: Otto de Wikerode, Gerardus de Diesth, Gerardus de Castere, Gerardus advoc. Coloniensis, Godefridus de Wolkenburg, Philippus de Tulpeto, Teodericus de Veihe, Henricus Mosewinus. -- Acta a. dom. Inc. MCLXXXX. ind. VIII, presidente Rom. cathedre Clemente papa IIII, a. pontificatus nostri XXIII, regnante Friderico Rom. imp. aug. et filio eius rege Honrico. Datum per manum Ulrici cancellarii. - Or. Düsseldorf, Die Urkunde ist nur mit dem Siegel der Aebtissin Aieldis besiegeit worden. - Lacombiet I 367 nr. 526 ex or. Reg.: Aander-Heyden I 46 nr. 218, Hecker, Reg. 232 nr. 291.

schenkt dem Kloster Weddinchuseu die Zehuten zu Marweide und Wande, nachem lim ersterer zu diesem Zweck von Hermann v. Ruthenberch (dilectua nosier) als Memorienstiftung für dessen Vater Courad, der zweite von Everhard v. Arthey (dilectua) resignit worden sei, sowie den Rottzchnten an beiden Orten. — Z.:
Bernardus prep. Sosatiensis, Teodericus dec. de Gradibus, Pilegrinus dec. Sosatiensis; patronus ispais monasteril Heinricas com. de Arneberch et dili sui Henricus et Godefridus, Reinberus de Froizpraht, Henricus de Vore, Rielniricus de Volemüstsche, Godescaleus de Patiberen, Volcherus de Tulien et Frithericus

| 1190          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        | fillus elus. — Acta a. inc. dom. MCLXXXX, Ind. VIII, regnante Fritherice Rom. inp. aug. et Heinrice fillo eius Rom. rege gior. — Or. Münster, Gelenius III, 39, Aifter XXII 109, XXXI 40. — Kindlinger, Geschichte von Volmestein II 55 nr. 9 ex or. = Seibertz I 131 nr. 94 fragm. — Reg.: Erhard II 77 nr. 2255, Gözz II 181 nr. 645, Hecker, Reg. 231 nr. 288.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | Rees   | bekundet, dass die Leute von Aspelo den apostolischen Legaten Sofredus, Kardinal- diakou von S. Maria in via Lata, auf seiner Vilstutionsreise in Deutschland um einen Kirchhof und eine Taufkapelle gebeten hätten, da sie wegen der Schwierig- kelt des Weges in der Pastorisirung vernachlässigt würden, was die Brüder der Kirche zu Rees bestritten, und dass ihm die Entscheldung hierüber übertragen worden sei. Er erklärt nun nach Anborung beider Parteien in der Kirche zu Rees, dass die Brüder ihre Pflicht nicht vernachlässigt hitten, und bestätigt in Anbetracht der Hartinskeigkeit des Volkes, der der Kirche vom Ribein drohenden Gefahr und des Umstandes, dass die Pfründen zumeist aus den Vermächtnissen der Verstorbenen bestünden, die Unteilbarkeit der Mutterkirche, indem er zugleich verbietet, in Aspelo einen Kirchhof oder eine Taufkapelle zu welhen oder die Einkünfte der Kirche zu verringern. — Acts a. dom ine. MCLXXXX, ind. VIII, regnante ecclesiam del sauetlasimo papa Clemente, regnante gior. Rom. imp. Fri- therico, a. pontificatus nostri XXII. — Z.: eecl. Resensis cannolle Henricus pa- rochlalis dec., Gerardus eust., mag. scolarum Wernerus, Renoldus, Joannes, Gode- fridus. Theodoricus. Bernardus, prep. in Nussia Henricus, Rutgerna pastor in Spelle, Godefridas a. Johanuis, Godefridus scriptor, Gozwinus notarius, Gozwinus ecquine usag; Henricus scultutus, Bernardus de Valinuntsteine, Hellenbertus fermen- tarius, Manriclus einsdem eecl. canon. — Or. Rees, Pfarrehliv. — Annalen XI 169 ex or. — Reg.: Hecker, Reg. 231 nr. 286. |
| 1188<br>—1190 |        | bestätigt mit beslegeler Urkunde, dass Graf Theoderich v. Cleve und sein Bruder<br>die Schenkung von Glutera zu Rechen, Doorvilk, Brienen und Stokkum darch ihre<br>ihre Muter an das Kloster Bedbur wiederholt baben. — Vgl. die undatirte Urkunde<br>des Grafen Theoderich bel Stoet 368 ar. 372: Inauper et domin! Philippi Colo-<br>niensis archiepiscopi litteris et sigillo confirmari fecinus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1187<br>—1190 |        | vertreibt die Mönche wegen ihres Lebenswandels aus dem Kloster Burtscheid und führt dort Nonnen ein. — Chron. Brunwylr. Annaien XVII 157: zur Zeit des von 1187 an sitzenden Abts Betram. Vgl. dagegen Reg. d. d. 1222 März. Quix. Geschichte d. Reichsabtei Burtscheid 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •             |        | eriaubt dem Abt Bertram von Brauweller eine Kollekte in der Köiner Diöcese zum<br>Ban der Klosterkirche. — Chron. Brunwylr. Annalen XVII 156. 1372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1184<br>—1190 | Xanten | Jässt zu Xanten die Gebelne eines ungenannten Martyrers der Thebaisehen Legion eribeben und in das Kloster Camp überführen. — Chron. monast. Camp. Annaien XX 276, longellni Notitia abb. Cist. II b. Kalendar von Xauten, Binterim n. Mooren, Erzidiocese Koln 1386; XVI kal. mall. Festum martyris nostri, quent transtullt archiepiscopus Philippus. Zur Zeit des von 1184 ab regierenden Abts Gerhard von Camp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1183<br>—1190 |        | bekundet, dass die von ihm, seiner Schwester Sophya v. Heymisberg und deren Toehtre seinem Neffen Gozwin v. Falikenburg (III 100 Mark überlassene, von diesem für dieselbe Summe dem Adam v. Berge verpfandete villa Holtheim (Holtum) von letzterem mit seiner und der Vorgenannten Zuatimmung für 100 Mark dem Grafen Engelbert v. Berg zu Leiten aufgetragen worden sel. Wird die villa eingelöst, so soll das Geid solange beim Abt von Altenberg deponirt werden, bis Adam dem Grafen anderen Lehnbestiz aufgetragen hat. — Z. Bruno maior in Colonia prep., Adolfus maior dec.; Gozwinns de Valkenburg, Otto de Wicrode, Gerardus de Randenrode, Gerardus advoc. Coloniensis, Herfmanns fillas eius. Willeimus Scilline, Adam pincerna, Henriens frater elus, Albertus de Giene. — Or. Disseldorf. — Lacomblet 1 370 nr. 530 ex or. — Reg.; Wauters III 4, Aander-Heyden I 40 nr. 189. — Adolf seit 1183 Dondekan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1183<br>1190             |          | Wibert v. Gembionx an EB. Philipp: er möge eine ihm gewidmete Schrift (opus<br>eulum) annehmen. — Martene et Durand, Ampl. collectio 1 940. Vgl. Reg. nr.<br>1375.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                        |          | Wibert v. Genbloux an EB. Philipp: widnut him sein Buch [fibellus rythmicus] ther den h. Martin von Tours. — Catalogus codic, hagiogr. Braxell. I 548 nr. 62 und der Schluss bei Migne, Patrologia CCXI 1309 nr. 22. Vgl. Catalogus I 565, 569, 575, 585. Der liber de laudibus a. Martini ist gedruckt bei Pitra, Analecta sacra VIII 583.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1175<br>—1190            |          | erhält von Richwin, Sohn des Richwinus Canl, das Eigentumsrecht an desseu am<br>Domhof gelegenem Erbe und zahlt Ihm und seiner Tochter Methildis dafür bis<br>zur Ueberweisung einer Kölner Pfründe von 8 Mark eine ebenso hohe Jahre-<br>rente auf beider Lebenszeit. — Hoeuiger, Kölner Schreinsurkunden 1 257 nr. 8<br>und 269 nr. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1173<br>—1190            | ,        | Philipp, Schultheiss von Auderuach, crwirbt von EB. Philipp gegen einen Zins von 3 den. 10 Fuss Land vor seinem Hause. — Hoenleger, Schreinsrotulus von Andernach, Aunaien XLII 11 nr. 14; s. auch a. a. O. 12 nr. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1170<br>—1190            |          | bekuudet, dass die Kirche von Capeuberg ein ihr benachbartes, jährlich 20 selzahleudes predium zu Bikinchusen von der Kirche zu Gladebach für 4 Mark gerkauft habe, woßte die letztere ein anderes Gnt erwerben solle. — Z.: Herimanus Capenbergensis abb., Ichanues prep. de Sedike, Godescaleus prep. de Metherne, Herimannus prior de Hemrode. — Sodann bestätigt er — quod fratres de Capeuberg et sanetimoniales de Wilsele nutus sunt in chore collegium, ad sorores Wiselenses stillum, vertamus — dem Nonnen-kloster zu Wesel gleich Eb. Arnold II den kleinen Zehnten von dessen Hof in Wesel und von dem Hause Hersehamme. — Or. Münster. — Hecker, Zeitschrift d. Berg. Geschichsvereins XXII 256 nr. 17 ex or. — Reg.: Hecker a. a. O. 233 nr. 301. — 1170 ist Otto noch Propst von Cappenberg. Vgl. Reg. nr. 948.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1168<br>—1190<br>Juli 22 | Meschede | bekundet, dass er, willens, die Stifnskirche zu Meskede wieder zu linem früheren Gianze zu erheben, dieselbe geweiht und alleu Pastoren und Pfarreingesessenen im Bannbezirk der Kirche bei Strafe der Exkommunikation befohleu habe, am Tage der Kirchweihe, in die s. Marie Magdalene, mit litren Kreuzen und Keliquien dort zusammenzukommen, ihnen für den Hin- und Herweg Freiheit von Zoll und Schutz gegen alle Störungen (sive a iudielbus sive ab allia) zusieherad. — Or. Münster. — Selbertz i 153 ur. 98 ex or. — Reg.: Erhard [1 48 n. 1938. 1330]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1168<br>1190             |          | an Propat A. und Prior T. des Klosters Haugenburne (Hamborn): befieht lines, in dem ihnen unterstellen Nonneshloster zu Visse ei ich uicht mehr und nielst weniger als 50 Schwestern zuzulassen, da una in gegenwärziger Zeit dazu neige, auf jede Weise seine Freunde aus dem Kirchenvernögen zu uversogen. — Copiar saec, XVII Düsseldorf A 93 f. 5. — Knipping, Annaleu LXV 217 nr. 15 ex cop. 13 March 20 M |
| •                        |          | bekundet, dass die Aebtissin Irmindradis von Dithkirkin, die als tapfere Frauviel Gines für Ihre Kirche gewirkt habe, 2 Mark aus den der Kirche entfreudeten, aber durch sie mit eigenen Mitteln wiedererworbenen Zehuten zu Cottinge zu Spenden für den Konvent gestlicht abe und zwar an Ihrem Anniversar 12 sol. den Brüdern und Schwestern, 6 den. den Klassnerinnen in der Stadt (Bonn) und den Glöcknerinnen je 2 sol. am Anniversar des EB. Reinald und des Bonner Kanonikas Bertolf, das übrige an genannten Helligentagen. Ferner habe sie mit Zehnten von Weingstrien zu Bonn dem Bruder Adolf und dem Bruder Herimsan ein Anniversar eitigerichtet. — Or. Disseldorf, ebendort Copiar B 48 f. 11. — Knilpping, Annahen LXV 217 nr. 16 ex or. — De Notiz in Caesar. Helsterh. Dialogas mirac. ed. Strange il 351: "Irmentrudis abbatisss in Diktigen de alia domo propter suam religiositatem ab episcope Philippo assumpta fuerat, eraque sorco Caesarii monachi nostri quondam abbatis Prumiensis 'mass, was den EB. Philipp angeht, irrig selu, da Irnentrud schon 1163 als Aebtissin von Dietkirchen nachweisbari ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

teilt auf den Rat der Köiner Prioreu und mit Zustlumung des Stifts und der Bürger von Soest die bisher einzige; zu volkreich gewordene Pfarrei zu Soest in sechs einzelne Pfarren und weist der Peterskirche als Sprengel die beiden Westhoven, sowie alle ausserhalb geiegeuen villae zu, die auch früher zur Stadtpfarre gehört hätten, ausgenommen Ludrenchuseu, Thodenchuseu, Cuthenbeke, Heppen, Gelmen, Upmene, Eveldenchusen, welche den auderen Kirchen zugeteilt werden. Er bestimmt, der S. Patroclistiftskirche und der S. Walburgiskirche das Recht der Gewährung der letzten Oelung und des Begräbnisses an jeden Bitteuden vorbehaltend, dass die Pfarrer au den höchsten Festen den Matutinen bis zur sechsten Lektion in der Patroclikirche beiwohnen, am Oster- und Pfingstsamstag je ein Kind zur Taufe in diese Kirche senden und an deu Sonntageu zwischen Ostern und der Pfingstoktave seibst keine Procession veranstalten, sondern ihr Volk in feierlichem Zuge zur Patroclikirche schicken sollen. Das denum fundi müssen sie vom Propst zu Soest, die investitura altaris vom Dompropst zu Köin als dem Archidiakon empfangeu. — Seibertz I 134 nr. 97 aus eiuem Copiar "Privilegia ecclesie s. Patrocli in Susato" p. 12 ur. 14, Erhard Il 106 ur. 340 aus cinem Copiar sacc. XIV "im Besitz des Dr. Gehrken in Paderborn". — Reg.: Erhard II 47 nr. 1936. - Erwahnt 1229 Marz 6 Seibertz I 235 nr. 184. Vgi. ligen, Chroniken der deutscheu Stadte XXIV (Soest) S. XXIII f.

befreit das Kloster Dunis vom Zoll iu seinem Lande. — Cronica et cartularium monasteril de Dunis 163. — Reg.: Wauters III 4.

bekundet, dass die Brüder des Klosters Zifflich (Seffliense cenobium) zu ihrem gemeinsamen Gebrauch und mit Zustimmung ihres Propstes Johann den seit alters verlehnt gewesnenu Zeinten des Sumpfes Garmesele bei Zifflich zurückgekauft haben. — Or. Krauenburg. — Bloet 311 nr. 321 nach Abschrift vom Original. Die Ufkunde ist nicht besiegelt gewesen.

Die Gütererwerbungen EB. Philipps. Ein Verzeichnis derseiben ist in mehreren Recensionen überliefert und zwar: 1. Pergamenthandschrift suec. XII ex. im Staatsarchiv zu Münster (M), weiche die liteste Fassung enthält und wahrscheinlich 1188 geschrieben ist (vgl. Reg. nr. 1330). Sie rührt von zwei Schreibern her, von denen der erste die Positionen 1-72 geschrieben und der zweite diesen die Kaufsumme und weitere Ankäufe hinzugefügt hat. Drucko: Seibertz III 431 nr. 1072, Korth in Mittheil. aus d. Köiner Stadtarchiv XII 57 ff. (1ª. Kopie dieser Aufzeichnung im 52, Band der Kindlingerschen Sammlung zu Münster. Druck : L. v. Ledebur, Dipioni. Geschichte d. Stadt u. Herrschaft Vlotho (Berlin 1829) 109, Auszug daraus: Seibertz I 136 pr. 99). 2. Verzeichnia im Copiar des EB. Sifrid Im Kölner Stadtarchiv f. 286 ff. (K), Copie sacc. XIII ex. nach einer im Sommer 1190 abgeschiosseneu Aufzeichnung. In der es am Schluss heisst: Hec omnia facta sunt sub Philippo Coloniensi archiepiscopo et talis computatio facta est, dum exiret cum rege in Ampulliam. Dies Verzeichuls ist ausführlicher in der Fassung, enthält einige der Positionen aus M nicht, die also wohl schon wieder aufgegeben waren, dagegen andere neue, die M uoch nicht hat. Druck: Korth a. a. O. XII 57 ff. 3. Verzeichnis im Liber lurium, feudorum ecci. Col. saec. XIV ex. Düsseldorf, Staatsarchiv, Msc. B 3 f, 1. Druck: Lacombiet, Archiv IV 356 ff. - Ausser der Chronica regia (s. Reg. pr. 1330) berichten über die Gebietserwerbungen Philipps noch: Aun. Reinhardsbrunn. MGSS. XXX 550: Hic emit predia et castra ecciesie sue pro quinquaginta tribus milibus marcarum. Cat. arch. Coi. Il MGSS. XXIV 344: urbes quam plurimas episcopatul adiecit. Cont. Il auct. Caes. Heisterbac. a. a. O. 345: comparavit b. Petro castra plurima tam intra quam extra episcopaium Colouiensem. Cat. III a. a. O. 351: emit s. Petro piu-rima castra. Chron. Aiber. Trium font. MGSS. XXIII 849: qui talem se exhibuit, quod 40 marcarum milibus emit predia, castella, redditus ecclesie. Henrici de Herfordia chron. ed. Potthast 168 (lacobi de Susato chron. ep. Col., Seibertz, Quellen d. Westf. Gesch. I 182): construxit de novo castrum Peremout super Wiseram in aliodio, quod ipse pecunia sua comparaverat et b. Petro donaverat, . . . . Item emit castra multa scil. Wassenberch, Rydeke (! statt Nydecke), Deest, -1190

Olebugge, Are, Kempenich, Burgethem (vgl. Reg. ur. 1332), Blankenberch, Wide lantgravii, Nuwenburch, Froisbrecht, Thekeneborch, Daie, Wischene (Vischel, das zum Aliod Ahr gehörte, vgl. Hecker 123), Oye, Haggene, Ytere et alia piura. Invenitur autem, quod in castris et ailodiis pro ecclesia circa 50000 marcarum erogavit. Proprietatem autem istorum castrorum tradidit b. Petro. Sed dominis terrarum tradidit quedam ex els iure feodali possidenda. Vgl. auch die Anekdote im Caesar. Heisterbac. Dialogus mirac. ed. Strange I 269: Dominus Philippus Coi. arch. dum propter castra, quae emerat beato Petro, multis debitis esset obiigatus, dictum est ei a quibusdam, quod piebanus (Everhard v. S. Jacob zu Köin. ein miidthätiger Mann) supradictus multam haberet pecuniam repositam. Missi sunt, qui pecuniam accommodarent. Negante sacerdote, quod pecuniam non haberet, datis arcae suae clavibus, nihii in ea inventum est nisi calciamenta bovina et uncta, quae ad usus pauperum comparaverat. Reversi cum erubescentia, qui missi fuerant, nunciaverunt haec episcopo. Qui si timens, sicut audivi a quodam sacerdote, pro codem venerabili sacerdote misit, ad pedes illius se prostravit, de iliata injuria veniam postulans. - Eine Inschrift auf dem Grabe EB. Philipps lautete: accipe collatum per me tibi, Petre, ducatum, quem quinquaginta marcarum millibus emi. F. X. Kraus, Die christl. Inschriften der Rheiniaude II 254 nr. 545, auch bei Berchen, De nobili principatu Gelrie ed. Sloet v. de Beele 43.

Ueber die beispiellos umfassende und plannässige Thätigkeit Philipps für die Erweiterung und Abrundung seines Territoriums, die sich in diesen Gütererwerbungen kund giebt, vgl. die vorterfüllehen Ausführungen bei Hecker, Territorialpolitik 80 ff. a. 116 ff. Seine queilenkritische Untersuchung S. 116—118 ist durch die Arbeit von Korth a. a. O. 54 ff. überholt. Die Ortsanzaben Heckers konnten

unten in einigen Fällen berichtigt werden.

Die nachfolgende Zusammenstellung richtet sich in der Reihenfolge der Positionen und der Schreibweise der Namen nach M als der ältesten Fassung und fügt die Nachrichten aus K hinzu. EB. Philipp erwirbt 1. die Burg Pierremunt (Pyrmont in Waideck; vor 1184 März 7. Vgl. Reg. nr. 1219) und das Aliod Üdistorp (K: Udinstorp; Oesdorf bei Pyrmont; s. Reg. nr. 1221) mit allen Zugehörungen und Ministerialen in Gegenwart des Widekind [v. Pyrmont] und des Grafen selbst für 250 Mark. — 2. Die Burg Viotowe (Viotho, Kr. Herford) von Adolphus puer mit Zustimmung der Erben für 60 Mk. - 3, Das Haus Hillingelveit (Hilligsfeld bei Hameln) mit allen Zugehörungen von Henrich v. Hillinevelt für 60 M. - 4. Das jährlich 6 M. bringende Aliod der Brüder Cunrad und Everard v. Gudinburg bei Brilon für 60 M. - 5. das jährlich 10 M. bringende Aliod des Foiquinus de Novo Castro (Nienburg a./d. Wcser?) für 60 M. - 6. 36 (K: 26) mansi, die der Freie Ernest v. Witesungen (K. Witensungen: Wettesingen, Kr. Wolfhageu, Hessen) zugleich mit sich selbst und seiner Frau und Kindern dem Erzstift übergiebt, für 20 M. - 7. das ganze Aliod des Rabodo v. Stormede (Störmede, Kr. Lippstadt) für 60 M. - 8. das ganze Aliod des Reyner v. Stormethe, des Bruders von Rabodo, für 60 M.; beide leisten mit Zustimmung der Erben das bomagium. — 9. [die Burg] Lyppia mit Stadt (Lippstadt) von Bernard [v. der Lippe] für 300 M. - 10. das Aliod der 4 Brüder von Brunwardinchusen (Brüninghausen, Kr. Hörde?) mitsammt den Brüdern für 60 M. - 11. den jährlich 5 M, bringenden Hof Veimede (Kr. Meschede und Kr. Hamm) des Helyas Munzen, den Graf Reyner [v. Froisbreth] zu Lehn erhält, für 20 M. - 12. erneuert die durch EB. Reinald vollzogene Erwerbung des Allods Arnisberg (K: castrum Arnsberg et curtim Wedinchusen cum omnibus attinenciis suis et curtim Wicke (bei Werl) et Pirreculo et Gimneche et Marsveide (Kr. Arnsberg) et curtim Henedenhusen (Henninghausen, Kr. Arnsberg) et Setriveide et curtim Amewic) vom Grafen Everard v. Arnsberg mit Zustimmung seiner Söhne Heinrich und Godefrid zu Graenbeke in Gegenwart des Everard v. Wiclo, qui tunc temporis comes presidebat et bannum regium tunc temporis, sicut moris est Westfaliensium et Angariorum, promulgabat, und giebt zur Erinnerung daran dem Grafen Everard eine carrata Wein. (Vgl. Reg. nr. 1219 u. 866.) - 13. das Hsus Ahus (Ahaus, Rb. Münster) und den Hof bei der Burg mit allen Zugehörungen, das Johannes [v.

Ahus] aus Furcht vor B. Hermann von Münster dem Erzstift überträgt, gratis. -14. das Aliod des Walter v. Dulberg (K: Dusburg; Dolberg, Kr. Beckum) ohne die Lehnsgüter für 300 M. (vor 1178 Juni 19, vgl. Reg. nr. 1103 u. 1219). -15. das Allod des Rabodo v. Dalewic (Dalwig, Waldeck) ohne die Lehnsgüter für 1200 M. und ein Rentlehn von 20 Mark (K; für 1200 M.). - 16. das Allod des Rabodo v. Marchia mit dem Haus Marchia (Mark, Kr. Hamm; vor 1178 Juni 19, vgl. Reg. nr. 1103 u. 1219) für 300 M. - 17. das Allod des Heinrich v. Hagnen (Hagen, Kr. Arnsberg; vor 1178 Juni 19, vgl. Reg. nr. 1103 u. 1219) für 200 M. K1 Heinrich habe das Allod ursprünglich dem Herzog von Sachsen übertragen, dann aber, als er nicht den versprochenen Entgelt erhalten, dem Erzbischof. Auf die Klage seines Bruders Adolf, dass keine Erbteilung stattgefunden habe, und er enterbt würde, sei das Allod jedoch durch kaiserlichen Spruch dem Herzog sowohl wie dem Erzbischof abgesprochen worden. Nachdem es geteilt worden, hätten beide Brüder ihren Tell dem Erzbischof übergeben, der darauf den Helnrich mit dem Allod beiehnt habe, während Adolf zeitlebens die curia innehaben soile. - 18. das Allod des Heinrich v. Rura (Ruhr, Kr. Hoerde; vgl. Reg. nr. 1053) mit Zustimmung der Erben; er giebt es auf Heinrichs Bitte seinem Schwesterschn Bembold zu Lehen. — 19. 3 Teile der Burg Breidervord (K: Bredevurt; Bredevoort bei Aalten, Pr. Gelderland) für 60 M. - 20. das Aliod des Henrich v. Geist für 60 M. - 21. die Burg und die curtis des Stephan v. Oie für 100 M. (Ocyen, Prov. Geiderland; vor 1184 März 7, vgl. Reg. nr. 1219). — 22. das Allod des Gerrard v. Selehim (K. Seihelm; Zelem, Kr. Cleve) für 100 M. — 23. die Burg und die curia Angermonde (Angermund, Ldkr. Düsseldorf) für 40 M. und eine Rente von 4 M. - 24. das Allod Hesegisdorp bei Halle [a./d. Saale] vom Grafen [Heinrich] v. Seyne für 200 M., mit dem der Markgraf [Otto] v. Misene belehnt wird. - 25. das Allod des Bertold v. Sporne (K: Spurne; Sporen, Kr. Bitterfeld), das nach Erbrecht auf dessen Schwesterschn übergegangen, von diesem dem Markgrafen Th[irricus] v. Landesberg und von letzterem wieder dem Erzbischof für 700 M. verkauft wurde. Die Grafen von Althena halten es vom Erzstift zu Lehen (vor 1184 März 7, vgl. Reg. nr. 1219). — 26. die eurtis des Herrimann v. Altena (K: Unnav) mit allen Zugehörungen zu Katerberg (Caternberg, Kr. Essen) für 25 M. - 27. das Allod des Otto v. Heldorp (Heltorf, Ldkr. Düsseldorf). - 28. das Allod des Heinricus liber v. Ratingen (Ldkr. Düsseldorf) für 40 M. - 29. das Allod des Sygewizen v. Ratingen für 20 M. (K: 40 M.). 30. Wasenberg (K: Wassinberg: Wassenberg, Kr. Heinsberg) von Herzog [Heinrich v. Limburg] in zustimming der Erben für 1700 M.; sala data est (vor 1178 Juni 19, vgl. Reg. nr. 1103 n. 1219). — 31. Tuschenbröde (Tüschenbröde) Kr. Erkelens). – 32. Gronselt (K. Grünsele; Gronwold bei Masstrich). - 33. Cevele (Sevelen, Kr. Geldern od. Zeelhem, Prov. Limburg?) und alles Ailod des Herzogs [Heinrich] v. Limburg ausser Arlo (Arlon, Luxemburg) citra Vinnam und Limburg für 500 M.; sala data est. -- 34. Die Halfte der Burg und des Allods Norvenich (Nörvenich, Kr. Düren) für 200 M. - 35. die Hälfte von Saphinberg (Saffenburg, Kr. Abrweiler) von der Gattin des Grafen von Seyne; gratis (vor 1184 Marz 7, vgl. Reg. nr. 1219). - 36. die Burg Blankenberg (Siegkr.; vgl. Reg. nr. 1195) für 300 M.; sala data est. - 37. das Allod Hillenseym (K: Hillingeshem; Hilleshelm, Kr. Daun) von Godefrid v. Stophe für 200 M.; sala data. - 38. das Allod des Ulrich v. Nuwlire bei Ripstorp (Ripsdorf, Kr. Schleiden) eitra Budenshen, für 200 M. — 39. Dollendorp (Dollendorf, Kr. Schleiden) für 100 M. — 40. Herpen (Erpen, Kr. Heinsberg) von Heinrich v. Kue (K: Küch) für 150 M. (K: nr. 73: castrum Erpene Henrici de Kuch 200 M. venditum est). - 41. das ganze Allod des Arnuld v. Dyest (Prov. Brabant) mit Zustimmung seiner Frau und Kinder für 700 M. und ein Rentlehn von 10 carratae Wein oder eine Summe von 110 M. statt der Weinrente. — 42. die Burg und das ganze Allod Mulnarken (Mülienark, Kr. Düren; vgl. Reg. nr. 1238) für 940 M. (K: 1000 M.) von den Schwestern Jutta und Sophia, doch so, dass der Hof Tumbe der Jutta v. Kempenich auf Lebenszelt übergeben werde und dem Gerard v. Deist und seiner Frau soviel Renten aus dem Hof von Leggenich, als der Hof Tumbe

-1190

einbringt. Nach dem Tod der Jutta fäilt Tumbe an Gerard und die Reuten von Lechenich an das Erzstift zurück. - 43. das ganze Ailod von Anstele (Anstel. Kr. Neuss) für 60 M. (K: 100 M.). -- 44. das Ailod des Heinrich v. Mundelincheim (Mündelheim, Kr. Düsseldorf) für 40 M. - 45. das Aliod von Linne (Linn, Kr. Crefeld) von Otto und dessen Bruder für 100 M. - 46. das Allod von Danne (Denn, Kr. Adenau), das Otto v. Wickrothe zu Lehn trägt, für 20 M. (nr. 46 fehit in der abschliessenden Zusammenstellung K). - 47. die Burg und das ganze Ailod von Reyde (Rheydt, Kr. M.-Gladbach) für 60 M.; 40 M. debentur. die Burg und das Aliod Lurethe (K: Lüreke; Lürken, Kr. Jülich?) für 100 M.,. das der Graf von Jülich zu Lehn hat. - 49. das Aliod des Heinrich v. Ambre bei Nile (Niehi, Kr. Köin od. Kr. Bitburg) für 40 M. (K: 100 M.). - 50. das Ailod von Westerwinkele (Westerwinkel, Kr. Lüdinghausen), das Graf Arnold [v. Aitena] zu Lehn trägt. — 51. das Ailod des Herimann v. Dicka bei Kompe (Kr. Waldbroel?), das Wezelo v. Strunkethe vou ihm hatte, für 20 M. Graf Friedrich v. Aithena hat es zu Lehn. - 52. das Allod Ameigozen (Ameigatzen bei Hamelu) von der Kirche in Bezengerche, für 60 M. - 53, die Hälfte der Burg Hoithe (Hoiten, Kr. Ruhrort) und die dabeiliegende curtis von Arnold Stecken für 100 M. (M: 60 M. debentur). - 54. das Aliod des Hermann v. Ebinctorp (Eppendorf, Kr. Gelsenkirchen?) für 20 M. - 55. das Aliod des Arnoid v. Bertelwic (Berwick, Kr. Soest?). - 56. das Aliod des Heinrich v. Bücheim (K: Bochem; Buchheim, Kr. Mühelm a/Rh.?) - 57. das Allod von Meltun (Maelte, Prov. Ostflandern) von Herzog [Heinrich] v. Limburg. (Fehit in der abschliessenden Zusammenstellung K). - 58. das Aliod von Rimelberg (Rimburg, Ldkr. Aachen od. Prov. Limburg?) von Herzog [Heinrich] v. Limburg. (Fehit bei K). - 59. das Allod von Gowenich (Gevenich, Kr. Erkeienz?) von Herzog [Heinrich] v. Limburg. (Fehit bei K). -Oestender, R. L. Scheduler, You and Dig (Telephone) ausser Ario, Limburg und 80. das ganse Aliod des Herzogs [Helinrich v. Limburg] ausser Ario, Limburg und Nile (Fehit bei K. vgl. ur. 30 u. 33). — 51. dle Burg und das Aliod Hemerabag (Hemmerabach, Kr. Bergsheim; 1176 vgl. Reg. ur. 1054) mit alten Zugebörungen. 62. das Allod von Waldenberg. (Fehit bei K; Kr. Olpe). - 63. die Bnrg Kriekenbeke (K: Crekenbeke: Kriekenbeck, Kr. Geidern) und das ganze Aliod des Reynald für 1300 M., solutum preter 100 m., que domine Gutthe de Tumbe debentur. - 64. das Ailod Dorentorp (Dorrendorf, Slegkr.) von Florentius dem jüngeren v. Cempenig, für 200 M. - 65. Morsbag (Morsbach, Kr. Waldbroei) bei Froizpreh (Freusburg, Kr. Aitenkirchen) für 20 M. - 66. den 3. Teil des Ailods von Kaiele (K: Caldene, Kelden, Kr. Hofgeismar) bei Kassele, das Cunrad v. Sconenberg zu Lehn trägt. - 67. das an 12 M. Renten bringende Aliod von Hustede (Hustedde, Kr. Melie?) mlt Zustimmung aller Erben, gratis. - 68. die Burg und das Haus Selvoide (K: Seivelden) für 50 M. (M: 25 m. debentur). -69. die Burg Arberg (Aremberg, Kr. Adenau) und das ganze Allod mit 2 Pfarrkirchen und 3 Kapeileu für 700 M. (K: 600 M.), quarum 200 in recompensationem theionei a Reynaido (K: Remboldo) ei abiati dabuntur (K: dabantur). --70. das ganze Allod des Adhoif v. Saphenberg für 600 M., sala data est (vor 1184 Marz 7, vgi. Reg. nr. 1219). - 71. (von hier ab schreibt die 2. Hand des Msc. M) das Allod des Volland v. Henbreherslo (K: Embericlo) — 72. der 3. Teil des Allods (K: castri) von Keseberg (Kr. Olpe od. Kesberg, Kr. Iseriohn) für 200 M. - 73, das Ailod (K: castrum) Hitthere (K: Itere; bei Korbach in Hessen) und Colierebeke (K: Koirebike; bei Höxter) an 200 mansi, für 200 M. von Widekind v. Pirremunt mit Zustimmung seiner Mutter und seiner Brüder. - 74. die Burg Orebüche (K: Orbucke; Olbrück, Kr. Abrweiler, vgl. Reg. nr. 1365) für 400 M. von Graf [Theodorich] v. Wiede. - 75, den Antell (K: dle Haifte) des Grafen von Wiede am Aliod Bruie (Rheinbrohl, Kr. Neuwied) und 15 M. jahrlicher Reuten für 200 M. - 76. die Burg Daleheym (K: Dalhem; Pr. Lüttich) und die dabeiliegende curia mit alien Zugehörungen für 600 M. Der Herzog von Limburg empfängt die Burg zu Lehn, dieser verlehut sie weiter au den Grafen von Hoinstadin. - 77. das Aliod (K: castrum et omne ailodium) Diedeym (K: Ovdinchem: Didam, Prov. Geiderland) für 200 M., 160 m. solnte, 40 m. debentur. - 78. das Haus Maguncie (die Erzbischöfe besassen laut Urkunde von 1318 ein

als Absteigequartier benutztes and verienates Haus zu Mainz: Hecker 85 irrt.) für 120 M. - 79. das Aliod Assele (Asseln, Kr. Büren; vgl. Reg. nr. 1274) für 600 M., 300 m. sointe (fehit in der abschliessenden Zusammenstellung K.). -80. die Hälfte des Ailods Kenipenich (Kr. Adenau) von Heinrich v. Burgezeym, für 200 M. — 81. Kempenich und den 4. Teil von Ysenburg (Isenburg, Kr. Neuwied), dem Reynbold v. Ysenburg gehörend, für 800 M., 500 m. debentar. (K: Henrich v. lsenburg verkauft den 4. Teil von Ysenburg für 500 M. und Revnold v. Isenburg die ganze Burg Kempenich für 800 M., quarum 500 debentur. Der Erzbischof befriedigt die Erbansprüche der Schwiegerin des Bevnold auf die Hälfte der Burg mit 200 M. Sala predii predicti a Remboldo data est archieplscopo Philippo apud Confluentes presente comite Everardo de Seyne, Reynero comite de Vreznberg, Florencio de Kempenich, Ottone de Arberg, Rorieho de Nester, Conrado libero de Morsbach, Brunone de Ysenburg et Conrado preposito de Ysenburg. Brunone preposito de Gradibus. Udelrico capellario ae aliis gnam pluribus liberis et ministerialibus). - 82. die Burg Are (Altenahr, Kr. Ahrweiler) von Graf Theoderich v. Hostaden und seinem Verwandten Graf Gerard für 1800 M. Gerardo enim, quicquid promissum fuerat, solutam est, Theoderico autem 420 marce debentur, quas sibi in Lengobardia dare spopondit, item Gerardus allodii sul valens annuatim quindecini marcas se daturum promisit ecclesie, quod comes Flandrensis ab ecclesia et ipse a comite tenet. — 83. Nydeche (Nideggen, Kr. Düren), jährlich 25 M. Renten bringend, für 1800 M. (Gemäss der Sühne von 1279 Oct. 4. Lacombiet II 430 nr. 730, verpfändete Philipp dem Grafen Wilhelm v. Jülich für die Ueberlassung der Bnrg Nidecken mit 24 mansl die curtes Ruding und Petternich). - 84. Vom Allod des Landgrafen [Ludwig von Thüringen] die Burgen Nuweburg (Nenerburg, Kr. Nenwled), Windeke (Windeek, Kr. Waldbroei), Wiede (Altwied, Kr. Neuwied), Bliesteyn (Bielstein, Kr. Gummersbach od. Olpe) und 300 M. Renten aus Allodiaibesitz für 3700 M.; 1200 solute aunt. K; 4 eastra Withe, Winkede, Bilstein, item et Winkede et 300 m. in redditibus et insuper omne allodium a Marpurg naque ad Renum für 3700 m., bezahlt bis anf 1500 M. (Vgl. Reg. nr. 1514). - 85. Tlegneburg (K: Tegneburg; Teckienburg. Rb. Münster) von Graf [Heinrich] v. Gelren und Graf Symon [v. Teeklenburg] für 3300 M.; ersterer erhält 1300 M., letzterer 2000 M., 340 m. debentur. Graf Symon erhält die Burg zu Lehn und übergiebt seine Ailode für 50 M. dem Erzstift. -(86. EB. Reinald erwirbt für 1220 M. Althena. Vgl. Reg. nr. 867. Gemäss der Urkunde von 1200 Juli 22 (s. Reg. d. d.) erwarb EB. Philipp für 400 M. und eine Weinrente von 5 carratae Weln den Anteil des Arnold v. Aithena an der Burg). - 87. das ganze Allod des Henrich v. Hukenswage (K: Hukensnawe; Hückeswagen, Kr. Lennep) für 130 M. - 88. das Aliod Lomundesheym (Lommersum, Kr. Enskirchen) vom Herzog [Godfrid] v. Löwen für 700 M. - 89. die Burg des Thieoderichl and Erwin Bruke (Broich, Kr. Mülheim a. d. Ruhr?) für 400 M. - 90. Dieka (Dyck, Kr. Grevenbroich) für 350 M., das Otto v. Wickerode zu Lehn trägt. - 91. [das Aliod] des Theoderich v. Salcheym für 100 M. (fehlt in der abschilessenden Zusammenstellung K.) - 92. die Burg Nnwenbruche (K: Nuebruke; Nienbrügge bei Hamm, 1225 zerstört, vgl. Ficker, Engelbert d. Hell. 270) von Graf Arnold [v. Altena] für 200 M. - 93. Wiseberg inferius bei Nuebruke (Isenberg bei Hattingen) von Graf Friedrich [v. Altena] für 200 M. - 94. Benetheym (Bentheim. Rb. Osnabrück: fehlt in der abschliessenden Zusammenstellung K). - 95. Dale für 100 M. - K hat ausserdem noch: 96. das Ailod in Asleburg circa Wiseram (Assebnrg, Kr. Höxter) mit allem Znbehör und Ministerialen von der Gräfin Salome [v. Assel] und ihrer Toehter. - 97. das Ailod Reynards v. Berendorp (Berentrop, Kr. Altena). - 98. das Aliod in Rede s. Ude (Utzerath, Otzenrath?) für 2000 M., von denen 400 M. Graf Arnulf (v. Altena) erhält. - 99. die eurtis Billenstein (Bleistein, K. Gummersbach?) von Henrich v. Gevure, — 100. die ganze Burg des Stephan [v. Oye? s. nr. 21] für 100 M. — 101. das Haus Helehusen (Hellinghausen, Kr. Lippstadt?) mit allem Zubehör von Hermann Bircule und seinem Bruder Bernard für 100 M. - 102. das Aliod des Henrich v. Ambren (Amern, Kr. Kempen) für 40 M. (S. nr. 49). - (Nach einem Lehnsverzeichnis des Werner

| 1100  | Wilder. | in the same | - | Author |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------|-------------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -1190 |         |             |   |        | v. Bolanden ans dieser Zeit hatte derselbe vom Erzbischof von Kölu ein 3 T<br>iente bringendes Lehn zu Narheim (Kr. Kreuznach) und vom Pfalzgrafen b<br>Rheio dessen kölnische Lehen zu Britzenbeim und Longesheim an der Nahe inm<br>Vgl. 60rz 11 174 nr. 621).                                                                                                                                                                                                    |
| •     | •       |             | ٠ |        | errichtet Hofgebäude auf den erzbischöflichen Höfen zu Soest, Recklinghanser<br>Hüchelhoven bei Neuss, Brühl, Lechenich, Rödingen, und erbaut die Burg Asp<br>bei Rees. — Henrici de Herfordia chron. ed. Pouthast 168: Item eurzem in 8-<br>satia decenter edificavit. Similiter et eurzem in Recklinghauen, eurzem im Huch<br>linghoven luxta Nusciam, eurzem in Brule, eurzem in Lechenich, eurtem in Rudio-<br>castrum Aspele inxta Rees, heo omnia edificavit. |
|       |         | •           | ٠ |        | tauscht von K. Friedrich I gegen das Allod zu Saalfeid die Abteien Herford un<br>Vreden ein. — Vgf. Reg. d. d. 1198 Juil 12. — Cat. arch. Cot. I Cont. I MGS<br>XXIV 344: Allodinm illud, quod Salevelt dicitur, eins tempore per concambin<br>ad imperium translatum est.                                                                                                                                                                                          |
|       | ٠       | •           |   |        | löst von dem Edlen Ulrich v. Hemersbach, dem Lehnsinhaber, die curtis in Mon-<br>menthe mit dem ganzen dazugehörigen Allod ein und sebenkt sie mit Zustin<br>mang der Prioren, Lehnsiente und Ministerialen dem Domstift zu Köln. Urk. di<br>EB. Bruno III von 1193, s. Reg. z. Datum. Vgl. dagegen Reg. nr. 1213. 135                                                                                                                                              |
|       | ٠       | ٠           | ٠ | ٠      | empfängt von dem Edlen Theoderich v. Milindunk einige erzstiftische Lehnsäcke zurück. — S. Reg. nr. 1490.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ٠       | ٠           | ٠ | ٠      | ist zugegen, als Graf Theoderich v. Hostade dem Kloster Knechtsteden das Allod z<br>Ekkincheim verkauft. — S. Reg. nr. 1491.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |         |             | ٠ |        | gründet einen Mönchskonvent zu Walberberg. — S. Reg. nr. 1515.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •     | ٠       | ٠           | • | ٠      | gestattet dem Regulierherrenkloster bei Neuss die Aniage eines Hofes in dem b<br>nachbarten Wald. — S. Reg. nr. 1493.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ٠       | ٠           | ٠ |        | Wibert v. Genibioux an EB. Philipp: schildert das Treiben schilmmer Priestund Kirchenfursten und mahnt ihn, falls dieses Bild auch auf ihn zutreffe, zi Besserung. — Martene et Durand, Ampl. Coll. 1916.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •     | ٠       | ٠           | ٠ | ٠      | Wibert v. Gembloux an EB. Philipp: nach Absendung seines Mahnbriefes seie ihm Zweifel gekommen, ob er nicht zu scharf geschrieben habe. Doch seien die Bedenken wieder geschwunden, er sei der Ueberzeugung, ihn in der rechte Weise ermahnt zu haben. — Martene et Durand, Ampl. Coll. 1918.                                                                                                                                                                       |
|       | ٠       | ٠           | • | •      | Wibert v. Gembloux an EB. Philipp: dankt ihm für erwicsene Wohlthaten<br>Martene et Durand, Ampi. Coli. I 919.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,     |         | •           | • | •      | weist dem Rat der Stadt Soest gewisse Renten zu und stiftet sich damit drei M<br>morienessen. Diese Essen werden noch am Anfang des 16. Jahrhunderts abg<br>halten. – Vgl. Ilgen in Chroniken der deutschen Städte XXIV S. XXVIII, Ze-<br>schrift d. Vereins f. d. Gesch. v. Soest 1880/86 S. 46, 51, 52, Seibertz II 4'<br>nr. 763.                                                                                                                                |
|       | ٠       | ٠           | ٠ | ٠      | soll zu Ehren des h. Gangulph in Bonn, Heinsberg und Radevormwald Kirchen g<br>welht haben. — Gelenius, De admiranda magnit. Coloniae 688.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| '     |         | ٠           | ٠ | ٠      | gestattet die Uebertragung des itauses Udenhusen an das Kloster Rumbeck ni<br>verbietet, etwas anderes als den alten Zins von 3 sol. davon zu fordern. – V <sub>j</sub><br>Reg. nr. 1441.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |         | ٠           | ٠ | •      | schenkt dem S. Severinstift zu Köin den Rottzehnten zu Huisholz. — Memorienbn<br>von S. Severin, Lacombiets Archiv III 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •     | ٠       | •           | ٠ | •      | verpachtet den grossen Wald bei Rense, Buchelde genannt, parzelienweise nr<br>schenkt der Abtei Altenberg davon $2^3/_s$ mansus. — S. Urkunde des EB. The<br>derich I von 1208. Reg. z. Datum.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |         | ٠           | ٠ | •      | soil den Verkauf des Allods Overmendich an das Kloster Dünwald bestätigt habe – Korth, Annaien KLII 93. – Vgi. Reg. nr. 265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ٠       | ٠           | ٠ | ٠      | bestatigt die Schenkung der Höfe Zupshoven, Frauweiler und Wiedenfeld an di<br>Kloster Dünwald durch Hadwig, Witwe des Grafen Hermann von Liedberg, un                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| -11                  | 90                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                     | ihre Töchter Hildegund, Örsfin v. Meer, Elisabeth v. Liedberg und Gertrud,<br>welch letztere mit der Muiter in das Kloster eingetreten war. — Nach Aufzelch-<br>nung im Kartular v. Dünwald f. 31. — Korth, Zeitschr. d. berg, Geschy. 20 S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                     | Die Brüder Theoderich, Alexander und Albero v. Kerpene übergeben ihr Allod in<br>der villa Ye (Niederehe) EB. Philipp zur Errichtung eines Nonnenklosters. —<br>Vgl. Reg. nr. 1524.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                    |                                     | weiht von neuem die Kirche S. Johann-Baptist zu Köln. — Gelenius, De admiranda<br>magu. Coloniae 415. 1405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠                    |                                     | schenkt den Achtissinen Gepa und Clementia von S. Ursula zu Köln 4 stipendia<br>zur Aufbesserung der Pfründen und Restaurirung der abbeilichen Gutahöfe. —<br>— Vgl. die Bestatigung durch P. Coclestin III vom 18. April 1139 ble Pflugk-<br>llartung, Acta ponitikum II 399 nr. 455, Korth, Annalen XLI 82. — Jaffé, Reg.<br>pont. III 589 nr. 16856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • ,                  |                                     | B. A[delog] von Hildeshelm an EB. Philipp: Hildesheimer Kaufleute seien auf<br>dem Wege nach Köln von Bösewichtern unter dem Vorwand, dass ei herne Zoll<br>nicht entrichtet hätten, beraubt und verwundet worden. Er bittet um Rücker-<br>statung des Raubes und Bestrafung der Übeelthäter. – O. Heinemann, Hildes-<br>heimer Briefformein in Zeitschr. d. hist. V. f. Niedersachsen 1896 8. 95 nr. 13<br>ex Cod. Veterocellensi. – Tentamen rifetum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nov                  | -                                   | wird von Kg. Helurich VI nach Italien vorausgeschickt. — Chronica regia ed. Waltz 148: 1190. In menea novembri rex in Apullam proficieitur; est audita morte patris et Ludewici lantgravii, Coloniensem archiepiscopum premittens, Ipse in Thuringtam proficieitur, cam sbli subicere tomptans; pratea tamen Trairi Ipselms omnia permittens, in Apullam tendit. — Arnoldi chron. Satovarum MGSS. XXI 181. — Ann. Aquenses MGSS. XXIV 393. — Cronica a, Petri Erford. mod. MGSS. XXX 373. — Historia de expel. Friedreil imp., Fontes err. Austriac. Seriptores V 75. — Ann. Stadens. MGSS. XVI 252. — Braunsekweig. Edimicrinolik MGSS. Deutsche Chroniken II 509. — Vgl. Toeche 164 ff., Peters 100 ff. Ende September sammelte sich das Heer Kg. Helarichs zum Zage nach Italien in Schwähisch-Halt. |
| 119)<br>Febr.<br>—Ma | _ ()                                | unterhandelt mit der Kurie über die Kaiserkrönung Kg. Heinricha VI. — Catalogus arch. Col. II MOSS. XXVI 344: Profectus trans Alpes eum rege Henrico multum in illius consecratione et uxoris suse apud sedem Romanam isboravit, pene omnes Romanos sibi contrarios inveniens; Catal. arch. Col. Con. I. a. a. O. 344: Romeque eum in imperatorem consecrari optimit. — Da sich Philipp bis zum 10. April nicht in der Ungebung des Mitte Januar in Italien eingetroffenne Konigs nachweisen lässt, so ist es söhr wahrscheinlich, dass in diese Zeit seine Unterhandlungen mit dem Papt fallen. Peters 101 besicht die vermittelnde Thätigkeit Philipps nur auf die Verhandlungen mit dem erst am 30. März gewählen P. Coelestin III. Vgl. Toeche 182 Note 2. 1409                                     |
| April 1              | 0 am Lago di<br>Bracciano<br>n. Rom | Zeuge in der Urkunde Kg. Heinrichs VI, der dem B. Dithelm von Constanz ein<br>Gut zu Unadingen schenkt. — Dünigé, Regesta Bad. 149 nr. 104. — Stumpf nr.<br>4691, Ladewig, Reg. d. Blachför v. Constanz i 126 nr. 1123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • 1                  | 5 Rom                               | zugegen bei der Kaiserkröuung Kg. Heinrichs VI und seiner Gemahlin Constanze<br>durch P. Coeiestin III. — Vgl. Toeche 186 ff. Die Anwesenheit Philipps ist als<br>sieher anzunehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • 1                  | 7 bel Frascati                      | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs VI, der den Grafen Rainer [de Montorio] in<br>seinen Schutz nimmt. — Stumpf, Acta imp. 259 nr. 186. — Stumpf nr. 4694.<br>1412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                    |                                     | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs VI, der dem Bistum Strassburg das Kloster<br>Erstein, seln Allod Mitzieh und 2 Hofestaten schenkt. — Wiegand, UB. der Stadt<br>Strassburg 1 106 nr. 130. — Stumpf nr. 4696.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| » I                  | 9 bel Frosinone                     | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs VI, der auf Anfrage des B. Konrad v. Strass-<br>burg den Rechtsspruch von der Unveräusserlichkeit der bischöflichen und klöster-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1191     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1101     |                     | lichen Güter verkündet. — MG.Quartausg. Leg. IV Const. I 479 nr. 336. —<br>Stumpf nr. 4697.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mai 21   | Acerra<br>n. Neapel | Zeuge in der Urkunde K. Helnrichs VI, der dem Kloster Monte-Cassino die vor-<br>geiegten Kaiserurkunden bestätigt. — Gattula, Historia ahb. Cassin. III 269. —<br>Stumpf nr. 4698.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • . 23   | ,                   | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs VI, der dem Kloster Monte-Cassino verschiedene<br>Burgen schenkt und alle Schenkungen seit Iustinian besättigt. — Gattulis, Bal-<br>larium Cassiu. III 275. — Stumpf nr. 4699: gefälscht. Vgl. Toeche 691 nr.<br>505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| » 25     | Vor Neapel          | Zeuge in der Urkunde K. Helnrichs VI, der den Grafen Guido v. Tuschen in seinen<br>Schutz nimmt. — Lami, Monumenta eccl. Florentinae 1 671. — Stumpf nr. 4700.<br>1417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| » 30     | •                   | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs VI, der die Privilegien der Stadt Genua bestätigt<br>und das mit ihr geschlossene Bündniss n. a. auch durch EB. Phillipp beschwören<br>lässt. — MG. Quartaung. Leg. IV Const. 1 479 nr. 337. — Stumpf pr. 4701, 1478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Juni 3   | •                   | Zenge in der Urkunde K. Heinrichs VI, der der Stadt Benevent Abgaben erlässt<br>und Rechte verleiht. — Neues Archiv I 155 nr. 4. — Stumpf nr. 4702. 1419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| » 5      | •                   | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs VI, der die Stadt Guhblo vom Bann löst und<br>ihre Freihelten bestätigt. — Ughelli, Italia sacra I 640. — Stumpf ur. 4703.<br>1420.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • •      | •                   | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs VI. der der Stadt Placenza die Regalien ver-<br>ielht, vorbehaltlich der Appellationen und des Fodrums, — MG. Quartauag. Legum<br>IV Const. 1 471 nr. 332. — Stumpf nr. 4704.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • 17     | •                   | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs VI, der die Ahtel S. Ghislain im Hennegau in<br>seinen Schutz nimmt. — Miraeus, Op. dipl. 1 554, Cod. dipl. Moraviae I 333<br>nr. 355. — Stumpf nr. 4708.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *Aug. 10 |                     | limperil per Italiam archicancollarius (1), bekundet, dass, als er die Marienkirche zu Miste bei Ruthen, Kr. Lippstadi) weinte, der Dompropts Syrird von Paderborn und andere Leute der Kirche die Accker Bestwich, Elverlith, Borghlith und die Wälder Bodenstruckh und Bodenlohe geschenkt hätten. Die Namen der auderen seien: Almarus de Horste, Bertramus miles, Amseimus fraitres de Brucrdinckhusen, welche die dos der Kirche gegeben, Goschaktus de Misse, der den Kirchenplatz geschenkt häbe. Oseke elaudus, der holigreve war, Oseke calvus, Andreas miles. Elchardus niger, Voleserus, Egebertus, Hernebertins et Lopoldus frattres de Meeste, Martodo de Barckhusen. Wolberth de Hathemar, Henricus de Kedlinghusen, Herboldus der Meschede. — Z.: Brune maior prep., Wideklindus dec. maloris eccl. Colonicusis, prep. Susaulensis Ioannes de Keflike (1); Everardos com. de Attense. Henricus com. de Voluseskeih, Godesheines de Fabbergh, Renardus de Sydinghasen, Ernestus de Rutenbergh, plebauns, Hilgerus schuletus in Sonato. — Datum a. domini MCALXXXII [198] as. Laurentil. — Selbert I 13] nr. 250 nench einer die Geschabett in Bernel auf der Schulen der Sch |
| Aug. 13  | Vor Neapel          | stirht an der Pest. Seine Gebeine werden nach Köln gebracht und am 26. September im Dom an der Seite Elk Reinalds heigesetzt. — Chronica regia ed. Waltz 153: oblit hidden (in Apulla) Filhippas Col. arch, edus ossa Coloniam delata et in domo s. Petri condita sunt. — Catal. arch. Col. II MGSS. XXIV 344: Deinde cum pauliulum cum imperatore ad terninos maritimos super hostes regia processisset, non modica interea infirmitate pulsatus carnis velanina ibidem exuit et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

ossa Coloniani tumulanda perpetuac memoriae transmisit. -- Cat. arch. Col. Cont. I MGSS. XXIV 344: iu obsidione urbis Neapolis mortuus est secundo ydus angusti. - Cat. arch. Col. Cont. II auctore Caes. Heisterbae, MGSS, XXIV 345 (Henrici de Herfordia ehrou. ed. Potthast 170, Cronica presulnm Coi., Annalen IV 201) Cum pene totam provinciam (Apullam) sua prudentia ac magnanimitate Romano subdidisset imperio, in obsidioue Neapolitana oblit Idus augusti. Cuius ossa Coloniam sunt relata et cum magno honore in ecclesia s. Petri iuxta sepulchrum episcopi Reinoldi, cui in probitate dissimilis non erat, tunulata. - Ann. S. Gereonis Col. MGSS. XVI 734, auch bei Waltz, Cronica regia 302 : Eodem anno obilt Phillippus Col. arch. in Apulia idus augusti. Cuius ossa revecta sunt Coloniam et sepuita 6. kal. octobris. - Vita Alberti ep. Leod. MGSS. XXV 139; Post electionem (Sept. 8) consederat ad mensam novus electus (Albertus) et dux (Lotharingie Henricus), frater eius, cum amicis suis leti et locundi: cum subito super mensam nuntius tristis venit, dicens, decessisse in Apulia Philippum arch. Col., oui affectu magno ducem Henricum et Albertum, fratrem eius, unice dilligebat. In quo spes unica ipsis erat, per quem gratiam electionis hulus confirmande optingrent anud huperatorem Henrieum, oul Henrico duel non satis animo clarus erat aut beuignus. - Cronica s. Petri Erford, mod. MGSS. XXX 376: II ldus ang. - Gislebertl chron, Hauon, MGSS, XXI 574. - Arnoldi chron, Slav. MGSS. XXI 182. - Historia de exped. Friderici imp., Foutes rer. Austriac. Script, V 76. - Ann. Remens. et Col. MGSS, XVI 733. - Ann. Aquens. MGSS XXIV 39. -- Ann. Marbac, MGSS, XVII 165. - Cronica Reinhardsbr, MGSS. XXX 550. - Sigeb. cont. Aquicinet. MGSS, VI 427. - Aun. Stederburg. MGSS. XV1 224. - Ann. Laub. MGSS. IV 25. - Claustroncob. cont. MGSS. IX 618, 633. Ann. Stad. MGSS, XVI 352. - Ann. Parch. MGSS, XVI 606. - Ann. Floreff. MGSS. XVI 625 zu 1194. - Lamberti Parvi ann. MGSS. XVI 650. - Chron. Magni presh, MGSS, XVII 518. - Chuonradi Schirens, ann. MGSS, XVII 630. Chron. Alb. mon. trium Font. luterpol. MGSS. XXIII 868. - Braunschweig. Reimehronik MGSS. Deutsche Chroniken II 510. - Calendar. eccl. maioris Col. Lacomblet, Archiv II 16: Idus angusti. - 2, Calend, d. Domstifts Böhmer, Fontes III 343: ld. aug. - Necrolog. Xantens. Binterim u. Mooren, Erzdiöcese Köln I 400; id. aug. - Calend. necrol. Gladebac. Zeitsehr. d. Aachen. Geschiehtsv. 11 241, Böhmer, Fontes III 360: id. aug. - Necrolog. S. Suiberti in Kaiserswerth Lacomblet, Archiv III 124: id. aug. - Necrolog. s. Pantalcou. Colon. bei Norrenberg, Gesch. d. Pfarreleu d. Dekau. M. Gladbach 263: Aug.13. - Necrolog. s. Severiul Colon. Lacomblet, Archiv III 162: Il id. aug. - Necrolog. Siberg. Annalen VIII 224: XIX kal. sept. — Calend. der Domkustodie Queilen II 583: V kal. oetobris: ltem ponet (custos maior) iumen de fertone lesa nocte ad altare s. Stephani super sepulchrum Philippi archiepiscopi; a. a. O. 585: Il kal. novembris: lumen ad altare episcopi Philippi; Calend. eccl. maioris Col. Lacombiet, Archiv II 11: 11 id. martii custos regum dat VII sol. sacerdoti celebranti ad altare archiepiscopi Philippi. - Vgl. Toeche 200, Peters 102.

\*Sept. 28

— vgl. Toeche ZOU, Peters 102.
— vgl. Toeche ZOU, Peters 102.
— vgl. Toeche ZOU, Peters 102.
— vgl. Toeche Zou and policieus in coemiterio Miste consecraremus, die Markgenossen (marknothenn) der dortigen Marienkirche den Wald Ryschnel geschenkt hätten, dem er den Rottzehnten häruzgefügt habe. Er bedröht mit dem Bann alle, welche die Kapelle in dem Besitz der genannten Gitter und auderer decker, die hir zur Zeit seines Vorgangers Riehnald übergeben selen, sötzen oder die ihr von EB. Reinald geschenkten Zehnten derselben Güter wegnähmen. Die Nannen der Accker selen: Hesterlih, Bolenioh, Eiverlih, Budighstrachk, die Namen der Schenkgeber: Andreas, Auseinuss milltes de Miste, fratres de Bruerdinghusen, Anthomius de Barckhusen, Friderieus der Hatemer, Herboldus de Hedinckhusen. — Z.: Herwieus abb. de Graveschaft, Theodericus prep. s. Gerconis in Colonia, Bernhardus frater lpaina, Arnoldus de Altemae com., Henrieus, Gerhardus fratres de Volmestein, Otto camer., Adam pincerna, Henrieus daplöre, Godschaleus de Padstergh, Hermanuus schuletus, Brunstellus de Susto. — Datum a. domini MCLXXXXI iu profesto Michaelis. — Seiberts I 133 ur. 96 nach einer alten Absehrft in Brandla, Geschlehte der Stadt Küden, v. Seinen, Westphälische

| 1191              |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |        | Geschichte III 1637 ebendaher, aber fehlerhafter. — Reg.: Erhard II 78 nr. 2270, Aander-Heyden I 47 nr. 220, Hecker, Reg. 209 nr. 1999. — Fälschung, Wenn man auch in der unmöglichen Duirung einen Schriftschler annehmen wollte, so beweist doch die Zeugeschaft des Proptess Theoderich von S. Gereon, der ers. 1136 zu dieser Würde gelangt und die Verwandischaft dieser Urkunde mit der von Reg. nr. 1423, dass wir es mit einer Fälschung zu dunn haben. 1423 |
| • 1165<br>Febr. 7 | Pavia  | archiepiscopus, recognoscirt eine Urkunde, durch die K. Friedrich I den Grafen<br>Bonifacius de S. Bonifacio in seinen Schutz nimmt. — Verci, Storia dell' Ezzel.<br>III 39. — Stumpf nr. 4039. Vgl. Ficker, Forschungen z. Reichs- und Rechtsge-<br>schichte Italiens II 80. Fälschung.                                                                                                                                                                             |
| * 1167<br>Marz 23 | Rimini | archiepiscopus, Zeuge im Placitum für die Bürger von Rimini wegen der Grafschaft<br>und Jurisdiktion in Rimini. — Clementini, Storia di Rimini 315. — Stumpf<br>nr. 4084. Fälschung.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • 1200<br>[Jan.]  |        | Zeuge in der Urkunde Kg. Philipps für Bremen. — Hasse, Schleswig-Hosteln. Regesten u. Urk. I 113 nr. 217. — Fäischung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Bruno III 1191-1193.

| 1191 | wird gewählt. Die Wahl des Kapitels war zuerst auf Propsa Lothar von Bonn ge fallen. Doch trat denselbe, erachreckt durch die Drohangen von Brunos mach tigen Verwandten, zurück. — Catal. arch. Col. I. Cont. II auct. Cass. Heisterbas MGSS. XXIV 345 (ct. III a. a. 0. 351, Levoidi cat. a. s. 0. 361, Chronica prosinism Col., Annaien IV 202): Hie pene codem modo quo et secundus Fridericus culus frater erat secundum carmem, episcopatum adeptus est. Nam cum Loth rius Bonnensis prepositus canonice fuisset electus, prodito consilio sic proquin quorum Brunonia, virorum potentum, minis est territus, ut election in se fact in capitulo renunciaret. Statimque Bruno eligitur. — Vita Alberti ep. Leod MGSS. XXV 140: dax (Lovaniensis) Heinricus omnibus omissis cum avunculo su Henrico, duce de Lemborc, Coloniam properavit ad electionem Brunonia cognat et amiet sul. — Chron. regis ed. Waitz 153: 1191 successit Bruno mial bildem prepositus. — Ann. Stad. MGSS. XVI 1362: successis Bruno lam decrepitus — Ann. Marbac. MGSS. XVI 165 Bruno successis, sed post breve tempas epis copatum voluntarie relinguena. — Ann. Floreff. MGSS. XVI 265. — Lamberti par ann. MGSS. XVI 1650. — Chron. Albert. Trium fon. Interpol. MGSS. XXII 1686. — Bruno war der Sohn des Grafen Adolf v. Berg. der Bruder EB. Priedrichs II der Neffe EB. Brunos II und der Oheim der Erischebôte Adolf und Engelbert I Vgl. auch Cobn Stammatafein nr. 210. Ueber seine verwandtschaftlichen Beziehunge zu Herzog Heinrich v. Brubant und Graf Baldulu v. Plandern s. oben die Ville |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Alberti ep Leod, und Reg. nr. 1433. — Im J. 1156 wurde er als Nachfolge<br>seines auf den Erzstuhl erhobenen Bruders Friederich zum Propst am 8. Georg<br>stift zu Köln erwählt, 1168 erhielt er dazu die Dompropsted. — Vgl. Toeche 217<br>Bloch, Forschungen z. Politik K. Heinrichs VI 20 Note 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | a. Coloniensis ecci. humilis electus, maior prepositas et cuatos, gielt auf Ananchende des Dompickeners Lodweiuse ein zur Pfründe desselben gehörendes, im Bereiche (conterminium) der Gereonskirche gelegenes Haus mit Zustimmung des Domatift dem Gerard, Sohn Gerards von S. Alban, gegen einen Zins von <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Mark in Erbpacht. Bei Nichtzahlung des Zinses fällt das Haus an das Domatift zurück. — Acta a dom. ine, WCLXXXXI, dom. Heinrice Rom. imp. regnante, prime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1191            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       | noatre electionis n. — Z.; Adolfus maior dec. Rodnifts dec. secundas, Johannes e horieps, Roduffus acoi, Iohannes de Selfikks, Udo cussos, Heinricus cantor, Lodewicus cellerar, mag. Bezelinus, Alexis, Albertus de Brûle, Wilhelmus de Hees, Hermanna de Gurcenich, Gerardus de Doliendorp. Annoidas totsuque maioris ecci. conventus, — Or. Düsseldorf mit dem Siegei des archielectus, ebendort Copiar sacc. XIV 8 9 f. '89 nr. 66, Copiar sacc. XIV f. 107 nr. 66 Kön, Stadtarchiv. — Korth. Erganzangsheft d. Westd. Zeitschr. III 203 nr. 6 ex cop. — Reg.: a. n. 0. 127 nr. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |       | electens, bekunder, dass ein gew. Godescalk den Abt Gozwin und die Brüder des Klosters Alten berg (ecclesia de Monte) am Martinatag durch ein Darlehn von 300 Mark aus grösster Geldnot befreit habe, weiche Schuld durch jährliche Zahlang von 25 Mark aus den Gütern zu Ysackerode, Bonugarde und Sorde gestigt werden solle, und dass der Abt den Godescalk zur Belohnung mit einer Rente von 4 Fudern besseren Weins aus dem Hofe zu Horgebein und von 12 Mattern Weizen zu Vorste beiehnt habe. Dies Lehn solle auch auf die Frau des Godescalk und den Sohn übergehen, aber nach dem Tod des letzteren, auch wenn die Schuld noch nicht völlig abgetragen sei, mit dem Rest dereelben an das Kloster zurückfallen. — Or. sis Vorsatzbiatt im Codex B 19 der königl. Landesbibliothek zu Düsseldort, — Ungedruckt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •               |       | archiepiscopus (!), bekundet, dass der Ritter Vortilvus auf seine Veraniassung dem Kloster S. Martin zu Köln die von Everbard, Edelbert von Hengebach, zu Leine geheinden, bei den Zehnten des Klosters gelegenen Zehnten in der villa Söire zur Vermeidung von Grenstreitigkeiten gegen einen Zins von je 10 Maiter Roggen und Gerste übergeben habe, und dass Everhardt und seine Erbem bei Heimfall des Lebens diese Überenikauft halten wollen. — Z. Adolfus maior prep, Rindoffus maior dec., Teodericus sa. Apostolorum prep.; Heinricus com. de Seine, Everhardus frater eins, Reinerus de Frühertel, Herimannus advoc, Otto camer, Wilhelmus Schillinc. — Acta a. inc. dons. MCXCI. — 1. Eine anseheinend nicht besiegeti geweenen Ausfertigung von gielchbeitiger Hand mit dem Jahr MCXC zu Düsseldorf, die sich von der Z. Ausfertigung dadurch unterzeheidet, dass sie versaunt hat, den Geschlechtsannen de Hengebach des Lehnsherrz Everhardus anzugsben. Z. Ebendort eine zweite Ausfertigung von anderer gielchseitiger Hand, subhängenden Segel ist, nur die (vom Beschauer; gesehen). linke Rifte mit der Umschrift a archiepiscopus erhaiten. An dem Siegelbild zeigt die Kathedra eine soust bei Kölnischen Erzbischofestegen in icht vorkommende Form. 3. Cartuiar d. 7 im Kirchenarchiv von S. Martin zu Köln. 4. Alter XiX 49. Fälschung. — Knipping, Annaien LXV 218 nr. 17 ez 2. |
| 1192<br>Jan. 13 | Worms | wird von K. Heinrich VI investirt und mit dem Riefnischen und dem Westplia-<br>lischen Herzogtmu belehnt. — Chron. regla ed. Waitz 155: ubi electo Colonienal<br>inra episcopatus sui duosque ducatus concessit. — Gisele. chron. Hanon. M688.<br>XXI 577: Cum dominus imperator in octavis epiphanie Wormaciam venisset, pre-<br>sentatus est el Bruno, Coloniensis ecclesie maior prepositus, vir nobilis et honestus.<br>sed etate et infirmitate gravis, comiris Fiandrensis et Hanonieusis consanguineus,<br>electus in archiepiscopum. Cui dom. imperator regalia sine difficultate aliqua<br>contoilt. — Vgl. Toeche 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | •     | erklärt, vom Kaiser über die streitige Lütticher Bischofswahl befragt, in Gemeinschaft mit den Erzbischöfen von Misst und Trier, den Bischöfen von Münster, Metz, Toul, Strassburg, Speier, Würzburg, Bamberg und Basel und den Aebten von Fulda, Lorsch (?) und Prüm, dass Albert v. Brabant nicht kanonisch gewählt sei und dem Kaiser die Besetzung des Stuhis zustehe. Dieser entscheidet sich für den Bonner Propst Lothar v. Hochstaden. — Gisieb. chron. Hanon. MGSS, XXI 5718. — Vgl. Toeche 224, Bloch, Forschungen z. Polltik K. Heinrichs VI 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mai 31          | Kōin  | wird von EB. Johann von Trier und B. Albert von Verdun geweiht. B. Hermann von Utrecht nud B. Wilhelm von Münster nehmen, obgleich anwesend, nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1192     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        |      | an der Feierlichkelt teil, weil die Weihe ein Recht von innen als Mönlaches Smfraganbischfen sei. — Chron, regia ed. Waltz 155: 1192. In octava pente costes Bruno in archiepiscopum Coloniao consecrator a Iohanne Treverensi archi episcopo et episcopo traitentensis. Cai consecration episcopos Traitectensis e glorasteriensis, cum adessent, interesse noibeant, eo quod sul turis esse affirma bant, quod ipsi eum ture suffraganeorum ordinare debereut. — Ann. s. Gereenit Col. MGSS. XVI 738 und im Anbang zur Chron. regia 303: anno domiuice in carnationis 1192 consecravit Iohannes archiepiscopus Treverensis Brunonem archiepiscopus Colonie 2 kal. junit. — Irrefunileh berletne Gisieberti chron. Hanon MGSS. XXI 578: Qui Bruno unuquam consecrari voituit; und Cronica s. Petr Erford, moderna MGSS. XXX 376: In hec quadragesium ordinati sunt a Cunrade Mogontino in civitate Mogoneia Bruno Coloniensis, Heinricus Wormaclensis, Heinricus Wormaclensis |
| [Mai 31] | Köin | Zeuge in der Urkunde der Brüder Heinrich und Everhard, Grafeu v. Sayn, die dem EB. Johan von Trier ihre Burg Bayn zu Lehn auftragen. — Gesta Tre verorum ed. Wyttenbach i 298. Als weitere Zeugen fungfren: Adolphas maion prep., Bruno Bunnensis prep. Theodericus prep. ss. Apostolorum. Theodericus prep. ads., Gerenoem (statt Andream!) und nach dem Kesselstadt. Balduheim (vgl. Görzil1189 nr. 680) die Grafen Adolf v. Berg, Wilhelm v. Jülich, Theoderich v. Hoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Mai]    |      | staden, Ulrich v. Norberch mis seinem Sohne Gerbard und Theoderich v. Wied. 1436 P. Coelestin III befieht EB. Bruno III, den Elekten Albert von Lättich zum Bischol zu weihen und seine Widersacher zu exkommuniziren. Der Papst giebt ift den Fall, dass EB. Bruno aus Forcht vor dem Kaiser dies zu thun nicht wage, dem EB. Wilhelm von Rheims den gleichen Auftrag. — Chron. regia ed. Waitz 155: 1192. Predictus Albertus Bomam veniens litteras a papa accept] ad Colo- niensem archiepiscopum, quatinus eum in episcopum consecrater vei, si ipse hoc exacqui non posset vei litmerst, Romensis archiepiscopum bec elus consensu im- pieret. — Vita Alberti ep. Leod. MGSS. XXV 146: Seribit [papa] ergo de his dupplices litteras, unas ad Brunonem archiepiscopum Coloniensem et alias at Wilhelmanu archiepiscopum Remensem, ut. si Coloniensis refugiat exequi prae- recquatur. — Sigeberti cont. Aquicines. MGSS. VI 49: [pae ven Authorius, frater ducis, videns in se factam inisaticiam, timore imperatoris habita paupore viatoris assumpto ad pectes Ciestini papa Laterania pervenit. Audita autem papa electionis ratione et concordia electo litteras ruas tradidit archiepiscopo mandans Coloniensis, ut ei munus conferas consecrationis. — Vgl. Jaffs, Reg. pontideum II' 591 nr. 16887 u. 16888; Toeche 226. Der Elekt trifft mit diesen päpstalleche Schrieben am 31. Julii in Löwen ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |      | weigert sich aus Furcht vor dem Kaiser, den Elekten Albert von Lättleh zu weiben, veranlaust aber den ER. Wilhelm von Rheims, die Welhe vorzuehmen. Zur Strate dafür lässt der Kaiser den Rhein vom 17. Sept. bis 6. Dez. für den Kölner Handel sperren. — Chron. regia ed. Waits 150; Quod et facture est vçgl. Reg. zn. 1.437). Nam Coloniense episcopo infirmitate detento, Remensis eum consecravit socumque detientt. Imperator ob huiss mod simulates Remune laudi insalt Coloniensibus a festo s. Lamberti usque ad festum s. Nicoial. — Vita Alberti ep. Leod. MöSS. XXV 149; Archiepiscopous Cioloniensibus minis et terroribus imperatoris verbementer attonitus mandat ei, se non posse ipsum ordinare in presbiterum vei in episcopam consecrare, fingens tamen egritudinen, serbit et postulat Remensem archiepiscopum, ut. sicat habet in mandatis a summo ponifice, anctoritate apostulica et precibus sui sindeuts ordinare ipsum attuen consecrare non gigest etum. — Sigoberti cont. Aquicitact. MöSS. VI 429; Will. chron. Andrensis MöSS. XXIV 729; Archiepiscopus Coloniensis Hiteras sans ordinatis. — Sienten Misser et vertical des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1192      |          | bekundet, dass die freien Schwestern Onhelt, Gerbilt und Otchart, um sich und Ihr Eigentum zu schützen, Wachssinsige des Marienaltars in der Domkirche zu Kota gestellt und der Domkirche zu Kota gestellt der Schlessen der Schle |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. Dez.25 | Bei Köin | verbindet sich, nachdem Verhandlungen statigefunden hatten, mit Herzog Heinrich v. Brabant, Herzog Heinrich v. Limburg und andern Fursien zur Rache an den Mördern des [am 24. Nov. 1192] gebieten B. Albert von Lüttich. Der Bund richtet sich in erster Linle gegen den der That verdichtigen käserilichen Gegene kandidaten Alberts Lothar v. Hochstaden, Propst zu Bonn, dann auch gegen den Kaiser selbst. Nach Wehnschten wird ein Verwützungzurg in die Grafschaft Höchstaden unternommen, zu öffenen Peindestigkeiten gegen K. Heinrich kommt es daggeg nicht. — Vita Albert ig p. Leod. MÖSS. XXV 168: Ac primo sibl colloquentes per legatos postmodum colloquil communis diem sibl condizerant prope Coloniam civitatem. Erant autem primi eorum Lotharigafe dux Henrieus, frater eins [Alberti] Ardenne dux, avunculus eins, Bruno archiepiscopus Colonieusis, cognatus eins, et comites ac principes mult cum ein. Qui omnes valida coniuratione inraverunt contra Henricum imperatorem et contra omnem parenteiam comitis de Hostal et Lobarii firatis Conradus autem archiepiscopus Maguntinus et alii principes multi regul Teutonici, qui absentes erant, consilio eorum firmiter adherebant et rem omnem per legatos confirmabant Colloquio autem hoco soluto duces ac principes adunati cum muito equitatt terram comitis de Hostal atunt ingressi et totam terram eins vastaverunt. — Gileberti chron. Hanou. MÖSS. XXI 1682. — Willelmi Neuburg. hist. Angl. XXVII 242. — Ann. Marbac. MÖSS. XXI 1686. — Vgl. ther die chronologische Fixirung und den Umfang der Verschwörung Bloch, Forschungen z. Politik K. Heinrichs VI 48 ff., 97; Toecche 230, Abol, Kg. Philipp 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1193      |          | genehmigt und bestätigt die Schenkung des Hauses Udenhuseu an das Kloster Rumbeke, nachdem es mit dem von Fraueu und Jungfraueu gespendette Geld unter Zustimmung des Gerhard v. Wassenbergh, der es von EB. Phillipp zu Leheu trog, und des Junterlehnsinhabers Lultbetr v. Vossvinkele von Ludewig v. Wicke und dessen Söhnen losgekauft war. Graf Heinrich v. Arneberch, der Klostervogt, habe mit seinen Söhnen Heinrich und Goderh'd mes der in seine Vogetig genommen. Er verbietet gleich EB. Phillipp, den alten Zins vou 3 sol. zu erhöben. — Zr. Bernardus Sosatienis seecl. prep. Pliegrimus dec. Willehelmus custos, Wernheius cason, Gotmarus canon. Winandus mag. scolar; Heinricus com. de Arneberch et fill ie dis Heinricus et Godefridax, com. Arnoldus de Altens, Heinricus niger de Arnesberch, Hermannus de Ruthenberg, Everhardus de Arthey, Heinricus de Volimusteine, Godeschaleus de Pathberch, Hermannus villiens Sosatiensis et Albertus fillus cius, Brunstenus Sconekiat. Conradus et Echertus de Aliagen, Wilhelmus de Ole. — Acta. a. dom. ine. MCLXXXXIII, ind. X (I), ep. IIII (I), concurrentibus tribus (I), regnante dom. Heinrico Rom. Imp. aug., a. pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

15 kegesten il

| 1193    |        | sulatus nostri I. — Or. Münster. — Seibertz I 141 ur. 103 ex or. — Reg.: Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        | hard II 81 nr. 2298, Aander-Heyden 1 47 nr. 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |        | versetzt mit Zustimmung der Erben des Grafen Helnrich v. Arnaberg und seiner Schne Heinrich und Goderfrid and auf den Rat der Arbei die Brüder dies vor dem gen. Grafen dem EB. Philipp übergebenen Klosters Wedinghausen nach Rum beke, hebt das Kloster (in wörtlicher Ubererinstimmung mit der Urkunde Reg nr. 980) aus dem Archidiakonatsverband, setzt die Pfarrrechte fest und beatätig den Gützerbeitz, der vernehrt ist und einzus spazifierter aufgeführt wird: die dos der Kirche und den Echolt, 3 mansl zu Lenole, 2 mansl zu Wetthere, je 1 mansus zu Glusinchenen, Bernen, Haebenen, Holltussen, Eschinchusen, einen halbet mansus zu Witmarinchassen, den kahlen Berg mit allen Rottzehnten und die Höfe Marvedie, Gerveie und Wande. — Z.: Bernhardus Sosialensis esel, prip., Pile grinus dec., Wilhelmus custos, Wernherus enson, Gotmarus canon, Winandung, Scolar, Hielnricus com. de Arneberche tilli zu Hellurieus et Godefridas unsg. Sodar, Helnricus com. de Arneberche tilli zu Hellurieus et Godefridas verbardung der Arbeiten der Volunsteilen. Gerhardus Snar, Hermanus villicus Sosiatensis, Albertus et Hermanus till eins, Brussenns Sconschint. Con radus et Eebertus de Aliagen. — Acta a. dom. ine. MCLXXXXIII, ind. declimst, granatte dom. Heinrice Rom. imp. aug., a. presultats noart I. — Or Mönster Gelenius III.f. 38, Alfter XXI 304, XXIII 318. — Seibertz I 139 nr. 102 ex or. Hugo, Annab. Praemonstratenses I prob. 115, Kindlinger, Mansa. Beitzieg II 73 nr. 103 ex Gelon. unkorrekt. — Reg.: Erhard II 81 nr. 2297, Aander-Heyden I 74 nr. 2237. |
|         |        | Schulder, dass er und seine Prioren, Mannen, die Freien sovohl wie die Ministerralen, und die Bürger mit Herzog Helnrich v. Loth rin gen und in der Bürger mit Herzog Helnrich v. Loth rin gen und in der Lirkunde in wie ges Bindnis gegen Henrich v. Echt rin gen und in den Urkunde in doppelter Ausfertigung, einer für das Archiv (armarium) des Kötner Domastifts, der anderen für die Kirche von Löwen, herstellen. — Acta a. dom. inc. MCLXXX tertio (j.), nostri poultifatus a. secundo. — Transaumpi von 1334 Sept. 9 Disseldorf, Geienius XXII 702. — Kindlinger, Münster. Beiträge III Urk. 72 extransa, Miraeus, Opera dipl. 1556 nr. 70, Miraeus, Donatonum Beig, 509 nr. 83, Miraeus, Notitia ecolesiarum Beigri 506, Lünig, Reichsarchiv VI 79 nr. 42, Dumont, Corps diplom. 1 pars 1116 nr. 211, Reuedli des traitez de paix I 34, De Ram, Dynteri Chron. II 121 und II 317; französ. Uebersetzung. — Reg. Watters III 28. — Bloch, Forsehungen zur Politik K. Heinriche VI 48 Note 3 schliesst aus dem pontificatus nostri anno secundo irrümlich, dass die Urkunde vor den 51. Mai 1195 falle. Se müster vicineir nach dem 31. Mai angestelli sein. da die Weihn Brunos an 31. Mai 1192 sattfand, Olieckwoli möchte ein ehmen, dass das Pontifikatsjahr nach der Wahl gerechnet ist. Die Züblung der Pontifikatsjahre ist in den erzbisebölichen Urkunden schwankend und richtet sich bald nach dem Tag der Wahl, bald nach dem der Weihen end tem 1448                                                                                                                          |
|         | [Köln] | beknudet, dass die Priorin Agnes des Klosters Lanewaden mit Zeatimmung des Konvents vor den Prioren zu Kün ihre Auspriches anf das Bigengun Busenouwe (Bockenau), das die Nonnen zu Greve rode von dem Edien Wilhelm v. Lemburg gekanft heiten, aufgegeben habe. — Acta a. dom. ine. MCLXXXXIII. Celestino pontificali eathedre presidente, reguante Heinrice Rom. Imp. ang., noarri pontificatis a. II. — Z. : dom. Cunradus Magantinensis archiep., Adolfza mafor prep., [Radolfus] maior dec., Bruno Bunnensis prep., Tirricus dec., ad Gradus, Lambertus scolast, (Godefridus prep. s. Gereenis, mag. Piramus, Tirricus prep. s. Apostolerum, mag. Eivo. — Or. Düsseldorf. — Lac-mblet 1 373 pr. 537 ex or. — Reg.: Watters III 28, Will, Reg. d. Erzb. v. Mainz II 39 nr. 293. — Die Bestättgungsurkunde des Abt H. von Floreffe (Düsseldorf, Grafrath nr. 4) nennt den Ort Buchenowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marz 28 |        | verhandelt mit K. Heinrich VI. — Dies kann man wohl daraus schliessen, dass der<br>Dompropst Adolf am 28. März in Speier beim Kalser welte, Vgl. die Urkunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1193    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | K. Helmrichs für die Abtel Passau, Monum. Boica XXIX* 469 nr. 554, in der<br>Adolf als Zeuge auftritt. — Vgl. Bloch, Forschungen z. Politik K. Helmrichs VI<br>62. Toche 265, 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| April 3 |       | P. Coelestin III beauftragt EB. [Bruno III], den Dompropat [Adoif] von Köln und den Abt [Gozwin] von Altenberg mit der endgütligen Entscheidung eines Stretles zwischen dem Silift S. Moritz zu Hildesheim und dem Kloster Loccum, das an ihn appellit habe, weil das Silif eine auf Klostergrund erbaute Mühle wegnehmen wolle. — Janicke, UB. des Hochstifts Hildesheim I 471 nr. 493 mit falscher Beseinung des Abts von Altenberg. — Jaffe, Reg. pout. III 7596 nr. 16973. 1446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mal 8   |       | P. Cociestin III beauftragt EB. [Bruno III] und das K\u00f6ner Domkapltel, die Kanoniker von L\u00e4tich zu zwingen, lunerhalb 20 Tagen Kaufleuten von Douay ein Ihrem ehemaligen B. Albert als Elekten gegebenes Darlehn von 126-auf Silber, f\u00fcr das das hier in von Praenente und B. Johann von Toscanstella verb\u00fcrzg h\u00e4tten, zur\u00fcrkzuzahlen. — Lowenfeld, Epistolae pontificum 249 nr. 404. — Jaff\u00e5, Reg. pont IIP 598 nr. 16995.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |       | bekundet, dass, nachdem der Hof zu Monumenthe, den EB. Philipp von dem Lehns-<br>inhaber, dem Edelherrn Uirich v. Hemerabach, eingelöst und vogweifrel dem Doun-<br>stift gescheukt hatte, von diesem in selner Gegenwart und mit seiner Zustin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Juni 28 | Worms | mung dem Kloster Üs mp und seinem Abi Gerard übertragen worden sel, der Dedlehrer Wilhelm v. Hemersbach Ansprüche auf die Vogtel des Hößes erhöben, aber nunmehr in seine Hände resignirt habe unter der Bedingung, dass dieselbe nie an Lalen gegeben werden, sondern Immer in den Händen der Erzbischiöte bielben solle. Die Grenzen der Vogtel laufen von der Brücke der villa Vinen bis zum Basch Leda. — Act a. dom. inc. milles. centes. sonages. tertio, ind. XI, regnante Heinrico Rom. imp. aug., a. pontificatus nostri primo. — Zr. Adolfus malor prep., Canardus Kancteniss prep., Godefridas prep. s. Geroenis, Tirricas prep. sa. Apostolorum, Brano prep. s. Marie ad Gradus. Urleus cappellarius, Rādolfus scolast, Heinricas dux de Lümburg, Heinricas com. de Seine et fraster seus Everardus, Wilhelmus com. Iuliacensis, Hermannus advice. Coloniensis. Wilhelmus Everardus. Wilhelmus et al. 2019 in 1 leve. dev. ad Gradus. — Gr. Xanter, Prarter von der Bellen Priversu dec. ad Gradus. — Gr. Xanter, Prarter von den Grafen Theoretist. M. 2019 in: i leve. der                                                                                                                                                         |
|         |       | Z.: Iohannes Treverensis archiep., Otto Frisingensis ep., Eds-leadens Augustensis ep., Ditalimus Constantiensis ep., Henricus Wormsteinsis ep., Carnelus alb., de Lacu, Gozwinus abb. de Monte, Cünradus Goslariensis pre, p., Adoltus maior in Colonia prep., Bruno prep. de Gradibus, Tirricus prep. ss. Apsotorum: Cünradus palatinus com. Reni, Hermanus lantgravius Thuringie, Albertus marchie Missensis, Cunradus marchio de Landesbere, Henricus dux Lovanie, Heuricus dux de Limburch et filli elus Henricus et Wairamus, Adolfus cem. de Scowenburc, Albertus com. de Werningerode, Gunterus com. de Keverinbere et illius clus Ganterus, Gevardus burgravius de Megedeburc, Emecho com. de Ilningen, Fridericus burgravius de Nârenbere, Godefridus com. de Vereinber, et fillus clus Ganterus, Gevardus burgravius com. de Seine, Wilhelmus com. Iuliaccusis. Fridericus com. de Vieume, Henricus com. de Keste, Gerardus com. de Lon, Syuno con, de Tekenburc, Henricus com. de Keste, Gerardus com. de Lon, Syuno con, de Tekenburc, Henricus com. de Spanbeim et fratres ui Albertus et Ladowicus. Henricus de Vroizbeth, Walterus, Bertoldus, Gerardus de Voizbesberc, Gerardus de Crisi-berc, Gerardus de Diest, Rutgerus de Merchelm, Wilhelmus de Hemersbach. Hen |

| 1198          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | ricus burgravius Coloniensis, Hermannus advoc. Coloniensis, Hermannus camer., Wilhelmes Solidus, Lambertus de Winter, Antonius de Biense, Volcquiu Stempel.  — Or. Koln, Stadtarchiv. — Korth, Annalen XLI 87, Lacombiet 1 376 nr. 539, Quellen 1 603 nr. 108, Hullard-Brécolie. Historia Friderici secundi 19 453. — Die ersten drei Drucke baben ein falsches Regest, ebenao Toche 664 nr. 238. Vgl. Hecker, Territorialpolitik 121 und Reg., nr. 1386 (82). Kg. Heinrich erkennt mit dieser Urkunde die schon von Philipp vollzogene Erwerbung an. Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre 1 263 ist der Aasicht, dass EB. Bruno nicht in Worms anwesend gewesen sei. — S. auch Tocche 281, Stumpf nr. 4820. 1449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | <br>nimmt die Mitglieder des Stifts 8. Paul zu Lütlich und seine Besitzungen in seinen Schutz, nämlich das Presibierts und die Kirche von Tornines und Werde, das Presibierts und die Kirche von S. Georg und Veilenes, einen Weingarten im Weinberg zu Lüttich, Gütter zu Hanzon, Villiar, florstul und Lavoir, an letzterem Ort auch die Kirche mit dem Presibierat, sowie alle Refektorialeinkünfte. — Z.: Rodulphus mag, seolarum, Udelrieus cancellarius noster, mag, Pryramus de S. Gereone, mag, Lambertus de Gradibus, mag, Lambertus de s. Aprica, dom. Godefridus, mag Rabodo. — Acta a. inc. dom. MCLXXXXIII, ind. X(f), presidente sedi apost. Celestine papa III, pontificatus sni a. II. — Or. Im Besitz des Institut archéologique Légols. — Bullein de l'institut archéol. L'lègols XII (1874) 249 ex or., Cartulaire de l'égitse de S. Paul de Llège 20. — Reg.: Watters VIII 335.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • • •         | <br>bekundet, dass [ungenannte] erzbischöfliche Ministerialen in seiner Gegenwart deum Nonnenklover zu Flarsbeim, in das ihm Mutter elegetreten sei, nach Empfang von 30 Mark ihr Allod in der villa Erkinawich übertragen und zu Biebeilnkhäßen vor dem Villieus und der erzbischöflichen Ministerialen auf alles Reicht daran Verzicht geleistet haben. Der Abt Giseler von Knetsteden, der geistliche Vorsichet geleistet haben. Der Abt Giseler von Knetsteden, der geistliche Vorsicher der Nonnen, habe das Allod in Empfang genommen. — Faste a. inc. dom. MC nonogesimo III. — Z.; Adolfus prep. maior et archidiac., Charadus Sanciennis prep., Godefridus prep. s., Gereonis, Udo dec. maloris escel., Rädolfus, Piramus, Ivo magistri Coloniense, Üdelricus maior capellanus episcopi et ceteri priores; Gerardus vir nobillis, frater comittà de lailace, Hainricus de Alpheim, Herimannus advoc., Lambertus et Heribertus de Ahbsen, Herimannus de Westerhelin et fratres eius Ioshannes de Westerholize et Teoderiess, Hainricus Seardervilde et effizi eius Bernardus, Werenzo. — Or. im Archiv des Herzogs von Arenberg zu Reckling. hausen. |
| е, 1193       | <br>soil den Gebeinen des h. Apollinaris zu Remagen eine Grabstätte erbaut haben.  — Crombach, Historia trium regum 665; Bruno tertius archimystes eirea annum 1193 prægrande lapideum mausoleum erexit s. Apollinari et dynasta vicinus Lanskronensis sacelli ixaxvit angustias.  1452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1192<br>—1193 | <br>archiepiscopus, bestätigt, dass EB. Philipp das Kloster Liesborn zu Neuss vom Zoli auf Wein und andere Gebrauchsgegenstände befreit und die Boten des Klostere in seinem Dukat unter seinen Schutz genommen habe. — Z.: Adolius malor in Colonia prep., Bruno prep. de Gradibus, Ulricus capellarius, Theodericus dec. de Gradibus, Cunradus notarius. — Or. Münster. — Erhard, Cod. II 221 nr. 521 ex or. — Reg.: Erhard a. a. O. II 80 nr. 2289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •             | <br>bestätigt das dem Kloster Dunis von EB. Philipp verliehene Zöliprivileg. — Cronica et cartularium monasterii de Dunis 170. — Reg.: Wauters III 30. 1454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •             | <br>leistet dem Landgrafen Tirricus v. Landesberg auf die von EB. Philipp angekauften<br>Burgen Bilestein, Widbe, Alt- und Neu-Windeck eine weitere Abschlagszahlung. — S. Reg.: nr. 1514.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •             | <br>übergiebt einen ihm von dem Kämmerer Hermann aufgelassenen mansus zu Buckel-<br>munthe dem Kloster S. Maximin zu Köln. — S. Urk. EB. Adolfa vom J. 1196,<br>Reg. nr. 1509.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • •           | <br>Calistus (I) servus servorum dei venerabili fratri E[runoni] dei gratia Coloniensium archiepiscopo, sedis apostolice legato (I), saltuem et apostolicam benedictionem.— Br. Stehle, Ein Hildesheimer Formelbuch 11.— Tentamen fictum. 1437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Kāln

iegt wegen hohen Alters und Verfalls seiner körperlichen und geistigen Kräfte sein Amt nieder. Er tritt als Mönch in das Kloster Altenberg ein, wo er am 23. April 1200 stirbt. - Chron, regia ed. Waitz 156: 1193. Resignante curam eius [archiepiscopatus] Brunone ob defectum aetatis et virium; idemque in monasterio, quod Berge dicitur, in habitu monachico obiit ibique sepultus est (A 3 add.: iuxta fratrem sunm Fridericum secundum). - Cat. arch. Col. I Cont. II auct. Caes. Heisterb, MGSS, XXIV 345: Bruno cum propter senectatem et tam corporis quam sensus imbecillitatem ad tante ecclesie regimen minus sufficeret, vix uno anno potitus episcopio, convocatis omnibus ecclesie sue prioribus atque nobilibus virga pastorsil super altare b. Petri posita episcopatum resignavit. — Cat. arch. Col III. MGSS. XXIV 351 (Levoldi cat. a. a. O. 361: et in habitu apud domum Berge defunctus est): debilis et senex renuntiavit episcopatum, cum sedisset sub Heinrico imperatore annis 3. - Gisleberti chron. Hanon. MG88. XXI 578: pro corporis gravitate nimia episcopatum renunciavit. — Lamberti parvi ann. MGSS. XVI 650: archiepiscopatum dimittit. — Gedicht über die Gründung der Abtei Altenberg, Zeitschr. d. berg. Geschichtsv. XI 80. — Ann. Floreff. MG88. XVI 625: 1192 oblit (1) Bruno archiepiscopus. — Die Angabe von Jahr und Tag des Todes bringt nur Morkens, Constus chronol, 118, ohne dass er seine Quelle nennt. Toeches Bemerkung, S. 294 Note, dass Bruno im Beisein des Erzbischofs von Mainz und des Bischofs von Minden gestorben sei, ist irrig und beruht auf einer Verwechselung mit den Nachrichten über die Weihe EB. Adoifs.

## Adolf I 1198-1205.

1198

Köln

wird gawhhlt. — Chron. regia ed. Waitz 156; 1193. Adolfas maior in Colonia prepositus in archiepiscopum eligitur. — Cat. arch. Col. MGSS. XXIV 346; fillus fratiris [Brunonia III]. Cat. III a. a. O 351; maioris ecclesic prepositus. — Gislohron, Hanon. MGSS. XXI 578; successit nepos eius [Brunonis] Aliuphau, įpsius ecclesic maior decanau (l), comitis Fiandrensis et Hanonicasis consanguineus. — Lamberti parvi ann. MGSS. XVI 550; agliulina nepos succedit. — Ann. Floref. MGSS. XVI 625. — Ann. Marbac. MGSS. XVII 165. — Ann. Stadens. MGSS. XVI 352. — Cronica pressultan Col., Annale II V 202; fillus (l) Brunonis III.

Adolf war der Sohn des Grafen Erechard v. Altena, des ältesten Sohnes von Graf. Adolf v. Berg und Erben seiner westfälischen Besitzungen, und bessas zwei ältere Brüder, die Grafen Arnold und Friedrich. Er war Brudersohn des EB. Bruno III, Vetter des EB. Engelbert I und Obeim von dessen Mörder, dem Grafen Friedrich v. Isenburg. Vgl. auch Grote, Stammtafeln 165. Ueber seine Besiehungen zum Grafen Balduln von Flandern a. oben Gisieb. chron. Hanon. MöSS. XXI 678. — Als Domkanonikus ersebeint Adolf zuerst im J. 1177 (nicht 1176, vie Rohrich 8. 5 angiebt). Vgl. Reg. nr. 1090-97. Daneben besass er ein Kanonikat am S. Georgatift. Vgl. Lacombiet I nr. 508. (Dass er auch Kanonikus an S. Andreas war, kann aus dem blossen Vorkommen eines Adolfus unter den Kanoniker dieses Stifts, Lacombiet IV nr. 634, wie es von Röhrich S. 5 geschiebt, nicht vgl. Reg. nr. 1212 und die Notiz bei Höniger, Kölner Schreinsurkunden I 148 nr. 4: hi ann inceperunt, quanda Adolfus de Alcena fectus est mador deceanus in marcio ante. Nach der Erwählung des Dompropetes Bruno zum Ersbischof erhielt Adolf die Dompropsteu und währerbeinlich anch die eberfalls von Bruno om Bruno von Von Manno von Bruno von Bruno von Bruno von Von Von Von Vo

| 1193           |              | the transfer of and the transfer of the transf |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nov. 2         | Sinzig       | besessene Projestel von S. Georg zu Köln, wie Röhrich S. 7 Note 6 richtig aus- rührt. Wie der Dempropst und spätere EB. Arnold II hatte auch er von dem Erzbischof von Mainz die Projestel zu Limburg an der Lahn Inne. Vgl. Reg. nr. 1475. — Uerste seine mehrfache diplomatische Verwendung bei Zwistigkeiten zwischen der Kolner Kirche und dem Keiser vgl. Reg. zn. 1304, 1446. II-45. In J. 1181 was er mit dem Abbaron Slegtung eine Reise nach Rome bei Schallen Schale State |
| Nov. 2         | Sinzig       | electus, Zenge in der Urkunde K. Helnrichs VI, der die Rechte und Beslizungen<br>der Abtel S. Bavo zu Gent bestätigt. — Stumpf. Acta lmp. 264 nr. 191. —<br>nr. 4836.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • 25           | Kaiserswerth | electus, Zeuge in der Urkunde K. Hejarichs VI, der dem Stift S. Sulbert zu Kaisers-<br>werth die Immunität sowie das Recht an dem Reichsforst Aap und an anderen<br>gem. Waldern bestätigt. — Lacomblet I 377 nr. 540. — Stumpf nr. 4837. Vgi.<br>Toeche 286, Röhrich 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Nov. 29]      | [Köln]       | electas, and Abt Gloswin] von Altenberg tellen dem B. B[erno] von Hildesheim mit,<br>dass sie als päpätliche Richter in dem Strott zwischen dem Kloster Loccum<br>(fratres Luccenses) und dem Laien Bertoid letzteren, weil er am 29. November<br>nicht vor ihrem Gericht zu Köln erschlenen sel, exkommuniziert hätten. — Von<br>Hodenberg, Calenberg, UB. III 26 nr. 24 ex copiario f. 8 nr. 23 zu Loccum. —<br>Reg.; Janicke, UB. d. Hochstifts Hildesheim I 472 nr. 496.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [1198]         |              | Bruno del gracia Coloniensia ecclesie humilis minister an den Elekten Adolf; der Abt von Stein feld sei zu ihm gekommen klagend, dass Gerhard r. Bianckenheim den Zehnten des Klosters, besonders den Novalischnten an sich reisse unter dem Vorgeben, E.B. Bruno habe ihm denneiben übertragen. Darum erkläre er, dass er den Zehnten weder dem Gerhard noch einem anderem Menschen übertragen habe. — Copie sace. XV im Schleidener Urkundenbuch f. I Dusseldorf. Vgt. Reg. nr. 1567.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •              | [Zülpich]    | electus, giebt den Nonnen von Hoven ein bei litrem Kloster (in septis lpsarum) gelegenes nud im Lehnbeslat use Herrn Godefrid v. Wolkenburch beindliches Gut frei, nachdem es von diesem, der Zehnten und andere Lasten von demselben beanspruchte, gegen 3 Mark dem Klostervogt Heverhard (H. Hengebach) und von letxterem dem Erzbischof resignir worden. — Z.: in presentia totius Tulpetensis civitatis Godefridus notarius, Erenfridus abb. de Stelipuis, Gerrardus ecclesiasticus de S. Petro; com. Reinnerus de Vroitaberch, Heverhardus de Heigebach, Hermannus fan Germen Stellen de Gazene, Lamberus de Colonia, Hermannus camer, Willelums Sgilline, Antonius de Plense, Heinrieus de Wolkenburch, Teodericus de Wickerle, Philippus de Engles, Lamberus de Talpeto, Rodolphus de Bulngiam. — Or. Dusseldorf mit dem Elektenstegel. — Lacombiet 1378 nr. 641 ex or. — Reg.: Gorz II 196 nr. 706, Aander-Heyden 1 48 nr. 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •              |              | und Abt Gjoswin] von Altenberg melden dem P. Cositettin, dass mehrfache Ver-<br>handlungen zur friedlichen Entscheidung des Streites zwischen den Klosten-<br>tzung der Verleichen Entscheidung des Streites zwischen den Klosten-<br>Ziele geführt hätten. — Von Hodenberg, Calenberg, UB, III 26 nr. 23 Regest<br>ex copiario f. 34 nr. 25 zu Loccum, Janicke UB. d. Hochstifts Hildesbeim 1471<br>nr. 498 Note. — Vgl. Reg. nr. 1448.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1194<br>Jan. 6 | Köin         | empfängt die zu ihrem gefangenen Sohne Kg. Richard v. England eilende Königin<br>Allenor und ihren Begleiter EB. Walter von Rouen und feiert mit ihnen das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|          | Epiphanienfest. — Radulfi de Diceto Ymagines hist. M688. XXVII 282: Qui<br>[Waiterus] vocante rege transitum fedit in Alemaniam, transitum etiam fedit et<br>et mater regis Alienor regina sub ipso transitu suo Colonie celebrantes epiphaniam.<br>— Vgl. Tocche 296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Würzburg | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs VI, der dem Kloster Maulbronn die Schen-<br>kung von Burg und Dorf Iptingen bestätigt. — Wirtemb. UB. II 301 ur. 447.<br>— Stumpf ur. 4487.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •        | electus, Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs VI, der das Kloster Waldsassen in<br>seinen Schutz nimmt. — Monumenta Boica XXXI 452 nr. 235. — Stumpf ur. 4846.<br>1468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mainz    | verwendet sich mit EB. Conrad von Mainz bei K. Heinrich erfolgreich für die Frei-<br>lassung Kg. Richards v. England. Die beidem Erzbischöfe überbringen dem König<br>auch die Kunde, dass er frei set. — Brief des EB. Wälter von Rosen bei Radulti<br>de Dieeto Ymagines hist. MGSS. XXVII 282: Eö die [crastino s. Blasti] miserloors<br>dominus populum saum appul Maguntaim in liberatioue dominir regist veilsavit.<br>Nobis enim domino regi eadem die usque ad horam nonam assistentibus Magun-<br>tinus et Coloniensis archiepiscopi inter dominum Imperatoren et dominum regem<br>et ducem Austrie pro liberatione regia verba proferentibus(!) post multas anzietates<br>et labores idem archiepiscopi, qui studio maximo ad liberationem regiam operam<br>adhibuerant, coram domina regina et nobis et Bathoniensi [Savarico] et Elyonsi<br>(Wilhelmo] et Sanctoniensi [Henrico] episcopis et multis allis magnatibus ad do-<br>minum regem accesserunt ei breve verbum et iocundum proferentes. — Rogeri<br>de Hoveden chron. MGSS. XXVII 1681. — Et Magrantiuss et Coloniensia archi- |
|          | ee novemen caron, mucs. AAVII 106:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | wird von Kg. Richard v. England mit einer Geldrente belehnt und verpflichtet sieh  zum Beistand gegeu den Konig von Frankreich. — Eoger id ehvoeden shron.  MGSS. XXVII 169: Deinde rex Anglie promisit et cartis suls confirmavit quibus- dam archiepiscopis et episcopis et duchus et comitibus et baronibus multis de  imperio redditus annuce pro homagiis et fidelitatibus et auxiliis corum contra  regem Francie. Recepit itaque homagium de archiepiscopo Maguntino et de  archiepiscopo Coloniensi et de episcopo de Legis [Simone] et de duce Ostriedi et  de duce de Luvain et de marchiso de Munferrat et de duce de Nembure [Limburg]  et de duce Suevie, frarte imperatoris, et de comite palatino de Rene et de filio  comitis de Henou et de comite de Holande et allis multis alva fidelitate imperatoris.  Gisteh. Chron. Hanon. MGSS. XXI GSS: Cum rex Anglie ad propria re- verteretur, ipse in trănsitu suo Coloniensi archiepiscopo et Symoni Leodiensi  electo et ducel Lovaniensi et ducel de Lemborch feeda in argento annualim per-                                       |
| Köin     | solvenda dedit. — Vgl. Toeche 296, Bloch, Forschungen z. Politik K. Heinrichs<br>VI 78, Röbrich 14.<br>1470<br>ladet den heimziehenden Kg. Richard v. England zu einem Besuch von Kölu ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | und beberbergt ihn dort unter glanzenden Pestlichkeiten drei Tage lang. — Radulf de Diecto Ymag, hatt. MGSS. XXVII 2829. Rex Anglorum ad instantem Adulfi Colouiensis archiepiscopi peticionem Coloniam veniens in Ipaisa palatio cum hohore summor receptus est, in samptibus magals, in epailis profusioribus biblem moraturus per triduum. Die vero tercia procuravit archiepiscopus, ut rex in ecclesia b. Petir missam andirett. Archiepiscopus liaque deposita maiestate sux precentoris assumens officium et stans in choror cum cantribus esteris ilian soliempnem missam soliempniter lachoavit: Nune selo vere, equi misit Dominus angelum suum et eripuit me de manu Herodis. — Rogert de Hoveden chron. MGSS. XXVII 170: Deinde imperator tradicit regi salvam conductum usque ad portum de Anvers. Cumque rex Coloniam renisest, archiepiscopus Colonie recepit cum cum gaudio et pro exultacione liberacionis illius celebravit missam in bunc modum: unue selo vere etc. — Vgi. Tocche 297, Robrich 14.                                                                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| [Febr.]<br>Mitte | Antwerpen | giebt Kg. Richard v. England das Geleit bis zum Antwerpener Hafen. — Rogeri<br>de Hoveden chron. MGSS. XXVII 170: Et cum rex inde recederet, predictus<br>archiepiscopus conduxit eum usque ad portam de Amvers, nib Renau (f) fluvius<br>cadit in mare. Vgl. anch Ann. Egmund. MGSS. XVI 471. — Unterwegs, in Löwen,<br>verlieb Kg. Richard am 16. Febr. den Bürgern von Kön ein Privlieg, wodurch<br>er sie von siten Abgaben in England, imbesonders von ihrer Gildebalie zu London<br>befreite und ihnen freien Verkehr in seinem Lande gestattete. Höbbaum, Hans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marz 1           | Köln      | UB. 122 nr. 40. Vgl. Toeche 298.  archlepiscopus, nimat das Nonenchioster in Yosenich (Füssenich) in seines Schutz und von den Besitzungen desselben namentlich je eine curtis zu Werenzenrods, Hertbese, Trosdorp, Laithcheim, Dirlo, Burvenich, Valindale Budendorp und Alfthere sowie 40 lurnales zu Puttse. Auch seine Nachfolger sollen diesen Schutz ausüben. — Acta a. dom inc. MCLXXXIIII, ind. XII. — Z.: Ührieus dec., Cunradus Xantensis prep., Bruno Bünnensis prep., Godefridas prep. s. Gereonis. Theoderieus prep. sa. Apostioorum, Theoderius dec. de Gradibus, Udo in malori eccl. secundus dec., Rudolfus scolast; nobiles: Henriens dux de Lymburg et filius eins Henriens de Walenberg (j), Heinriens com. de Seyna et frater eius Everhardus. Reinerus de Froizbreth, Gerardus de Toneberg, ministerlaies: Hermannus advoc., Hermannus eamer., Gerardus de Woinutsteine, Wilhelmus Scillinch, Otso. — Datum Colonie kai. martii a. pontificatus nostri 1. — Copie saec. XVI Dässeldorf, ebenda Copiar saec. XVIII A93 il 47 II 3, Alfter XIX 142. — Hugo, Annales Praemonstr. 1 prob. 571 = Hartsbelm, Concilia Germaniae III 791. – Reg.; Görz II 202 nr. 731, Wauters III 31. — Das Regest folgt der Copie saec. XVI.                                                                                                                                                                                                             |
|                  |           | archiepiscopus, bekundet, dass Theoderich, Graf v. Hostadin, mit seinem Sohn Lothar dem Kloster Stelnveld das halbe Patronatsrecht in Hoyrikyrchin, eine Haussätüte und den halben Kirchanzschten (einsdem matricis geeleise) zu seinem, seiner Fran, seiner Söhne und Töchter Seelenbeil geschenkt und andere Personen, die ein Recht daran haben Könnten, dasseibe effestiecter hitten. — Facta a. dom. inc. MCXCIIII, regnante Rom. imp. Henrico. — Z.: dom. Loduwieus maior prepet archid, Bruno Bunnensis prep. et archid, Gunardus Bantcenis prep. et archid, Bruno Bunnensis prep. et archid, Godefridus prep. eccl. a. Gereonis, Teodericus prep. s. Caniberti, Ludewieus dec. eccl. a. Severini, Gisilbertus dec. eccl. s. Andreq. Teodericus dec. eccl. s. Andre a. Gradas, Roduffus mag. malor. eccl. pyramus mag. eccl. s. Gereonis, Ivo mag. eccl. ss. Apostolorum; Gerardus comes de Ara, Wilhelmus oom. de Ilysince, Arnoldus com. de Alfaen et Fridericus com. fraterialis, Symon com. de Tykilinburch, Heinricus de Volumntsteine a. Petri ministerialis, Rybono de Mülnhelm et frater eius Antonia, Herimanus Clonlensis nobills advoc., Wilhelmus Schillinic. — Or. Aschen, Stadtarchiv. — Knipping. Annalen LXV 221 nr. 19 ex or. — Die unverdächtige Urkunde trage ein Siegel Adolfs als Erzbischof, das von dem, welches vom 17. Juni 194 bis 1205 ausschliessilch im Gebrauch war, verschleden ist. Man muss annahemen, dass sich |
| [vor<br>Marz 27] |           | Adolf in der Zeit von seiner Beiehnung mit den Regalien bis zur Bischofsweihe eines besonderen Biegels bediente.  1474 EB. Conrad von Mainz zeigt dem Kapitel zu Limburg a. d. Lahn und den Pfarrgenossen von Bergen an, dass er, als der Dompropst Adolf zum Ernbischof von Köln erwählt und dadurch die Propstel zu Limburg, die derselbe von ihm innegehabt bahe, frel geworden sei, dem Kanonikus Godefrid die zur Propstel gehörende Kirche von Bergen irrtümlich übertragen habe, denn er habe nun aus dem Munde Adolfs vernommen, dass dieser mehr zis ein Jahr vor seiner Erwählung bereits die Kirche seinem Kapellan Godefrid, Kanonikus an B. Andress zu Köln, gegeben habe. Er kassirt desbalb seine eigene Uebertragung. — Sauer, Codex dipl. Nassoicus I 1 215 nr. 296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1194<br>Marz 26 | Köln     | wird zum Priester geweiht. — Chron. regia ed. Waitz Rec. II S. 156: 1194. Ordinatus est autem idem Adolfus sabbato sicientes in presbiterum. 1476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| > 27            |          | wird in Gegenwart ER. Conrade von Mainz und B. Thietmars von Minden durch B. Hermann von Minster zum Erzbischof gewelth. — Chron. regia Rec. II ed. Waitz 156: et sequenti die iudica me in archiepiscopum consecratus ab Hermanno Monasteriens episcopo presentibus Cunnado Mogantino archiepiscopo et Mundeast episcopo. — Ann. S. Gereonis Coi. MGSS. XVI 734 und im Anhang zur Chron. regia ed. Waitz 303: S. kal. aprilis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| April 18        | Aachen   | Zeuge in der Urkunde K. Heinrichs VI, der die Bürger Aachens von dem bisher<br>nugesetzlich durch Graf Gerhard v. Ahr zu Eckendorf und Rudensberg erhobenen<br>Zoll befreit. — Lacombiet 1 379 nr. 543. — Stumpf nr. 4854. Vgl. Toeche 307.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • 19            | •        | Zeuge in der Urkunde K. Heinriehs VI, der die Kausseute von Kaiserswerth in<br>seinen Schutz nimmt und ihnen die Zollfreibeit zu Angermund, Nimwegen, Ur-<br>recht, Neuss und allen Orten, wo die Aachener dieselbe geniessen, bestätigt.—<br>Böhmer, Acta imp. 174 nr. 190. — Stumpf nr. 4855.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nach<br>Mai 19  | Dortmund | genebmigt mit seinem Bruder Graf Arnold den durch ihren Bruder, Graf Friderich<br>v. Altena, vorgenommenen Verkauf des Hofes Lohusen an das Kiester Cappenberg. — S. Reg. nr. 1461. 1480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Juni 17         |          | bekundet, dass sein Bruder, Graf Friderich v. Altens, Vogt der Kirche zu Cappen der gegenen Holdungen für 160 Mark dem Kloster verkauft und am Himmelfahrtstag (Mai 19) in Gegenwart des Abst Hermann und des Konvents sowie seiner ihm berjüchtenden Ministerialen zum Gebrauch der Brüder auf den Altader Kirche gegeben habe, die Vogtei über den Hof, die niemals verichnt werden dürfe, sich und seinen Erben erservirend. Bei einer gemeinsamen Anwesenheit in Dortmund habe der Graf sodann mit ihm und ihrem Bruder Graf Arnolid diese Schenkung wiederholt nud später durch die Hand seiner Frau Alveradis und seiner Sohne Adolph und Friderich bestätigen lassen. Für den Kaufpreis sei den Erben ein Allod erworben, und die Monche hätten das gräfliche Rhepaar zum Danis diese Schenkung. — Z. dom. Herimannsa Monasteriensis ep. et neppe situs masior prep. Herimanns est priores Coloniensis eeci. Godefridus a Gereonis prep., Theodericus ss. Apostolorum prep., Theodericus dec. s. Marig in gradibus, Waitherus et Herimanns canonici s. Petri; nobiles: Ludolphus de Biehuvorde, Adolphus de Dassele, Herimannus de Lippia, Heinricus de Arnesberg, ministeriales s., Petri Heinricus et Gerardus de Voinuntatelne, ministeriales omitis Friderici Ludolphus et Lubertus fratres de Bovne, Everbardus et Lambertus fratres, Nyebolians de Stippie. — Acta a dom. inc. MC ponages. HII, ind. XII, a. ordinationis noatre primo. Datum Trimonię XV kal. iulii. — Or. Münster. — Erhard, Cod. II 255 nr. 557 ex. or., Kündliger, Geschiche v. Voinuestein II 7 nr. 11 ex. or. — Reg.: Erhard II 83 nr. 2523. — Das Tageseiatum steht im Original unter dem Bug.  schlichtet einen langen Streit zwischen Abt Sifrid von File ior p und dem erzbischöfichen Vasailen Godescalk v. Patbergh mit seinen Böhnen nach dem Rat der Prioren und Getrozen dahli, dass das Kloster das Einas un atsetwiche, ober Lemgefelde, due mansi genannt, belde won EB. Reinald geschenkt und durch EB. Fhilipp bestätigt, besitzen solle, und dasse von den weiteren Streitobjekten, 21/4, manst zm Wimmernichusen, in Haus z |

| 1194          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           | Waingo de Ense, Godescaicus de Cârbike, Wynandus de Flielorp, Lâtewycus Wanc, Gerbetus de Pathbergh. — Acta a inc. dom. milités. centes XCIII, regnante Henrico imp. aug., a. imperli sexto, archiepiscopatus nostri a. primo. ind. duodeclma. — Copiar von Flechtorf sacc. XVI S. 12 Münster, Golenius III. 675, Alter XXIV 148. — Zeitschrift f. vat. KVI S. 12 Münster, Golenius III. 67 (2008). Alt. Westphaless VIII 60 ex cop. — Reg.: Kindlinger, Geschichte v. Volmestein II 490, Erhard II 83 nr. 2324, Aander-Heydeul 48 nr. 2284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | Hessen    | unterstützt EB. Ceurad von Mainz in einer Fehde gegen Landgraf Hermann v. Tuk- rangehoten hatte. — Cronica Reinhardsbrunn. MGSS. XXX 553:, Prosperata igitur langravil fortuna principibas ailis pungitivum invidenete ministravit et- ieum, ut conspiracione nova eidem principi vehementer instareut, et Coloniensis archiepiscopus swanione calida, quasi pacem facturus inter langravium et Mo- guntinum, langravium litereis commonuit et nunclis. ut dimissa militum copia pacificas adveniret. Ipseque eum Moguutino interea Hassie imminobat, et civi- tatem langravii Grunenberg conflagratam prorsus deleverunt. At vero ad orien- tatem piagam Misnensis marchio cidem principi oppugnando non defult. Collec- taque militela, dum langravium putareuri Moguutino et Coloniensi in Hassia oc- currere, isdem marchio Salam flavium gressibus furtivis transiti; eul princepe Thuringorum se optuli et ipsum in fugam convertit. — Chron. regia ed. Waitz 156: 1194. Episcopus Mogontiensis cum lantgravio eventu vario confligir.  Cronica s. Pertir Erord. MGSS. XXX 377: 1194. Belium fult inter arch. Mo- guntinum Cunradam et Hernaansum inatgravium. — Von Tocche 279 Note 3 und Will, Reg. A. Erzh. v. Mainz II 90 nr. 278 aiso falschich zu 1193 gesetst. 1483 Will, Reg. A. Erzh. v. Mainz II 90 nr. 278 aiso falschich zu 1193 gesetst. 1483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vor<br>Juli 3 |           | vermittelt im Auftrag des Kalserz zwischen dem Domkapitel und dem EB. Hartwig<br>von Breunen nach fünfährigen Zwist einen Frieden, in dem der Erbüschof<br>schwört, ohne Zastimmung des Kapitels der Kirche keine Güter zu entfremdenen<br>- Vgl. die Urkunde von 1194 Juli 3 im Bremischen IB. 189 ur. 78: domanon<br>Celestino papa per Mindensem et Verdensem episcopos intercedente, doman quoque<br>imperatore per Coloniensem archiepiscopum hoc ipsam consulente. Unter dem<br>Zeugen erscheim Burchardus prepositus de Carpen, nuncius Coloniensis archi-<br>piscopi Vgl. Toeche 384 ff., Bührleh 16 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juli 7        | Paderborn | bekandet, dass lant einer Urkunde des B. Herinanan von Münster von 1185, derez Zeagen Bernardus de Lippis, Widekindus, Floriaus de Ribelmunt, Gumpertus de Erthburch, Pridericus de Spenga, Ameiungus com. de Patherburna et frater eine Crachto, Gerardus de Wilpinthorp waren, die edlen Bridder Widekind v. Suasien berch, Volquin, Kanonikus am Dom zu Paderborn, Herimann und Heinrich den Kloster Marienfeld (campus b. Marie) die Kirche und die curtis Stapeliage übergeben, und der Gründer des Klosters, Vogt Widekind v. Rethen, der die curtis für 60 Mark Silber und 1 Mark Gold in Pfandbestiz hatte, Sich dieset Uebertragung, die in loco Bracwide coram Thangberno comite erfolgt sei, angeschlossen habe. Spater nach dem Tode Widekind, des Rietsels Brüders, hab aber Heinrich sich mit Gewalt wieder in den Bestiz des Gutes gesetzt, jedoch numehr vom Errbischof, der zur Befreiung der Unserdrickten seine Provinzer Westfalen und Engern bereitst, vor Gericht geinden, wenn auch nach langem Widerstreben auf alle Anspriche zu Gunsten des Abes Florentius verzichtet. Ebesstügt dem Kloster den Bestiz regil banni auscoritate. Act in Patherburns nonzu fulla a. dom, inc. mälies centes. LXXXXIIII, ind. XII, presidente Rom nonzu fulla a. dom, inc. mälies centes. LXXXXIIII, d. XII, presidente Rom nonzu fulla a. dom, inc. mälies centes. LXXXXIIII, Arnoldus com. d. Altena Fridericus com. frater eins, Albertas com. de Everstene, Adofts fillus comitius comitius de Waldekke, unus ex IV fratribus, Godescalcus de Perremunt, Herimannus de Waldekke, unus ex IV fratribus, Godescalcus de Perremunt, Herimannus de Ruthenberch, Adofts de Bossel, Herimannus Bierzei, Herimannus Glose in, Herimannus de Ruthenberch, Adofts de Bossel, Herimannus Bette, Herimannus de Ruthenberch, Adofts de Bossel, Herimannus Bette, Herimannus de Scotter de Perremunt, Herimannus de Waldekke, unus ex IV fratribus, Godescalcus de Perremunt, Herimannus de Waldekke, unus ex IV fratribus, Godescalcus de Perremunt, Herimannus de Waldekke, unus ex IV fratribus, Godescalcus de Perremunt, |

| 1194           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vor<br>Nov. 18 | Köin | satia, Brunsten Sconkint, Amelungus com. de Patherburna, Tiemo de Ebelinchasen, Herimannus Boliko. — Or. Münster, Notarielle Copie im fürstl. Archiv zu Detmoid. — Erhard, Cod. dipl. II 233 nr. 536 ex or., Kindlinger, Münster, Beiträge II Urk. 212 ex or., Niesert, Münster, Urkundenasumbung IV 164 nr. 40 ex op. sacc X111. — Reg.; Schaten. Ann. Paderb. I 631, Preuss und Palkmann, Lipp. Regestent II 135 nr. 119. Spilcker, Beiträge z. ait. deutsch. Gesch. III 24, Erbard, Reg. II 83 nr. 2322, Aander-Heyden I 48 nr. 227, Philippl, Oansbrück. UB. I 334 nr. 417.  1485 beastigt während der Vakanz des Lütticher Bistums die Wahl des Abts von Florennes zum Abt von Gembloux. — Vgl. den Brief P. linocenz III an den Abt vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |      | 12. Aug. 1199 Innoc. ep. Baiuze I 448 nr. 172. — Potthast I 77 nr. 820. 1486 sucht vergeleich die Bürger von Bremen davon zu überzengen, dass EB. Hartwig von Bremen gemäss dem Willend des Ksisers in seine Stadt zurückgekehrt sei. — Arnoldi chron. Siav. MGSS. XXI 1985. Cives tamen domnum Hartwigum non ib benter aspielebant, quia ipsum non per imperatorem, cuius animum offenderat, reversum dicebant. Unde ei reditus civitatis, quos imperator in manibas corum posuerat, inpedire studebant. Illi autem non propris deliberatione, set imperacioris voluntate se intrasse affarmabat et plenarie gratiam piatus invonisse. Ad argumentum huius assertionis domnum Coioniensem Adolfum ad medium deducebat, qui favens parti justis hec scriptis et nunciis in case astruebat. Citert et nunciis in mandatum cessuis habebant, hec immurat non posses durückent. Citert et nunciis ipsius evidentibus coinendebant. — Vgl. Reg. nr. 1464, Testhe 385.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |      | nimmt auf Bitten des Abts Sifrid das von Graf Erpo erbaute und dem Erzstift übergebene Kloster in Filetorp (Flechtorf), das wegen seiner Abgelegenbelt oft bedrückt werde, in seinen Schut und bestätigt demselben sille Besitungen an genannten Orten. — Actum et confirmatum a. inc. dom. MCXCIIII, ind. XII, regnante dom. Henrico imp. aug., a archiepiscopatus nostri secundo. — Zt. Conradus Sanctensis prep., Bruno prep. Bunnensis, Theodoricus dec. de Gradibus, Theodorieus prep. Resensis, Hertemanus prep. Susciensis, Hartwieus abb. de Graschap; Arnoldus et Fridericus fraires nostri comites de Altana, Heremannus com. de Waltecke, Heremannus che Colonis, Godescalcus de Patberg, Heremannus scultet., Otto camer, Adam pinc., Herebordus de Swaneshüle, Reinmarus de Rothe. — Copiar sacc. XIV S. 13 Manster, Gelerius III. f. 76. — Zeitschrift, f. vat. Gesch. u. Alt. Westphalens VIII 62 nr. 6 cx cop. — Reg.: Erhard II 83 nr. 2325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1195           |      | bekundet in Gegenwart und mit Zustimmung des Abts Fortivus von Knechtateden, des Grafen Lothar v. Hostaden and des comes provincie Heinrich v. Sayna, dass die Pfarrgenosen von Hologen (Höningen) den Hof zu Hovele gegen einen Zins von 2 Talenten Wachs au die Pfarrikerlein in her Weide und Walfgemeinschaft aufgenommen und demselben je 3 Weide und Holzgewaiten des Hofes von Hildenkoven engewiesen hätten — quod ale colonas curtis in Hovele in peconibus erdseendis vierentundis sen lignis succidendis allquid deliquerit, ad similitudihem perium suorum cerrigium dans ferner die Pfarrgenosen von Nozulnscheim (Nettesleinii) demselben net judis succidendis allquid deliquerit, ad similitudihem perium zum von Saynen dans ferner die Pfarrgenosen von Nozulnscheim (Nettesleinii) demselben net geogen, pilter aber wieder zurückgestellt habe, gegen einem Zins von 3 so. un insefarrkirche dem Hofe überlassen hätten. — Prioris ordinationis testes: Peditirus abb. Knetstedensis, Arnoldus custos; Gerardus Crambon, Anseiman et Rügerus einemse reliqui parrochiant de Hoingen et frater eius Herimannus et Rügerus einmes reliqui parrochiant de Hoingen, qui secandi syivum habent licentism, quo vuige geblorick dicture. Posterioris pastionis testes: Fortilivus abb de Knetsteden modelus custos; Gerardus Crambom, Anseimas celler., Volimarus de Hoingen, Heinricus hoizgreve. Geriaces de Hermundishoven et frater eius Herimannus, Conredus de Hoingen et fisiter eius Herimannus, Conredus de Hoingen et fisiter eius Herimannus, Conredus de Hoingen et fisiter eius Herimannus et Rügerus eium et seine de Hermundishoven et frater eius Herimannus, conredus de Hoingen et fisiter et un Herimannus et Rügerus eium et seine de Hermundishoven et frater eius Herimannus, Conredus de Hoingen et fisiter et un Herimannus et Rügerus et men et seine de Hermundishoven et frater eius Herimannus et Rügerus et seine de Hermundishoven et frater eius Herimannus et Rügerus et seine de Hermundishoven et frater eius Herimannus et Rügerus et seine de Hermundishoven et frater eius H |

| 300    | Au011 1 1199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1195   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | fridus de Borheim, Reinardus de Fritzheim, Henrieus Warhet et reliqui part chiani de Nezhinsheim, qui succidendi sylvam habent potestatem, que potest vulgo geholzede diciter. — Acta a. dom. MCLXXXXV, ind. XIII, concurren VI, regnaute Henrico gior. Rom. imp. aug., a ponitifactus nostri primo. — Copi B 92 f. 83 Düsseldorf, Gelenius IV. f. 127. — Lacombiet 1 383 nr. 550 ex co v. Ledebur, Neues ailgem. Archiv III 134 ex cop. — Reg.: Wauters III 50, F. hard II 86 nr. 2351, Gorz II 202 nr. 732.  **schenkt der Abbeit Nacchtsteden einige nabegelegene Accker, die der Edie The derich von Milindusk, der sie als erzaifdisches Lehen besass, aber an Adolph Elnere und die Matrone Thiadaris welter ansgethan hatte, teils dem ER. Philiptelis him resignirt hatte, mit threm Zehnteu, sowie den Rottzehnten aus den a teilichen Besitzungen und den Rottzehnten von Wincenrode. — Paginam dedim a. MCLXXXXV. — Z.: Utericus maioris eecl. dec., Theodericus ss. Apostoloru prep., Theodericus b. Marie virg. ad gradus [dec.] Udo majoris eecl. secund dec., Gozwinus abb. de Veterl moute; Henricus coin. de Seina, Arnoldus coin de Alzena et com. Frideriens frater eius, Henricus com. de Araeberch, He mannus advoc. nobills in Colonis, Otto camer., Henricus dap. — Copiar sas XVIII B 92 8. 65 Düsseldorf, Gelenius 19. f. 1238, Altra XXX 299. — Lacobet 1 384 nr. 551 ex cop., v. Ledebur, Neues ailgem. Archiv III 133 ex co — Reg.: Wauters III 160, Gorz II 202 nr. 732, Aauder-Heyden I 49 nr. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •      | bekundet, dass Graf Theoderich v. Hostade der Marienkirche zu Knetsted ein vom Grafen Bertoif v. Nuenburch erworbenea Allod zu Ekkincheim (Eggen hoven) mit Zustimmung seines Söhnes Luthar und ie Gegenwart des EB. Philip verkauft habe. – Auno MCXCV. – Z.: Ultrieus maioris eccl. dec., Theoderie prep. st. Apostolorum, Theoderieus prep. st. Andree, Theoderieus dec. b. Mar ad gradus, Udo maloris eccl. secundus dec.; Aruodius com. de Aleena et fras eins com. fed Fluckenswach, Godeschaleud e Pyremont, Gerardus de Schildrich Herimannus ohe Huckenswach, Godeschaleud e Pyremont, Gerardus de Schildrich Herimannus ohe Grafen de Grafen de Grafen de Schildrich Herimannus ohen der Schildrich Herimannus ohen der Schildrich Herimannus ohen der Schildrich Grafen der Schildrich Herimannus ohen der Schildrich Grafen der Schildrich Herimannus der Schildrich Grafen der Schildrich Herimannus ohen der Schildrich Grafen der Schildrich Herimannus der Schildrich Grafen der Schildrich Herimannus der Schildrich Herim |
| Marz 3 | P. Coelestin III an EB. [Adolf], den Domdekan [Ulrich] und den Propet [Theoderic von S. Andreas zu Kötis: er habe B. [Hernanul von Müssler. B. [Gerhard] von S. Andreas zu Kötis: er habe B. [Hernanul von Müssler. B. [Gerhard] von Schauenburg beauftragt, falls derzelbe nicht dem EB. Hartwig zw. Breneu dafür Genughuung ieiste, dass er die Grafschaft Stade an sich gerisst und die Feste Harburg erbaat habe. Wenn die Bischoff diesen Berkil uicht au führten, so sollten sie den Grafen excommanizieren und die ungehorsamen Bischo und den Abt, wenn dieselben sich bis zum 29. Sept. in Rom nicht verantwortet hätte ihrer Würden entsetzen. — Lappenberg, Hamburg, UB. 1 268, Migne, Patroig CCVI 1070, Hasse, Schleswig: [Indstehinische Regesten u. Urkunden 198 nr. 18 — Vgl. Jaffé, Reg. pont. II* 611 nr. 17195, Finke, Die Papsturkunden Westfalet 1 65 ur. 159. — Am 27. Oct. 1195 wurde durch den aus Istelle zurüchsgekehrte K. Heinrich VI ein Vergleich zwischen dem Erzbischof und dem Grafen herg stellt. Vgl. Tooche 367.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | verielit dem Propst Heinrich und den Brüdern der Marienkirche bei Neuss (R gullerherren) die Fisieherel in der Arnepha (Erft) vom der Mühle der Neuss Aeblissin an bis zum Rhein, bestätigt ihnen einen mit Zustimmung EB. Philip im benachbarten Waide augelegten Hoft und nimmt ihre Besitzungen in seine Schutz. — Z.: Uiriens malor dee. Theodericus de Wischele. Ricolphus prior Monte, Josumes dee. Leonius notarius. Theodericus pastwort de Holtheim, Bertholdi ascerdos et capellanus. Bruno de Beveseheim, Philippus, Heinrieus, Ioannes notar Aaron sacerdos; Henrieus dap., Adam pine., Otto camer., Piegrimus marsec, Geunek filius dapiferi. — Data a. dom. iuc. MCLXXXXV, ind. XIII, presidente in ecc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

1195 Rom. pontifice Celestiuo, regnante gior, Rom. imp. Heinrico, pontificatus nostri a. secundo. - Kiudiinger LV 27 Münster. - Lacomblet I 382 pr. 549 ex Kindl. -Reg.: Tücking, Geschichte d. kirchl. Einrichtungen zu Neuss 152. Vgl. Annal. Noves. bei Martene et Durand, Collectio ampl. 1V 557, Magnum chron, Belgicum ed. Pistorius-Strave, Script. Rer. Germ. 111 209. bekundet, dass der Kanonikus von S. Severlu zu Köln Rudolf seinem Stift erworben habe: 1. einen silbernen vergoldeten Keich mit einem Kreuz und der Inschrift am Fusse: Dei vivi et canonicus saucti Severini Rudoifus me dedit, 2. zwei Bücher, jedes ein Antiphonar und ein Graduale enthaltend, an den beiden Chorseiten au gewachsenen Steineu mit Eisenketten befestigt, 3. einen kleineren, für den täglichen Gebrauch auf den Altären und einen grösseren, für den Gebrauch bei Festen vor den Altären bestimmten Kandelaber, 4. 6 ingera zu Pinsheim, 71/2 lugers und mehr als I lurnalis Wald zu Gimmenig. Die Verwendung der Einkünste aus diesen Grundstücken für Beleuchtung, Armenspenden u. a. wird genau geregelt. Das Original hat auf seiner Rückseite noch eine ausführliche Aufschrift von gielchzeitiger Hand, laut der das Kapitel die Bestimmung über die Verwendung der Einkunfte abändert. Darnach erfolgt u. a. auch eine Spende au pauperes scolares scolas hic frequentantes. - Z.: Cuuradus prep., Ludewicus dec., Cunradus, Petrus choriep., Israel custos, Renoldus, Godefridus, Gerardus, Gerardus camer. et alii fratres ecclesie. - Acta a. dom. inc. MCXCV. - Or. Köln, Kirchenarchiv von S. Severiu, gleichzeitige Copie im Memorienbuch von S. Severin Msc. A 119 f.1 Düsseldorf, chendort Copiar sacc. XIII B 64 f. 14. - Lacomblet, Archiv 111 166 aus dem Memorienbuch mit unvoliständiger Zeugenreine = Quellen I 605 nr. 110. bekundet, dass die Brüder des Klosters ss. Martyrum vor der Stadt Köln im J. 1185 für 85 Mark 2 Fünftel eines Allods zu Aisteiden, im J. 1192 für 84 Mark einen dritten Teil und nunmehr für 48 Mark von Alverade ein vierten Teil gekauft hätten. - Z. des Kaufs von 1185: Bruno eeel. majoris prep., Rudolfus (!) malor dec., Godefridus prep. s. Gereonis, Theodericus prep. ss. Apostoiorum, Hildebrandus dec. s. Cuniberti, Theodericus dec. de Gradibus, Udo in maiori cecl. secundus dec., Rudoiphus scolast., Ulricus capellarins; Henricus dux de Limburg. Henricus dux Brabantie, Wilhelmus com. Iuliacensis et frater eius Gerardus, Adolphus com. de Monte, Fridericus et frater elus Arnoldus comites de Althena, Henricus de Volmuthsteine et frater eius Gerardus, Herimannus advoc. Colon., Gerardus thelon, et frater eius Theodericus. - Z. des Kaufs von 1192: Herlmaunus Monasteriensis ep., Ulricus maioris eccl. dec. maior, Godefridus prep. s. Gereonis, Theodericus prep. s. Andree, Theodericus prep. ss. Apostolorum, Gerardus s. Gereonis choriep., Pyramus elusdem cccl. scolast., Ludewicus maloris cccl. canon. et frater clus Philippus de Dollendorp; Wilhelmus com. Iuliacensis et frater clus Gerardus, Fridericus et Arnoldus comites de Althena, Theodericus com. de Hostadeu, Henricus de Wollmuthsteine et Gerardus frater elus, Herimannus advoc. Colon., Rizo de Mülenheim, Gerardus theion. et frater cius Theodericus. — Z. dieser Urkunde: Ulrieus maioris ecci. dec., Godefridus s. Gereonis prep., Curradus s. Severini prep., Theodericus s. Andrec prep., Theodericus ss. Apostolorum prep., Udo sec. maioris ceel. dec., Rudolphus scolast.; Wilhelmus com, inlincensis et frater eius Gerardus. Fridericus et Arnoldus comites de Althena, Heinricus de Wolmütsteine et frater eius Gerardus, Richzo de Mülenheim et frater eins Anthonius, Gerardus de Belle et frater eins Otto camer., Gerardus

[Soest]

Vgi. Annalen XXVIII 95

Mitthellungen aus d. Köin. Stadtarchiv III 11 nr. 38, Aander-Heyden 1 48 nr. 229. bekundet, dass Sifrid, Abt des mit dem Recht der freien Vogtswahl privilegirten Klosters Vlietorp, den Grafen Hermann v. Waldeke durch Zahlung von 26 Mark schwerer Münze bewogen habe, auf seine Wahl zum Vogt des Klosters zu verzichten

thelon, et frater clus Theodericus, Henricus Razo. - Acta a. dom. Inc. MCXCV, ind. XIII. regnante glor. lmp. Henrico, a. pontificatus nostri 11. - Or. Köln. Stadtarchiv. - Lacomblet 1 381 nr. 547 ex or. - Reg.: Erhard 11 86 nr. 2350,

| 1195            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            | und das Vogteirecht in die Hände des Erbischofs zu geben vor den Richter der Stadt Soest, dem Vogt Everbard, dem Schultbeis Hermann und anderes Bürgern. Cum es füdeiusserunt Waiseo, Godesealcus, Hermannus Rebok, Henricu dap, Fidel promissionem receperant Evrehardus advoc. et frater suus Thydericus Heremannus schultetus et filius suus Hermannus Brünstenus, Reginbodo. Dedit et allus (7) fädeiussores de Waldeke Iohannem, Everbardum dap, Henricum pinc. Hermannum de Weten, Arnoldum, Ludewieum. — Z.: Hartwycus abb. de Gras- cap, Adolfas abb. de Hasungen, Theoderiens canon. a. Gereonis; Henricus com. de Arnsberg, Reinberus com. de Frothbur, Henricus de Voren, Godesealcus de Pirremunt, Henricus de Ovinotstene et Gerbardus frater suus, Godesaclaus de Pirternum, Henricus de Ovinotstene et Gerbardus frater suus, Godesaclaus de Pirternum, Henjus milles, Ladewycus Want, Radolfus, Rotherus, Albertus de — Acta a. Ine. dom. milles. CXCV. — Copiar von Flechtorf saec. XIV 8. 15 Munster, Gelenius III f. 81, Alfrer XXX 259. — Zeltschrift f. vat. Gesch. a. Alt. Westphalens VIII 65 nr. 7 ex cop. — Reg.: Kindlinger, Geschichte v. Volmestein II 491, Erhard II 65 nr. 7 2840, Aander-Beyden I 49 nr. 232. Vigl. Reg. nr. 1567. |
| [Aug.<br>Mitte] | Strassburg | zieht mit Herzog Heinrich v. Löwen, Graf [Balduin] v. Hennegan und dessen Söhn Graf<br>Balduin v. Flandern nach Strassburg, wo der letztere von K. Helnrich VI mit<br>den flandrischen Reichaleben belehnt wird. Mit vielen anderen wird EB. Adolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |            | von einer ansteckenden Krankheit befallen. — Glistberti chron. Hanon. MGSS. XXI 592: et cum in terra illa estivo tempore eciam indigenis aeris et aquarum corruptio nimiam afferat infirmitatem, tempore illo mense augusto tanta in partibus illis inoleverat infirmitas, quod ipsi indigene quampiures relietis civitatibus et domibus usis ad montans secedebant. Unde dominus comes Hanonicasie et archiepiscopus Coloniensis et dux Lovaniensis multique de corum comitata tam millites quam servientes nimia occapati sunt infirmitate. 1497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dez. 6          |            | soll anf dem Reichstag zu Worms das Kreuz genommen haben. — Continnatio Ad-<br>munt. MGSS. 12 Sist: In ipso looc Chounradus Maguntinus, Philippas (I) Coloniensis<br>erucem Christi acceprenti. — Die zuverlässigen Ann. Marbac. MGSS. XVII<br>186 führen dagegen EB. Adolf nieht anf. Somit ist anch die Annahme, dass Adolf<br>anf diesem Reichstag dem Vorschiag Heinrichs, der Erblichkeit der Krone in<br>seiner Familie zuusstimmen, persönlich widersprochen habe, unwahrscheinlich.<br>Vgr. Robrich 18 Note 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [1195]          |            | bestätigt die Freiheiten der Kirche zu Meersen. — Publications de ia soc. d'arch.<br>de Limbourg 1 102: Notiz ans dem Liber chartarum prepositurae Meersen im<br>Staatsarchiv zu Brüssel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1196            | Köin       | weiht den Elekten Albert von Cuik zum Bischof von Lüttich Reineri ann. MGSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jan. 7.         |            | XVI 662 (Aeg. Arrew. gesta ep. Leod. M688. XXV I15: epyphanic die festo): 1195. Ipse infirmitate gravi et maxime quartanis detentus ad imperatorem cum paucis pervenit et ab eo donum epicospetus accepit et conecratus ex Coloniae a domno Aigulfo archiepiscopo dominica post epiphaniam sequentis anni.—Gisielo. chron. Hanon. M688. XXI 593: Albertus a metropolitane suo Coloniensi archiepiscopo consecratus infra octavas epiphanie Leodium pervenit.—Vçl. Toceche 306.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Jan.]          | Deventer   | sablichet mit EB. Conrad von Mainz einen Streit zwisehen B. Balduin von Utrecht und seinem Bruder Graf Otto v. Bentheim einerzeits und dem von Graf Otto v. Geldern unterstützten Kastellan Budolf von Covorden anderseits um die Stadt Covorden und die Landsehaf Trente. Doch beginnt der Kampf nach librem Weggang von neuem. — Gests ep. Traiect. MGSS. XXIII 409: Tune accesserant Daventriam Conradus Maguntluns et Philippus (I) Cotoniensis archiepiscopi, nt hune tumultum sedarent — timebant enim de faturis, maxime cum comes Gelrensis de hiis omnibus suspectus haberetur — et ad bonum pacio ordinaverunt, quatinus omnia aliodia, que in Treats ferenta spollata, in frumente ot speculibus et edificiis et omnibus abatis redulergraentur, et domno piscopo darentur mille marce, comit et consiliariis ceatum, et domnos Rodophan Covordina teneret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

et Trentam et servicium episcopi, prout dicunt antiqua et nova ecclesie privilegia. Sed hano ordinacionem pacils comes de Benthem penitus com admisit. — Magnuschron. Bolg. ed. Pistorius-Struve III 213 hat das richtige Jahr 1196. Dem neueu Streit wird durch den am 6. Marz 1196 von K. Heinrich VI bestätigten Vergleich en Ende gemecht. Stumpf nr. 4986. — 10h. de Beks Chron. dd. AB ucbellus 58, Wilh. Hedae bist. ep. Ultr. ed. A. Buchellus 183. — Von Will, Reg. d. Erzb. v. Mainz II 75 nr. 195. fälschlich zu 1187 Dez. gesetzt. 1501

bestätigt der Abiel Lach das Recht der freien Vogtswahl in fast wörtlicher Wiederholung der Urkunde EB-Ehlipps von 1184 (Reg. nr. 1231). — Z.: Ladowiens mator
prep., Ulricus mator dece, Bruno prep. Bonnensis, Conradus prep. Xantensis,
Theodericus prep. a. Gereonis, Reodericus prep. a. Andree, Theodericus prep.
S. Camilberti, Godefridus capellarius; Henricus com. Soynemis et frater dim Everhardus, Otto com. Gelrensis, com. Armoldus de Altena, Hermannus Coloniensis
advoc, Waldewerus abb. s. Panthaleonis, Cowrinu abb. de Monte, Hermannus
marschalcus, Otto camer. — Acta a. dom. Inc. MCXCVI, Ind. XIIII, s. pontificatus uostri II, regnante Henrico Ziom. imp. serenissimo, a. reggi sui XXVII. —
Kindilinger, Münster. Beiträge III Urk. 93 nr. 35 ex copiario saec. XVII = Siote
S88 nr. 330 fragm. = v. Heinemann, Cod. Anhalt. 152 nr. 768 fragm. Mittelrhein. UB. II 191 nr. 149 nas Kindilingers Samminng, Wegeler, Kloster Laach II
3. — Reg. Mittelrbein. UB. II 155 nr. 881, Gorz II 298 nr. 758. — Diese Urkunde hat der folgenden sis Vorlage gedient. — Vor Marz 27 wegen des annus II
1502.

bekundet, dass Graf Otto v. Rinecke das Kloster Laach (ad Lacum) unter der Bedingung der köinischen Kirche unterstellt habe, dass der neugewählte Abt beim Empfang der Investitur zu Köln kein Geschenk an den Erzbischof, dessen Kaplan oder Beamte zu entrichten habe und ohne das sonst gebräuchliche Geleit frei zu seinem Kloster zurückkehren könne. Er bestätigt auf Bitte des Abts Mauritius diese Bestimmung. - Actum a. dom. inc. MCXCVI, ind. XIIII, presidente dom. Celestino summo pontifice, a. pontificatus sul V, regnante dom. Heurico Rom. imp. aug. et rege Cicilie invict., a. regni sui XXVII, a. uostri pontificatus II. - Z.: Lodewicus maior prep., Ulricus maior dec., Brnno Bonnensis prep., Canradus Xantensis prep., [Theodericus prep.] s. Gereonis, Theodericus prep. s. Andree, Theodericus prep. ss. Apostolorum, Theodericus dec. s. Marie ad gradus, Gozwinus abb. de Monte, Waldewerus abb. s. Panthaleonis, Gevenardus abb. de Heisterbach, Godefridus capellarius noster, Gerlacus custos s. Castoris in Confluentia, Godefridus scriptor noster; Henricus com. de Seyne, Gerhardus com. de Are, fratres nostri com. Arnoidus et com. Fridericus de Altena, Reinboidus de Isenburch, Hermannus advoc. Coloniensis, Otto camer. noster, Herlmannus de issenduren, incriannus auvoc. Coloniensis, Otto camer. noster, Herimannis marsch. noster de Alfrera. — Copie sece. XVII Cobienz. — Mitierbein. UB. II 189 nr. 147 ex cop., Ginther I 483 nr. 237 = v. Heinemann, Cod. Anhalt. I 521 nr. 706 fragm. — Reg.: Mitterbein. UB. II 754 nr. 876, 6972 II 207 nr. 757, Wegeler, Kl. Laach II 12 nr. 31. — Vgl. Reg. ur. 1502. Dies Investiturprivileg steht nicht in der Vorvorlage vom J. 1184. Verdächtig. 1503

versagt dem von dem Reichstag zu Würzburg Anfang April angenommenen Vorschiag des Kalsers, die demtsche Königskrone erbilde zu machen, seine Zustümmung, ebenso der Forderung, den zweightrigen Sohn des Kalsers schou jetzt zum König zu wählen. — Ann. Marbac. MÖSS. XVII 167: Interim imperator laborabat, quod principes fillum suum, qui lam crat duorum annorum, eilgerent in regem et hoc inramento firmarent, quod fere omnes preter ejoscopum Coloniessem singillatim se facturos promiserant. . . . Ad candem curiam [Herbipolis] imperator novum et inauditum decertum Romano regno voluit cum principibus confirmare, ut in Romannum regnum, sieut in Francie vel ceteris regnis, lure hereditario reges sibl succederent, in quo principies, qui aderant, assensum el prebuerunt et sigtilis confirmaverunt. — Vgf. Chron. regis 159, Otton. Fris. cont. Sanbias. MGSS. XX 238. — Tocche 414 ff. n. 567 ff., Robrich 18.

| 1196   |        | Die päpstlichen Kommissare B. Gardolf und Dompropst Conrad von Haiberstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai 3  |        | Dompropst Hartbert und Domdekan Hylarias von Hildesheim sowie Propst Ludol vom h. Kreuzatift. zu Hildesheim entscheiden zu Hamein einen Streit zwische dem Kapitel zu Soest, das den Everhard v. Volmotstene zum Propst erwähl und EB. Adolf von Kön, der einen Ihm verwandten Kauben als solchen eings setzt hatte, also: das Kapitel verzichtet auf die Wahl des Everhard und erwähl den Verwandten des Erzbischofs zum Propst. Defür erkennt EB. Adolf das frei Wahlrecht des Kapitels an und gelobt, darüber eine Urkunde auszustellen. Er erkennt ferner das Bestierrecht des Kapitels an dem Hanae des mag, Amelricu und an der Kirche zu Brilon an, über weiche es gemäss der letztwilligen Er stimmung des Propstes Bernard frei verfügen kann. Everard sei vom Kapite zum Kanonikus erwählt und durch EB. Adolf und den Soester Dekan Investii worden. Sodann habe ihm Adolf mit einer Rente von 10 Mark aus den propste lichen Gütern belehnt, und der Propst solle ihm die nächste vakant werdend Kirche, die ihm zusage, übertragen. — Unter den Zengen: Sanctensis prep. E (statt Conradus !), de Colonia Gerardus dec. s. Gereonis, Theodericus dec. de Greibus, Ivo seolast, Lambertus seolast, Lermanus de Vore, Henricus Lapus. — Locus hulus transactionis in Quernhamelen. — Seibertz I 144 nr. 105. — 'Eg. Tocche 414 Not 3, Meinardus, EB. von Hamele 6 nr. 9. 8. anch Reg. nr. 1500 |
| Mai 3] | Hameln | gesteht dem S. Patrocinsstift zu Soest das Recht der freien Propsteha<br>zu, nachdem vor den päpstlichen Kommissaren die 4 Kanoniker und Prieste<br>Pilegrimms dec., Iohannes Crispus, Brunsten und Iohannes niger den Besitz diese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |        | Rechies beschworen und viele andere bezeugt hätten, dass ER. Reinald einst de Wahl der Kanolker gemäss den Propst Bernauf Investift habe, wie er ja ans selbst den vom Kapitel erwählten, aber bald darauf gestorbenen Hermann mi der Würde des Propstes bekiedet habe, und erklirt, dass er den vom ham eigesetzten Propst wieder entsetzt habe. Er beslegelt die Urkunde mit Zustim mung der Prioren der kölnischen Kirche. — Facta a. dom. Inc. MC nonages. VI presidente apost. sedt Gelseitno, regnante Rom. Imp. Heinrico. — Z. Gardoftz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |        | ep., Conradus malor prep. Halverstadensis, malor prep. Harbertus [Hildeness-<br>mensis], malor dee. Hylatrus [Hildenessemensis], prep. s. Crucis Ladoldus Hild-<br>nessemensis, indices delegati; prep. malor Ladewicus, dec. malor Utbelricus Col-<br>niensis, prep. Xanctensis Conradus, prep. Bunnensis Bruno, Gerbardus dec.<br>Gerconis, Elbertus prep. [de Aisburg], Luthardus seolast. Hildenessemensis, Iv-<br>Lambertus magistri. — Or. Münster. — Selbertz 1 145 nr. 106 ex or. — Reg<br>Erhard II 87 nr. 2562. — Vgl. Reg. nr. 1060. Die Auffassung der Stelle üb-<br>den Propst Hermann ist zwelfelhaft. lat es der Kandidat EB. Adolfts, um de<br>der Streit enstanden war, oder ein fridher von ibm investirer Propss'? Im erstere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |        | der Suteit ensstatuen war, ober ein france von imm investirer Fropst? Im etserer<br>Falle wirde unsere Urkunde später, als hier angenommen ist, ausgestellt un<br>die Zeugen Handlungszeugen sein müssen, da Hermann als schon verstorben b<br>zeichnete wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • • •  |        | verwandelt das von EB. Philipp und dem Kastellan Godeschalk v. Patberg ge<br>stiffete Augustinerinnenkloster Bredelare (vgl. Reg. nr. 950) – preddetarur Ber<br>marum minus laudabilem conversationem in mellus commutare cupientes — at<br>Bitten des gleichnamigen Sohnes des gen. Godeschalk, nud nach dem Willen de<br>Nonnen in ein Gistrecinenermönehakloster, befreit es von der Vogstel und alle<br>der Regel dieses Ordens widersprechenden Behinderungen und bekundet, das<br>der betrechnants Godeschalk eines des den Willende der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |        | der letztgenannte Godeschalk eine eurits zu Grimelinchusen und gewiss<br>Güter zu Sülherinchusen dem Kloster zu freiem Eigen geschenkt, sowie das<br>das Kloster Scheda auf seine Obedienzrechte verzichtet habe. — Acta a. don<br>ine. MCXCVI, ind. XIIII, dom. Celestino presidente sedi apost, regnante Henric<br>Rom. Imp. glor., ordinationis nostre a. tercio. — Z.: Berhardus Farburnenais ep<br>Hermannus choralis ep. in Colonia, Everhardus de Volmoistene, Godefridus de<br>Colonia, Pilegrimus dec. Süsaciensis, Wernerus acan, Radofus cans; noblies: con<br>Willelmus luliacensis, com. Symon de Tekneburg, com. Wernerus de Widegenstem<br>Hermannus de Waldeke et frater suus Henricas, Hermannus scultetus et fillus suu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Adolf I 1196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1196          | 1196   |
| 7. 109, Aifter XIX 37.<br>rc. II 48, Kindlinger,<br>Reg.: Erhard II 87<br>leyden I 49 nr. 233.<br>, Ann. circ. Westph.<br>em Bug der Urkunde                                                                                                                                                                                                                    | Hermannus, Gerbertus de Patberg, Arnoidus de Hottepe, God. chasen, Wigannus de Bodeke. — Or. Munter, Gedente III t. I. — Seibertz I 147 ar. 107 ex or., Jongelin, Notidenia III t. I. — Seibertz I 147 ar. 107 ex or., Jongelin, Notidenia Chiesce, Gesch. v. Volimestein II 81 nr. 12 ex copia saec. XVII. — R nr. 2863, Philippl, Osnabrück. UB I 341 nr. 426. Anader-Rey Vgl. Kelimorgen, Kirchengesch. Westlanen II 91, Stangefol. 312, Seibertz I 257 nr. 202 nnd III 437 nr. 1077. — Auf den steht von der Hand des Schreibers der Urknufe: ordinacionia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |
| den von den Brüdern grossen und kleinen haten von 9 sol. ver- era geschenkt habe, mann v. Rudenberg, Erzbischofs, als des ,, und bestätigt sie nien. MCLXXXXVI. losatiensis dec., Willieben eccl. canonici; deke, Everhardus de das frater sans, Con-Godescalcus de Pathrater eins, Conradus ere, Harmüthdus de , Kindilinger, Gesch. 17 nr. 2364, Aander- 1308 | bekmdet, dass Egbert v. Herdringe in Gegenwart seines Lehnsbund mit Zusufmunung seiner beiden Bridder und seiner Muter de des Klosters Ülenkhusen (Oeilinghausen) zu entrichtenden gr Zehnten nach Empfang von 12 Mark Silber in einen Geldzehnt wandelt und zugleich ein erzblachddiches Lehen von 3 lugera dass Everhard Sine in Gegenwart seines Lehnsberm Hertims und dieser mit seinem Bruder Henrich v. Stromberg in des E Oberichauberru, Beisein die Verwandlung genehmigt hätten, selbst den Brüdern und Schwestern des Klosters. — Acia a. dom. — Z.: Lodewicus masior in Colonia prep. Pilegrinus eccel. Sos ielms cons. § Radolphus scolast. Wernberus, Inhannes einzich Arnoldus com. et Priderieus frater cius, Hermannus de Walded Arnoldus com. et Priderieus frater cius, Hermannus de Walded Ardei et Jonathas frater eius. Dittams de Burner et Bertholdu radus de Hancen, ministeriales: Henricaus de Volmudesteine, Gegen Hermannus villieus de Susah, Thim et Theodericus frater elles Dittams. De Reg.: Erhard II 87 Reyden 1 49 nr. 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        |
| resigniri habe, der Maximin zu Köin males Allodialbesitz uns mis maior dec., Luius s. Severini prep., us prep., Rudoiphas et Hostaden et frater thena et frater clus ins Gerardus, Adam dericus, Rickolphas abe der Kammerer uno ebenfalls einen II. — Priores testes cunda vero donatio montario montario montario montario.                                   | bekundet, dass Aleidis, Fran des Rickolphas scoiteus Aquesais, Rickolphus einen mansus zu Buckelmunte dem EB. Philipp re ihn dann auf ihre Bitten den notieidenden Nonnen von 8. M übertug. Ausserdem habe Aleidis dem Kloster noch 17 iorn in derselben villa verkauft. Z.: Bruno maior prep., Adolphu iharins prep. Bunnenis, Godefridus a. Gereonis prep., Canradus Theodericus ss. Apostolorum prep., Bruno s. Mario in gratibus maioris eccl. scolast, Ulricus capeliarius; Theodericus com. de leius Otto, Wilhelmus com. fullacensis, Fridericus com. de alte com. Armodius, Honricus com. (?) de Volunustieine et frater eits Phoeder Persusa. Acta a. dom. inc. MCLXXVI. — Sadann hab Herimann mit seinem ältesten Sohn Chanrad dem EB. Bruno mansus in derselben villa resignir, der auch dem Kloster die Schort der Scho |               |        |
| Chrou, regia ed. 186): Eodem anno stradifo Coloniensi firecht am 21. April folland und Otto v. cesen Kampf einge- Graf Otto auf Seiten if ein Ereignia, das                                                                                                                                                                                                     | verwüstet mit Graf Arnold v. Heinsberg das geldrische Land.— Waltz 165 C 2 (Mesc. saec. XIII) add. zu 1198 (in margine 118 terram, que dichtur Gelren, a comite Arnoldo da Hemseberg et. episcopo exurunt (i). — Nach dem Tode des B. Balduin von 1196 brach ein Streitz vasiehen den Grafen Theoderich v. Holl Geldern um das Bistum aus. Velleichte hat EB. Adolf in dies griffen, oder die Nachricht, die keinerfalls dem J. 1198, wo Gra Adolfs um Kg. Ottos stand, angehören kann. bezieht sich auch dem Priedenisschius von 1200 Jan. 22 (vgl. Reg. m. 1574) von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [196] Geidern | [1196] |

20 Regesten II

| •[1196]           |      | bekundet, - ut quod secularibus negotiis occupati per nos plene uon possumus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |      | eorum orationībus apud patrem misericordiarmi consequi mercamur — dass Āk Waldever von S. Pantaleon su Koln, vir prudens et religiosas, den an einem un fruchtbaren Ort weilenden Nonnen zu Kûnin gistorp ein librem Kloster au grensendes, seit mehr als 300 Jahren brachliegendes Grundstück, genann Hart, iseiner und der Prioren Gegenwart geschenkt habe, und dass die Nonnen begonnen hätten, dort einen Weinberg anzulegen. — Z.: Brano Bunnensis prep. Ludewicu malor prep., Üdelricus maior dec., Rudolfus scolast., Theodericus prep. b. Gerconi Theodericus urbs dec., Theodericus des Apostolis, Cunradus prep. b. Gerconi Herimannus kamer., Gerardus de Belle, Otto fraster eius, Godefridus de Kerpene Hermannus advoc., Jiermanus de Alfre, Rize de Milleim, Herman de Sinderg Cunradus dep. abbatis, Henricus villieus, Cunradus. — Angebliches Or. Dusseldort — Külpping, Annahen LAV 223 nr. 21 es or. — Gelechettige F 81 es in ng. d. Ygt. Knipping a. a. O. 225. Die Urkunde ist von derseiben Hand geschriche de Bellechnung von 1176 für Königsdort Vgl. Reg. nr. 1110. — Die Dairun, ergiebt sich daraus, dass von den Zaugen Theoderich 1196 Propst von S. Gercowird, und in J. 1197 Hermann sehon Propst von S. Severin ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1198<br>1196      |      | bekundet auf Bitte der Aebtissin Sophya, dass die Witwe Grain Adelheidis v. Mülbach dem Kloster b. Marie et bb. mart. Gordiani et Epymachi zu Niederprün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |      | (inferior Prunia) von ihrem Aliod die villula Hoverode mit allen Zugehörunger ausser den Lehnsieuten und von dem Zehnten zu Nnenkycke jährlich 4 modi Weilzen, 6 modil Roggen und 20 modii Hafer geschenkt habe. Er bestätigt den Kloster diese Erwerbungen, weil sie in seiner Diocese gelegen seien. — Z.: Lädo wiens malor prep. et archidiac., Ulricus malor dec. et arch., Cunradus Kanteniet a. Severini prep. et arch., Theodericus et Burchardus canonici s. Gerconis fratres eius. — Or. Cobiens. — Mitteilrein. UB. 11 204 nr. 162 ex or. — Reg. Görz II 205 nr. 149 zu (1195), Mitteilrein. UB. 11 751 nr. 891. — 1197 is. Hermanu Propst von S. Severin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| c. 1197<br>Jan. 6 | Köln | Durch die Hand EB. Adolfs verpfändet Burggraf Henricus für 200 M. die Burg<br>grafschaft und sein Haus mit Hof zu Köin an Symon, Bruder des Gerardus Intei<br>Macellos, auf 4 Jahre, die am 6. Jan. 1197 beginnen. — Hoeniger, Köine<br>Schreinsurkunden 11 302 nr. 5. — Vgl. Lau, Entwicklung der Verfassung mn.<br>Verwaltung der Stadt Köin 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1197<br>Jan. 22   |      | bekundet, dass EB. Philipp die gesammten auf beiden Seiten des Rheins vom Wald- Osnikke absutra gelegemen Alfode des Londergafen Lüdewicus, aminich die Burger- Bilestein, Widhe und die beiden Burgen Windecke mit allen Zegebürungen für Sö00 Mark gekauft und aum Teil bezahlt habe, das EB. Brune dem Graier Tirfieus v. Landesberg, dem Gemahl Juttas, der Tochter und einzigen Erbin die verstorbenen Landgrafen, eine weitere Zahlung geleistet, und dass nunnehr, nach dem er selbst den Rest abgeführt habe, das gen. Ehepaar ihm feierlich im erze bischödlichen Hofe zu Könf ass Obereigentum, que volgo sale dielzur, resignir und dann die Güter dem h. Peter auf seinem Altar übertragen habe, woraut er kirchlichem Brauche gemäss diese Schenkung dem Erszift bestätigte. Sodann habe er in Begleitung des Ehepaares an Ort und Stelle das Eigentum angestreie, (salvirmas), sich von den Burgmänner den Treueile schwören lassen und die Allode mit Vorbehalt des Oeffunngsrechts sammt einem Lehn zu Asbach, ist Lüdolf v. Dassie vom Herzog von Schwaben innehatte, dem Grafen und seinet Erben zu Lehen aufgetragen ohne Verpflichtung zur herstura, herwede oder zur Heerfahrt über die Alpen. Das Lehen duffer sie vertinssert werden. Bei Mange direkter Leibeserben gehe es auf den nächsten Anverwandten über. Mit det Sohnen aus einer Ehe swischen einem Ministerialen und einer fremder Fran unt ihren Ansprüchen auf das Lehn des Vaters solle es in Zukuntt so gehalten werdet wie früher. Die zu den Alloden gehörigen Ministerialen und einer fermeder Fran unt ihren Ansprüchen auf das Lehn des Vaters solle es in Zukuntt so gehalten werdet wie früher. Die zu den Alloden gehörigen Ministerialen und einer fermeder Fran unt ihren Ansprüchen sir das Alloden gehörigen Ministerialen und einer Bernat den, her den der Bernat vertien gene den den den den den den den den den |

Herimannus prep. s. Severini, Tirrieus prep. de Rese, Godefridus capellarius; nobiles: Henricus com, Seinensis et frater suus Everhardus, Arnoldus et Fridericus comites de Aitena, Wilhelmus com. Iuliacensis, Henricus filius ducis de Lempuro, Henricus com, de Cessele, Henricus com, de Hûcenswage, Everhardus de Hinkebach, Gerhardus com. de Are, Lûttarius com. de Honstade, Gerhardus de Biancenheim et frater suus Conradus, Gerhardus de Wassenberc, Conradus de Dieke, Otto de Heidorp, ministeriales b. Petri: Henricus de Volmûtstein, Gerhardus frater cius. Henricus de Alpheim et frater suus Arnoldus. Herimannus advoc. Coloniensis, Herimannus de Alvetere marescalcus, Gerhardus albus et frater suns Otto camer., Reimarus de Rothe, Wilhelmus Scilling et fillus suns Wilhelmus, — Acta a. dom. inc. MCXCVII, regnante Henrico gior. Rom. imp., a. pontificatus nostri secundo. Datum Coionie XI kai. februaril. — Or. Düsseidorf, ebendort Copiar saec. XIV B 9 f. 155 nr. 208, Copiar des Domstifts saec. XIV f. 166 nr. 208 Köin, Stadtarchiv, Gelenius XX f. 205, Aifter XXIII 283. - Posse, Urkunden d. Markgrafen v. Meissen III 16 nr. 17 ex or., Kremer, Akad. Beiträge III Urk. 63 nr. 41 = Neues Museum f. Sächs. Gesch. IV 52, Reck, Geschichte v. Isenburg und Wied 305 fragm. ex Gelen., Lacomblet I 385 nr. 554 ex or. - Reg.: Wauters III 69, Erhard, Reg. II 90 nr. 2401, irrig zu 1198, Görz II 216 nr. 791, Korth, Ergänzungsheft d. Westd. Zeitschr. III 127 nr. 38, Aander-Heyden I 51 nr. 241, Doboneeker, Reg. Thuringiae II 198 nr. 1038. Vgl. Toeche 461 Note 4.

Wie die Zeugenschaft des Domdekans Ulrieh beweist, gebört die Urkunde
nicht in das J. 1198. Der Name Osnikke, Osning, kommt als Bezeichnung für einen grossen Waldkomplex häufig vor. Hier ist selbstverständlich nicht der im Reg. nr. 1571 erwähnte Osning gemeint. Nach Posse a. a. O. ist der Graf von Landsberg in der Urkunde fälschlich Tirricus statt Conradus genannt. 1514

bekundet, dass die Gräfin Aivaradis mit Autorisation des EB. Sigewin der Kirche S. Walburgisberge (Walberberg), we ihr Vater und Sohn ruhten und sie selbst ruhen wollte, zu einer Memorie soviel Einkunfte geschenkt habe, dass dieselben mit dem Pfarrzehnten, der in Folge erzbischöflicher Schenkung der Kirche seit ihrem Bestehen gehöre, zum Unterhalt für drei dort lebende Priester ausreichten, dass später aber EB. Philipp mit Zustimmung des Domstifts, welches das Patronatsreeht der Kirche besitze, diese Stiftung zu einem Mönchskovent ausgebant habe. Da jedoch dieser Konvent nicht gedeinen wollte, so habe er nunmehr nach dem Tode des Pastors Wilhelm mit Zustimmung des Dompropstes Ludewig, des Domdekans Uirich und des Domstifts, auf den Wunseh der Parrochianen und die Bitte des jetzigen Pastors Helwig die mangeileidenden Cisterciensernonnen des Kiosters Hoven dort eingeführt und bestimmt, dass die Nonnen ihren Pastor und Provisor frei wählen dürfen, der dann dem Dompropet und Domdekan zu präsentiren und vom Archidiakon zu investiren sei. Der Pastor solle mit den Klerikern, die dort wohnen bleiben wollen, ein gemeinsames Leben nach der Regel des h. Augustin führen und habe sich in seiner Verwaltung nach dem Rat der Aebtissin und des Konvents zu riehten. - Aeta a. inc. dom. milles. centes. nonages. septimo, ind. XV. - Z.: Ludowicus maior prep., Udo secundus dec., Hermannus choriep., Rudolphus scholast., Zacharlas, Albertus cellerarius. Withelmus camer., mag. Bozelinus (Weeelinus), Hermannus cust. camere, Hermannus de Bruebe, Henricus de Vreisheim, Ernestus, Daniel custos regum. -Aifter XXIV 39. - Piek in den Jahrbüchern des Vereins der Alterthumsfreunde XLVII 142 ex Crombachii anu. Coion. 11 731 Msc. in Köin, Stadtarchiv, mit unvoliständiger Zeugenreihe.

überträgt der Marienkirche zu Dunwald einen dort gelegenen Acker, den Graf Adolph der jüngere v. Berg vom Erzatift, von jenem dessen Ministerialen zu Wagenheim Theoderich, Hermann und Rutger zu Lehn hatten, als Eigengut und erhält als Ersatz daffe Erhöglier der gen. Ministerialen, nämlich je einen manus zu Ockerode und Budeche, einen halben manus zu Wagenheim und ein Haus zu Neus, zusammen jährlich 18 sol. Kölner Münze einbringend, zu Leben aufgeragen. — Z.: Ludowiens manor prep., Ultrieus maior dec., Udd obe; Adolphus

| 1197          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         | oom. de Monte, Wilhelmus oom. Iuliacensis, Gerardus frater eius, Arnoldus oom. de Altens, Friderieus frater eius, Henricus coft. de Hukpswagen, Henricus de Volmundestelne, Gerardus frater eius, Hermannus advoc, Hermannus de Alftere, Henricus Maouia, Engelebertus, Theodericus de Agene — Acta a. dom. inc. MCXCVII. — Copiar f. 2º Köln, Stadtarchiv, Copiar sace. XVII Msc. A 23 f. 393 Disseldorf. — Lacomblet I 390 nr. 250 cr. Msc. A. 23 K. Kremer, Akad Belträge III Urk. 66 nr. 42. — Reg.: Erbard II 90 nr. 2400, Aander-Heyden I 50 nr. 239 Korth, Zeitzehr. d. Berg. Geseh. XX 62. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |         | ubertragt den Nonnen zu Run be ke die eurlis Odenbussen, die Arnold v. Wiglom dem Everhard und Jonatas v. Arthei, diese ihm resignitr hatten, sowie den lium von Hermann v. Rüthenberg resignirten Hofeszehnten. — Z.: Liddewieus maion prep. in Colonia, Ütrieus maior dec. Colonie, Bödoffus scolast; com. Arnoldus de Altana et frater suss com. Frethericus, Henricus niger de Arasberg, Hermannus villicus et füllus suus Hermannus, Brussenus Sconekhu, Willelmus de Ole, Theodericus Stokeleth, Arnoldus Stokeleth, — Acta a. dom. inc. MCXCVII, ind. XV. reganante Heisrice Rom. imp. glor. — Or. Münster. — Selberts I 151 nr. 116 ex or. — Reg.: Kleinsorgen, Kirchengesch. Westphaiens II 94, Erhard II 88 nr. 2388, Ander-Beyden 15 ln r. 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mare 12       |         | autoritate Coloniensis arch. Adulfi, metropolitani nostri, bannt B. Hermann vor<br>Münster jeden, der die von ihm der Stadt Coesfeld verliehenen Stadtrechte anzu<br>tasten wagt. — Erhard, Cod. 11 248 nr. 559.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1197<br>—1200 |         | mbrt mit EB. Johannj von Trier die Gesehäfte des auf dem Kreuzsug abwesende<br>EB. Conrad von Mainz. – Arnolid chron. Slav. MGSS. XXI 213: Cooradus No<br>guntinus, qui quidem presentialiter aberat, trassmarinis negotils, ut predictum<br>est, occupatus, cultus vieum in omniban segotils ordinandis jape Coloniensis tenebat<br>nec minus domnus Treverensis talibus se negotils non absentabat. — Vgl. Weil.<br>Reg. d. Erzt. v. Mainz II 108 nr. 367, Winkeimann, Philipp 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1197          | Kōln    | bekundet, dass der Edelherr Otto v. Wickerode der Kirche zu Knechstede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mai 30        |         | elinen Zehnten in Eckenrode zu einer Memorie für seine verstorbene Tochter Uda, sowie mit Zustimmung seiner Frau und seiner Söhne in Allod zu Verinfode geschenkt habe, das unter der Vogeti seines Söhnes Otto stehen solle. — Acta a. dom. inc. MCXCVII, ind. XV. — Z.: Ludewleus maioris ecel. prep. Brano Bunnensis prep., Hermannus s. Severini prep., Tirrieus a. Andree prep., Hidebrandis a. Cuniberti dec., Ivo se Apostolorum dec., Udo secundus dec. maloris eccl., Rudolphus scholast; Henricus com. de Limburg, Henricus com. de Seine, Gerardius com. de Nurberg, Lutharias com. de Are, Everhardus de Hiengebach, Tirricus de Millendunk, Hermannus advoc. Coloniensis. Adam pine, Heinriens dap., Otto cau. — Datum Colonie per naum Godefridi capeliarii noatri III kal lunii. — Copiar saec. XVIII B 92 f. 425 Dusseldorf, Gelenius IV f. 139 <sup>3</sup> . Alfter XXX 228. — Lacombiet 1387 in z.556 ex cop., Quix, Die Grafen von Hengebach 13, v. Ledebur, Aligem. Archiv XI 154 ex cop. — Reg.: Görz II 221 ur. 803, Aander-Heyvien 1 50 nr. 235.                                           |
| [Aug.]        | Boppard | giebt aachtragilch seine Zustimmung zu der Wahl des jangen Friderich zum Konig und ieistet ihm vor Herzog Philipp v. Sciwaben den Eid der Trene. — Chron regta ed. Waitz 169: 1196. Imperator ab omnibus inperii principibus samme precum instantia optinet, ut filium saum Fridericum nomine vix triennem ir regem eligaut, omnesque puerulo fidem et sacramenta prestant preter Adolfum Colonienseus archiepiscopum, qui tune quidem in hoc mioime consensit, sed posimodum apud Bopardiam consensit, inramentum ibi prestans coram Philippo duc Sueviae, fratre imperatoris. — Ottonis Fris. coniin. Santhsianas MGSS. XX 328 Philippus dux Suevie repatriavit. Nam, nt prelibatum est, ab imperatore prius citatus erat inac de causas, nt filium pina ex Apulia perdiocert in Gerna niam, ubi a principlous in regem electus a Coloniensi episcopo inungeretur, ni morts est. Imperator enim in Italia migrans eundem filium suum cum consenso principum cunetorum preter Coloniensis episcopi regem post se designaveras, qui tame postes respisceme sceleriquae principlous vix inductus acquiscense puerum |

ln regem coliaudavit. — Vgi. Böhmer-Ficker V 5 nr. 12<sup>a</sup>, der den Bopparder Tag zwischen Juli 30 nnd Sept. 9 einreiht, Toeche 445, Winkelmann, Philipp 8, Röbrich 19.

beknndet, dass der Ritter Wilhelm gen. Solidus (Schilling) das Nonnenkloster (Schillings) Capellen erbaut, dottr und dem erzbischöftlichen Schutz und beständiger Vogtei übergeben habe. Von ihm sei nun das Kloster dem Abt von Floreffia, der aliein die Vorsteherin einzusetzen habe, unterstellt und in dessen und der Kölner Prioren Gegenwart bestimmt worden, dass die Zahl der Schwestern nicht mehr als 40 betragen dürfe, es sei denn in einem Ausnahmefall zum ersichtlichen Nutzen des Klosters, und dass 3 Priester und ein Diakon zur Abhaltung des Gottesdienstes beständig im Kioster wohnen solien. Der Konvent von Floresse habe anf sein schriftliches Ersuchen seine Zustimmung gegeben. - Z.: Lûdewicus maior prep., Ûdo maior dec., Bruno Bûnnensis prep., Teodericus s. Ge-reonis prep., Tirricus s. Andreç prep., Tirricus ss. Apostolorum prep., Lûdewicus s. Severini dec., Hildebrandus s. Cuniberti dec., Gislibertus s. Andree dec., 1vo ss. Apostoiorum dec., Herimannus maioris ecci. secundus dec., Herimannus choriep., Růdoiphus scoiast.; nobiles terre: Henricus dux de Limburg, Lůthsrins com. de Hostaden, Wilhelmus com. Inliacensis, Henricus com. de Seyna et frater eius Everhardus, Arnoidus et Fridericus comites de Aithena, Gerardus com. de Are, Everhardns de Hengebach et filius eius Wilhelmus, Albertus de Safenberg, Gerardus et Cunradus de Bianckenheim, ministeriaies b. Petri: Henricus de Volmüthstein et frater eius Gerhardus, Herimannus de Alfethra, Herimannus camer. de Bacheim, Herimannus advoc. Coloniensis, Herimannus scoltetus de Susato, Otto camer. - Acta a. dom. inc. MCXCVII, ind. XV, presidente Rom. cathedre Ceiestino papa III, regnante Henrico Rom. imp. ang. — Or. Buschhofen, Pfarrarchiv, Gelenius VIII f. 352, Alfter XVI 303, XXXIII 112. Vgl. Tille, Uebersicht 174. — Lacombiet I 388 nr. 557 ex or., Hugo, Ann. Praemonstrat 1 457 faischiich zu 1137 und für das Stift Keppel bei Siegen. - Reg.: Wauters III 82, Görz II 222 nr. 807, Aander-Heyden I 50 nr. 236, Barbier, Histoire de l'abbaye de Floreffe II 50 nr. 86.

bestätigt dem Nonnenkloster Schillingscapellen die Güterschenkungen des verstorbenen Wiihelmus Solidus und die rechtlich nicht erforderliche Anerkennung dieser Schenkungen durch dessen gieichnamigen Sohn. Die Güter liegen zu Capeilen, Rode, Verlishoven, Odindorp, Flamershelm, Muminsheim, Waiedorp, Setheme, Reindorp, Bargene, Vrimersdorp, Helmershelm. Gorgendorp, Thesdorp, Allsdorp, Puplisdorp, Hersele, Witherich, Burnheim, Brüchkin, Reinowe, Pinesdorp, Bülgenisheim, Kükinheim, Asck, Ovishovin, Lübiar, Mectenheim, Es gehört dazu auch der Anteil an dem Patronatsrecht der Kirche zu Asck, dem der Edeiherr Otto v. Wickerode seinen Auteil hinzugefügt habe, sowie ein dem Erzstift gehörendes Ailod in der villa Lüblar, cuius fructus ad plumarios nostros pertinebat pro labore eorum, das der Schenkgeber gegen eine Mühle zu Lechenich eingetauscht hatte, deren Einkünfte in der Höhe von 1 Mark nunmehr den plnmaril zufallen. Comes Henricus de Seyne, maioris ecclesic advocatus suscepit illud, quod vulgo dicitur sale, et susceptum resignavit in manus nostras et ita hec omnia coliata sunt in Capellam luste et soliempniter. - Z.; dieselben wie Reg. nr. 1522 bis Gerardus com. de Are, dann folgen: Henricus de Voimutstelne et frater eius Gerardus, Herimannus de Alfetra, Herimannus advoc, Coloniensis. - Acta a. dom. inc. MCXCVII. - Or. Buschhofen, Pfarrcharchiv, Geienins I f. 37. Vgl. Tille, Uebersicht 174. Lacomblet I 389 nr. 558 ex or. - Reg.: Erhard II 90 nr. 2398, Wauters III 83, Görz II 222 nr. 807, Aander-Heyden I 50 nr. 237, Barbier, Histoire de l'abbaye de Fioreffe 11 50 nr. 87.

bekundet, dass die Brüder Theoderich, Alexander und Albero v. Kerpene ihr Aliod in der villa Ye (Niederehe) durch die Hand des EB. Philipp zum Ban eines Nonnenklosters hergegeben und das Kloster mit der Kirche zu Ye und Zehbten, Ackerland und Mühle, sowie mit Gütern in der villa Klie beschenkt hätten. Graf Friedrich v. Viannum habe einen Teil seines Alides in der villa Klie gegeben, und er

| 1197   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |      | selbst habe gemäss dem Rat der Kölner Kirche auf das Kathedratioum der Pfarrkirche zu Fe verzichtet, das Kioster an Vogtes Stelle in seinen Schutz genommen und bestimmt, dass dasselbe nicht durch eine Aebtissin, sondern durch eine magistra und einen giedlichen Provisor, der von der Augustinerregel sei, geleiset werde. Der Archidiakon Bruno, der die eura animarum dem übertragen solle, den die Schwestern erzikheln und der Erzisienfol finn ameries, habe ferner mit Zustimmung der Bonner Stiftsberren auf seine procuratio und sein servitum gegentlich der Kirchenvisitation verzichtet. — Z: primores a. Colon- esci. Lüdewicus maior prep. Udo maior dec., Bruno Bunnensis prep., Theodericus prep. a. Andreg, Iva Gerenia, Bunnensis dec., Gerardus dec., Gerreonis, Herimannus prep., Esverint, Cristianus Bunnensis dec., Gerardus dec., Servenonis, Gislibertus dec., Andreg, Iva Gerenia, Gere |
|        |      | bekundet, dass die Brüder des Kiosters Camp von dem Subdekan des Domstifte Hermann und dessen Bruder Ludger, Kanonikus an S. Gereon, ein in dem Bezirk der Propstei und Dekanel von S. Gereon gelegenes Haus mit Hausstatt, Waldgemeinschaft und 30 Morgen Land zu Röhde gegen einen Zins von S sol. und einer kurmeidhe von i sol. beim Töde des abts erworben haben. Um die Verpachter zu diesem Vertrage zu bewegen, seien ihnen 5 Mark ee vürchurin gegeben worden. — Acta a. dom. inc. McXCVII, ind. XV, glor. Henrico Rom. imp. et semper aug. regnum Sycillie feliciter gubernante. — Z. Ludewieus maior prep., Udo maior dec., Teodefrieus prep. s. Gereonis, Teodericus prep. s. Gereonis, Teodericus preps. s. Gereonis preps.  |
| • • •  |      | schenkt dem Nonnenkloster Våsnich (Passenich) einen Mansua Acker., 3 iurnales Wein- und 18 iurnales Wadland, ersztiftisches Lebnagut, das ihm Ritter Herimann v. Alftre mit Zustimming von Frau und Kindern resignir batte. — Acts a. dom. inc. MCXCVII. — Z.; Lädsweines malor prep. Udo mador dec, Theodericus prep. s. Gereonis. Bruno Bunnensis prep. Theodericus prep. s. Andres. Theodericus prep. s. Andres. Cheodericus prep. s. Andres. Cheodericus prep. s. Andres. de Arthena, Everardus et fillus eins de Hengebach, Herimanna advoc. Cioniensis, Otto camer., Antonius do Bleinse, Conradus de Besnich, Winrieus et Herimannas de Siegendorp. — Or. Desseidorf, Geienias XXXI. 522. Alfter XXX 282. — Lacombiet 1 390 nr. 559 ex or. — Reg.: Wauters III 83, Erhard II 90 nr. 2399. Görz II 222 nr. 807, Aander-Heyden I 50 nr. 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oct. 4 | Kolu | bekundet, dass das Sift zu Münstereifel (monasterium in Euflia) das Patronus- recht der Kirche zu Reinbach und der damit verbundenen Kirche zu Yppelendorp besitze, oalses der vom Konvent gewähle und vom Archidiskon mit dem donum altaris begabte Pfarrer zu Rheinbach damit zugietch auch die Kirche zu Yppelen- dorp erhalte, ohne dadareh in irgend eine Abhängigkeit von einer weitlichen Person zu gerathen. Dies habe auch Heinrich, der mehr als 40 Jahre Pfarrer zu Rheinbach geweens ei, in der Synode vor dem Erzbischof erklart. — Privi- legium seriptum et porrectum fuit a. dom. inc. MCXCVII. — Z.: Lüdewicus maior prep., Üdo maior dec., Brüno prep. Bannensis, Theoderieus prep. s. Ge- reonis, Herimannus prep. s. Severini, Theoderieus prep. s. Andree, Gerhardus dec. s. Gerosis, Ivo dec. sa. Apostolorum, Hildebrandus dec. s. Cünlerti, Glail- bertus dec. s. Andree, Hermannus subdec. maioris eccl., Hermannus coriep, Rü- doipbus scolast, maior, Heinrieus com. de Kessele, Helricus de Hukswage com. Everhardus de Hengebach, Gerhardus de Volmudistheine, Wiihelmus Solidus. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 1197           | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | Datum Colonie per manus Godefridi cappellarii nostri IIII non. octobris. — Or. Düsseldorf, Alfter XX 202. — Günther I 489 nr. 240, Hartzheim, Conc. Germ. III 465. — Reg.: Katzfey, Gesch. d. Stadt Münsterfelf I 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oct. 16        |           | Coloniensis ecclesie consilio et auctoritate belegt die Kirche von Lüttich das Land der<br>Herzogin von Brabant mit dem Interdikt. — Rejneri ann. MGSS, XIV 653. 1528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ende           |           | Herzog Heinrich v. Lothringen as EB. Adolf: berichtet über die Erfolge des Kreuz- heeres, zu dessen Anführer er erwählt sei, über den am 23. Oetober gegen die Sarrazenen erfoehtenen Sieg zwischen Tyrus und Sydon und über die Eroberung der Burgen Beirut, Gabaia und Labatich. Er höfte, Jerusalem binnen kurzen einzunehmen. Adolf solle in seinem Erzbistum eine Memorie für ihn halten lassen und die, welche das Kreuz genommen. zur Enlösung ihres Gelübdes antreiben. Wenn jenand dauernd im gelotben Land beiben wolle, würde er ihm genügende Einkünfte anweisen. — Chronica regia ed. Waitz 169, Martene et Durand, Col- lectio ampl. 1 869 schlechter Druck zu 1218. — Vgl. Böhmer-Ficker V 1531 nr. 10625, Toeche 476 f., Röhricht, Beiträge z. Gesch. d. Kreuzzüge II 211 f. 1529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •              |           | gewinnt eine Reibe von geistlichen und weitlichen Fürsten ihr die Wahl eines nichtsauflächen Königs. Dem EB. Johann von Trier gelobt er die Summe von 800H Mark und verpfandet ihm bis zu deren Zahlung den Kölner Domschatz. — Branschweig, Reimchronik MGSS. Deutsehe Chroniken II 520: Bysoph Adolph der Colnere innen dhea arbeyte sere, daz her mit bethe seerte von konine Philippus unte kerte die vursten in dhem lande mit lobde until tiphande. Dannoch was dher Meynzere biscoph Conrat ober mere. Her zoch umbe dhen von Triere; dhem lobete her zule vyere diusent mare geben, daz her wolte bil im streben. Her began ouch umbewinden dhen von Padherbunnen und dhen von Minden, dien von Kameree und dhen von Urzetht dhe her albetatile slecht vant nach siner gere, sines willen alle vere; und dhen abbet von Karveye, dharzo menich werdher lege; von Linduwicht der vinste, dher ic maileithe wesen türse, und dien von Kreite, darzo menich der vinste, der ein men git, under greve Baldewin von Flaudrich darzo menich greve und vrije, dhe zo gereno Otten dhenste quamen nat in ze herren namen. Vgl. Reg. ur. 1578. — Whikelmann, Philipp 54. Rohrich 21. |
| ٠              |           | ladet mit EB. [Johann] von Trier den B. Conrad von Strassburg zu einer Fürstenversammlung nach [Andernach] ein. — Ann. Marbac. MGSS. XVII 168. — Vgl. Böhnuc-Ficker V 6 inr. 14*, Winkelmann, Philipp 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Andernach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |           | 1197 statt zum Jan, 1198 spräche. 1532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P              |           | ladet durch leten den zu Rouen weilenden Kg. Richard v. England ein, als Fürst des Reichs au der für der 22. Febr. () angesagten Königswahl in Könt teilzunchmen. Dech beschliesst der König, nicht selbst zu erschelnen, sondern sender der Gesaudschaft. Die blene El. Adelfs trafen läften antate deminl in Rouen ein. — Regeri de Hoveden ehren. MGSS. XXVII 177. — Vgt. Böhmer-Ficker V. 53 nr. 1937, Wilkelmann, Philipp 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1198<br>Halfte |           | bekundet, dass der Konvent von S. Mauritins zu Köln der Kölner Bürgerin kig-<br>nnidis. Witwe Gerards und Schwiegertochter des Vogts Theoderich, in seiner und<br>der Kölner Prioren Gegenwart und mit liter Zustinnung durch die Hand der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

magistra Blithiidis und der Kölner Schöffen, qui patrocinium advocatie in possessionibus predicti monasterii habent, 13 zwischen dem Weiher und der Stadt gelegene lornales Ackerland zu freiem Eigen für 50 Mark verkauft und 15 ebendort gelegene, zum Hofe in Sulpze gehörige lornales der Abtei Pantaleon, von der sie gepachtet waren, resignirt habe, welche nun von Abt Waldever mit Zustimming des Konvents und der Hofesfamilie der Witwe gleichfalls zu freiem Besitz übergeben worden seien, dass ferner der Pastor Gerard von S. Mauritius mit seiner, des Archidiakons und Stadtdechanten Ludewig, der Abtei Pantaieon und der Pfarrgenossen Zustimmung auf den Zehnten von diesen, zum Teil mit Häusern bedeckten fornaies verziehtet habe gegen eine jährliche Zahinng von 18 den. aus der Bäckerei, geiegen inzta Judeos in palatea Stezzene in der Lanrenzpfarre. Die Witwe Rigmodis habe dann das Kiester ad Piscinam (Weiher) gebaut und mit den genannten Gütern und ihrem sonstigen Besitz ausgestattet. - Z.: Ludewicus in Colonia maior prep., Udo maior dec., Gerardus Xanctensis prep., Bruno Bunnensis prep., Tirricus prep. s. Gereonis, Tirricus prep. s. Andree, Tirricus prep. ss. Apostolorum, Gerardus dec. a. Gereonis, Ludewicus dec. s. Severini, Hildebrandus dec. s. Knniberti, Giselbertus s. Andrec dec., Ivo dec. ss. Apostolorum, Tirricus dec. ad Gradus, Isfridus dec. s. Georgii, Fortlivus abb, s. Martini, Erinvirt abb. de Steinvelt, Gozwinus abb. de Monte, Rudoifus scolast. s. Petri. Piramus scolast. s. Gerconis, Godefridus scolast. s. Severini, Hermannus scolast, s. Kuniberti, Godefridus scolast, s. Andree, Lambertus scolast, ss. Aposto-lorum, Godescalens scolast, s. Georgii, Herimannus pastor s. Martini, Cristianus past. s. Laurentii, Anschmas past. s. Brigide, Cristianus past. s. Albani, Gerardus past. s. Mauricii: Henricus dux de Lymburg. Henricus et Everardus comites de Sevna. Wilhelmus et Gerardus comites Inlineenses. Lotharius com. de Hostadin. Gerardus com, de Are, Adolfus com, de Monte, Hermannus Coloniensis advoc., Henricus et Gerardus de Volmntsteine, Hermannus eamer., Otto camer., Henricus dap., Adam pinc. - Acta a. dom. inc. MCLXXXXVIII. - 2 Originalausfertigungen, eine zu Düsseidorf, die andere im Köiner Stadtarchiv. Die letztere entbehrt den Absatz über die Gründung und Ausstattung des Kiosters Weiher und ist ausser mit dem erzbischöflichen noch mit dem Siegel des Abts Waldever und des Kiosters S. Manritius versehen. Copiar des Ki. Weiher saec. XV f. 2 u. 56 Köin, Stadtarchiv. - Lacombiet I 393 nr. 564 ex or. zn Düss. = Queilen I 610 nr. 113. - Reg.: Cardanns, Annalen XXVI 370 nr. 24 ex or. zu Köin, Wauters III 105, Görz II 230 nr. 841, Aander-Heyden I 52 nr. 245, Mittheilungen aus d. Köln. Stadtarchiv IX 120 nr. 404. - Die Urknade fällt in die erste Hälfte des Jahres, da 1198 Juli 12 schon Heinrich Scholaster von S. Gereon ist. Vgi. Reg. nr. 1563. 1534

1. Hälfte

beknndet, dass die Kirche SS. Virginum zu Köln die 90 iornales Ackerland neben der öffentlichen Strasse (strata publica) vom Wald Langinbegge bis zum Weiher. die Gerhard, Sohn des Vogtes Theoderich, zu Lehen besass, anf den Rat der abbeilichen Annaheum der Witter des Schaffen zu Lehen besass, and sein Rat der abbeilichen Lehnshrund der Witter des Schaffen und der Schaffen des Schaffen zu Lehn der Schaffen der Schaffen und Schaffen der Schaffen und Schaffen der Schaffen und Schaffen der Schaffen der Schaffen und Schaffen der Schaffen von Tao den Schaffen und Schaffen von 12 den. Tür die Befreinug von der erfenden und er überschäfen und schaffen von 12 den. Tür die Befreinug von der erfenden und der dhyneshebe und dem Recht der Überschaffen von 12 den. Tür die Befreinug von der erfenden und eint die der dhyneshebe und dem Recht der Überschaffen und wird der Tode ihres Gatten habe Rigmüdis das Kloster ad Plas in am (Weiher) erbant und mitt diesen Gütern ausgestatet). Z.: Lädewies in Colonia maßer prep. Udo maior dee, 9, Gerardns Xanctensis prep. Bruno Bannensis prep. Tirrieus prep. s. deroonis, Tirrieus prep. s. Appostolovum, Engilbertus prep. s. Georgil 9, Gerardns dee. Servenin i, Gelevalis der Georgil 9, Gerardns dee. Servenin i, Gelevalis der Georgil 9, Gerardns dee. Servenin i, Gelevalis deeleksies dee. s. Severini i Hillebrandus

<sup>1)</sup> Dieser Absatz fehlt in der II. Ausfertigung. 2) Fehlt in der II. Ausfertigung.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Audit 1 1100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and the second s |           | dec. s. Knniberti, Gysilbertus dec. s. Andree, Ivo dec. ss. Apostolorum, Tirricas dec. ad Gradan. Ysfridus dec. s. Gorgil, Waldeverus abb. s. Pantaiconis, Fortivns abb. s. Martini, Erinvart abb. de Steinveit, Gozwinus abb. de Monte, Rudigus esclast. s. Petri, Pyramus scolast. s. Geronis, Gedefridus scolast. s. Sverini, Herimanna scolast. s. Knniberti, Godefridus scolast. s. Andree, Lambertu scolast. ss. Apostolorum, Henricus scolast. s. Marie ad gradus <sup>1</sup> ) presente et approbante abbatissa Clementia, Irmindrudi decana, Mabilia celleraria <sup>3</sup> ) et canonicis elusdem ecclesic Alberto, Wilhelmo, Godefrido, Philippo, Wilhelmo et universo conventa. Interrant etiam beneficiati a domina abbatissa Ludoffras de Ossindorp, Godefridos de Lanuecke, Vogelo, Hernerus, Reterus, Vogelo et omes, qui homium effecerant, totaque familia curtis in Ossindorp. — 20 Originalassfertiguagem Dusseldorf, I Weilher nr. 2, II Ursula nr. 13, die erstere hat ausser dem erzbischöftlehen noch ein Siegel des Ursulssifts und der Aebtissin Clementia; Copiar des Ki. Weiher ssec. XV f. 3º u. 4º Köin, Stadtarchiv. — Knipping, Annaien LXV 220 nr. 22 ex or.                                                                                                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Köln      | ubertraget die cura animarum in dein von Rigmndis, der Wilwe Gerards nmd Schwiegeruchter des Vogte Theoderich, gegründeten Nomenkloster ad Pisc in am bei Köln dem Abt von Knechtsteden, die Sorge für die zeitlichen Dinge abet der Süfferin, nt such habitu vidnali foris degens de rebns et personis eeclesie disponeret, ohne dass sie den Schleier zu nehmen branche, aber anch ohne dass daraus ein Präjndis für die Zükunft erwachten solle – Acta Colonie a. inc. dom. MCLXXXXVIII. — Köln, Stadtarchiv, Copiar des Ki. Weither sace. XV f. 18. inserirt in einen Brief des EB. Heinrich an P. Gregor IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marz 1 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Fürstentag, an dem aber anseer ER. Adolf, EB. Johann von Trier, Herzog Berthold v. Zähringen und der englischen Gesandstehalt nar wenige Fürsten teilnehmen. Auf die Nachricht, dass die aschischen und andern Fürsten im Erfurt zur Königs wahl versammelt selen, wird B. Hermann von Münster dorthin gesandt mit dem Vorschiag, nicht die Wahl ohne die Kölner und sie an einem andern, näher bezeich neten Ort vorzunehmen. Doch ist die Wahl Philipps v. Schwaben am B. Märbereits erfolgt, als B. Hermann in Erfurt eintrifft, und er kann nur die Knuddwon nach Köln zurückbringen. Darauf vereinigen sielt die zu Köln versam sammelten Türzten auf die Kandidaur des Herzogs Berthold und setzen einer Tag zu Andernach fest, auf dem sie ihn zum König wählen wollen. — Chron regia ed. Waltz Rec. 1 und Rec. 11 S. 152. Die Nachricht der Rec. 1, dass siel die Kölner Fürsten selbst auf den Weg nach Erfurt gemacht hätten, ist nowahr scheinlich und berudt wohl auf einer Verwechselung int der Entsendang B. Her manns. — Ann. Marbac. MGSS. XX 1158. — Reineri ann. Leed. MGSS. XX 1058. 7 — Otton. cont. Sanblas. MGSS. XX 3105. 7 – Vgl. Böhmer-Picker Vöd ur. 1989 und über den Zusammenbang der Dinge die ausführliche Darstellung Winkelmanns Philipp 66 –6, Otton V. Coff, Rohrich 26. |
| Ende<br>März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Andernach | Versamminng der Kölnischen Fürstenpartei, um die Wahl Herzog Bertholde v. Zahringen vorranehmen. Aber der Herzog erscheint uleit, sondern statt seiner triffide Nachricht ein, dass er au Kg. Philipp übergegangen sei. Man einigt sielt darauthin and die Kandidatur eines weißtecher Fürsten und zwar, der Pfätagrei Heinrich von seiner Krenzfahrt noch nicht heimgekehrt war, am die seines Bruders des Grafen Otto v. Polton, des Neffen Kg. Richarda v. England. Graf Emicho v. Lei ningen wird nach Englaud entsandt, um Otto die Krone anzubleten. — Chron regis ad. Waitz 163. — Otton, Fris. Cont. Sanblas. MGSS. XX 252. — Roger de Hoveden einen. MGSS. XXVII 171. — Burchard et Chonr. chron. Ursperg MGSS, XXIII 361. — Vgl. Böhmer-Ficker V 55 ur. 198*, Winkelmann, Philipp 71. 188*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 1) Fehlt in der II. Ausfertjeung. ?) Van hier bie curtia in Gasinderp picht in der II. Ansfertjeung; dati'th had diese noch folgende Zeugen: Henricus dux de 1. pubarg. Henricus et Everardus comities de Seyna. Wilhelmus com, lailaceasis, Gerardus Iuliaceasis frate suux, Lotharius com, de Hostadir, Adoffus com. de Monte, Herriannaus Colonienis advoc. Henricus et Gerardus de Volmusteine, Hermannus commer, Otto camer. Henricus dap., Adam pinc., Tirricus act deven dade, Laidolfus de Obsindery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1198      |         | Kg. Philipp ersucht EB. Adolf unter grossen Versprechungen, seine Wahl anzuer-<br>kennen. Adolf jehnt aber ab. — Chron, regia ed. Waitz 163: Constat tamen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         | quod ipse [Philippus] nnucios suos ad archiepiscopum Coloniensem cum precibus transmisti, muita offerens, sed piura promittens, si ad cicctionem animum velictinclinare. Sed episcopus hoc sibi tutum non credens vel honestum, hacc facere penitus recusavit. — Vgl. Winkelmann, Philipp 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mai 17    | Lüttich | eiit dem Grafen Otto entgegen und führt ihn nach Lüttich, um den dortigen B.<br>[Albert] zu seiner Partei herberzuziehen, was ihm aber trutz Bitten und Geschenken<br>nicht gelingt. — Beinert ann. Lood. MGSS. XVI 654 (Aeg. Aureavall. gest. ep.<br>Leod. MGSS. XXV 116): Postquam Bertoldus dux de Cerenges electionem, quem<br>habuit per Coloniensem archyepiscopum et fautores suos, reiecit et in partem<br>Philippi ducis Suevise consensit, archiepiscopus cum fautoribus suis comite Flan-<br>drie et ceteris plurimis comitem Pietaviensem nomine Ottonem, filium ducis<br>Saxonie et filium soroirs regis Angliac, iterum ellgit, et ut episcopus Leodiensis<br>in partem eins consenulat, infra dies pentecostes eum Leodium adducit, set epis-<br>copus neu mueribus nec precibus frangi potatt. Praedictus auteum archiepis-<br>copus seum Coloniam deduxit et a Coloniensibus honorifice est susceptus. — Vgl.<br>Böhmer-Picker V 55 nr. 1998; Winkelmann, Philipp 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Köin    | langt mit Graf Otto in Köin an und wird feierlich empfangen. — Reineri ann. Leod. Mößs. XVI 654 s. Reg. nr. 1540. — Brannaehweig, Reimachron. McD. Deutsehe Chroniken II 521: Zo Coine Adolph dher biscoph zo meytagen leyte cynen hoph, dha dhe vursten vorgenant quantum en eine seere gerant int eren zo wildherstrie mach 'urstenichem site. Dhen hoph hatte ouch vil wol vernomen Otte und was heruz gekomen mit vil turer ritterseiph, dhe im Poytowe sin grapseaph und sin oheya uz Enghelant mit im hatte heruz gesant. Sus treckete vil herliche dher junghe tugenden riche zo Coine nach uf ave tageweydhe, vrolich, gar sunder leydhe. Dho dhe vursten daz vornamen, mit eren se alle quanen in zoghegen und zo müze; mit mengen werdhen grüze wart her, von in untphangen. Mit grozer ere wart geghangen geghen im von der papheyt alle. Mit sanghe und mit lobes scalle wart her gebracht so uns an dhen toum sente Peters. — Ygl. Böhner-Fleker V 56 nr. 1984. Winkelmann, Philipp 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Juni 6ff. | ,       | Verhandlungen über die Wahl Ottos, die im erzbiechöflichen Palast stattfinden, — Caes. Heisterbae, Dial. mirac. od. Strange II 237: Post nortem Henrici Impera- toris eum de successore Coloniae in palatio tractaretur, post merddem viaa -st stella izeidissima. Concurrentbus nobis in curiam episcopi omnes Illam vidimus, sed quid portenderet visio tam insolits, seire non potiumus. — Chron. regia ed. Waltz 164 s. Reg. nr. 1543. — Vgl. Böhmer-Ficker V 56 nr. 198*, Winkelmann, Philipp 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . 9       | •       | wählt mit B. Conrad von Strasburg und den meisten niederrhänischen und niedere ichtriegischen Fürsten Graf Otto zum König. — Chron. regia ed. Waltz [64: Circa idem ten;pus stella Coloniae visa est circa horam nonam, sumentilus niedeminius letum anapicium de roge suo, qui terfo die post visam stellam hidden ciectus est. — Ann. S. Gerconia MGSS. XVI 734 und im Anhañg zur Chron. regia 303; quinto idas usul electus est. colonic Otto in regem. — Reineri aun. Leod. MGSS. XVI 654 (Aeg. Aureav. gesta ep. Leod. MGSS. XXV 116). — Ann. Ermand MGSS. XVI 471. — Ann Marbac. MGSS. XVI 1169. — Braus-schweig. Reimehronik MG. Deutsche Chroniken II 521. — Ann. S. Tradberti MGSS. XVII 852. — Otton. Fris. Cont. Sanblas. MGSS. XX 399. — Burchard et Cuonr. chron. Ursperg. MGSS. XXXII 377. — Rogeri de Hoveden Chron. MGSS. XXVII 1717. — Radulf abb. de Oeggenshale blat. Angl. MGSS. XXVII 359. — Cat. arch. Col. II auct. Case. Heist. MGSS. XXIV 346, Cat. III a. a. O. 351 (Levoidi cat. a. a. 0. 351). — Gesta Trev. Cont. IV MGSS. XXXI 350. — Cronica Reinhardshr. MGSS. XXX 368. — Cronica s. Petti Erford. MGSS. XXX 378. — Ann. Stal. MGSS. XXII 353. — Gesta ep. Halberts. MGSS. XXXII 113. — Coron. mont. Sereni MGSS. XXIII 113. — Coron. mont. Sereni MGSS. XXIII 1167. — Honorii chron. cont. Weingart. MGSS. XXXIII 60. — Gud-MGSS. XXIII 117. — Honorii chron. cont. Weingart. MGSS. XXXIII 60. — Gud-MGSS. XXIII 117. — Honorii chron. cont. Weingart. MGSS. XXIII 60. — Gud-MGSS. XXIII 117. — Honorii chron. cont. Weingart. MGSS. XXIII 60. — Gud-MGSS. XXIII 167. — Honorii chron. cont. Weingart. MGSS. XXIII 60. — Gud-MGSS. XXIII 167. — Honorii chron. cont. Weingart. MGSS. XXIII 60. — Gud-MGSS. XXIII 61. — Gud-MGSS. XXIII 61. — Gud-MGSS. XXIII 61. — Honorii chron. cont. Weingart. MGSS. XXIII 60. — Gud-MGSS. XXIII 61. — G |

| 1198      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            | fredd Vit. Cont. MGSS. XXII 346.— Kölner Kalserchronik ed. Cardauns, Histor. Jahrbuch 1881 8. 421.— Vgl. and die Briefe an P. Innocens III Reg. nr. 1552 u. 1553 und den Brief Kg. Ottos an Innocenz, Reg. imp. ed. Baizus I 687 nr. 3.— Dass Elb. Adolf der Führer der anutskaußehen Opposition war, bestonen fast alle Quellen. Ucber seine Bestechung durch engliebtes Geld vgl. Radulfi abb. de Coggeshale hist. Angl. MGSS. XXVII 353: Sed rex Ricardus, divitella et consilius callens, tantum egit innneribus et xenils suis erga archiepiscopum Colonie et erga proceres imperii, good omnibus ailis omissis Ottonem eligerent; und den stanfisch gesinnten Caesarius von Heisterbach, Dialog, mirac. ed. Strange I 102: O Colonia, deplora calamitates tass, quae venient tibl, quoniam no solum ex calps acilius episcopi, sed etiam ex communi peccato venient mala supradicta. Verumtam ipse episcopus plurimum debet dolere, quoniam ipse omnibas allie est praedatus Adolpham epicopum intelligo, qui post mortem Henriel imperatoris quasi venade imperium habens, veneco avaritiae se lipaum infecti plurimocaque interfecti. Nec miram. Fosult seilm eor auum, id est, consilium auum in ventres laporum, at thesauros Richard regis Angline, late hinattim, que um comilio Ottonem Sacos del Malsander Richard regis Angline, late hinattim, que um comilio Ottonem Sacos de Mishander, and company de |
| Juni18ff. | Vor Aachen | belagert mit einem grossen Heere die Kg. Philipp ergebene Stadt Aachen. — Reineri ann. Leod. MGSS. XVI 654: Congregato exercitu oppidum Aquense, ubi cauut regni et sedes noscitur esse, obsedit [Adolfus] 14 kal. pilit, ubi 130 milia pugnatorum dicitur habulsse, Aquensibus viriller resistentibus et plurimos exparte josius per sagitaterios interdicentibus. — Cl.ron. regia ed. Watt 164. — Ann. Marbac. MGSS. XVII 169. — Vgl. Böhmer Picker V 56 nr. 1987, Winkelmann, Philipp 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| > 29      |            | Kg. Philipp schlieset ein Bündnis mit Kg. Philipp 11 August v. Frankreich und gelobt ihm Hüffe gegen Kg. Richard v. England, Graf Otto [v. Poitou, Kg. Otto IV], Graf Baiduin v. Flandern und EB. Adolf von Köln. — MG. Leg. sect. IV Const. III 1 nr. I. — Böhmer-Ficker V 8 nr. 18, Winkelmann, Philipp 154 ff. 1545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Juli 10   | Aachen     | Die Aachener öffnen nach mannhaftem Widerstand Kg. Otto die Tore. — Reinert ann. Leod. MoSs. XVI 654: idnei/heill sei in manns prefad Uttonis reddiderunt et portas oppidl ei aperuerunt et eum sieut regem sneeperunt; et in cathedra regali sedit coronatus. — Raduid do Diecto Ymag. hist. MGSS. XXVII 285: 6. idus inill. — Ann. Marbac. MGSS. XVVII 169. — Burch. et Cuour. chron. Ursperg. MGSS. XXIII 367. — Vgl. Winkelmann, Philipp 84, Böhmer-Picker V. 56 nr. 1989.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • 12      |            | krönt Otto zum König. — Ann. S. Gereon. Coi. MöSS. XVI 734 und im Anhang zur Chron. regia ed. Weitz 306; 4. dias iulii. — Radnif de Diecto Ymag. hist. MöSS. XXVI 1245: IV Idua iulii. — Chron. regia ed. Weitz 164. — Reineri ann. Leod. MöSS. XVI 645. — Benanchevie, Reimehron. Mö. Deutsche Chroniken II 522. — Sigeberti cont. Aquielnet. MöSS. V1 435. — Ann. Egmund. MöSS. XVI 471. — Rogert de Hoveden einron. MöSS. XVII 177. — Gesta Trev. cont. IV MÖSS. XXIV 390. — Arn. chron. Slav. MöSS. XXI 213. — Benoril chron. cont. Weingart. MöSS. XXI 480: a quodam eardinal et] et Coloniensi episepop. — Otto. Pris. cont. Sanbias. MöSS. XXI 239: cooperante Treverensi (?). — Cont. Gerisci abb. Milovie. MöSS. XXII 367. — Berkard chron. Ursp. MÖSS. XXIII 367. — Chron. Alber. Triam font. interpol. MÖSS. XXIII 875. — Gesta ep. Halberst. MÖSS. XXIII 113. — Kölner Kaiserchronik ed. Cardaune, Histor. Jahrhuch 1881 S. 421. — Vgl. auch die folgenden Briefe Reg. nr. 1552 u. 1553 und den Brief Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 310       |        | Audii 1 1196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1198      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |        | Ottos au P. Innocenz III im Reg. imp. ed. Baiaze I 687 nr. 3. Ueber die Tei<br>nehmer au der Feierlichkeit vgl. die Zeugen der Urkunden Reg. nr. 1548 ff. — Vg<br>Böhmer-Ficker V 56 nr. 198 <sup>3</sup> , Röbriob 32 und besonders Winkelmann,<br>Philip<br>84 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Juli (12) | Aachen | bekundet, dass zur Zeit des Abts Widhekind von Corvey mit Zustimmung der er bischöfflichen Getrenen und unter den notigen Feirelichkeiten zwischen der Ki nischen und der Corveyer Kirche ein Bündnis zu gegenseitiger Hüffeleistung geschlossen worden sel. — Z. Theodericus Traiecteusis ep., Thildmarus Mindens ep., Heribertus abb. de Werden, Lodewieus malor prep., Udo maior dee, Brus Bunnensis prep, Theodericus prep. Se Geronis, Gerardus Xantensis prep., The dericus prep. a. Andree, Theodericus prep. s. Apostobrum, Engilbertus prep., Georgii, Herimannus chorep, Rodulfus maior scolast; Heuricus dus de Limbur, Henricus com. de Syasa, Symon cum. de Tekinburch, Arnoldus com. de Athen Albertus com. de Evrestein, Adolfus com. de Mote, Heuricus acom. de Kessel-Henricus com. de Hukeswage, Herimannus de Waldekke, Henricus de Salette, de Georgie, Herimannus Bilius eins, Otto camer bereit, Herimannus scollettus de Säsat et Herimannus Bilius eins, Otto camer Henricus dap, Henricus marec, Adam pinc. — Acta a. dom. inc. MCXCVII ind. prima. Datum apud Aquis IIII nonas (t) Julii per manus Godefrici capellar celle estimation of the Control of the Con |
| [ • •]    |        | genehmigt, dass dio Brüder des Suitbertstifts zu Werda (Kaiserswerth) gelegen lich einer Vakanz der liemen Patronat unterstehenden Kirche zu Medeme (Memann) die Pfartzehnten von Hermenninchusen und Loubeke zur Vermehrung de Stiftapfründen eingezogen und dem Pfarter die Zehten zu Mezenchusen un Buschorne nebst der dos ecclesie mit Acckern und Wachszlüsigen zugewiese haben, sodann befehlt er den Brüdern, alle durch die Pfarter verhehten od von Laien beschlagmeinnten Zehnten in den Villen Hermenninchusen, Loubek Nennenchoven und Stentenhere zur Amfonserung der Pfründen wiederzenerwerbe — Z.: Bruno Bannensis prep., Godefridas capellarius, Bruno du Benesheim, God ridus notarius; Heinricus com. de Seine, Simon oom. de Tekenserer, Willeins com. Inliacensis, Arnoldus com. de Altena, Otto camer., Heinricus dap., Ada pine, Heinricus marze. — Acts a. dom. im. MCKVIII, ind. I. bata Aguingra per manus Godefrid capellari — Gr. Duschoff. — John Dennehmen (227 m. 286).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [ • •]    | [•]    | Kg. Otto IV giebt in Ansehung der standhaften Ergebenheit und Treue des El Adolf der Kölnischen Kirche unter Aufhebung des zwischen K. Friedrich in EB. Philipp vollzogenen Tausches das Allod in Sarevett wieder und empfängdafür die Abtelen Herworde und Vreihene zurück. Er resitürir benne de Erssift die eurres in Andermach und Excelingen mit silen Zagebrungen, wis e K. Friedrich I dem EB. Reinslaf geschenkt hatte, sowie die Vogtel in Coh tene, die der Graf von Art vom Erzbischef zu Lein bestätzen solt. Er beht zu Rutzen der Kölner Kirche den zu Unresch eingeführten Zoll in Werthen [Kaiser werth] auf und verlegt ihn an seinen Früheren Ort. Er bestätigt, dass die Bürge von Köln und Soest und der andern oppläa et villae des Erzsiffs im gannes Reichen anderes pedaginm zu zahlen brauchen, als durch das Früsige K. Heinriel [VI] bestämmts de. Das Haus in Werden [Kaiserswerth] und die Barg Berenstell durch doren Erbauung die Kölner Kirche sein bedrüngt war, übergebet er der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1198    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juli 13 | [Aachen] | Erzbischof zur Zerstörung und gelobt, dass weder er noch seine Nachfolger sie wiedererbauen würden. Nirgendwo im Reich darf eine Münze geschlägen werden, die der Kölnischen an Gewicht, Form und Reinheit gleich ist. Er bestätigt mit Zustimmung seiner Brüder, des Pfaligrafen bei Rhein Heinrich und dies [Herzoge] Wilhelm v. Brunswich, dem EB. Adolf und seinen Nachfolgern das Herzogtun, die Allock, Lehen und Ministerialen, welche die Könlische Kirche oder andere in ihrem Namen besitzen. Auch die Mindener Kirche soll die Güter, die sie vonder Kirche so Könl hat, rubig innehaben. Er hebt asserden das Erzbischören, der Kirche soll die Güter, die sie vonder Kirche soll die Güter, die sie von der Kirche soll den Schaften der Kirche Beschöfen, Achten, Achtissinnen und Propsten wieder auf und gelobt EB. Adolf Hülfe zur Wiedergewinnung der gewilzam weggeommenen Resitzungen des Erzstifts an der oberen Mosel. — Z.: [Conradua] Argentinensis ep., Thietmarus Mindensis ep., Tirricas Traietensis ep., Bernhardtus Paderbrunnensis ep., pt. () Xannetensis [Gerardus]. Bunnensis prop. Bruno; Megteidlis duelssa Brabantle, Baldewinus com. Plandrie, Benerieus dux de Limburch, Olto com. Geltrasis, Arnoldus com. Plandrie, Benerieus dux de Limburch, Olto com. Geltrasis, Arnoldus com. Met Altena, Wilhelmus com. Italiacensis, Gerhardus de Merhelm, Chardaus de Dicka, Güstlertus et Rügerru de Bernet, Otto de Wikerothe, Henricus et Gerhardus de Volindutstell, Herriannus de Cessele, Rügerus de Merhelm, Chardaus de Dicka, Güstlertus et Rügers de Bronnet, Otto de Wikerothe, Henricus et Gerhardus de Volindutstell, Herriannus de Cessele, Lecombiet 1 392 nr. 562, Kindlinger, Gesch, v. Volinestell 11 356 nr. 206, Lacombiet 1 392 nr. 562, Kindlinger, Gesch, v. Volinestellen 11 96, nr. 206, Lacombiet 1 392 nr. 562, Kindlinger, Gesch, v. Volinestellen 11 96, nr. 206, Lacombiet 1 392 nr. 562, Kindlinger, Gesch, v. Volinestellen 11 96, nr. 206, Lacombiet 1 392 nr. 562, Kindlinger, Gesch, v. Volinestellen 11 96, nr. 206, Lacombiet 1 392 nr. 562, Kindlinger, G |
| [1198]  |          | 1 393 nr. 563. — Böhmer-Ficker IV 57 nr. 201. an P. Innocena IIII er habe mit anderen Fürsten nach dem Tode K. Helmrichs, das Wohl der Kirche und des Reichs und die Vormeldung der Bedrückungen früherer Kaiser erwägend, den Böhn des Herzogs Heinrich v. Sachaen Otto zum römischen König gewählt und zu Aachen nit der gebührenden Feierlichkeit gekrött. Der neue König habe geschworen, alle Rechte der Könischen und anderer Kirchen zu achten und anderen Kirchen zu achten und anderen Kirchen zu achten und anderen Kreichen zu achten und anderen Kreichen zu achten und an der gebührende Stellen der Konischen und anderer Kirchen zu achten und an Ansehning der Verdienste des neuen Königs, seines Attersseines Bruders, des Pfalzgrafen, seines Ohtens, des Königs von England, um die Kirchen ander Gegensten und ert Ungerrechtigkeiten des Herzogs von Schwaben dies an ihm abgestellen und den König um Kaleskröten des Herzogs von Schwaben dies an ihm der den Königs um Kaleskröten der Herzogs von Schwaben und zum Gehoream gegen Kg. Otto antreiben. Adolf gelobt für den König, dass das Patrimonium der Römischen Kirche zurücksgeben und erhalten werden solle. — MG. Leg. sect. IV Const. II 25 nr. 20 ex registro innocentil tom. VI f. 3 nr. 9. Epistolae Inn. III ed. St. Baluze 1 689; ed. Migne, Patrologia CCXIV 1003, Schaten, Ann. Padert, 1 643. Bouquet, Recueil XIX 362. — Vgl. Böhmer Picker V 89 nr. 204, Winkelmann, Philip 89.  berichtet zogleich nit andern an der Wahl Kg. Ottos beteiligten Fursten über diese Wahl an P. Innocent III Unterskrift: Ego Adolfus Coloniensia archleipiscopan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nach    |          | elegi et subscripsi. — MG. Leg. sect, IV Const. II 24 nr. 19. — vgt. Bonner-<br>Ficker V 58 nr. 203.  1553  2028/574 dle seinem Laude gefährliche Barg Bernstein bei Aschen. Walram, Sohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Juli 12 |          | Herzog Heinrichs v. Limburg, dem Kg. Otto die Burg kurz zuwor zum Dank<br>für seinen Abfall von Kg. Philipp verliehen hatte, schliesst sich darauf wieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1198    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        | Philipp au. — Chron. regia ed. Waitz 164: Sepedictus etiam Walravius in gra<br>tiam elus (Ottosi) venit et casirum Berinstein, quod a duce Philippo acceperat<br>ab ce quoque suscipit in signum reconciliationis. Sed episcopus hoc non tutum<br>terrae aestimans idem casirum expugnatum destruxit; unde et Walravius a regu<br>Ottone deficiens ad Suevum iterato se contuit et in omnibus malis, quae Ger<br>mania postmodum passa est, ipse dux et auctor fult. — Vgl. Winkelmann, Philipp<br>87 und Reg. nr. 1550.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lug. 9. | Aschen | Zeuge in der Urkunde Kg. Ottos IV, der den Abt Widekin von Corvey mit dem Wald Solling beiehnt und alle Besitzungen der Abtei bestätigt. — Wilmanse Kaiserurkunden Westfalens II 359 nr. 257. — Böhmer-Picker IV 59 nr. 209 nr. 209 ein Zeuge der Scheide Kg. Ottos für die S. Jacobskirche zu Effrüt bei Scheid, Originene Guett. III 758, in der EB. Adolf anch als Zeuge erscheint, ist lediglich eine Vernachtung dieser Urkunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • 21    |        | P. Innocenz III befiehlt EB. [Adolf] und seinen Suffraganen, den B. [Conrad] vom Hildeshein, der eigeunabeltig sein Bistum verlassen und das Bistum Warzburg übernommen habe, falls derseibe nicht innerhalb 20 Tagen dem päpstlichen Ge bote gehorche und die Verwältung der letztaren Kirche niederiges, in Desusch land als gebannt zu verkinden. — Der Brief selbst ist nicht erhälten, nur eis an den Bischof von Bamberg gerichteter gleichen Inhalies. Innocenti ep, ed Baluze 1 192. — Potthast I 34 nr. 352, Böhmer-Ficker V 1059 nr. 5645. Vigi im einzelnen über das Vorgehen des Papste gegen Conrad, den deutscher Kanzleu und Bischof von Hildesheim, Schwemer, Innocent III und die deutsche Kirche 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Koin   | bekundes, dass der Rottschate des Waldes bei der Burg Sieyda, den das Klowel Steinveld seit seine Schenkung deren EB: Priedreicht ir hulb bessensen interdurch seinen Vorgänger EB. Bruno III, der dies nicht wasste, irritimlich an die Brüder Gerard und Canrad v. Blackenheim zu Lehen gegeben worden und daurch Erbschaft an Canrad v. Blackenheim zu Lehen gegeben worden und danre durch Erbschaft an Canrad v. Bieyda gelangt sei. Nach vielfältigen Kiagen der Monche sei aber später and einer Generalsprode durch Spruch der Prioren und Edein der Zehnte dem Kloster wieder zuerkannt. der unrechtmässige Inhaber Cunrad darreh ihn exkommunizirt und der Vogt der Kirche Graf Lohaf IV. Hoch staden] mit der Verteildigung des Klosters gegen seinen Feind beauftragt worden. Diesen Streit hätten jetzt die Vermittler Waleram de Monte loci und Gerhard v. Riderscheit durch einen Vergleich beigelegt, dengemäss Cunrad seine vermeintlichen Rechte in die Hand des Errbardus Sancieusi rabe, der deu Zehnten unnmehr von neuem dem Kloster bestätigt. — Z.: Ludoiens malor prep., Und den der der Richten der Mehren der Schreiten der Berteilen der Gerichten Gerichten Gerichten der Gerichten der Gerichten Gerichten Gerichten Gerichten Gerichten Gerichten Gerichten Gerichten, Concilia Germ. III 466: schlechter Druck. — Regest nach dem Copiar. Vgl. Reg. nr. 1463. |
| Oct,    |        | Feldrag Kg. Philipps gegen Kg. Otto und EB. Adolf. Lettstere rücken Philipp bis<br>zur Mosel entgegen. Der Versuch, ihm den Uebergang über den Fluss zu ver-<br>wehren, misslingt aber, und sie weichen zuerst bis Andernach, dann bis hinter<br>die Wille von Kötu zurück, dem nachdrängenden felndlichen Here das Land<br>sehutzios überlassend. Philipp brennt Remagen, Bonn und die umilegenden Ore<br>nieder und dringt bis zwei Melieu vor Köln vor. Dann kehrt er plötzlich nach<br>Oberdeutschland um, zerstört aber auf dem Rückweg noch Audernach. — Chron.<br>regis ach Waitz 165: Nam circa initium octobris Ehllippus rex, collecte copio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1198          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |      | aissimo exercita cum rege Boemiae et aliis snie auxiliariis ripas Mosellae obsedit, voieus tranier in partes inferiores et vastare episcopatum Col. Sed Otto rex et episcopas Colonienis contractis ex adverso partibas, in alia ripa castra metati sant. Burgeness quoque Coloniae cum apparatu et ornatu multo navium illo advenerant; stabatque aneces prelium, nee superioribus ad inferiores, nee inferioribus ad superiores transcente contractum |
| 1197<br>—1198 |      | bestätigt den Vertrag, wonach das Kloster auf dem Stromberch (Heisterbach) der Abtel Villich für seine Besitzungen zu Heisterbach, Aldenrode und Hattenrode statt des grossen nud kleinen Zehnten fortan jährlich den festen Satz von 15 Maiter Weizen Bonner Mass am Andreaustge antrichtet. Bei unptiktlicher Lieferung gilt eine halbmonatliche Versatumiabnsse von 2 Maitern. Für die Bestäungen ausschalb des Beirks der genannten Orte verbiebt os bei den bisherigen Zehnten. — Z.: Lodewieus maioris eecl. preps. Bruno Bennensis preps. Tirricus soci. s. Andrec Bergensta. — Je citse Originniassferigung für Heisterbach und Villeh in Düsselder, ebendort Copiar saec. XIV B 99 f. 5°, Copiar saec. XVII B 117° S. 14. — Knipping, Annaleu LXV 235 nr. 29 exc. p.— Vgl. F. Schmitz in den Beiträgen zur Geschichte des Niederrheins XIV 118. — Dompropst Ladwig starb 1199, 1196 ist 1vo uoch Scholsser von S. Apostein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1165<br>—1198 |      | Ein nicht genannter Erzbischof von Köln gestattet dem Grafen von Arasberg die Behanung des Berges Higenberg Hiegenbergt bei Padberg nach dem Willen des Gouchalk v. Patherge unter der Bedingung, dass er den Berg und eine Rente von 12 Mark dem Erzstift zu Lehn anfürage nut eineu erzbischöflichen Boten bei sich habe. — Copiar sace. XV in. perg. f. 2 Munster, ebenda Copiar sace. XV in. pap. f. 1°; Gelenius VII I. Abschrift aus dem Müuster. Copiar. — Selbertz, Queilen d. westfal. Gesch. III 479 ex cop. — In dem Copiar ist für den Namen des Erzbischofs Raum zu einer Initiale geiassen. Die Urknnde ist die erste des Copiars, deren zweite vom J. 1198 ist. Gouchalk v. P. erscheint seit dem Jahre 1165. Man darf die Urknnde deshalt wohl in diese Zeit setzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| vor<br>Mai 6  | Kōin | schenkt dem Georgstift zu Köln die Rottzehnten des dem Sift gehörenden,<br>Camervorst genannten Waldes bei Polheim mit Zustimmung des Stiftavogtes, Graf<br>Wilhelm v. Jülich, zur Anfbesserung der dürftigen Stiftspfründen und zu einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1199         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Memorie für sich. — Z.: Ladewieus maloris ecci. Prep., Udo maioris ecci. dec., Teodericus s. Geronis prep., Tidericus s. Andrec prep., Tidericus s. Apostolorum prep., Engiluertus s. Georgi prep., Geriacus Traicetensis prep., Waldewerus abb. s. Pantaleonis, Goderfidus abb. Tulciensis, Gerardus s. Geronis dec., Ludewicus s. Severini dec., Ivos. Apostolorum dec., Henricus et Ovimustetien, Otto camer. — Acta Colonie, aput s. Georgium a. dom. Inc. milles. centes. LXXXXVIIII. — Or. Disselvoir, Alfrex XX 261. — Knjeping, Annalen LXV 227 nr 28 ex or. — Domprost Ludwig starb am 6. Mai 1199. Vgl. Ficker, Engelbert d. Hell. 30 n. 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| yor<br>Mai 6 | <br>schenkt dem Kunibertstift zu Köin die Rottzchnien zu Mowinheym zur Aufbesserung der Sitthspfrüden. — Z.: Lädewiss maior prep., Udo misior dec., Rädolphus scolast, Tirricus s. Gereonis prep., Tirricus s. Andree prep., Herimannus s. Severini prep., Tirricus s. Andree prep., Herimannus s. Severini prep., Tirricus s. Caublerti prep. et iotus eius conventus; Henricus dux de Lemburch, Henricus com. Seynensis, Wilhelms com. Juliacensis, Gerhardas com. de Are. — Acta s. dom. inc. MCXCVIIII. — Or. Dässeldorf; ebendort Copiar B 63 f. 28°, Gelenius VII f. 263°, XXV f. 8°, Aifter X I 73. — Lacombiet I 396 m. 763 ex or., Hedderich, De co, quod circa decimas novales etc. Justum est Urk. nr. 9 ex or. — Reg.: Wauters III 134, Gorz II 233 nr. 8517. — Zur Dairiung yel, Reg. nr. 1501.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mai 20       | <br>F. Innocenz III an EB. Adolf: er habe die von Adolf und vielen andern deutschen Fursten abgeordnete Gesaudtschaft, bestehend aus Glerard) Abt von Inden, B[runo] Propat von Bonn, H. Prior von Werden, H[enricus] Scholaster von S. Gercon, Monaco de Vilia, Bürger von Malland, H. Kapina des verstorbenen Kg. Richards v. England, G. Kanonikus an S. Mariengraden und den mag. P., weiche him die Nachricht von der Erwählung und Krönung Otto und die Bilte, dass er das Geschehene bestätigen und Otto zur Kaiserkrönung nach Rom rufen möge, weberbrecht habe, wohl aufgenommen und werde sich, soweit er Könne, zur Ebre uberbrecht habe, wohl aufgenommen und werde sich, soweit er Könne, zur Ebre überbrecht habe, wohl aufgenommen und werde sich, soweit er Könne, zur Ebre überbrecht habe, wohl aufgenommen und werde sich, soweit er Könne, zur Ebre überbrecht habe, wohl aufgenommen und werde sich, soweit er Könne, zur Ebre palpalichen Stahl ergeben sein werde. — innocentil registrum de negetil imp. pd. Baluze 1 609, Bonuer XIX 376. — Vgl. Potthast 1 68 nr. 708, Bönner-Ficker V 1063 nr. 5678, Winkelmann, Philipp 163 ff., andrer Ansieht ais Winkelmann ist Schwemer, Innocenz III und die deutsehe Kirche 20 ff. 1568. |
| Sommer !     | <br>Feidzug Kg. Ottos gegen Kg. Philipp, der Strasburg belagert. Otto rückt, unter-<br>stützt von den Truppen El. Adolfs und Herzog Heinrichs v. Brabant rheinanf-<br>wärts, gelangt aber nur bis Boppard, wo er umkehren muss, weil die ihm von<br>seinen Anhängern versprochene Holfe ausbeibt, und die Lebeusmittel dem Heere<br>ausgeben. — Chron. regis ed. Walts 167: in estate etiam movens [Otto] in supe-<br>riores partes exercitum auxilio Coloniensis archiepissopie et predicti diosie [Lova-<br>nise], generi sul (st. seceri!) exusta parte Confinentiae villisque sitquibus Bopar-<br>diam accessit. Ibl ergo cum principes quidam et nobles iliarum partium, qui<br>cum evocaverant eique per seripta et nuncies opem spopouderant, ad eum et<br>cius partem on accederent, victus quode exercitui deficeret, ad sua cum suis<br>reversus est. — Braunschweig. Reinochr. Mc. Deutsche Chroniken II 525. vp. 156<br>Bohmer-Ficker V 61 nr. 2114, Wulkelmann, Philipp 144, Robrich 42. Vpl.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <br>Auf die Nachricht von dem Rückrug Ottos zieht Kg. Philipp rheinabwärts und dringt, das Erzsift wiederum verwitstend, bis Köln vor, trits aber dam plötzlich den Rückrug an. – Chron. regis ed. Waits 167. – Ann. Marbac. MOSS. XVII 169. – Reineri ann. Leod. MGSS. XVII 65. – Braunschw. Reimehr. MG. Deutsche Chroniken II 525. – Vgt. Böhmer-Ficker V 13 nr. 30°, 61 nr. 211°, Winkelmann, Philipp 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • • •        | <br>wird wegen seiner lissaigen Haitung gegenüber Kg. Outo beargwöhnt. — Chron. regia ed. Waitz 168: Inter bec omnia fama Colonionia archiepiscoju on cratario integra, et suspectus habebatur, quod negociis manum valentius non apponeres, cum tamen revera gravisaimum et inpossible ipsi flaisset cunetia principibus contraire et contra ecorum voluntatem et consensum pro suo velle Romanum imperium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1199                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Soest | disponere. Constata enim, quia Otto rex omni pene terreno auxilio et humano solatio destitutus, quantum ad respectum adversas partis, regnum aut imperium numquam optinere posset, nisi adiutorio solins dei etc. — Vgl. auch den Brief des P. Innocent Reg. nr. 1569, Winkelmann, Philipp 147, Robrich 44f. Die Beobachtung Röhrichs a. a. O. 45 Note i, dass sich in den Urkunden Adolfs keine Daifrung nach den Begierungsjahren Kg. Ottos findet ist richtig. Aus der oft vorkommenden Wendung "regnante domino nostro Jesu etc." ifgemd einen Schlüsse zu ziehen, ist jedoch nicht angängig. 1566 bestätigt die Vogteifreiheit des Klosters Viltorp (Flechtorf), nachdem der Abt und die Brüder vor ihm Klage geführt häten, dass das Kloster bei seiner abgeschiedenen Lage oft Eingriffe von Laieu und Bedrückungen ungerechter Vögte zu reieleich nabe, objeiche Graf Hermann v. Waldecke zu Soest für 26 Mark die Vogtel in die Hände des Erzbischofes resignit, nnd der Klostergründer den Ort nutre den erzbischöfichen Schutz gestellt habe, sowie dass der Edelmann Henricus niger in dem predimm Werthole sich die Vogtel augemasst habe. — Datum Sosatis a. inc. dom. MCXVIIII, ind. 1111, archleipsopotats nostri a. septimo.— Coplar saec. XIV S. 15 Münster, Gelenius III f. 81°, Alfrer XXIV 21. — Zeitschrift f. vst. Gesch. n. Alt. Westplaafen VIII 66 n. 8 ex cop. — Reg.: Erhard |
|                                     |       | II 93 nr. 2420. Vgl. Reg. nr. 1496. beknndet, dass der Pastor zn Hsmwinkel, Geriach, dem Kloster Capenberg dle alte Zehntablöse f\u00e4r die von Graf Friedrich v. Altena erworbene curtis Lohuseu (8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     |       | Reg. nr. 1481) anf dem Send zu Hamwinkel ernenert habe, wonach statt des grossen und kielnen Zehten jährlich je 5 Maiter Roggen und Hafer entrichtet werden. Der Propet Gerhard von Xanten habe diese Uebereinkunft bestätigt und bestimmt, dass anch die in der Pfarrei Hamwinkel liegeuden Aecker, die das Kloster von den Edlen von Erperode gekanft habe, sowie die zu der genannten eurits gebörenden mans bei libre alten Zehntablöse erbelbens sollten. Anch er bestätigt diese Zehntablöse und fügt, wie sehon früher der verstorbene Propst Theobald von Xanten hinzu, dass auch die des Hauses Stikchulen nurerändert weiter bestehen solle. — Z.: dom. Herimannus Capenberg-nisl abb, Theodericus prior, mag. Riewinus, Andreas cantsos, Bruno de Beneshein, Roggerus sedierar, Godefridns Indeus; Adolphus com. de Altena, Pridericus frater eins, Ludolphus dapif, Lubertins frater eins, Albero de Aile. — Datum a. dom. inc. Mc noangestino nono. — Or. Münster. — Erhard, Cod. dipl. 11 262 nr. 583 ex or. — Reg.: Erhard, Reg. 11 93 nr. 2426.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [1199]<br>Oct. 16<br>bis<br>Nov. 13 |       | P. Innocenz III an EB. Adolf: er wundere sich, dass ihm Adolf nicht über den wahren Zustand der Dinge in Dentschiand berichte, über den so verschiedene und sich widersprechende Nachrichten einliefen. Niemaud möge denken, dass ihm, wie sehr er auch mit der weltlichen Folitik beschäftigt sei, die Vergeben der Gestältchkeit, zumal die von einzelnen geleisteten Mehnelde, verborgen blieben. Die Strafe dafür werde nicht ansbielben. Adolf solle ihn über die Haltung der Fürsten und den Verlauf der Erignisse anterrichten. Datum Laterail novembris. Ebenso an den Herzeg von Lowen. – Innocentil registr. imp. ed. Baluze 16 §2 nr. 16. — Vgl. Potthast I 166 nr. 1161 zu 1200, Bölmer-Picker V 1065 nr. 5694, Winkelmann, Phillipp 164, Röhrich 46. S. auch Reg. nr. 1566.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Dez.]                              | Köin  | Der soeben von dem Kreuzzug heimgekehrte EP. Conrad von Mainz hat mit EB. Adolf nud den Kölnern eine erfolgiose Besprechung Buer die Beilegung des Königstreits. — Chron. regla ed. Waltz 169: 1199. Charadus etlam episcopus Coloniam veniens cum episcopo Coloniam en eines cum episcopo Coloniam en butr, sed infreto negocio rediit. — Vgl. Bölmer Ficker V 61 nr. 212*, Winkelmann, Philipp 171. Von belden zu Afang Marz 1200 gesetzt. 1570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| с. 1200                             |       | Anfzeichnung über das Banntrecht des Erzbischofs von Köln im Wald Osulne, der<br>sich von Züpich bis St. Vith über den nordlichen Teil der Effel erstreckt, über<br>den Wildbann an der Orkentrare, über das Recht der Jäger im Wald Osnine,<br>über das Recht der Jäger in Salevelt, über die Orenzen des Waldes Geistenbeke,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1200            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            | des Osterwaldes und des Waldes Lur bei Hachen. — Aufzeichnung auf Pergament aus dem Ende des 12. Jahrhunderts (nach 1198, da die eurits in Saleveit aufgeführt wird) Dusseldorf, Kurköln, Urk. ad nr. 42. — Gelenius, De admirands magnit. Coloniae 67 ff. in schiechtem Abdruck, v. Ledebur, Aligem. Archiv XIII 348 Note 31 fragm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jan. 4          | Dortmund   | bestatigt auf Bitten der Mönobe von Cappenberg, dass der Ministerial seines verstorbenen Bruder, des Grafen Pridrich v. Altena, Everhard v. Buobelm statt des von einem gewissen Bibert, vom Grafen Otto v. Statfense und vom Erzbischof in aufsteigender Linie zu Leben gebenden grossen und kelienen Zehnten von der stiftischen curtis Heile in Westfalen die alte Zehnüdes von 6 sol. Dortmunder Minnes mit Zustimmung der Lehnsberru und in Gegenwart seinen Herra, des Vogte von Cappenberg, Graf Friderich [v. Altena], erneuert habe, und dass dieser Vertrag auf der Synode zu Herings verkündet und bestätigt worden sei. — Z.: dom. Herimannus venerab. Monasteriensis en, Engelbertiss prep. s. Georgi in Colonia, Theodericus prep. in insale a. Subert, Thinarras dee. In Tremonia. Wermerus Labermensis abb.; Arnoidus com. de Aftens, Adolphus comitis Frideric films de Altens, Ladolphus dap, et Trater eins Labertus, ministeriales (comitis de Arnoidus frater eins, Lambertus de Hávele, Adolphus Colve, Everberuus cogmento magnus, Theodericus Troto, Theodericus de Westwich; Hartlivus sacerdos de Heringe. — Datum Trimonie per manum Goderlid capellarii II non. lanuari a. dom. MoC, ind. III. — Or. Manaster. — Wilmans, Westfal U.B. III 3 nr. 1 ex or. — SVE, Winkelmann, Philipp 1692. |
| [1200]          | Köin       | Kg. Otto IV hält einen Hoftag ab und stiftet für die Häupter der h. drei Könige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Jan. 6]        |            | drei goldene Kronen. — Ann. S. Trudperti MGSS. XVII 292: 1191. Otto rex<br>Colonie curiam celebrans tres coronas de auro capitibus trium magorum imposuit.<br>— Vgl. Böhmer-Ficker V 61 nr. 212*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jan. 22         |            | Oraf Otto v. Geldern schwort in seinem Friedensschiss mit B. Theoderich von Utrecht, dem EB. Adolf, dem Bieschof von Utrecht und dem Herzog von Lothringen in dem Kampf um das Reich Beistand zu leisten. Per antedicta pax vera et perfecta concorda erit inter Coloniensem et Traiectensem episcopos, ducem Lotharingise et comitem Gelriae. — Testes ex parte Coloniensis archiepiscopi, Bernicus dap., Adam pinc., Henricus maresc. — Sloet 399 nr. 397. — Vgl. Bohmer-Picker V 1082 nr. 10539.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VOF             |            | wird mit Propst [Engelbert] von S. Georg zu Köin und Dekan [Gerlach] von Xanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1200<br>Febr. 6 |            | von P. Innocenz III als Richter in dem Streit um die Doppelwahl der Aebtissinnen zu Gerreshein eingesetzt. Zu einem Spruch kommt se nicht, da gegen die Ernennung dieser Richter protestirt wird. — Lant Bulle vom 6. Febr. 1200, in der neue Richter bestellt werden. Migne, Opera Innocentii III Bd. 1 940. — Vgl. Potthast, Reg. pont. 1 100 nr. 1083, Joerres, UB. von S. Gereon 44 nr. 40. 1578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frühling        |            | wird mit B. Hermann von Münster, B. Theoderich von Utrecht, B. Hingo von Lüttlich u. a. von K.g. Otto zum Teilnehmer an dem von E.B. Conrad von Main in Vorschlag gebrachten Schiedagericht bestimmt, das am 28. Juli zwischen Coblenz und Andernach den Streit um die deutsche Krons schlichten soll. Dasselbe kommt aber nicht zu Stadic.— Brief K.g. Ottes an P. Innocens, Baltzu 1 694 nr. 20. — Vgl. Böhmer-Picker V 61 nr. 215, 1068 nr. 5711, Abd, Philipp 113, Winkelmann, Philipp 173, 7, 178 Note 2, dagegen Schwener 28 ff. 1576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| April 29        | Brauweiler | weiht die 3 Altare in der Krypte der Abteikirche zu Brauweiler. — Chron. Bru-<br>wylr. ed. Eckertz, Annaien XVII 159: Acta sunt hee anno dominice incarnationis<br>MCC, ind. tercio, tercio kaiendas mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [1200]          |            | P. Innocens III befiehlt dem EB. Johann von Trier, weicher EB. Adolf, wie dieser<br>geklagt, geschworen habe, der von ihm vorzunehmenden Konigswahl zuzustimmen,<br>und dafür den Kölner Domschatz verpfändet erhalten habe, dies Pfand zurück-<br>zustellen und Adolf Genüge zu leisten. Er solle sich bis zu Anfang der Fasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1200    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | persönlich in Rom verantworten, widrigenfalls ihn der Bischof von Cambraf suspen-<br>diren werde. — Registr. Innoc. III od. Baluze I 897 nr. 26. — Vgl. Böhmer-Ficker<br>V 1068 nr. 4715, Potthast I 112 nr. 1233, Winkelmann 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | glebt mit Zustimmung des Domkapitels, der Prioren, Freien und der erzbischöf- lichen Ministerlalen dem Marienkioter zu Berge (Altenberg) ein erzstiffsches von Theodericus albus erworbenes Lehn, hestehend aus Wüstland, drysch oder venne genannt, zu Bladisheim als freien Besitz, nachdem es von dem Inhaber dem Burgmann Heinrich in Alpheim, von diesen, der von dem Kloster mit 10 Mark entschädigt sei, ihm selbst resigniert worden war. – Nomina teatum, qui huic nostre denationi astipulanter, hee smitt: Ludowicus malor prep., Udo maior dec., Theodericus s. Gereonis prep., Albertus celler, Goderfordus capella- rius, Bruno notarins, Arnoidus capelianus; Wilhelmus com. Juliacensis, Adolfus com. de Berge, Berimanus malor advoc. in Colonis, Otthe camer. Herimanus marse. de Alftere, Henricus Rovere dap., Herimannus Spindere, Gozwinus coquine magister. — Acta a. dom inc. MCC, epacta III, concurrente VII, ind. III. — Or. Düsseldorf, ebendort Copiar B 113' S. 411, B 113' S. 391, — Lacombiet 1397 nr. 651. — Reg.: Anader-Beyden 1 53 nr. 250. — Die Zeagen müssen zu der vor 1199 Mai 6 liegenden Handlung gehören, da Dompropst Ladwig an diesem Tage verschied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juli 22 | bekundet, dass sein Bruder Arnold, Graf von Aithena, seinen Anteil an der Burg zu Althena, den er sehon früher dem EER. Philipp für 400 mark und eine Bente von 5 carratase Wein zu Lehn aufgetragen batte, nunmehr ihm und dem Erstift zu Lehn aufgetragen habe, und gelobt dafür, sowie für ihr gemeinsames Burghaus zu Volmodosteyne und als Ablöung der genannten Weinrente statt der 400 M. 600 M. zu zahlen. Bis zur Entriebtrag dieser Summe [in recompensationem, que valgo orsata dicturi giebt er Arnold die erzbischöfliche curtis in Hagen mit allen Zugebörungen zu Lehen abgesehen von den Pfründen, weiche die [Kölner] Goldschmiede und Haugenote (Münserhausgenossen) von seinen Vorgängern her dortselbst bestitzen. — Z.: Udo maior dee. in Colonia, Rådolphas seolast., Bruno Bunnensis prep., Theodericus s. Gereoois prep., Theodericus sa. Apostolorum prep., Herimanna s. Severini prep., Engelbertus s. Georgil prep., Tirricus ac Cuniberti prep., Bruno de Beneshem; Heinricus dux de Lemburg et filus suus de Wassenberg Heinricus, Adolphus com. de Monte, Heinricus com. de Kessele, Heinricus com. de Hokensvago, Beinricus de Volmodosteyne et Gerhardus fracer suus, Herimannas achtech. Bästatelasi. Herimannas achtec. Okoniemski, Heinricus de Dannen. — Acts a. Inc. dom. MCC. Datum XI kal. augusti. — Or. Münster. — Erhard, Cod. 11 264 nr. 566 ex or.; Kindlinger, Muns. Beiträge III Urk. 239 nr. 38 ex or. — Reg.: Erhard II 94 nr. 2431, Wauters III 135. Aander-Heyden 15 2nr. 247. |
|         | <br>bekundet, dass sein Bruder, Graf Arnold v. Althens, vor ibm, seinem Mannen und Ministerialen und mit Zustimmung seinen Söhnes und Erben aller Güert, Everbard, der berotte Graf sei, seiner Gemahlin Methlidis die curtes Hessen, Elverthagen, die curtis zu Beke, ru Burgele, zu Botterg, zu Mekelenbeke, Zeurtes zu Elzeyge und den Zehnten und Z Hanser zu Herbede, da sie mit ihrem Gelde erworben worden seien, ferner noch von seiem Allodiagtat die curtis Sverte, die curtis zu Münhelm, zu Stirheim und zu Wanemale als Witwengut angewiesen habe. Well aber EB. Adolf die him geiegene curtis zu Stirheim erworben habe, und die curtes zu Mekelenbeke und Hessen sich in zu gefährlicher Nahe der Burgen Ysenberg bezw. Novas pons (Nienbrück) befänden, so habe der Graf in einer zweiten feierlichen Rechtshandlung an Stelle dieser 3 curtes die curtis zu Hagen gesetzt. — Z.: Herfmannus dapt, Adolphus Colve, Ricbertus de Sverte, Giseierus, Ricbertus füll eins, Hinfreis Rumescutele. — Datum a. inc. dom. MCC, pontineaus nostri a. septimo. — Or. Dusseldorf. — Lacombiet IV 789 nr. 645 ex or. 1851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 1200            | Kōin   | bekundet, dass Graf Godefrid v. Arnesberg mit seinem Bruder Henrich die Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aug. 20         |        | am Werie den Brüdern des Klosters Wedinehusen geschenkt habe vorbehatitiet der Rechte des derzeitigen inhabert Jacob. Die Brüder sollen den der Kirshe entfremdeten Besitz zurückerwerben. — Z.: Udo maior dee, Bruno Bunnensi prep, Theoderieus prep, S. Gerconis, Hermannss prep, S. Severini, Theoderieus prep, s. Andree, Gerardus dee. s. Gerconis, Theoderieus dee. de Gradibus; laid Evvarrdus de Ardeie, Jonathas frater eins, Herimanns de R\u00e4benberg, Henrieus niger de Arseesberg, Rudulfus de Erwethe. Sodann best\u00e4tig er ihnen den von EB. Philipp geschenkten Rottzehten in der Pfarrei Wedinghausen. — Aeta a dom. inc. MCC, ind. Ill, pontificatus nostri a. sexto. Datum Colonie XIII kat aspetembris. — Or. Musater, Gelenius III f. 41, Alfer XXX 210. — Seiberts 155 nr. 112 ex or., v. Stelnen, Kurze Beschreibung von Cappenberg etc. 154 nr. 10 ex or., Wigands Archiv V 191 ex or. — Reg: Kleinsorgen, Kirchen gesch. Westphalten II 97, Pieler, Gesch. d. Kl. Wedinghausen, Progr. d. Gymnasiums zu Arneberg 1852, Urk. S. VI, Erhard II 94 nr. 2433. 1589. |
| vor<br>Sept. 29 |        | ioiit dem P. Innocenz III mit, dass Propst Engelbert von S. Georg, weger<br>seiner strittigen Erwishlung zum Dompropst zum 29. Sept. nach Rom vorgeladen<br>auf der Reise dorthin von dem Grafen Wilhelm v. Jülich gefangen genommer<br>worden sei und deshalb nielst erscheinen könne. — Vgl. Brief des P. Innocenz III<br>an Guido von Praenesse vom 9. April 1203 bei Picker, Engelbert d. Heilige 303<br>Queilen II 8 nr. 6. — S. anch Picker a. a. 0. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sept. 29        | Soest  | beknndet, dass zur Zeit der zwischen ihm und anderen Reichsfürsten um die Konigs wahl geführten Kämpfe der Graf Go de fril d von Arnsberg nach geleistete Genugthuung ihm Lehnstruez geschworen und seine Ministerialen Ruthoffus Burg benne. Everhardus de Ervetile, Andreas Classener, Gervasius et Wilhelmus fratres de Badricke, Theodericus Stokeleit, Alexander de Menighen, Hermannus de Kurthelmer er den Bedricke, Theodericus Stokeleit, Alexander de Menighen, Hermannus de Kurthelmer er den der den der der der der der der den der der den der der den der der den der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | [Köin] | bekundet, dass die Grafen Heinrich und Everiaard v. Seyne dem jungen, in dee einstmaligen villa Heisterbach bestehenden Kioster vallia. Retrit 4o. l. Vogtei gefälle von dortigen Haussätten erfassen haben und für ihre und Lamberts willetter (sourit familiaris) sonstigen Vogerierehte dortenbeit drech Abt Gevart und die Brüder entschädigt worden seien. — Z. I Udo maioris eecl. in Colonii dee., Bruno Bunnensis prep. Theodericus prep. a. Geroenis, Herimannans prep. a. Severini, Theodericus prep. a. Kuniberti, Theodericus prep. a. Andree, Theodericus prep. a. depositional, Englibertus prep. a. Georgii, Cristianus dee. Bun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

nenis, Gerardus dec. s. Geroonis, Glifbertus dec. s. Andree, Ivo dec. ss. Apostorum, Rudoflus maioris ecci. soolast, Godefridus capellarius, Herimannus abb. Sibergenis, Rudoflus abb. s. Martiul, Erenverdus abb. Steinveldensis; nobiles: Henricus dux Lovanie, Heuricus dux de Lymburg, Gerardus com. de Are, Adoflus com. de Berge, Symon com. de Tykkeleuburg, Everhardus burgravius Coloulensis, Wileilmus de Hemersbach, Arnoidus de Dykke, Everwinus de Kente, ministeriales comitie de Seyne: Arnoidus burgravius, Gislibertus pinc. et burgenses Colonienses: Marcmannus et Constantinus et pretera lennumera multitudo tam ecclesiasticorau personarum quam ialcorum, que interfuerunt exequiis nobilis comitiese Agnetis de Seyne. — Acta a. ab inc. dom. milles. ducentesimo. — Or. Dasseldorf, ebendorf Copiar B 117° S. 11. — Lacombiet 1399 nr. 549 ex or. — Reg.: Watters III 146. Ertherd II s9 nr. 2444, Gror II 247 nr. 899.

bekundet, dass Gevard, Abt des am Fusse des Strombergs gelegenen Klosters vallis s. Petri (Heisterbach), mit selnen Brüderu die von ihnen käuflich erworbeneu Wein- und Ackergüter zu Crüche und Blytersdorp von der Vogtel des Henrich v. Frederisdorp losgekauft habe - praesertim cum nostri temporis advocati ampilus solito manum aggravare soleant. Dieser habe dem Edien Otto v. Wikerode, seinem Lehusherrn, dafür 20 iornaies Aliodialiand zu Lehn aufgetragen, die Otto dann an seinen Oberiehnsberrn den Pfalzgrafen Heinrich weitergegeben habe. - Z.: Udo in Colonia major dec., Bruno Bunnensis prep., Teodericus s. Gereonis prep., Hermannus s. Severini prep., Teodericus s. Kuuiberti prep., Teodericus s. Andree prep.; Viri nobiles: Henricus com. de Seyne, Gerardus com. de Are, Lotharius com. de Hostaden, Everardus com. burgravius, ministeriales: Hermannus advoc., Conradus camer., Otto camer., Gerardus Snar, Lambertus et Embrico de Wintere, Lambertus Biendehane, Albero Cirwlu, Lodewicus Spruuk, - Acta a. inc. dom. MCC, ind. tercia, a. nostri archypresulatus . . . - Or. Düsseldorf, ebendort Copiar B 117b f. 241, 117c S. 12. - Lacomblet I 398 nr. 568 ex or. - Reg.: Görz II 247 nr. 899, Aander-Heyden I 53 nr. 251, Vgl. Harless, Bonner Jairb. XXXVII 45. - Die Worte Crüche et in Bivtersdorp und der Name des Pfalzgrafen Heinrich sind im Original mit schwärzerer Tinte, aber von der Haud des Urkundenschreibers nachgetragen.

bekundet - quoniam ecclesiarum advocati sue vocationis immemores suo subjectos officio eo inmitius pertractant, quo se tanquam infeodatos possessores exheredari posse non formidant -, dass der Graf Hermann v. Ravensbergh, seine Frau Jutta und ihr Sohu Otto ihm personlich ihre Absicht kundgegeben hätten, die Vogtei des auf ihrem Patrimonium erbauten Kiosters zu Flarshem für alle Zeit nicht zu Lehn auszuthun, sondern einer geeigneten Person [als Amt] zu übertragen, der man sie bei ungebührlicher Verwaltung wieder nehmen könne, Er giebt seine Zustimmung dazu. - Acta a. dom. inc. MCC, ind. III, epacta III. - Z.: Údo maioris ecci. iu Coionia dec., Bruno prep. Bonnensis, Theodericus prep. s. Gereouis, Gerhardus prep. Xantensis et archidlac., Theodericus prep. s. Cuniberti ceterique priores Coionienses; Lutherus com, de Hostaden, Conradus com, de Are, Otto nobilis de Wickerode, Wilhelmus com, Iuliacensis, Hermannus advoc. Coloniensis, Theodericus advoc. secundus in Ravensbergh, Giseibertus, Nicolaus, Iohannes Rufus, milites eiusdem urbis et uoblies viri, Lupoidus, Alexander, Godescaicus Difhoite. - Kindlingers Msc. LXXVII 154 u. LXX 5 Münster. Erhard, Cod. dipl. II 265 nr. 588 ex K., v. Ledebur, Geschichte von Vlotho 114 ex K. - Reg.: Erhard, Reg. II 94 nr. 2436, Görz II 247 nr. 899, Aander-Heyden I 53 nr. 252.

bekundet, dass Propst Theoderich, Dekan Hildebrand und der Kouvent von S. Kunlbert zu Könl dem Klotster ad Piesinam (Wei her) das Gut Nantwardishöve gegen einen Erzbüns, aber frei voh dinseüche und cormeide, ferner den Teil des Weihers mit dem Grund und Boden von dem alten zur Mühle Beindale führenden Weg gerade aus über dem Weiher zum Wald Langenbegge, sowie 7 formales von dem der Kirche ad Martires zuliezenden Teile des Weihers, zenannt

| 1200   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                         | die Gepenkule, bisher in Besitz des Henrich Sulen, erblich übertragen habe.  2. 14de malor dee., Brano Bannensis prep., Tirricus prep. a. Geronis, Hermanus prep. a. Serverini, Tirricus prep. a. Kunlberti, Tirricus prep. a. Andree, Irricus prep. s. Apotolorum, Gerardens dee. a. Geronis, Indiceius dee. a. Severini, Hildebrandus dee. a. Kunlberti, Giselbertus dee. a. Andree, Ivo dee. a. Apostolorum, Istridius dee. a. Georgii, Rödufürs socialat. a. Petri, Henrieus socialat. a. Gerecoiis, Godefridus socialat. a. Severini, Hermannus socialat. a. Kunlberti, Lambertus socialat. a. Severini, Hermannus socialat. a. Kunlberti, Lambertus socialat. a. Narie ad graduit, Thomas can. cecl. a. Kunlberti, Sifridus custos, David, Hugo, Cesarius, Gernandus, Helyas, Charles et totus sinadem eccl. conventus. — Acta. a. dom. inc. MCC, ind. Ill. — Or. Düsseldorf, Copiar des Kl. Weiher f. 9 <sup>th</sup> Köin, Stadarchiv. — Quellen II <sup>2</sup> up. 2 ex ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • • •  |                                         | bekandet, dass der Konvent des Klosters af Pischam (Weiher) zu Köln von Dithmar v. Dorneelar, seiner Frau Gertbundis, seiner Tochter Sophia und seinem Schwiegersohn Uirtch einen bei der Stadt gelegenen Zehnten erworben labe. Die zu diesem Zehnten verpflichtenen Grundstünke befänden sich im Bestirt des Konvenste von S. Mauritiun, des Rigwin Grien, der Söhne des Hartmann von S. Alban, des Henricus de Monticulo, des Gunterun Overstoin, filtis Godescell, des Gerardis niger und des Laipoldus Frexo. Er überlässt as Stelle des wegens Wahlruchsen boch nicht gewählten Dompoptste mit zustimmung des Domkapiteis den Zehnten durch die Hand des Domkeliners, zu dessen öfficium derselbe gebört, dem Kloster mit der Verpflichtung, dem Domkeliere dattr jährlich 4 sol. zu bezahlen. — Z.: Udo maior dec., Gerardus Xantensis prep, Bruno Bunnensis prep, Theoderiens prep o. Sevenini, Hiddebrandus des. s. Kuniberti, Glescherun gerp. s. Küniberti, Theodericus prep. s. Adorte, Drodericus prep. s. Koniberti, Hiddebrandus des. s. Kuniberti, Glescherun ger, s. der sent der Serverini, Hiddebrandus des. s. Kuniberti, Glescherun sec. s. Andree, Ivo des. s. Apostolorun, Istridus des. s. Georgii, Herrimannus stroe, Rodulfus scolast, et totus conventus maioris eecl.; Herimannus maior advoc. Orolicais, Theodericus de Meletgese, Daniel, Herricus de Wieterche, Johannes de Lintgaze, Herimannus Rufas, Theodericus de Erenporce. — Acta a. dom. inc. MCC, Ind. III. — Or. Dusseldorf, Opipar des K.i. Weiber f. 9 Köln, Stadtarchiv. — Quellen I I nr. 1 ex cop. — Reg.: Aander-Heyden I 58 nr. 249. |
|        |                                         | bekundet, dass Abt Godefrid von Echternach mit Zustimmung seines Kapiteis dem<br>Stift zu Tyle die Kirche zu Drümthe in der Diöcese Utrecht gegen eine<br>Pacht von 5 ferrones geminzten Silbers übertragen habe. Der Priester des Stifts<br>zu Tyle, welcher vom Abt die Kirche als Pastor erhält, zahlt ausser dieser Pacht<br>auch das dem Bischoft und Archidiskon Zustehende. Wird die Pachtzahlung ver-<br>säumt, so fällt die Kirche an die Abtei zurüek. — Aota a. MCC inc. dom. —<br>Z.: Udo mäori dee. in Colonia, Theoderieus prep. s. Geroonis, Ivo dee. de ss.<br>Apostolis, Gerardus prep. Sanxtensis, Fredericus dee., mag. Berioldus. — Or. Trier,<br>Skatdibillothek. — Knipplig, Annalen LXV 228 nr. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                         | Nach achtmonatlichem Zwist erwählt der Konvent von B. Pantsieon zu Köln auf<br>den Rat des ZB. Adolf und der Prioren an Stelle des zurückgetretenen Walde-<br>verus den Werdener Propst Heinrich zum Abt. — Chron. regia Cont. III ed.<br>Waits 198; Necrologium abb. S. Pantsieonis hei Würdtwein, Nova subsidia IV 10,<br>1591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                         | verwaltet, da keine Aebilasin vorhanden, das Kloster Meschede. — Urkunde der<br>Pröpstin, Dechantin und des Konvents vom J. 1200: domino Adolpho Coloniensi<br>archiepiscopo presidente, eodem etlam vice abbatisse nostram procurante eccle-<br>siam. Selbertz I 156 nr. 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Dez.] | Zwischen<br>Andernach<br>und<br>Koblenz | hat mit B. Wolfger von Passan, B. Hermann von Münster. EB. Johann von Trier<br>n. a. eine Besprechung bler die Herstellung des Priceaus zwischen Kg. Otto and<br>Kg. Philipp, die aber ohne Ergebnis bielbt. — Chron. regia ed. Waitz Cont. III<br>8. 197: sed quod consiliati sun, processam non habuit. — Vgf. Böhmer-Picker<br>V 19 nr. 53°, Winkelmann, Philipp 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1201<br>Jan. 5 |             | P. Innocenz III an EB. Adolf, seine Suffragane und die Fursten der Kölner Erzdioseser Niemand werde beswelfeln, dass die Verleibung der Kalserkrone dem Papste zustehe. Darum habe ihn die zwiespättige Wahl bekümmert. Doch habe er, um nieht die Würde der Fürsten zu verletzen, gewartet, do sich der Zwiespät nicht lege, und zur Einigkeit gemahnt. Da nnn aber auch der Versuch des EB. Conrad vom Mainz, einen Ausgleich herbeitzufähren, gescheitert sei, so habe er sich entschlossen, als seinen Legaten den Bischof von Praeneste mit dem päpallichen Notar Philipp, denen sich noch, wenn es seine Geschäfte erlanbten, der in Franreich titätige Legat Octavian, Bischof von Ostia, anschliessen solle, nach Deutschland zu entsenden. Dieselben sollten ihren Rat entgegennehmen und seinen Willen kundthun. Er befiehlt ihnen schliesslich, den Berufungen dieser Legaten Eoge zu leisten. — Ebenso an die Mainzer, Salzburger, Bremer und ern. 31). — Innocentil regiert, imp. ed. Baumtliche deutsche Fürstei (R. Osthast II 13 n. 1243, Böhmer-Ficker V 1070 m. 7.578, Einke, Papatra. Westalens I 82 m. 181. Winkelmann, Philipp 204, Schwemer, Innocentz III und die dentsche Kirche 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Jan.]         |             | Heeresung Kg. Ottos rhelmaufwäres, auf dem er, unterstüst von EB. Adolf, ble Weissenburg vordringt. — Chron. regie cont. Ill ed. Waitz 1984. Ad dilatandos terminos suos rex Otto contracta manu valida ad superiores partes se transtulit et usque Wichburg pervenit, episcopo Coloniense et palatino et Sifrido et corum complicibus auxilia prebentibus, Philippo nusonam comparente. — Burch. et Cuorn. Ursperg. chron. MGSS. XXIII 182. — Vgi. Böhner-Ficker V 63 nr. 215*, Winkelmann, Philipp. 207, Schwemer 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Febr. 3        | Welssenbarg | Kg. Otto IV bekundet, dass er pro fideli et preclaro servicio dilecti ac fidelis principis nostri Adolphi venerabilis Col. arch. et toxins Ciolenienis ecclesie, nobis sepius exhibito seine Brüder Heinrich, Pfalgraf bei Rhein, und Wilhelm vermocht habe, alies, was Es. Philipp von dem Herzogium lhres Vaters erhalten habe, der Kölnischen Kirche zu ewigem Besits zu überlassen. Bie hätten eidlich gelobt, die Kölnische Kirche wegen dieses Besitzen eicht zu bedrängen und dafür als Gelsein gestellt Graf [Priedrich] v. Lininken, Graf Churad v. Regensteyn. Graf Georg v. Witha und Henrich v. Ysenburch, die gesehvoren hätten, bei einer Verletung dieses Geitbdes mit ihren pfülzischen Leben die Kirche gegen den Pfalgrafen zu nuterstützen, sowie den Gyseibertv. Brunshorn, Henrich v. Mirwalt, Marschalk Thietmar v. Viogelinken, Truchsess Wernher, Mundschenk Insarins und den Henrich v. Wonnerburch, die sich in solchem Fall zum Einlager in Köln verpflichtet hätten. — Z.; Sifridus Mögonluns electus, Herlmannus donnasteriensis ep., imperfalis anle cancellarius, Bruno Bunnensis prep; Henricus com. Seynensis, Symon com. de Tekenburch, Gerhardus com. de Are, Henricus com. de Wilepa, Borchardus com. de Aldenburch, Herlmannus de Lippa, Godescalcus de Wilepa, Borchardus com. de Aldenburch, Herlmannus de Lippa, Godescalcus de Pirremünt, Goderfidus de Eppensteyn, Wolframus com. Reni, Rütgerus de Merheym, Rütgerus de Bremet, Wernherus de Bonlant et frater suus Philippus, Herlmannus advoc. Coloniensis, Herlmannus de Alverur marces. Otto de Soonenburch, Reymarus de Rothe, Chiradas de Wilre, Symon Aquessis. — Wilmans-Philippi (Kalserurkunden Westfalens 11 360 nr. 258, Sybel-elkelk, Kalserurkunden in Abbild. X Tafel 24*, vgl. Erisuterungsband 454. Lacombie I 396 nr. 566, Selbertz I 159 nr. 111. Gelenins, S. Engelbertra 12*, Lünig, Reichsarchiv XIX 270, Scheld, Orig, Gnelf. 111 762. Galila christ. Ill 138. — Vgl. Böhmer-Picker V 63 nr. 216, Winkelmann, Philipp 200 Note I, Robrich 48. |
| Marz I         |             | P. Innocenz III an EB. Adolf: or Könne sleh freuen, dass die Römische Kirchaseine Wahl billige. Nicht den Herzog Philipp, sondern Otto erkenne er als König an und gebiete, ihm Gehorsam zu leisten. Adolf solle in der Unterstützung Ottos fortfahren und neue Anbänger werben. — Ebenso an die übrigen Parteigänger Kg. Ottos. — Innocendi reg. imp. ed. Baluze I 706 nr. 39, — Vgl. Potthast I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 120 nr. 1306, Böhmer-Ficker V 1071 nr. 5738, Winkelmann, Philipp 210; Schwemer Innocenz III und die deutsche Kirche 58 ff., entwickelt eine Winkelmann eut gegengesetute Auffassung von der Stellung Adolfs gegenüber der offenen Pareit nahme des Papstes für Kg. Otto, die auch mir die Lage der Dinge richtig zu beienchten scheint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| investirt den Prior Theoderich von S. Trond mit der Würde des Abts von S. Jacob zu Lüttich. — Reineri Ann. MGSS. XVI 655; vgl. Reg. nr. 1599.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| swerth wellst den Abs Theoderich von S. Jacob zu Lüttich. — Reineri ann. Leod. MGSS XVI 565: 1201. Successit domnus Theodericus de prioratu s. Tradonis assumptus quem, quia Leodiennis sedes suo carebat pastore. Coloniensia rarbiejascopus ce sententia priorum investivit, et non multo post in cena domini apud Videnbenedixit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hin berträgt die Fursorge für das seinem Schutze unterstellte Nonenkloster S. Maximin sem Kolin, das mit Hülfe von Laies um Kleriken erbaut um de gebat worden, da er selbat mit Geschäften überladen sel, dem jedeamaligen Domdekan und gestattet das Begräbnis in dem Kloster, doch so, dass die Angehörigen det Verstorbenen die Eriatbnis des Parrochians worder einholen mitsen.— A.: Ute malor dec., cui et idem loous et cura sororum a nobis primum commissa est, Eruno Bfannensis prepp., Tirricus s. Gereonis prep, Herimannus s. Severini prep, Tirricus s. Andreq prep, Lidelwicus s. Severini dec., Gistibertus s. Andreq dec., Irvinansus et dec., Bertannus maioris ecci, secundus dec., Herimannus choriep, Albertus celler., Herimannus maioris ecci, secundus cus. Magorum et totus einsdem qecl. conventus; Herimannus advoc. Coloniensis, Otto camer. Adam pine, Heurieus dap., Tirricus secundus advoc. — Acts a. dom. inc. MCCI, datum Colonie, XIIII kal., juni per manus prothonotari nostri Branonis de Benis heim. — Or. Munster, Museum Alferfanum Nr. 81 Bd. 10 S. 1896 Köln, Stad-archiv. — Kupping, Annalen LXV 222 nr. 25 ex Alter. 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . bekundet, dass die Bruder des Kiesters Alt en berg von Theoderieus sibse und Winand v. Bülinbeit und litera Franen Agnes und Elyzabet für 23 Mark ein bei dem Kiesterhof gelegenes, Forestum genanntes Aliod gekauft hatten, und dass er dasselbe, nachdem der Wicherpruch des Lehnsherrn Henrich v. Alpheim mit 12 Mark beschwichtigt und das Gut in seine Hande resignirt worden sel, dem Kloster au erblichem Bestü Betrurgen habe. Acta. a. inc. dom. MCLI. 2005 der Kloster auf erblichem Bestü Betrurgen abon. Petri et Herimannus Frater zum nobilis adroc, de Kessel an Francisch aus no. 2005 der Herimannus Frater zum nobilis adroc, de Kessel en Francisch aus der Schale der Geschauft der Schale d |
| In Partenversamming ru Köln, auf welcher der päpalliche Legat Guido die päpselliche Amerkanung Kg. Gitos werkendet und alle exkommunizirt, die sich ihm ridersetzen werden. Kg. Gitos mit der Tochter Herze Gelegel, w. v. parten in der Tochter Herze Gelegel, w. v. parten in der Tochter Herze Gelegel, w. v. parten in bestätigen. — Chron. regia cont. Ill ed. Waltz 198. — Ann. S. Gercon. MGSS. XVI 734. — Reinert ann. Leod. MGS. XVI 656. — Bird des paptitionen Notzu. Philipp an P. Ianocont. Innocentii reg. imp. ed. Baitze I 710 nr. 52: Post pronustationem excellentissimi domini Ottonia dei et westra gratis illiustris Romannorum regia semper augusti Colonias in multorum praesentia solemniter celebratam, quia et nobis et domino Coloniensi episcopo ac allia, qui de consilio nostro erant, videbatur quast modicum profeciase, nisi matrimonii negotium, quod inter eundem regem Illustrem et nobilem virum denem Brabantiae olim initiatum fuerat, per vigilantiam nostram et sollicitudinem compleretur, accessimus et dominus Praenessimus et et opa pud Trajectum superius super Mosam, nbi die pensatione praemissa per luramenta nobilimu ex utraque parte matrimonii fuit negotium confirmatum. — Brief des Legaten Guido an P. Innoconex, Innocentii negotium onfirmatum. — Brief des Legaten Guido an P. Innoconex, Innocentii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1201<br>Sept. 26 | Köln   | Zeuge in der Urknnde Kg. Ottos IV, der dem Elekten Johann von Cambrai die<br>Herrschaft über die Stadt Cambrai restituirt Böhmer, Acta imp. 206 nr. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sep. 20          |        | - Vgi. Böhmer-Ficker V 65 nr. 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Sept.]          | [Köin] | Kg. Otto IV meidet den Vassellen der Kirche von Herford, dass ihrer Aebtissin<br>durch die Erzbischöfe von Mainz nnd Köln der Rechtsspruch erteilt sel, dass<br>keine Aebtissin Stifftsgüter über ihre Lebenszelt binaus an Laien zu Leben geben<br>durfe. — Wilmans, Westfal, UB, IV 27 nr. 36 zu 1209 Juni, Speier. — Böhmer-<br>Fleker V 65 nr. 221 zu 1201 Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sept. 30         | Xanten | assistir dem Kardinallegaten Guido von Praeneste bei der Welhe des Elekten Sifrid zum Erzbischof von Mainz. — Chron. regia cont. II ed. Waltz 170: Sigefridus Mogonifuss electus favore et consensu pape a Guidone cardinali apud Xantam 2. kai. oct. in archiepiscopum conservatur suffragantibus Adolfo Coloniensi archiepiscopo, Derischen Cottone rege, Heinrico duce Lovanie et allis quam pinribus. — Vgl. Böhmer-Picker V 65 nr. 2211. Winkeimano, Philipp 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ende]           |        | P. In ocens III an EB. Adoff: eriment ibn daran, wie er Kg. Otto erwählt, gekröst und ihm denselben zur Kaiserkrönung vorgeschlagen habe, wie auf seine dringenden Bitten hin sich der papstilten Stuhl der Sachel Geongenommen aben Konne, so wirde er in den Verdneht Konnen, als wirden er in den Verdneht konnen, ein sehmahliche Bpiel mit dem apostolischen Stuhl gestreben zu haben, und sehwere Birtel verdienen. Nicht als ob er solchen Verdacht gegen ihn habe, sondern er wolle ihm, indem or dies schreibe, nur zeigen, wie er andere von dem Gedanken des Abfalls zurückbrüngen könne. Er solle forfahren, den König mit Eifer zu unterstützen, damit er, wenn das Ziel erreicht sei, den John für sehne Mihne und Aufwendungen ernte. Denn nicht nur seine Einklünke habe Adolf für den König ausgegeben, sondern sogst den Schneiben der Abhaften den Adolf für den König ausgegeben, sondern sogst den Schneiben der Wahlenden den Schneiben der Mehren den Schneiben der Mehren den Schneiben der Mehren den Schneiben der Wahlenden und rechtmäsig Gekönten seine Gunst zugewendet. Er sterte vielmehr für die Freihelt der Wahl, indem er sich dem widernetze, welcher die Erblichkeit der Köne anstrebe. In diesem Kamper für Kg. Otto stüden anch fast ganz latelle und viele andere Fürsten auf seiner Seite, sodass an einem günstigen Ausgang uicht zu zweifeln sei. Adolf solle allen Anordungen seines Legater Polge ielsten. — Innocentil reg, imp. ed. Baituze I 711 nr. 50. — Vgl. Potthast, Reg. pont. I 131 nr. 1584, Böhmer-Ficker V 1075 nr. 5717, Winkelmann, Philipp 201. — Die Notiz unter der Encycltea von P. Innocens, Reg. imp. ed. Baituze I 714 nr. 59 (Westfät. LUR. V 84 nr. 1877), in endem fere modum Coninents srehiepiscoper bezieht sich offenbar auf diesen Erief, sodass nicht zwei, sondern nur ein Schreiben in dieser Angelegenbeit an EB. Adolf greichtet sind. |
| • • •            |        | Graf Wilhelm v. Jülich resignirt sein Recht an dem Kammerforst bei Polheim in<br>die Hände EB. Adolfs, der es dem Georgstift zu Köln überträgt. Adolf ist anch<br>Zeuge der Urkunde Graf Wilhelms. — Lacomblet 113 nr. 3. Vgl. Reg. nr. 1651. 1607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • • •            |        | Graf Otto v. Geldern glebt dem Kloster Bedbur ein Wildbannrecht: snb banno<br>Adolfi s. Coloniensis ecclesie archiepiscopi firmavimns. — Sloet 402 nr. 598.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1197<br>—1201    |        | Der Subdeksn am Dom Herimannus de Brucke nnd der Kanonikus Arnold an S. Gereon zu Köln compromitüren in ihrem Streit um die Kirche an Freialdenhoven anf EB. Adolf, den alteu Herzog Heinrich v. Limburg und den Domseholasikus Rudolf, weiche die Kirche dem letzteren zusprechen. Gegen diesen Entscheid appellirt der Subdekan an den päpstichen Stahl. – Korth, Erganzungsheft d. Westdeutschen zichsicht. III 204 nr. 7 und 210 nr. 14. — Bis 1197 ist Udo Sübdekan am Dom, von 1202 am Oliver Scholaster dassebst. 1609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1202<br>Marz 10  | Köln   | schenkt dem Stift S. Swiberti in insula (Kaiserswerth) zu einer Memorie für sich<br>den Rottzehnten des Waldes Ap bis zu 12 Königsbufen, die mit Zustimmung der<br>Kölner Prioren stets zu den Pfründen der Brüder gehören sollen, und bestätigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1202    |        | densolben den Besitz der Zehnten in der Pfarrei Werde (Kaiserswerth) und das Zugeständnis EB. Phillipps bezäglich der Rottzehnten in der Pfarrei Lanke. — Z.: Udo malor in Colonia dee., Bruno prep. Bunnensis, Theodericus prep. s. Gervonia, Iferimannus prep. s. Severini, Theodericus prep. s. Gervonia, Iderimannus prep. s. Severini, Theodericus prep. s. Andree, Gerardus dec. s. Gervonia, Idedexins, Ladewinus dec. s. Severini, Hildebrandus dec. s. Georgii, berundens, Andree, Produce. s. Apostolorum, Godezenieus dec. s. Georgii, beim; Henricus dux Lovaniensis, Armodus com. de Alten, Gerardus com. de Are, Herimannus advoc. Coloniensis, Otto camer. Adam pinc. — Acta a. dom. inc. MCCII, Ind. V. datum Colonie Vi Idus martil. — Or. und eine mit dem Siegel des Stifts versehnet Copie asec. XIII Düsseldorf, Gelenius IV. 489. — Lacombiet II 5 nr. 6 ex or., Pox-chungen z. dentsielnen Gesch. XVI 366: Inserit in cine Bestätigung Kg. Adolfs von 1292 Aug. 23. — Reg.: Wauters III 662. Görz II 264 nr. 950, Aander-Heyden I 5 fm. 7298.                                                                                                                                              |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1202]  | [Köln] | gegenwärtig, als der päpstilehe Legat Guido von Praeneste den päpstilehen Schreiber<br>Richard mit einer Pfründe an 8. Gereon bekleidet. — Joerres, UB. von 8. Gereon<br>48. — Guido ist in der 1. Hälfte des Jahres 1202 in Köln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| April 5 |        | P. Innocenz III. an EB. Adolf: lobt die Reinhelt seiner Gesinnung und seine in Not und Versuchung bewährte Standhattigkeit. Seine Ergebenheit gegen die römische Kirche, seine Truez gegen das Reich, seine inspierer Verteidigung der Freiheit der Könischen Kirche und seine unbeugsame Beharrichkeit, zwar seinen langst bekannt, seien ihm jetzt wieder durch den inseh Rom zurückgekchriene Akolythen Aegidins bestätigt worden. Adolf solle forffahren, den Kg. Otto, den nächs Gout gerade er zum Reiche berufen habe, zu unterstätizen. Bald würde sein Mühen ein Ende finden, und er sowohl als auch die Kölnische Kirche wunderbar erhöht werden. Er solle sleir rästen, ihm zu geeigneter Zeit den König zuzuführen, damit er aus seiner Hand die Kaiserkrone enpfange. — Innocentii reg. imp. ed. Baluze 1719 nr. 61. — Vgl. Potitaat, Reg. pont. 1 143 nr. 185%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Juni 28 | Köln   | Böhmer-Ficker V 1077 nr. 5788, Winkelmann, Philipp 251 Note 3, Rönrich 52, 1612 bekundet, dass Petrus, Friester um Kanonikus am S. An dreas zu Köln, in der Stullngegasse ein Armenhospital erbaut und ausgestattet habe, zu dessen Unterstutzung ause heine Brudersehaft entstanden sei, und bestätigt dem Hospital allen jettigen und künftigen Besitz. — Aeta a. dom. inc. MCCII. Datum Colonie IIII kal. julli. — Or. Köln, Stadarachiv, Gelenius XXIV f. 6, Alfrex XXV 132, XXVI 134. — Quellen II4 nr. 5 cv. — Reg.: Mitthellungen aus d. Köln. Stadarachiv III 12 nr. 44. — Im Original is der Strasseuname Stullnegessev ermittele Rasur in Schmirstrass verfälscht worden. Die ursprüngliche Namensform ergiebt sich schmirstrass verfälscht worden. Die ursprüngliche Namensform ergiebt sich III. 1, 117 nr. 9, 111, 142 nr. 10 und Geleulus. De amint, magen. Colonias 607. Alfher XXV 132 liest Stullnegease, daggen XXVI 134 Smerstract. Gelenius hat an der Stelle eine Läcke. Das später den Dominikauern überviesen Hospital in der Schmierstrasse wurde sehon früher gestiftet. (Freundl. Mittheltung von Dr. H. Keussen in Köln). — Das im Original in Folge von Rasur nicht mehr gut lestare. |
| Juli 2  |        | Datum wird durch die Absehriften bei Geienius und Affer gesichert. 1613 beichnt seine Getreuen, die Brüder Her um an v. Hu en berg und Henrich, Kastelian zu Stromberg, für den Schaden, den sie durch die Erbauung seiner Stadt Räden zu Ihren Einkünften in der villa Räden erlitten hatten, mit einer Rente von 10 Maistern Röggen, Gerste und Hafer aus seinem Zehnten zu Catorbeke, bis er Ihnen oder Ihren Erben anderwärts eine Erbernet von dereiben Höhe angewiesen habe. — Z.: Arnoldus com. de Altena, Henricus com. de Hökensvage, Arnoldus matoris eçel. in Colonia can, Bruno de Benesiem, Eebertus de Aniagen notarius, Hermannus scultetus Susatiensis et fillus suus Hermannus, Hermannus de Säsato. — Aeta a. dom ine. milies ducentes. secundo, sexta nonas julii. — Or. Münster. — Seibertz 158 nr. 116 ex or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • 5     | Köln   | bestätigt der Aebtlssin Elysabeth und dem Konvent zu Villea den alten aus der<br>Schenkung von Fürsten und Erzbischöfen herrührenden Besitz des Zehnten der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1202               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |           | Pfarrei Vilich vom Boenbach bis zum Finas Bege und fügt salbst zur alieinigen Nutzniesang durch die Abbissin den Bottechnen dieses Beziris hinz. — Z.: Udo maior in Colonia dec., Bruno Bunnensis prep., Theoderieus prep. s. Gereonis, Herimanus prep. s. Sevrini, Theodericus prep. s. Knubrerti, Theoderieus prep. s. Andree, Theoderieus prep. s. Apostolorum, Gerardus dec. s. Gereonis, Cristians Bunnensis dec., Ludevieus dec. s. Severini, Hidebrandus dec. s. Kuniberti, Gyselbertus dec. s. Andree, Ivo dec. ss. Apostolorum, Godeschalens dec. s. Georgii, Heuricus s. Marie ad gradins. — Factum a. ab inc. dom. MCCII. Datum Colonie III nonas inili. — Or. Düsseldorf, ebendort Copiar B 99 f. 3, Geienius XXX 3 Regest mit Zeugen. — Kulpping, Annaen LXV 230 nr. 26 es or. — Bestatigt durch EB. Engelbert I 1217 Ang. 3 und 1218 Aug. 28. vgl. 1615                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |           | Zeuge in der Urknude des päpsiliehen Legaten Gnido von Praeneste, der die Stif-<br>tung des Klosters Sayn durch den Graf Heinrich v. Sayn bestätigt. — Mittelrhein.<br>UB. II 236 nr. 200. — Bohmer-Ficker V 1517 nr. 9978.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Anfang<br>Sept.]  | Mastricht | nimmt an dem Reichstag teil, anf dem über verschiedene Angelegenheiten, besonders aber über die Streitigkeiten zwischen Herzog Heinrich v. Brabant und Graf. Otto v. Geldern verhandelt wird. Der hart bedrängte Graf Otto versteht sich zu einer Ueberchkunft, in der er sich als Lehmanna des Herzogs bekennt und Lehnsfolge zu leisten gelobt. — Chron. reg. cont. III ed. Waltz 200; cont. II a. a. O. 171. Die Vertragsnrkunde hei Slote 405: hec facts aum presente rege Othone, Guitone apostolice sedis legato, Adnipho Coloniensi archiepisecopo. — Vgl. über den Zusammenhang dieser und der folgenden Breignisse Böhmer-Ficker V 66 nr. 224 fr. gegenüber Winkelmann pillipp 200 f. a. 311. Röhrich 53 ff. stützt sieh in seiner Darsteilung und in der Potemik gegen Winkelmann anf Ficker, öhne ih zn nennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |           | unterstützt den Herzog Heinrich v. Brabant gegen den während der Verhandingen<br>zu Mastricht in Brabantisches Gebeit eingefallenen Gräen Theoderfeh v. Holiand,<br>der noch vor dem 8. Sept. bei Hensden gesehlagen und gefangen genommen wird.<br>Der Herzog wendet sich darauf gegen Graf Otto v. Geldern, den er im Verdacht<br>hatte, den Grafen von Holland zu seinem Einfall angestiftet zu haben, und lässt<br>ihm am 15. Sept. durch ein Gericht alle Lehen absprechen. — Ann. Egmund.<br>MGSS. XVI 473. — Chron. regla cont. II ed. Waitz 171 f. — Vgl. Böhmer-<br>Ficker V 67 nr. 2249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sept.<br>2. Haifte |           | Intervenitt mit Kg. Otto und andern Fürsten auf Bitten des Grafen Otto v. Geidern zu dessen Gnussen bei Herzog Heinrieh v. Brabant. Es kommt eine zweite vorlaufige Übebereinkunft zu Stande, laat weicher der Graf seine Leben im früheren Umfang behält, sieh aber verpflichtet, an einem bestimmten Tage vor dem Herzog zu rerebeinen, nm Genagthnung zu letisen, widrigenfalls seine Reicheb und Kölnischen Stiffsiehen auf den Herzog übergehen sollen. Die Vermittler müssen sich dafür verbürgen, dass der Graf sieh in Löwen stellen wird. — Chron. regis cont. II ed. Waltz 172. Die Vertragsurkunde bei Sloet 407. — Vgf. Böhmer-Ficker V 67 nr. 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    |           | bekundet, dass Herr Gozwin v. Falkenberg, der gleich vielen Grossen des Reichs zur Wiedereroberung des h. Grabes das Krenz genommen habe, aber an der Ausführung seines Gelübdes verbindert worden sei, dafür mit Zustimmung seiner Fran Jutta dem Marienkloster zu Heyn aber gun dem Koster S. Gerlach (loss s. Gerlach) seine curtis bei der villa Munstergiene mit alien Zugehörungen und dem halben Patronat der dortigen Kirche geschenkt habe. Stirbt ein Lehmsman des Hofes erbenlos, so soll sein Lehn frei an die beiden Kirchen fallen. Er bestätigt diese Schenkung und löst Gozwin von seinem Gelübde und dem Bann, que in peregrinationis Ierosolimitane violatores promuigata est, unter der Bedingung, dass derselbe seine Kreuzfahr anritt, sobald er kann. — Z.: Theoderieus prep. s. Geroonis Coloniensis, Gerardus prep. Xautensis, Heynricus abb. s. Pantaleonis Coloniensis Heiricus dux de Lemburg, marchio de Erlins, Heinricus dux de Lemburg, marchio de Erlins, Heinricus dwx de Lemburg, derschio de Schins, Heinricus dwx des Marsensis, Theodericus advoc. Marnensis, Theodericus ofger, Gozwinus de Here, Philippus de Asale, Emmod de |

| 1202          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       | Ciumne. — Acia a. dom. inc. MCCli, ind. vero concurrente VI. — Or. Limburg Provinzialarchiv. — Franquinet, Beredeneerde inventaris van het adelijk klooste S. Geriach 1 nr. 1 ex or., Publications de ia soc. d'arch. de Limbourg VI 20. nr. 3 ex cop. im Kirchenarchiv zu Houttem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ende<br>Sopt. | Löwen | geleitet mit Kg. Otto und Graf Adolf v. Berg den Grafen Otto von Geldern nee Löwen zum Herzog Heinrich v. Brabant. Nach dreitsigere Beratung isast di- Herzog die Ausgänge der Stadt versperren und befiehlt der Bürgerschaft, sie auf ein bestimmtes Zeichen zu versammein. Uebles befürchtend entfleien Ele Adolf und Graf Adolf zun Nachtzeit aus der Stadt. — Chron. regia cont. II ed Wätzt 172: Post hec paules transactie diebus Otto comes commeant Ottonis regis Adolf archiepiscopi. Adolfi eomitis Lovaniam accessit, dnei se presentavit, ob sicks ach deiteissores absolvit. Hinc dax per triduum habito consilio tercio demun die semitas et exitus viarum observari, portas seris ac vecitibus obfirmari, civit att entsdala dephatri popnimnque cennetum signo notorio convocari mandavit ipsa nocte Adolfas archiepiscopns, Adolfus comes, nescio quid mail ant doli su spieantes, equis ascensis enrus velocissimo fuge presidios es tradiderunt. Quorun absentia dux andita indignatione permaxima permotus in sua quemqne relir precepit, comitem vero caspiturma secum retinuit. Qui non muito post convention facta 6 milibas marcarum se redenit, gratiam obtinuit Ann. Egmund MOSS. XVI 473: comes Sulfaniae Otto a dnee dolose capitur, cum ad eum is pace descendisset ducata regis Ottonis et opiscopi Coloniae Adolfa. — Die Bera tungen sebeinen einen derartigen Verlanf genommen zu haben, dass der Graf von Geldern und seine Bürgen beim Herzog in den Verdacht gerieten, entillehen zu wollen. Der endgültige gegen den Herzog nicht erfulit, seine Kolinsichen Stifts lehen auf den letzteren übergehen sollen, mit dem Zasatz: hee facta sum et or dinata ad petitionem et sub testimonio tochs ecclesie Coloniensis et priorum Die Verhaudinngen über diesen Pankt müssen also später zu Köln gepflogen sein — Vgl. Böhmer-Ficker V 67 nr. 2269. |
|               | Köin  | entzweit sich nach der Rückkehr von Mastricht mit Kg. Otto, der die Münz- mat Zoliptivilegrien der Köloisehen Kirche (vgl. Reg. nr. 1650) verleitst aktet. Naci dreitsägigen Verhandlungen kommt nnter Vermitteiung des päpatlichen Legates Guido ein Vergleich zu stande, in dem der König die Maberbanche abstellt. Vgl Reg. nr. 1623. — Chron. regia cont. Hi ed. Waitz 2001: Rege cum episcope Co ioniam regresso oritur inter eos gravissiam dissensio coram acrdinali et prioribut et burgensibus et vix per tridnum sedatur. Cansa autem bulus discordie era sciliect de teloneis et moneta et de ininsits vectigalium exactionibus et de violati pace negocianibus. Anditis autem allegationibus ntrorumque, regis selifiect e episcopi, mediante igatos, sub caius infielo hec agebantur, ipseram uritusqua derempta est dissensio, tall conditione ut omnis exactio violenta cassarctur e pax negocianibus fruitsims stabilitretu. — Klarer ais die Chronik gibbt übe den Gegenstand des Streites der folgende Schied Anskunnt. Die Vernantung von Böhmer-Ficker V 66 nr. 220°, dasse es sieb vielicieht um das Recht des König auf Zoll und Münne an den Orien seines Anfenthaltes gehandeit habe, ist darmet grundlos. Irrig ist such die Annahme, dass Eß. Adoff damats ein nicht auf um scholasen wird (§ 7 MG. Leg. sect. IV Const. 1.28 nr. 24), bezieht sieh auf die beiden früheren Privilegien (dar unter das von 1201 Febr. 3) beschworen habe, zum Ausdruck kommen. Röhrich 1823.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | •     | Schied zwischen EB. Adolf und Kg. Otto: 1. Die Prioren der Köiner Kirche, de dem Erzbischof zur Trene verpflichtete Adel des Landes, die Ministerialen des Erzstifts, und zwar 20 von ihnen, sowie die Bürgerenkatt [von Köln], von diese eine Abordnung von 24 Bürgern, werden schwören, dass sie EB. Adolf beweger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

werden, dem Kg. Otto beständigen und treuen Geborsum zu leisten und zu dessen Lebzeiten keinem andern König anzuhangen, dass sie aber, wenn er anders bandelt, ihm den Gehorsam aufsagen werden. 2. Entstehen hierüber Meinungsverschiedenheiten zwischen dem König und dem Erzbischof, so wird eine aus je 3 Prioren, Adigen, Ministerialen und Bürgern bestehende Deputation entscheiden. ob die vier Stände dem König oder dem Erzbischof fortan Gehorsam schuiden, 3. Vor altem wird der König in die Hand des Legaten [Guido] geloben, die Bestimmungen unter 1 und 2 anzuerkennen, ebenso der Erzbischof. 4. Der König wird die Aacbener Münze dem Herrn Wairam [v. Limburg] nebmen und mit diesem für immer auf dieseibe verzichten. Der Legat wird unter Strafe des Anathems verbieten, jemais zu Aschen oder anderwärts ausserhalb der Stadt Köln eine Münze nach Köiner Prägung zu schlagen, und den Papst um Bestätigung dieser Bestimmung bitten. Der König wird den Zoli zu Dulsburg für immer ansheben, und der Legat wird auch hierüber eine äbnilche Bestimmung erlassen und die papstliche Bestätigung beibringen. Der König und der Erzbischof werden mit ihren Freunden darüber verhandeln, wie sie den königlichen Turm zu Werthe (Kalserswerth) mit seinem Zoll zerstören. 5. Die zwischen König und Erzbischof vereinbarten Privilegien (vgl. Reg. nr. 1550 u. 1596) werden öffentlich verlesen werden, und der König wird öffentlich erklären, dass er geschworen habe, sie nicht zu verletzen. 6. Der Erzbischof wird dem König Ausstand für seine Schuid, für die er dem Herzog von Brabant die enrtis Sinceche verpfändet hat, bis zum 24. Juni [1203] gewähren. Zahit er an diesem Termin nicht, so soll die Stadt Dortmund dem Erzbischof als Pfand dienen. 7. Die Eide der Prioren, Adligen und Ministerialen sind auch für deren Nachfolger verbindlich. Behandelt der König den Erzbischof oder die Kölner Kirche ungerecht, so werden die 4 Stände (ordines) dem König bis zur geleisteten Genugthnung den Gehorsam aufsagen. 8. Die Bürger von Köln werden dem König schwören, dass sie ihm solange Treue halten und die Stadt für ihn gegen Jedermann bewahren wollen, als er die Kölner Kirche, den Erzbischof, die Prioren, den Adel, die Lehnsleute, die Ministerialen und die Bürgerschaft von Köln in ihren Rechten erhält. - MG. Leg. sect. IV Const. II 28 nr. 24, Quelien It 5 nr. 4. Vgi. den Brief Kg. Ottos an P. Innocenz. Reg. imp. ed. Balnze I 726 ur. 81: significamus, quod Cotoniensis ecclesia Coloniensem archiepiscopum ita nobis in fidelitate alligavit, quod ipsum nunquam firmiorem et stabiliorem habuimus, quam nunc habemus, quia, si a compromissione facta resilire vellet, non posset. - Vgl. Böhmer-Ficker V 68 nr. 227, Abel, Philipp 155, Winkelmann. Philipp 252, Röbrich 58, Schwemer, Innocenz III und die deutsche Kirche 63.

übertragt die 1hm zu diesem Zweck von dem Edlen Jonathas de Ardeia aufgelassene eurtis zu Widelingen mit 3 mansi den Brüdern der Kirche zu Scheda. Den Hof batte unter der Voraussetzung der erzbischöflichen Zustimmung schon der kürzlich verstorbene Bruder des Jonsthas Everbard der Kirche geschenkt, die 3 mans sodann Jonathas am Begräbnistag des Bruders hinzugefügt. — Z.: Hermanuus abb. de s. Panthaleone in Colonis, Thedericas prep. de s. Gercone, Arnoldus abb, de Wedinchusen, Herimannus sacerdos inclusus ibidem: Godefridus com. de Arnesberg, Arnoldas, Everhardus filius eius, comites de Aithena, Adolfus puer com. de Marke, Heinricus et Theodericus filins eius de Hokenswagen, noblica Heinricus de Arnesberch, Hermannus de Ruthenberg et frater eins Heinricus, Theodericus de Gevore, Herimannus et fiius eius Gerhardus de Aitena, Reimboldus et filius eius Heinricus de Graschaph, ministeriales: Hermannus schultetus et fili eius Hermannus, Gozwinus de Sosat, Heinrichs de Volmuntstene, Rodolfus et filius eius Rodolfus de Ervete, Brunsten Sconekint, Rodolfus de Burbenne, Ecbertus notarins et pater eius Conradus et patruus Hartwicus de Aniagen, Arnoldus de Wichlon, Theodericus Thancwort. - Acta a. dom. inc. MCCII, ind. V. - Or. Münster. - Kindlinger, Geschichte v. Volmestein 104 nr. 16 ex cop. Sched. saec. XVI ex. - Regest nach dem Original.

| 1902<br>Nov. 20  |        | P. Innocenz III beauftragt ER. Adolf, da ER. Johann von Trier mit den Bürgern seiner Stadt und einigen Geistlichen und Misisterlaien der Trierer Kirche sied gegen den papstilchen Stuhl aufgelebnt bätten, in den seiner weitlichen Herrschaft unterstebenden Teilen der Trierer Diocese die Spiritualien un verwaten.  — Innocentil reg. imp. ed. Baitze 1 724 nr. 78. Vgl. auch den Brief von P. Innocenz an EB. Sirit'd von Mainz vom 21. Nov. 1902 bei Winkeimann, Philipp 564 nr. 12. — Vgl. Potthast, Reg. pout. I 164 nr. 1765, Böhmer-Ficker V1080 nr. 5812, Winkeimann, Philipp 263 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Nov.]           |        | P. In no e nz III an EB. Adolf: Verschiedene sich widersprechende Nachrichten über Adolfs Verhalten seien zu seinen Ohren gedrungen, doch vertraue er auf seine erprobte Trene und Standhaftigkeit. Denn wer könne giauben, dass Adolf den im Stich lasse, den er seibst geschaffen habe, um jemanden anzuhängen, der uuter Beiseitesetzung der Rechte der Kölnischen Kirche gewählt und gekrönt worden sei, dass Adolf seine Ansteregungen und Ausgaben zum Schutze Kg. Ottos für niehts gemacht habe, dass er, die Huid des römischen Stuhles, die von dem künftigen Ksier zu erwartende Beichnung, die demneblen geleisteten Eide misseschtend sich dem Herzog Philipp zuwende, dessen Ahnen Verfolger der Kölnischen Kirche gewesen seien. Er beficht ihm, bei Kg. Otto auszuharren. Nachdem Marcwald verrachten Andenkens, der Herzog Conrad v. Spoieto, Otto v. Barkstein, der Mörder des Bischöft von Lüttlich, und dessen Bruder gestorben seien, und seinem Wunsche gemäss die Verfobung zwischen dem Jungen Kg. Friedrich die Hände in Sicilien Feis und Könne sich jetzt der Richtepolitik zwenden. Er habe die Absicht, wegen der Treulosigkeit zahire'cher Erzbischöfe und Bischöfe ein aligemeines Konzil zu berufen, auf dem auch Adolf nicht fehlen dürfe. Er bittet um baldige Antwort. — Innocentii reg, imp. ed. Baluze I 725 nr. 80. — Vgf. Fotthast I 104 nr. 1767, Böhmer-Picker V 1081 nr. 5814. 1626                                                                                                                                                                                                                |
| 1208<br>Febr. 13 | [Koin] | bekundet und bestätigt das von den Bürgern von Dynant seit Kg. Karls Zeiten beobachtete Recht am Kölner Zoll und Pander unter genauer Auffbrung der einzelnen Tarifattza. — Z.: Udo malor dec., Theoderieus & Gereonis prep., Bermannus a. Severini prep., Theoderieus se. Apostolorum prep. Theoderieus h. Andree prep., Theoderieus se. Apostolorum prep. Theoderieus h. Andree prep., Drewer maioris eccl. seciast., Ivo sa. Apostolorum dec., Lambertus ibidem secol.; Heinrieus dux de Limburg, Henrieus com. de Seyne, Wilbelmus com. Luilacensis, Gerardus com. de Are, Adolfus com. de Monte, Lotharius com. Dialacensis, Gerardus com. de Are, Adolfus com. de Monte, Lotharius com. de Hostadin, Henricus de Vilmustelne, Gerrardus frater clus, Hermannus advoc. Coloniensis, Hermannus maresch., Otto camer., Henricus daplier, Adam pinc., Henricus de Witerche, Thiodericus de Erinperia, Iohannes, Gerrardus, Henricus, Wiricus. Acta s. dom inc. McDI. d. februarii. Dun Henricus de Miterche, Thiodericus de Erinperia, Iohannes, Gerrardus, Henricus, Wiricus. Acta s. dom inc. McDI. d. februarii. Dun Haus. UB. 13 in r. 61. — Reg.; Wauste om inc. McDI. d. februarii. Dun Haus. UB. 13 in r. 61. — Reg.; Wauste om ill. 29. Gengier, Cod. 1.529 nr. 29. Görz II 264 nr. 956, Mitthellungen aus d. Kön. Stadtarchiv III 12 nr. 45. — Vgf. die Tarifübersicht bei Lamprech, Wirthachaftsbeen II 298 Nots. 3. — Die Anwendung der Osterrechnung in dieser Urkunde ist sehr wahrscheinlich, weil der Empfänger (und Hersteller) der Utkunde der Empfänger (und Hersteller) der Utkunde der Engelbert d. Hell. 279 u. 306. |
|                  | •      | bekundet und bestätigt, dass Abt Gevard und die Brüder des Klosters in valle s. Petri in Stromberg (Heisterbach) von Ritter Herimann v. Blithersdorp 2 iurnales Weinland und 56½, iurnales Ackerland ("mit den Zebaten" auf Rasur), die von dem Propes Bruno von Bonn zu Lehn gingen, gekauft hätten. Ritter Herimann habe dann ein 8 iurnales Wein-, 40 iurnales Acker- und 12 iurnales Waldiand grosses predium zu Friderichdorp von Herimann, Kustos an S. Aposteln zu Köin, der dasselbe vom Propest Herimann von S. Severin zu Köln in Pacht hatte und ausser der Kurmede einen Zins von 4 Ohm Wein dafür entrichtete, käuflich er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1208     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000     |              | worben und dem Propst und der Kirche zu Bonn als Ersatz für die Güter zu Pilttersdorf übertragen. Damit nun aber auch das Severinstift keinen Schaden erfeide, habe das Kioster Heisterbach sein Kanfoljekt, mänlich die Güter in Pilttersdorf, und dazu noch 1 iarnalis Wein- und 15 iarnales Ackeriand in Cväthe diesem Stift zu Elgeutungsrecht übergeben, indem es sich aber die Jäharendel Natzung der Güter vorbehleit und nur zu eitem Zins von 6 Ohm Wein davon verpflichtet sei. Schliessilch sei auch der ebenfall von Ritter Herimann gekaufte Zehnte von dem Weinland in Pilttersdorf dem Kloster von dem Bonner Propsi als Lehnisherra für immer beberragen gesen im Jährliche Erkognition von einem aureus Jenarfus) equipoliens 12 argenteis. (Man fragt sich bei diesem sondernann Schatzer Archivervorgen, weishalt erward den Kloster das Nuturungsrecht der Filtersen auf dem Unaweg über das Severinsuft?). — Z.: maloris eecl. Theodericus malor prsp. Udo malor dec., Hermannus sechendu dec., Hermannus Archiver, Olyverus soolast., a. Gersonis Thirricus prsp., Gerardus dec., a. Chalberti Thriens prsp., Helmicus scolast., a. Gersonis Thirricus prsp., Gerardus dec., a. Chalberti Thriens prsp. Helmicus scolast., a. Gersonis Thirricus prsp., Gerardus dec., a. Chalberti Thriens prsp., Helmicus scolast., a. Gersonis Thirricus prsp., Gerardus dec., a. Chalberti Thriens prsp., Helmicus scolast., a. Gersonis Thirricus prsp., Gerardus dec., a. Chalberti Thriens prsp., Helmicus scolast., a. Gersonis Thirricus prsp., Gerardus dec., a. Chalberti Thriens prsp., Helmicus scolast., a. Gersonis Thirricus prsp., Gerardus dec., a. Chalberti Thriens prsp., Henricus scolast., a. Gersonis Thirricus prsp., Gerardus dec., a. Chalberti Thriens prsp., Henricus scolast., a. Gersonis Thirricus prsp., Gerardus dec., a. Chalberti Thriens prsp., Gerardus dec., a. Chalberti Thriens prsp., Gersonis dec., a. Chalberti Thriens prsp., Henricus dec., a. Chalberti Thriens prsp., Gersonis dec., a. Chalberti Thriens prsp., Gersonis dec., a. Chalberti Thriens prsp., Gersonis dec |
| • • •    |              | bekundet, dass der verstorbeue Propst Godefrid von S. Geroon dem Kloster Greve-<br>rode (Grafrath) zur Verwendung für seine Schwesterocher Gilal und die<br>übrigen Nonnen den zu seiner curla gebörenden Zehnten von 20 Gütern zu Han-<br>rode übertragen, und Teoderieti v. Hlingebach, der das Allod Hanrode von<br>Godefrid gerebt, diese Schenkung bestätigt habe. — Z.: Ude malor dece, Teo-<br>dericus s. Geronils prep., Engelbertus s. Georgil prep, Theodericus s. Andree<br>prep, Cristianus dec. Bunnensis, Gliebertus s. Andree dec., 10v ss. Apostolorum.<br>dec., Oliverins malor scolasti, Lambertus scolast: sa. Apostolorum. — Aeta a.<br>dom. inc. MCCIII, presulatus nostri a. VII. — Or. Düsseldorf. — Lacomblet 17<br>nr. 10 ex or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -1203    |              | gegenwärtig, als Graf Adelbert [v. Everstein] in einem Freiding vor mehreren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| April 23 |              | Sehöffen unter königlichem Bann bekräftigt, dass die Brüder Ouo und Adolf v.<br>Widenbrück dem Abt Nicolaus v. Hardehausen ein Out zu Bunessen verkauft<br>hätten. — Kindlinger, Münster, Beiträge III 78 nr. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juni 13  | Kaiserswerth | befreit die dem Kloster Mere gehörige eurste zu Wollesdorp von jeder ungebühr-<br>lichen Steuer (exactio) und bestimmt, dass einz dur erzbiebeldlichen Bede (pe-<br>titio) wie bisher nicht mehr als 18 den. zu zahlen brauche. — Z. Godefridus<br>capellarius, Godefridus b. Andrae canon; Leo de Werda, Ecbertus notarius, Her-<br>mannas advoc. Colonie. — Actum a. don. ine. milles. CCIII. Datum idus ianii<br>apud Werda. — Copiar saec. XVII B 93 f. 21° und A 23 f. 637° Düsseldorf. —<br>Knipping. Annaien LXV 232 nr. 27 ex cop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • 14     | Köin         | aberrisg; einen ihm zu diesem Behnf von dom Lehnainhaber Henrich v. Dirlo re-<br>signirten Mansus zu Dirlo mit Zustimunung der Kölner Prioren dem Kiester<br>Vnissenich zu freiem Besitz. — Z.: Engelbertus maior prep., Udo maior dec.,<br>Teodoricus prep. s. Gereonis, Teodericus prep. sa. Apostolorum; Wilhelmus com.<br>Iuliacensis, Everhardus de Hengebach, Wilhelmus et Theodoricus fille idus, ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 1203               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | pellani: Godefridus, Eckebertus, Arnoldus; Herimannus maior advoc, Colonienais,<br>Herimannus de Affere, Otto camer., Adam yinc., Godoscalcus scultetus de Bunn,<br>Hermanuus scultetus de Lechenich. — Acta a. dom. inc. miliesimo duceutesimo<br>terilo. Datum Colonie per manum Godefridi decimo octavo kal. julii. — Copie<br>sance. XVII Disseldorf, Mec. A 93 II f. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sept. 27           | [Soest] | bekundet, dass Graf Godefrid v. Arasberg mit Zustimmung seines Bruders Hielnficher Kirche zu Ol Iu oh au eu die Mühle Vreukenender, das Saizbaus zu Werit und je einen mannes zu Glinbausen. Effeneberg und Havebole zu freien Elgen verkauft, und die Brüder Hule, Radolf. Theoderfeln und Alard je ein Haus zu Luneren, Kirseburen und Slammene dem Kloster übertragen haben. Nachdem Henrich Rumesoctele seit Grafenrecht an den Häusera und Gütern dem Hermanu v. Altens, dieser dem Grafen von Arnsberg, und letzterer dem Erzbischof zesignist haben, bestätigt Adolf die Schenkungen und Verkäufe und befreit dieselben von dem omas fiscale "graacuit". Er bestätigt ferner dem Kloster gleich EB. Phillipp die von Ritter Sigenand und der Häuseriga gessehnkter Güter zu Olinbusen und Bachem sowie alle sonstigen Erwerbungen, vorzüglich die von der Kirche zu Secyda erworbene curis in Enneberg und verbletet dortselbst die Ausübung der Vogteirechte. — Z.: Godefridus captellarius unster, Hermannus prep. in Nüwankerten, Sibodo prep in Geleienberge, Hermannus seolast. a Georgii in Colonia, Wernerus, Johanuse statt, Johannes de s. Thoma, Erpo, Eebertus, Rudoffus, Sauscienses canonief, Elbertus, Kathardus, Albertus, pastors esceissiarum Rudoffus, Sauscienses konnelle, Elbertus Ruthardus, Albertus, pastors esceissiarum stenns Sconskint, Hearten Hildeger films. Eebertus de Allagen. — Arta a. dom. ine. milies, ducentes, terelo, Innocentio papa tereio Rom. eccl. regeute, pontificatus nostri a. deelmo, V. Ala octobris. — Or. Mänster, Alther XXVIII 11. — Seibertz I 160 nr. 118 ex or.; Hugo, Ann. Praemonatrat. II prob. 275. — Reg.: Anader-Heyden I 55 nr. 259. — Or annet den Zeugen 15 nr. 259. — Or annet den Zeugen, vg. auch Reg. zu. 1634. |
| [1203]<br>Sept. 27 | Soest   | bekundet, dass die Frau Petronilla und ihr Sohn Johannes vor ihm und mit seinem<br>Willen dem Kloster Oline hu sen die Hörtgen Meithildis und deren Söhne<br>Bernhard und Harderad und andere übergeben haben. — Datum Susati V kal-<br>oetobris. — Or. Münster. — Selbertz III 435 nr. 1075 ex or. — Reg. Erhard<br>II 83 nr. 2316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |         | bekundet. dass das Volk von Sunnebele (Sona beck) wegen der grossen Erri- fernung von der Muteckriche zu Xanten, der sehelenben Wege, der Schwierig- keit, zu Winterszeit die Leichen anch Xanten zus schaffen, mit Zastimmung und auf den Rat des verstorbenen Grafen Trircius v. Cieve auf dessen Grund und Beden eine Kapelle errichtet, siele einen Priester verschaft und dort Taufe und Begräbnis gehabt hätten zum Schaden des Parrochlans in Xanten. Nachdem die Leute deshalb öfters vom Dekau excommunicit, aber durch Vermittelung des Grafen wieder befreit seinen, seil linen jetzt vom Dekau und den übrigen Stifts- berrn das Recht zuerkannt, einen vom Xantener Dekan einzusetzenden Priester zu haben, der alle Pfarrechte ausüth, aber die letzte Oelung uur in Gegeuwart des Parrochlans vorschmen kanu. Die Pfarrgenossen sind zum Besuch des jähr- lichen Sendes ihres Dekans verpflichtet. – Z. Gerfacen dec Xantensis, Tyricus Sefficiensis dec., mag. Henricus, Hertmanus de Berka. Iacobus parochlanus, mag. Johannes, Goolefridus cantonic Godefridus de Alpheyn, Bernardus de Häyst, castellanus de Clivé, Stephanus de Güluen, Henricus phorena, Tirrieus de Van- deren. – Aetum a. Gem ins McMill. – Or. Xanten, herrarch wir der Win- deren. – Aetum a. Gem ins McMill. – Or. Xanten, herrare set den Originals. 1833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |         | erneuert auf deu Rat der Prioren, Edlen, Ministerialen und Bürger das seit Alters<br>unerschüttert zwischen dem Erzstift und Lothringen besteheude Bündnis mit<br>seinem Blutsverwandten Herzog Heinrich und dessen Getreuen auf ewige Zeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1203    |      | unter gegenseitiger Zusicherung des Beistands gegen jedermann mit ganzer Maeht.  — Z.: Engelbertus maior prep., Udo maior dee., Gerardus Xanctensis prep., Bruno Bunnensis prep., Theodericus prep. s. Geronis, Theodericus prep. s. Apostoiorum, Teodericus prep. s. Kuniberti, Teodericus prep. s. Apostoiorum, Teodericus prep. de Cilvo, Wilhelmus com. luliacensis, Henrieus com. de Kesseis, Adolphas com. de Are, Lotharius com. de Hoenstade, Henrieus com. de Kesseis, Adolphas com. de Arneberch, Henricus com. de Tycleaburch, Otto de Wickerole, Everlardus de Hingebach, Everhardus de Arberch, Rogerus Seadermie, Hermannus advoc. Coloniensis, Henrieus de Voimustepne, Henriens de Alpheim, Hermannus de Aivetre, Otto kamer., Henrieus de Beinsbelin, Ileuriens de Wichterich, Theodericus de Eremporte, Iobannes, Mathiss. — Aeta a. dom. ine. MCCIII. — Transsumpt von 1334 Sept. 9 Dusseldorf, Gelenius XXII 718, Aitter XII 179. — Lacombiet 116 nr. 9 ex trans. = Slocie 141 2 nr. 403 fragm., Miraeus, Opera dipl. 1 567 = Brosius, Annal. Iuliac 1 19, Miraeus, Donat. Belg. 509 nr. 83, Miraeus, Notitia eccl. Belg., 507, Reenell des traitez de paix 134, 42 = Bondam 244 nr. 87, Lunig, Reichssrehiv VI 79 nr. 43, Dumont, Corps diplom. 1 130 nr. 241, De Rom., Dynteri chron. Brab. Il 1333 n. 328 franzos. Uebersetuung. — Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      | Wauters III 200, Görz II 264 nr. 956, Aander Heyden I 55 nr. 260, Böhmer-Fieker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |      | V 1586 nr. 10661. — Vgi. Winkelmann, Philipp 313.  behandet, dass der Dounpropat Engelbert suf seinen Rat den zwischen seinen Vorgangern und den Rittern und den Bewohnern der villa und des predium Erpeie um den angernsenden Wald entsandenen Streit so gesehlichtet habe, dass die Bewohner von Erpei das Gemeinrecht an dem Wald haben, der jedesmalige Dompropsa aber Herr und Vogt desselben sein nud gieteh jedem der Einwoiner das Holzrecht besitzen solie. — Z.: Engelbertns maior in Coionia prep., Goderidus entre der Schreibung der |
| Nov. 12 |      | heft d. Westd. Zeitscir. iii 128 nr. 41, Aander-Heyden I 55 nr. 261. 1637<br>Zeuge einer Urkunde, durcht die die Gräfin Cristian v. Lieden mit seiner Zustimmung,<br>während ihr Gemahl Wiltelm mit ihrem Bruder Theoderich, Herrn v. Brederode,<br>im b. Lande weitt, 2 Vikarien an der Klemenskapelle zu Kön sittlet und be-<br>gabt. — Er wird faischlich Philippus archiepiscopus genannt. Die Echtheit der<br>Urkunde ist fragiteb. — After XI 62 Kön, Staduterisiiv. 1638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [1203]  |      | ersueht den Rheinpfaltgrafen Heinrich die von ihm okkupirten Besitzungen in den<br>Landern Stade und Hadein an EB. Hartwich von Bremen zurückzugeben. — Vgl.<br>Bulle des P. Innocenz III vom 5. April 1204 Lappenberg, Hamburg UB. 1 304;<br>Böhmer-Ficker V 1087 nr. 5882.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Nov.]  | Köin | anwesend, ais vor dem Kardinsliggaten Guido von Praeneste über die streitige Münstersche Bischotawahi verhandelt und die Excommunikation gegen Elb. Hartwich von Beremen und Elb. Ludolf von Magdeburg ernetert wird. — Chron. regia cont. III ed. Waltz 202: Habito igitne confiletu in eeclesia a Pantaleonia, ubi une eardlunials erat et archiepiscopna Coloniensia et multi principse convenerant, seil. dux Lovanie et Adolfas com. de Scohuinburch neenou episcopna Osnaburgensis et alli principse quam piures, allegationibna habitu strimque, eum terminari ipsaum negotim non posest, appeliaverunt ad audientism summi pontificia tail imdo, ut neuter corna in res et bona episcopii manus mitteret; in quo conventu excommunicavit cardinalis episcopum Magdeburgensem et Bremensem, eo quud contraria sesuiterut regi Ottosi contra preceptuan apostolici. — Vgi. Böhmer Fleker V 1518 nr. 3981 f, Winkelmann, Philipp 305, 306 Note 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

22 Regesten I

| 1208<br>Dez. 12  |       | P. Innocenz III an EB. Adolf: Zu seiner grossen Verwunderung vernehme er von verschiedenen Seiten, dass sich Adolf von Kg. Otto abwende, jeutz. wo derselbe über seine Feinde trümphire. Er verbietet ihm, den König im Stich zu lassen, damit er nicht des Lohnes für die von ihm gehrachten Opfer verlustig gebe. Adolf solie vielmehr den König mit starkem Arm geleiten, menn er den solben zum Empfang der Kaiserkrone nach Rom berufen werde. Andern Falls drobe ihm Strafe. — Innocentii reg. imp. ed. Baize i 734 nr. 100. — Vgl. Potthast, Reg. pont. I 178 nr. 2049, Böhmer-Ficker V 1085 nr. 5860, Winkelmann, Philipp 312.                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |       | besiegelt und bekraftigt durch seinen Bann die Erklärung des Grafen Lothar v. Hoobstaden, dass nur das Stift zu Münstereifel und das Marienstift zu Prüm das Müllenrecht zu Münstereifel besäsen, und dass er diesen Kirchen die von ihm erbauten Mühlen geschenkt habe. — Günther II 75 nr. 4, Mittelrbein. UB. II 202 nr. 215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [1203]<br>[Ende] |       | schlichtet den schweren Streit der Kanoniker von Soest über die Tellung gewisser Pfründen, nachdem die Enuscheldung durch den apostolischen Legaten Gido von Praeneste in seine Hande geiegt sei, also: der Streit soll für immer ruben. Er kassirt das, was an dem Priester Bernhard vorgenommen ist, not restitutir alle, die von dem Legaten wegen der vorgenommenen Tellung abgrestet seien, ita sane ut nullas sorum, qui ad medietatem stipendil admissi sunt, sui admissoris stipendium enm vacaverit seelpere contendat, sondern jeder solle nach der Ordnung seines Eintritts die erste vakante Pfründe crhaiten. Der Priester Bernhard sei auf seinem Befehl zum Bruder und Kanonikus gewählt und werde die abgresse eine Streit van der Streit van der der Streit van der der Streit van der der den der |
| 1200<br>—1208    | Köln  | bestätigt dem Konvent s. Mariae zu Uphoven [Dalhelm] die demselben von dem verstorbenen B. Albert v. Lättlich gesohenkten Röttschnten im Dekanat Wassenberg, in sancta synodo utrinsque ecclesie (i. e. Coloniensis et Locdiensis). — Laut der undattren Bestätigungsurkunde des päpstilichen Legaten Gnido v. Praeneste, Düsseldorf, Staatsarchiv, Dalhelm Urk. nr. 1. — B. Albert starb 1200 Febr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1204<br>Febr. 2  | Soest | Die Legation Guidos war Anfang 1204 beendet.  bekundet, dass der Ritter Herimann Hundermark bei der Verlohung seiner Tochter dem Kloster Rombecke je ein Haus zu Gerienehusen und Vietbe zu freiem Eigen geschenkt habe. — Z. Godefridus oaspeliarius, Godefridus notarius, Gerardus cappellanns, Sifridus de Meschethe, canonici Sosatienses: Pilegrimus dee, Johannes cust, Erpo, Johannes des . Thoma, Radoftius des . Paulo, Hildegerus; com. Ar- noidus et filius eius com. Everhardus de Aitena, Hermannus de Lippia, Ever- hardus advoc. et frater eius Tidericus, Hermannus villieus et filius eius Her- mannus, Rodolfus de Ervete, Regenbode de Weslere. — Acta a. dom. MCCIII,                                                                                                                                                               |

| 1204          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |      | a. presniatas nostri Data Sosati IIII non. februarii, ind. VII. — Or. Münster. — Seibertz I 165 nr. 122 ex cop. — Reg., Kleinsorgen, Kirchengesch. Westpialeus II 96, Aander-Heyden I 56 nr. 266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| April 10      |      | erháit mit EB. Johann von Trier, EB. Peter von Sens und dem Kapitel von Reims von P. Innocenz IIII den Auftrag, int die Austführung der wegen Verwüstung des Bistums Cambrai von B. Johann gegen den Grafen von Namur. die Herzöge von Brabant und Limburg und die Grafen von Autroe und Los ausgeprochene Excommunikation zu sorgen. — Bouquet. Recneil XIX 461. — Vgl. Potthass, Reg. pout. 1 184 Br. 2176, Bohmer-Ficker V 1087 nr. 588.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ende<br>Mai] |      | K. Baldnin I v. Konstantinopel an EB. Adolf [consanguineus suns]: berichtet in austführlicher Erzählung über den Verlauf des Kreuzzuges und die Errichtung des lateinischen Kaiserreichs. Er hittet am Schluss, Leute jeden Standes und Gesehlechts, denen er grosse Reichtümer verspricht, zur Fahrt nach Konstantinopel zu veraniassen. — Chron. regla cont. III ed. Waltz 200 ff. — Graf Baddnin v. Flandern wurde am 18. Mai 1204 zum Kaiser von Konstantinopel gekrönt. Vgl. Röhricht, Beiträge z. Gesch. d. Kreuzzuge II 218. — Achnilche Schreiben richtete Baidnin auch an P. Innocenz III und als Encyclica an die gesammte Christenbel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | •••• | genehmigt die von den Bridern des Kunibertsäifts zu Köln zur Verbesserung der Pfründen getröffene Anordanug, wonech die Pfärren Nezzinsheim (Neitsabein) und Heimersheim (Heimerzheim) mit ihren Höfen von Propat Theoderich und dessen Nachfölgern künfighin je einem der Kanoniker zu übertragen sind. Die Inhaber bezielen alles, was bisher dem Propst und seinem Villieus zustand, haben aber jährlich an den Stiffskonvent abzuliefern von Nettesheim 180 Malter Weisen, 2 Maiter Erbesen, 8 Mark 6 den., Hühner, Kase et cetere minute, von Heimerzheim 150 Malter Weisen, 2 Maiter Erbesen, 6 Mark 8 sol., Hühner, Kase et cetere minute sowie die Abgaben an den Erzbischof, die Archidiakone und Vögre zu leisten. Anch der Kirche zu Dinkere kanu der Stiffspropat einen Pfärrer geben, der in eigener Person die Kirche bedient und an den Konvent jährlich 3 Mark abzuführen hat. Zum Dank für seino Zustimmung sei ihm [EB. Adolf) ein Anniversar in S. Kunibert gestlicte worden. — Z.: Engelbertna malor in Colonia prep. et archidiae. Charadus mator dee, Thrirens prep. Sansatiensis et maioris eoci. in Colonia custos, Godefridus capellarins, Brüno prep. Bünnensis, Tirricus preps. a. Apostokom: Thrirens prep. a. Severini, Tirricus prep. s. Apostokom: Thrirens prep. a. Severini, Tirricus prep. s. Apostokom: Thrirens prep. a. Meiser, Henticus dec. s. Geroonis, Ludewich dec. s. Gerogii; Henricus dux de Limburg, Wilhelmus com. lallacensis, Arnoldus com. de Are, Harmannas ardox, Otto camer. — Acta a. dom. miliesimo denentesimo quanto. — Or. Düsseldorf, chendort Copiar saec. XIV in. B 63 f. 24%, Gelenius VII. 5269°, XXVI f. 3, Alter XI 50, XV 202, XXVII 23. — Lecombiet II 9 nr. 13 ex or., aber ohne den Passus über die Anniversarsifung. — Reg.: Wasters III 233, Gorz II 273 nr. 988, Aader-Heyden I 50 nr. 283. |
| Oct. 27       |      | P. Innocenz III befiehlt dem Herzog Hehrich v. Brabant, seine Tochter Maria ihrem Verlobten, dem Ke, Otto, nicht langer vorzuentbaiten. Wenn sich EB. Adolf weigere, die Krönung derselben vorzunehmen, so sollten EB. Stirid von Mainz und B. Johann von Cambral nach Monatafriat diese Handlung vollzieben.—Innocentil reg. imp. ed. Bainze I 738 nr. 111. — Vgl. Potthast, Reg. pont. I 199 nr. 2312, Böhner Ficker V 1099 nr. 5910, Winkelmann, Philipp 333. 1649.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • 29          |      | P. Innocenz III an EB. [Sitrid] von Mainz, B. Hohann] von Cambral und Propat [Bruno] von Bonn: Er beklage es lebhañ, dass EB. Adolf in Missachtung sehner wiederholt an ihn ergangenen Befchle, wie es schelne, Kg. Otto fast völlig im Stich gelassen habe, ja sogar gegen ihn arbeite. Derselbe stürze die Kölnische Kirche und die Stadt Köln dadurch ins Unglück und bringe ihn und die Römische Kirche in Verwirung, da die letztere grade auf seine Veranlassung die Partei Kg. Ottos ergriffen habe. Er befiehlt lihnen, sich nach Köln zu begeben und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1204      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           | vor den Prioren der Kirche den Erzbischof zu ermahnen, dass er von seinem Irrtum ablasse und dem Konig, dem er Treue geschworen, seine Elüffe gewähre. Wenn er zu seiner Enischtüdigung vorbringe, dass Kg. Otto ihn beleidigt oder bedrückt habe, ao seilten sie ihm Genugthung vernchaffen, obenne, wenn er eine Klage gegen den Brader des Königs, den Pfalzgrafen Heinrich, vorbringe. Gehoren Adolf, so könne er seiner Huld vernichert sein, verharre er aber in seinem Ungchorsam, so werde er nicht zaudern, die Ast an die Warzel zu legen und hin abzusetzen. Da der Erzbischof sieh seinen bisberigen schriftlichen Befehler gegenüber nicht willtährig gezeigt habe, so verschnaßte er es, an ihn seitsst zu schreiben. Dieser Brief solle öffentlich verlesen und das Volk und der Kieras von Köln ermahnt werden, nicht zuszalssen, dass der Rahlm der Kirche und Start von Köln ermahnt werden, nicht zuszalssen, dass der Rahlm der Kirche und Start, werde. – Innocentii reg, imp. ed. Baizue 1739 nr. 13. – Vgl. Potthast, Beg. pont. I 199 ur. 2314, Bölmer-Ficker V 1091 nr. 5912, Winkelmann, Philipp 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Andernach | tritt nach Verhandiungen mit deu Bevolimkchilgten Kg. Philipps, dem EB. Johann von Trier, B. Conrad von Speier und B. Dietheim von Constanz, auf die Sein-Fhilipps.— Chron. regia cont. III ed. Waitz 218: Post bec Coloniensem archiepiscopum per Trevirensem, Spirensem et Constantiensem episcopos apud Andernacum sib conciliat et, in ducem Brabantise et reliquo Lottaringien nobiles fideles sibi efficiat, novem milia marcarum et donat. Salevelt etiam et alia quedam ab episcopio ablata redonat. — Chron. regia cont. II a. a. 0. 173 (Ann. Col. minimi MGSS. XVII 860): Philippus dava Suevine Adordum Coloniensem archiepiscopum adhne sibi resistensem cum aflia Lottaringie primatibus pro sul consecratione seriptis acque legationlung propensius solitektare perempiat. — Arn. ehron. Siav. MGSS. XXI 220: Willelmas comes [Intlacensis] ipsem archiepiscopum et consecration seriptis acque legation and consecration seriptis acque legation seriptis acque legation series de la consecration de la cons |
| [Nov. 12] | Coblenz   | sirift mit Kg. Philipp zusammen and leintet ihm zugdieh nit Herzog Heinrich v. Brabant den Treuschwur. Er gelobt, Philipp in Aachen un krönen. — Cirronregia cont. III ed. Waltz 218. Coloniensis srchiepiecopas sacramentum, quod dudum Ottoni fecerat, parripendense si perindiam et excommunicationem apostolici non mettens post festum s. Marini ad euadem Philippum cum dine Lovanie et aliis nobilibus viris Confisentiam venit et el inramentum fidelitatis cum dine ibidem feelt. Ibi etiam Philippus rex consilio elus et principum, qui aderani, celebrem curriam omnibus principibus regeni in expyhania domini Aquigrani indicit et Coloniensis eum ibi in regem consecrari et ungi promittit. — Cat. arch. cont. II suct. Caes. Heisterh. MGSS. XXIV 346: A quo (btone) non multo post quorundam consilio aversus, timens etiam, si în regno confirmaretur, quod mais parti suo illata in ceelestam Coloniensem vindicaret, Philippo astitut et quinque milibus marcarum ab co acceptis, omnibus que în ilium facta fuerant cașsatis, Aquis secundo cornavit. — Cat. arch. Col. III MGSS. XXIV 351 (Levolid cat. a. a. O. 361). — Caes. Heisterb. Dialogus mirze. ed. Strange II 303: Godefridus (canonicus s. Andreae et cieriens archiepieco)] erat avarua valde et magnam in curia pecuniam collegerat. Die quadam tenpore Philippi regis Romani magnum in cuma and selbitoribus domini sui focerat convivium expensiii elusdum Philippi, quas Adolpho pro coronatione dederat, illis accoundata restituere proponens. Ante enim quam de cedem convivio gustasset, apoplezia tactus obmutuit et sine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1204           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |         | confessione atque sacra communione spiritum exhalavit. — Cronica Reinhardsbr. MGSS. XXX 569. — Gesta Trever. cont. IV MGSS. XXIV 591. — Honorid chr. cont. Weingart. MGSS. XXX 693. — Teneri ann. Leod. MGSS. XXIV 593. — Petric Terbord. MGSS. XXII 593. — Reineri ann. Leod. MGSS. XXII 593. — Ann. S. Trudperti MGSS. XXVII 292. — Burchardi et Contr. chron. Drapper, MGSS. XXII 398. — Radulf abb. de Coggeshale hist. Angl. MGSS. XXVII 394. — Kölner 598. — Kolner Control of the Control of th |
| Nov. 12        | Cobienz | Zeuge in der Urkunde Kg. Philippe, der dem Herzog Heinrich v. Brabant nach empfangener Huldigung die Abtei Nivelies, die Stadt Mastricht, die dortige Servatiuskirche a. a. als erbliches Lehn verfeiht. — Ausser Adolf sind noch Zeugen: Diethalmus Constanciensis ep., com. Wilhelmus Inliacensis, com. Arnoldan de Altenach (?), com. Otto de Geire, com. Sliverras de Werda, com. Heinricus de Geminoponte, com. Ernestus de Velsekt, Otto de Bnren, Cono de Mintsenberg, Heinrichen sahp. de Walpurg, Wernerus et Philippus frater eigs de Boulandis, Conrardns puer de Boperdia, Reinhardns de Lutre. — De Bam, Dynteri chron. Brab. II 141. — Böhmer-Ficker V 29 nr. 87. — 1653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Nov. 12]      |         | In dem Friedenschluss zwischen Kg. Philipp und Herzog Heinrich v. Brabant wird<br>bestimmt, dass der letztere Nymwegen zurückgeben, aber unch dem Rat des EB.<br>Adolf, des Bischofs von Speier und der Grafen von Dachsburg und Jülich dafür<br>entschädigt werden soll. — Lünig, Cod. dipl. Germ. II 1078. — Vgl. Böhmer-<br>Ficker V 30 nr. 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1205<br>Jan 6. | Aachen  | krönt Kg. Philipp und seine Gemahlin Maria. — Chron. regia Cont. III ed. Waitz 219: Philippus igitar rex, ut proposuerat, enm universis pene principibus Aquisingrani veniens, ubl cum maximo apparatu et obsequio Coloniensis ei occurrit. Ibi rex, consilio enm sain babito, ut principes sana ilberam electionem secundum antiquitatis institutum non perdant, regium nomen et coronam deponit et ut concorditer ab omnibus eligatur, precatur. Quod et factum est et a Coloniensi archiepiscopo cum Maria, uxore sua, ungitur et consecratur. — Chron. regia Cont. II a. a. O. 174 (Ann. Col. minimi MGSS. XVII 851): Tandem multa offerens et plura promittens cosque veile suo paria respondere persentiens accepta turisiu-randi obligatione cum obsidibas in epiphania domini multo sulpatua millte Aquisigrani accedens a lamdicto archiepiscopo in regem consecratur. Celebrata igitur consecratione predictus archiepiscopo anco, argento, lapide pretiono allisque reconsecratione predictus archiepiscopa anco, argento, lapide pretiono allisque reconsecratione predictus archiepiscopa anco, argento, lapide pretiono allisque reconsecration predictus archiepiscopa anco, argento, lapide pretiono allisque reconsecration predictus destruitations. According to the control of  |
| Jan. 12        |         | Kg. Philipp bestätigt, attendentes sinceraum devotionem dilecti principis nostri Adolf Cabulenias ecclesia erabeipscopi, quam ad sublimitatis nostre promotionem fort venter exhibnit, ad digman fidelitatis suç renuserationem, diesem und der Kölnischen Kirche das Herzegum Eugern und Westfalen, in dessen Besitz er ale schützen will, alle Rechte zu Andernach und Eckenhagen, wie sie K. Friedrich I dem ER. Befinald nach dem Sieg über die Römer geschenkt habe, sowie die Münzen, Zölle und Markte, die K. Heinrich VI dem EB. Philipp bestätigt habe. Er fügt noch hinzu aus königlichem Besitz die euris in Brakele und die Kirche in Kerpene, die dortige eurits mit der viillicatio sich jedoch reservirend. — Z.: Diethelman Constantiessis ep., Corradus Spirnasis ep., Heinricus Wirceburgenis electus, Heinricus Mirceburgenis electus, Heinricus Argentinensis electus, Gerhardus prep. Xanctensis, Thiedericus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

22a Regeston II

| 1205    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | Werdenais prep.; Ladewieus dax Bawarie, Helaricus dax Lovanie, Bernardus dux Saxonie, Simon dax Lobariegie, Helaricus paislinus com. Renl. Otto com. Gelerusus, Willelmus com. Indiacensis, Lotharius com. de Hostaden, Gevebardus burgarvius de Magdeburg, Heiricus marze, de Kallendin, — Wilmans-Philippi, Kaiser urkunden Westfalens II 362 nr. 299, Lacombiet II 7 nr. 11, Seibertz I 164 nr. 121 Jaffé, Diplomata quadr. 50, Geienius, S. Engelbertus 32, Scheid, Orig, Geneft, II 633 nr. 150, Gallia christ. III 137. — Vgf. Böhmer Ficker V 30 nr. 90, Winkel mann, Philipp 334, 363, Robrich 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jan. 12 | Aachen    | Kg. Philipp gicht dem EB. Adof und schnes Nachfolgern unter Aufhebung des swisches E. Friedrich und EB. Philipp vollogenen Tauscher das Allod in Satvet unt aller Zugehörungen wieder und empfängt dafür die Abtelen zu Herturden und Vreider zurück. — Z. Diethalmen Constantiensis e.p., Conradus Spirensis ep., Heliuricu Argeutinensis eiectus, Gerardus prep. Xanctensis, Didericus prep. a Kunlberti Heinrieus dats Brabaucle, Lodwieus dux Bawarie, Heinrieus palatinus com. Ren Lutharius com. de Hostadeu, Godefridus com. de Arnispere, Otto de Wicrode Hermannus Coloniensis advoce, Heinrieus abap. de Walpure, Waiterus pinc. de Hermannus Coloniensis advoce, Heinrieus dap. de Walpure, Waiterus pinc. de Scipferen, Heinrieus dem er de Ravinspure. — Wilmans in Zeitschrift, f. Vateri Gesch. u. Alterunakunde (Westfalens) XXXII 143 nr. 1, Broolus, Illiae Mon timungue ann. 120, Schoft, Orig. Gueft, III 634 nr. 161, Geieulus, S. Engelbertu Santan, 120, Schoft, Orig. Gueft, III 634 nr. 161, Geieulus, S. Engelbertu Santan, 120, Schoft, Christophar and Santanisha Sa |
| - 16    | Andernach | die prosuss vientent nach dem verlorenen Organis antuur, nient.  reiklart auf den Rat seiner Prioren und Getrenen entgegen der Massergel einige seiner Vorgänger, die nach ihrer Investitur vier neue Münzer einsetzen Münzer dass weder er noch seine Sachfolger jemals die Zahl seiner getrenen Münzer Köln, der husgenolis, gegen ihren Willen vermehren oder ihre allen Rechte und der Köln, der husgenolis, gegen ihren Willen vermehren oder ihre allen Rechte und der eingestzten Minzeritäter gemäße den ihm sonete geboreben und vor ihm zur Rechtschen wollen, nicht darüber binaus vor das erzbischöffiche oder ein anderen Gerich gesogen werden dürften satvol une nostre is accessorum nostroum.—Z. Engliberus maior in Colonia prep. Teodericus prep. a. Gerenolis, Theodericus prep. s. Andren Theodericus prep. s. Andren Sonet in Statisch eine Statisch und der Schaffen der |

| 1205    | К | Oln | genehmigt die Anordnung des Propstes Theoderich von Rees, wonach die Investitur der Pfartkirche zu Dernowe (Dernau) der Propstei verbleibt, als Pastor aber nur ein Kanoniker des Stifte dem Archifdikon präsentirt wird, and bestimmt zur Verbesserung der durch Rheinüberschwemmungen sehr geschädigten Pfründen sowohl des Propstes als der Brüder, dass die Brüder nach der Tranbeniese von den Einkünften der Kirche dem Propst 2 carratae Wein überweisen, den Rest aber für alseh behalten sollen. Doch sind sie verpfleichet, das Anniversar des Propstes Theoderich und seines Oheims, des Archifdikons und Dompropstes zu Trier Rodult, sowie eine Memorie für ihn, den Erzbischoft, zu feiern. Z.: Engilbertus maior prep, Carradus malor dec., Gerardus Xanetensis prep, Theodericus prep. s. Apostolorum, Theodericus prep, Sosselensis et custos maioris eccl. in Colonia, Henricus dec. a. Gerozolis, Ludewirus dec. a. Severolin, Wortlierus dec. a. Georgin, Ludewirus dec. a. Severolin, Wortlierus dec. a. Georgin, Ludewirus dec. a. Severolin, Wortlierus dec. a. Georgin, European den den der |
|---------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |     | Zweck von Unterhandlungen in Koln gewesen ist. Ygl. Reg. nr. 1650.  De Burger von Köln versneben, EB. Adolf wieder zu ihrer Partei berüberzusiehen. Als dies misslingt, senden sie, sowie das Domkspitel und Kg. Otto Anklagebriefe an den Papst. — Arnoldi chron. Siav. MGSB XXI 231: Displicuit tamen verbum istud Coloinensibus, qui didem Ottoni servabant, argenetes super hoc archiepiscopum, quod els inconsultis tantan novitatem presumpsisset. Multiaque supplicationibus el insistebant, ut factum suum retractare volnisset, revocantes el ad memoriam factum domni pape, qui ad ipsius petitionem regem Ottonem confirmasset et nulli nist i jesi manum imponere decrevisset. Cumque archiepiscopus nec animum nec factum mutare volnisset, directe sunt littere ad domnum papam tam regis quam capituli maioris et civim civitatis, quod factum furat, el flebiliter insinantes. — Braunschweig. Reinnchron. MG. Denusche Chroniken II 534. — Chron. regis cont. II ed. Waitz 174. — Vgl. Reg. nr. 1659. 1860                                                                                                                              |
|         |   |     | sendet seinen Capeliarius [Godfrid] und andere nach Rom, um seinen Uebertritt zu Kg. Philipp zu rechtfertigen. — Dialogus eieriei et ialei bei Waitz, Chronica regia 317: Nonne confessus erat, quando per litteras ausa et nuntios, capeliarium videlicet et alios, pape iagnificavit necesitatem, qua finductus, sieut dicebat, Ortonem regem descruerat et Philippo adheserat? — Vgl. Winkelmann, Philipp 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |   |     | bestätigt der Kirche auf dem Vorsteberg (Pärsten berg) das Nauungsrecht an dem erzbischöflichen Walde Berinkart, das sie durch Schenkung seiner Vorgänger gleich den erzbischöflichen Ministerialen besitzen. — Acta a. inc. dom. MCCV coram Engelberto maloris eecl. prep., Gerardo Xanctensis prep., Hermanno Coinciensi advoc., Henrico de Alpein, Henrico marse., Gozwino mag. coquine. — Transsumpt von 1319 Nov. 29 Düsseldorf. Alfter XX 196. — Knipping, Annalen LXV 236 nr. 30 ex truns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |   |     | schenkt dem Grafen Arnold v. Isenburg die Kollation der Kirche zu Syburg. — Notiz bei v. Steinen, Westfäl. Gesch. I 1606.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| März 13 |   |     | P. Innocenz III an F.B. [Sifrid] von Mainz, B. Johann] von Cambral und den Scholaster [Heinrich] v. Geroon: befiehlt ihnen, F.B. Adolf, dessen Verhalten von der Erwählung Kg. Ottos bis zur Kröuung Kg. Philipps in Anchen — corrupus pecunis, sicut fertur, dominum sunn temerarins prodicit. — nochmals vorgeführt wird, zu exkommuniziren und seine Suffragne und Unterthanen des Geborsams gegen lin zu entbinden. Sodann sollen sie Adolf, wenn er sich nicht binnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 1205   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        | Monatsfrist zu seiner Verantwortung auf den Weg nach Rom mache, absotzen und eine Neuwahl vornehmen lassen. Falls sich die Wahler nicht einigene Könnten, so möge eine Deputation derselben nach Rom kommen, damit er ihnen zur Wahl einer geeigneten Persönlichkeit verheife. Die Verwaitung des Ersbistums solle unterdess einem andern übertragen werden. — Innocentil reg, inp. cd. Baluse I 740 nr. 116 (Arnoldi chron. Slavor. MGSS. XXI 232), Vgl. auch den Brief an die Prioren, den Kierus und die Burger von Köln von demselben Tage, in dem der Papst die Adressaten iboth, dass sie nicht ihrem versterischen Bischof — quia nihil satis festinatur animo cupienti, nec animus cupidi satiatur, nihil sibi sufficer repetans niss pecuniam biberet quam avide sitiebat dominum suum prodidit — gefolgt seien, und ihnen befiehlt, seine Bevolimächtigten bei der Verkndung der Excommunikation zu unterstützen. — Chron. regia cont. II ed. Waitz 174, cont. III 220. — Braunschweig, Reimchronik MGSS. Deutseche Chroniken II 534. — Vgl. Potthast, Reg. pont. I 209 nr. 2442. Böhmer-Picker V 1091 nr. 5916, Winketmann, Philipp 365, Schwemer, Innocenz und die deutsche Kirche 11.1. |
| [Marz] |        | P. Innocent III an EB, [Siffid] von Mainz, B. [Johann] von Cambrai und den Scholaster [Heinrich] von S. Gercon: befehlt hinen, da sie an Ort und Stelle besser wie er die Lage der Dinge beurellen könnten, die Ausführung seines Befehle noch aufzuschieben und vorerst, wenn es linnen richtig dünke, noch einen Versuch zu machen, EB. Adolf innerhalb einer von linnen festunsetzenden Zeit zur Treue gegen Kg. Otto zuruckarführen. Geflinge dies und stelle er Sicherheit für sein künftigse Verhalten, so solie er Verselbung erhalten secundum formam ecclesias, aufva unper excessibus eins canonics disciplina. — Innocentii reg. Imp. ed. Balme 1742 nr. 118. — Vgl. Potthast, Reg. pont. 1 210 nr. 2445, Böhmer-Ficker V 1091 nr. 5918, Schwemer 111. — Dieser Versuch, Adolf umzustümmen, sechein in der That gemacht worden zu sein, da die Excommunizirung erst am 19. Mai stattfand, wahrend sie im andere Falle sehon Anfang April, wo der papstilich Befehl vom 13. Marz in den Händen der Bevolinakchigten war, hätte erfolgen müssen. Vielleicht besteht sich bierauf die Nachricht der Chron. regia cont. 11 ed. Waitz 175 vou der wiederholiten Citation Adolfs.               |
| Mai 19 |        | wird von den päpstlichen Delegirten, EB. Sifrid von Mainz, B. Johann von Cambrat und dem Scholaster Heinrich von S. Gereon im Dom zu Köin excommunizirt und mit der Absetzung bedroht, wenn er sich nicht binnen Monatsfrist zu seiner Verantwortung nach Rom begehen werde. — Chron. regia cont. III ed. Waitz 220: Circa ascensionem domini prefati episcopi a seile apostolica iudices constitut iterum Coloniam venerunt et in mafori ecclesia b. Petri apostoli como alcero ei universo populo eundem Adolphum episcopum excommunicatum a papa pronunsia verunt et per omnes conventuales ecclesias et parrochias civitatis, ut per singulor dominicales et sacros dies excommunicaretur, apostolica auctoritate districte pre-ceperunt; hoe etiam in mandato habetnes, ut, si infra mensem post denuniationem sibi factan Romam ad satisfactionem se non conferret, omni beneficio et difficio desitiuretur et alias dignus in loco eius eligeretur. — Chron. regia cont. II a. a. 0. 175. — Dialogus cierici et ialci bei Waitz, Chronica regia 317. — Vgl. Winkeimann, Philipp 366, Rohrich 69.                                                                                              |
| > 29   | Speler | Ithri aaf dem Hoftag vor Kg. Philipp Kiage über seine Excommunizirung und und bittet um Hülte gegen die Köner, die gegen seinen Willen dem Kg. Otto noch weiter anhingen. Philipp und die anwesenden Fürstan geloben ihm für den October einen Kriegzung gegen seine Feinde. — Chron. regia cont. III ed Waltz 221: Philippun rex iera pentecesten celebrem entima Spirae habnit, ubi Adolphus episcopus de Colonienalbus querimoniam facit, quod Ottonem regene contra voluntatem eins et imperium tenerent, initsatem einam excommunicationem pape in eum factam per Sifridum et Cameraconseun pronuntiare ibidem consensissent, insuper ipses foverent et protegerent. Ibi Philippus rex indicio principum, Adolfo etiam cum suis sequacibus eum rogante et instigante expeditionem Colonie omnibus qui aderant principibus indicit. — Chron. regia cont. III a. a. O. 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1205          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juni 1        | Speier | (Ann. Col. minimi MGSS. XVII 851): Philippus rex in pentecoste Spire curism habult, buil Adoffus archiepiscopus consilio amicorum suorum regi cunctisque principibns se exhibuit, super contricione et delectione sua consilium et auxilium illorum sauls humiliter imprecatus. Cui rex quam intune compatiens, quipe qui propter se tam contunciliosam pateretur repulsam, Ipsum blande consolatus, tempore congruo, quo pro honore ac digniate rel publice propensia el dexequi valeat, se certissime venturum politectur. Iurant ergo abbi mutuo rex cancelque principes et ad expeditionem hane in octobri celebrandem accamentalibus se luramentis vicissim obligaverant. — Deutsche Kaiserchronik ed. Cardanna, Histor. Jahrbuch 1881 S. 423. — Vgl. Böhmer Picker V 33 nr. 111°, Winkelmann, Philipp 368. 1667 gegenwärtig, als Kg. Philipp die Rechte und Freibeiten der Stadt Cambral be-                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |        | stătigt. Als anwesend werden noch genannt: Conradus Spirensis ep., Henricus<br>dux Lovanie, Arnoidus com. de Altena, Wilhelmas com. Iuliaconisi, Lotharius<br>com. de Hostaden, Adoifus com. de Monte, Albertus com. de Dasburc. — Winkel-<br>mann, Acta 18 nr. 11. — Böhmer-Ficker V 33 nr. 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | • • •  | Der Rieln wird [von den Anhängern Adolfa] oberhalb und unterhalb Kölns gesperrt. Kg. Otto, Herzog Heinrich v. Limburg, der die Verweitung des Erzbischofs übernommen hatte, und die Kölner ziehen am 10. Juni vor die Burg Hochstaden und erobern sie. — Chron. regia ed. Waitz cont. II 176: Rhennes superina et Inferius einaufturz. Lotharius comes de Holnstadin, cognato suo Gerhardo comite de Are eadem urbe violenter expulso, loge inlibi militübas suis locatis, totaliter eam sibi usurpavit, cum nisi medietatem eiusdem urbis antea non haberet. In festos. VIII Otto rex, Heinricus dux de Lemburg, qui co tempore enram episcopii administrandam susceperas, macum fillis sais Walravio et Heinrico necinon et Coionienses adunato exercitu valido et forri cassrum quod Hoinstadin dicitur aliquanto tempore obsidentes tandem resignatos sibi predicto castro obsidibasque acceptis Coioniam reversi sunt. — Chron. regia cont. III a. a. O. 220. Letztere Quelle berichtet die Blokade Kölne sers nach der Abestung Ela. Adolfs. — Winkelmaan, Philipp 369 irri, wenn er die Beestrung ven Deutz als vor dem 19. Juni erfolgt amführt. Vyl. Chron. regia a. a. O. 221. 1669 |
| 1199<br>—1205 |        | bekundet, dass sein Vater Graf Everhard, sein Oheim Graf Adolf, sein Bruder Friedrich, obgleich sie Vögte von Cap en berg genannt warden, kein Lehnsoder Erbrecht an der Vogtel dieser Kirche beansprucht hätten, sowie auch jetzt sein Neffe Graf Adolf v. der Marca öffentlich in seiner Gegenwart erklärt habe, er besitze die Vogtei nur durch Üebertragung aus freiem Belieben des Siffas. Auch K. Friedrich und K. Heinrich, ersterer auf Bitte des Abls Hermann und in seiner Gegenwart, hätten diese Freiheit der Capenberger Vogtei beurkundet. Ebenso babe der Hert Ludolf v. Steinforde kein Recht an der Vogtei, en sei ihm denn von dem Kloster übertragen. — Copiar saec. XIII anf Schloss Cappenberg. — Niesert. Münsterische Urkandensammlung II 286 nr. 72 aus einem Vidimus von B. Eberhard von Münster. — Reg.: Erhard, Reg. II 92 nr. 2410. — Graf Friedrich wird 1198 zum letzten Mal genannt.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1203<br>1205  |        | vermittelt eine Sähne zwischen den Grafen Heinrich und Oito v. Teckienburg und Graf Hermann v. Ravenaberg und desen Söhnen Otto, Hermann und Ladwig wegen der Tötung des Grafen Symon v. Teckienburg. — Vgi. Urkunde von 1231 Wilmans, Westfal. UB. 111 (80 nr. 283, Philippi, Onnabrück. UB. 1121 nr. 289. — Graf Simon fand seinen Tod im Kampf gegen die Ravensberger im J. 1671 1572 vgt. Chron. regia Cont. Ill ed. Waltz 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1193<br>—1205 |        | bekundet, dass sein Ministerial und Küchenmeister Gozwin (familiaris noster et ministerialis et minister) dem Kloster C am p 40 Mark zum Ankauf elnes Weingartens geschenkt habe.     Or. Düsseldorf. Rückaufschrift von gleichzeitiger Hand: Gozwinns magister cocorum contuit nobis XL marcas ad comparandam vineam.  1672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •             |        | bekundet, dass der erzbischöfliche Ministerial Jacob v. Berke für das Seelenheil<br>seines Vaters Nicholaus dem Kloster Camp einen halbeu Mansus in der villa<br>Möine, in der Pfarrel Goterswich, geschenkt und das Erritgnis für das Licht an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 198<br>-1205 |   |   |   |   | der Nordseite der Klosterkirche bestimmt habe. — Z.: Theodericus prep. s. Ge<br>reonis in Colonia et frater elus Burchardus, Bruno de Benesheim et Heinricu<br>marecaicus, Milo de Stralin, Marsilius, Huno. — Or. Düsseldorf. Rückaufschrift<br>von gielekseitiger Hand: de lumine ed altare s. Stephani.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠            |   | ٠ | ٠ | • | macht seinen Zollnern zu Neuss bekannt, dass er den Kirchen zu Cappenber<br>und Wesel [Oberndorf bei Wesel] den Zoll von Wein, Lebensmitteln un<br>andern Gütern dortselbst erlassen habe. — Copiar sacc. XIII auf Schloss Cappen<br>berg. — Wilmans III 6 nr. 7 ex cop.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •            | ٠ |   |   |   | bekundet, dass Graf Lothar v. Hostaden dem Cistereienserinnenkloster Hoven (t<br>Marie et Maximia) ein zu Erlepe (Erp.) gelegenes Aliod mit zugeboriger curti<br>zu Treiem Besitz übertragen habe, nachdem es sein Lehnsmann Rorich, Ritte<br>von Erlepe, der dafür vom Kioster 70 Mark crhalten habe, in Gegenwart de<br>Erzbischofs resignirt und mit seiner Prau Sophya und seinen Erben exfestucii<br>habe. — Or. Disseldorf. — Lacombiet I 399 nr. 570 ex or. — Reg.: Wauter<br>III 162. — Im Original ist für die Zeugen ein Raum von 5 Zeiten freigelasser     |
| •            |   |   | • |   | befreit die Güter des neugestifteten Klosters Rubeke (Rumbeck) zu Berswich vo<br>jeder Steuer, bittet seine Nachfolger um Bestätigung dieser Verfügung un<br>empfichit das Kloster ihrem Wohlwollen.—Or. Münster.—Seibertz I 170 nr. 12<br>ex or.—Reg.: Erhard II 83 nr. 2320.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •            |   | • |   |   | verleikt dem Prior und den Brüdern des Nonnenklouters Olinchusen (Oelinghausen<br>das Recht, unter sich geistliches Gericht zu haiten, ohne dazu der Zustimmun,<br>dos Archidideons oder Dekans zu bedürfen. — Or. Münster. — Seibertz 117-<br>nr. 128, Hugo, Ann. Praemonstrat. III prob. S. 275. — Reg.: Erhard II 83 nr<br>2319.                                                                                                                                                                                                                                   |
| •            |   | • | • | • | bekundet, dass Churad v. Allagen und seine Söhne Enbert, Cunrad, Bodo un Hartwie in seiner Gegenwart ihr Allod zu Allagen dem Kloster Ulinohusen (O. 11nghausen) übertragen hätten und das Kloster, falls es in dem Besitz desseibe angegriffen wurde, durch andere Einkunfe entschädigen würden. — Or. un gielehzeitige Copie Münster. — Selbertz III 434 nr. 1074 ex or. — Reg.: Erhat 18 31 nr. 2317.                                                                                                                                                              |
| ,            |   |   | • | • | übertrügt der Kirche zu Olinchusen ein zur euria in Wielon gehörendes, zwische<br>Effenesberg und Dalehusen gelegenes Gehötz, das Arnold v. Wielon dem Gen asius v. Arthey, dieser ihm resignirt hatte, und siehert dem Kloster bei Rodun Zehntrelheit zu. — Z.; com. Arnoldus et fillus eins Everhardus, Herimannu vuillieus (), Radolfus de Ervete et fillus eins Rodolfus. — Or, Münster. — Seibert I 169 nr. 126. — Reg.: Erhard II 83 nr. 2318, Aander-Heyden I 48 nr. 226.                                                                                      |
| •            |   | ٠ | ٠ | • | befreit das Kiester Dunis vom Zoli in seinem Lande. — Cronica et cartulariu<br>monasterii de Dunis 179. — Reg.: Wauters III 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •            |   |   | ٠ | • | bentaligt dem Kloster Wedinghausen die Sehenkung des Rottzehnten in der de<br>tigen Pfarrei. – Urk. EB. Engelberts I von 1223, Seibertz I 225 nr. 174. Vg<br>Reg. nr. 1192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •            |   | ٠ | • | • | befreit die zu den erzbischöflichen Höfen gehörenden Güter des S. Walburgiskloste-<br>bel Soest von aller exactlo mit Aunahme des jährlichen eensus. — Urk. El<br>Conrads von 1258 April, Seiberts I 386 nr. 310; vgl. auch die Urk. Engelber<br>I von 1218, Ficker, Engelbert d. Heli. 326 nr. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •            |   |   |   |   | soil die Burg Isenberg a. d. Ruhr erbaut haben. — Levoldi chron. com. Marc. ec Tross 63: comes Everhardus [de Altena] tenuit castrum de Ysenbergh super Rurau quod per fratrem suum Adolfum archiepiscopum dicitur fuisse constructum. — Da die Burg schon zu El. Philipps Zeiten bestand (vgl. Reg. nr. 1386, 93), so Könnt es sich nur um eine Wiedererriehtung oder eine Erweiterung der Burganlage hat deln. Nach v. Steinen, Westphäl. Geschichte III 140, soll Adolf die Burg m der Halbscheid des Landes Bochum auch dem Grafen Everhard zu Lehn gegebe haben. |

1205 Juni 19 wird durch die päpstlichen Delegirten EB. Sifrid von Mainz, B. Johann von Cambrai und Heinrich, Scholaster von S. Gereon, im Dom zu Köin in Gegenwart Kg. Ottos für abgesetzt erklärt. - Chron. regia cont. Ill ed. Waitz 220: Sed eodem in pertinacia sua perseverante neque de excommunicatione vei mandato pape curante prefati ludices convocato universo clero et popuio in die s. mart. Gervasii et Prothasii coram omnibus in maiori ecclesia presente Ottone rege et ailis nobilibus viris ab officio et dignitate pontificali deposuerunt et, ut alium episcopum eligerent, apostolica auctoritate preceperunt. — Chron. regia cont. II a. a. O. 174 (Ann. Col. minimi MGSS. XVII 851): . . . a papa excommunicatur. Verum sepius vocatus tandemque peremptorie citatus, quia venire recusavit, omni honore, dignitate omnique beneficio tam seculari quam spirituali apostolica auctoritate privatur. - Arn. chron. Siav. MGSS. XXI 231: Archiepiscopus tamen neglecto mandato apostolici eius presentie se non exhibuit. Unde dati sunt iudices Helnricus canonicus ad s. Gereonem, Anselmus et Christianus parrochiani, qui eum legitime citatum monerent, ut errori suo renunciaret, quod si noinisset, ipsum excommunicatum deicerent et alium idoneum ecclesie sancte preficerent. Quod et factum est. Cum enim acquiescere noilet, saintaribus monltis sub interdicto positus est et Bruno Bunnensis prepositus ei est substitutus. - Dialogus clerici et iaici bei Waitz, Chron. regia 318. - Cat. arch. Col. I cont. II auct. Caes. Helsterb. MGSS. XXIV 346, Cat. III a. a. O. 351 (Levoldi cat. a. a. O. 361). - Gesta Trever. cont. IV MGSS. XXIV 391. - Braunschweig. Reimchronik MG. Deutsche Chroniken II 535. - Reineri ann. Leod. MGSS. XVI 658. - Ann. Stad. MGSS. XVI 355. - Chron, pont. et lmp. Basil. MGSS, XXIV 148. - Radulfi abb. de Cog-300. — Chron, point, et Imp. Basil. MGSS, XXIV 148. — Radulfi abb. de Cog-geshale hist. Angl. MGSS, XXVII 304. — Burchardi Ursp., chron, MGSS, XXII 369: Prenestinus episcopus (i) deposuit. — Cronica Reinhardsbr. MGSS, XXX 569, — Honorii chron. cont. Weingart. MGSS, XXI 406. — Vgl. Winkelmann, Philipp 368, Röhrich 69, Abel, Philipp 185.

# Berichtigungen und Nachträge.

|                  |                           | Nr. 135 ist statt 1117 zu datiren 1118 [Jan. 24—April 13], da P. Gelasius am 24. Jan. 1118 erwählt wurde. — Man muss für diese Urkunde den Gebrauch der Osterrechnung oder einen Irrium des Schreibers in der Jahreszahl annehmen. Nr. 298. Das Original dieser Urkunde befindet sich in der Nationalbibliothek zu Paris, Coll. de Lorraine nr. 981. Brauweiler nr. 3, und lat in der Zeugenreibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                           | Redechinus statt Redethmus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1146<br>April 11 | Aachen                    | EB. Arnold I Zeuge in der Urkunde K. Konrads III, der die Besitzungen der<br>Abtei Crespin bestätigt. — Ch. Duvivier, Actes et documents anciens interes<br>ia Belgique, 1898 S. 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  |                           | Nr. 488 u. 637; Eine unvolisatudige, im 17. Jahrhundert aus dem schwer iesbaren Original hergestellte Copie dieser Urkunde EB. Arnolds 1 befindet sich in dem Altenberger Copiar B. 113° S. 996 in Düsseldorf. Die Lage der beiden K\u00f6ner Hauser wird also angegeben: in vice, qui dieltur Buchel. Als Propst von S. Aposteln wird Bernard genannt. Die Urkunde muss also vor das Jahr 1149 fallen, in dem Hermann als Propst von S. Aposteln erscheint. Vg. nr. 465.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1154             |                           | EB. Arnoid II befreit die Bürger von Soest zu Köln vom Einfuhrzoll auf Handels-<br>waren, nicht jedoch vom Auführzoll. — Aus dem Original geschöpfte Notz in<br>Fuhrmanns Sammelband über Soester Geschiebte (Bibliothek des Altertunsvereins<br>in Münster, Msc. 19. 5.322): Arnoidus II dei gratia sancte ecclesie Goloniensis<br>in Münster anno domini MCLIIII, episcopatus sul tertio, Susstenses privi-<br>legio donavit, ne fori et negotiationis causa Coloniam intrantes teloneum solvere<br>cogantur, egressi vero solvant siecu alii quilitet. — Veröffentlicht von Th. ligen-<br>Hansische Geschichtsblütter XXVIII (1900) 137 Note 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1155<br>Mai 5    | Im Gebiet<br>von<br>Parma | EB. Arnold II recognoscirt die Urkunde Kg. Friedrichs I, der das Kloster S. Maria<br>della Colomba bei Placenza in seinen Schutz nimmt. — Simonsfeld im Neuen<br>Archiv XXV 702.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |                           | Zu Nr. 604 vgl. Simonsfeld im Neuen Archiv XXV 699.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |                           | Nr. 643: iles Godefridus s. Cuniberti dec. statt prep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1158             |                           | EB. Friedrich 11 bekundet, dass der sonst so bildhende Güterbestltz der Kirche b. Mariae [in Capitolio] in Colonia in Poige der schillmene Zeiten und der Sorglesigkeit der Verwalter in Verfall geraten sol, besonders aber die curtes Efteren und Vischenigh, von denen die eigenbörgen Hvelseitzet wegen der Höhe die Mondrandi, in Poige des so entstehenden Arbeiternangels zur Leistung litret Alegaben an Kirche und Vogt unfahig, litre Hufen im Stich gelassen hätten Darum habe die Arbeissin Adelheidis auf den Rat litres Konvents, sowle des Grafen Wilhelm v. Jülich und der Kölner Prioren alle Eigenleute der beiden Höfen in Zinnsette (censuales) verwandelt, die einen Eine von den, eine Heiristsgebähr von 6 den. und an den Villieus bei einem Sterbefall das Besthaupt uhr dass beste Kield und 6 den, entrichten. Zum Dank für diese Aenderung lihrer Lage hidten dann die Eigenleute mit Unterstützung der Arbitissin den Zustanti des Hofes Efferen so zu Bessen gewusst, dass derselle jährlich 8 Mark |

| 1158         |         | Silber, 30 Maiter Weizen und 7 Maiter Gerste an das Kloster, sowie 15 sol. an die eurla zu Visehenigh abführe. Ferner sei der letzteren von der Aebibsin, damit sie Ihrer Verpflichtung gegen die Kirche voll nachkommen könne, aus eigeneu Mitteln eine Jahresrente von 1 Mark zugewiesen worden. Er bestätigt nummehr für sile Zeiten den Hofesleuten das neue Recht. — Z.: Adellehmus prep, malorie eecl., Philippus einsidem eecl. dee, Thihaldus Xantensis prep, Gerhardus Bonnensis prep, Godefridus prep, a. Georgil, Wolhero abb. a. Fantstein, Arnoldus prep, a. Antere, Bruno prep, a. Georgil, Wolhero abb. a. Fantstein, Arnoldus prep, a. Antere, Bruno prep, a. Georgil, Wolhero abb. a. Fantstein, a. Georgil, Wolhero abb. a. Fantstein, a. Imperil eins tertio, regil vero sexto, Coloniemen seel, regente arch. don. Friderico secundo. — Copie saec. XVII in Disseldorf, Arehvbatellung Karköln, Auswärtige Beziehungen: Streitige Hoheitsgerechtsame zwischen Köln und Jülich Fasz. 21. — Kopie Streitige Hoheitsgerechtsame zwischen Köln und Jülich Fasz. 21. — XIX kal, septembris angegebeu. Vgl. ligen, Hamische Geschichtsbiktur XXVII (1900) 139. Nr. 923—925: lies im Itinerar Wailhausen statt Heliigenstadt. Nr. 935: iles Ape statt Ashael. |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         | Nr. 969: vgl. Regest ur. 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1182<br>Oct, | Neuss   | EB. Philipp urkundet für das Kegulierherren(Ober)kloster bel Neuss.— Acta Nussiae a. dom. inc. 1182; ind. prima, reverendispino papa Luclo apost. sedem regente, giorfosisimo imp. Rom. Friderico regnante, menso octobri. — Prascentes et consentientes: Godefridus de Eprorde et fillus sums Bernerus. Theodoricus de Milendune, Otto de Wickerode, Albertus de Hoengen, Reinerns de Cruenberge, Gerardus advoc., Iohannes de Kempene, Leonius de Nussia, Theodoricus de Paiude, Theodoricus de Nersdam, Winandus advoc., Hermannus de Butberge. — Nach einem Archivinventar des Klosters sace. XVIII in., veröffentlicht von U. Schmitz, Annalen LXX (1901) 65 nr. 2. — Regest nr. 1195 ist wohl auch in den October zu setzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1184         |         | EB. Philipp verleiht der Stadt Soest die Wage. — Noiz in einer Aufzeichnung des 17. Jahrhunderts aus dem Soester Stadutarehty (Bildiothek des Altertunsvereins in Münster Msc. 19f. 328); Idem Philippus Susatensibus concessit pondus, vulgo die ponder, forsan die wage, auno 1144. Vgl. Th. 11gen, Hansiehte Geschichten blätter XXVII (1900) 146 Note. — In Koln haben die Erzbischöfe auf das Recht an Ihrer Wage nie Verzelts geleistet. Vgl. Knipping, Köhner Stadtrechnungen Bd. 1 S. IV LVIII. Xr. 1386 (12): LVIII. Xr. 1386 (12): Lies Graf [Heinrich] v. Arnsberg statt Graf Everard. Die dort er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • 1191       | Budberg | wähnte Schenkung einer earrata Wein erfolgt an den Preigrafen Everard v. Wiclo.  BB. Bruno III, archiejscopus (!), urkundet für das Regullerherren (Öberj- kloster bei Neuss. — Z.: Adolphus major in Colonia prep., Uirieus major dec., Ifermannus de Garcenich, Godefridus niger, Aaron eapelinuns, Constantinus hruno eierieus; com. Friderieus de Altena, Gerardus theloniarius, Constantinus monetarius, Henricus frater Brunonis, Habodus (!) de Butbergo, Gerardus sculietus et ministeriales b. Petri quam plures et curtis nostras familiares in Butberge. — Acta in Butberge a. dom. inc. 1191, ind. nona, pontificatus nostri a. primo. — Nach einem Archivinventar des Klosters assec. XVIII in., veröffentlicht von L. Schmitz. Annaien LXX (1901) 65 nr. 2. — Falsechung, da bis 1193 Rudolf als Doudekan erscheint.  Kr. 1435: statt B. Hermann von Utrecht und B. Wilheim von Münster lies B. Baldulu von Utrecht und B. Hermann von Münster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Personen- und Ortsregister.

(Die Zahlen bezeichnen die Nummern der Regesten. Bei Personen ist die Zeit ihres Vorkommens in () angegeben.)

A [Ae], Galterus de (1190) 1366. — Payn de (1198) 1557.

Anchen [Aquae, Aquisgranum] 9. 10. 30. 43, 50. 51, 164. 196. 197. 224. 306-08. 816. 317. 349. 352. 435-41. 42a S. 348. 449. 450. 524—30. 828—30. 938. 958. 969. 1001. 1002. 1947. 1478. 1479. 1544. 1546—55. 1652. 1655—58.

1664; Münze 1623.

— Adalbertstift 48, 224.

— Marienstift 354, 450, 1245, 1247.

- prep. Hugo (-1137, später Erz-bischof) 845.

- Adelbertus, prep. Aq. (1158) 651.

663. Ricolphus, villicus, index, scultetus Aquensis, Schöffe zu Köln (1176 bis 1186) 1047. 1050. 1148. 1287. 1278. 1509; Frau Aleidis (1186) 1278. 1509; Sohn Ricolphus (1186)

— Symon v. (1201) 1596. Aap [Ap], Reichsforst (Ldkr. Düsseldorf) 1461, 1610.

Aaron, capellanus s. Neuss. Aaron, capellanus s. Neuss. Acerestum, mons (Provence) 911. Acerra (n. Neapel) 1415. 1416. Acheren, Geverhard v. (1176) 1059. Adalbertus (Adelbertus, Albertus, All-

brechtl, advoc. et comes s. Adolf

v. Berg. Bruder des EB. Arnold I (1139) 348. 372.

- comes (1106) s. Saffenberg. - cum barba (1144) 421.

- cum barba (1144) 421.
- daplfer (1172) 971.
- [italienischer] Graf (1162) 744.
- königl. Kanzier (1109) 66.
- Markgraf [Aibrecht der Bär] (1160)
bis 1167) 703. 896.

erzb. Ministerial (1127-1145) 237.

302, 394, 431, pictor (1144) 491. Adam, Lehrer der Philosophile 675.

677, plucerna archlepiscopi (1186-1205) 1278, 1324, 1374, 1426, 1488, 1493, 1496, 1509, 1520, 1534, 1548, 1549, 1574, 1584, 1600, 1610, 1620, 1627,

1632, 1658; s. Gozwinus, Heinricus. Adelardus (1110) 74. - Vogt (1135) 315. S. Alard.

Adelgerus, clericus (1100-1110) 75. - erzb. Ministerial (1107) 44.

— erab. Ministerial (1107) 44.
Adelricus, Aedelricus, erab. Ministerial
(1109—1184) 64. 302.
Adendorf!-dorph! (Kr. Rheinbach) 412.
Admont, Kloster (a. d. Enns) 1294.
Adolfus, advocatus 185. 219 s. Berg.
— comes (1110) s. Saffenberg; Adolfus,
comites (1180) s. Berg n. Saffen-

berg. dapifer archiepiscopi (1146—1158) 442, 466, 467, 548, 559, 565, 567, 607.

649 CS1

erzb. Ministerial (1130—1136) 253. 298. 819.

Adorf [- dorp] (Waldeck) 173. Ae s. A.

Aegidius, Akolyth (1202) 1612. Afden [Affeden] (Ldkr. Aachen), Kirche Afferde (Aferden, Afreden) (Kr. Hamm),

Alferdei Aferden, Afreden (Kr. Hamm), Kirche zu 825. 1044. Afien, Volmar v. (1187) 1299. Agadanum (Provence) 911. Agene, Engelb. de (1187) 1516. — Theod. de (1187) 1516; s. Hagen. Ahau (Aha, Ahdsen) (Bb. Münster) 1386 (13).

Heribertus de (1193) 1451.
Joh. de (1168-1190) 1386 (13).
Lambertus de (1193) 1451.

Ahr (Ara, Are), Burg Altenahr (Kr. Ahrweiler) 191, 862, 1396 (82). 1449.

com. Gerardus de [= com. Ger. de Nurberg, s. anch diesen] (1181 bis 1205) 926. 928. 1163. 1337. 1335. bis 1905) 936, 938, 1163, 1537, 1336, 1337, 1339, 1359, 1365, 1386 (82), 1449, 1474, 1478, 1503, 1514, 1522, 1523, 1596, 1534, 1550, 1561, 1562, 1585, 1586, 1596, 1610, 1627, 1638,

1686, 1648, 1669, Gerardus de s. Propst Gerard

von Bonn. Herimannus de, filius Hildegundis

(1166) 833. - Hildegundis, comitissa de = Hild. de Meer.

- Hugo de, s. Köln, Domstift, Dekane.

- com. Cunradus de (1200) 1587. - com. Liutherus de (1126-1140) 231, 292, 360, 389,

- Otto de, frater Ulrici |= Otto com.

(Ahr) de Hochstaden [s. auch diesen] (1146-1147) 442. 455 -- com. Theodericus de, Vogt des Stifts Münstereifel (1108-1196) 34. 75. 92. 104. 113. 114. 140. 149. 177. 191. 214. 219. 228. 235. 389.

com. Theodericus de, filius Hilde-gundis (1149—1187) 465, 466, 572, 838, 861, 890, 896, 956, 1007, 1021, 1282.

1282. Com. Udelricus de, frater Ottonis [= com. Ulricus de Nurberg, s. auch diesen] (1147—1166) 455. 833. 835. 850. 862. 1051.

- s. Viekke. - Finas 389.

- Gau (Areco), Dekanie 801. 961. Ahrweiler [Arwilre] (Rb. Köln), villa 281, 887, 413, 1061, 1282. Theodericus de, secundus comes (1176) 1031.

Alard (1203) 1633. S. Adelardus. Albach [Aipach] (Slegkr.) 849.

Albano (s. 5. Rom) 909.

— B. Heinrich v., päpstl. Legat (1188)

B. Johann v., Kardinal (1163) 763. 764. — B. Richard v., papstl. Legat (1105)

Albano, Gerardus de s., Vater u. Sohn, Köiner Bürger (1180-1191) 1148.

1430. Heinr. de (1180) 1148.
 Herm. de (1180) 1148.

Albero, com., Untergraf von Köln (1166-1180) 847, 1148. - erab. Ministerial (1102) 20. Albertus, Allbrecht s. Adalbertus

gau 89.

Albona, Graf Wido Delphin v. (1155)
600.

Aldebrandinus, Graf (1162) 744. — Joseph (1167) 890.

Aldebrandus, Consul von [Pistoja] (1163) 766. Aldeholt, Wald (Kr. Soest) 839. 1006.

Aldenburch (Oldenburg), com. Bur-chardus de (1201) 1596.

- com. Christianus de (1178) 1106. Aldendorp (Altendorf, Kr. Essen), villa 881

Aldendorp, [-thorph, -thorpin] (Alten-dorf, Kr. Rheinbach), Kirche zu

- 391. Heinricus de, erzb. Ministerial (1110-1139) 124, 132, 133, 135, 140. 142, 149, 177, 191, 195, 214, 219, 228, 281, 288, 285, 287, 289, 246, 253, 261, 292, 294, 302, 304, 305,
- 315. 319. 381. fratres Herimannus et Johannes de (1124-1125) 214. 219.
- Aldenhoven (Kr. Jülich) 874, 952. Albero de (1166) 859.
- Godrammus de (1166) 859. Aldenrode s. Altenrath.
- Aldensela (Oldensaal, Overyssel), Thi-dricus, prep. de (1181) 1164. Aldinkirchin s. Altenkirchen. Aldinrode s. Allrath.
- Alebrandus, Ministerial des Stifts VIlich (1172) 973.
- Alesdorp s. Olsdorf. Alethnin s. Elten. Alexander, Bischof (1155) 610.
- Alfene, Alfeim s. Alpen.
- Aifter [Alftere, Alfthere, Alftre, Alfetra, Alvetra, Alphatra, Aniftre, Alechtre. Halechtre] (Kr. Honn) 1363, 1473; Haus zu 1321.
- Gozwinns de, e. (1138-1188) 360. erzb. Ministerial 0. 467, 896, 935. 957, 1015, 1046, 1096, 1097, 1099, 1105, 1131, 1144, 1148, 1168, 1190, 1191, 1193, 1212, 1228, 1231, 1237,
- 1238. 1260. 1321. 1325. Herim. de, erzb. Ministerial (1166
- bis 1130) 124. 142. 177. 191, 228. 253 - Herlm. de, erab. Ministerial (1166)
- 833, 840, 845, 848-50, 862, - Herim. de, erzb. Marsehall (1195
- bis 1205) 1491, 1502, 1503, 1511, 1514, 1516, 1522, 1523, 1526, 1548 bis 50, 1579, 1580, 1596, 1601, 1627, 1628, 1632, 1636, 1637, 1658, Johannes de. frater Herimanul
- (1118-1126) 142. 228. Alfwin (1134-1140) 302, 400.
- Alisdorp s. Alsdorf. Aiken [Alkena] (Kr. St. Goar) 442.
- Allagen [Anlagen, Anlogen, Anelage] (Kr. Arnsberg) 1678. Bodo de, filius Conradi (1193—1205)
- 1678. - Ekkenbertus de, erzb. Ministerial (1177-1193) 1098, 1319, 1441, 1442,
- Ecbertus de, filius Conradi, notarlus, capellanus archiepiscopi (1177-1205) 1614, 1624, 1631-33.
- 1678 - Hartwicus de, frater Conradi sen. (1202) 1624.
  - Hartwicus de, filius Conradi (1188 bis 1205) 1319, 1678.
- Conradus de, ersb. Ministerial (1177—1205) 1098. 1441, 1442. 1508. 1624. 1678.
- Conradus de, filius Conradi (1193 bis 1205) 1678.
- Allerheiligen (i. Schwarzwald), Kloster

- Alliano, Rustichellus [filius] Gerardl vicecomitis de (1163) 759. Allrath (Kr. Grevenbrolch), Kirche zu
- Almarus (Aichmar), advocatus Coloulensis (1106—1144) 40, 44, 64, 74, 92—96, 114, 115, 119, 123, 134, 132, 133, 135, 140, 142, 149, 168, 177, 191, 196, 214, 219, 228, 231, 233, 235—37, 239, 241, 253, 254, 257, 261, 266, 262, 294, 296, 298, 802-05, 314, 315, 319, 363, 372-74, 381, 394, 421,
- dapifer archiepiscopi (1101) 13. erzb. Ministerial (1105-1110) 34. Almericus, Amelricus, Emairicus, erzb. Ministerial. s. Wormestorf.
- dapifer archiepiscopi (1138-1147) 362, 451
- Alpach s. Albach.
  Alpach s. Albach.
  Alpen [Alpheim, Alfeim, Alphen,
  Alfene, Alpehim] (Kr. Moers) 419.

   Arnoldus de, frater Heinrici (1197)
- Godefridus de, N Xanten (1203) 1635. Kanonikus zu
- Aautel (1203) 1635.

  Heinrici de, erzb. Ministerialeu (1122—1205) 195. 239. 238. 312. 374. 415. 419. 451. 456. 467, 559. 572 653 820. 833. 835. 840. 844. 845. 848-50. 862. 896. 902. 929. 934. 951. 972. 985. 997-99. 1015. 1043, 1049, 1096, 1097, 1105, 1148, 1222, 1231, 1259, 1323, 1328, 1451, 1514, 1579, 1601, 1628, 1636, 1658,
- 1669 Alsburg, Propst Elbert v. (1196) 1506.
- Alsdorf [Alisdorp] (Ldkr. Anchen) 1523. Alstätten [Alisteiden, Alstedin] (Ldkr. Köln) 1243. 1253. 1495. Alveradis de (1195) 1495
- Alsum s. Urlouchem. Altena Aithena, Altina, Altena, Aizena (Rb. Arnsberg), Burg 867, 1386
- 86). 1580. Adolfus de s. EB. Adolf. Adolfus de, frater com. Everbardi
- 1670. com, Adolfus de, filius com, Friderici |= Adolfus de Marka, s. auch diesen] (1194-1205) 1481, 1572, 1658
- com. Arnoldus de. filing com Everhardi (1166-1205) 840. 900. 948. 950-52. 980. 981. 1007. 1095 bis 98, 1104—06, 1190, 1212, 1218, 1221, 1257, 1258, 1267, 1278, 1280, 1298, 1319, 1386, 1386 (25, 50, 86, 92. 98). 1425. 1439. 1441. 1442. 1459. 1474, 1480, 1481, 1486, 1488, 1490, 1491, 1495, 1502, 1508, 1508, 1508, 1508, 1514, 1516, 1517, 1592, 1523, 1596, 1548-50, 1568, 1572, 1580, 1581, 1584, 1610, 1614, 1624, 1638, 1636, 1645, 1648, 1658, 1659, 1668; Frau
  - Methildis (1200) 1581; s. lsenburg. com. Engelbertus, frater Ever-hardl s. Berg.
- hardl s. Berg. com. Everhardus de, Vogt der Abtei Werden (1161—1178) 705. 831, 839—41, 843, 844, 851, 862, 914, 929, 935—88, 948, 950, 951.

- (Altena) 970, 981, 1007, 1111, 1423, 1459, 1670; s. auch com. Everh. v. Berg. - com. Everhardus de, fillus com. Arnoldi (1200-1205) 1581. 1624. 1645, 1658, 1659, 1679, 1683,
  - 1615, 1608, 1609, 1679, 1683, com. Fridericus de, filius com. Everhardi, Vogt des Stifts Cappen-berg (1173—1199) 980, 981, 1078, 1095—98, 1104, 1105, 1190, 1212, 1218, 1221, 1267, 1278, 1298, 1319, 1205, 1206, 1506, 1206, 285, 1000, 1825, 1886, 1858, 1886 (25, 51, 98). 1836, 1896, 1898, 1898, 29, 51, 99, 1431 a S. 349, 1439, 1459, 1474, 1480, 1481, 1485, 1488, 1490, 1491, 1495, 1503, 1508, 1509, 1514, 1516, 1517, 1522, 1528, 1526, 1568, 1572, 1670. 1679; Fran Aiveradis (1194) 1481; Ministerialen 1481.
  - com. Fridericus de, fillus com. Arnoldi (1194) 1481.
  - Engelbertus de (1200) 1581.
     Everhardus, Burggraf von (1200)
- 1581. Gerhardus de, filius Hermanni (1202) 1694.
- Helnricus de, (1200) 1581 - Hermannus, nobilis de (1168 bis 1203) 1386 (26), 1581, 1624, 1633.
- Tegenhardus de (1169) 943. Itenshr s. Ahr.
- Altenberg [de Monte, Berge, Bergha], Clatercienserkloster s. Mariae (Kr. Mülhelm a. Rh.) 325, 326, 344, 363. 434, 487, 488, 674, 680, 851, 1015. 1320, 1360, 1374, 1401, 1431, 1458, 1579, 1601, S. 348.
  - http://doi.org/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001
- 1502, 1503, 1534, 1535, 1569, Prior Ricolphus (1195) 1493.
   Mönch EB. Bruno III 1458.
- Altendorf s. Aldendorf.
  Altenkirchen [Aldinkirchin] (Rb. Köln) Altenrath [Aldenrode] (Siegkr.) 1559.
- Alten Zelle (bei Mcissen), Kloster 723. Altholt s. Aldeholt. Aitorf (bei Strassburg), Kloster S. Cyriac 550.
- Altwied, Burg s. Wied. Alvaradis, Grafin 1515. Alvelinchuson, Alv Soest 951, 1008. Alvendighusen bei
- Aivesheim, Refridus de (1176) 1049. Wasmudus de, filius Refridi (1176) 1049
- Ambele, Amble s. Ameln. Ambere, Ambre, Ambren s. Amern. Amberg, Gau in Hannover 1274. Amblave (Ambiève s. Lüttich oder Amel, Kr. Malmédy) 391
- Amelgatzen [-gozen] (bel Hameln) 1386 (52). Ameln [Ambele, Amble] (Kr. Jülich) 389, 413, 474, 652.
- Amern (Ambere, Ambre, Ambren) (Kr. Kempen), Everardus de, comes de s. Ministe (1163—1167) 766. 890.
- Ger. de (1166) 883.
   Henr. de (1168-1190) 1386 (49.102).

Amelricus (1108) 28; s. auch Emelricus. Amesteile, Eggebert v., Ministerial des Bischofs v. Utrechi (1169) 930. Amewic (bei Arnsberg) 866. 1386 (12).

Amewic (bei Arnsberg)
Ampullia s. Apnilen.
Anagni s. ö. Rom) 1065, 1068.

B. Johannes v., päpstl. Legat

1183) 1264. Ancona an der Adria) 675, 887, 894, 906: Mark von 757, 1108

Andenne (ö. Namur), villa 10; Nounenkloster 10.

Audernach [Andernacum, Andrinachia] (Kr. Mayen 248, 284, 795, 994, 1332, 1531, 1582, 1537, 1538, 1550, 1558, 1576, 1593, 1651, 1656, 1658;

Reichshof 900; Schlacht bel (1114) 104; Schöffenwahl 957; Zoil zu 45

Philipp, Schultheiss v. (1173-1190) 1378 Anedoppen (Ampen, Kr. Soest) 1139. Anerdst (Anröchte, Kr. Lippstadt od. Anrodt, Kr. Soest?) 559; s. An-

ruhte. Anewilre, Canr. de (1190) 1351. Anfurde, Frid. de (1180) 1145.

Angarii s. Engern. Angeisdorf (Kr. Bergheim) 270. - Adolfus de (1143) 413. Angermund [-moude] (Ldkr. Düssel-

dorf), Burg u. curia 1386 (23); Zoli 1479. Anghiari (ö. Arezzo) 763. Angoulême, Gerh. v. (1112) 1. 87. Anguillari, com. Reino de (1167) 900.

Anhalt [Hanahalt], Herzog Bernhard v. 1180) 1145, 1150; s. auch Sachsen. Anlagen s. Allagen. Annous in Mailand) 1035.

Anruhte (Anröchte, Kr. Lippstadt) 705; s. Anerust. Anselmus [Anshelmus] (1130) 254.

— eeilerarius (1195) 1489. — miles (1166) 849. Austel [Anstele] (Kr. Neuss) 1386 (43).

S. Antimi del Neapel), Kioster 591.

— Abt Guido v. (1163) 759.

Antina (Belgien) 439. Antwerpen [Anvera] 1471, 1472.

- Marienstift 306. Antwilre (Autweller, Kr. Adenau od. Kr. Euskirchen) 863.

Anweiler s. Marcwald. Ap & Aap. Apliderlo 374.

Apierbeck [Appelderenbeke] (Kr. Hörde), Kirche su 943, Apulien [Ampullia] 598, 888, 1353, 1386, 1408, 1424, 1521.

Aquae, Aquisgranum, Aquensis scul-

tetus s. Anchen. Aquileja 1075. Patriarch Peregrinus v. (1160)

687, 695, - Patriarch Udalrich v. (1177) 1071. Ara s. Ahr.

Aragonien, Constanze v., Schwester Kg. Peter 11, Braut Kg. Friedrich I1 (1202) 1626. Araieffa ». Erft.

Arberg [Are-] (Aremberg, Kr. Adenau), Burg 1336 (69). — Everhardus de, Burggraf v. Köln (1200—1203) 1586, 1586, 1686.

(1900--1908) 1086, 1086, 1686, Heinr. de, vicecomes Colon. (1166) 833, 866; Burggraf, prefectus v. Kőin (1178--1197) 926, 928, 984, 1015, 1046, 1047, 1106, 1287, 1449.

1519 Otto de (1165-1190) 1886 (81)

Remboldus, Reynaldus de s. Isenburg.

Archipoeta (1159-1167) 675. Arennate 798. Ardennen [Ardueuna] 186, 253. — dux s. Limburg.

 - aux v. Limburg.
 Ardey (Ardeya, Arthey), Everhardus, nobilis de (1177-1200) 1095-97.
 1229, 1257, 1258, 1265, 1368, 1441, 1442, 1568, 1517, 1582, 1624. Genitasius de (1193-1206) 1679.

Jonathas de, frater Everbardi (1196-1202-1508, 1517, 1582, 1624, Are, Areeo s. Ahr, Ahrgau. Arezzo (s. ö. Florenz) 763-65. B. Hieronimus (1163: 768. 764

Consul Thedelgardus (1163) 764. S. Januarius de Campo Leone. Kloster bel 711. S. Trinita nell' Fonte-Benedelta,

S. Trinita nell' Kloster bei 773. Ariafe, Arlefe a. Erft. Arles (Provence) 747. Arlon [Arlo] (Luxemburg) 1386 (88. 60).

Ariodia, burggravius, Ministerial Arnoidus, burggravius, Ministerial des Grafeu v. Sayn (1200) 1585. — canouieus (1181) 1162. — königl. Kanzier (1162) 588. — capelianus (1203) 1632. 1637.

com. (1143)413; Frau Uda, Tochter

- com. (1431415; Frau Uda, Tochter Adelheida (1143) 418. - com. 1170. 1508. 1679 s. Altena. - com. 191. 294 s. Cleve. - cognomento Liber (1154—1155) 567, 607.

erzb. Marschall (1158) 565. erzb. Ministerial (1149-1174) 467. 998. 999 1005.

Ministerial des Stifts Neuss (1188)

- prep. (1100-1110) 75. Arnoidsweiler [Wilre s. Arnoidi, Wilre] (Kr. Düren) 312. Godfrid, Pfarrer zu (1168) 920.

Arnolfus, prep. 27 s. Köln, Domstift. Arnsberg [Arens-, Arnes-, Arnis-] Burg 19, 866, 1219, 1386 (12), — com. Frid. de (1102—1117) 19, 104.

110 [comes Westfalle]. 124. 182. 183. 185. 189. - Frid. de, frater com. Heinrici (1164) 809.

com, Godefr. de (1152-1154) 559. 571, 1386 (12).

com, Godefr. de, filius com, Hen-rici (1182-1206) 1189, 1192, 1229, 1227, 1280, 1319, 1336, 1368, 1439, 1441, 1442, 1582, 1584, 1596, 1624, 1633, 1636, 1657,

com. Heiur. de, frater com. Fride--ic1 (1114-1121) 104, 110, 191,

(Arnsberg)com. Heinr. de, Vogt des Klo-sters Rumbeck (1161—1195) 705. 809. 866. 867, 896. 935, 937, 950, 951. 809. 866. 867. 896. 995. 937. 900. 991. 1006. 1008. 1008. 1008. 1008. 1007. 1095—98. 1004. 1008. 1008. 1007. 1095—98. 1004. 1082. 1007. 1095—98. 1004. 1198. 1198. 1198. 1198. 1198. 1291. 1292. 1297. 1296. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206. 1206.

(1186—1203) 1257. 1808. 1819. 1836 1368. 1439. 1441. 1442. 1582. 1633.

Helur. niger de (1173—1203) 981. 1189. 1192. 1267. 1268. 1280. 1441. 1442. 1481. 1517. 1567. 1582. 1624. 1699 - Ministerialeu 1584.

- Peregrinus de, erzb. Ministerial (1173) 981.

(114) 981. Arnsburg [Arensberg] (Kr. Glessen), Reiner, prep. de (1173) 981 Arnstein, Graf Ludwig v. (1110) 68. Arthey s. Ardey. Arwilre s. Ahrweiler.

Arzdorf [Artsdorp] (Kr. Rheinbach) 835. Asbach (Kr. Neuwied), Pfarrel 1214. 1514.

Asceilna [sancta] (1182) 1180, 1199. Asch. Asche s. Esch. Aschwilere s. Eschweller.

Asdorn, Henr., erzb. Ministerial (1208) 1628 Ascheim (Grafschaft im Breisgau) 52.

Asmensio, Asmundesio 651.

— Cmr. de (1176) 1048; Frau Alstradis (1176) 1048.

Winricus de, frater Cunradi (1176)

Aspidensis ecelesia s. Essen. Aspe [Ahsepa, Hassaba] (bel Marsberg) 173, 985. Aspel [Aspelo, Aspele] (Kr. Rees), Burg 568, 1369, 1387.

Asseburg [Asleburg] (Kr. Höxter)

Asseln [Assel, Assele, Asle, Asse] (Kr. Büren) 1886 (79).

Buren 1 560 (19).

Albero 560 (19)9 1568.

[Dasle], com. Otto de, (1167-82) 906 1106. 1197. 1273. 1274; Francisco, Salome, Schwester EB. Philipps (1182-1186) 906. 1197. 1278. 1274. 1886 (96); Tochter Adelheld (1182 bis 1186) 1197, 1274; s. Schauen-

burg.

— Philippns de (1202) 1620.

Assemere (Eschmar, Siegkr.?) 135.

Asth (= Asch, Esch, Kr. Rheinbach?)

387. Asti (w. Alessandria) 896.

Attenbach (Siegkr.) 413. Attenbache, Widekindus de (1187) 1299.

Attenhoven 424. Aubroc, Graf v. (1204) 1646. Auenhelm [Owen-] (Kr. Bergheim) 413, 1014, 1800; Medarduskirche

911 1301 Pfarrer: die Domeanoniei Lambert u. Walter 1301.

(Anenheim) Frid. de (1187) 1300. — Geldelfus de (1187) 1300. — Godefr. de (1187) 1300. — Hildewara de (1187) 1300.

- Hideward de (1187) 1300. - Ludew. de (1187) 1300. Angsburg 663, 1281. - B. Courad (1158) 559. - B. Udelscalcus (1193) 1449.

- Domkapitel 29

Augustinerorden, Jahresanfang 1257.

Aumale [Albemaria] (Dep. Seine inf) Aurach [Ura] (n. Würsburg), Kloster

Aurach [Ura] (n. Würsburg), Kloster Ava (1148) 463. [360. Avelgau [Haval-] 20, Dekanle im 125. 1019; Dekan a. Sifridus. Averbode (Beigrien), Kloster 1246. — Abt Steepp (1185) 1246. Avignon, Bistum 707. Awich s. Ewich.

Azzelin (1127—1131) 272. — erzb. Ministeriai (1107) 44. Azzo (1100—1125) 226.

acemus (1167) 886

Bacharach [Bacheracha, Bacheracher] (Kr. St. Goar) 68, 233, 325, 363, 1337; erzb. Weinberge, gen. Ma-nuwerch u. S. Petersacker 1228.

nuwerch u. S. Petersacker 1228.

— Arnoldus, villicus de, und sein Techtersohn Arnoldus (1139) 383.
Bacheim (Bachem, Kr. Abrweiler) 172. 1282.

- Godefr. de (1176) 1051.

(Ober-, Niederbachem, Ldkr. Bonn) 271. 409. 413. 1014.

- Ezelinus de (1174) 1014. - (Bachem, Ldkr. Köin) 1240.

- Herm. de, camerarius, archicame rarius, cubicularius archiepiscopi 1146 -1198) 442. 457. 467. 567. 606. 1146-1199) 442. 457. 467. 657. 605. 607. 651. 898. 840. 8445-61. 862. 819. 984. 984. 984. 985. 919. 984. 985. 940. 941. 950. 970. 910. 1043. 1047. 1049. 1059. 1106. 1110. 1181. 1144. 1144. 1145. 1159. 1162. 1163. 1190. 1292. 1293. 1297. 1393. 1290. 1295. 1291. 1297. 1395. 1296. 1295. 1297. 1398. 1296. 1295. 1297. 1398. 1296. 1296. 1297. 1397. 1398. 1296. 1298. 1297. 1398. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 12988. 1298. 1298. 1298. 12988. 1298. 1298. 12988. 12988. 12988. 1298

Herm. de, filius Hermanni cam. (1189) 1335.

Cunr. de, (1186) 1509. filius Hermanul cam. Theod. de, filius Hermanni cam., erab. Ministerial (1183-1188) 1212.

Bachem (Bachum, Kr. Arnsberg) 1005. 1633.

Badelich [Badiliche] (Beleeke, Kr. Arnsberg), erzb. Hof 233. Bagnolo (bei Maliand) 712.

Baiern [Bawaria], Herzogtum 32, 1145.

— Engilbertus de (1125) 219.

— Herzog Heinr. v. (1120—1135) 182.
295. 310.

Herzog Heinr. d. Löwe s. Sachi

- Conr., filius ducis Heinr. de (1120) 189

- Herzog Ludwig v. (1205) 1656,1657.

Baldericus, Baldricus (1103) 28. — (1179) 1135,

Balduinus, diaconus (1102—1124) 216. Bale (Bohl, Kr. Düren?) 393. Balen (bei holl. Limburg), Kirche su

Balgole (Holland), Gau 977. Balsitert (Sittard, Kr. M. Gladbach?)

424.

Balterstorph, Emecho de (1116) 126.
 Bamberg, Stadt 309, 310, 810-12.
 Bistum 28, 89, 194, 384, 528, 691
 bis 693, 392, 345.

B. Eberhard (1150-1160) 1. 575. 592. 667. 703.

B. Otto (1108—1184) 1. 59. 108. 221. 301. B. Otto (1190-1192) 1351, 1354.

1434. - Domstift 1, 6, 16, 21, - PropstEgilbert(1100-1101)6.16. - Dekan Adaibert (1100-1101) 16.

- canon. Friderieus (EB Friedrich - scolasticus Petrus (1100-1102)

16 91 antecheit 874

Bappinheim, 1 (1180) 1145. Heinr. marscaleus de Barby (Kr. Kalbe), Stift zu 1196.
 Barcelona, Graf Raimund v. (1162) 747.
 Barckhusen, Anton. de (1191) 1425 °.
 Marbodo de (1191) 1425 °.

Barenstede, Albero de (1147) 457. Bargene 1523. Barl (Apullen) 182. 344—46; S. Nico-laikirche 344.

Barkstein, Otto v. (1202) 1696.

Rarmen (Kr. Jülich) 832, 1252.

Basel, B. Berthold v. (1123) 208.

B. Hugo (1180) 147.

B. Luthold (1192) 1434.

S. Bassano (Lombardei) 839, 340, Batherg, Batenberg s. Padberg. Bath (England), B. Savaricus von (1194) 1469.

Battenburg, Tidor. de (1165) 832.
Battenburg, Tidor. de (1165) 832.
Batthusen, Ritter Sigenand v. (1176) 1057. 1633; Frau Hatewiga 1633.
Baume les-dames (Dep. Doubs) 554.
Bavacum (Bavay, Dep. Nord) 1234.
Bavo (1100—1115) 1. 163.

- miles (1115) 119. Beaume, Reichashtei 558.
Beanpré (Dep. Oise), Abtel 684.
Beauvais (Dep. Oise), Conzil zu 108.

— B. Heinr. v. (1160) 700.
Becellnus (1110) 74.

erzb. Ministerial (1125) 219.

Bechem [Beche] (Kr. Wipperfürth), Nonnenkloster 1037. Beckinghausen [Bikinchusen] (Ldkr. Dortmund) 1379.

Bedbur [Beten-, Bede-, Bedeburin, Betenburch] (Kr. Kleve), Marien-sith 362, 756, 998, 1370, 1608. — Propst Herm. (1188) 362. — Arn. de (1138—1149) 389, 465.

Bernardus de (1187) 1300. - Liudolfus de (1112-1140) 94. 95. 889

Bedendorf s. Benderf.

Beicela (1179) 1185. Beinsheim s. Bensheim. Beirut (Syrien) 1529. Beke (Westfalen) 1581.

- Reiner nobilis de (1180) 1154; Frau Adelheid (1180) 1154. - Arn. de, Neffe des Reiner (1180) Beldeche (1153) 565. [1154.

Belecke s. Badelich. Bella (Bell, Kr. Mayen) 442.

Belle, Ger. albus de, erzb. Ministeriai (1188-1197) 1320, 1495, 1511, 1514. Otto de, frater Gerardi, camerarius Otto de, trater Gerardi, camerarius archlepiscopi (1183—1205) 1212. 1278. 1321. 1365. 1425. 1432. 1448. 1473. 1483. 1488. 1490. 1493. 1495. 1502. 1503. 1509. 1511. 1514. 1520.

1502, 1503, 1609, 1511, 1514, 1526, 1522, 1526, 1534, 1535, 1548-50, 1561, 1579, 1580, 1584, 1586, 1600, 1601, 1610, 1627, 1628, 1632, 1636, 1637, 1648, 1658, 1659, Bellefentaine, Propst Reinbald von (1162) 737.

Bellinzona [Birinzona] (Tesain) 1061. Belinzona [Birinzona] (Tesain) 1061. Belinzo (n. Venedig), Bistum 695. — B. Otto (1161) 718. Belinzontes (bei Mons, Beigien) 1231. Belinzontes (bei Mons, Kr. Mülheim

a. Rh.?) 118.

Belvacensis ep. s. Beauvals.
Bemede, Werinbaldus de (1138) 361.
Bendelmerbruc (bei Utreeht) 980.
Benderf [Beden-] (Kr. Coblenz) 36.

358. 442. 531.
Benedhem s. Bentheim.
Benedictbeuren (s. w. München),
Kloster 589. Benesburc, Wicher de (1139) 382

Benesburc, Wicher de (1139) 392.
Benevent (n. 6. Noapel) 901, 1419.
Benlamin, miles (1159) 637.
Bennebin (1149) 465.
Bensheim (Beins-, Benes-], Brune de, Clericus, notarius, prothonotarius archiepiscopi ((1191-1120)) 1431a. 342. 1549. 1588. 1574. 1575. 1595. 1600. 1601. 1610. 1611. 1638.
1637. 1691. 1673.

Heinr. de, marscaleus archiepis-copi (1198-1205) i548. 1549. 1574. 1550. 1584. 1636. 1687. 1658. 1662.

1678 Bentheim [Benetheym, Benedhem] (Rb. Osnabrück) 1386 (94). com. Otto de (1187-1196) 1280.1501.

Bentrop s. Birincdorp. Benze (1128) 241. Benze (1122) 221. Berbeke, (Bach bei Arnsberg) 980. Bercheim, Berchem s. Bergheim. Bercheim, Berchem de. Ministerial Bercheve, Evrelmus de, Mini-des Stifts Vilich (1172) 978.

Berchtesgaden, Propst Heinr. v. (1160) 700 Beredorf (Berdorf, Luxemburg) 141.

Bereibin (1100-1131) 276. Bereideswig a. Bergswick. Berenbach (Kr. Adenau) 1363. Berenbrâche [-bruch], Geldolfus de

(1168) 931. Godesc. de (1168) 921.

Günzelinus de (1139) 368.
 Theod. de, filius Günzelini (1139) bis 1168) 368. 921.

Beren dorp (Berentrop, Kr. Altena), Reynard v. (1168—1190) 1386 (97). — a. Berndorf. Berengerus, prep. (1108-1112) s. Köin, Kunibertstift.

654, 1429, 1459,

664. 1429. 1459. com. Adolfus de, filins com. Engel-berti (1185—1205) 1295. 1436. 1485. 1495. 1516. 1584. 1535. 1548. 1579. 1580. 1585. 1596. 1621. 1627. 1628. 1633. 1636. 1648. 1658. 1669. 1668. Bruno de, filins com. Adolfi I s. EB. Bruno II.

Bruno de, filius com. Adoifi II s EB. Bruno III.

EB. Bruno III.
com. Engelbertus de, filius com.
Adolfi II (1167—1190) 643. 661.
664. 676. 860. 881—83. 840. 844.
848. 849. 861. 862. 896. 986—98.
829. 934. 936. 948. 966. 970. 972.
1002. 1007. 1015. 1090. 1087. 1048.
1050. 1054. 1064. 1103. 1137. 1144.
1145. 1144. 1183. 1164. 1195. 1218.
1220. 1237. 1258. 1259. 1957. 1390.
1320. 1321. 1334. 1336. 1390. 1374.

Everhardus de, frater com. Adoifi I (1118-1140) 149. 177. 394. com. Everhardus de (1152) 588:

seit 1161 Graf von Aitena Frid. de s. EB. Friedrich II.

Adam de (1188-1190) 1374. - Everwinus de, frater Constantini

Giselbertus de (1166) 832. 883

- Constantinus, nobilis de (1122 bis 1191\ 968 Const. de (1161-1182) 705, 832.

833. 839. 841. 848. 862. 900. 977 - 99. 1150. 1191. Rabodo de, frater Constantini (1166-1173) 833, 997.

Rabodo de, filius Rabodonia (1173)

Berga (Berg, Kr. Geilenkirchen) 952. Berga, Berge, Kloster s. Aitenberg. Bergamo (n. ö. Maliand) 577. Berge (Berg, Kr. Düren) 630.

Bergele 835. Bergen, Kirche zu 1475 Bergheim [Bercheim] (Siegkr.) 413. Bergheim [Bercheim] (Kr. Arnsberg?),

Kirche zu 938. Berghelm [Bercheim, Berchem] (Rb. Köln), Weihe der Pfarrkirche (1175)

1040. 1154. — Pfarrer gn (1149) 473. — Giselb. de (1171) 960. — Guntherus de (1174) 1014.

(Pergheim) Cunigundis de (1174) 1014. — Rud. de (1171) 960. Berghen, Wilh. de (1190) 1866. Bergswick [Bereideswig] (Kr. Rees) 929. Bereskard, Berinkart s. Bönninghardt. Berke s. Rheinberg.

Berke s. Rheinberg.
Berndorf [Berndorp] (Kr.
Daun), Piarre [91, 1292,
Bernhardus, Frater Theoderic] prep. s.
Gerconia (1191) 1425.
de s. Ciemente, Kardinal, päpsil.
Legal (1153) 564.
– erzb. Misinsterial (1107) 44.
– pincerna archiepiacopi (1146) 442.
– prep. (1105) a. Soest.

Bernerus (1176) 1049, 1050

Berninberg (Berrenberg, Kr. Aachen) 988 Bernichusen (Bernhausen, Kr. Wittgen-

stein) 950. Berreiderot s. Berverath. Berrenbruch (bei Herzogenrath) 389. Berry (Landschaft in Frankreich) 1286. Bertelinghoven s. Birlinghoven.

Bertelsdorp s. Berzdorf. Bertelwie, Arn. de (1168-1190) 1386 (55).

Bertholdus, Bertoifus (1193) 1462.

— camerarius der Äbtissin von Essen (1142) 405.

erzb. Ministerial (1149) 467. Bertramus, erzb. Ministeriai (1130 bis 1139) 253. 376. Berverath [Berreiderot] (Kr. Erkelenz),

952. Berwich (1149) 465.

Berwicke [Berewich] (Kr. Soest) 1676. Berzdorf [Bertelsdorp] (Ldkr. Köin)

Besançon (Dep. Doubs) 552, 553, 644.

EB. Herbert (1167) 900.

 EB. Herbert (1167) 900.
 Domaith 553.
 Stift S. Pauli 554.
Bessenich, Bertoidus de (1147) 456.
Bessenich (Besnich, Bissenich) (Kr. Euskirchen) 281. 1282. Conr. de (1197) 1526.

Bestwig [-wich] (Kr. Meschede) 1423 °. Besuto, Albericus de (1164) 787. Bettenburch, Bethbure s. Bedbur. Bettinghausen [-husen] (Kr. Soest) 1267.

- Ritter Adoif v. (1186) 1267. Beuel [Bueia, Bueie] (Kr. Bonn) 418. 620. 984.

Beuron (bei Sigmsringen), Stift 258. Bevenchusen (bei Neuss) 1217. Beveno (1110) 68.

Beveseheim, Bruno de (1195) 1498, Bezengerche (bei Hameln), Kirche zu 1896 (52). Bhero (1186) 1242.

Biandrate s. Blandrate. Biburg (bei Ingolstadt), Kioster 1070. Biedencaph, Harmüthdus de (1196) Bienen [Bienin, Binen] (Kr. Rees) 196.

874

Heinr. de, frater Wigmannl, erzb. Ministerial (1122) 195. Hemme de (1139) 381.

(Bienen) Luthewigus de, frater Hemmonis (1139) 381. Wigmannus de, erzb. Ministerial (1122) 195.

Biercuie s. Bircule Biesegedorph s. Bisdorf. Bikinchusen s. Beckinghausen. Bijam 932

Bileheim 1136. Biiestein (Biistein, Kr. Oipe, oder Biei-stein, Kr. Gummersbach), Burg 1386 (84). 1455. 1514.

1300 (59). 1400. 1514. Bilistein, Arn. senior de (1139) 382. — com. Giso de (1139) 382; Frau Cunigunda 382. — Metfridus de (1139) 882.

— Theod. de (1139) 382. Bilka [Blicke] (Blik, Kr. Düsseldorf) 984. 1311. Billenstein (Bieistein, Kr. Gummers bach) 1886 (99). Bilthene 889.

Binche [Bincium] (ö. Mons) 1284. Binen s. Bienen. Bingen (am Rhein) 1177.

- Vogt Herm. (1189) 1387. Birbuch, Herm. (1169) 941. Bircnle [Bier-], Bern. de (1168—1190) 1386 (101).

1398 (101).

- Herm, de, frater Bernardi (1168 bis 1194) 1386 (101). 1485.

Birgel (Byrgele) (Kr. Daun) 1282.

Birgole, Amelungus de (1122) 195.

Birlindorp (Bentrop, Kr. Hamm)

1039.
Biringistorp (Biersdorf, Kr. Altea-kirchen?) 70.
Birlinghoven[Bertelinghoven](Siegkr.)
138.

Birten [Birtine, Birtene, Birte] (Kr. Moers) 163, 419, 1048. Bischoven s. Buschhoven. Biscopshove (bei Zifflich) 414. Bisdorf [Biesegedorph] (Ldkr. Bonn)

- Volkoidus de (1148) 418.

Bishovesheim (Bischofsheim a. Neckar) Bissenich a Bessenich. Biverne 863.

Biadensheim, Biadisheim s. Blatzheim, Bianchard [Blankart] (1140) 394.

— Theod. (1176) 1001.

Blandrate [Blandrate], com. Guido de (1156—1163) 611. 673. 720. 783.

— com. Rainer de (1177) 1092.

Biankenberg (Siegkr.) 960; Burg 1195. 1386 (36). Biankenheim

nkenheim [Bianchin-], Arn. de (1136-1156) 322, 466, 567, 572 - Burghardus de s. Köln, Gereon-

stift.

stiff.

Ger. de (1115) 114.

Ger. de, frater Arnoldi (1149 bis 1198) 466, 567, 572, 862, 896, 1014, 1064, 1178, 1463, 1514, 1592, 1557, Cupr. de, frater Gerardi (1197 bis 1198) 1514, 1592, 1557, Copp. Serveripset (9. Serve

Cunr. de s. Köin, Severinstift.
 Theod. de s. Köin, Gereonstift.
 Wichmannus de (1198) 1557.

S. Blasien (bel Freiburg i. B.), Abt von (1123) 208. Biatzheim [Bladls , Bladenshem] (Kr. Bergheim) 1579; Camervorst bei

363. Bleise s. Pleise. Blendehaue, Lamb., ersb. Ministerial (1200-1203) 1586, 1628.

Blense, Bleinse s. Plense. Blissens 1138.

Lamb. de (1169-1179) 1138. Blisso (1145) 430. Blithersdorp s. Plittersdorf. Blithilda, filta Waldeveris (1180) 1159.

Bilinida, nila Waldeveris (1180) 1105. Bilinidonisins, judex (1163) 764. Bobarden s. Boppard. Bobbio (a. d. Trebia), Grafschaft 557. — Kloster zu 556. 557.

Boccafoliis s. Buccafoilis. Bochheim [Bochem] (Kr. Bergheim) 363. Bocholt [Bukholt] (bei Soest), Wald 1006. 1098.

Bochum (Rb. Arnsberg) 1688.
Bockeimünd [Büchilmüute, Buckeimunthe] (Ldkr. Köin) 1242, 1278.
1456, 1509.

Bockenau s. Buchenau. Bodendorf [Båden-] (Kr. Ahrweiler) 413, 463, 1473. Bodenheim [Båden-, Bndenshem] (Kr. Euskirchen) 1886 (38)

Gerl. de (1176) 1051. Seburg de (1136) 321. Theod. de (1140) 387.

Bodenlohe s. Bolenioh. Bodestorp s. Boisdorf. Bodenstruckh s. Budighstruckh. Bodricke a Büderich.

Soehmen, Albert, Sohn des Königs [Ladislaus I] v. (1165) 815. — Kg. Ladislaus I v. (1158) 667. — Kg. Ottokar (1198) 1558.

- Herzog Otto v. (1190) 1351. - Herzog Theobald v. (1161) 712. Boenen [Boyna, Boinen, Bovne] (Kr. Hamm), Kirche zu 943.

Herm. de (1152) 533. Lubertus de, frater Ludolphi (1194-1200) 1481, 1568, 1572. Ludoifus de, dap. comitis de Altena (1194-1200) 1481, 1568, 1572,

Bönninghardt [Berenkard, Berinkart] (Kr. Moers) 1222. 1662. Bohl & Bale.

Holi & Baie.
 Boisdorf (Bodestorp) (Kr. Bergheim)
 322. 651.
 Boke (Boka) (Kr. Büren) 173.
 Bolanden (Bolandia, Bolant, Boniant, Boniandia), Phil.de, fraterWerneri

(1201-1204) 1596. 1653. Werner de (1168-1204) 993. 1145, 1284 (nnncins imperatoris), 1332. 1386 S. 282, 1596, 1653.

1386 S. 292. 1598. 1693. Boienloh [Bodenlohe] (Bolio, Kr. Hamm?) 869: Wald 1423\*. 1425\*. Bolgaro, Reiner de (1153) 551; Söhne: Menlfred u. Philipp 561. Boliko, Herm. (1194) 1485.

Bollheim [Bulen-, Bulin-] (Kr. Eus-kirchen) 1282.

Theod. albus de (1201) 1601; Frau Agnes (1201) 1601.

(Bollheim) Winandus de (1201) 1601; Frau Elyzabet (1201) 1601. Bologna 588-90. 675. 906. 1271; Hespital der Kreusträger 1032. - Propet von (1177) 1078.

Bona-Spes (Belgien), Abtel 830.
Bongard [Būn-, Boun-] (Kr. Neuss)
878. 421. 651. 1431.
8. Bonifacio, com. Bonifacio de (1165)

1426 °.

Bonn [Bnnua, Bunn, Verona] 14. 20. 74. 104. 412. 465. 637. 834. 835. 863. 935. 1558; Bonuer Bach 1017: Bonngau 961; Flur Haveracker

Bonngau 301; Flur Haveracker 863; crzbischöflicher Hof 92, 1017; Hof zu S. Isidor 416; Hof zn S. Paulus 416; corepiscopatus 214; Stadtteil Stoechen 74; Weingärten zu 1382. Grafen: Adalbertus de (1149) 465.

Graten: Adalb. de Moibach, s. such diesen; Gerh. de 425. 442: Cunr. de (1125-1148) 219. 228. 231. 235. 239. 292. 318-20. 322. 360. 399. 413. 463.

Schultheiss Godescalcus (1203)1628. 1632.

erzb. Villicus 92. erzb. VIIIcus 92. Vogt Geveno (1110—1112) 74. 92. Bürger: Heinricus, Otto (1143) 418; Otto, vitricus des Grafen Gerhard (1144) 425: Roingus, Roinc (1110—1149) 74. 409. 465;

Rådenger (1174) 1014; Sigebodo, Wulfram (1143) 418. S. Cassiusstift 74. 92. 292. 319. 320. 329. 357. 380. 409. 416. 496. 465. 466. 564. 566. 624. 658. 834.

465. 466. 564. 565. 624. 695. 894. 835. 902. 942. 1038. 1321. 1363. 1626; Hospital 92; Vogt s. Adaib. v. Mol-bach; Ministerialen 465. prepositi (angleich Archidis-kone): Sigefridus (1103—1115) 27. 31. 40. 64. 71. 92. 114. 140.

Gerardus de Are (1126 bis 1167, Bruder des Grafen Ulrich und des Domdekans Hugo) 228, 237, 311, 318. Hugo) 228, 237, 311, 318, 319, 367, 360, 361, 374—76, 378, 390, 363, 384, 389—91, 399, 401, 411, 413, 415, 416, 418, 423, 431, 442, 466, 457, 463, 465, -67, 477, 529, 543, 564, 566, 567, 569, 570, 570, 572, 619, 624, 636, 637, 651, 653, 655a 348, 658, 820, 831, 833 bis 835. 839. 840. 843. 845. 848-51, 859. 861, 896, 1022, 1051, 1363,

Lotharius de Hochstaden (1169-1191; wird Elekt von Lüttlich) 996. 955. 957, 972. 983. 984. 986. 990. 991, 1007. 1018-15. 1017. 1019, 1022, 1037, 1038, 1043-46, 1049, 1050, 1053, 1055, 1055, 1059, 1105, 1144, 1145, 1148, 1160, 1164, 1168, 1170, 1190, 1191, 1198, 1206. 1212. 1214. 1228. 1231. 1237. 1240. 1241. 1250. 1267. 1278. 1280. 1282. 1298. 1819 -1321, 1324, 1325, 1327, 1335,

(Bonn)

1336. 1339. 1340. 1360-63. 1367. 1429. 1434. 1440. 1509. Bruno (1192-1205) 1436. Bruno (1192—1200) 1496. 1444. 1473. 1474. 1488. 1502. 1503. 1506. 1511. 1514. 1520. 1522—24. 1526. 1527. 1534. 1535. 1548—50. 1557. 1559. 1563. 1590. 1502. 1534—89. 1596. 1600. 1610. 1615. 1627. 1628. 1635. 1643. 1648. 1650. 1684

- Robertus 658.

decani: Heinricus (1110-1112) 92. 140; Reginhardus, Rein 92. 140; Reginnardus, Renar-dus, Regenboldus (1138—1149) 361. 375. 465. 466; Cristianus (1180) 1148; Gozwinus (1190) 1363; Cristianus (1194—1203) 1482. 1524. 1559. 1585. 1615. 1699

magistri scolarum: Rübertus (1149) 465; Warnerus (1180 bis 1190) 1148. 1363.

canonici: Bertoif (1168-1190) 1382; Echertus 675. 760. s. Schönau; Gerardus (1138) 361: Geriacus (1149) 465; Henricus (1149-1174) 465, 1014; Hermannus Judeus (1149-1181) 465. 1162; Johannes (1177) 1096. 465. 1169; Johannes (1177) 1096. 1097; Lambertus (1149) 465: Megenerus (1149) 465: Sige-bodo (1149) 465; Waiter (1176) 1046; Wilh. de Randenrode (1147—1149) 455. 465.

Dietkirchen [Dietkerca], Kloster 863. 1017; S. Petersaitar 99; 863. 1017; S. Petersaitar 99; Glöcknerinnen 1382; Ministerialen 1017; Vogt: Graf Heinr. v. Sayn. - Äbtissinnen: Uda (1113) 99; Athelheida (1113) 100; 1rmen-

trudis (1166-1190) 863, 1017. 1382 - fratres: Adolfus (1168-1190)

1017, 1382; Herimannus (1168 bis 1190 1017, 1382; Petrus (1174) 1017. sorores: Elisabeth, Enhildis, Lucardis, Methildis, Methildis (1174) 1017.

- S. Gangulph, Kirche 1398. - Klausneriunen 1382.

Boppard [Boppardia, Boperdia, Bo-parde, Bobarden] (Kr. S. Goar) 1521, 1564; villa regalis 498; Zoll 1449.

1443, Arn. de (1140-1143) 385. 413; Frau Hildeburg (1143) 418. Gerrich de (1143) 418. Gertrad de (1105) 87. Heinr. de (1143) 413. Conr. de (1189) 1337.

Conr. puer de (1204) 1653.

Borgein Bargelon, Bargeie (Kr. Soest) 840, 1965, 1581. Borglith (Westfalen) 1423\*. Borgo di S. Sepolero (bei Arezzo, Toscana), Abtei 763, 764, 776. - Abt Francianus (1163) 764. Borheim, Godfr. de (1195) 1489.

Born [Borne] (Kr. Kempen), Kirche zu 322, 657.

(Burna, Barnel (Kr. Malmedy) 652. Wilh. de (1168) 921. Bornheim [Burn-] (Ldkr. Bonn) 237.

1523 Bornhoven Embrico de (1140) 385. Bortin (Burthen) (Kr. Moers) 1222. Bosau (bei Zeitz), Kloster 689 Bosco, Markgraf v. (1167) 886.

Botherg s. Budberg. Bothna, com. Gcr. de (1140) 392. Boniencourt(Champagne).Kloster 1199 - Priorin Ascelina (1182) 1199; s.

auch Ascelina. Bourges, EB. Petrus von (1181) 1177; s. such Tusculum. Bovenchusen (Westfalen) 451. Boyne, Boyna s. Boenen.

Bovo (1141) 400. Bozetorp, Sigebodo de, erzb. Ministerial (1139) 376.

Brabant s. Löwen Brabanzonen, Braibenzones (rote von

Burgundien und von S. Yllen), Söldner (1167-1179) 893, 895, 898. 1137 Bracheien Brakele, Brakiel Kr. Geilen-

kirchen 419, 952, Brachindorp, Rud. de. Schöffe zu Bro-denheim (1189) 1338.

Bracht, Braht 849 Brahtschozzin s. Braschoss Braida (bei Verona), Kloster S. Giorgio

zn 590. Brakel [Brakele] (Kr. Höxter) 1656. S. anch Brachelen.

Brakwede [Bracwide] (Kr. Bielefeld) - com. Thangbernus 1185) 1485. Brandenburg, B. Hartbert v. (1108) 55. - Markgraf Otto v. (1167-1180) 996.

1145, 1146. Braschoss [Brahtschozzin] Siegkr.) 849. Brauhach [Bru-] (Kr. S. Goarshausen)

382, 849. Braunschweig 1167, 1168.

— Herzog Heinr, v., s. Sachser

Herzog Wilh. v. (1198-1201) 1550.

1596 Branweiler [Branwylre] (Ldkr. Köln), S. Nicolauskloster 183, 279, 298, 360, 392, 397, 902, 984, 1004, 1253; Bau an der Kirche 1372; Weihe Christophoruskapelie 1009 -Altarweihe in der Krypta 1577: Medardusaitar 1301: Ministeriaien 298; Bannbezirk 360.

Everhardus Bertholfus (1132-113a) 292. 298; Entilius (1138—1147) 360, 383, 390, 392, 408, 411, 416, 418, 442, 457; Geldoltus 1149-1174) 466, 543, 564, 607, 637, 651, 653, 983, 1009; Theodericus (1178-1187) 1110. 1148. 1152. 1237, 130(; Bertramus (1187-1190) 1371, 1372

Bredelar (Breideiar) (Kr. Brilon), Augustinerinnenkioster,späterCister ciensermönchskioster S. Laurentli 950. 1507; Vogt: Godesc. de Padberg.

Bredenvels, Joh. de, erzb. Ministerial (1128-1139) 239, 374. Brederode, dom. Theod. de (1203) 1638. Bredevoort [Bredevurt, Breidervord] (bel Asiten, Gelderland), Burg

1386 (19), Breidela (Breil, Kr. Geilenkirchen?) 952

Breidelo (Bredelaer, Prov. Gelderland?)

389. Breidoge, Heinr., erzb. Ministerial (1185) 1252.

Breitbach (Rheinbreitbach, Kr. Neuwied 413, 984. Breitenau (Rb. Cassel), Abt Heinr. v. (1142) 406.

Bremelwig 419.

Bremen [Breme] (Kr. Soest), Kirche zu 467, 935, 950. — Pastor Gevelardns (1169, 935.

- Engelb. de (1136) 322. Bremen, Stadt 1487; Erzstift Hamburg-Bremen 648. Domstift 1484. 649, 1428\*, 1594;

 EB. Adalbert (1138) 359.
 EB. Hartwig I (1160-1167) 688. 897

- EB. Sifrid (1180-1181) 1145, 1150. 1169, 1172,

EB. Hartwig II (1194-1203) 1484. 1487, 1492, 1639, 1640. Bremet, Giselb. de (1198-1203) 1550. 1636.

- Rutgerus de (1198-1201) 1550.

Bren (bel Gladbach) 126. pren (bei vindbach) 126. Brene, com. Frld. de (1180) 1150. Brescia (5. Mailand) 575. 905. — Kloster S Salvator et Julia 780. Brienen (Kr. Cieve) 1370.

Briton [Brito] (Rb. Arnsberg), Kirche zu 1505.

sacerdos de (1169) 938. Britzenheim (a. d. Nahe) 1386 S. 282. Brockendorf [Brocontorph] (Kr. Bergheim) 119, 257.

Brocksittard s. Brüchsitert. Bredenheim (a. d. Mosei) 1338. — scultetus Everbardus rufus (1189) 1338

scabini: Anatus, Arnoidus, Meingoz de Súfscahe, Rúdolfus de Brachindorp, Scuvart, Waltherus, Wernerus (1189) 1338.

Broich s. Bruke. Breil (bei Soest), Wald 840 Broilo, Ardicio de (1164) 787. Brubach s. Branbach.

Brucgeudrege, Br Rees) 419, 997. Brucha s. Bruke. Brackindringen (bei Bruche (Brück, Kr. Mülheim a. Rh.?)

H51. Brüchen (Bruch, Kr. Kempen) 832. Bruchhausen [·hnsen] (Kr. Arnsberg)

Brüchkin (Brüggen, Ldkr. Köln) 1523. Brüchsltert (Brocksittard, holl. Limburg) 424. Brucke (bei Rees) 997.

- s. Bruke.

Bruckhausen [-hnisen] (Kr. Ruhrort) Bruechene (Brüchen, Kr. Neuwied od.

Aitenkirchen) 70. Brühl [Brûle] (Ldkr. Köln), erzb. Hof 1387. Alb. de s. Köln Domstift canoniel

Brünn [Brunna] (Mähren) 54. Bruerdinchusen, Anselmus de, Bruerdinchusen, Anselmus de, mile (1178-1191) 1111\*. 1429\*. 1425\*. — Bertramus de, frater Anselm Bertramus de, frater Anselmi miles (1178-1191) 1111°. 1423°

1495\* Brügele (Brüggeichen, Kr. Heinsberg)

494 Bruggen, Waltgerus de, erzb. Mini-sterial (1122) 195. Bruke [Brachs, Brucke] (Broich, Kr.

Bruces, Bruckej (Broten, Kr.
 Mülhelm a. d. Ruhr? Grevenbroich?) 1385 (89).
 Alcidis de, filia Ude (1187) 1300,
 Erwin de, filius Ude (1168-1190) 1300, 1386 (89).

Herm. de, fifus Ude s. Köln, Dom-

stift, canonicl. Theod. de, filius Ude (1166-1190) 859, 1300, 1386 (89).

Uda de. Edelherrin (1187) 1300: Ministeriaien 1300. Brunchurst, quidam de (1166) 832. Brunegin (1110) 70.

Bruneshorn (Bruns-, Bruneshor, Bru-nishor), Giseib. de (1201) 1596. — Ulr. de (1140—1184) 392, 1228.

- Werner de, filins Ulrici (1184 bis 1189) 1228, 1327, 1337. Brunia (Lombardei) 798. Brunna s. Brünn. Brunnenburg (bei Diez a. d. 1.ahn), Kioster 621.

comitissa Gisia, Stifterin und Nonne 621. Bruno, ciericus archiepiscopi, notarius

s. Bensheim - magnus (1103) 28. - erzb. Ministerial (1105-1149) 84.

40, 44, 114, 119, 467, 40, 44, 114, 119, 407.

— pincerna archiepiscopi (1101 bis 1142) 13, 410.

Brunsten s. Soest, erzb. Ministerialen.

Brunwardinchusen, 4 Brüder von 1169 bis 1190) 1386 (10). Brunwyire s. Branweiier

Buccafoliis (Bocca-), Ailionus (1164) 787

 Opizo, consul Papiensis et judex 1162-1167) 755, 764-66, 786, 886. Petrus (1164) 787. Büche 64. Bucheim [Bücheim, Bochem] (Kr. Mül-

heim a. Rh.) 69, 1360, — Everh. du (1200) 1572. — Heinr. de (1168—1190) 1386 (56).

— Heinr, de (1168—1190) 1386 (56). Buchelde (bei Bhens), Wald 1401. Büchele, Heinr, de (1171) 960 Buchenau (Bockenau, Busenouwe, Buchenowe) (Kr. S. Goar) 1444. Buchestelle (Bucke-), Harpern de (1100—1144) 75. 423. — Meinnere de, frater Harperni (1100 bis 1110) 75.

23a Recester II

Büchilmünte, Buckelmunthe s. Bockelmünd. Buchinverlo (bel Wittlar), Waid 1212. Buckenheim, Englib. de (1139) 373. — Weltere de (1104) 31.

Bacult 183.

Budberg [Bot-, Både-] (Kr. Seest) 1581. — [Butberch] (Kr. Krefeid) 1260; erab. lof 1431 a S. 349 Ger., scultetus de (1191) 1431a 8.349.

- Herm., advocatus de (1182-86) 1191a S. 349, 1260. Herm. de (1183) 1218 Rabodo de (1191) 1431a S. 849.

Cunr. de (1169) 934. Budeche [Budeke] (Büttgen, Kr. Neuss?)

1816 - Wigannus de (1196) 1507. Budendorp s. Bodendorf.

Budenharde [·harth] (Bouderath, Kr. Schleiden?) 114, 442. Bådenheim, Budenshem s. Bodenheim Budighstruckh[Boden-|869.1423\*,1425\*.

Büderich [Buderche, Buderke, Büderke] (Kr. Neuss) 832, 934, 1252, Büderge, Büdreche, Bndricke, Bodricke (Kr. Moers) 419, Gervasius de, erzb. Ministerial

Gervasius (1200) 1584.

Theod. de, erzb. Ministerial (1136 bis 1138) 322. 361.

- With. de, frater Gervasii, ersb. Ministerial (1200) 1584. Buckestella s. Bucchestelle. Buela s. Beuel.

Büllesheim [Bulgenes-, Bülgenis-Bullenescheim, Bulnigsim] (Ki Rheinbach) 835, 1523; Gau 279. Balgenis-,

- Rod. de (1193) 1464. Büllingen [Bullings] (Kr. Malmedy), Kirche zu 390, 391.

Bülsberg [Bullengesberch] (Kr. Mül-heim a. Rh.) 637. Bürresheim Burgis-, Burgits-, Burgens

Burgeseym, Burgethem] (Kr. Mayen) 1332, 1386 S. 278. Heinr. de (1168—1190) 1228, 1288, 1332, 1386 (80); Frau Luchardis (1185) 1238.

Bürrig [Burge] (Kr. Solingen) 602; Kirche 991, 1283.

Bürvenich [Bår-] (Kr. Düren) 1473. — Theod. de (1166) 850. Bugitelis, Opto (1164) 787. Bukenheim s. Buckenheim. Bukholt's. Bocholt Bulei, Hartwicus (1181) 261. Bulenheim s. Hollheim. Bulgenesheim, Bullenescheim, Bulnig-

im s. Büllesheim Buliengesberch s. Bülsberg. Bullinga s. Büllingen. Bungard s. Bongard. Bunnessen (Westfalen) 1690.

Burchard, kaiseri. Notar (1161) 719.
— frater Theoderici, prep. s. Gereonis (1193—1205) 1673. Bure, Voicoldus de (1190) 1365.

Buren (Büren, Kr. Olpe?) 980, 1442. — Bertholdus de (1186-1196) 1257. 1258. 1508.

(Buren) Elyas de, 1 (1186) 1257, 1258. Otto de (1204) 1658.

Otto de (1294) 1658.
 Thietmarus de, frater Bertholdi (1186-1196) 1257. 1258. 1508.
 Burgbenne [Bur-], Rod. de, erzb Ministerial (1186-1202) 1257. 1258.

1584. 1624. Burge s. Bürrig.

Burge a Burrig Burgel, Cunr. de, erzb. Ministerial (1166-1183) 833. 1212. Burgele, Burgelou a. Borgeln. Burgenich, Terricus de (1164) 1219. Burgensheim, Burgethem, Burgeasym, Burgir 413. Burgir 413.

Burgo, Joffredus de (1164) 787. Burgo di S. Sepulcro s. Borgo. Burgund 800-802. 804; Befestigungen

in 802. - Erzbischöfe von 801. - Gräfin Maria v. (1168) 917.

- Markgraf Otto v. (1190) 1851. s. Brabanzonen. Burheim 474. Joh. de, fillus Theoderici (1149) 474.

Theod. de (1149) 474: Fran Ellsa-

beth 474. Buriano, Lambardi de (1163) 759. Burne s. Born.

Burnhelm s. Bornhelm. Burrig s. Bürrig. Bursveide (bei Hann. Münden), Kloster

Abt Nithard (1152) 535. Burtscheid [Burcetum] (Ldkr. Aachen), Kloster 197, 1371. Äbte (1138-1166) 352, 859,

Burvenich s. Bürvenich. Buschhoven [Bisch-] (Kr. Rheinbach) 863. Buschorne (bei Ratingen) 1549.

Busenhagen, Herm., advocatus de (1101) 18. Bustarsicium (Lombardei) 798. Bustorp, Herm. de (1168) 920. Bustucavum (Lombardei) 798.

Butberch s. Budberg.
Bûtingin, Hartmannus de (1180) 1145.
Buveranc (Boverath, Kr. Daun?).
erzb. Hof 1178.

Bygarden, Arn. de (1190) 1366. — Arn. de, filius Arnoldi (1190) 1366. Byrbais, Wilh. de (1181) 1162. Byrgele a. Birgel.

## C s. K. D.

Dachsburg [Dags-, Dasburc], com. Aibertus de (1204-1205) 1654, 1668. Danemark, Kg. Knud VI (1169) 1894. Danemark, Kg. Knud VI (1167) 1314.

Kg. Waldemar (1162) 749.

Dale 1886 (95).

Bruno de, miles (1205) 1659.
 Everh. de, nobilis (1174) 1006.

- comitisa Hadewigis de (1166) 844. - com. Henr. de, fitins Hadewigis (1168-1189) 844. 1319. 1336.

Irater Bertholdis Dahlhausen [Daiehusen] (Kr. Hattingen) 491. 831. (Siegkr.) 849.

Bavo de (1152) 533.

Dalchusen 1679.
Dalchusen 1679.
Dalchusen 1679.
Dalchusen (Kr. Heinsberg), Konvent S. Mariae zu 1644.

– Joh. de (1189) 1837.

– (bei Hildesheim) 821.

Dalhem [Daleheym] (Prov. Lüttich) 1386 (76). Dalwig [Dalewic] (Waldek) 1386 (15). - Rabodo de (1168-1190) 1386 (15)

Daulel, teionearius Coloniensis (1147 bis 1149) 458. 466. Danne, Dannen s. Denn

Dannenbrucke (bei Marsberg) 173. Danus, Herm, Kanonikus am Dom (1179) 1131. Daseburg [Disemberch] (bel Pader-born) 1137.

Dassei [Dassele, Dasie], com. Adolfus de, filius com. Ludolfi (1181-1194) 116H, 1265, 1481, 1485

 Gepa de, s. Köln, S. Ursulastift.
 com. Ludolfus de, filius com. Reinaldi (1159-1166) 675, 832, 839 bis 841, 843, 848, 849, 851, 862, com. Ludoifus de, filius com. Lu

dolft (1181-1196) 1168, 1256, 1514, - com. Lupoldus de (1101) 13.

com. Reinaidus de, fili Reinaldi s. EB. Reinald. filius com. natio de 636.

Datia 890. Datus, filius Cheripchi (1162) 743. Dattenfeld [-velt] (Kr. Waldbroel) 1363. Deckesteln, Winant de (1170) 949. Dedo, com. s. Groix.

Defuernogen 386. Degerstorph (Derstorf, Kr. Bonn) 413. Deist s. Diest. Delewich (Deliwig, Kr. Hamm) 1136.

Denn [Danne, Dannen] (Kr. Adenau) 1386 (46). Heinr, de (1190-1200) 1359, 1580, Dernau (-owe) (Kr. Ahrweiter) 1659; terminus Dagernowensis 95. Derne (Ldkr. Dortmund), Pfarrei 1336.

- Lodew. de (1189) 1336. Desdorf s. Thesdorp. Deutsche Kaiser und Könige: Kari der Grosse 759.

Ludwig 759. Karl III 1627. Arnuif 172, 572. Otto 11 901. Otto III 958. 1190.

207-10. 215. 220. 221. 1186; Frau Mathilde (1110) 71; Grossmutter Agnes 197.

(Deutsche Kaiser und Könige) Lothar (1125-1137) 223.224.227.229. 245, 250-52, 256, 258-60, 287, 290, 291, 293, 295, 297, 299 -301, 306-10, 316, 317, 334, 336, 338-40,

342, 343, 317, 1171; Frau Richinsa (1198) 995 959

(1126) 225. 252. Konrad 1H (1138—1152) 348—56. 358. 367. 369. 370. 379. 385. 396. 397. 426. 427. 432. 433. 435—41. 4428. 8.348.447—50.468—70.475—77.479. 497-504. 508-13. 516. 519-22. 559. 560; Frau Gertrud (1139) 879; Sohn Heinrich (1147) 449.

Friedrich I (1152-1190) 523-32, 534, 535, 537, 538, 546-62, 568, 573 bis 590, 586 a S. 848, 592-601, 608-05. 609. 611-13. 620. 636. 638-40. 644-50, 662-73, 675, 676, 682 bis 704, 706-17, 720-55, 757, 764, 766-84, 788-91, 795-98, 800 bis 802, 804, 809, 810, 812-14, 816-19, 822, 823, 829, 830, 836, 837, 852, 853, 856-58, 882-84, 886-88, 890, 893, 850-58, 892-34, 886-38, 890, 835, 894, 898-906, 915, 918, 992-26, 930, 932, 933, 936, 945-47, 964, 958, 959, 964, 966, 967, 970, 982, 992, 1000-04, 1012, 1020, 1025-36, 1042, 1043, 1061-82, 1085-94 1105-08. 1114. 1116. 1121-26. 1169, 1171 ~ 75, 1180 - 87, 1205, 1218. 1169, 1171—76, 1180—87, 1205, 1218, 1223—26, 1228, 1232, 1236, 1244, 1255, 1261, 1270, 1275, 1281, 1284, —1289, 1291—95, 1297, 1303, 1304, 1308—10, 1312—18, 1334, 1345, 1348, 1387. 1408. 1426. 1459. 1550. 1656. 1657. 1670; Frau Beatrix (1168) 918.

Heinrich VI (1191-1197) 762, 932, 933, 954, 1181, 1224, 1226, 1236, 1242, 1244, 1245, 1247, 1255, 1271, 1272, 1984, 1294, 1313-15, 1332, 1344, 1350 -1356, 1386, 1408-22, 1424, 1438 1434, 1437, 1438, 1440, 1445, 1449 1459-61. 1467-69. 1471. 1478. 1479. 1484. 1487. 1492. 1497. 1498. 1500. 1501. 1504. 1521. 1548. 1550. 1552. 1656. 1670; Frau Constance (1191) 1411

Philipp (1198—1205) 1428. 1530. 1537 —1540. 1544. 1545. 1552. 1554. 1558. 1564. 1565. 1570. 1576. 1598. 1595. 1597. 1628. 1651—58. 1661. 1664. 1667. 1668: Frau Maria (1205) 1655.

Otto IV (1198—1205) 1510, 1530, 1540—48 1550—55, 1558, 1563 bis 1566, 1570, 1573, 1574, 1576, 1598, 1595-97, 1602-06, 1612, 1617, 1619 621-23. 1626, 1640, 1641, 1649 -1652, 1660, 1661, 1664, 1665, 1667, 1691-93 1669, 1684,

Friedrich II (1197-1203) 1521, 1626. Adolf von Nassau 1610.

Deutsch-Jena 1035. Deutz [Puze, Duze, Duice, Tuitium] (Köln-Deutz) 104. 413. 808. 1106.

Abtel S. Heriberti 452, 602, 902,

991; capelia s. Benedicti 1.

— Abte: Rudolphus 1101—1103)
13.27; Bavo, Pabo (1110, Ohelin EB. Friedrichs I) 1, 140; Mare(Deutz)

wardus (1117) 135; Rupertus (1120—1128) 179, 180, 184, 186, 188, 217, 230, 233, 234, 242, 257; Rudoifus (1130-1146) 235, 292, 319, 357, 363, 373, 383, 390, 391, 399. 409. 411. 416. 418. 442; Gerlacus (1147—1155) 457. 466. 543. 561. 607. 608; Harpernus (1169) 943; Renerus, Rembodo (1170-1173) 952, 976, 983; Theodericus (1180) 1148, 1152; Fio-rentius (1185) 1250; Godefridus (1197-1199) 1524, 1561,

Arn. de (1135-1141) 313. com. Arn. c 318-20. 899.

Adelb. de, erzb. Ministerial (1125 bis 1134) 219, 298, 302. Alb. de. Kölner Bürger (1166: 847.

Bern. de, 2rzb. Ministeriai (1165 bis 1171) 820. 851. 862. 896. 957.

Sigebodo de, erzb. Ministerial 1117-1118) 132, 133, 135, 142, Simon de, erzb. Ministerial (1178) 1104

Deventer (Prov. Overyssei) 210, 636, 1295, 1501. - Propst Philipp (1141) 402

Propst Philipp (1141) 402.
Dever . . , Guifredus de (1164) 787.
Diburghove 389.
Dichem, Herm. de (1166) 833.
Dicke [Dicke, Dichka, Thieca, Tycke,
Thicke] (Dyck, Kr. Grevenbroich)

1386 (90).

Aiex. de, filius Henrici (1189) 1387. Arn. de, frater Herimanni (1176 bis 1200) 1059, 1160, 1585. Heinr. de (1127-1138) 237, 360, 362

Heinr. de (1189) 1337. Herm. de (1166—1186) 832. 862. 1021. 1059. 1260. 1386 (51). Hyldemar de, Witwe d. Grafen

Herm. v. Hardenberg (1152-1156)

626. Conr. de, zu Duisburg (1181-1198) 1160. 1341. 1359. 1514. 1550. Ludoifus de (1188) 653. Retherus de (1127-1138) 237. 313. 322. 360. 362.

Retherus de, frater Conradi (1190) Retherus de s. Kölu, Gereonstift.

Didam [Diedeym, Oydinchem] (Prov. Gelderiand) 1386 (77). Diecelinus, preco liber (1102) 20. Diedeheim 419.

Diedere (a. d. Maas) 932. S. Diè en Vosges (Dep. Vogesen), Stift 101.

Diegada (bel Lüttich) 399. Diemo, erzb. Ministeriai (1115) 114 Diepach (Diebach, Kr. Bacharach) 68. Diest [Dyst, Disth, Dist, Deist] (Prov. Brabant), Kirche zu 785.

Arn. de (1163-1190) 785. 1366.

Arn. de (1163-1150) 180. 1366. 1386 (41). Arn. de, filius Arnoldi (1190) 1366. Ger. de (1184-1193) 1228. 1320. 1321, 1325, 1327, 1335, 1339, 1361. 1367. 1386 (42). 1449.

- Rykezo de (1190) 1366.

Dieterich, erzb. Ministerial, s. Theodericus. Dietkirchen s. Bonn

Dietwin [Theodewin], Kardinai von S. Rufina, päpstl. Legat (1138) 350. 357. 359.

Dieze [Dietsa. Dietse], com. Ger. de (1189) 1887.

com. Herm. de (1166-1173) 836. Difhoite, Alex., Godesc., Lupoldus de

(1200) 1587. Dinant a Dynant. Dinker [Dinkere, Thinkere] (Kr. Soest). Kirche zu 1648. Theod. de, erzb. Ministerial (1166)

840, 841, Dirlau [Dirlo, Thierion] (Kr. Düren) 214, 147d, 1632.

- Henr. de (1203) 1632,

Dissens (Luxemburg) 75.
Dissentis [Desertins] (Graubünden)
579. 1061. Disternich (Kr. Düren) 1014.

Disth s. Diest Doberschütz[Doberseze] (Kr.Delitzsch)

1 990 Doetinchem s. Dulenkheim.

Dolberg [Dul-, Dule-, Dulberh, Dus-burg] (Kr. Beckum) 1103, 1386 (14). — Walter v. (1166-1184) 841, 1219. 1386 (14).

Dollendorf Dolendorph, dorp, Tollen-]
(Kr. Schleiden) 393, 1386 (39).

(Ober- und Nieder-, Siegkr.) 658. Ger. de, frater Gumperti (1190) 1365.

Ger. de s. Köln, Domstift, canonici.
 Godebaldus, Godebertus de. frater
Conradi (1138—1145) 361. 425.

Gumpertus de (1190) 1365. Conr. de (1145) 425. Ludw. de, Phil. de s. Köin, Dom-

stift, canonici. Dorath [Dudenrode] (Kr. Heinsberg) Dorla, Wald 70.

Dorneslar [Dorslar, Thornslar], Dith-marus de, erzb. Ministeriai (1117 bis 1133) 135, 29H.

Dithmarus de (1200) 1589; Frau Gertrudis, Tochter Sophia, Schwie-gersohn Uiricus (1200) 1589. nick | Doornik, Dornicho, Dornech

Thornice, Thorneke, Thornocol (Kr. Rees) 1370. Henr. de, erzb. Ministeriai (1112 bis 1126) 94. 95. 124, 149. 163. 228. Dorrendorf [Dorentorp] (Siegkr.) 1386

Florentius de (1190) 1365. Dorstfeld (Durstveide) (Ldkr. Dort-mund) 1136.

munii 1136. trumund [Tremonia. Tremunge, Trotmunde] 28. 104. 111. 559. 568. 1136. 1480. 1481. 1572. 1623; Dekanat 1336; Münze 1331. 1572. com. Arn. de (1189) 1336.

 dec. Arn. de (1189) 1386.
 dec. Thitmarus de (1200) 1572. Dorweiler [Dorewiiere, Dor-] (Kr. Euskirchen) 31, 456.

Dossendorp, Conr. de (1196) 318. Dottendorf [Dottindorp] (Ldkr. Bonn) 418. 1868. B. Dudenstorp. — Bernikin de, erzb. Ministerial (1139) 376.

Guntherus de, erzb, Ministerial (1139) 376. Douay (Dep. Nord) 1284; Kaufleute von 1447.

Dover (England) 816. 1232. Dovern [Doveren] (Kr. Erkelens) 832;

Kirche zu 1099.

Drachenfels [-vels, -vells, Draken-] (Ldkr. Boun) 466, 835, 1321. — Godefr. de (1176) 1047.

Drumpt (Drümthe) (Prov. Geiderland), Kirche zu 1590. Drüzdorf z. Troisdorf. Dudenrode s. Dorath. Dudenstorp (Dottendorf, Ldkr. Bonn?) 835. 1863.

83b. 1363. Dünne a. Dune, Duneveit. Dünwald (Kr. Mülbeim a. Rh.) Nonnen-kloster S. Mariae 149. 264. 265. 545. 625. 626. 1233. 1402. 1403. 1515.

540, 820, 828, 1408, 1918.
Mönch Hermann (1198) 927.
Nonnen: Gräfin Hadwig v. Liedberg and Tochter Gertrud (1168 bis 1190) 1403.
Dürresbach s. Thuringesbach.

Duice s. Deutz. Duisburg [Dusburch], Kanfleute von 1236; Münze 1351; Zoll 1623. - Johanniterhaus 1302. 1341: Weihe

der Kirche 616.

frater Godefridus (1190) 1369.
 mag. Herm. (1189) 1341.
 Marienkirche 1341.

Salvatorkirche 1302. 1341. Bürger: Alexander.

Lantfridus, Sifred (1189) 1841; s. Dicke. Dulberg s. Dolberg. Dulenkheim (Doetinchem, Gelderland)

Dulmeth, Baldericus de (1142) 410. Dun (Dep. Ariège) 46. Duna 1017.

- Richardus de (1189) 1337. Dune 889.

Dâne (Dünne, Kr. Mülheim a. Rh.?) 70. Dunevelt (Dünne, Kr. Mülhelm a. Rh.) 1184

Duno, Gisla de (1148) 413. Dunis (Belgien), Kloster 1384. 1454. 1680

Duras [Duraz], com. Egidius de (1181 bis 1183) 1162, 1204, 1208, Dûrbant, Ludew. (1178) 1110, Durbuy (Belglen, Prov. Luxembourg) 1353.

Dure, Ruker de (1180) 254. Duringismolin (bei Bonn) 1017. Durna [Durne], Robertus de (1189 bis 1190) 1332, 1351.

Durremage, Theod. de (1170) 949. Durstvelde s. Dorstfeld. Duze s. Deutz. Dyck s. Dicke.

Dynant (Prov. Namur) 273, 1627.

Ebbechoven (Eppinghoven, Kr. Ruhrort?) 419.

Ebbinghausen [Ebbechusen] (Kr. Lipp-stadt) 1139. Ebelinchusen, Tlemo de (1194) 1485. Ebernach [Evernacum] (Kr. Cochem)

442. Ebinctorp, I 1886 (54). Herm. de (1168-1190)

Ebirstein s. Everstein. Ebredunensis abb. s. Embrun Ebrensberg (bei Heideiberg) Kapelle zu 24

Echedorp s. Eltorf. Echo (1103) 28. Echolt a. Ekholt

Echternach (Luxembnrg), Kloster S. Clementis et Willibrodi su 75. 1023. — Abt Godfridns (1152—1200) 546. 1590.

 Abt Thifrid (1100-1110) 75.
 servientes: Bāvo, Roricus, Thidericus, Werinso, Winetherus (1100 bis 1110) 75. Erzelians de (1168-1174) 1023.

Theod. de, frater Erzelini (1168 bis 1174) 1023. Echts s. Igeze, Hichece.

Eekebertus capellarius s. Allagen Eckehard, königl. Notar (1138) 297. Eckendorf [Ekkendorph] (Kr. Al weller) 413; Zoli zn 1478.

Eckenhagen (Kr. Waldbroel), Reichs-hof 900, 1550, 1656. Eckincheim s. Eggershoven. Eckinchusen s. Enkhausen. Ediger [Edegern] (Kr. Cochem) 1282.

Effenesberg (bei Arnsberg) 1633, 1679. Effern [Efferne] (Ldkr. Köln) 655a S. 348. Egerhof [Eigere] (Kr. Moers) 163. Eggershoven [Ekkinchelm] (Kr. Neuss) 1891. 1491.

Eginolins (1138-1139) 383. Egmont nont (Hecchemuont] Abtel 458. Abt Walter (1147) 458. (Hecchemuont) (Holland),

Eichtorp s. Eiterf. Eiden 1189. Eifelagan 191, 285.

Eigela (1166) 847. Eigere s. Egerhof, Eiko (1166) 847. Eilbertus (1176) 1048.

Eilich (Eylen, Kr. Düren?) 214. Eilvardus (1152) 535. Einolfus, ministerialis de Brucha (1187) 1800 Einzvelt 70.

Eltorf [Elchtorp, Echedorp, Heichdorp] (Siegkr.) 425. 984. 1047.

(Siegkr.) 420. 394. 1047. Eivo, mag. s. Köln, S. Aposteln. Ekholt [Echolt] (bei Arnsberg), Berg 1257, 1442. Elberfeld [Elverfelde] 927, 1048, 1064. 1332.

villicus zu (1161) 719.
 Priester Conrad] zu (1161) 719.

Elbertshagen s. Elverthagen Eldene, Sifridus de (1187) 1299. Elechenen (1151-1156) 628. Elfsen [Elfendehusen] (Kr. Soest) 1265. Elgerus (1152) 535. (1183) 1212.

Ministeriai des Stifts Vilich (1172) 978. Elichin (1101) 13.

Elikin (1119) 168. Ellenberge, Weinberge su 1340. Ellingen s. Eveldenchusen.

Eilwangen, Abt Albert v. (1166) 836. Elmet, Wichtlif matrona in (1170) 953. Elmere [Ellenere], Adolfus de, filius Gumperti (1183-1195) 1212, 1490. — Arn. de, canoniens s. Gereonis (1189) 1336.

Gumpertus de, frater Theoderici (1156-1183) 687, 1050, 1212, 1218.

Gumpertus de, filius Gumperti (1183) 1212. Herm. de, canonicus (1181) 1162.
 Theod. de (1176) 1050.

Elp [Elpe] (Kr. Ruhrort) 374. Else, Herm. de (1190) 1359. Elsey [Elseyge] (Kr. Iserlohn) 1581. Elsio [Elesio], Arn. de (1176—1184) 1060, 1099, 1228.

— Tiepaldus de (1140) 386, 387. Elten [Eithena, Aiethnin] (Kr. Rees) 381, 410. Elvecnm[Elvencheim] (Kr. Neuss) 1160,

Elveke, Giselb. de (1168) 921. Elvenich, Arn. de (1166) 850. — Rembertus de (1166) 850. Elvericus, erzb. Ministerial (1149) 467. Elverlith (Kr. Lippstadt) 869. 1423\*.

1425°. Elverthagen (Elbertshagen, Kr. Olpe?) 1581 Elverveide s. Elberfeld.

Eivreke, Geriivns de (1176) 1059. Elwinus (1100-1125) 226. Ely (England), B. Wilh. v. (1194) 1469. Embe [Imbe] (Oberembt, Kr. Berg-helm) 322, 411, 413, 543, 565, 651.

847. Godefr. de (1166) 849.

 Herm. de (1148-1144) 411, 421.
 Herm. de, filius Hermanni (1144 bis 1153) 421, 565. Carsilius de (1144-1153) 421.565. - Luidolfus de, Schöffe (1143) 411.

Theod. de (1144) 421. Embericio (Henbreherslo), Vo de (1168-1190) 1386 (71), Embrica s. Emmerich. Embrico (1129) 247.

 erzb. Ministerial (1121) 191.
 Embrun (Dep. Hantes Aipes), Abt Petrus v. (1167) 890. Emelricus, Emalricus (1108) 28; s. auch Ameiricus.

erab. Ministerial (1118) 149. Emenberg (bei Arnsberg) Emescharin (Emscher) 374 Emicho (1128) 241. - (1143) 411.

Emmehove (Impekoven, Ldkr. Bonn?) 960 Emmerich (Embrica) (Kr. Rees) 410.

(Emmerich) Gerlacus de, erzb. Ministe-

rial (1188) 1328. Conr. de (1188) 361. - Conr. de, erzb. Ministerial (1188) 1398

Emundrode (Immerath, Kr. Erkelenz?) 424.

Encena [Enzene] (Ensen, Kr. Mülheim a. Rh.?) 849. Phil. de (1193) 1464.

Endenich [Entenich, Enthenich] (Ldkr. Bonn) 319. 668. 835; Kirche zu

Engelbertus, com. s. Berg.
— homo s. Martini (1190) 1364.

de familia s. Pantaleonis (1189) 1338 Engelsdorf [Endenstorp] (Kr. Jülich)

652. Engeram (1103) 28. Engern [Angaria], Herzogtum 1145. 1386 (12), 1485, 1656; Dekanat 13.

Engezo (1116) 123. Engirsche, Adolfus de (1190) 1365.

England 1472. Kg. Heinrich 11 v. (1160-1187)

701, 816-18, 852, 853, 855, 856, 915, 1232, 1249, 1295, 1286, 1314; Mutter Mathide (1165) 816; Frau Alineor (1165-1194) 816, 1466, 1469; Töchter: Eleonore, Mathilde (1165) 816.

Kg. Richard (1184-1198) 1282. 1466. 1469-72. 1533. 153% 1540. 1541. 1543. 1545. 1552. 1563. Enkere, Herm. de (1196) 1508.

Eukhausen | Eckinchusen | Ekkink-husen | (Kr. Arnsberg) 980. 1442. Ennest (Kr. Oipe) 1089.

Ense, Walego de (1194) 1482. Ensen s. Encena. Ensteld (1145) 498

Enthenich s. Endenich. Enzene s. Encena.

Eppendorp [Heppendorp], Albertus de, filius Hermanni scolteti Susaelen-sis (1187—1193) 1280, 1439, 1441. 1442 Arn. de, frater Hermanni s. Köin.

Domstift, canonici.

Ernestus de, flitus Sicconis, erzb. Ministerial (1133) 298.

Ger. de, miles, flius Hermanni, seit i 165 advocatus, nobilis advoc., maior advoc. Coloniensis (1158 bis mator ravvec. Coloniensis (1108 bis 1190) 651. 820. 831-33. 839, 840, 843-45. 847-51. 862. 890, 896, 900, 906, 919, 920, 926, 928, 929, 934-36, 948, 950, 951, 957, 960, 970, 972, 979-81, 984, 965, 989, 993, 997-99, 1003, 1010, 1015, 1038, 1043, 1046, 1047, 1049, 1050, 1053, 1059, 1095—97, 1099, 1100, 1104, 1181, 1137, 1139, 1144, 1160, 1162 -1164. 1178. 1190. 1191. 1191a S. 549, 1198, 1198, 1206, 1212, 1218, 1298, 1391, 1298, 1296, 1252, 1253, 1259, 1262, 1267, 1283, 1318, 1220, 1324, 1325, 1327, 1325, 1336, 1339, 1369, 1367, 1374,

Ger. de, filius Gerardi (1195) 1491.

(Eppendorp) pendorp)
Herm. de, advov. Coloniensis
(1138—1168) 360. 363. 372. 376.
381. 392. 394. 399. 408. 410. 414.
413—15. 418. 420. 431. 442. 451.
455—58. 467. 445. 643. 559. 568.
565. 567. 572. 606. 607. 623. 651.

653, 654, Herm. de, fillus Hermanni, Co-Ioniensis terre advocatus in Sosatio (1166), scnit-tus, villieus Sosatiennis (1170-1204) 833, 839. 840. 841, 951, 989, 1005, 1006, 1008. c+0, c+1, 301, 989, 1005, 1006, 1008, 1098, 1165, 1256-58, 1280, 1319, 1336, 1425, 1439, 1441, 1442, 1482, 1485, 1488, 1496, 1507, 1508, 1517, 1522, 1548, 1580, 1584, 1614, 1624, 1645, 1679.

Herm, de, filius Hermanni scolteti

Sosatiensis (1187-1204) 1280, 1439, 1442. 1485. 1496. 1507. 1517. 1548. 1584. 1614. 1624. 1645. Herm. de, filius Gerardi advocati Coloniensis, advocatus Coloniensis

seit 1191, (1188-1205) 1212, 1237, 1321, 1324, 1326, 1335, 1339, 1374. 1821, 1324, 1326, 1336, 1339, 1374, 1432, 1448, 1449, 1451, 1464, 1473, 1474, 1485, 1488, 1490, 1491, 1495, 1502, 1503, 1511, 1514, 1516, 1520, 1522, 1523, 1526, 1534, 1535, 1548, 1550, 1561, 1574, 1579, 1580, 1584, 1586, 1587, 1589, 1596, 1600, 1601 1610. 1614. 1627. 1628. 1631. 1632. 1636. 1637. 1648. 1658. 1659. 1662. Sicco de, erzb. Ministerial (1133

bis 1140) 298, 892, Eppensteyn, Godefr. de (1201) 1596. Eppinghoven [Eppynchove] (Kr. Neuss)

1820. - s. Ebbechoven Eppo (1152) 535. Ercinkoven 424.

Erclence, Henr. de, scoltetus in Kem-pene (1186) 1260. Erdburch [Erthbruch] (Erberich, Kr. Jülich) 456.

Gumpertus de (1185) 1485, Erenberg, Frid. de (1189) 1837. — Frid. de, filius Friderici (1189) 1837.

Erenbertus, erzb. Ministeriai (1174) 1005 Erenbrechtesteine, Florentius de (1190) 1365

Erenporcin, Theod. de, Kölner Bürger (1179-1203) 1131, 1589, 1627, 1628.

Erft [Aralefa, Arlefe, Arlafa, Arnepha],
 Fluss 318, 651, 851, 935, 1493.
 Erfurt 65, 703, 945, 1171, 1537;
 Jakobskirche 1555.

Ergarde 413. Erkenbusch, Folcuinus de (1147) 457. Erkenschwick [Erkinswich] (Kr. Reck-linghausen) 1451.

Erlefridus, nobilis (1112—1130) 119. 257. Erlesdorf 393. Erlepe, Erlipen s. Erp

Erlolfus, königi. Kanzler (1105) 32. Ermentrudis, Gräfin [von Cleve?] (1142) 410.

Ermingerus (1194) 1482. Ernald, Hospitaliterritter (1166) 862.

Ernest (1143) 411.

Erp [Erlepe, Erlipen] (Kr. Euskirchen) 393, 1675. - Albertus de (1198) 1557.

Roricus de, miles (1193-1205) 1675; Frau Sophya 1675.

Erpei [Erpeie, Herpeie, Herpille, Herpla] (Kr. Neuwied) 123, 278, 419, 463, 861, 984, 1637.

Erpen[Herpen](Kr.Heinsberg)1386(40). Erperode, Bernerus de, filius Gode-fridi (1182) 1191a S. 349. — Godefr. de (1166-1182) 832. 985.

119ia S. 349.

- nobilis de (1199) 1568. Erpo, com. 1488. - liber (1173) 989.

Ersdorf [Everstorph] (Kr. Rheinbach)

Erstein (Unterelsass), Kiester 1413. Erteneburg, com. Sigfridus de (1167) 906

Erthburch s. Erdburch. Erwitte [Ervete, Erwethe] (Kr. Lippstadt) 1136.

Everhardus dc (1200) 1584. Rudolfus de (1186 - 1205) 1257. 1258, 1582, 1584, 1624, 1645, 1679 (1186-1205) 1257,

Esbe. [1892, 1894, 1624, 1649, 1649, 1679,

Rudolfus de, filins Rudolfi (1200 bis 1205) 1584, 1624, 1679,

Esbeck [Esbike] (Kr. Lippstadt) 173,

Esch [Ascha, Asche, Asch] (Kr. Berg-

sim) 4i1. (Kr. Rheinbach) 1523.

- Kr. Rheinoach 1920.
- Herm. de (1144) 421.
Escherthe, Liopoidus de (1186) 1274.
Eschweiler [Aschwilere] (Kr. Euskirchen) 114.

Esechin (1180) 1159. Espede (a. d. Mass) 1020.

Essen [Asnidensis ecclesia], Stift 404: Ministerialen 404. 405. abbatissa Hadewigis fauch vo

Schwarzrheindorf] (1156) 620. 984. 1046 - 1rmentrudis (1142) 404, 405

- preposita Adelhedis (1142) 405. prepositus Hermannus (1169) 948. Nonnen: Mathildis, Oda, Odei-

hildis (1142) 405. Mönche: Fridericus, Gerardu Herimannus (1142) 405.
 Estinnes-au-Mont (s. 5. Mons) 1234.

Eternbruch 649. Ethdern, Crist. de (1139) 873. Ethernach s. Echternach.

Ettrich, Heinr. de (1189) 1888. Euskirchen s. Owiskirken. Everenrode [Evezen-] (Otzenrath, Kr. Grevenbroich?) 424. Rud. de (1140) 889.

Eveldenchusen (Ellingsen, Kr. Soest?) 1383.

Ivenho (bei Arnsberg), Burg 1257. Everbernus magnus, Ministerial von Everbernus magnus, A Altena (1200) 1572.

Evergeldus (1166) 847.

Everhardus, abbas (1110) 69.
— advoc. (1182) 1189.
— burgravius Colon. s. Arberg.

- dapifer (1195) 1496.

(Everhardus) camerarius srchlepis-copi (1170-1180) 951, 1148. com. (1170) s. Altena.

- ex Judeo Christianus (1147) 457.

 erzb. Ministerial (1121) 191.
 Ministerial von Altena (1194) 1481. - prep. (1103-1110) s. Köln, Andreas-

- stabularius abbatis s. Pantaleonis

(1189) 1338. Evernacum s. Ebernach. Eversael [-sole] (Kr. Moers) 419. Everstein [Ebirstein], com. Alb

de (1180-1203) 1150. 1168. 1485. 1548 1630

Everstorph s. Ersdorf. Everun 798. Everwachus, häretischer Priester (1112)

90. Everwinns, dec. (1106) 40. - erzb. Ministeriai (1107) 44. Evezenrode s. Evecenrode.

Evezo (1103) 28. Ewich [Awich] (Kr. Oipe) 849. Ezelman (1145) 430.

### F und V.

V. W. de (1187) 1290°, 1291°. v. w. de (1167) 1230°. 1231°. S. Vaast (Prov. Hennegsu), Abtel 828. — Abt Martin (1165) 828. Faenza (s. ö. Bologna) 608. Valentia, Ruffinns de (1167) 886.

Valentia, Enfinns de (1107) coc. Valindale s. Wallenthal. Valkenburg [Focoumont], Gozwinus de {= Gozwinus de Heinsberg, s. auch diesen] (1132-1158) 292, 294, 360, 377, 378, 392, 399-401 (comes). 414. 431. 457. 651. Gozwinns de, Neffe des EB, Phi-

— Gozwinna de, Neffe des EB. Phi-lipp (1188—1202) 1874. 1620; Frau Jutta (1202) 1620. Farfa (5. Rom), Kloster 592. — Abt Godefr. (1167) 900. Varnhem (bei Bislich, Kr. Rees) 997.

1048

Varnigel, Gozwinns (1178) 1099. Fassini, Petrus (1167) 890. Fazolf, Henr., Kölner Bürger (1155)

Vegininkeim s. Winkelheim Vehingen [Veingen], com. Godefr. de (1189-1193) 1332, 1449.

(1189—1193) 1332, 1449. Veihe, Theod. de (1190) 1367. Velden (Prov. Limburg?) 424. Feldwick (Veldwig) (Kr. Rees) 419. Vellenes (bei Lüttich) 1450. Velmede (Kr. Meschede oder Kr. Hamm)

1386 (11). Velsekl, com. Ernestus de (1204) 1658. Veluwe (Holland), Grafschaft 1295;

s. anch Wolnwe. Venedig 581. 797. 1068. 1069. 1071 bis 1073.1077—94; Markuskirche 1080; Kloster S. Georg 1086; Kloster S. Hilarins u. Benedikt 339; Kloster

S. Zacharias 1082.

Doge Petrus Polanns (1136) 338.
Venia (Venio, Prov. Limburg) 959.
Vennhausen [Vennehusen] (Ldkr. Düsseldorf) 849.

Venrath (Venirode) (Kr. Erkeleng) 1520.

Vercelli (w. Mailand) 798, 800. Verden (a. d. Aller), B. Thietmarus de (1116) 128. Elekt Maze (1116) 128. B. Herm. (1160) 698.

- B. Rudolfus (1190-1194) 1354, 1484. — B. Budolfus (1190—1194) 1304.1 Verdenais abb. (1177) s. Werden. Verdun (a. d. Maas) 46. — B. Aibert (1192) 1435. Perente (s. ö. Rom) 907. Verkeie, Eustacius de (1189) 376.

Phil. de, frater Eustacii, erzb. Ministerial (1132-1139) 292. 302. Verlishoven (Versboven, Kr. Rhein-

Verlishoven (Versboven, Ed. 1992), bach) 1523. Fermo (s. Ancona) 343. Verona 79, 80, 81, 604, 668, 675, 797, 903, 1232, 1261, 1262; Bistum 576;

Domstift 574; congregatio Vero-nensis 1090; Mark 754; Kloster S. Zeno 782.

 Monaldus de (1163) 763.
 Spinellus de (1163) 763. - s. auch Bonn

Ferrara (n. ö. Bologna) 796. 1068. Versene s. Viersen.
Versenthe, Otto de (1167) 900.
Vettelhoven (Kr. Ahrweiler) 386; s. anch Wetershoven.

Vevernich (Virnich, Kr. Euskirchen?) Vexillifer, Allo (1164) 787.

Vezano, Gnillieimus de (1167) 886. — Guillieimus Bianchi de (1175) 1033 Vianno [Vienne], com. Fridr. de (1198 —1197) 1449. 1524.

Vicelin, Propst von Neumünster (1139) 367 Vicenza (n. ö. Verona) 797. B. Torengo (1114) 105. B. Ubert (1158) 671.

Viehbach (Niederbaiern) 59. Vienne (Dep. Isère) 441, 801, 804. — EB. Humbert (1146) 441. com. Henr. de (1162) 753.

- s. auch Vianno. Viersen (Versene) (Kr. M. Gladbach) 1241.

- Pastor Theod. (1185) 1241. Vigentino (s. ö. Mailand) 781. e. Wald 456. Vilgeste, miles Wernerus de (1170)

951. Vilich [Vilica] (Ldkr. Bonn), Pfarrei 1615; Kloster 973, 1190, 1212, 1249. 1298, 1340, 1559, 1615; Vogt: Graf Alb. v. Molbach u. Graf Wilh. v. Jülleh

Julich.
Abtissinnen: Ungenannt (1156) 619;
Hitcecke (1166) 870. 1190; Elisabeth (1172—1202) 973. 1190. 1212. 1250. 1298. 1340. 1615.

decana Berta (1172) 978. fratres: Godefr. de Rindorp. Godefr. pastor, Rievinus (1172) 973; Gerardus (1172–1187) 978. 1298; Hermannus (1183—1187) 1212, 1298.

sorores: Aleidis, Alvradis (1172)

(Vilich) Emmo de (1183) 1212. — Theod. de (1183) 1212. Villa, Monacus de, aus Mailand (1198) 1543. 1568.

Waldeverus de (1126) 241. Villance (Frankreich) 46. Villari (bei Lüttich) 1450.

 Villers (bei Genappe, Belgien), Kloster 1158, 1201, 1208, 1223.
 Abt Karl 1224. — Abt Uirich (1185) 1254. Villip [Villipa, Wilepa] (Ldkr. Bonn) 1014.

Bernh. de (1901) 1596. - Hupertus do (1174) 1014. Vimanus, nobilis (1174) 1005.

Vincellenburch, com. Herm. de (1134) 304. Vincellin, Godefr. (1190) 1364. Vinc. Erwinus de (1178) 1110.

Vinen (Vinn, Kr. Moers) 1448. Vinkenberg (bei Siegbarg) 849. Vinna (Laxembarg) 1386 (33). Vinxel s. Vunfselden. Virneburch, Frid. de (1190) 1365. Virnich (Kr. Enskirchen) 393, 496. — s. auch Vevernich.

Virsenefelde, 1096, 1097. Ger. de, nobilis (1177)

Vischbach (Fischbach, Kr. Bitburg) 253. Vischel Vischelum, Wischele, Wischene (Kr. Ahrweller) 34. 113. 1386 S. 278. Fischeln (Visgele, Viskele) (Kr. Krefeld)

1960 Apolionina de (1186) 1260. Bertramus de (1186) 1260. Godesc. de (1186) 1260.

Heinr. de (1186) 1260, — Lientr. de (1186) 1260.
 — Conr. de (1168-1186) 921, 1260.
 — Theod. de (1186) 1260.
 Fischenich [Vishkenich] (Ldkr. Köln) 655a S. 818.

Almarus de, filius Ottonis (1189) 1838.

— Otto de (1189) 1338. Viset (bei Lüttich) 259. Vissel [Visla] (Kr. Rees) 997.

Vissed (Visia) (Kr. Reco) 997.
Vissegassen, Emoiricus de, erab. Ministeria (1183) 298.
Herm Ge, 1839. 298.
— Theod. de, Vater n. Sohn, erab. Ministerialen (1183) 298.
Viterbo (n. Rom) 695, 898, 898, 989.
Kvith (Kr. Mainedy) 1571.
Fitiliaria, Rudolfus de (1164) 797.
Viviera (n. d. Rome), b. Leedegarius de (1117) 135.

Flamersheim [Fladres-] (Kr. Rheinbach)

1834, 1523.
Fiandern 915; Katharer ans 761.
— com. Balduinns de (1119) 157.
— com. Balduinns de (1191–1196) 1429. 1433. 1459, 1497, 1530, 1545. 1550; s. auch Constantinopel. com. Carolus de (1125) 222.

com. Carolus de (1125) 222.
 com. Philippus de (1165) 1190/816.
 828. 916. 926. 928. 1060. 1100. 1109.
 1187. 1181. 1203. 1204. 1208. 1226.
 1232. 1234. 1244. 1248. 1249. 1281.
 1289\*. 1314. 1344. 1366. 1386 (82).

- com. Theod. de (1152) 547.

Flarsheim(Kr.Recklinghausen), Kioster 844, 906, 1451, 1587, Viatten [Flatene, Flathona] (Kr. Schleiden) 393.

Pastor Conr. in (1190) 1367. Flechtorf [Flietorp, Vlitorp, Fliecstorp, Vliegetorph] (Waldeck), villa 173. — Wyuandus de (1194) 1482.

Kloster 173, 894, 872, 914, 1488,

1496, 1567. Abte: Hartwig (1140) 894; Ulfo Uffo (1168-1170) 914, 950; Sifrid (1194-1195) 1482, 1488, 1496.

Viekke Ludw., de Are (1189) 1338. Viethe 1645 Helpr. de. erzh. Ministerial (1177)

1095 Flittard [Fliterde, Flithere] (Kr. Mül-

heim a. Rh.) 69.

— Edmundus de, frater Egelmeri

(1180) 254. villicus Egelmer (1130-1145) 254. 493

- Heldenricus de, frater Egelmeri (1145) 430. Viogelinken, Marschalk Thietmar v. (1201) 1596.

S. Flora et Lucilia (bei Arezzo), Abt

Amadeus v. (1163) 765. Floreffe (bei Namur), Kinster 510. 652, 815. - Abt von (1193, 1197) 1444, 1522,

Florenues (Beigien), Abt von (1194) Florenz 744. 757.

Baldovinus Ugouls, judex de (1163) 759.

S. Florian (bei Linz a. d. Donau). Vlostul (bei Lüttich) 1450.

Vlotho [Vlotowe] (Kr. Herford), Burg 1386 (2). - Adolphus puer de (1169-1190)

Vochem [Vohchene] (Ldkr. Köln) 961. Vockeulo, Randolphus de (1168-1173)

998, 999. Focoumout s. Falkeuberg. Fode (Beigien) 370. Föhring (bei München) 663. Vörde [Vürth] (Kr. Ruhrort) 874. Vogelo [Vügel, Fugetl, Vokelo, Vogolo

camerarius archiepiscopi (1142 -1146) 410. 442, com., Köluer Untergraf (1176 bis 1178) 1050. 1100.

thelonearius Colon. (1103-1116) 28, 40, 123,

thelonearius Colon. (1152-58) 543. 567, 571, 606, 607, 609, 643, 654, Volano (s. d. Pomündungen) 1070 Volbertus, erzb. Ministerial (1149) 467. Folbretishovin (bel Bergheim) 1301. Volcio, Herm. de (1186) 1260. Volcquigis (1179) 1135.

Volmarstein [Volmesteine, Volmode-Volmädistene, Volmuthsten, Vol-mendisteine, Volmin-, Fulmodewendisteine, Volumin-, Fulmode-Vulmuth-, Folcmåde-, Wolmin-(Ldkr. Hagen), Burg 5, 1017, 1580. — Bernardus de (1190) 1369.

(Volmarstein) Everh. de, Kanonikus zu Soest (1196) 1505, 1507.

Gerb. Spar de, frater Henrici. Gerb. Snar de, fraier Henrici, piucerna archiepiscopi (1174 bis 1205) 1006. 1008. 1105. 1168. 1190. 1191. 1221. 1228. 1229. 1231, 1237. 1238. 1250. 1258. 1278. 1280. 1319. 1327. 1335-87. 1339. 1821, 1324. 1425, 1439, 1442, 1473, 1481, 1482, 1495, 1496, 1509, 1514, 1516, 1522, 1528, 1527, 1534, 1535, 1548, 1560, 1574, 1580, 1584, 1586, 1601, 1627,

Gozwinus de, frater Henrici (1169

-1189) 938. 951. 1006. 1008. 1053. 1106. 1268. 1319. 1336. Henr. de, Vater u. Sohn(?), erzb. Ministerial (1184-1206) 303. 305. 363. 372. 374. 394. 400. 415. 451. 456. 457. 467. 474. 533. 559. 563. 572, 653, 820, 831, 833, 835, 839-41, 843-45, 848-51, 862, 896, 901, 914, 926, 928, 934, 935, 938, 950, 951, 981, 1006, 1008, 1015, 1043, 1053, 1096, 1097, 1098, 1106, 1111, 1139, 1148, 1168, 1221, 1228, 1229, 1281, 1237—39, 1258, 1259, 1266, 1278, 1280, 1319-21. 1325. 1835, 1336, 1339, 1368, 1423, 1425 1439, 1441, 1442, 1474, 1481, 1482, 1495, 1496, 1508, 1509, 1514, 1516, 1522, 1528, 1548, 1550, 1561, 1580, 1601, 1624, 1627, 1628, 1636, 1658,

Volmarswerth [Voimerswerth] (Ldkr. Düsseldorf), lusel 984. Volmerus, Folmarus, erzb. Ministerial (1106—1133) 40. 237. 239. 388.

prep. (1103) s. Xanten. Volterra (s. 5. Pisa), B. Galganus de (1163) 759.

— com. Waitan de (1164) 793.

Fontana procca (bei Modena) 342.

Fontanum (bei Arezzo) 765.

Forcalquier (Dep. Basses Alpes), Graf-

schaft 747.

— Graf Guigo v. (1162) 747.

— Graf With. v. (1174) 1026.

Vore s. Gevure. Forez s. Lvon.

Forez a. Lyon.
Forlimpopoli (s. 5. Bologna) 78.
Fornovo (bel Cremona) 694.
Foro, Henr. de, Kölner Bürger (1188
—1189) 1820. 1327. 1335.

Foro novo, Herm. de, Köiner Bürger (1128) 241. Foroiuliensis marchio s. Ortenburg. Vorst s. Vurst. Vorste [Forestum] 1431, 1601.

Forstenried [Vorsterrieth] (bei Mün-chen) 922. Vortlivus, miles (1191) 1432°. Vosuich s. Füsseulch.

Voswinkele, Ger. de (1187) 1299. Luitbertus de (1193) 1441. Fragence [Fraegenzo, Vregenze], Hart-pernus de (1104) 31.

— Wilh. de (1136—1156) 322, 431,620, Franken [Franchene] (Kr. Abrweller)

Franco, urbis Colonieusis prefectus, burgicomes (1109-1129) 64, 124, 132. 133, 246

(Franco), erzb. Ministeriai (1139) 376. raniapan, Oddo (1167) 898.

Frankeshoven [Franckenhove] (Kr. Bergheim) 421.

Frankfurt (a. Main) 127, 385, 447, 448, 523, 611, 612, 836, 906, 946, 947, 982, 1351, 1356,

Frankreich (Francia) 287. 855, 1504.

Kg. Ludwig VII (1160-68) 700, 736, 750, 753, 801, 816, 817, 857. 915

Kg. Philipp 11 August (1180—1198) 1181. 1226, 1234, 1244, 1249, 1284 —1286, 1303, 1357, 1545.

Frascati (s. 6. Rom) 600. 1412. 1418. Frauweiler (Kr. Bergheim) 1403. Vrechene, Phil. de, erzb. Ministerial (1134) 303. 306.

Freckenhorst, Everwinus de, nobilis (1166) 844.

Vreden [Vrethene] (Kr. Ahaus), Abtei 1388, 1550, 1657.

Vregenze s. Fragence. Frederisdorp s. Friesdorf.

Freiaideuhoven [Freden-, Frideu-] (Kr. Jülich), Kirche zu 859. 860. 1609. — Pastor Walter (1166) 859.

Goderammus de (1166) 832. Vreisheim s. Friesheim

Freising (a. d. Isar), B. Otto I v. (1151 —1158) 498, 500, 663, 675. — B. Otto II (1193) 1449, Fréius (ö. Marseille) 911

Vrenkenemolen (bel Oelinghausen) 1633 Freso, Lupoldus, Kölner Bürger (1200) 1589.

Freusburg (Froisberch, Frudes-, Vro-Insberch, Vreznberg, Froisbrecht, Insberch, vernberg, Fromveccu, Frosbret, Frasbreth, Froithis-brecht, Vroizebrechte, Vroetzpreth, Froyzebrat, Froizpreh] (Kr. Alten-kirchen) 1386 (65 u. S. 278).

Henr. de (1193) 1449. com. Reinerus de, Bruder des com. Heinerus de, Bruder des Tirr. de Myiendune (1166-1195) 832 862 921 950, 1006, 1008, 1038, 1047, 1057, 1096-98, 1106, 1148, 1150, 1168, 1190-92, 1212, 1229, 1231, 1237, 1250, 1257, 1258, 1283, 1298, 1299, 1320, 1337, 1365, 1368,

1386 (1. 81), 1432, 1464, 1473, 1496; Frau Rikece, Witwe des Rabodo de Hegeninchusen (1174) Widekindus de (1190) 1365.
 Fridericus, dux (1105) s. Schwaben.
 ersb. Ministerial (1173-1182) 989.

Vridenaldenhoven s. Freialdenhoven. Frideswind (1127) 287. Friemershelm (Kr. Moers) 459.

Friesdorf [Frederis-, Friderichis-, Friderichis-, Frides-, Fritis-] (Ldkr. Boun) 1628. Godefr. de (1143) 413.

1189

Henr. de (1200) 1586.
Karsifius de (1174) 1014.
Woitramus de, erzb. Miulsterial (1189) 376.

Friesheim [Vreis-, Fris-] (Kr. Eus-kirchen) 456; s. Friesthem. - Gertrudis de (1174) 1014.

(Friesheim), Henr. de s, Köln, Domstift, canonici. Meiner de (1181) 1165.

Nicolaus de, erzb. Ministerial (1140)

— Theod. de, Vogt (1181) 1165. Friesland 50. 104. Friesthem (Friesheim, Kr. Euskirchen?)

Vrilenchusen (Frietinghausen, Kr.

Hamm) 1096.

— Heselinus de, liber (1177) 1096.

Vriienhove (Friinghoven, Kr. Heinsberg) 456.

Vrimersdorp (Frimmersdorf, Kr. Grevenbroich?) 1528.

Frisene 1282. Vrishelm s. Friesheim Fritisdorp s. Friesdorf. Fritzheim, Reinardus de (1195) 1489. Fritziar (Rb. Kassei) 146.

Froburc, com. Herm. de (1189) 1382. Froenraede, Frid. de (1198) 1557. Froisberch, Froithisbreht, Vroisebrechte etc. s. Freusberg.

Froitei, Heinr. (1190) 1367. Fromud (1139) 378. Fromura, Herm. de, erzb. Ministerial (1177) 1098.

Frosinone (s. ö. Rom) 1414. Vruchte, Arn. de (1190) 1365.
- Wetzel, de, frater Arnoidi (1190) 1365.

rudesberg, Vrůsbreht s. Freusburg. Frumoidus (1133) 298. Fürstenberg [Vursten-, Vorste-] (bei Xanten). Kloster 124, 163, 266.

419. 1662. Füssenich [Vuissenich, Vosnich, Füs-nich, Vühsnich, Vuskinich, Fisse-nich] (Kr. Düren) 393, 849.

Jonathas de (1172) 971. - Cunr. de (1166) 847.

Nonnenkioster S. Nicolai 456, 851, 1381, 1473, 1526, 1632. - Pastor Ludwig (1147) 456. Fugeli s. Vogelo. Ful, Theod., Köiner Bürger (1157) 643.

Fuicheria, Insel 685. Fulda (Rb. Kassei), Ahtei 675. 945. 1000. 1350. 1353—55; Hospitai 837. — Ahte: Hermann (1166—1167) 836.

900; Burkhard (1169) 946; Conrad (1180-1192) 1145, 1224, 1434, Vanderen, Tirricus de (1203) 1635. Vunfseiden (Vinxel, Siegkr.?) 984.

Vure s. Gevure. Vurst (Vorst, Kr. Geilenkirchen?) 424. Vårstel, Godefr. (1189) 1338.

Vurstenberg s. Fürstenberg. Vurth s. Vörde. Vus, Gozwinus (1178) 1099. Füsnich, Vuskinich a. Füssenich.

Gabala (Syrien) 1529. Galaria s. Geldern. Galen [Galin], Herm. de (1139) 381.
— Rutgerus de, klev. Ministerial (1173) 985.

Gaillate (ö. Novarra) 798. Gallus, Theod. s. Megensele. Gambike s. Gembeck. Gandernol. Ever. de (1112) 94, 95, Gandersheim (Braunschweig), Äbtissin

Adeibeld v. (1165) 821, Gaudulfus (1167) 886. Garmensela s. Germenseei (Beigien, Arr. Avesnes), Waid

1234. Gastaldo, Robertus de. Konsui von

Castellana (1163) 763. Gatterstädt (-stedt) (Kr. Querfurt) 395. Gavi (n. Genua) 885. 886.

 Markgraf Guillelmus Sarracenus de (1167) 885, 886.
 Geest [Geist] (Kr. Moers) 163, 419. 1048.

- Henr. de (1168-1190) 1386 (20). Geich, Winandus de (1147) 456. Geilenkirchen [Gelen-] (Rb. Düsseldorf) Kirche zu 952, 953.

Geischa 413. Geislar [Geislere] (Ldkr. Bonn) 849. Godefr. de, erzh. Ministerial (†139) 376

Theod. de, erzb. Ministerial (1189) 376. Geist s. Geest. Geisthach (Geisbach, Siegkr.) 413. Geistenbeke (Geistenbeck, Kr. M.-Giad-bach), Wald 1571.

Geistingen (Siegkr.) 246. 984 Geizougen, Heinr. (1147) 457. Geldern [Gellerum, Gellere, Gelre, Ga-iaria] 1510.

com. Ger. de (1104-1131) 31. 64. 94. 95. 138. 142. 191. 236. 239. 246. 268. 348.

Ger. de, filius com. Gerardi (1117 -1121) 138. 191. com. Ger. de, filius com. Heinrick (1173-1184) 998, 999, 1105, 1163,

com. Heinr. de (1149-1181) 466. сош. пенит. de (1143—1181) 466, 636, 702, 833, 844, 851, 862, 896, 931, 952, 955, 997—99, 1054, 1150, 1163, 1166, 1386 (15); Тосhter Agnes, Frau des Grafen Heinr.

Namur (1185) 1248. Heinr. de, frater com. Gerardi (1118) 142.

- [et de Sntfenne] com. Otto de (1179-1205) 905\*, 926, 928, 1187, 1190, 1195, 1231, 1250, 1268, 1295, 1296, 1501, 1502, 1510, 1550, 1572, 1574, 1608, 1617—19, 1621, 1636, 1653. 1656-58. Gelliche (bei Mastricht) 389.

Geimen [Geimene] men [Geimene] (bei Soest), erzb. Hof 302, 400, 841, 1265, 1349, 1383; Brücke Svalehrugge bei 841. — villicus Marsillus (1i41) 400. Gelnhausen [Gelinhusiu, Geliehus

(Rh. Kassei) 1145-47, 1270, 1275, 1276, 1356. Gemheck [Gamhike] (Waideck) 173 Gemhionx (bei Namnr), Abtei 1176.

Abt von (1180, 1194) 1155, 1486.
 Heinr. archidiaconus (1110) 73.

Wihert v. 73.

(Gemblonx) Wibert von (1179-1190) 1142, 1143, 1155-57, 1176, 1177, 1180, 1208, 1209, 1375, 1376, 1394 -1396

Geminoponte, com. Heinr. de (1204) 1653.

Genderinge s. Gerderath. Genderstore, Lodew. de (1176) 1047. Genderstore, Lodew. de (1176) 1047. Genderth (Ginderich, K. Moers?) 832. Geneche [Genneke, Gineke] (Geneieken, Kr. Erkeiens?) 389, 1051.

filius dapiferi Henrici de (1195) 1498. S. Genesio (bei Pisa) 743, 744, 790. 793; ecclesia s. Christofori 744;

s. Tignosus. Rambotto da (1162) 743. Genf 751. B. Ardicius v. (1162) 751, 752, com, Amadeus de (1162) 751.

Genhof s. Gingehove. Gennep, com. Norbertus de (1112) 97; s. auch EB. Norbert von Magde-

burg. Gensingen (a. d. Nabe, s. Bingen) 233. Gent (Beigien) 1100; Ahtei S. Bavo 936, 1460.

Genua 363. 675. 730, 732. 738. 742. 746. 883. 886-88. 910. 911. 1418 Konsuln: 1vo Gontardus (1168) 911; Corsns (1167) 886.

S. Georg (bei Lüttich), Kirche zu 1450. S. Georgen (im Schwarzwald), Kloster 1.9 91

Gepenkule, Weiher bei Köln 1588. Gerardns, Gerhardus, advocatus Co-

loniensis s. Eppendorf. aibus, erzh. Ministerial, Kölner Bürger (1143-1183) 415, 467, 543. 606, 833, 934, 1049, 1110, 1148, 1212, alhns, homo ecciesiae s. Ursulae (1171) 960.

albus a Belle burgravins Coloniensis, comes, prefectns urbis (1167-1188) 896, 972, 1010, 1049, 1131, 1148, 1238.

1324. - com. s. Ahr. - com. 425, 442 s. Bonn.

com. 40. 94. 191. s. Geldern. com. (italiener) (1162) 744.

capellanus (1110) 69, capellanus (1204) 1645. Kardinai (1138) 363. miles (1110) 69.

erzb. Ministerial (1133-1147) 298. 312, 455. Jülicher Ministerial (1183) 1206. pincerna s. Ger. de Voimarstein. Priester (1158) 652.

subadvocatus Coioniensis (1166

-1167) 862, 900. — telonearius Coioniensis s. Unmaze. Gerbersbruch (Geresbroeck bei Verviers) 389.

Gercheit s. Gerscheit. Gerderath [Genderinge, Gerode] (Kr. Erkelenz) 389, 952, — Nizo de (1140) 389.

Gerhiit (1192) 1439 S. Geriach, Kloster hei Heinsberg 1620 Gerlacus, erzb. Ministerial (1107-1109) 44. 64. villicus (1125) 219. Gerlenchusen (Gerlingsen, Kr. Iser-loin?) 1645.

Germersdorp a. Gimmersdorf. Germenseel [Garmensela] (Kr. Cieve), Sumpf 414, 1385.

Gernant (1149) 465. Gero, Gründer der Abtel Gladbach 126. Gerode s. Gerderath.

Gerresheim [Gerricheshelm] (Ldkr. Düsseldorf), Stift 44; Äbtissinnen-streit (1200) 1575. Äbtissin Heizzecha (1107) 44.

Gerscheit [Gercheit], Richwinus de (1145-1166) 425. 849. — Theod. de (1190) 1365.

Gesecke [Iesika] (Kr. Lippstadt), Ab-tissin ludlih v. (1150) 481. Gessenich, Bertramus de (1176) 1051. — Wilh. de (1176) 1051. Geuwenich (Gevenich, Kr. Erkelenz)

952. S. auch Gowenich u. Gevenchorin Gevardinchusen s. Gibringhausen.

Gevehardna (1116) 123, (1179) 1135, - dapifer von Essen (1142) 405. - com. (1167) 886. nobilis, in Grambeke (1174) 1006.

Gevenchovin, Gwinckechoven (Geve-nich, Kr. Erkelenz?) 413, 463. Geveno, nobilis (1102) 20. Gevenus, advocatus s. Bonn. Geversdorp (Gevelsdorf, Kr. Jülich)

Gevure [Gevore, Gyvore, Vare, Vore,

Voren), Heinr. de (1170) 394. Heinr. de, nobilis (1168—1195) 950, 980. 1005. 1006. 1008. 1057. 1096, 1097. 1168. 1258. 1336. 1368. 1386

(99). 1496.

— Herm. de (1196) 1505. — Theod. de (1202) 1624. — Widekindus de s. Köin, Domstift,

canonicl. S. Ghislain (Hennegau), Abtei 1001.

1400 Gibringhausen [Gevardinchnsen, Givebard-] (Waideck) 914, 1482. Gillebortus, cellerarius (1170-1181)

S. Gilles (an der Rhonemundung) 911. Gimmersdorf [Germersdorp] (Ldkr. Bonn) 651.

Gimneche (bei Arnsberg) 1386 (12). Gimnleh, Gimmenig s. Gymnich. Gindestorp, Gerlacus de, frater Lude-wiel (1166) 832.

- Ludew. de (1166) 832. Ginderike (Ginderich, Kr. Moers), Kirche zu 1361.

Gineke s. Geneche. Gingehove (Genhof, Kr. Erkelenz?)

Giolle, Mainettus, de Pistoja (1163) 759. Giseke, Ludolfus de, erzb. Ministerial (1166) 840.

Giselbre (1101) 13. Giseibrechtencoven 984. Gisenrothe 387.

Gislibertus, pincerna d. Grafen v. Sayn (1200) 1585.

(1200) 1080. Gisla, confitissa (1156) 621. — domina [de Rudenberg?] 1257. Gisorz (Gisors n. w. Paris) 816. Givehardinchusen s. Gibringhausen.

Giveinardinchusen s. Gibringhausen.
Gladbach (Giadbach, Abtel S. Viti 128.
258. 293. 315. 673. 974. 1759. bere.
196. Cristianus. (1102—1116). 952.
1912. 1913. 1914. 1915. 1915. 1915.
1915. Walterus. (1132—1116). 952.
1912. 1915. 322; Everwinus. (1146—115). 424. 457. 468. 481.
1915. 1942. 457. 468. 648. 5644.
Rupertus. (1158—1180). 651. 859.
1915. 21145; Walterus. (1185).

1216; Hermanns (1197) 1524. Adelgerns de, frater Theoderici, liber (1117-1136) 132, 133, 214, 257, 292, 298, 315, 319, 320,

Adolfus de (1166) 862. Adolfus de (1166) 882. Gerlacus de, frater Theoderici (1130-1149) 254 292. 298. 319— 322. 431. 442. 474. Herm. de (1158) 655. Theod. de, liber (1116-1136) 124.

132. 133. 138. 214. 237. 239. 242. 254. 257 (erzb. Ministerial). 261. 254. 257 (erzb. ) 292. 298. 319-99

Theod. de, liber (1166-1181) 850. 1165, 1166,

Gladebach (Kleingladbach, Kr. Erke-

Gladebach (Kleingladbach, Kr. Erkelenz) 840. Glenden, Joh. de (1188) 1895. Glene, Albertus de (1183—1190) 1374. Glensa (Glees, Kr. Mayen) 442 Glessen (Kr. Berghelm) 473. Glinthvelde (Glindfeld, Kr. Brilon),

Kirche zu 484. Giusinchem (Glisingen, Kr. Arnsberg)

1442. Waldeverus, Kölner Schöffe Gocestorph s. Gozdorp Godeboldus (1173) 995.

Godefridas, burgravius (1182) 1191. — dap. d. Walerami de Monte Jori (1198) 1557.

dux s. Löwen.
S. Johannis s. Duisburg.

canoniens (1194) 1475. kaiserl. Kanzler (1178-1177) 993. 1027, 1066, 1071

- capellanus (1203) 1632 - clericus (1100-1110) 75.

mag. (1183-1187) 1212, 1298, erzb. Ministerial (1109-1134) 64. 298. 302. - ministerialis de Kente (1187) 1300.

notarius, elericus, scriptor archi-episcopi (1190-1204) s. Köln, An-

— prep. (1126) s. Köln, Severinstift. — rufus (1144) 421. — telonearius, Ministerial von S.

telonearius, Mini Martin (1139) 371. Godelisbeim, Godelsheim (Golzheim, Kr. Düren?) 413. 463.

Godenghoven s. Küdinghoven. Godesberg [Gudens-, Gådenes-] (Ldkr. Bonn) 413. 416.

- Heidolfus de (1143) 413.

Godescalcus, canonieus (1181) 1162. — clerieus (1166) 849. Godestu, Ministerialin (1185) 1252

Godo, marescalcus archiepiscopi (1146) Godorf [Gudegedorf] (Ldkr. Köln) 984, 1046. 442.

- Cristianns de (1176) 1046. Gönnersdorf [Guntersdorp] (Kr. Daun)

1989 - [Conteresdorp](Kr. Abrweiler) 214.
Götterswick s. Goterswich.
Göttweig (bei Krems, Österreich)
Kloster 58.

Goltstein, Helnr., Kölner Schöffe (1180) 1148

Gomersbret s. Gnmmersbach. Gommersboven(Gnmbrechtesbem)(Kr. Berghelm) 1164.

Goncelinus s. Guncelinus. Gondershausen [Gunthers-] (Kr. S.

Goar) 45.
Gorgendorp, Gorgindorp 1282, 1528.
Goslar (am Harz) 56, 61, 172, 367. 414

Stift anf dem Petersberg bei 947;
 prep. Reinald v. Dassei (1154—1159) 675.

Stift S. Simon u. Judas 932.

- Sant S. Simon u. Jacks 932.
- canon. Adelbog 675.
- prep. Aloldas (1164) 798.
- prep. Conradus (1190—1193) 1351.
1449.

Goterswich, Gotreswich (Götterswick, Kr. Ruhrort) 361; Pfarre 1678. Gowenich (Gevenich, Kr. Erkelenz?) 1386 (59). Gozbert, erzb. Ministerial (1100-1131)

Ozdorp, Gocestorph 413.
— Sigebodo de (1149) 465.
Gozelo (1144) 421.
Gozwinus (1152) s. Heinsberg. frater Adami pincernae (1202) 1620.

mag. coqnine archiepiscopi (1190—1205) 1369, 1579, 1662, 1672, erzb. Ministerial (1149) s. Aifter.

errb. Ministerial (1149) s. Aifter.
 notarias (1190) 1369.
 Grafrath Greverode (Ldkr. Solingen),
 Nonnenkloster 1250. 1298. 1340.
 1444. 1629; Pfarrel 312.
 None Gisla (1203) 1629.
 Graenbeke s. Grambeke.

Grafignanum (Lombardel) 1031. Grafschaft [Graschapb] (Kr. Meschede), Kloster S. Alexandri 233, 234, 678.

Kloster S. Alexandri 233, 224, 678, Abte: Liutfredus (1110-1114) 69, 107, 109, 140; Wicbbertus (1123-1140) 233, 234, 294; Sigfridus (1166-1170) 880, 913, 914, 950; Uffo, Hugo (1173) 980, 981; Hart-wics, (1191-1197) 1425\*, 1482. 1488, 1496, 1524. Vogt Hermannus et filil Gerh, et

Thietmarus (1123-1126) 233, 234. Helpr, de, filius Reimboldi (1202) 1624.

Reimboldus de (1202) 1624. Grambeke, Graenbeke (bei Arnsberg) 1005. 1229. 1386 (12); s. auch Gevehardus

Grand, Arn. (1188) 1325. Grandiment (Diöcese Limeges), Prior With. v. (1181) 1161. Graurheindorf s. Rindorp.

Gregor, Kardinal de s. Angelo, papeti.

Legat (1153) 564. Grenoble, com. Wigo de (1154) 583. Grevela (Grevel, Ldkr. Dortmund)

Greverode s. Grafrath.

Griechen (1178) 1108.

- K. Manuei Comnenns (1171) 954.

Grien, Riqvinon, Köiner Bürger (1200 —1703) 1589, 1627.

Grimaidus (1167) 886.

Grimbergis, Ger. de (1190) 1366. Grimerslob, Wald 70. Grimlinghausen [Grimlinchusen] (Kr. Brilon) 950, 1507.

- (Grinbrechthenchusen) (Kr. Neuss) 984

Gritta, Aibertus s. Camello. Groix, Wettin, Markgraf Dedo [Theod.] v. (1167-1190) 896, 900, 903, 1145. 1851

- Sibodo de, camerarius (1180) 1145. Grondona, Albertus de (1167) 886. Groningen, Vogt Lifrid v. (1160) 702. Gronsveid [Gronseit, Grünseie] (bei nsveid [Gronseit, Grünseie] (bei Mastricht) 1386 (32).

Grambach [Granbach, Gronbac Marcquardus de (1152-1169) 530. 559, 786, 945.

Gruna [Grunen], Heinr, Ministerlal (1122) 195. — Henr. de (1176) 1048. Heinr, de, erzb.

Hungerus de, frater Henriei (1122) Grunenberg (Grünberg, ö. Giessen) 1489

Grutine (Gruiten, Kr. Mettmann) 376. Gruzinich s. Gurzenich. Guastis, Markgraf v. (1167) 886

Gubbio (n. Perugia) 777, 1420; Kloster S. Peter 778. S. Peter 778. Gudegedorf s. Godorf. Gudensberg s. Godesberg. Gudinburg, Everh. et Conr. de, fratres (1169-1190) 1386 (4).

(1169-1190) 1386 (4), Guerra s. Werra. Güsten [Justenum] (Kr. Jülich), Kirche zu 1965. Guido, Wido, päpstl. Kanzler (1149) 468.

468.
 pāpatl. Legat (1131) 287.
 Markgraf (1163) 763, 764; Frau Geiza (1163) 763; Sohn Guido (1163) 759, 764.

Guigmodus (1119) 163. Guleche s. Jülich. Gulse (Güls, Kr. Cobienz) 1259. — milites Albero et Lodew. de (1186)

Gumbrechteshem s. Gommershoven. Gummersbach (Gameresbracht, Gomersbret] (Rb. Köln), Kirche zu

570. - Pastor Udelricus (1154) 570. Guncelinus, Goucelinus, armiger (1170 -1181) 1178.

- erzb. Ministerial (1117-1130) 135.

Gundolfus, cognatus Henrici de Myl-wait (1189) 1338. Gundradis (1103-1131) 262. Guntere (1149) 465. Guntersdorr a. Gönnersdorf u. Junkers-

Gunthardus, m (1187) 1300. ministerialis de Kente

Gunthershausen s. Gondersh Guntherus, filins Eckeberti (1178) 1100. - ministerialis de Kente (i 187) 1300.

Gursenich (Gurcenich, Gruzinich), Adolfus de, erzb. Ministeriai (1143 -1174) 415. 467. 1014; Frau Adel-heldis, Tochter Margareta (1174)

1014. Adolfus de, Domkanonich (1179) 1181.

Herm. de, Domkanonich (1191-1192) 1431a S. 849. 1430. 1439. - Joh. de (1170) 950, Gurk (Kärnten) Bistum 781, 783.

Gymnich (Gimenich, Gimmenig, Gim-neche) (Kr. Euskirchen) 376. 866. 1367. 1494.

- Acelinus de, erzb. Ministerial (1139) SH 376 Gyvore s. Geyure.

Gwinckechoven s. Gevenchovin.

H., Kapian Kg. Richards v. Engiand (1199) 1563. Haag (Haia), Wald im Hennegau 1234. Hachene, Hacnen etc. s. Hagen. Hachuson (Hackhausen, Kr. Neuss)

Hadeln, Landschaft in Happover 1639. Hadeloch (1125) 226. Hado, erzb. Ministerial (1127) 237.

Haretiker s. Katharer, Manasse. Hagano, kaiserl. Ministerial (1172) 971. Hagano, kaiseri. Ministerial (1172) 971. Hagen [Hage, Hagene] (Rb. Arnsberg) 184. 705. 1836; erzb. Hof zu 628. 1836. 1890. 1881. — [Hagnen, Hachenen, Hachene, Haenen, Hagne, Hachgine] (Kr. Arnsberg) 980. 1103. 1442; Burg

1219

1219. Adolfus de, frater Heinrici, nobilis (1168—1178) 1386 (17). Ger. de, frater Heinrici, nobilis (1166—1186) 675. 849. 981. 1259.

 Heinr. de, nobliis (1152-1186)
 533. 981, 1053, 1259, 1386 (17),
 Joh. de (1169) 938. - Conr. de (1196) 1508.

 Theod. de, frater Heinrici, nobilis (1186) 675. 1259; a. Agene.
 Hagenbusch (bei Xanten), Benediktinerinnenkloster 483.

Hagenroth s. Honrath. Hagensitert[Hag-](Sittard b.Mastricht) 424, 1151 Hagne (bei Soest), erzb. Wald 1139. Haidwigis, erzb. Ministeriai (1118) 149.

Haimericus, Kardinai (1138) Haismoneasnoit (Belgien) 1284. Halberstadt 1150, 1187; Kaufleute von

(Halberstadt) B. Reinhard (1116-19)

- B. Rudolf (1141) 39 - B. Gero (1167) 900. B. Odeiricus (1178) 1106. - B. Theoderich (1190) 1351.

- B. Gardolf (1196) 1505. 1506. Dompropst Conrad (1196) 1505. 1506. Haldensleben (Rb. Magdeburg) 1137.

Halechtre s. Alfter. Halfburich 253. Haltera, Herm, de (1110) 140. Halremund [·mont], com. Luidolfus de (1181-86) 1168, 1256, 1274. com. Wlibrandusde, frater Luidolfi (1181-86) 1168. 1256, 1274.

Halvere (Halver, Kr. Altena), Kirche zu 2

Hamborn [Havenburne, Hangenburne] (Kr. Ruhrort), Augustinerkloster 324, 374, 996, 1218; Weihe der Kirche (1170) 944.

prepositi: Lnpertus (1147) 456; Gernodus (1166) 833; Adam (1169 —1190) 948, 1381, prior Theodericus (1168-1190)

Hamburg, Erzstift s. Bremen. Hamein [Quern-] (a. d. Weser) 1106. 1505, 1506.

Hamersleben (bei Oschersleben, Rb. Magdeburg), Kioster 1173. Hammerstein [Hamensten, Hamerstein] (Kr. Nenwied) 2

Herm. de (1190) 1365. Hamwinkel (Hamminkeln, Kr. Rees), Pastor Geriach zu (1199) 1568.

— Pastor Ludoif, Kanonikus zu Xanten (1169) 948.

Hanafo, Hanepha s. Honnef. Hane, Everh. et Lambertus de, fratres, Ministerialen von Altena (1200)

1572. Haneberg (Hahnbruch, Ldkr. Aachen?) 1151.

Hangendenvels, Weinberg a. d. Ahr 115, 389. Hanrode s. Honrath. Hanzon (bei Lüttich) 1450.

Haperscon (Happerschoss, Siegkr.), Kirche zu 246. Haramon (1111) 79. Harburg (Rb. Stade) 1492.

Hardehausen (Kr. Warburg), Abt Ni-colaus v. (1195-1203) 1492, 1630. Hardenberg [-perch], Hyldemar v. Tycke, Witwe des Grafen (!) Herm. v. (1118-1156) 265, 626.

v. (1118—1156) 265, 528.

Nivelungna de (1154) 572.
Harderad (1203) 1654.
Hardt [Herder] (Kr. M. Gladbach) 315.
Hardungus (1166) 847.
Hardungus (1166) 847.
Hardeveshein s. Harzheim.
Hardeveshein s. Harzheim. Harpern (1149) 4:55. Hart (bei Königsdorf) 1511. Hart, Arn. de, frater Rudolfi, Kanoni-

kns zu Münstereitel (1166) 850. Godefr. de, frater Rudoifi (1166)

(Hart), Hadewigis de, soror Rudolfi, Frau des Alb. v. Ulpich (1166) 850. — Herm. de, frater Rudolfi, Dom-kanonikus (1166—1179) 850. 949.

- Rud. de (1118-1138) 163, 235, 360, - Rud. de (1166) 850; Frau Flandria

Uda de, soror Rudolfi, Fran des

Walter v. Rugelant (1166) 850. Hartene s. Herten. Hartmannus, Baioarius (1131) 261. ersb. Ministerial (1125-1127) 219.

Hartwigus, erzb. Ministerial (1109 - 84) 64. 228. 231. 237. 802. Harvenge (Prov. Hennegau), Abt Philipp v. (1159) 675. 679. Harzheim (Harleves) (Kr. Schleiden)

Haspa, Wald 298. Hassaba s. Aspe.

1191

Hastière (Arr. Dinant), Kloster 504. Hasungen (Rb. Kassel), Abt Adolf v. (1195) 1496.

Hathemare s. Hemer. Hathewercus, Geisslicher (1183) 1212. Hattenrode 1559. Hattestorph (Heddesdorf, Kr. Neu-wied?) 413.

Hattorp s. Hnttrop. Hauldus, com. (1102) 20. Hantcroix (bel Brüssel) 1344.

Havebole 1633. Havelberg (Rb. Potsdam) B. Hezilo v. (1108) 55.

Haveigau s. Avelgau. Haveracker, Fiur bei Bonn 1017. Hazecha, Hazeca (1135—1169) <u>814.</u> 940.

Hazecha, Hazeca (1133—1109) atd. 940. Hazechin (1133) 296°. Hebo (1152—1156) 628. Hecelen (1133) 296°; s. auch Hisil. Hecelinus dec. s. Köln, S. Canibert-

stitt Heddesdorf s. Hattestorph. Hedischhusen, Herboidus de (1191) 1425\*.

Hegenberg [Higen-] (bei Padberg, Kr. Brilon) 1560. Hegeninchnsen, Rabodo de, nobilis (1170-1174) 951, 1008; Fran Ri-

cheza (1170) 951; s. auch Freusburg.

Heichdorp s. Eitorf. Heiden, Geruneus de (1145) 425. - Ludolfus de, frater Gerunci (1145)

- Tied. de (1145) 425. Heidenricus, Gründer des Klosters Dünwald (1118) 149. — homo eccl. s. Ursulae (1171) 960.

- miles (1175) 1039. - erzb. Ministerial (1139) 376.

— erzb. Ministerial (1139) 376 — s. anch Heinricus. Heile (Heil, Kr. Hamm?) 1572. Heiligenrode (Kr. Kassel) 207. Heiligenstadt (Rb. Erfurt) 922.

Heilislo, Arn. de (1166) 833. Heimbach [Henge-, Heinge-, Heingen-Hinke-, Higge-](Kr. Schleiden) 333. — Everh. de, frater Walteri, nobilia, Vogt von Kl. Hoven (1147-1203) (Heimbach) 457, 571, 1138, 1367, 1492, 1464, 1514, 1590, 1522, 1524, 1596, 1527, 1632, 1636; Fran Jutta

1190) 1867. Goswinus de (1158-1166) 651.845.

846. Herm. de, nobilis, Vogt von S. Mar-tin zu Köln (1117—1147) 185. 214. 235. 254. 456. 1237; Frau Petrissa (1147) 456; Schwager Otto (1147)

Herm. de, filius Walteri (1147-1179) 457. 832. 833. 845. 846. 848-50. 862. 1014. 1188

862. 1014. 1188. Herm. puer de, frater Hermanni (1169—1179) 1188. Herm. de s. Köln, Domstift. Herm. de, Kanonikus an S. Gereon (1203) 1648.

(1203) 1643. Ida de (1190) 1867. Theod. de, filius Hermanni (1186—1188) 318. 321. 360. 1287. Theod. de, filius Everhardi (1190—1203) 1867. 1629. 1632; Tochter

Gisla (1203) 1629. Theod. de s. Köln, Apostelnstift. Waiterus de, Vogt von S. Martin (1143—1154) 348. 411. 442. 456.

457, 571 Wilh. de, filus Everhardi (1197 -1203) 1522. 1526, 1632.

Heimersbach s. Hemersbach. Heimersberch, Hovmsberg s. Heinsberg.

Heimersheim (Kr. Ahrweiler) 413.

— (Heimersheim, Kr. Rheinbach) 952.
1523; Pfarrei 1648. Helmo, frater Riculfi custodis pop-

deris (1103) 28. Heine, Bernh. de, ersb. Ministerial (1178) 1104.

Heinenchusen s. Heuninghausen. Heingebach, Heingenbach s. Heimbach.

Heinricus, Henricus, advocatus, Untervogt von Köln (1133) 2 advocatus maioris ecclesie s.

Saffenburg.

cum barba (1130) 234.
 Burggraf von Köin, comes de Colonia (1136-1151) 319, 423, 426.

Burggraf von Köln a. Arberg dapifer archiepiscopi (1112—1139) 119, 377, 378. dapifer archiepiscopi s. Rovere.

- dapifer archiepiscopi s. Rovere. - dapifer (195) 1496. - dux s. Limburg. - frater Adami pincernae (1183-1190) 1874.

— com. (1162) 758 s. Vienne. — com. (1182) 294. — com. (1121) 191 s. Arnsber

marchio (1177) 1092.
 marchio, filius Uguecionis marchionis (1163) 759.

marschalcus archiepiscopi s. Bens-

erzb. Ministerial (1107-1121) 44

75. 114. 191.

— niger s. Arnsberg.

— königl. Notar (1151—1167) 511.

519. 520. 538. 887.

(Heinricus)

— pincerna (1196) 1496. — pincerna de Cleve (1203) 1635. — prep. (1110—1112)s.Köin,Apostein-

prep. (1126) 232 s. Köln, Aposteln-stift.

stift. presbiter (1101, 1145) 18, 428, telonearius Coloniensis (1155 bis 1157) 607, 648, (1208) 1697, quondam telon. Colon. (1152) 543, a. anch Heldenricus.

a anch Heideliricus.
Heinsberg [Heinle, Heyme, Helmers,
Heinmis, Henes, Hennes-] (Rb.
Aachen) 902; Burg 1151.

Alcidis, domina de (1207) 958.

com. Arnoldus de (1196) 1510.

Ger. de, filius Odae (1118) 149, 952 Ger. de, frater Payni (1188) 1824

Gertrudis de, filia Goswini (1167) 906 1151

906. 1161. Godefr. de, fillus Goswini (1166 -1190) 882. 906. 962. 1010. 1088. 1041, 1053. 1054. 1059. 1095-97. 1099. 1104. 1112. 1151. 1160. 1280. 1367

1367. Goswinus de, nobilis, filius Odae (1118—1167) 149. 819. 858. 374. 886. 837. 889. 394. 405. 406. 410. 493. 466. 474. 584. 588. 642. 632. 833 (com.). 840. 906. 962. 1151. 1280; Frau Aleidis, Gräfin v. Sommerschenburg (1167) 906. 952. 1280. Goswinus, Gosolinus de, filius 
schenburg (1167) 908. 502. 1230. Goswinus, Gozolinus de, filius Goswini (1140—1188) 386. 387. 643. 786. 906. 952. 1062. 1151. 1154. 1323. Herm. de, filius Goswini (1167) 906. 962. 1151

Hezelo de, filia Goswini (1167) 906, 1151. Mechtiidis de, filla Goswini (1167)

906, 1151, Oda de, mater Goswini 952.
Paynus de (1488) 1324.
Phil. de, filius Goswini s. EB.

Philipp. Rudoifus de, frater Payni (1188)

- Salome de, filia Goswini (1167) 906. 1151, 1263. 1256. — Sophya de, filia Goswini (1188 — 1190) 1874.

Uda de, filla Goswini (1167) 906. 1151

1161.

- a auch Falkenburg.

- S. Gangulphatir 902, 903, 1898.

- S. Mariesutir 1151, 1290, 1620;

- Dukan Rutger (1170) 902; frater Herwigus (1170) 902;

- Eleisterbach (Slegkr) 1559.

- Kloster (walls a Petri, Stromberg, mons a Petri) 327, 403, 631, 661, 1988.

- 1973, 1064, 1533, 1559, 1656, 1568. 1628.

- abbates: Hermannus (1189)

-- abbates: Hermannus (1189)
1839; Gevehardus (1196-1208)
1803. 1585. 1586. 1628.
- fratres: Cesarius (früher Abt
von Prüm) (1168-1190) 1882;
Walter (1188) 327. 1056.
Heistern [Heysteren] (Kr. Düren od.
Ennes. 1999

Enpen) 1282.

Heisterschoss[-seoz, schozzin](Siegkr.) Heistre (Heister, Kr. Neuwied) 123. Heitra (Beigien) 439. Helbertus (1179) 1135. Helden, Heldin 424. - Aeberhardus do (1139) 368. Heldorp s. Heitorf. Helethen s. Hilden Helehusen (Hellinghausen, Kr. Lipp-stadt?) 1386 (101). Helmbertus, Helmbreht (1112) 93—95; (1176) 1048. ersb. Villicus zu Rees (1122) 195. Helmericus, erzb. Ministerial (1107) 44. Helpenstein, Hartpernus de (1154—1181) 572. 832. 862. 1014. 1160. Helpricus, erzb. Ministerial (1139) 376. Helsepe, Heinr. de (1187) 1299. Helterf, Helderpe, Otto de (1168—1197) 1359. 1386 (27). 1514. Helvas (1130) 254. Hembeke (Belgien), Kirche zu 610. Hemer [Hathemare] (Kr. Iserlohn), Kirche zu 234. - Frid. de (1191) 1425\*. - Wolberthus de (1191) 1423° Hemerde, Hemerda (Hemmerde, Kr. Hamm) 533. 1136.
— Widecho de (1152) 533. Hemersbach [Heimers-] (Kr. Bergheim), Burg 1886 (61). Ulricus de, nobilis (1187—1193)
 1283, 1389, 1448.
 Wilh, de, nobilis (1122—1138) nobilis (1187—1193) Wilh. de, nobiiis (1187-1193) 1283. 1448, 1449, Hemmenhuson 950. Hemmingishoven 1282 Hemmo (1110) 69. erzb. Ministerial (1105) 34. Hengebach s. Heimbach.
Henedenhusen a. Henninghausen.
Hennesberg a. Heinsberg.
Hennegau [Hainacum, Henou] 1234. - com. Balduinus V de (1165-1198) 823, 906, 1203, 1208, 1226, 1232, 1234, 1244, 1248, 1344, 1353, 1433, 1459, 1470, 1497. com. Balduinus VI de (1197) 1530. - Philippus de, filius com. Balduini (1190) 1353. Henninghausen [Heinenchusen, Hene-denhusen] (Kr. Arnsberg) 866, 1219. 1386 (12 Hepjesvelt, Folpertus de (1139) 382. Heppen (Kr. Soest) 431, 1383; domus iuxta tiliam in 1139. Heppendorf (Kr. Bergheim) 64; s. auch Eppendorf. Herbach (Ldkr. Aschen) 389. Herbede (Kr. Hattingen) 1581.

Herda 173

Herde s. Hardt.

Herdringe, Egbert v. (1196) 1508.

Herford [-furden, -vorde] (Rb. Minden],

Here, Gozwinus de (1202) 1620. Herewich (1157) 643.

prep.(1110-1126)s.Köln, S.Gereon. scultetus, villicus Sosatiensis s. Eppendorf. telonearius Coloniensis (1172— 1180) 970, 1148, villicus (1176) 1051. - Zöliner s. Neu Hermeninchusen 1549. Hermiger (1168) 914. Hermülhelm [Mulenheim] (Ldkr. Köln) 119, 192, 373. Hermundishoven, Geriacus et Herm. de, fratres (1195) 1489. ne, Everb. de, erzb. Ministerial (1173-1176) 984. 1048. Herdene (Herten, Prov. Roermond) Ger. de, frater Everhardi, erzb. Ministerial (1176—1183) 1046, 1105, 1148, 1191, 1212.

Herpe, 1

Personen- und Ortsregister. (Herford) Stift zu 1196, 1388, 1550, 1604. Herpele, L'erpiile, Herpia a Erpel. Herratus, Herrardus, erzb. Ministerial Hergard (Hergarten, Kr. Schleiden) (1138) 362 dapifer archiepiscopi (1142) 410.
 s. Neuss. Herhagen (Herhahn, Kr. Schielden?) Herreke, Herrike (Herdecke), Heinr. 442. Heribertus, capellanus (1112) 92 de (1173-1176) 980, 1053; FranAde S. Heriberti ecclesia s. Deutz. leit, Toelster des Rath. v. Ruthen-Heringe (Herdringen, Kr. Arnsberg?) 1572. berg (1176) 1053. Hersehamme (bei Wesei) 634, 1379, - Hartlivus, sacerdos zu (1200) 1572. Herkenrode (Herkenrade bel hoil. Hersele, Hersia (Hersel, Ldkr. Bonn) 329, 984, 1523. Oratorium ss. Cassil et Florentii Vaikenburg) 424.

— (Herkenrath, Siegkr. od. Kr. Mül-heim a. Rheiu) 492. 829, 465, 1022. Hersfeld (Rb. Kassel), Abtel zu 227. Herle 1272. Herleich, Herm. (1145) 430. - Abte: Borcard (1166) 836; Adoli Hermannus, abbas (1110) s. Köin, S. (1180) 1145; Sifrid (1190) 1351. Hersougen (bei Hamborn) 374. Pantaleon. advocatus urbis Colonie (1101— 1104) 13. 28. 31. 204\*. advocatus Colon. (1125—1126) 219. Herstal (Prov. Lüttich) 1245, 1247. Herten (Hartene, Herthene] (Kr. Reck-linghausen) 135, 1356, 1473, Herthe 133 Hertoitus (1107) 44. Hese (bel Xanten), Wald 163 advocatus Colon. (1138 ff.)s. Eppendorf. albus (1144) 421. With de, Domkanonikus (1191) barbatus, erzb. Ministerial (1106 -- 1115) 40, 64, 114. 1430 Hesegisdorp (bei Halte a. d. Saaic) 1386 (24). dapifer comitis de Altena (1200) 1581. Hesnen 1581 de familia s. Pantaleouis (1189) Hessen 1483. 1338. Hesterlith (bel Miste, Kr. Lippstadi) 869, 1425\*. Hethele 424. camerarius archiepiscopi s. Bachelm. camerarius, homo eccl. s. Ursulae Hethin 874 (1171) 960. Heumar (Houmere) (Kr. Mülheim a. com. palatinus (1179) 1137 s. Thü-Rhein) 413. Heusden (Prov. Nordbrabant), Schiacht ringen eomes, vicecomes, secundus comes de Colonia (1143-1180) 413. 425. bei (1202) 1618. Heverie, Reynardus de (1190) 1366. 485. 862. 1148. Heyitissem s. Hilisim. vicecomes s. Eppendorf.

com. (1135) s. Saffenberg.

com. (1106, 1121) s. Odenkirchen.

conversus, erzb. Ministerial (1109) Heysteren s. Heistern. Hezeilnus s. Hizli. Igeze. marschalcus s. Alfter. Hlen s. Hin. miles (1110) 69. erzb. Ministeriai (1174) 1005. ministerialis de Brucha (1187) 1300.

ncerna archiepiscopi (1138 bis 39) 362, 377, 378.

Henr., de Holthusen (1176)

Hichece (Echts, Kr. Düren?) 651, S. Hidoukoven (Kr. Grevenbroich?) 1489. Higgebach s. Heimbach. Hildeberghe, Arn. et Ger. de, fratres (1190) 1366.

Hidegerus, erzb. Ministerial (1140) 394. senior et iunior (1141) 400 S. Hildegundis (1186) 1261. Hilden [Heldene, Helethen] (Ldkr.

Düsseidorf), era 1043, 1064, 1334. erzh. Hof zu 927.

Hildesheim, Stadt 675; Kaufleute 1407; steinerne Brücke 675.

— Blstum 678. 1175; Bischöfe: Udo (1114) 106; Berniard (1154) 675; Adelog (1181—1190) 1167. 1168. 1407; Berno (1193) 1462; Conrad, Reichskanzier (1198) 1556

Domstift 806, 1273, 1274; Pröpste: Reinald v. Dassei (1140-1159) 471, 472, 675, s. EB. Reinald; Bertoid (1187) 1287\*, 1288\*; Harbert (1196) 1505. 1506; Dekane: Berno (1187) 1287. 1288; Hylarius (1196) 1505. 1506; Scholaster Luthardus (1196) Kanonikus Joh. v. Holte (1186) 1277.

(Hildesheim) Kreuzstift, Propst Ludold 196) 1505, 1506 Morizstift 1446, 1465; Propst Rei-nald v. Dassel (1153—1159) 675; Kelluer Richmannus (1165) 821.

Johannishospital 675. Hildewarenchusen (bei Soest) 1139. Hildwartshausen (Kr. Hann, Münden). Kloster 1349.

Hile 419. Hillsim, Helenziu (Heyllissem, Prov. Brabant), Kloster 990. Hilleneseick Hillensberg, Kr. Helns-

berg) 952. Hillenhoven s. Hüllhoven

Hillersleben (a. d. Olire), Kloster 1187. Hillesheim (Hillenseym, Hillingshem] (Kr. Dann) 1386 (37).

Hilligsteld [Hillingelvelt] (bei Hameln)

Henr. de (1169-1190) 1386 (3). Hillinus, Ministeriai (1144) 424. Himmerod [Hemmenroth, Claustrum] (Kr. Wittlich), Kioster 1178. 1288.

1292 - Abt Hermann (1189-1190) 1383. 1379

Hin (Hien, Prov. Gelderland) 305. Hingebach s. Heimbach. Hirzenach (Hircenau, Hirzenawe) (Kr.

S. Goar), Propstel 68, 383, 3 Hiscelinus (1147) 451. Hizeke, Hizzecha (1149, 1157) 465, 643.

Hizil, Hezelinus, erzb. Ministerial (1134—1149) 302, 467. Hobach, Helnr. et Sigebode de, fratres (1139) 382.

Hochkirchen [Hoinkirchin] (Kr. Düren) 848, 1474. Hochstaden (Hostaden, Hostahen, Hoh-

Hochstaden (Hostaden, Hostahen, Kloh-stade, Honstade, Hoinstathe, Ho-stal), Burg 1669; Grafschaft 1440. — Ger. de (1104—1128) 31. 34. 64. 114. 195. 298. 231. 297. 299. — Ger. de, films Gerardi, nobilis (1129—1139) 195. 12. 237. 292. 298. 304. 305. 315. 318. 320. 224. 374.

com. Lotharlus de, filins Tiederici, Vogt von Steinfeld (1196—1206) 1489, 1491, 1514, 1520, 1522, 1523, 1534, 1535, 1557, 1586, 1587, 1627, 1628. 1636. 1642. 1648. 1656-58.

1668, 1669, 1675, com. Lotharius de (1194) 1474; - com s. Bonn, Cassinsstift.

com. Otto de [= Otto de Ahr, s. anch diesen] (1149-1166) 466. com. 219

com. Otto de, frater frater Tiederick - com s. auch diesen] (1181—1187) 1168, 1237, 1239, 1250, 1252, 1259, 1278, 1509, com. Tiedericus de (1166—1195)

831, 833, 835, 844, 848, 849, 851 831, 833, 836, 844, 848, 849, 851, 849, 296, 298, 598, 1014, 1015, 1048, 1046, 1050, 1054, 1137, 1145, 1148, 1163, 1165, 1168, 1190, 1193, 1206, 1214, 1214, 1228, 1231, 1237, 1239, 1250, 1252, 1259, 1278, 1320, 1321, 1325-27, 1335, 1339, 1351, 1359, 1361, 1386 (76, 82.) 1391, 1436. 1449, 1474,

Hoengen [Holngen] (Ldkr.Aachen) 652.

Höningen (Hongen) (K. Grevenbroich)
Kirche zu 1489.

Albero, Frid., Herm., Cunr., Rutgerus, Volmarus de (1195) 1499.

Albertus do (1182) 1191a S. 349.

— Heinr., holzgreve zn (1195) 1489, Heinrepel [Honepole] (Kr. Cleve) 269, Hönningen [Holngen] (Ldkr. Köln) 847, Hoevel [Hovele] (Kr. Neuss) 1489, — s. Huvele.

Höxter [Huxaria] (Rb. Minden) 540.

prep. Herr (1203) 1633. Herm. in Nawenkerken Hohenburg (bel Strassburg) 549.

Hohenburg, com. Sifr. de (1140) 392. Hohenbusch (Kr. Erkelenz) 450.

Hohensyburg [Siberge, Syburg] (Kr. Hoerde) 831; Kirche zu 1663. Hohstade s. Hochstaden.

Holerus (1100-1125) 226. Holger, Marcman, Kölner Bürger (1155) 607. Hoimberg (Homberg, Kr. Moers) 374 Hoinch, Adelb. de (1168) 921.

Hoinch, Adelb. de (1168) 921.

Hoingen, Herm. rufus de (1199) 1365.

Karolns de (1166) 847.

Sibodo de (1156–1166) 318. 832.

s. Hoengen, Höningen, Hönningen.
Hoinstafte s. Hochkirchen.
Hoinstafte s. Hochkirchen.
Holo, nobilis (1174) 1005.

Holenech (Holienich, Kr. Prüm), erzb.

Hof zu 1023 Holese s. Hüls.

Holland, com. Theod. de (1150) 636. — com. Florentius de (1160—1187) 702. 906. 931. 1109. 1144. 1148. 1295.

com. Theod. de (1194-1202) 1470. 1510. 1550. 1618. Hollen (Hannover), Gericht 1274.

Holien (hannover), vericus zerr.
Holes a. Hulis.
Holte, Arn., Burchardus, Joh. de, fraires
(1188) 1277.
Holten [Holte, Holze] (Kr. Ruhrort),
Burg 1386 (53).

Everwinus de, nobilis (1166—1188)
832. 833. 948. 985. 997—99. 1218.

1222, 1328 Holteitehns 173

Holtheim (Holzhelm, Kr. Neuss), Pastor Theodericus zn (1195) 1493.

(Hoizheim, Kr. Schleiden od. Maimedy) 389

medy) 383.

Holthnisen (Holthausen, Kr. Mülheim
a. d. Ruhr) 374.

Holthusen (Holthausen, Kr. Meschede)
980. 1442; s. auch Herpe.

miles Helmwicus de (1166) 840.

Holtorp 178. Holtum [Holtheim] (Kr. Erkelenz) 1874. Hoizappel, Godefr. (1198) 1557. Holzhusen, Andreas de (1187) 1299. Homburg (bei Hildeshelm), Burg 1175.

— (Kr. Langensaiza), Kloster 335. Homede (Westfalen) 559.

Hommerschen [Hummersen] (Kr. Gei-ienkirchen) 1151.

Hondorph, Arn. de, erzb. Ministerial (1177) 1098.

Honepole s. Hönnepel.
Honner [Hanephe, Hannfo, Hunephe,
Hnnefeh] (Slegkr.) 20, 177, 418,
620, 835, 849, 984; Kirche zu 292,
Gevehardns de (1102) 20,
Luzo de (1143) 418.

- Sigefr. de (1174) 1014. - Udo de (1102-1145) 20, 376, 382.

495 S. Honorati insula (bei Cannes, Pro-

vencel 911. Honrath (Hanrode, Hagenroth) (Sieg-kreis) 132, 1629. Horchelm (Horg.) (Kr. Coblenz) 1431.

Horenchusen Hornbach (Rheinpfalz), Abiel 3. Horneg 1058.

Hornin a. Hurnen. Horst a. Schmithorst. Horst, Horste, Hnrst, Alm (1178-1191) 1111\*. 1423\*. Almarus de

Bernardus de, canon. zu Xanten

(1203) 1645. Otto de (1170) 952. Rotherus de (1142) 402

 Rotherus de (1142) 465.
 Ratgerus de, erzb. Minii (1168-1173) 998. 999.
 Hostade, Hostal s. Hochstaden.
 Hosten s. Hovestede. Ministerial

Hostergau 35 Hostinen s. Hüsten. Hotte 173

Hottepe, Arn. de (1196) 1507. Houbakke, Wernerus (1189) 1338. Houmere s. Henmar. Hovele s. Hoevel.

Hoven (Kr. Euskirchen) Cisterciense-rinnenkloster S. Mariae et Maxi-mini 1329, 1367, 1464, 1515, 1675.

mini 1329, 1367, 1404, 1615, 1675.

— Abtissin Aleidis (1190) 1367.

— frater Erwinus (1190) 1367.

Hoven, Herm. et Cunr. de, fratres (1190) 1367. Hoverode (Houverath, Kr. Rheinbach)

1512 Hovestede (Hosten, Kr. Bitburg ?) 389. — Theod. de (1152) 533.

— Theod. de (1027 532).

Hoynkirchin s. Hochkirchen.

Hubach \$26; Finss \$36; s. Marienthal.

Hubertus, Hubreht, liber baro (1184)

— capellarius (1101) 13. [1230.

— (1112) 23. 94.

Huderechem, Arn. et Leonius de,

Huderechem, Arn. et Leonius de, fratres (190) 1366. Hådinchusen (bei Dortnund) 1336. Hückeswagen [Hukeneswagen, Hu-kingiswage, Hukynswagen, Hngil-wagin, Hukiswage, Hukenswage, Huckenewach, Hukensnawe] (Kr.

Lennep) 1386 (87). — com. Frid. de (1138) 361 com, rna, de (1188) 361.
 com, Heinr, de (1176-1206) 1050.
 1320, 1386 (87), 1491, 1514, 1516.
 1527, 1548, 1550, 1580, 1614, 1624, 1658, 1659.

Theod. de, fillus com. Heinrich (1202) 1624.

Hüchelhoven [Hucheling-, Hukele-] (Kr. Bergheim), erzb. Hof zu 1387; Kirche zu 827.

Hülihoven [Hillen-](Kr. Heinsberg) 389. Hüls [Hulse, Hulesen, Holese, Hölse] (Kr. Kempen) 419. — Eustacius de, frater Reteri (1127)

Joh. de, filus Leonii (1173—1188) 980, 998, 999, 1191, 1320, 1325; Frau Cristina (1188) 1320.

Leonius de (1170-1177) 961. 980. 997. 1096-98.

Reterus de, erzb. Ministeriai (1112 -1131) 94. 95. 124. 149. 135. 237.

246. 251. Hülsdunk [Hules-] (Kr. Ruhrort) 374. Hünxe [Hunges-] (Kr. Ruhrort) 419. Hürtgen s. Hurten. Hürth [Hurte] (Ldkr. Köln) 1258; Hof

Hurth [Hurle] (Ldkr. Köln) 1995; Hör Rusin dasələti 1995; Hüzgen [Hasekine] (Ldkr. Solingen) II. Hüsten [Hostinen] (Kr. Arnsberg), Kirche su 937. Hugarden, Heinr. de (1190) 1966. Hugo, Ministerial von Saffenberg (1176) 1061.

Hnjo (1203) 1633. Hukeneswagen s. Hückeswagen. Hukelehoven s. Hüchelboven. Hulesdanck s. Hülsdunk. Hulse, Hulese s. Hüls. Hulsholz 1400. riummersen s. Hommerschen. Hundermark, miles Herm. (1904) 1646. Hundestorp (Hundsdorf, Kr. Rees) 959. Hunephe s. Honnef. Hunenhow Hûmere, Reinaldus de (1190) 1360.

Hunenhove, Gozwinus de (1136) 321. Hunesvelse 463. Hungese s. Hünze. Hunin, Alb., Kölner Bürger (1174)1011. Huno (1198—1206) 1678.

Huppelo (bei Rees) 997. Hurio, Thid. de (1139) 381. Hurnen, Thid. de (1139) 381. Hurnen, Hornin, Engelb. de (1139— 1166) 381. 833. — Reginbaldus de (1122) 135. Hurrensonshus (a. d. Mosel) 392.

Hurst s. Horst Hurte s. Hürth. Hurten (Hürtgen, Kr. Düren?) 962. Husekine s. Hüsgen. Husen (Kr. Büren?) 1139.

Huseu a.

a. Schafhausen.

— s. Schafhausen.

— Eveza de (1174) 1014.

— Walterna de (1173) 993.

Husiede (Hustedde, Kr. Meile) 1386 (66).

Huttle, Hern. de, ersb. Ministerial
(1177) 1098.

— (Hattern) (Kr. Soest), ersb. Huttrop [Hattorp] (Kr. Soest), erab. Hof 1265.

Hof 1986.

Hávele, com. Arn. de (1169—1179),1139.

— Lamb. de (1200) 1572.

— s. auch Hoevel.

Huy (n. ö. Namur) 46; Kaufiente (1103)

- Lamb. de (1103) 28 Huyst, Ger. de, castellanus de Clivo (1208) 1636. Hyacinth, Kardinal (1164) 788.

L und W. Iabeche (Iabach, Siegkr.) 424.
Iakobwüllesheim [viila a. Iacobi] (Kr. Düren) 1014. laz, Reinerus de (1181) 1162,

laz, Reinerna de (1181) 1162.
Ibo s. Ivo.
Ichendorf [lehindorp, Igindorp] (Kr.
Berghelm) 1182. 1163.
Iclen (1123-1126) 223.
Ye s. Niederense (Levigenna) (Dep.
Cote d'07, 745-23.
Igues, Ircheze (Echte, Kr. Düren ?)
1262. S. Elichece.

Bertramus de (1104) 31 Jerusalem 486. 1529; Ein Saladin 1323.

Jesicka s. Gesecke. Yko (1188) 1326. lleester, Richardus de, Kleriker (1165)

lidibrandinus, com. palatinus (1163)

Yllen (S. Gilles), rote van s. Bralite, Heinr. de (1176) 1048.

Imbe s. Embe. Immerath s. Emundrode. Immo (1143) 411. miles (1115) 119 Imola (s. ö. Bologna) 897. 906. Impekoven s. Emmehove. Inden s. Cornelymünster. Ingeldet (1108)

Ingelheim (w. Mains) 38. Ingendorf (Ldkr. Köin) 68. go (1167) 886.

lago (187) 896.
Ingrammus (1186) 847.
— Ministerial (1185) 1259.
— prep. (1108) s. Köln, S. Severin.
Insula s. Minden.
Intraca (bei Pavia), Thai 787.
Iohannes, dapifer abbatti s. Pantaleonis (1189) 1388.
— dec. (1103) s. Röin, Domstift.
Blus Godefridi burgravit (1182)

1191. - frater (1106-1109) 62 cancellarius (1189) 1332.

- canonicus (1181) 1162. - capellanus (1110-1112) 69, 93-95, - cardinalis et bibliothecarius 1.

- ersb. Ministeriai (1121) 191. - ersb. Notar (1169) 926. 928.

— pincerna archiepiscopi (1141) 399. — prep. (1100—1110) 25. — prep. (1170) a. Zifflich. Johanniterorden 668, 748.

onas, ciericus, Katharer (1155) 610. Jordanus, papstl. Legat (1152) 544. York, EB. Wilh. v. (1166) 852. Iovis mons s. Montjoie.

lovis mons s. Montjole.

Yparn, B. Raimund v. (1173) 987. 988.

Iplendorf (Yppelendorp) (Kr. Rheinbach) 25t. Kirche su 1527.

Iptingen (Nockarkr.) 1467.

Iptingen (Nockarkr.) 1467.

Irmengardis, Gräfin s. Cleve.

Irresheim [irins-, Irios-] (Kr. Düren
od. Enskirchen) 321. 303. 1051.

Irsutns, com. [Wildgraf] (1173) 993.

Ysackerode (Isencroidt, Kr. Jülich)

1431. Isenburg [Wiseberg inferius] (bei Hattingen), Burg 1896 (33). 1581. 1683. — com. Arn. de (1906) 1663; s. Altena. — com. Frid. de 1459. — (Kr. Neuwied) 1886 (81).

- Bruno de (1168-1190) 1365. 1366

- com. Gerl. de (1109-1110) 64, 68.

Gerl. de (1176) 1059.
 Henr. de (1168—1201) 1228. 1365.
 1386 (81). 1596.

- Conr. de, prep. (1168-1190) 1386 81).

dom. Regenbaldus de, frater com. Geriaci (1109-1145) 64. 68. 401. 437

- Reginboldus de (1168-1196) 1337. 1365, 1386 (69, 81), 1503. Israbel, erzb. Ministerial (1134-1149) 302, 467.

Yase (Isselerhof bei Lank, Kr. Cre-feld) 990. Itter, Itere, Hithere (Waldeck) 1386 (78). Juden 1279. 1317; s. auch Köln, Stadt

Unques.

Unq

Ger. de, filius com. Wilhelmi (1185 -1198) 1287, 1262, 1461, 1491, 1495. 1516. 1534. 1535.

Geriacus de, frater com. Gerardi (1104-1110) 31.75.

Theod. de, canonicus s. Gereonis (1166—1176) 845. 1052.

(1166-1178) 846. 1052. com. Wilh. de, filius com. Gerardi, Vogt von S. Cunibert u. S. Gereon (1136-1176) 318. 415. 442. 457. 465. 567. 643. 655a S. 348. 832. 833. 835. 845. 848. 849. 851. 862. 826. 920. 984. 987. 973. 1043. 1049. 1054.

990. 994. 987. 973. 1043. 1049. 1054. com. Wilh-com. Wilh. de, filtus com. Wil-helmi, Schwiegerschaf des Grafes Alb. v. Molhach, Vogt von S. Georg u. S. Ursula (1168—1200) 990. 996. 998. 986. 990. 972. 983. 994. 1007. 1014. 1088. 1043. 1046. 1919. 1914. 1928. 1929. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1298. 1898. 1898. 1898. 1898. 1202. 1209. 1808. 1839. 1886 (48. 85. 1486. 1448. 1449. 1474. 1491. 1496. 1507. 1509. 1514. 1516. 1522. 1523. 1534. 1535. 1549. 1560. 1561. 1562. 1579. 1583. 1567. 1607. 1527. 1682. 1698. 1648. 1651. 1653. 1654. 1656-58, 1668; Fran Alverada (1182) 1190.

Amilius de (1178) 1110. Bertramus de, erab. Ministerial (1140)

Folmarus de, filius Wicheri (1127)

(Jülich) Godefr. de, liber (1138) 360. — Wicher de (1127) 235. Jüsten s. Güsten. Junkersdorf [Guntersdorp] (Ldkr. Köln) 64. 847. Justs, Phil. de (1167) 896. Jungenvort 253.

Jusarius, pincerna com. Palatini (1201) 1596 ustinian, oström. Kalser 1416.

Ivernesheim (Iversheim, Kr. Rhein-bach) 114 Ivo. Ibo (1134) 302.

- mag., scolast. a. Köln, Apostein-Ivois (zw. Huy u. Verdun) 46. Ivrea [Yporea] (n. Turin) 882. Iwan (1176) 1049.

homo eccl. s. Martini (1171) 960

## K und C.

Caccinguerre, Cazawerra, Ildibrandinus de Sciano (1163) 759 nus de Sciano (1163) 759.

— com. Hildebrandus (1163) 765.

S. Caecilla, Albero et Hupertus de,
Kölner Bürger (1166) 862.

Kaernten, Herzog Heinr. II v. (1114)

Caesle a. Kessel.

Caesie a. Kessel.
Kahle Berg, der (bei Arnsberg) 1442.
Kalerswerth [Werda, Werde, Werden,
Werthe, Werthen] (Lökr. Disseldorf) 432. 464. 1544. 1651. 1631;
Haus zu 1550; Kaufleute zu 1479;
Pfarrel 1510; Koilgi. Thurm zu
1623; Zoll zu 1851. 1449. 1550.
Vanisant telonassing (190) 1389.

Vortlevus, telonearius (1190) 1359.
 Leo de (1203) 1631.

Thidericus, camerarius regis (1190) 1359. Stift S. Suitbertl [insula a.

berti, a. Sulberti in insula] 1359. 1461, 1549, 1610.

- prep. Theoderleus (1200-1206) 1572. 1666.

Ludolfus (1186-1190) 1960, 1359.

- mag. Godescalcus (1190) 1859. — canonici: Gerhardus, sacerdos (1178) 980. 981; Apollonius, Gernandus, Heidenricus, Stepha-

nus (1190) 1359. Calabrien 888. Calecheim, Wilh. de (1176) 1059. Calemunte, Calmont, Godefr. de (1190)

1366 - Helnr. de (1166) 849. Kalendin, Kallendin, Helnr. de (1189)

Heinr., marschaleus de (1206) 1656. 1657.

Calligepalli, Willelmus, notarius (1167) Calumna, Oddo de (1167)900; s. Clumne. Calvelage, Herm. de (1115) 110. Camaidoli (n. Neapel), Kloster 28. 763. 764. 1271.

Camaldulenserklöster 342, 578. Camberg, Beringerus de (1156) 621.

Cambral [Kamerec] (Dep. Nord) Stadt 916. 917. 1184. 1608. 1668; Bistum 485. 547. 548. 908. 918. 1646, B. Walcherus (1109) 66. B. Lletard (1132-1135) 298. 807. B. Nicolans (1188-1165) 867. 547.

610. 828.

B. Peter (1168) 918. 915. 916. 918. B. Roger (1162) 1184. B. Nicolaus (1197) 1580.

B. Johann (1201—1205) 1608, 1646, 1649, 1650, 1664—67, 1684,

Kamena (Camen, Kr. Hamm) 1136. Cameryorst (bei Poulhelm, Ldkr. Köln) 1561

Caminata, fratres de auch Kemenaden. fratres de (1184) 1219, S. Camp [Campus] (Kr. Moers), Kloster 193, 256, 268, 269, 361, 680, 1164, 1822, 1323, 1373, 1448, 1525, 1672.

1678; Stephansaltar 1678. abbates: Theodericus [I (1192—1176) 268 269 357 (1122-1178) (1122-1178) 268, 269, 357, 361, 363, 290, 410, 519, 839, 861, 998, 1110; Gerardus (1180-1193) 1373, 1448, (Kr. S. Goarshausen) 291,

Campania a Kempen. a. Champagne.

Campanien (Italien) 766. Campillo [Canpilli] (Südtirol), Sine-baldus, vicecomes de (1168) 759. 763, 764.

Canterbury (Grafschaft Kent) 1232.

- EB. Thomas (1164-1166) 813.852. 856, 857, 1232. Capela, Ludw. de (1139) 8 Capellen s. Schillingscapellen. Cappenberg (Kr. Lüdinghausen) 200.

— Godefr. de, nobilis (1117) 135. — Rioster 200, 202, 710, 948, 988, 1803, 1396, 1379, 1480, 1481, 1568, 1572, 1670, 1674; Vogt: com. Frid.

de Alteus. Alteua. prepositi: Otto, quondam comes (1152—1159) 633. 651. 948. 983; Hermannus (1188—1199) 961. 983. 1252. 1379. 1481. 1524. 1670. prior Theodericus (1199) 1568.

magister Riewinns, custos Andreas, cellerar. Rotgerus, car Godefridus Judeus (1199) 1568.

Carbach s. Quintinacha. Cardorph (Cardorf, Kr. Bonn) 620. Carnière (n. ö. Mons) 1234. Karolus telonearius s. Salzgassen. Carpania s. Kerpen. Carsilius (1168) 920.

Carshius (1165) 320.
Casale (s. w. Malland) 582.
Kasle (Cassel, Kr. Moers) 419.
Caslo (Casalerfeld, Kr. Duiaburg) 874.
Kassel (Hessen) 1105.

Cassele (Rheincassel, Ldkr. Köln) 614. 653 Pfarrer Rernard on (1185) 1940. Kasselo, com. Heinr. de s. Kessel. Casseta, Haus 633. 983. Castela, Haus 633, 983.
Castano (n. w. Mailand) 798.
Castellana s. Civita Castellana.
Castelliono, Jac. de (1164) 787.
Castello (bel Pavia), Albertus Barba

vaira, Alb. Gritta, Cavalcasella,

(Castello)

Marcius, Olrigatius, domini de (1164) 786, 787. Castelnuovo (zw. Allessandria und

Modena) 596. Casters, Ger. de (1176—1190) 1049. 1148. 1321. 1385. 1389, 1367.

Gerlacus de, frater Gerardi (1176)

Castro Caro (bel Forli) 688. Catassius, Roglerius (1164) 787.

— Petrus (1164) 787.

Caterbeke (Westfalen) 1614.

Caternberg [Kater-] (Kr. Essen) 1386 Katharer aus Flandern (1148, 1168) 419, 760, 761; s. auch Tanchelm.

419. 760. 761; a auch Tanchelm. Catopelus, Gualterius (164) 787. Catubach (bei Erpel) 123. Kaufungen (Kr. Kassel), Kloster 207. Cavagnosco a Mulinarius. Cavel, Ger. (1178) 1199. Cavriana (w. Verona) 904.

Cazaconta, comes (1168) 764. Kazenellenboge, Cazennellenboge, Kazinelenboge, com. Bertholdus de (1189) 1387.

Heinr. de (1102) 20; Frau Lütgart n. deren Mutter Juditha u. Brilder Gerlaeus, Theod., Adelgerus (1102)

— com. Heinr. de (1175) 1088. Kedlinghausen, Henr. de (1191) 1423\*. Cedra, Alb. de (1164) 787. Kelenburch, Adelb. de (1168) 921.

Kellar 419. Kekene, Kikene, Reimarus de, erzb. Ministerial (1122-1173) 125, 986.

998. 999. 998. 999. Kelden (Kar. Hof-Gelmar) 1396 (69). Kelebrug (Kirchap. Kempen) 124. Kelese (Kelz, Kr. Düren) 1051. Kelliechtsen, Gedesc. de (1196) 1507. Kelse (Kelz, Kr. Düren?) 418. Celthanch a Zellingen. Kemenaden, Wilnemarus v. ther, Mi-nisterial (1174) 1008. S. auch Ca-

Kempen [Kempene, Chempene, Cam-pania] (Rb. Düsseldorf) 124, 393, 419, 1260, 1325; erzb. Hof zu 1325.

advocatus Heinricus (1186-1188) 1260. 1325.

Adolfus de (1186) 1260. Arn. de (1119—1181) 266. Heinr. de, erzb. Ministerial (1166)

Heribrodus de, Schulthelss (1186 —1188) 1260. 1325. Joh. de (1182—1186) 1191 a S. 349.

1260. Peregrinus de (1186) 1260.

Regenbertus de (1186) 1960 Reyanza de (1188) 1825.

s. Erclence. Kempenich (Cempenig, Chempenieh, Tumbe) (Kr. Adenau) 1386 (80)

Florencius de, liber (1166-1190) 833, 1212, 1298, 1886 (64, 81),

Jutta, Guttha de, soror Sophiae (1168-1190) 1386 (42.63), Remboldus de (1197) 1524.

Richwinus de (1148) 413.

Norder and Control of the Control of t

Everwinus de (1200) 1585. Reginhardus de, nobilis (1138— 1175) 360 848, 1037, ministeriales de (1187) 1300.

Kenteuich (Kendenich, Ldkr. Köln) 421. 651.

- Pastor Albero zu (1169) 9:59. Ceutibald, König v. Lothringen (898) 114. Keppele, Walterus de (1173) 985.

Kercich s. Kirchscheid. Kerpen [Kerpene, Cerpen, Carpania] (Kr. Bergheim) Burg 199; Kirche

zu 1656. Albero de, advocatus (1168-1197)

Albero de, advocatus (1168—1197) 1178. 1404. 1524. Alexander de, frater Alberonis (1168—1197) 1404. 1524. Godefr. de, filius Reimari (1178—1196) 1110. 1511.

Reimaras de, miles (1178) 1110,
 Theod, de, frater Alberonis (1168 –1197) 1404, 1524.

prepositi: Wecelinus (1178) 1110; Burchardus (1194) 1484.

- canoulci: Ensfridus, Heribertus, Johannes, Winricus (1178) 1110. Cerreke, Gisilb. de (1198) 1550. Kerspenich, Herm. de (1166) 850.

esarius (1168) 920.

Cesarius (1168) 920. Keseberg (K. Olpe oder Keeberg, K. Olpe oder Keeberg, K. Haerlohn) 1386 (72). Cesena (a Venedig) 1074. 1271. Kessel, Kessel, Kasel, Kas

1090. 1090. 1091. 1699.

- com. Walterus de (1139-1146) 378.
411. 418. 442. 1228.

Kessenich [Kestenich] (Ldkr. Bonn)
849. 1363. 1367.

Kesteneburch, Trussardus de (1190)

Ketecûsen, Herm. de (1152) 533. Kettensiphen (Bach bei Afdeu) 889. Keverinberc, com. Gunterus de (1193) 1449; Sohn Gunterus 1449.

1351.

mpagne, Campania, com. Theo-baldus de (1126) 1. Châteauroux (Dep. Indre) 1286. Cheiserbuch 1246.

Cheiserbuch 1246. Chempenich s. Kempenich. Chieri (bei Turin), Burg 673. Chieri (bei Turin), 1076; Chioggia (s. Venedig) 10 Kloster S. Trinita 1075.

Choisy (bei Complègne) 1226. Christianus s. Cristianus. Chachema, Chohina s. Cochem. Kierbruch (bei Xanten) 419.

Kikene s. Kekene. Kile 1524. Cilo (1101) 13. Cimitorio, Gerl. de (1184) 1292.

Cincelnhart (Wald bel Niehl-Köln) 213. Cinescheit s. Zingscheid. Cinescheit s. Zingscheid. Kint, Heiur. (1185) 1253. Kirberg, Frid. de (1189) 1337. Kirchnerteu (Kr. Berghelm) 1004. Kirchnerteu (Kr. Berghelm) 1004. Kirchscheid (Kercich, Scheida) (Siegkr.)

Kirdorp (Kirdorf, Kr. Bergheim), Pastor

zu (1149) 478. zu (1199) 210. Kirseburen 1638. Kirsmich [Crismeke] (Korschenbroich, Kr. Gladbach) 287, 630. — Heinr. ds (1181) 1160.

Kirspenich s. Krispenich. Cirwin, Albero, erzb. Ministerial (1200 —1203) 1586–1628.

Cistorcleuser, Jahresanfang der 1956. Città di Castello (bei Perugia) 762; Bistum 774; Domatift 775. Kitzingeu (bei Würzburg), Kloster 351°. Civita Castellana (n. Rom) 595. 763.

— consul Bonbarun (1163) 763. 764. — consul Robertus de Gastaldo (1163) 768

Civita Vecchia (w. Rom) 891. Clairvaux (Dep. Aube) 182.

— Abt Bernhard (1132-1147) 288.

— Att Bernhard (1132-1144) 2 229, 331, 446, 906. — Mönch Philipp 906. Clavade (bel Lecco), Kloster 754. Kleingladbach s. Gladebach. Clérieux (Dep. Dröme), Burg 561. — Silvio de, nobilis (1158) 561.

Cleve [Clivum, Clieve] 419. 1823; Kirche zu 999.

Kirche zu 399.
com. Arnoldus de, filius com.
Thiderici, Vogt der Stifter Xanten und Zifflich (1117—1134) 139.
163. 191. 193. 228. 239. 268. 294.
203. 305. 998. Arnoldus de, filius com. Aruoldi

(1184) 302 com. Arnulfus de, filius com. Theoderici (1188-1198) 1320, 1323.

1550 comitissa Irmgardis 1153. Theod. de, Vogt von Zifflich

Theod. de, Vogt von Zifflich (1117) 138, 139, com. Theod. de (1150—1171) 636. 756. 828, 832, 843, 844, 862, 926.

705. 828. 832. 843. 844. 862. 929. 929. 931. 955. 985. Frau Adelheidis (1162-1173) 766. 985. 999. 1323. com. Theod. de, filius com. Theoderici (1173-1190) 985. 997. 1054. 1165. 1190. 1250. 1820. 1323. 1370. 1635

1636. puer de (1208) 1636. Rutgerus, pincerna de (1183) 1213. Suetherus, castellauus de (1168— 1178) 998. 999.

castellauus s. Hnyst, piucerna s. Heinricus.

Rienricus.
 Klosterrath [Rode] (Ldkr. Aachen) 389.
 Kloster S. Marie et s. Gabrielis 115. 231. 247. 386. 387. 389. 474.
 652. 1041. 1051. 1055. 1099. 1102. 1154; Vogt com. Ad. de Saffen.

(Klosterrath) Abt Erpo (1149-1177) 465. 859, 952. 1111. Clothen [Clottene, Cochem) 1550. Clohtenel (Kr.

Theod. de (1189) 1337. Clugny (Dep. Saone-Loire), Abtel 447. 558, 717. — Abt Odo 1208, 1209.

Clumne, Emmo de (1202) 1620: s. Calumne.

Clusener, Andreas, Ministerial (1200) 1584

Knechtsteden (Kr. Neuss), Kloster S. Marine 304, 345, 601, 614, 653, 844, 1391, 1489—91, 1520. 

prepositi: Hermannus (1156-1180) 614. 833. 844. 948. 983. 1152; Heri-

bordus (1185) 1252. - custos Arnoldus (1195) 1489. Cnickemau, Aru. (1167-1173) 890. 997.

Coblenz [Confinentia] 145, 171, 349, 1191, 1315, 1396 (81), 1564, 1576, 1593, 1652, 1653; Coblenzer Mark 1015

Engelb. de (1190) 1865. Stift S. Castor: prep. Bruno (1131) 287; prep. Bruue [zugleich Propst von S. Mariengraden zu Köin] (1182) 1191; custos Gerlacus (1196)

Cochem [Cuchemo, Chüchema, Chohina] (Rb. Trier), Burg 437, 442, 498, — Joh. de, königi, Ministeriai (1145)

Köln, Erzstift 168, 183, 283, 302, 410, 437, 442, 502, 503, 507, 513, -15, 518, 519, 559, 560, 641, 705, 800, 809, 833, 836, 839 -41, 844, 859, 862, 866. 872. 900, 908. 914. 951. 957. 1021. 1024. 1037. 1043. 1053. 1054. 1103. 1105. 1145. 1219. 1221. 1228. 1231. 1237. 1238. 1263. 1265. 1286. 1287, 1290, 1291, 1323, 1325-28

1287, 1290, 1291, 1323, 1325, 238, 1330, 1351, 1352, 1365, 1386, 1387, 1330, 1351, 1352, 1365, 1386, 1387, 1390, 1443, 1449, 1514, 1516, 1523, 1548, 1550, 1552, 1544, 1550, 1554, 1568, 1571, 1580, 1544, 1596, 1696, 1612, 1622, 1626, 1636, 1644, 1650, 1655, 1657, 1664, 1669, Erzbischöfe: Agilulph 498.

Severlu 498 Cunibert 498 Willibert 172

Willorst 172. Bruno I 212. 651. Everger 371. 457. Heribert 390. 1325; Erhebung der Gebeine 147. 452. 457. Anno II 13. 95. 126. 135. 139. 184. 233. 246. 252. 303. 414. 1195. 1264. 1459. - Hildelf 1

- Hilden 122 - Sigwin 213, 233, 1515.

- Sigwin 213, 233, 1015.

- Hermann III 1, 13, 20, 119, 125, 219, 257, 373, 415, 628.

- Friedrich I (1100—1131) 1—286, 304, 313, 320, 380, 382, 373, 375, 376, 382, 389, 381, 383, 413, 442.

(Köln, Erzbischöfe) 451. 493. 533. 559, 563, 861, 969, 1231, 1557.

1231. 1557.

Bruno II (1131—1137) 267—344.
361. 363. 374. 833. 451. 465. 487.
636. 637. 651. 663. 1022. 1056. 1429.

Hugo (1187) 346—347.

Arnold I (1138—1151) 36. 248. 348.
—437. 515. 560. 653. 564. 607. 637.

652. 831, 990. 1007. 1015. 1022. 1056 1228.

Arnold II (1151—1156) 485. 498—635. 639. 653. 658. 983. 984. 986. 1016. 1046. 1047. 1379. 1469.

1016. 1046. 1047. 1379. 1469. Friedrich II (1156—1159) 287, 445. 636—675. 1429. 1458. Reimald von Dassel (1159—1167) 262. 636. 675. 675—906. 914. 934. 970. 1017. 1021. 1044. 1190. 1385. 1382. 1386. 128. 612. 850. 1424. 1425\*. 1482. 1506. 1550. 1556.

1505, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550, 1550,

Adolf T (1198-1905) 1005, 1931.

1303. 1429. 1469—1684. Dietrich 1 1281.

Engelbert I 1192, 1429, 1459, Heinrich I 825, 1586,

Conrad von Hochstaden 1963.

Engelbert II 1325. Priedrich III 658 Note. 1543. Hartmann 2062.

 erzb. Dukai am Rhein 858, 1453;
 a. auch Westfalen.
 erzb. Hof s. unter Köin, Stadt.
 capellarii, cancellarii, capellani, maiores capellarii archiepiscopi:
 s. Arnoldus, Gerardus, Godefridus (unter Köln, Domstift, canonici), Pelegrinus, Ulricus (unter Köln, Domstift, canonici).

Domain, control.

clerici archiepiscopi s. Bruno de
Bensheim, Godefridus (unter Köin,
Andreassith). S. auch notaril.

ministeriales archiepiscopi, servieutes, familia s. Petri: Rechte
derselben 921; als Vertretter des Erzstifts 1623

mit nicht genanntem Amt s. im Register passim. mit genanntem Amt: advocati

Coionienses s. Almarus, Herm ctGer. de Eppendorf, Henricus, Hermannus, Conradus.

- dapiferi: s. Adoifus, Aimarus, Amelricus, Henricus, Her-rardus, Marcwardus, Rovere.

cameraril, archicameraril, cubicularil s. Herm. de Ba-cheim, Otto de Belle, Everardus, Vogelo, Conradus, Thietmarus.

(Köin, Erzbischöfe)

comites, burgravii Colo-nienses s. Arberg, Franco, Gerardus, Heinricus.

coquine magister a. Gozmarescald s. Alfter, Arnoi-

dus, Heinr. de Bensheim, Godo, Constantinus, Phi-lippus, Pilegrinus, Rudolfus, Withelmus.

monetarins Coloniensis s Constantinus.

pincernae s. Adam. Bernar-dus, Bruno, Ger. de Voi-marstein, Hermannus, Jomarstein, Hermannus, Jo-hannes, Philippus, Randoi-fus, Wenemarus.

subadvocati Colonienses Gerardus, Henricus, Richol-

fus, Theodericus. teionearii Coionienses teionearii Colonienses s. Daniel, Vogelo, Godefridus, Heinricus, Hermannus, Ri-cholfus, Karolus de Salz-gassen, Ger. Unmaze, Wernorms

vicecomites Cojonienses s. viceconites Colonienses a. Arberg, Aibero, Vogelo, Hermannus, Sigewinus.
 notarii archiepiscopi s. Bruno de Bensheim, Godefridus (unter Köln,

Andreasstift), Gozwinus, Johannes, Conradus, Rutgerus, S. anch clerici.

conragus, Eutgerus, S. anchelerici, erab. Palast s. unter Köln, Stadt. plumaril archiespiscopi 1528. prothonotarius s. Bruno de Bens-heim.

scriptor archiepiscopi s. Gode-fridus (unter Köin, Andreasstift). 4 Stande des Erzstifts 1623.

Stadt 12, 27, 28, 20, 31, 84, 36, 40 -42, 64, 68, 69, 73, 92, 104, 117, 121, 122, 143, 145, 154, 155, 169, 164, 165, 167, 167, -92, 129, 204, 211, 225, 226, 229, 230, 230, 236, 237, 241, 242, 244, 263, 273, 267, 937 241 242 244 263 273 290—92 293 303 304 308 3 314 319 320 352-57 368 378 374 379 389-91 397 404-07 411-13 418 429 871 454-56. 471. 499. 501-03. 522 581. 540. 543. 559. 567. 569. 609 531, 540, 543, 559, 567, 569, 609, 636, 637, 639, 642, 643, 651, 674, 676, 667, 703, 761, 799, 800, 804, 807, 808, 820, 821, 823, 827, 831, 840, 843, 851, 856, 896, 902, 911, 15, 919, 926, 928, 936, 940, 941, 954, 677, 968, 970, 971, 883, 984, 1010, 1017, 1044, 1100, 1119, 1144, 1144, 1147, 1177 500. 540. 541. 504-57, 968. 970. 971. 353 964. 1010. 1017. 1044. 1100. 1112. 1444. 1148. 1177. 1181. 1199. 1212. 1221. 1228. 1250. 1252. 1264. 1268. 1277. 1280. 1281. 1284. 1264, 1268, 1277, 1280, 1281, 1294, 1296, 1297, 1297, 1298, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, 1297, (Köln, Stadt)

 11n, Stadt)
 1611. 1613. 1615. 1621—28. 1632.
 1640. 1644. 1650. 1659. 1660. 1664.
 1666. 1667. 1669. 1664; Befestigung
 1148. 1236; Bürgeraufstand (1138—1139) 365. 366; Bürgerachaft als
 Vertreter des Erzstift 1628; Bürgerender grafschaft 1518; Jüdische Ge-meinde 962; Judenverfoigung (1146) 443. 444; erzb. Münze 1131. 1550 1623; Plan einer festen Brücke (1164) 808; erzb. Punder 1627; Rheinhandel 936; Schöffengericht Rheinhandel 936; Schoffengericht 941. 1023; Schwarvereinigung (1112) 96; Stadtvogtel 1198; erzb. Zoll 28. 219. 273. 458. 559. 572a S. 348. 609 936. 1235. 1627.

Bürger: Adelbero (1143) 418, Frau Liverad 418: Ajexander (1180) Livered 419; Aistander (1189)
1149; Amelirus, erzh Ministander (1189)
1149; Amelirus, erzh Ministander (1186)
486; Bruno, Frater Danieli (1164)
571; Daniel (1164) 771; Emicho (1162)
115; Vogel, ilius Hermanul (1162)
116; Vogel, ilius Hermanul (1163)
116; Vogel, ilius Hermanul (1164)
116; Vogel, ilius Hermanul ( fridus, filius Wolfsvindis (1154— 1155) 571. 607; Godefridus rufus (1152) 543; Godescalcus, filius Emichonis (1152) 543; Gozoldus (1174) 1014; Gozwinus (1172) 970; Hermannus (1149, 1194) 466, 1482; Hermannus (1149, 1199) 406, 1403; Hermannus, frater Fágelonis (1149 -1155) 466, 485, 607; Hermannus, frater Richwini cani (1155) 607; Hermannus, erzb. Ministerlai (1133 -1148) 298, 463; Hermannus rufus -1148) 298, 463; Hermannus rufus (1200) 1589; Henricus (1203) 1627; Hildegerus (1180—1185) 1148, 1242; Ingrammus (1203) 1627; Constantinus (1185—1200) 1237, 1320, 1595; Lindolfus cecus (1143) 413; Man dvinus, frater Anselmi (1166) 846; Marcwardus (1152) 543; Marc-wardus, filins Marcwardi (1152) 543; Mathias (1203) 1636; Mectildis 543; Mathias (1203) 1836; Mectildis (1143)413, filia Mendent 413; Ricoffus magnus (1155-1169) 607.
 936; Richwinus canus (1143-1155) 413.
 607; Richwinus; filius Richwini cani (1175-1190) 1377.
 Tochter Methidis 1377.
 Richwinus; 6143-1148
 208.
 324.
 488: Sizewin (1165) 486.
 Theory Methidis 1946.
 Theory Methidis 1946.
 Theory Methidis 1946. Ministerial (1133—1148) 208. 294. 483; Sigewin (1166) 246; Theo-dericus, frater Gerardi subadvo-cati (1166) 847. 882; Theodericus, frater Gerardi telonearii (1176— 1195) 1050, 1235, 1278, 1495; Ulricus (1176) 1050; Waldeverus, filtus Godeboldi (1180—1185) 1146, 1237; Waideverus, filius Guderadis (1180) Albano, Daniel telonearius, Deutz, Erenporce, Fazoidus, Vogeio telon., Foro, Foro novo, Freso, Ful,

1542; Reparatur (1152—1156) 986; Neuban (1164) 808. — Piseina 1525.

- Porta Eigelis 303. - Vicus qui dicitur Buchei S. 348.

- Platea Stezzene 1534.

(Köln, Bürger) Gerardus albus, Grien, Henricus (Köln, Stifter) Stifter: Stifter: Domstift (S. Peter) 148, 181, 278, 299, 412, 466, 502, 545, 560, 627, 628, 632, 636, 800, 804, 805, 810, 8147, 860, 861, 865, 873, 876, 876, 902, 919, 926, 928, 839, 949, 978, 909, 905, 1016, 1060, 1181, 178, 1836. 1889. 1840. 1360-63. 1367. 1374. 1428. 1429. 1495. telon., Hermanns telon., Hoiger, Hunin, S. Caecilia, Constantinus monetarius, S. Laurentio, Linda, Linthgaszen, Macellos, Maisbuchel, Adolfus de Altena (1191-Adolfus de Altena (1191— 1193; dannErzbischof) 1481a 8. 349. 1432\*. 1436. 1439. 1444—46. 1448. 1449. 1451. 1453. 1495. 902. 919. 926. 928. 989. 949. 978. 990. 994. 978. 1016. 1090. 1131. 1166. 1186. 1264. 1926. 1326. 1327. 1386. 1380. 1389. 1437. 1439. 1437. 1448. 1471. 1541. 1579. 1589. 1587. 1680. 1684. 1439. 8. Petri 1455, S. Stephani 1424. Archiv 1445, Ban an der Kirche (145. 166). Monticulo, Norman, Overstoia, Ovirsburg, Pinguis, Razo, Rig-mudis, Sparwere, Wichterich, Wighus, Wivilruze. Ludewicus (1194-1200; auch Stadtdechant vgl. nº 1834) 1474. 1502. 1503 1506. 1508. 1511. 1512. 1514—17. 1522 —27. 1534. 1535. 1548. 1557. 1559. 1561. 1562. 1579. Decanus urbis Theodericus (1196) 1511; s. auch Domstift prep. Ludewicus. Grafen s. Arberg, Franco, Gerardus, Heinricus. - custos ponderis s. Richolfus. - Münzer s. Constantinus m Grabmäler von EB. Reinald und Theodericus, Kandidat Graumaler von EB. Reinald und EB. Philipp 1424; Marienismpen im Chor 1165; Strittige Propsi-wahl 1583, 1589, 1629; Reliquien der h. 3 Könige 804, 1335, 1578; Siegel 928; Vögte s. Saffenberg und Sayn. s. Constantinus mone-(1203) 1628. Engeibertus de Monte (1203 —1205) 1632, 1636, 1637, 1648, 1658, 1659, 1662. taring Münzerhansgenossen und Gold-schmiede 877, 1580, 1658, Parrochiarum magistri 1010. - Decani et archidiaconi: Jo-- Plebsporum fraternitas 878, 906. und Sayn.

Prepositi et archidiaconi: Arnoldus (1101—1110) 13. 27.31.
40. 64. 68. 69. 123.

— Johannes (1112—1118) 92.
98—96. 114. 118. 119. 124.
132. 138. 138. 138—40. 142. Scolares panperes 1494. Scolares papperes 14:9.
Senatores 273.
Schöffen 1584; Aleander, frater
Daniells (1180) 1148; Antonius
(1171) 960; Emandus (1168—1180)
862, 936, 970, 971, 1043, 1050, 1100,
1148; Evergelt Suevus (1180) 1148;
Gerardus fillus Fugelonia (1180) 118 119 124 132 133 185 138 139 142 Ekbertus (1118—1126) 14 177, 178, 184, 191, 203, 20 213, 214, 219, 228, 231—3 Heinricus (1118-1126) 149 1148; Hupertus frater comitis Al-beronis (1166-1180) 847. 1131. 1132. 1148; Conradus frater com. Alberonis (1180) 1148; Ricolfus 177, 178, 184, 191, 218, 214, 219, 228, 231—34, 2M. Arnoldns de Wied (1127— 215. 214. 215. 225. 231 - 35. Hugo (1127-1137, dann Erzbischof) 236. 237. 241. 242. 246. 253. 254. 257. 292. 296. 303-05. 312. 313. 315. 319. 320. 374. 1151; cancellarius imperii 1138—1151;dannErzbischof) filius Johannae (1180) 1148; Ricol 1188—1151;dannErzbischof)
204, 286, 207, 283, 241, 242,
244, 283, 264, 267, 272, 292,
244, 286, 304, 305, 312, 313,
315, 318—327, 367, 360, 363,
374, 378, 386, 387, 389,—92,
389, 401, 405, 408, 411, 413,
415, 416, 418, 423, 431, 442,
445, 441, 463, 465, 467, 475,
477, 490, 498, 861, 306, hitus Johannae (1180) 1148; Ricol-fus filius Reineri (1180) 1148; Wal-deverns, filius Odernae (1172 bis 1180) 971.1100.1148; Wolbero, filius Sigewini (1172—1180) 971. 1148. Welter, Walthelmus (1138 -1151; zugieich Propst von -1101; zugieleh Propst von Rees) 314, 357, 360, 362, 371-78, 376, 389-391, 399, 401, 411, 413, 415, 416, 418, 423, 424, 431, 442, 455-58, 463, 465-67, 514. S. auch Aachen, Ricolfus scult., — S. auch Aachen, Ricolfus scutt, Gnoz, Goltztein, Crispus, Lembe-kin, Mimbernisioche, Minnevus, Mallingarzin, Parfusus, Poleona, Raze, Ringassen, Salzgassen, Sa-pbyr, Schervechin, Schure, Sterre, Strata iapidea, Umaze, Wilde. Adelbertus, Albertus (1152 —1156) 589, 543, 559, 564, 565, 567, 571, 614, Walter (1152-1155) 519. 539. 543. 559. 560. 568-65. 567. 602. 12 Thorwachter (1180) 1148. Untergrafen s. Albero, Arberg, Vogelo, Hermannus, Sigewinus. Vögte, Untervögte s. erzb. Mi-Philippus de Heinsberg (1156-1168; 1165-68 auch - Adelbelmus(1156-1158)637. Adelhelmus(1156—1158) 637. 643. 651. 653—55. 655a S. 348. Hermannus de Hengebach (1164—1167) 800. 827. 831. 833. 835. 839—41. 843—51. 859. 861. 862. 896. 896. Bruno de Monte (1168—1191; Dompropst zn Lüttich; von Vögte, -1168 cancellarius im-1167. 1167-1168 cancellarius imperii, dann Erzbischof 637. 643. 651. 653-55. 665a 8. 348. 794. 796. 800. 820. 831. 838. 835. 836. 840. 841. 843 Örtlichkeiten, Gebäude - Alter Markt 607, 1148. Domus custodls 1134. seit 1156 schon Propst von sett 1106 schon Propst von S. Georg, auch Domkustos, später Erzbischof) 906. 919. 920. 934-39, 949-952, 956. 957. 960. 961. 969-78. 976. 980. 988. 986. 990. 991. 997. -851. 859. 861. 862. 887. Forum 1103. 893. 895. 898. 900. 902. iuxta Judeos 1534.
 erzb. Hof 1514. Hugo de Are (1168-1179; Clivus Greesbergensis 800. Lacus civitatis 69. angleich Propet von S. Mariengraden, vorher Dom-kustos, Bruder des Propstes Niederich 287; Bewohner: Berwich, 1007. 1010. 1014-17. 1024. 1087, 1043. 1044-47. 1049-Gerard von Bonn) 919, 920. 934-36, 949, 950-52, 957. 960, 971-73, 976, 978, 983. 986, 990, 991, 995, 997, 1007. Gerune, Brano, Heidenricus, Mein-1058-55, 1057, 1059, -98, 1100, 1105, 1111, zo (1176) 1049 1051 Oversburg 1148. erzb. Palast 632. 926. 928. 1471, 1118-20, 1131, 1132, 1136

1139. 1144. 1148. 1152. 1160. 1162-65.

1212. 1214. 1218. 1221. 1223.

1250. 1253. 1259. 1265. 1267.

1278, 1280, 1283, 1298, 1301, 1319-21, 1324-27, 1335,

1190-92. 1206

1230. 1231. 1237-41.

1018-15, 1017, 1037, 1038, 1043-47, 1049-1051, 1063

-55, 1057, 1059, 1131 (et custos archidiaconi), 1132.

Widekindus (1180) 1111\* 1144, 1148, 1152, 1423\*.

1136. 1139.

(Köln, Stifter)

Theodericus (1181-1183)

Theodericus (1181—1183) 1160. 1162—68. 1190. 1191. 1193. 1195. 1206. Adolfus de Altena (1183— 1191; dann Dompropst, spä-ter Erzbischof) 926. 928. 1163. ter Erzbischof) 926, 928, 1163, 1190, 1212, 1214, 1218, 1221, 1223, 1228, 1231, 1237—41, 1260, 1253, 1259, 1260, 1265, 1267, 1278, 1280, 1282, 1283, 1298, 1301, 1303, 1304, 1319 —1321, 1324—27, 1335, 1336

1839. 1340. 1859-63. 1367. 1374. 1430. 1509. Rudolfus(1191-1198) 1432\*. 1439. 1444.

Ulricus (1194—1197) 1431a S. 349, 1473, 1474, 1490—93, 1496, 1502, 1503, 1506, 1511, 1512, 1514—17.

1512. 1514—17. Udo (1197—1203) 1522—27. 1534. 1535. 1548. 1561. 1562. 1579. 1580. 1582. 1584—90. 1600. 1610. 1615. 1627—29. 1632. 1636. 1643.

Conradus (1204-1205) 1648. 1659.

1609. Subdecanl: Reginbertus (1128) 241; Willehelmus (1132) 292. 374; Godefridus (1135-1147) 314, 357, 360, 456; Widekindus (1166-1170, zugleich Propst von Rees, später Dekan) 839. 847 --851. 859. 934. 937. 950; Johan--851, 859, 934, 937, 950; Johannes (1181 - 1187, ruggleich Propet von Zifflich) 1162, 1287, 1280; Rudolfus (1188-1191) 1925, 1327, 1335, 1340, 1360, 1363, 1430; Udo (1192-1197) 1439, 1451. 1473, 1490, 1491, 1495, 1515, 1516, 1520. 1609; Hermannus de Brucke (1197 – 1203) 1522. 1523. 1525. 1527. 1589. 1600. 1628.

Magistri scolarum: Ekebertus (1106-1118) 40, 123, 132, 133, 1421 Obertus (1132-1140) 232, 357, 390-92; Adelhelmus /1140 357, 390-92; Adethelmus (1149-1140) 242 357, 390-92; Adethelmus (1149-1155) 465, 607; Radolphus (1157-1201) 643, 654, 655, 926, 928, 1050, 1136, 1923, 1253, 1050, 1136, 1923, 1253, 1280, 1282, 1298 1278. 1397 1450, 1451. 1430 1439 1448 1473. 1474. 1495. 1508, 1509, 1511. 1517. 1520. 1522 1523 1527. 1534. 1595 1548 1557. 1562, 1580, 1585. 1588. 1589. 1609; Oliverus (1202— 1203) 1609. 1610. 1627—29. 1636.

Secundi magistri scolarum: Jo-hannes (1139-1140) 373 390 391; Gerhardus (1166—1180) 851. 1148; Becelinus (1191— 1197) 1430. 1515.

1194) 1430, 1515. Custodes: Sigewinus (1103— 1121) 27, 40, 123, 191; Otto (1130) 254; Hugo (1149—1152; zugleich Propst von S. Mariengraden, später Domdekan) 466. 543. 545; Cuno (1170—1181) 949. 991. 1131. 1162. 1165; Udo (1191)

(Köln, Stifter) 1430; Theodericus (1204-1205; zugleich Propet von Soest) 1648. 1659.

Secundus custos, custos camere Hermannus (1197-1201) 1515.

Custodes regum: Daniei (1197) 1515: Ensfridus (1201) 1600.

Cellerarii: Theodericus (1171— 1177) 960. 991. 1005. 1010. 1014. 1016. 1057. 1100; Hermannus (1182) 1194; Lodewicus (1191—

1192) 1430, 1439; Albertus (1197 —1201) 1515, 1579, 1589, 1600, Camerarius Wilhelmas (1197) 1515

Choriepiscopi: Hildebrandus (1128-1132) 241, 292 374; Jo-haunes (1169-1191) 926, 928. haunes (1169—1191) 926. 928. 939. 949. 960. 984. 991. 1049. 1131. 1148. 1162. 1165. 1190. 1227. 1250. 1240. 1320. 1326. 1327. 1335. 1340. 1360. 1430; Hermanus (1196—1203) 1507. 1515. 1522. 1523, 1527. 1548. 1589. 1600. 1628.

Cantores: Sigebodo (1138) 357; Heinricus (1191) 1430.

Campanarius Lodewicus (1191) 1430.

Canonici et capellarii, cancel-Canonici et capellarii, cancei-larii, maiores capellani archi-episcopi: Ulricus [sugielch Propet von Rees] (1174—1193) 926, 928, 1013, 1190, 1212, 1221. 1923. 1929. 1931. 1956. 1957. 1974. 1978. 1980. 1998. 1301. 1825. 1319-21, 1324. 1327. 1339. 1340. 1361. 1363-65. 1367. 367. 1386 (81), 1439 1451, 1453, 1495 1448. 1450. 1509; Godefridus (1196-1205) 1502. 1503. 1514. 1520. 1548. 1549. 1572. 1579. 1527 1631-33. 1637. 1658. 1659. 1661. 1645.

Canonici: Adolfus de Alteua (1177) 1095-97; Adolfus de Gurcenich (1179) 1181; Albertus de Brûle (1181-1191) 1162 1430; Alexis (1181-1191) 1162 1430; Arnoldus de Eppendorf (1191—1202) 1430, 1579, 1584, 1601, 1614; Arnolfus (1117) 135; Becelinus (1181) 1162; Erner Becelinns (1181] 1182: Ernestus (1197) 1516; Foleradus (1106) 40; Fortilvus (1170) 949; Fride-ricus (1106) 40; Fridericus (1206) 1659: Gerardus (1135) 312; Gerardus de Dolleudorp (1191) 1430; Gerlacus (1170—1178) 949. 1439; Gerlacus (1170-1178/949; 110; Godefridus (1185-1170) 565, 949; Godefridus nilger (119) 1481a S. 349; Guntler (110) 1481a S. 349; Guntler (110) 584; Helnricus (1105-1106) 34. 40; Helnricus (41 Inhibur) (117) 949; Helnricus (1170) 1089; Heinricus de Vreishelin (1197) 1516; Heribertus (1173-117) 126; 126; Heribertus (1173-117) 126; 126; Heribertus (1173-1189) 884, 1046, 1192, 1324;

(Köln, Stifter) Hermannus (1139) 375; Her-mannus de Hart (1166-1179) 850. 949. 1131; Hermannus (1170 -1176) 949. 1006. 1046. 1049; Hermannus Danus (1179) 1131; Hermannus longus (1179)1131; Hermannus de Gurcenich (1191 —1192)1430. 1431a S.349; 1439; Hermannus de Bruche (1194 -- 1197) 1481. 1515; Herrardus -1197) 1481. 1515; Herrardus (1121) 191; Hildebrandus (1121) 191; Hugo (1138) 363; Johannes (1106) 40; Johannes de Mille (1170) 949; Conradus (1139) 373. 375; Cristianus (1106) 40; Lambertus, Pastor zu Auenheim (1170—1187) 949, 1301; Libertus -1153) 414 565; Lndewicus de Doliendorp (1192) 1495; Philippus (1170) 949; Philippus de Doliendorp (1192) 1495; Reginbern (1116-1135) 126.192 241. 254. 312; Reinardus (1136) 941. 284. 312. Reinardus (1189) 231. Reinmontus (1189) 232. Rudolfus (1135) 312. Rudolfus (1135) 312; Radolfus (1181–1186) 1162. T866 1274. Rummadus (1168-140; Rigerinas (1166) 40; Tenekeio (1166) 40; Theodetricus (1166–1189) 40. 125. 136. 378; Theodetricus (1106–139; Theodetricus (1106) 40; Triepoldus (1136) 312; Udo (1170–1189) 40. 312; Udo (1170–1189) 40. 312; Udo (1160–1189) 40. 406. 4068. 1097, 1100, 1118-20; Waiterus, nepos Walteri decani (1138— 1139)362.871; Walterus, Pastor zu Auenheim (1187) 1301; Walzu Auenheim (1187) 1301; Waiterusde Werbe (1192-1194)1439. 1481; dno Wichmanni (1105) 34; Widego (1135) 312; Wide-kindus (1157) 643; Wide-kindus de Vore (1192) 1439; Wilhelde Vore (192) 1439; Wilhelmus de Hese (1191) 1430; Wiricus (1116) 126; Wiricus (1170) 949; Wolbero (1116) 126; Zacharias (1197) 1515. Andreas 497. 902. 1218. 1459. Prepositi: Everhardus (110)—1110) 12. 27. 31. 40. 63. 69. — Adelardus (118—1121) 149.

181. Arnoldus (1126—1137; daun Erzbischof) 228. 236. 237. 238. 241. 246. 253. 254. 257. 292. 304. 319. 314. 315. 319. 320. 322. 348.

Berengerus (1138—1147)357, 360, 372, 390—92, 411, 413, 416, 418, 442, 458,

416. 442. 458. Arnoldus (1149—1169; dann Erzbischof von Trier) 465. 466. 474. 519. 533. 543. 559. 563—65. 571. 606. 614. 637. 643. 661. 654. 655a. 8. 348. 820. 825. 836. 840. 484. 847—51. 859. 862. 896. 614. 919. 929. 930. 934—36. 1213. Wezelo (1172—1181) 970. Wezelo (1172-1181) 970. 983. 986. 990. 1007. 1013. 1015. 1046. 1049-51. 1054.

| (K (        | 51 n | , Stifter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |      | 1100. 1136. 1144. 1148. 1152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |      | 1178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _           | _    | - Giselbertus (1189-1186)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |      | 1190, 1191, 1214, 1228, 1281, 1287, 1241, 1250, 1258,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |      | 1150. 1151. 1214. 1220. 1261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |      | 1287, 1241, 1250, 1259,  Theodericus (1192—1205) 1436, 1474, 1491, 1492, 1495, 1502, 1508, 1520, 1522—24 1526, 1527, 1584, 1586, 1548, 1557, 1569, 1561, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 1562, 156 |
| -           | _    | - Theodericus (1192-1206)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |      | 1436, 1474, 1491, 1492, 1495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |      | 1500 1500 1500 1500 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |      | 1002, 1000, 1020, 1022-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |      | 1020, 1027, 1084, 1080, 1048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |      | 1557, 1559, 1561, 1562, 1582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |      | 15N5 1586 1588 1589 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |      | 1610 1615 1697-99 1696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |      | 1610. 1615, 1627—29, 1636<br>1643, 1648, 1658, 1659,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |      | 1643. 1648. 1608. 1609.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _           | _    | Decani: Godescalcus (1132—1138):292.357; Eingilbertus(1155—1174):654; 840. 847. 859. 935. 939. 960. 990. 1014. 1015; Ensfridus (1176—1180) 1050. 1148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |      | 1138) 292.357: Eingilbertus (1156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |      | 1174\ 654 840 847 859 9N5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |      | 000 000 000 1014 1015 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | 202. 200. 220. 1019. 1019; Ens-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |      | fridus (1176—1180) 1060, 1148,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |      | 1152: Gisilbertus (1194-1204)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |      | 1474 1599-94 1597 1584 1585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |      | 1505 1500 1540 1000 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |      | 1989. 1986. 1989. 1800. 1610.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |      | 1610. 1628. 1629. 1648.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _           | _    | 1162: Gistibertus (1194—1204)<br>1474. 1522—24. 1527. 1584. 1585.<br>1585. 1588. 1589. 1600. 1610.<br>1615. 1628. 1629. 1648.<br>Magistri scolarum: Godefridus<br>906; Everardus (1169—1180)<br>939. 960. 1015. 1148; Theoderi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |      | 906: Everardus /1169_1180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |      | 990 960 1015 1149. Thendad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |      | 939. 960. 1015. 1148; I needers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |      | cus (1193) 1450; Godefridus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |      | (1198) 1534, 1535,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _           | _    | cus (1198) 1450; Godefridus<br>(1198) 1584, 1535.<br>Canonici: Fridericus (1181)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |      | 1164. Codofiidas natarina ela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |      | 1164; Godefridus, notarius, cle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |      | ricus, scriptor archiepiscopi<br>(1190—1204) 1869, 1464, 1475,<br>1508, 1507, 1549, 1631, 1636,<br>1637, 1643, 1645, 1652; Petrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |      | (1190-1204) 1369, 1464, 1475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |      | 1508, 1507, 1549, 1631, 1636,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |      | 1697 1642 1645 1259, Potent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |      | 1001. 1010. 1010. 1004; 1 011 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | _    | (1202) 1613.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -           | 8.   | Aposteln 241, 348, 488, 687,<br>2, 1284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | 90   | 2. 1284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _           | _    | Prepositi. Heinriena (1110-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -           | -    | Prepositi: Heinricus (1110-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -           | -    | Prepositi: Heinricus (1110-<br>1134) 68, 74, 92, 135, 177, 184,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -           | -    | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 68. 74. 92. 135. 177. 184.<br>191. 214. 219. 226. 282—34. 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -           | _    | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 68. 74. 92. 135. 177. 184.<br>191. 214. 219. 226, 282—34. 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _           | _    | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 68. 74. 92. 135. 177. 184.<br>191. 214. 219. 226, 282—34. 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _           | _    | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 68. 74. 92. 135. 177. 184.<br>191. 214. 219. 226, 282—34. 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _           | _    | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 68. 74. 92. 135. 177. 184.<br>191. 214. 219. 226, 282—34. 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -           | -    | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 68. 74. 92. 135. 177. 184.<br>191. 214. 219. 226, 282—34. 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -           | _    | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 58. 74. 92. 135. 177. 184.<br>191. 214. 219. 226. 282—34. 237.<br>257. 292. 302. — Thidericus (1135—1146) 312.<br>315. 31H. 357. 360. 353. 372.<br>—74. 378. 381. 390—92. 384.<br>399. 401. 405. 408. 410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -           | -    | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 58. 74. 92. 135. 177. 184.<br>191. 214. 219. 226. 282—34. 237.<br>257. 292. 302. — Thidericus (1135—1146) 312.<br>315. 31H. 357. 360. 353. 372.<br>—74. 378. 381. 390—92. 384.<br>399. 401. 405. 408. 410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -           | -    | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1114) 68. 74. 92. 135. 177. 184.<br>191. 914. 919. 926. 282—84. 927.<br>267. 292. 302.<br>— Thidericus (1135—1146) 312.<br>815. 311. 367. 360. 363. 379.<br>— 74. 378. 381. 390—92. 384.<br>399. 401. 405. 408. 410. 411.<br>413. 414. 416. 418. 420. 431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -           | _    | Prepositi: Heinricus (1110-<br>1134) 68. 74. 92. 135. 177. 184.<br>191. 214. 219. 226. 282-34. 237.<br>257. 292. 302.<br>- Thidericus (1136-1146) 312.<br>215. 318. 327. 326. 323. 372.<br>-74. 378. 381. 390-92. 384.<br>399. 401. 405. 408. 410. 411.<br>413. 414. 416. 418. 420. 431.<br>442. 637.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -           | _    | Prepositi: Heinricus (1110—1114) 68. 74. 92. 135. 177. 184. 191. 924. 219. 926. 282—84. 227. 257. 292. 802. — Thidericus (1135—1146) 312. 815. 314. 367. 360. 363. 379. — 74. 378. 381. 380–92. 384. 399. 401. 405. 408. 410. 411. 418. 418. 420. 431. 442. 637. — Persandus (1147) 455. 488.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _           | _    | Prepositi: Heinricus (1110-<br>1134) 68; 74, 22, 135, 177, 138,<br>131, 214, 219, 226, 283-34, 237,<br>257, 292, 302.<br>- Thidericus (1135-1146) 312,<br>215, 218, 367, 360, 363, 572<br>-74, 878, 361, 390-92, 384,<br>392, 501, 405, 408, 410, 411,<br>418, 414, 416, 418, 420, 431,<br>442, 637.<br>- Bernardus (1147) 455, 488,<br>8, 348,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -           | -    | Prepositi: Heinricus (1110-<br>1134) 68; 74, 22, 135, 177, 138,<br>131, 214, 219, 226, 283-34, 237,<br>257, 292, 302.<br>- Thidericus (1135-1146) 312,<br>215, 218, 367, 360, 363, 572<br>-74, 878, 361, 390-92, 384,<br>392, 501, 405, 408, 410, 411,<br>418, 414, 416, 418, 420, 431,<br>442, 637.<br>- Bernardus (1147) 455, 488,<br>8, 348,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |      | Prepositi: Heinricus (1110-<br>1134) fs. 7.3 - 22 1.35. 177. 134.<br>131. 214. 219. 226. 283-34. 237.<br>257. 292. 302 305. 302.<br>- Thidericus (1136-1146) 312.<br>- Thidericus (1136-1146) 312.<br>- 313. 314. 367. 360. 363. 372.<br>- 44. 313. 321. 320. 320. 320. 320.<br>- 442. 337. 14. 448. 420. 431.<br>442. 637. 15. 418. 420. 431.<br>442. 637. 16. 438. 439. 449.<br>- Bernardus (1147) 455. 488.<br>8. 348.<br>- Hermannus (1149) 466.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| =           |      | Prepositi: Heinricus (1110-<br>114) fb.7. 42 - 21.50, 177, 184,<br>131, 214, 213, 228, 229-34, 227,<br>174, 220-20, 174, 274, 275, 275, 275, 275, 275, 275, 275, 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -<br>-<br>= |      | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 63: 73. 22. 125. 177. 181<br>131. 214. 219. 226. 233 – 44. 237.<br>257. 222. 202. — Thidericus (1135—1146) 312.<br>315. 311. 357. 369. 363. 379. 379. 379. 379. 379. 379. 379. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |      | Prepositi: Heinrieus (1110—<br>1134) 63, 73, 92, 158, 172, 184<br>131, 214, 218, 228, 239, 34, 237,<br>231, 222, 230, 239, 34, 237,<br>231, 231, 231, 231, 231, 231, 231, 231,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |      | Prepositi: Heinrieus (1110—<br>1134) 63: As 22: 153: 172: 183<br>131. 282. 215. 172: 183<br>131. 282. 282. 283—28. 287. 283<br>131. 282. 282. 283—28. 283<br>281. 282. 282. 283. 283<br>281. 281. 282. 283. 283<br>282. 2401. 485. 485. 283<br>282. 2401. 485. 485. 283<br>283. 2401. 485. 485. 485<br>Bernardus (1147) 455. 488. 348.<br>Hermannus (1149) 465.<br>Valureus (1169—1169) 548.<br>Hermannus (1169; upeleb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |      | Prepositi: Heinrieus (1110—<br>1134) 63: As 22: 153: 172: 183<br>131. 282. 215. 172: 183<br>131. 282. 282. 283—28. 287. 283<br>131. 282. 282. 283—28. 283<br>281. 282. 282. 283. 283<br>281. 281. 282. 283. 283<br>282. 2401. 485. 485. 283<br>282. 2401. 485. 485. 283<br>283. 2401. 485. 485. 485<br>Bernardus (1147) 455. 488. 348.<br>Hermannus (1149) 465.<br>Valureus (1169—1169) 548.<br>Hermannus (1169; upeleb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |      | Prepositi: Heinrieus (1110—<br>1134) 65. 42. 22. 18. 17.1 Mil<br>1134) 65. 42. 22. 18. 17.1 Mil<br>201, 202, 202, 203, 203—45. 207.<br>201, 202, 302, 203—55. 207.<br>201, 202, 302, 203, 303, 372—45. 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |      | Prepositi: Heinrieus (1110—1144) 63.2 i. 2 .25. 17.1 ii.l. 1144) 63.2 ii.l. 20.5. 17.1 iii.l. 1144 63.2 ii.l. 20.5. 17.1 iii.l. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5 |
|             |      | Prepositi: Heinrieus (1110—1134) 63. 43. 22. 158. 172. 184<br>134. 63. 43. 22. 158. 172. 184<br>134. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |      | Prepositi: Heinrieus (1110—1134) 63. 43. 22. 158. 172. 184<br>134. 63. 43. 22. 158. 172. 184<br>134. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |      | Prepositi: Heinrieus (1110—1144) 63. 1. 12. 2. 12. 17. 1144) 63. 1. 12. 2. 12. 17. 1144) 63. 1. 12. 2. 15. 17. 1144) 63. 1. 12. 2. 15. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |      | Prepositi: Heinrieus (1110—1144) 63. 1. 12. 2. 12. 17. 1144) 63. 1. 12. 2. 12. 17. 1144) 63. 1. 12. 2. 15. 17. 1144) 63. 1. 12. 2. 15. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |      | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>201, 202. 202. 203. 202. 203. 202. 203.<br>203. 202. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>201, 202. 202. 203. 202. 203. 202. 203.<br>203. 202. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>201, 202. 202. 203. 202. 203. 202. 203.<br>203. 202. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>201, 202. 202. 203. 202. 203. 202. 203.<br>203. 202. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>201, 202. 202. 203. 202. 203. 202. 203.<br>203. 202. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>201, 202. 202. 203. 202. 203. 202. 203.<br>203. 202. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>201, 202. 202. 203. 202. 203. 202. 203.<br>203. 202. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>201, 202. 202. 203. 202. 203. 202. 203.<br>203. 202. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>201, 202. 202. 203. 202. 203. 202. 203.<br>203. 202. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>201, 202. 202. 203. 202. 203. 202. 203.<br>203. 202. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>201, 202. 202. 203. 202. 203. 202. 203.<br>203. 202. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>201, 202. 202. 203. 202. 203. 202. 203.<br>203. 202. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>201, 202. 202. 203. 202. 203. 202. 203.<br>203. 202. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | Prepositi: Heinricus (1110—<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>201, 202. 202. 203. 202. 203. 202. 203.<br>203. 202. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.<br>203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |      | Prepositi: Heinrieus (1110—1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>1134) 63. 43. 22. 185, 172. 184<br>201, 202, 202, 203, 203—24. 207, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

```
(K 51n, Stifter)
weihe (1152-1156) 629; Erhebung
des h. Gereen (1121) 120.
- Prepositi: Herimannus (1104-
1176) 31. 40. 54. 62. 92. 93.—55.
114. 123. 125. 121. 222.
231. 222. 235.
                                   1615. 1627. 1632. 1636. 1643.
1648. 1659.
                                     Andreas 848
                        - Ludewicus 664.
                       Decan1: Swikerus (1182) 292;
Arnoldus (1188) 357; Theoderi-
cus (1154—1174) 567, 654, 840,
847, 859, 920, 935, 939, 990, 1010.
                                                                                                                                                                                               1. 282, 236.
Bruno (1127-1145) 236, 237.
239, 241, 242, 246, 287, 318,
357, 363, 368, 372, 300—92,
339, 401, 481, 846.
                        847. 859. 920. 986. 990. 1010. 1015; Hermannus (1175—1181) 1037. 1050. 1144. 1148. 1152. 1162. 1163; M. (1185) 1240; Ivo (1197—1204) 1522—28. 1527. 1584. 1535. 1569. 1561. 1584. 1585. 1589–90. 1600. 1610. 1615. 1627—29. 1648.
                                                                                                                                                                                                 Herimannus (1149; wird
Bischof von Utrecht) 466.
                                                                                                                                                                                                 Godefridus (1152-1158)543.
                                                                                                                                                                                                 564. 567. 571. 579. 606. 607.
614. 687. 648. 651. 658. 654.
                        Magistri: Lambertus (1158) 654;
                       Magistri: Lambertus (1158) 654;

Ivo (1176—1197) 1050. 1144.

1148. 1162. 1223. 1444. 1451.

1474. 1505. 1506. 1520; Lambertus (1190—1209) 1505. 1508.

1534. 1535. 1588. 1627—29. 1648.
                                                                                                                                                                                                 655 a S. 8
                                                                                                                                                                                               655 A. S. 844.
Symon (1165—1186) 820. 825.
831. 835. 839—41. 843. 845.
-851. 836. 839—41. 843. 845.
919. 920. 944—36. 962. 956.
977. 970. 972. 983. 984. 986.
990. 991. 1010. 1014. 1016.
1087. 1043—47. 1049. 1050.
1062. 1064. 1065. 1183. 1186.
1091. 1043. 1185. 1206. 1214.
1298. 1297. 1298. 1241. 1269.
1264. 1264. 1265. 1264.
                       Custos: Herimannus (1169-
                        Canonicus: Richardus (1138)

    S. Georg 289, 272, 467, 654, 655, 902, 935, 961, 1459, 1561, 1607;
    Vogt; s. Graf Wilh, v. Jülich.

                                                                                                                                                                                               1298, 1297, 1239, 1241, 1209,
Godefridus(1186-1195) 1278,
1289, 1301, 1319, 1321, 1325,
1327, 1335, 1336, 1339, 1340,
1360-63, 1444, 1448, 1451,
            - Prepositi: Alexander (1127) 237.
                        Frepositi Alexander (1121) 2340
— Fridericus de Monte (1140)
—1156; dann Erzbischof)
220, 221, 418, 416, 442, 456,
466, 564, 572, 614, 636,
— Bruno de Monte (1156—
                                                                                                                                                                                                 1360-63, 1444, 1448, 1451,
1473, 1474, 1481, 1482, 1495,
1509, 1629.
                                                                                                                                                                                                 Theodericus (1196—1205)
1425 * 1502, 1503, 1511, 1522
—1527, 1534, 1535, 1548, 1557,
                                     1191; von 1168 an auch Dom-
                                   1191, von 1198 an auch Dem-
propat, später Erzbischef)
637. 651. 654. 655. 655 a
S. 348. 820. 831. 833. 835.
840. 847—51. 859. 861. 862.
                                                                                                                                                                                                  1561, 1562, 1579, 1580, 1582, 1585—90, 1600, 1610, 1615, 1620, 1624, 1627—29, 1632
                                     896, 914, 1148, 1163,
                                   896, 914. 1148, 1163,
Adolfus de Altena 1459;
später Erzbischof.
Engelbertus de Monte (1198
—1203) 1535. 1548. 1557,
1561, 1572, 1575, 1580, 1583.
                                                                                                                                                                                                 1636. 1643. 1648. 1673; s.
                                                                                                                                                                                                 Rernardne
                                                                                                                                                                                    Decanl: Rubertus (1182-1140)
                                                                                                                                                                                    292 318 357 360 390 391; Cunradus (1143) 411; Walterus (1146 —1154) 442. 455. 465. 519. 571;
                                     1585, 1589, 1627-29,
                                                                                                                                                                                    Adolfus (1155—1158) 606, 607, 614, 654; Hugo (1166—1176) 840, 845, 934, 935, 939, 960, 990, 1010.
                     1080. 1089. 1627—399. Decani: Goderidus (1128—1139) 239. 299; Thidericus (1138 — 1147) 357. 350. 361. 442. 456; Hermanus (1158—1174) 654. 655. 840. 847. 935. 1016; isfridus (1176—1209) 1050. 1148. 1159. 1162. 1163. 1237. 1259. 1368. 1534. 1555. 1588. 1589. 1689. 1599. 1598. 1599. 1598. 1599. 1598. 1599. 1598. 1599. 1598. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1599. 1
                                                                                                                                                                                    1014. 1015. 1044. 1045. 1049.
1052; Godefridus (1176-1186)
                                                                                                                                                                                    1050, 1148, 1152, 1162, 1163,
1165, 1190, 1191, 1198, 1206,
                                                                                                                                                                                    1237.
                                                                                                                                                                                                         1239-1241, 1250, 1259;
                                                                                                                                                                                    Gerardus (1196—1202) 1505.
1506. 1524. 1527. 1534. 1535.
1561. 1582. 1585. 1588. 1589.
                        Godescalcus (1202) 1610, 1615;
                        Vortlivus (1204-1205)
                                                                                                                      1648
                        1659
                                                                                                                                                                                    1610. 1615. 1628; Henricus (1204
                       Magistri: Johannes (1158) 654.
                                                                                                                                                                                        -1205) 1648. 1659.
                       655; Helyas (1174—1180) 1015.
1148; Godescalcus (1198) 1534;
                                                                                                                                                                                    Magistri scolarum: Gotinus
(1138—1143) 363, 390, 391, 414;
Hugo (1155—1158) 607, 614, 654;
                       Hermannus (1203) 1628. 1633
                       Canonici: Adolfus (1127-1131)
                                                                                                                                                                                    Piramus (1173-1198) 990. 991.
                       272; Johannes (1183—1203)
1212: 1367. 1643; Rotgerus
(1208) 1643; Thidericus (1190)
                                                                                                                                                                                    1010. 1015. 1144. 1148. 1162.
1241. 1298. 1336. 1340. 1444.
1450. 1451. 1474. 1495. 1534.
                                                                                                                                                                                    1535; Henricus (1198—1205)
1534, 1563, 1588, 1628, 1664,
1666, 1684,
- 8. Gereon 281, 318, 345, 357, 473, 492, 564, 606, 614, 630, 845, 874, 902, 1152, 1206, 1239-41, 1336, 1430, 1525, 1611; Kirche 112; Neu-
                                                                                                                                                                                    Choriepiscopus Gerardus (1192)
                                                                                                                                                                                    1495.
```

(K öln, Stifter) — Custos: Gerhardus (1176) 1052. - Camerarius: Philipp (1185) 1241. - Cantores: Retherus (1188-1185)

- Cantores: Retherus(1183-1185) 1206. 1241; Gerardus (1189) 1336. Canouici: Arnoldus de Elnere (1185-1201) 1241. 1336. 1609; B. Bertram von Metz (1187) 1284. 1286; Bnrehardus de Blanckenhem (1183-1203) 1206. 1512. 1643; Everwinus de Stalburg (1183-1189) 1206. 1336; Gerardus (1185) 1241; Gerlacus (1138) 362, 381; Godefridus, pastor s. Columbae (1183-1185) pastor a Columbae (1103-1109) 1206. 1253; Godefridus (1169) 939. 948; Gozwinus (1183) 1206; Heinricus (1176) 1052; Her-mannus (1183) 1206; Hermannus de Henkebag (1203) 1643; Cristide Henkeoag (1203) 1643; Unist-anus (1116) 126; Ludgerus (11197) 1525; Luprandus (1139) 371; Retherus de Thikke (1175— 1176) 1037, 1052; Theodericus de 1176; 1037; 1052; Theodericus de Juliaco (1186-11188) 845, 960, 1052; 1206; Theodericus de Mereheim (1185-1189) 1241, 1256, 1358; Theodericus, frater (1195-1196) 1494, 1572; Wernerus (1176) 1052, S. Cunibert 40, 123, 204, 213, 217, 216, 213, 314, 567, 962, 920, 1101, 1168, 1562; 1058, 1648; Minsterialen

  - Prepositi: Beringerus (1103— 1122) 27, 31, 40, 64, 69, 92—95, 114, 123, 204\*
- Christianus (1124-1127)213 232, 237, Berno, Berro (1130-1143) 954 999 996° 807 313 314° 357 360 372 374 889-91.
- Volcoldus (1143-1147) 413. 41H. 45K.
- Johannes (1149-1158) 465. 466, 543, 564, 567, 637, 654. Rudolfus (1166-1194) 862.
- 896, 919, 920, 934, 935, 972, 984, 990, 1013, 1048, 1045, 1049, 1050, 1148, 1152, 1163, 1214, 1341, 1474. 1214, 1341, 1474. Theodericus (1196—1205) 1502, 1535, 1562, 1580, 1585 —1589, 1615, 1627, 1628, 1636, 1648, 1657, 1658.
- Decani: Hecellnus, Hecil (1104 Decani: Hecelluus, Heeil (1104 - 1106:31.40) Christianus (1122) 204\*; Theodericus (1127) 237; Volcoidus (1132-38) 292. 286.\* 313, 314.\* 367, 360; Goderfidus (1146-1158) 442, 587, 643, 654, 659, 920, 935, 939, 940, 991, 1010, 1014, 1015, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 1045, 104 1050. 1148. 1152. 1162. 1163; Ger-

vasius (1182-1186) 1190, 1193 1237. 1240. 1241. 1250. 1265; Hildebrandus (1186 – 1203) 1495. 1520. 1522. 1523. 1527, 1534. (Köln, Stifter) 1535, 1588, 1589, 1610, 1615.

- Magistri: Albero (1135-1140) Magistri: Albero (1130-1140) 318. 389; Gervasius; 1158-1181) 654, 920, 939, 960, 991, 1010, 1018, 1015, 1045, 1049, 1050, 1144, 1148, 1163; Hermanous (1198-1200) 1534, 1535, 1588. Custos Sifridus (1200) 1588.
- -- Custos Sifridus (1200) 1588.
   Canonici: Berenger (1135) 313;
  David (1200) 1588; Geernandus (1200) 1588; Geernandus (130) 1588; Hermannus (1116) 128;
  Hildaberender (1131) 1588; Hermannus (1116) 128; Hildebrandus (1181) 1163; Hugo (1200) 1588; Cesarins (1200) 158
- (1900) 1589; Ceaarrins (1900) 1588; Lubertur (1136) 313; Circ (1135) 313; Flageruberruus (1136) 313; Flageruberruus (1186) 313; Flageruberruus (1179) 1900) 1152; 1153; 1589; Thomas (1200) 1588; Maria ad gradus, in gradi-bus, de gradibus 31, 232, 415, 455, 491; 623, 631; 502, 1053, 1136, 1138, 1338;
- 38. 1336. Prepositi: Theodericus (1103—1196) 27. 31. 40. 64. 69. 92—95. 114. 128. 135. 138. 177. 184. 191. 213. 214. 919. 928. 231—35. Arnoldus (1127—1136) 237. 239. 941. 942. 246. 253. 254. 257. 932. 362. 315. 311. 320.
- Withelmus (1138-1140) 314\* 357, 360, 363, 372, 373, 396
- Gerardna (1147) 455 564 - - Huyo de Are (1152-1174; zugieich Domkustos, später
- Domdekan) 543, 572, 687, 831, 838, 835, 840, 845, 847 -851. 859. 861, 862, 896. 1013
  - 1013.
    Theodericus (1120) 1152.
    Bruno de Seyne (1180—
    1193; zugleich Propst von
    S. Castor zn Coblenz 1148.
    1163, 1190, 1191, 1214, 1228.
    1231, 1237, 1240, 1250, 1259. 1278, 1327, 1335-37, 1339, 1340, 1362, 1363, 1367, 1386 (81), 1439, 1448, 1449, 1458, 1509,
- Decani: Folquinus (1132-1158) 292, 257, 230, 391, 415, 654; Gerardns (1166-1179) 831, 839, 840, 847, 935, 990, 1014, 1015. 1136; Wolframus (1180 –1182) 1148. 1152. 1162. 1163. 1193; Theodericus (1182-1200) 1190. 1237, 1240, 1250, 1253, 1959 1265 1267. 1321. 1325. 1336 1339. 1340. 1363. 1368 1439. 1444. 1448. 1453. 1481, 1482, 1488. 1490. 1491. 1495. 1503. 1505. 1534. 1535 1582; Hearicus (1202-1203) 1610, 1615, 1643,
- 1610, 1615, 1648. Magistri 7 Berengerus (1138— 1158) 363, 368, 389—91, 415, 654; Reinboldus (1174) 1015; Lambertns (1193) 1444, 1450;

(Köln, Stifter) Henricus (1198-1200) 1535. 1588.

- 1588. Custos Ludewicus (1143) 415. Custos Ludewicus (1143) 415. Cantor Hezelinus (1149) 415. Canoniel: Brano (1200—1205) 1584. let3. let59; Everhardus (1453) 415; G. (1199) 1563; Gerhardus (1205) 1659; Geroldus (1484) 415; Heinricus (1205) 1659; Hermanus (1177—1179) 1908. 1097 1139. December 1908. 1096. 1097. 1118-20; Poppo (1143) 415; Rupertus (1143) 415; Wilhelmus de Randenrode Withelmus (1147) 455.
- S. Severin 64, 263, 364, 372, 422, 570, 902, 1015, 1193, 1400, 1494, 1628; ecclesia b. Blasil in dormitorio 422.
- Prepositi: Ingeramus (1101-Bernardus (1107-1109) 44.
- Wezelo, Wenzelo, Wezeli-nus (1109-1110) 64. 68. 69.
- Eggebertus (1115—1117)
- Godefridus (1122-1180) 195 213, 214, 219, 232-87, 254 Thiepaidus, Theobaldus (1136—1149) 319, 320, 322, 357, 360, 362, 363, 368, 372, 373, 381, 383, 386, 387, 383
  - -391, 399 401, 405, 413, 416, 418, 428, 425, 431, 451, 456 -478. 465. 474.
- Reginboldus (1149) 466 Herimannus (1152-1158; zugleich Propst von S. Aposteln) 543, 564, 567, 570 -572, 606, 607, 637, 651, 653. 654. 655 a S. 348
  - 604. 605 a S. 348. Philippus (c. 1160; später Propst von Kanten) 1241. Conradus de Blankenheim [vgl. nr. 1512] (1165—1196; zugleich Propat von Xanten) zugielch Propst von Annen; 820, 825, 831, 835, 839, 840, 843, 845, 848 - 51, 859, 861, 862, 896, 919, 920, 934 - 36, 970, 972, 973, 983, 984, 990, 1007. 1010. 1013 -15. 1043. 1049. 1050. 1054. 1105. 1136. 1049, 1050, 1054, 1105, 1136, 1148, 1152, 1160, 1162, 1163, 1190, 1191, 1193, 1195, 1206, 1214, 1228, 1237, 1239—41, 1250, 1278, 1280, 1283, 1319
- 1321, 1325, 1364, 1494, 1495, 1509. 1511. 1512. 1009. 1511. 1512. Hermannus (1197—1205) 1514. 1520. 1524. 1527. 1535, 1562. 1580. 1582. 1585. 1586. 1588. 1589. 1600. 1610. 1615. 1627. 1628. 1643. 1648. 1659.
  - Decani: Adalbertus, Albero (1132-1138) 292, 357, 361; Hart-mued (1154) 570; Godefridus (1155-1166) 607, 643, 654, 847; Hugo (1166) 840; Walterus (1166 -1182) 859, 935, 939, 960, 990, 1010, 1014, 1015, 1037, 1132, 1148

(Köin, Klöster)

1152, 1162, 1163, 1193; Ludewieus (1194—1205) 1474, 1494, 1522—24, 1534, 1535, 1561, 1588, 1589, 1600, 1610, 1615, 1643. 1648. 1659.

- Magistri: Arnoldus (1158— —1182) 654, 960, 990, 991, 1018, 1015, 1045, 1050, 1148, 1193; Godefridus (1198—1203) 1534. 1535. 1588. 1648.
- Choriepiscopus Petrus (1195) 1494.
- Custos Israel (1195) 1494. - Camerarius Gerardus (1195)
- Canonici: Albertus (1179) 1132; Gerardus (1189—1195) 1338. 1494; Godefridus (1195) 1494; 1494; Godefridus (1199) 1494; Cunradus (1195) 1494; Ludol-fus (1179) 1132; Ludwicus (1190) 1364; Renoldus (1195) 1494; Rudolfus (1116) 126; Rudolfus (1195) 1494.
- Capellarius Theodericus (1107)

- Augustineremiten 807. - S. Caecilien 902. 1242, 1262,

- Abbatissa Cunegandis, decana Sophia, sacerdotes Anshelmus, Walterus, Arnoldus, Godefridus de s. Columba, sorores Jutta, Berlindis, Reinsvindis, Adhelcidis, Sara, altera Jutta, Sophia lunior, Hildcgunt, Me-thilt, Christina, Merchilt, altera Adheleit (1185) 1242.

  - S. Machabaeorum 303.
- S. Magdalenae 203.
   S. Mariae in Capitolio, in alta 378, 655 a S. 348, 846, 902 971, 1214.
- 1262. 1889. - abbatissae: Adelheidis (1158 -1166: 655 a S. 248, 846; Elisa
- 1188 1214. fratres: Alexis, Isfridus, Win-ricus (1172) 971.
- dapifer Adelbertus (1172) 971; camerarius Werenzo (1172) 971; ministerialis Otto (1172) 971.
- S. Martini 69, 236, 254, 261, 371, 407, 408, 430, 457, 485, 607, 902, 1138, 1134, 1364, 1432\*; Neubau (1172) 968; Egidiusaltar 69; Hos-pital 69, 607; Ministerialen 69, 271, 1364; Vogt s. Heimbach. — Abbates: Gerardus (1106—1112)
- 40. 69. 92; Albanus (1121— 1135) 184, 233, 234, 256, 254, 292, 312; Wilhelmus (1138— 1146) 357, 371, 407, 408, 418, 430, 442, 607; Adelardus (1149) -1166) 465, 549, 564, 607, 637, 651. 653. 833. 859. 861; Godescalcus (1173—1179) 983. 986. 991. 1102. 1133. 1134; Everhelm (1180) 1148. 1152; Vortlivus, (1180) 1148. 1152; Vortlivus, Ortlivus (1182-1198) 1182. 1237. 1364. 1524. 1534. 1535; Rudoifus (1200) 1585.

(Köln, Klöster

- Prior Piligrinus (1139) 371 Pratres: armarius Adalhardus, cellerarius Ortwinus, Tipoldus
- cellerarius Ortwinus, Tipoldus (1145) 430; Baldrieus, Ortwi-nus (1139) 871. SS. Martirum, Augustinerkloster bei Köln 1152. 1163. 1243. 1253. 1362. 1495. 1588.
- 1392, 1493, 1998,

  prepositi: Conradus | 1180 | 1152;
  Wilhelmas (1185) 1252,

  Wantiti, in subnrbio civitatis
  418, 543, 643, 647, 902, 1534, 1589,

  magistra Blithildis (1198) 1534,

  Gründer Hermannus 847.
- S. Maximini, Nonnenkloster 1278. 1456 1509 1600
- S. Pantaleouis 37, 135, 132, 219, 241, 257, 270, 231, 322, 373, 411, 418, 421, 543, 565, 571, 847, 902,
- 1214. 1338. 1534. 1640; basilica S. Stephani 119; Hospital 119, 192, 373; Kapelle 192, 373; Wellie des Oratoriolum (1152) 543; Ministerialen 257, 565.
  - Abbates: Heinricus 135; Cristianus 651; Hermannus (1101 -1117) 13, 27, 40, 69, 92, 118, 119, 123, 135, 140, 192, 257, 373; Rudojtus (1121-1123) 189, 203, 2t1; Gerardus (1123-1147)212 211, Gerardus (1125-1141/212, 235, 242, 357, 270, 252, 312, 319, 322, 232, 357, 383, 290, 391, 411, 416, 454, 543, 718; Wolbero (1147-1161) 454, 457, 465. 466. 543. 564. 565. 571. <u>687</u> 651. 653. 655 a S. <u>348</u>. 656. 657. 718; Wichmannus (1166) 835, 859, 861, 862; Henricus (1170 —1189) 951, 970, 983, 986, 991, 1037. 1052. 1054. 1110. 1148. 1152. 1214. 1237. 1388; [eein
- 1152. 1214. 1234. 1338; [setin capcilanus Walterus (1189) 1338]; Waldeverus(1196—1200) 1502. 1503. 1511. 1534. 1536. 1561. 1591; Henricus (1200— 1202) 1591. 1620; Hermannus (1202) 1624. Prior Albertus, custos Gerlacus, fratres Herlievus, Cunradus, Reinmarns (1176) 1052.
- radus, Reinnarus (1176) 1002; S. Ursulae, S.S. Virginus 83-275, 276, 312, 902, 939, 960, 972, 1013, 1049, 1050, 1262, 1535; Lamber-tusaitar 312; Porticus 312; Mini-sterialen 312, 1049; Vogri; com. Wilh de Iuliaco 960, 1049.
- Abbatissae: Heizzecha (1106) Abbatissae: Heizzecha (1106) 44. s. auch Gerresheim; Gepa I. u. II (1135-1172) 312, 675, 800, 939, 960, 972, 1013, 1014, 1406; Clementia (1174-1198) 1018, 1049, 1060, 1299, 1406, 1535,
- - - Canonici: Adam (1171-1176) 960. 1049; Ageioifus, Egilelfus, Einelfus (1171-1176) 960, 1049.
  - 1050; Albertus (1176-1198) 1049. 1535; Godefridus (1198) 1535; Heinricus (1176) 1049.

(Köln)

- 1050; Herlivus (1171) 960; Philippus (1198) 1535; Theodericus (1171—1176) 960, 1049, 1050; Withclmus (1198) 1535. Welher, ad Piscinam, Nonnen-
- kloster 1534-86, 1588, 1589. (Köln) Pfarrkirchen, Kapellen,
- Hospitäler: S. Albani 1362; pastores: Gerhardus (1174) 1014; Albero (1176) 1030; Cristianus (1198) 1534.
  - S. Apostolorum 1362. S. Brigidae 1148. 1362;
- Drigidae 1148, 1362; pastores; Wilhelmus (1176) 1050; Anselmus (1198—1205) 1534, 1684, Ospital in der Smith Hospital in der Stulingegasse 1613.
- Jacobi 1362; pastor: Everhardus (1176-1185) 1050. 1242. 1253. S. Johannis bapt. 1362; Neuweihe 1405; pastor Albertus (1176) 1050.
  - S. Christophori 1362. Clemenskapelle 1638.
- S. Columbae 312, 1362; pastores: Wernerus 1362; Godefridus (1176 -1190) 1050, 1242, 1253, 1362; dessen Verwandte 1362,
- S. Laurentil 1362; pastores: Johannes (1176) 1050; Cristianus (1198) -1205) 1534. 1648. S. Marlae Lisolfi, Lisolfiskyrken 1362:
- pastor Godefridus (1176) 1050. Marie in vallo 1362. S. Martini parvi 1148, 1362; pastores: Gerlivus (1176, 1050; Hermannus
- (1198) 1534. S. Mauritli 1362. 1534; pastor Ge-
- rardus (1198) 1534. S. Petri 1362. Quinctiuskapelle 285 Ursulakapelle 1101.
- Königsdorf [Kuningestorp, Kuning-gistorp] (Ldkr. Köln), Kloster S. Mariae 322, 332, 377, 378, 421, 543. 651. 656. 657. 846, 971, 1110, 1132. 1163, 1511. magistra Uda (1136) 332; abba-
- tissa Uda (1139: 87 Henr. villicus de (1196) 1511. Koenlgawinter s. Wintere. Coesfeld (Rb. Münster) 1518 Koblenwald [Carboneria] (im Henne-
- gnu) 1234. Colle Collmannshof im Kirchsp. Beeck)
- Colle, dux Uguecio de (1162) 728. Collerebeke, Koirchike (bei Höxter) 1386 (73). Colmar (Elsass) 550.
- Cologno (bei Brescia) 576; Stift S. Juhan an 784
- Colve, Adoifus, Ministerial (1290) 1572. 1581.
- Ger. (1144) 420. Comes, Kardinal (1124) 214 Comes, Kardinai (1124) 213.
  Comeza, Godefr. de (1136) 321.
  Como (Lombardei) 1030. 1061.
  Kompe (Kr. Waldbroel?) 1386 (51).
  Confluentia s. Coblenz. Conniser, Heinr. de (1130) 254.

  — Phil. de (1130) 254.

Conraderhof [Canroth, Kanrode] (Ldkr. Köln) 322, 377, 378, 651, 657, 846, 971

604, 546, 971, Conradus, Cunradus, advocatus Colo-niensia (127-1139) 236, 237, 239, 246, 253, 254, 257, 261, 292, 2362, 238, 333, 322, 360, 361, 368, 372, 374, 381, 383,

dspiler abbatis s. Pantaleonis (1189-1196) 1338, 1511, camerarius archiepiscopi (1112)

92; (1200) 1586

capellanus (1167) 886, miles (1156) 637.

erzb. Ministeriai (1127-1140) 287. B. 302, 394 Ministerial des Stifts Vilich (1172)

973 notarius (1191—1193) 1431 a.S. 849 1453

pincerna (1180) 1145 - rufus 1169-1179) 1138. Constantinus, marescalcus archiepis-copi (1142-1167) 410, 890. erzb. Ministerial (1127-1140) 237.

monetarius Coloniensis (1180-1193) 1162, 1235, 1431 a S. 349.

Constantinopel 742, 804, 1647, — Graf Baiduin v. Fiandern, Kaiser v. 1201) 1647. Constanz 555-57.

- B. Hermann (1155) 591, 598. - B. Diethelm (1191-1205) 1449, 1651, 1653, 1656, 1657, Corble, Abt Ger. v. (1196) 1548.

Cornely minster [Inden] (Ldkr. Aachen) 186-88, 609.

— Abt Ger. v. (1199) 1563.

Corregio-Verde (am. Po) 338.

Korschenbroich s. Kirsmich. Corsica 911.

Corvey (Kr. Höxter), Abtei 48, 172 245, 464, 540, 1106, 1168, 1548. 1555.

abbates: Erkenbertus (1116-1120) 129, 172; Conradus (1181) 1167 Widekindus (1194-1198) 1485, Conradus (1181) 1167; 1530, 1548, 1555.

acdituns Godefridus (1100-1131)

Costar, Theod. de (1186) 1260. Cotrebia (bei Piacenza) 672. Cottingen (Köttingen, Kr. Neuwied?) 863. 1382.

Courl [Curlare] (Ldkr. Dortmund), Pfarrei 1336. Coverna, Gerl. de (1189) 1337. Covorden (Prov. Drenthe) 1501

- Rudoifus, castellanus de (1196)1501. Cozthusz 173 Crambon, Ger. (1195) 1489. Cranendonk s. Neuwerk.

Krefeld [Creinvelt] (Rb. Düsseldorf) 832; Kirche zu 1059. Crele (Kriel, Ldkr. Köln) 543. 606. Crema (ö. Mailand) 684-86, 727, 740.

- Guido v., Kardinai (1164) 791. - B. Joh. v., päpstl. Legat (1181)

Cremona (am Po) 604. 675. 727. 740. 1063. 1066; Stift S. Agatha 80. B. Otbert (1160) 694. Tinto Mussa de Gatta v. (1159)

Crespin (Dep. Nord), Kloster 440, 442a Kriegsdorf Crickes

Kriegsdorf [Criecheslorp, 6 dorph] (Siegkr.) 413. 849. Kriekenbeck | Krikenbeke, Crigen-

ekenbeck [Krikenbeke, Crigen-bege, Crekenbeke] (Kr. Geldern), Burg 1325-1386 (63), dom, Regenherus de (1136—1166) 322, 381, 466, 862,

Revnald v. (1168-1190) 1386 (63). Kriel s. Crele. Crismeke s. Klrsmich

Crispel, Frid., erzb. Ministerial (1173) 981. Krlspenich (Kirspenich, Kr. Rhein-

bach) 34 Crispus, Godefr., de s. Columba, Köl-ner Schöffe (1176) 1052. Cristianus, Christianus, abb. (1110) s.

Gladbach. - dec. et custos (1116) 123\* - erzb. Ministerial (1107) 44 prep. (1126) s. Köln. Cunibertstift.

villicus (1114) 105 Kronach (Oberfranken) 194 Cronberg, Reinerus de (1166) 832. Crove (Ĉröv, Kr. Wittlich) 1282. Crucheren, Arn. (1168-1172) 979.

Cruenberge, Reinerus de (1182) 1191 a S. 349. Krntt [Crufte, Crache, Crathe] (Kr. Mayen) 1363, 1586, 1628; S. Dio-

nysiuskirche zu 442. Crumbach (Crombach, Prov. holl. Lim-

burg: 389 Crutorp 424. Küch s. Kuik Cuchema s. Cochem. Cuchenbach, Arn. de (1139) 382. Cuchenbeim [Kukinheim] (Kr. Rhein-

bach 1523. Ingebrandus de, erzb. Ministerial (1166) 849, 850.

Cuddenbeke [Cuthen-] (bel Soest) 1139. 1383 Küdinghoven [Cüdinkoven, Godeng-hoven] (Ldkr. Bonn) 413, 849.

Küppersteg s. Stega. Kürrighoven [Cárink-, Cárin-] (Ldkr. Bonn) 271, 413, 1014. Küsteiberg [Kustel-] (Kr. Brilon), Kloster 1118.

Sacerdotes: Gerardus (1179)1119; Godescalcus (1179) 1119. 1120. Cugion (Lombardei) 798.

Kuik, Kuich, Cuk, Kuc, Kåch, Albertus de s. B. Albert v. Lüttich.

– com. Heinr. de (1166–1198) 833.

931, 977, 1145, 1253, 1386 (40), 1550.

931. 977. 1140. 1253. 1386 (40).

— Herm. de (1149) 466.

— Reinerus de (1170) 952.

Knmpel (Kümpei, Siegkr.) 1195.

Cunch, Dödechin de (1145) 437.

Cuno, abbas (1110) s. Siegburg Conroth, Konrode s. Conraderhof. Cunteresdorp s. Gönnersdorf.

Carbike, Kurbike, Godesc. de (1194)

Herm. de, Ministerial (1200) 1584. Curia, Amairicus de, erab. Ministerial (1189-1147) 372. 468. Curiam, Ger. ante s. Unmaze. Carinkhoven s. Kürrighoven. Curiare s. Couri. Curt. Thomas de (1181) 1162. Curte, Carnelevarius de (1164) 787. Curve 184.

Curve 184. Custelberg s. Küstelberg. Cuthenbeke s. Cuddenbeke. Kynnebach, Ekebertus, Ministerial (1198) 1557.

Lanch [Lacus] (Kr. Mayen), Ort 442; See 442; Abtel 88, 283-85, 868, 428, 442, 531, 1231, 1233, 1502, 1503

abhates: Giselbertus (1145-1146) 428, 442, 1231; Conradus (1193) 1449

Labakieh (Syrien) 1529. Lache, Godefr. de (1186) 1260. Lago di Bracciano (n. Rom.) 1410. Lambach (Oestreich, s. w. Linz), Kloster 724.

Lambertus, decanus (1106) 40. — mag. s. Köln, Apostelnstift ministerialis com. Friderici de Altena (1194) 1481.

S. Lambrecht (Steiermark), Kloster 102 103

Landenstorp s. Lannesdorf.
Landenstorp s. Lannesdorf.
Landenstorp marchio Conradus de
(1193-1197) 1449. 1514; Frau
Jutta (1197) 1514.
— marchio Tirricus de (1168-1184) 1219. 1386 (25). Landriano (s. Mailand) 713. 714.

Landskron, dynasta de (c. 1193) 1452. Lanfridus (1103) 25.

Langeforde 173. Langele, Langela (Langel, Ldkr. Köin) 863. Winricus de (1170) 949.

Langenahge (Langenackerhof, Ldkr. Köin) 1240. Langendorf (Kr. Euskirchen) 398. Langenhegga (bei Kölu), Wald 1515. 1588.

Langwaden (Kr. Grevenbroich), 1'rämonstratenserinnenkloster 495. 990.

- Priorin Agnes (1193) 1444. Lank, Lanke (Ldkr. Krefeld), Pfarrel Lannesdorf (Landenstorp) (Kr. Bonn)

413, 1014, Lantbertus, erzb. Ministerial (1107 bis 1110) 44. 74. Lantirshoven (Lantershoven, Kr. Ahr-

weiler) 1020, 1282, Lanzenbach (Siegkr.) 984. Lara (a/d. Sülz, Siegkr.) 1195. Latervelt 914, 1482. Lato, Petrus (1167) 891. Laubach s. Loubeke.

S. Laurencio, Wolbero de, Köiner Bürger (1166) 846 Söhne: Bruno, Fridericus, Heiden-

ricus (1190) 1864. Lansanne, Bistum 426. Lavoir (Prov. Lüttich) 1450. Lay [Leya] (Kr. Koblenz) 442. eardus, armiger (1170-1181) 1178.

Lechenich [Leggenich, Legniche, Leichnich] (Kr. Enskirchen), erzb. Hof zu 363, 875, 963, 1021, 1165. 1237. 1386 (42). 1387. 1523.

Herm., scultetus de (1203) 1632. Leda (Leybach bei Moermter) 1448. Legecestrie, com, Robertus de, iusti-

ciarius regis Anglie (1165) 816. Legnano (n. w. Mailand), Schlacht bei (1176) 1062. Leiferde (s. Braunschweig) 1167, 1169. Leimersdorf [Limerstorp] (Kr. Ahr-

weiler) 1363, Leiningen, Liningen, Lininken, com. Fried. de (1201) 1596.

com. Emicho de (1173-1198) 998. 1145. 1449. 1588. Leitmar [Loithar] (Kr. Briton) 173.

Lembechin, Lembekin, Marcmannu Köiner Bürger (1166-1178) 862. 1100

Lembecq (bei Brüssel) 1203. 1208. Lengefeld 914. 1482. engele 419. Lengestorp (Lengsdorf, Ldkr. Bonn) 961

Lenois (bei Arnsberg) 980. 1442. Leo, erzb. Ministerial (1139) 37 Leone, Pier, Röm. Bürger (1119) 162. Lerke (Lerche, Kr. Hamm?) 1139. Lesau (Lesen) (bei Bayreuth) 1. 280. Lettere (Letter bei Hannover) 1277.

Leubsdorf [Lapsdorp] (Kr. Neuwied) Leutesdorf [Ludensdorp] (Kr. Neuwied) 284. Leutfridns (1100—1125) 226.

Leya s. Lay. Leznich (Lessenich, Kr. Bonn) 705. Libiar [Lüblar] (Kr. Euskirchen) 1523. Lich [Liche, Lig] (Kr. Jülich) 322, 389, 651, 847.

601. 847. Liedberg [Litheberche] (Kr. Gladbach), Burg 882. Herm. de (1100—1110) 75. Hadwig, Witwe des Grafen (!) Herm. v. (1131) 264. 1403. Elisabeth de, filia Hadwigts (1168

-1190) 1408

Gertrudis de, filla Hadwigis (1156 -1190) 625. 1403.

Hildegundis de, filia Hadwigis, comitissa de Meer (1168—1190) 1408; s. auch Meer and Dünwald. Liende (Lind, Kr. Mülheim a. Rhein)

1214. Lienden, Graf With. v. (1203) 1638; Fran Cristina de Brederode (1203) 1638

Liesborn [Lisbernen] (Kr. Beckum), Kloster S. Cosmae et Damiani 423, 532, 989, 1189, 1267. - abbates: Balduinus (1144) 423;

Conr. de (1166-1168) 838 921.

Liningen s. Leiningen. Linne (Linn, Kr. Krefeld) 1386 (45). — Gerl. de (1186) 1260.

Otto de (1168-1190) 1386 (45).
 Linsa (Lins, Kr. Neuwied) 984.

(Liesborn) Franco (1173) 989, 1189; Wepso (1186) 1267; Werner (1200) 1572. ssem [Liesheim, Liczeim] (Kr. Bonn) 418 1014.

Liezenthorph s. Lissendorf. Lig s. Lich. Like (Lieck, Kr. Heinsberg) 952.

Limburg [Lindberg, Lintburch, Lemburc, Lunen-] (bei Verviers) L § 1386 (33. 60).

— dux Albertus de, filins ducis Gode-

fridi de Lovanio (1176) 1056.

Frid. de, fittus ducis Heinrici (1198) 1557

Ger. de, filius Walerami (1158-1166) 652, 845, 846, 851,

1100) 607. 640. 640. 601.

- com. et dux Heinr. de (1101—
1115) 12. 93—95. 110. 119.

- com. et dux Heinr. de, filtus Walrami (1136—1167) 318. 322. 389.
567. 619. 652. 840. 844—46. 848.

567. 619. 652. 840. 844.—46. 848. 849. 851. 889. 662. 858. 956. 1051; Tochter Margarethe (1176) 1051. dux Helnr. de, filius Helnrici, marchio de Erlins (1156—1265) 619. 652. 974. 1043. 1051. 1054. 1099. 1148. 1163. 1195. 1238. 1239. 1244. 1253. 1267. 1282. 1283. 1321. 1288. (20. 32. 57—67. 1489. 1294, 1203, 1267, 1292, 1293, 1321, 1381, 1386, (30, 33, 57-60, 76), 1429, 1440, 1448, 1449, 1470, 1473, 1495, 1592, 1523, 1526, 1530, 1534, 1536, 1548, 1550, 1557, 1562, 1589, 1586, 1586, 1609, 1620, 1627, 1646, 1648, 1669;

Frau Sophia (1178) 1099. Heinr. de Wassenberg, filius ducas Heinrici (1178—1205) 1099. 1321. 1449. 1473. 1514. 1520. 1580. 1620.

1669 Heinr. de, Canonicus am Dom (1170) 949.

com. et dux Wairamus, Paganus com. et dux wairamus, Fragatus de (1127-1140) 191 236, 246, 253, 292 313, 321, 222 360, 361, 363, 372, 374, 389; Fran Jutta (1159) 652; Tochter Beatrix, Frau des

Rub. v. Lunenburg (1158) 652 Wairamus de, filius ducis Heinrich (1176-1205) 1059, 1099, 1554, 1557.

1623 1669; s. auch Montjoie. With. de, filins ducis Heinrici (1193) 1444, 1449.

Gumpertus de, Ministerial (1178) 1099

- (bel Tribur), Abtel 129. - (a. d. Lahn), Stift zu 1459, 1475; Propst Arnold [spater EB. Arnold II] (—115i) 498, 508. Limerstorp s. Leimersdorf. Lina (1179) 1135.

Linda, Heinr. de, Köiner Bürger (1166) 862 Lindenhurst Lindenhorst, Kr. Dort-

mnnd) 1053. Linepe, Linepo, Alex. de, frater Con-radi (1168) 921.

insope, Brothiko de (1131) 263 Linthgassen, Daniel de, Köiner Bürger (1200-1203) 1589, 1627, 1628.

Joh. de (1200-1203) 1589. 1627. 1628. 1636. Lintlo (Lindlar, Kr. Wipperfürth),

Kirche su 64. Lipp [Luppe, Lüppa] (Kr. Bergheim) 651. 1059. 1252. - 1wan de (1176) 1059.

Lippia, Lippia, Lippe (Lippstadt) 1184. 1386

Bernardus de, van ther (1170– 1193) 950, 980, 981, 1106, 1221, 1256, 1258, 1274, 1280, 1386 (9). 1449 1485

- Heinr. de (1181) 1168. - Herm. de, filius Bernardi (1185 -1204) 1481. 1485. 1596. 1645. Lippesdalo 419.

Lissendorf [Liezenthorph] (Kr. Daun) Liseabon 460.

Lita 704. Lithberch s. Liedberg. Linppo (1107) 44. Lintfridus, abb. (1110) s. Grafschaft. Liutgerus dux s. Loth. v. Sachsen. Liuzo, erzh. Ministerial (1107) 44. Lo (bei Wipperfürth), saltus 272. Lo, Thiod. de (1166) 840.

- Looz. Lobbes (s. w. Charleroi), Abtei Z. & Lobwisen (bei Worms) 202. Loccum Lucke, Luken (Kr. Stoizenan).

Kioster 1256, 1274, 1277, 1446, 1462, 1465. Lodi (s. ö. Malland) 706-11, 716, 720 -724. 726. 727. 729. 770-79. 883.

Loe (Marxiobe, Kr. Ruhrert) 374. Loevenich s. Lovenich.

Löwen [Lovanium, Luvain], Stadt 1437, 1443, 1472, 1619, 1621; Peters-1437, 1443, 1472, 1619, 1621; Peters-kirche au 1843; Villieus Godefrid zu 1189) 1343; Land (Lothringen, Brabant) 148, 443, 1816, 1558, 1656, 1651; Landfrieden in 537, 538,

Albertus filius Heinrici de, dux de

Albertus mins Heinrici de, dux de Limburg (1176) 1055. dux Godefr. de (1107 -1121) 46. 104. 139. 159. 183. 185. 188. dux Godefr. de (1154 -1190) 568. 704. 785. 126. 928. 1055. 1137. 1145. 1146, 1148, 1149, 1234, 1244, 1245, 1247, 1248, 1254, 1366, 1386 (88); Frau Margareta (1176) 1055.

dux Heinr. de, filius Godefridi (11/6-1205) 1065, 1203, 1204, 1224, 1234, 1344, 1353, 1366, 1424, 1429. 1440, 1448, 1449, 1470, 1495, 1497, 1529, 1530, 1664, 1569, 1574, 1586, 1602, 1605, 1610, 1617—19, 1621, 1693, 1696 1640, 1646, 1649, 1651 -1654. 1656. 1657. 1668; Fran Mathilde (1197-1198) 1528. 1530. 1550; Tochter Maria, Brant Kg. Ottos (1201-1204) 1602, 1649.

Löwenhausen [Lovenhusen] (bei Pyrmont) 1221.

Logescosseh, mons 386.

Lohusen (Lohausen, Kr. Hamm?) 1480. 1481. 1568. Lolthar s. Leitmar. Lombardei, Lombarden 664, 676, 681.

754. 768. 910. 911. 1012. 1027. 1028. 1031, 1042, 1068, 1069, 1079, 1080, 1108, 1207, 1242, 1386, 82), 1543, Lomelio, Girardus de (1164 787. — com. Wido de (1154 579.

Lomere Lohmar, Siegkr. 984, 1363. — Ekebertus de (1166 849 Lommersum Lomundesheim,

mmersum [Lomundesneim, Lo-muns-, Lomunts-] Kr. Euskirchen) 1386 S5; Kirche zu 652, 1056, n (Lohn, Kr. Julich?) 718. Henr. de 1185) 1243, 1253; Frau Hedswindis (1185: 1243.

s Looz. London 1232; Westminsterkirche 1232; Pauiskirche 1232; Köiner Gildhalie 1472.

- B. Gilbert (1166) 852. Longesheim a d. Nahe 1386 S. 2 Lonnig [Lunecho, Lunnecho] (Kr. Mayen) 652; Kirche zu 652. Abt Fuimar (1149) 474.

Lonzen (Kr. Eupen) 254. Looz [Lo, Los, Loz, Lon, Lohn, Loon] (Prov. beig. Limburg) 1366

- com. Arnuifus de (1107) 46 noblis et eom. Ger. de (1136— 1139) 319, 381.

com. Ger. de (1171—1193) 959. 1246, 1836, 1351, 1353, 1366, 1449. Godesc. de, frater com. Gerardi

(1189 381. — com. Ludw. de (1166) 836

- com, Ludw. de (1204 1616. Lore 424 Lorsch (Rheinhessen), Abte v.: Hein-rich (1166) 699; (1192) 1434.

Lothringen s. Löwen, Oberlothringen, Centibald. Loubeke (Laubach, Kr. Mettmanu) 1549

Loupenhelethen s. Lupenheledin. Lovenich (Loevenich, Kr. Erkeleuz)

(Loevenich, Kr. Euskirchen 214 Lubertus, frater Ludolfi (1199-1200) s. Boenen. Lúbiar s. Libiar.

Lucea n. Pisa 521, 743, 745, 757, 791 -793 888, 910, 911; S. Martins-

kirche 745. — advoc. Tancredus de (1163) 759. - consules (1163) 766; Rossus, Guadardus, Guilleimus (1162) 744; Lambertus, filius Solatte, Guiduc

cinus, Catollus (1162) 745. Luci, Richard v. (1166) 852. Lucinus (bei Siena), mons 759. Luczing s. Lützingen. Ludensheim, Eppo de (1130) 254. Ludeustorp s. Leutesdorf. Ludeshelm s. Lüssem.

Ludochinus, advocatus (1103) 2 Ludolphus, erzh. Ministerial (1149) 467. dapifer comitis de Aitena s. Boeneu.

Ludowicus, nobilts (1102) 20. - Landgraf s. Thüringen. Ludrenchusen (bei Soest) 1383. Lübeck 367

Lückerath [Lutgenrode] (Kr. Schleiden) 1282. Lüdenscheid [Luofereskit, Liuderes

kit) (Kr. Aitena) 111. Lüdiughausen (Rb. Münster), Münze zu 1551.

Lürken [Lüreke, Lurethe] (Kr. Jülich),

Burg 1386 (48). Lüssem [Lådeshelm] (Kr. Euskirchen) 413

Lüttich, Stadt 49, 67, 152, 155, 159, 258, 259, 370, 1177, 1180, 1181, 1244, 1245, 1305, 1342, 1450, 1500, 1540; Kaufleute von (1103) Glaubensstreltigkelten (1182) 1181. 1208.

Bürger Lambertus (1103) 28. - Dionysiusstift, prep. Nicolaus

(1140; 286, 387, prep. Atcomus (1140; 286, 387, prep. Andreas 1121) 187; prep. Philippus, spater Erzbischof v. Köin 906; canon. Willelmus 424; canon. Caltern (1181) 187. Galterus (1181) 1162.

- Jacobskloster 2 317, 1598; a Theodericus (1201) 1598, 1599. 1598; abb.

Johannsstift <u>259, 566;</u> prep. Rem-baldus (1140) <u>386,</u> 387. Lambertusstift 1254, 1342.

- Laurentiuskloster 370; frater Ru-

Laureniuskloster 3/0; frater Ru-pertus (1120) 180. Martinstift 329, 569, 1324. Paulistift 1450; prep. Reinerus (1149) 474; mag. Rabodo, canon. Godefridus (1193) 1450.

archidlaconi: Alexander archidaconi: Alexander (1140) 286, 387; Elbertus (1140) 386, 387; Heinricus (1121) 187; Otto (1185) -1188) 1238, 1239, 1323; Steppo (1121) 187; Theodericus (1185) 1238. 1239.

mag. Stephanus (112i) 187.

 mag. Stepnanus (1121) 181.
 frater Nicolaus (1121) 187.
 Bistum 49, 152-55, 185, 187, 507.
 605, 898, 1486, 1528, 1599, i644;
 Osterrechnung 1627. B. Otbertus (1101-1119) 8.25.28

30, 151, 152, - Elekt Alexander (1119-1122) 15

Elekt Alexander (1119-1122) 153. 155, 186-88, 201; B. Alex. (1128 - 1152; 253. 249, 292, 293. B. Fridericus (1119-1120) 159. 177, 187, 188, 293. B. Adelbero (1123-1140) 211, 238. 243, 352, 357, 388-88, 564

B. Heinricus (1145—1164) 115, 429, 437, 474, 500, 515, 580, 610, 652, 704, 785, 786, 791, 792, 804, 1151,

1154. - B. Alexander (1165-1167) 815. 5. Aiexander (1165-1161) 816. 824, 825, 829, 840, 845, 900, 906, B. Rudolfus (1174-1189) 1012. 1080, 1109, 1145, 1146, 1230, 1244, 1282, 1303, 1332, 1346, 1347,

Elekt Albertus (1191-1192) 1424.
 1434. 1437-39. 1447. 1626.
 Elekt Lothar (1192) 1434.

- B. Simon (1194) 1470. - B. Albertus (1196-1198) i500, 1540. 1644.

(Lüttich) B. Hugo (1200) 1576. Lüttingen [Lutingen] Kr. Moers) 1222. Lützel (Elsass, s. Aitkirch), Abtel 612. Lützerath [Luzelenrode] (Kr. Erke-

ienz) 921. Lützingen [Lutzink, Luczing] (Kr. Mayen 442

Joh. de (1171) 957. Luidolfus, erzh. Ministerial (1107-1109) 44, 64. Luitbertus, uchilis (1174) 1005. Luitfridus, uchilis (1174) 1005. Luithzheim, Luithisheim (Lüxheim,

Kr. Düren) 1478. Herm. et Cuno de, fratres (1178) 1110.

Luna, Petrus de, papstl. Legat (1183) 1264. Lund (Südschweden), EB. Absalon v.

1162) 749. Lunegunt (1183) 2965

Lunenburg, Arn. de, fillus Ruberti 1158) 652. Rubertus de 652.

— Wairamus de, nobilis a Limburg. Luneren, Lûnere (Lünern, Kr. Hamu) 1633.

- Herm. de (1152) 533, Lunirslot, lichir. de 1185 1243, 1253; Frau Erlindls 1243, 1253. Lunnecho s. Lonnig. Lunowe (be) Mersehurg) 925

Lunreke, Godefr. de (1176-1199) 1050. 1535.

Lupenheiedin, Loupenheiethen, dom. Arn. de (1166—1169/850, 935, Luppa s. Lipp. Lapsdorf. s. Leubsdorf. Lupus, Lamb. (1196) 1505. Lur (bel Arnsberg', Wald 1571. Lureke, Lurecha, Lamb. de (1140) 392. — Reinoldus de (1166) 859.

Luriburg, Rupertus de (1165) 809. Lusbusce, Wald 456. Lusceleborch s. Luxemburg, Lusiz, marchio Theod. de (1180) 1145.

1146. 1150. ntechin, erzb. Ministerial (1106) 40. Luttridus, advoc. (1176) 1051. Lutgenrode s. Lückerath. Lutigen, Ludw. de, erzb. Ministerial

(1169) 929. (1169) 9239.
Lutre, Reinhardus de (1201) 1653.
Lutzluk s. Lützingen.
Luxemburg [Luxe/ehorch] 353.
Luxoviensis s. Nonante.
Luxelenrode s. Lützerath.
Luze, dapifer (1168—1173) 998. 999.
— Gozwinus (1168) 921.

Lyon 802.

com. Guigo de (1164) 802 - Elekt Richardus (1164) 802.

M.

Maas (Mosa) 138. Maastricht [Trajectum] 369, 562, 1366, 1602, 1617, 1618, 1622, 1653; Maas-

- Marieustift 198; prep. Heinricus (1140) 386.

(Maastricht) (Maastricht)
— Servatiusstift 198, 227, 369, 1012,
1144, 1653; prep. Arnoldus, später
EB. Arnold II 498,
— Godesc. de, clericus (1121) 187.
Macchenstein (Mackenstein, Kr. Kem-

pen) 315. Macellos, Ger. et Symon inter, Kölner Bürger (1197) 1513. Machabaeus, judex (1163) 764.

Macharlus, erab. Ministerial (1184) 302. Machelinus (1103) 2E. Macula, Henr. (1197) 1516. Maelte [Meltun] (Prov. Ostflandern)

1386 (57). Maenfredus, marchio (1167) 900.

Mafrid (1116) 124.
Mafrid (1116) 124.
Magdeburg 896. 1107. 1171. 1179.
— EB. Hartwig (1102) 12.
— EB. Adelgoz (1108—1118) 55. 136.

- EB. Norbert (1128-1183) 240, 287.

EB. Norpert (1129-1135) 220, 231, 288, 297.
EB. Conrad (1138) 259.
EB. Wiebmann (1160-1190) 688.
708. 818. 896. 1196. 1196. 1136.
1145. 1146. 1150. 1351.

Burggrafen: Burkard (1163-1167) 777, 900; Gevehard (1193-1206) 1449. 1656.

Magelsheim 419.

Magniaga (Lombardei) 798. Mailand 147. 148. 666. 667. 675. 703. 706. 712. 725. 726. 728. 783. 784. 804. 808. 1061. 1255. 1284; Porta

Romana 666. Abtei S. Ambrosii 804; S. Dio-nysli et Aureili 670; S. Simpli-ciani 343.

ecclesia S. Eustorgii 799. 800. 804; S. Celsi 666.

s. Villa. Mainz 17, 18, 22, 28, 45, 52, 58, 71, 85, 86, 91, 101—103, 128, 136, 291, 223, 227, 358, 708, 905, 1182—88, 1224

1227. 1236. 1286. 1316. 1317. 1435. 1469; Haus des Erzbischofs von Köln 1386 (78). Albanskloster 12

- Domstift: prep. Arnoldus (1178) - S. Moritzstift: prep. Heinricus

(1190) 1851. S. Stephanstift: prep. Anselmus

(1103) - EB. Adalbert I (1115-1186) 117.

129. 131. 136. 146. 166. 167. EB. Adalbert II (1138) 359 - EB. EB. Heinrich (1148-1149) 461, 464,

- EB. Heinrich II (1150-1152) 480. 50H, 523, 547.

- EB. Arnold (1157-1160) 644, 646, 687, 688, 703, - EB. Conrad (1165) 791, 814, 818,

EB. Christian (1166—1177) 764.
 798, 883, 884, 887, 893—95, 898, 900, 902, 906, 907, 909, 914—18.

969. 1031. 1068. 1071. 1088. 1224.

EB. Conrad (1186-1201) 1276. 1303. 1308. 1332. 1347. 1349 -1351. 1484. 1440. 1444. 1458. 1469. (Mainz)

1470, 1477, 1483, 1498, 1501, 1519, 1530, 1570, 1576, 1594, EB, Sifrid (1201—1205) 1157, 1595, 1596, 1604, 1605, 1625, 1649, 1650,

1696, 1604, 1605, 1625, 1649, 1600, 1664—66, 1684, — EB. Willigis 2062, Malaspina, marchio Opizo de (1167) 886. Malavoiti, Portebracius (1167) 890.

Mallersdorf (s. Regensburg), Kioster

Maimedy (Rb. Aachen), Kloster 242. 891 Majusius (1162) 743. Maisbuchel, Waldeverus de (1144) 421. Manasse, Eisenschmied, Häretiker (1112) 90.

Manderfeld (Kr. Malmedy) Mandersceit, Richardus de (1189) 1338. Manegoidus, ministerialis de Brûcha (1187) 1300.

Mannenthal (Mandel, Kr. Kreuznach) Mantua 675, 797; Saivatorhospital 665;

Kjoster S. Ruffino 697 - B. Garsedonius (1160) 696 Maragone s. Pisa. Marpagone s. Pisa. Marback (am Neckar), Kloster 1152. Marbais, Heinr. de (1181) 1162. Marburg 1886 (84). — Ludw. de (1139) 282. Marcha s. Mark.

Marchiennes (Dep. Nord), Abtei 976. Marcwald v. Anweiler, Herzog v. Ravenna (1202) 1626.
Marcwardus, Marquardus, di archiepiscopi (1139—1149) 421. 467. dapifer

Maregno (ö. Alessandria) 885. 886.

Marescoti, Guido (1167) 890. Margaretha, Nichte EB. Friedrichs I s. Saffenberg. S. Maria de Crespino (n. ö. Ferrara),

Abtel 683. - di Pomposia (s. Venedig) 1072. — de Vangadicia (am Etsch) 1087. Marienfeld [campus s. Marie] (Kr. Warendorf), Kloster 1485.

- Abt Florentius (1194) 1485. Marienthal [Vallis s. Marie, Hubach (Kr. Ahrweiler) Kloster 32

(af. anrweller) Kloster 386, 387 388, 1051; Welhe (1141) 398, Mark [Marcha, Marchia, Marchan, Marcke) (Kr. Hamm), Burg 1103, 1219, 1886 (16).

com. Adolfus de (1202-1205) 1624. 1636. 1670. Rabode de, van ther, nobilis (1169 -1184) 935, 950 1005, 1006, 1219,

1386 (16 Marmagen (Kr. Schleiden) 1282.

Marquardns s. Marcwardus. Marseille 911.

Marsvelde s. Mosfelde

Marsilius, erzb. Ministerial (1140—1149) 394, 431, 451, 467. Marstorp (Marsdorf, Ldkr. Köln) 643. Martesana (Lombardei), Grafschaft

Martinus, episcopus (1178) 987. 988.

Marturi 1088, 1089. Martyidahi (Marterthai, Kr. Kochem),

Kloster 401. Marxiohe s. Loe Massa (n. Pisa), Elekt Guido v. (1167) 900.

Mastricht s. Maastricht. Matrenberg, Arn. de (1176) 1050. Maubeuge s. Meibodium.

Manenheim [Mowin-] (Ldr. Köln) 1562. Maulbronn (Neckarkr.), Kloster 1467. Mazecha (1109) 64. Mecchenbusen (Meckingsen, Kr. Soest)

Mecdenhem Mectenheim (Meckenheim, Kr. Rbeinbach 1363, 1523. Mechernich [Mehterne] (Kr. Jülich) 259. Medehach [Made-, Medebeka] (Kr. Bri-

lon), Stadtrechtsverleibung (1144) 420, 820; Kirche 226; Weihe (1144) 420; Petersaltar 669. sacerdotes: Giselbertus (1100-

1125) 226. 969; Gerhardns (1144) 420; Thomas (1172) 969.

advocati: Thietmar (1100—1125) 226. 989; Gerlagus (1144) 420. archidiaconus loci: Dompropst Brano (1172) 969. gougravius Luithewicus (1172) 969.

 Bürger: Adolfus, Albertus, Azzo, Elwinus, Gozwinus, Hoierus, Leutziwinus, Gozwinus, Hoierus, Leufridus, Rengerus, Unno, Wamboldus (1100—1125) 226; Adelwinus, Aibertus, Borchardus, Eppo, Fridericus, Gerardus monetarius. Gervinus, Godescalens, Hartmannus, Liuscechinus, Ludolphus, Meinardus, Tamo, Thegenardus 1144) 420.

Wachszinsige der Kirche: Hade-loch (1100-1125) 226, 969; Ma-zeka, Ricswidis (1172) 969.
 Medelere s. Methler.

Medewurth (Medeworth, Kr. Hattingen) 381. Medhenen, Hartmannus de (1152) 533.

Meer (Maere, Meire) (Kr. Neuss), Burg 832, 833, 934; Kloster S. Laurentii 832, 833, 864, 934, 1059, 1115, 1190. 1206. 1252. 1631.

1219, 1252, 1408, Arn. de, vicecomes (1166) 832.833.

Dietericus de (1104) 31

Erbernus de (1186) 1260 Godefr. de, miles (1115-1116) 119.

- Ilyas de, Ministerial (1176) 1059. Meersen [Marna] (bei Maastricht) 534. 538. 1179; Kirche zu 1499.

- advoc. Theodericus de (1202) 1620 Megencelle s. Menzelen. Megensuent (1116-1131) 263

Megenzo, Ministerial (1140) 386. Megina (Megen a. d. Maas) 442. Meginardus (1110) 74. Meginboldisburne (bei Rhens) 1015. Mebla 381.

Mehiem [Mielnheim, Milenheim, Miln-heim, Molenheim, Muelenheim,

(Mehiem) Mulinheim) (Ldkr. Bonn) 413, 416,

572, 835, 984, 1014, 1363,

572, 835, 984. 1044, 1363.
 Goderamns, pastor su (1154) 569.
 Helnr. de, filius Lamberti (1189 – 1143) 368, 413.
 Lamb. de (1143-1176) 413, 1046;

Frau Aieldis (1176) 1046. Lndw. de (1174) 1014

Mehterne s. Mochernich. Meinher (1157) 643. Meiningsen [Merinchusen] (Kr. Soest)

Meinlindis (1116) 125

Meissen, Bistum 57, 61 - B. Herwig (1108)

- B. Herwig (1108) 60. - R. Aibert (1151) 498. 500. - B. Gerung (1160) 703. - Markgr. Aibert v. (1190-1194) 1351, 1449. 1483.

Markgr. Otto v. (1167-1190) 896.
 1137. 1150. 1386 (24).
 Meitreke (Meiderlich, Kr. Ruhrort?)

419 Mekelenbeke s. Mikelenbeke.

Melbodinm (Maubeuge, Dep. Nord) 1924

Meidrike, Theod. de, erab. Ministerial (1177) 1095; s. Ulethe. Melesac, Gezeman, zn Worringen (1170) 919

Meiewlire (a. d. Ahr) 389. Meifi (r. Foggia) 347. Menden (Siegkr.) 1195.

[Mendeno, Mendana, Meneden, Menethen] (Kr. Iserlohn) 705. Pastor Christian v. (1123-1126)

Adelb. de (1145) 425 - Everh. de (1170) 951.

Evern. de (1170) 951. Godesc., viilicus de (1170) 951. Heinr. de (1187) 1299. Herm de (1189) 376. Herm. de, Ministerial (1200) 1584.

Câno de (1187) 1300.

Ludew. de, frater Hermanni (1189 -- 1152) 376, 533.

Mendig (Ober- u. Niedermendig, Kr. Mayen) 442. Menewede 389. Mengingos, nobliis u. Frau Gerbirga, Gründer des Stifts Vilich 1190.

Menighen, Alex. do, Ministerial (1200) 1584. Meniscozen 387.

Menselen [Megencelle, Megenzele] (Kr. Moers) 419, 1048. Erenbertus de (1138) 361. Gozwinus, villicus de (1184) 1222.

- Orwinus, vinicus de (1104) 1222. - Theod. Gallus de (1184) 1222. - Wasmudus de (1184) 1222. Mercato, Gnido de, Konsul von Pisa (1167) 891.

Mercene (Merzenich, Kr. Düren od. Enskirchen?) 652. Werner rufus de (1149) 474. Merclinchusen, Riebodo de (1203)

1633 Meregelpe (bei Zifflich), Berg 138. Merewich 419. Merheim (Mere-, Merlehem, Merreche) (Kr. Mülheim a. Rhein) 419. 664. — Godefr. de, erzb. Ministerial (1133)

- Herm. de (1105) 34

Cunr. villieus de (1140-1158) 886. 87. 654. Nicolaus de (1168—1184) 998, 999.

1222 Rutgerus de (1198-1203) 1550. 1596, 1636.

Theod. de s. Köin, Gereonstift, canonici.

Merne (Merhelm, Kr. Mülheim a. Rh. ?). Pfarrel 972

Merseburg, Stadt 57; Bistum 721, 924. 925; Propstel 923; Gau 721. B. Eiwin, Alfwin (1103-1108)

28. 55. - B. Gerhard (1118) 146. - B. Johann (1160) 703. - B. Eberhard (1178-1180) 1106. 1150.

Merzenich, Cnnr. de, nobilis (1176) 1051; s. auch Mercene. Meschede [Meschethe, Meskethe, Mes-keda] (Rb. Arnsberg), Stift S. Mariao Magdalenae su 1047, 1380.

- dec. Otto (1186) 1267.
Nonnenkloster, S. Walburgis 13.

620. 1118. 1592. - abbatissae: Ida (1101) 13: Adeleidis (1179) 1118. fratres: Eldacus, Marquardus,

Otto (1179) 1118. Bernardus, sacordos de (1179) 1118

Herboidns de (1191) 1423°. Sifridns de (1204) 1645.

 Thietwardns, pastor de (1179)1118.
 Meschingin (Meschenich, Ldkr. Köln) 847.

Meskerinchus (Messinghausen, Kr. Brilon) 173 Metherne, Godesc., prep. de (1170 bis 1190) 1379.

Methesdorp (Messdorf, Kr. Bonn) 1363. Methler [Methlere, Medelere] (Kr. Hamm), Pfarrel 1336.

- Ger. do (1152) 533. Mettenghoven 1017.

Mettergnoven 1011.
Mettere, Arn. et Theod. de, fratres,
ministeriales (1200) 1572.
Mottmann [Medeme] (Ro. Düsseldorf),

Metz 722; Stift S. Theobald 722.

B. Theoger (1118-1119) 145, 169,

B. Stephan (1118-1162) 211, 722. B. Bertram (1180-1192) 1145. 1146.

1357. 1434; s. auch Köln, Gereon-stift, canonicl. Mezenchusen (Metzkausen, Kr. Mettmaun) 1549.

Michaelstein (Kr. Blankenburg) Kloster 982

Michelsberg, Frutoif v. 1. Michelm s. Mehlem.

Mikelenbeke, Mekelen- (bel Hattingen) 491, 831, 1581. Mile (Miet, Kr. Rheinbach) 393. Milendunk, Reinerus de, frater Theo-

dericl s. Frensbarg.

(Milendunk)

Theod. de, nobilis (1166 – 1195) 862. 921. 1038. 1160. 1181 a. S. 349. 1820. 1321. 1325. 1335. 1390. 1490. 1520.

Mileuheim, Milinheim s. Mehlem. Milewalt, Mylwalt, Mirwalt, Heinr. de, (1189—1201) 1837. 1838. 1596. s. Gundolfus.

Mille, Joh. de s. Köln, Domstift, eanonici Millen (Kr. Heinsberg) 424; Kloster zu 494

Millenga, Millinken (Millingen, Kr. Rees) 1328; Kirche zu 178. Milzich (bel Strassburg) 1413

Mimbernesioche, Minbernis-, Munber-log, Ludw. de, Köiner Schöffe (1166-1188) 862. 926. 928, 936.

B. Heinricus [1152] 535, 538, 539, 549

B Wernerus (1164-1168) 809. 825. 840, 868, 913, 914, 970,

B. Anno (1181) 1167, 1168, B. Ditmarus (1167—1198) 1282, 1458, 1477, 1484, 1530, 1548, 1550, - abbates de Insula 535. 1078; Aiexander (1182) 1192.

prep. Anno (1152) 535, prep. Wernerus (1147—1152) 451. 535.

- dec. Robertus (1152) 585 - dec. Waldeverns (1152) 542

dec. Waldeverns (1162) 542. mag. Godeboldus (1152) 535. mag. Hermannus (1181) 1162. frater Vortilvus. Fordivus (1162 —1181) 535. 539. 542. 1162.

S. Miniate s. Ambre. Minnevnz, Heinr., Köiner Schöffe (1180)

1148 1148.

- Herm., Kölner Bürger (1147) 457.
Minzenberg, Mintsen- Mincen, Cuno
de (1190-1205) 1351. 1653. 1657.
Mirica, Landschaft in Hannover 1167.

Mirwalt s. Milewalt. Minte (Kr. Lippstadt), Marlenkirche zu 869.1423°.1425°; Markgenossen zu

1425\*. Andreas de, miles (1191) 1428°. 1425°

1427. Egebertus, Elchardus niger, Go-schaikus, Herebertus, Lupoidus, Oseke calvas, Oseke eiaudus, indigreve, Voieserus de (1191) initgreve, Misteden 1989

Modena (Lombardei) 587, 675. Moemersheim Maminsheim! Kr. Rheinbach) 1523.

Moermter [Monimentum, Monumentum, Monumenthe] (Kr. Moers) 419. 1218. 1989 1448

offendorf s. Muffendorf.

Moisevin, Moysewin, Mosewinus, Henr. (1169—1190) 1138. 1367. Molbach, Mul-, com. Adalbertus de, Schwiegervater des Grafen Wilh. (Molbach)

v. Jülich (1153—1184) 348, 563, 820, 839, 840, 843—46, 862, 870, 929, 937, 955, 970, 972—74, 983, 1007, 1014, 1024, 1037, 1038, 1043, 1047, 1054, 1139, 1190, 1230, 1241, comitiesa Adelheidis (1193-1196)

1519 Molenarken s. Müllenark. Molengazin s. Mulingazzin. Molenhelm s. Mülheim u. Mehlem. Molenowe 1017.

Molne (Pfarrei Götterswick) 1673. Monasterium s. Münster, Münsterei-

Mondorf [Munnenthorp] (Siegkr.) 303. Monece (Münk, Kr. Mayen?) 413. Monheim s. Munheim. Monimento s. Moermter. Mons (Hennegau) 1234.

Monte-Agutulo (bel Siena) 890. Montebello (bel Voghera, Prov. Alles-sandria) 1027, 1028. Monte-Cassino (n. Neapel) 1415. 1416.

Monte-Cassino (n. Neapel) 1415. 1416. Montecello, Godefr. de (1167) 900. Montedolio, com. Wido de (1163) 763. Montemalo (bel Lodi), Burg 770. Monte Mario (n. 8. Rom) 901. Montemarii, Gisellus de (1163) 759. Montferrat, Markgr. Bonifacias v. (1194) 1470

 Markgr. Conr. v. (1177) 1089.
 Markgr. Wilh. v. (1167) 886, 900. Monticello, Ofricus de, de Novaria (1167) 787

787.

Monticulo, Heinr. de, Köiner Bürger (1176—1200) 1050 1589.

— Werneaus de, Köiner Bürger (1176) 1050; Frau Gertrudis 1050.

Montjole [Mons Jovis, Mons Joel] (Rb.

Aachen) 911. Waleramus de (1198) 1557 = Walr.

de Limburg.

Montorium (bei Arezzo), Burg 763.

— com. Rainerus de (1191) 1412. Mont S. Gnibert (bel Gembloux) 1200.

enthe, Monumentum s.

Moermter. Monza (n. Mailand) 781-84. 786. 787: Stift S. Johann 340. Mongan s. Mungun.

Morimonte, Morimund (a. Ticino), Kioster 1025. 1031. - Abt Arnelf v. (1122) 198

Morsaz 651. Morsbach (Kr. Waldbroel) 1386 (65) Conr. de, liber (1168-1190) 1386.

(81).Morstorp (Morsdorfer Hof, Ldkr. Köln) 1253, 1362.

Mosa, Růzela de (1166) 847. Mosel 892, 1550, 1568; Schiffbrücke 1986.

Mosewinus, Moysewin s. Moisevin. Mosfelde [Marsvelde] (Kr. Arnsberg) 866. 1257, 1368. 1386 (12). 1442. Mowinheym s. Mauenheim. Mudersheim, Bertolfus de, Vater u.

Sohn (1130) 264. Müden [Mathena] (Kr. Kochem) 442. Mühansen (Elsass) 551.

Mülfort [Målfurde, Malesfort, Mules-

voirt (Kr. Gladbach) 812 Ger. de (1134—1181) 304. 318 431. 651. 832. 833. 862. 1165.

Udo de (1107-1140) 44 385 Muelenbeim s. Mehlem.

Mülheim [Mnlsheim] n. d. Ruhr) 1581.
— [Mulenheim] (n. Rheim) 545, 637,
Mülienark [Mülenarke, Mullnarken, Molenarken, Mulnarken, Målen archeul (Kr. Düren) 1238; Burg

archeol (Rr. Duren) 1305, Burg 1386 (42), Ger. de, nobilis (1132-1145) 292, 373, 383, 392, 401, 431, com. Herm. de, Vogt des Dom-stifts [= com. Herm. de Saffen-

berg, s. anch diesen] (1161-1172) 705. 843. 875. 960. 972. 973. 1021. München (Baiern) 663.

Münchrath [Rode] (Kr. Grevenbroich) 1930 Hezelin de (1184) 1230; Frau Ger-

trudis 1230. Mündelheim [Mundelinc-] (Kr. Düsseldorf) 1386. (44).

— Heinr. de (1168-1190) 1386 (44).

Münk s. Monece. Münster, Stadt 88; Bistum 1640; Stift S. Marien Üeberwasser 423. 532; Kloster S. Panli 106.

B. Burchard (1108-1114) 28, 82,

104, 105, 108, B. Theoderich (1117-1122) 135. 200

B. Ekbert (1127—1130) 257. B. Werner (1132—1146) 293. 318. 348. 418. 423. 442. B. Friedrich II (1152-1168) 524. 616, 809, 825, 840, 913, 914.

B. Ludwig (1168-1173) 997. Hermann (1178-1201) 1104. 1121. 1122. 1167. 1168. 1280-82. 1295. 1886 (15), 1434. 1435. 1477. 1481. 1485. 1492. 1495. 1519. 1537. 1572. 1576. 1593. 1596. 1605.

105, 1995, 1995, 1995, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1965, 1

Münstereifel (Monasterium in Eiflia, Euflia, villa Novum Monasterium) (Kr. Rheinbach) 34, 235, 265, 266, 275; Zoll zu 114; Mühlen zu 1642, — Stift S. Crisanti et Darie 34, 114

235, 830, 384, 955, 956, 1194, 1527, 1642.

prepositi: Waltherus (1105) 34;
 Johannes (1154) 572.

- dec. et pastor loci (1171) 956.
- canonici: Albericus (1105) 34;
Arnoldus (1182) 1194; Arn. de
Hart (1166) 850; Bezellnus,
Wizelinus (1105) 34. Marienstift 1642

Joh. de (1198) 1557. Ratholfus advoc. de (1182) 1194; Frau Flandria 1194.

Muffendorf [Moffendorp, Mofendorph] (Kr. Bonn) 320, 413, 658; Pfarre

(Muffendorf)

Adelbero de, erzb. Ministerial (1143-1148) 413, 463. - Arn. de, erzb. Ministerial (1136) 320

- Godefr. de (1174) 1014

- Heinrieus de 1143-1174/413.i014.
- Lumb. de (1148) 463.
- Sibertus de 1174) 1014.

Måla, pagus 372.
Mnien (bei Hamborn) 374.

Mulendorp, Sibodo de (1172) 973. - Tidericus de (1152) 533. Mulenbeim s. Hermülheim u. Mehlem-Antonins de, erzb. Ministerial (1166-1195) 848-50, 1148, 1474.

1495 Erpo de (1140) 394.
 Folmar de, erzb, Ministerial (1131)

261. - Heinr. de (1170) 949.

Herm. de, frater Antonii, erzb. Ministerial (1166-1180) 848-50. 1148 Richizo, Rithzo de, frater Anto

erzb. Ministerial (1166—1196) 848 —850. 862, 935, 950, 1043, 1148, 1206, 1327, 1335, 1474, 1495, 1511, Mulesfurt, Mülfurde s. Mülfort.

Mulenarka s. Müllenark.
Mullnarius, Syrus, presbitor de Ca-vagnosco (1164) 787.
Mullnchusun 173.

Mulingazzin, Molengazzin, Theod. de, Kölner Schöffe (1182-1203) 926. 928, 1589, 1627,

Maminshelm s. Mömerzheim. Mummum (Lombardei: 798. Mnnferrat s. Montferrat. Munichusin, Theod. de (1205) 1658. Munhelm (Monbeim, Ldkr. Solingen) 1940

Mannenthorp s. Mondorf. Munznn, Monzun, Engelb., nobilis (1178-1174) 980. 1008.

Godefr. (1140) 394.
 Heinr., frater Engelberti (1173-1182) 981. 989, 1095, 1192.

1182, 393, 398, 1095, 1192.

Helyas, Hias, frater Engelberti (1173—1190) 390, 1008, 1386 (11).

Munsterglene (Munstergeleen, boll. Limburg), Kirche zu 1620.

Theod. de (1186) 1260.

Theod. de (1186) 1260.

Mutheimerwerth (bel Kloster Goett-weig), losel 58. Mathena s. Müden.

 Nacario, Ranerins de (1175) 1027. Namur, com. Wilh. de (1101) 2. — com. Godefr. de (1107—1125) 46.

- com. Heinr. de (1165--1190) 815. 1248, 1353. - com. Phil. de (1204) 1646. Nantwardishûve (bei Köln) 1588. Narhelm (Kr. Kreuznach) 1386 S. 282.

Nassau, Nassawe, Nassowe, com. Ro-bertus de (1175—1190) 1039, 1047, 1145, 1148, 1150, 1191, 1224, 1365.

(Nassau) - com. Wairamus de (1190) 1365. com. Wairamus de (1190) 1365.
Naumburg a. d. Saale), Bistum 811.
812: Abtei S Georg 1035.
B. Wairam (1108) 55.
B. Theoderich (1118) 146.

- B. Bertold (1160) 703, - B. Udo (1180) 1150.

— B Udo (1180) 1150. Neapei 1417-22, 1424. Neet [Nevin] (Kr. Zell: 442. Nennechin (1101) 13. Nennenchoven (Neunlinghofen, Kr. Mettmann) 1549.

Nentroda [rothe] Neroti, Kr. Dann?)

387, 1051. Nepi (n. Rom) 596. Nersedam, Nersdan, Theod. de, (1166 --1188) 862, 1191 a S. 349, 1260. 1325

Nesceilistein Nettelstedt, Kr. Lippstadt) 231 Nestere, Nestre, Nistere, C. frater Rorici 1187) 1300. Crato de,

trater Rorici 1187) 1300.

Lodew. de, liber (1176) 1047.

Roricus de, liber (1168—1190) 1212.
1298. 1300. 1386 (81)

Winandus de (1166) 849.

Nettesheim [Netterscheim] (Kr. Schieiden) 1282.

[Nezinisheim] (Kr. Neuss), Pfarre 1489, 1648 Sibertus, Uihof, Winrieus de (1195) 1490

1489.
Neuerburg [Nuwe.] (Kr. Nenwied)
1386 [84].
Neuhausen (bei Worms) 207. 208.
Neu-Lodi (s. 5. Mailand) 675.
Neunkirchen [Nuen., Nuenkyrcke] (Kr.
Daun) 1512.

Jac. de (1174 1014. Neumänster (Hoistein) s. Vicelin. Neuss (Niusa, Nussia, Nuxia) (Rb. Düsseldorf) 121, 260, 362, 963.

uss (Niusa, Nusaia, (Rt).
Düsseldorf, 121, 260, 262, 933,
1165, 1191a S., 242, 1990, 1928, 1951,
1369, 1453, 1516; erzh. Hofu, Haus zu 1195, 1369; Juden zu 1279; erzh.
Zoli zu 468, 594, 2930, 1188, 1296,
1268, 1479; erzh. Zullner 1874, ach un unter Hermannus.
S. Quirinnidir 938, 1215, 1329; ministeriales 1329; Vogt; Graf Otto

v. Geldern. - abbatissae: Ludgarde (1152-

173) 634. 983; Sophia 1188-1195 1329. 1493. canonici: Bruno, Gerardus. Godefridus, Wogelo (1188: 1329. Regulierherrenstift s.Mariae(Ober-

kloster) 873, 1160, 1191a S. 34 1217, 1311, 1393, 1431a S. 349, 1493 prepositi: Sigewinus (1181) 1160; Heinricus (1190-1195) 1359, 1369, 1493.

Johannes (1186 - 1195)1260, 1329, 1359, 1493,

Aaron, capelianus, sacerdos d Bertholdus sacerdos de (1195) 1493, Eckebertus de (1166) 862.

- Heinr. de (1147) 458. - Heinr., notarius de (1195) 1493.

Herm., procurator de, erzh. Mi-nisterial (1138) 362. Herm de, erzh. Zöllner (1185) 1253.

Herrardus de, erzb. Ministerial (1139-1147) 381, 415, 458. Joh. Leonins, Phil. de, notarii

(1195) 1493. Leonius de (1182) 1191a S. 349.

Neuwerk [Novnm opus b. Mariae, novum oratorium in Crandunch] (Kr. Giadbach) 315, 921. pren. Arnoldus (1134) 304

decani: Woiframus (1180) 1144; Theodericus (1185) 1241. Nevin s. Neef.

Nideggen [Nydeche] (Kr. Düren), Burg 1386 (83). Niderhusen [Niederhausen] (Kr. Alten-

kirchen 442. Niederaltaich (5. Straubing), Kloster 528. 693.

Niederehe [Ye], Nonnenkloster 1404. 1524. Niederinthringen s. Löwen.

Niedermendig (Kr. Mayen) 1233; s. auch Mendig. Niederprüm [inferior Pruma], Kloster b. Mariae et bb. Gordianl et Epy-

machi 1512. — ahbatissa Sophia (1196) 1512. Niederseist s. Seist. Niel [Niie] [Ldkr. Köin] 213, 1020, 1386

Prov. Limbourg) 1386 (60).

Nienbrück Nienbrügge, Nuwenbrüche. Nuebrüke, Novns pons (bei Hamm), Burg 1386 (92, 93), 1581. Nienburg (Anhalt), Kloster 448. 1581. Nierst s. Seist.

Nifterka (Niftrik, Prov. Gelderland) Nimwegen s. Nymwegen. Nistere s. Nestere.

Nithlrindorf (Nierendorf, Kr. Ahrweiler) 70. Nivelles (s. Brüssei), Abtel 316, 1012, 1185, 1202, 1208, 1223, 1653, Nizo (1127) 227, Noceta (bei Mailand) 781.

Nörten (bei Göttingen) 1349.

Nörvenich (Norvenich) (Kr. Düren), Burg 1385, 34). — com. Adelb. de (1102—1110) 20. 64, 68, 140.

com. Adelb. de (1136-1169) 318. 374, 456, 465, 832, 848, 849, 920. 938

Adolfus de, filius com. Adeiberti (1110) 6 the [Nötenen] (Kr. Soest) 1280.

 Regenbodo de, erzb. Ministerial (1166) 840. 841.
 Noethen (Noteno) (Kr. Schieiden) 114. Nonante, Hugo de, archidiac. Luxo-viensis (1184) 1232.

Nonantula (n. ö. Modena), Kioster 588. Nonnenwerth s. Rolandswerth. Norbert, Gründer d. Prämoustrate

ordens (1115-1121) 1. 120, 150, 163, 180, 200; s. auch Magdeburg; Brader Heribert (1119) 163.

Norman, Ger., Kölner Bürger (1180) Normandie 701.

Northbraht, capellanns (1112) 34. 35. Nortwaide (Nordwaid, Kr. Soest) 989. 1189 Nortwike (Nordeck in Waldeck) 173.

Norvenich s. Nörvenich. Noteno s. Nöthen. Novara (n. ö. Turin), Bistum 582; Stadt 1081; s. Monticello.

Novele 418 Novo castro, Foloninus de (1169-1190)

i386 (5). Novo foro, Herm. de, Köiner Bürger. (1143) 411.

Novum opus s. Neuwerk. Nuenbarc, Berchtoldus de (1150) 1. — com. Bertoifus de (1195) 1491. Nuenkirchen s. Neunkirchen.

Nuenkirchen S. Neunkirchen.
Nürburg [Nurberg, Neirberg] (Kr.
Adenau), Burg 862. 1449.

— com. Ulricus de [= Ulr de Ahr.
s. auch diesen] (1178—1192) 984.
1010. 1043. 1046. 1164. 1337. 1365.

1496 Ger de, filius Ulricl [= com. Ger.

de Ahr, s. auch diesen] (1180-1197) 1048, 1045, 1164, 1165, 1320. 1321. 1436. 1520.

Nürnberg 54. 351, 686, 1815, 1816. - Frid., burgravius de (1193) 1449 Nuisa s. Nenss. Nussa (Lombardei) 796.

Natenen s. Noethe.

Néwenkerken s. Höxter. Nuwilre, Ulricus de (1168-1190) 1386 (38). Nuxia a. Nem

Nymwegen 504, 905, 929, 1479, 1654,

Oberembt s. Embe.

Oberlothringen, Herzog Simon v. (1205) 1656 Obermendig[Overmendich](Kr.Mayen) 265, 626, 1402; s. auch Mendig.

Oberndorf (bei Wesei), Kloster 1674. Ohernkirchen (Kr. Riuteln), Kloster 1174. Oberpiels s. Pleise.

Oberwinter s. Wintere. Oberzell (bei Würzburg), Kloster 811. 819

Obhausen (bel Merseburg) 923. Obsede (bei Pavia), Thal 787. Ockerode s. Uckerath. Octavianus, Kardinal (1138) 363. Octavo, Rolandus de, da San Genesio (1162) 743.

Odenhausen [Odenhusen, Uden-] (Kr. Arnsberg) 1399. 1441. 1517.

Odenkirchen (Oten., Üden., Udin., Udenkircha) (Kr. Giadbach) 655; Burg zu 559, 1219. - Arn. de, frater com. Hermanni (106-1118) 40, 44, 123, 124, 142. - com. Herm. de (1106-1121) 40.

com. Herm. de (1 44, 64, 68, 123, 191

(Odenkirchen)

Rabodo de, erzb. Ministerial (1153)

— comitissa Üthiihiidis (1158) 655. Odenrichoven (Oedekoven, Kr. Bonn?) 424.

Odichtorph s. Uedorf. Odindorp (Odendorf, Kr. Rheinbach) 1528.

Oedelum [Udelem, Udelen] (n. ö. Hildes-heim) 1256. 1274. 1465.

- Heinr. de (1186) 1274.

Oedingen [Odingen] (Kr. Meschede), Kloster 1039, 1120.

Abtissin Adeleidis, Tochter des Grafen Heinr. v. Arnsberg (1175 --1179) 1039, 1120. Oelinghausen Olenchusen, Olenkhusen

Ulenkhusen, Udlenhusen] (Kr. Arnsberg) Ort 1633. dus de, erzb. Ministeria

Sigenandus de, erzb. ministeria; (1174) 1005; Frau Hathewiga 1005. Nonnenkloster 1005. 1057. 1119. 1120. 1128. 1229. 1299. 1508. 1633. 1634. 1677—79; Vogt: com. Rein.

de Froisbreth; Untervogt: Hilde-Ger. Ore.

Oesdorf [Udistorp, Udinstorp] (Kr. Pyr-mont) 1221. 1386 (1). Oestreich, Markgr. Leopold v. (1108) 54. — Herz. Heinr. v. (1168) 667. — Herz. Leopold v. (1194) 1469. 1470.

Oetgenbach s. Üthkenbach.

Oeyen [Ove, Ois, Oi, Oys] (Prov. Gelder-land), Barg 1386 (21).

Hapreth de (1104) 21.

Otto de (1167) 900

Stephanus de (1141—1188) 399. 1219, 1328, 1386 (21, 100); Schwiegersohn Gerardus (1141) 399.

Ogia, Ermanns de (1176) 1066. Ogier, Theod. (1202) 1620. Ogier, Theod. (1202) 1620. Ohe [Ouwa] (Kr. Heinsberg) 952.

Oiberghe 491 Okerode s. Uckerath. Olbrück [Holebriche, Orebüche, Or

backe] (Kr. Ahrweiler) 1365. 1386 (74).

Oldenburg s. Aldenburch.
Oldensaal s. Aldensels.
Ole, Wilh. de (1198-1197) 1441. 1517.
Olefa (in der Eifel), Bach 253.
Olno (bei Verviers) 43.

Olpe, Rein. de (1171) 960; Frau Kûne-gundis 960. Olsdorf [Alesdorp] (Kr. Bonn) 835. Olshelm, Rabedo de (1187) 1300. Onhelt (1192) 1439.

Onnahre, clericus (1100—1110) 75. Onterbeke [Unter-], Herm. de (1169—1170) 986. 950.

Oppum L Upheim. Opspringen (Kr. Heinsberg) 952. Orbach, Const. de, senior 849. Ore (Oer, Kr. Recklinghausen?) 419. Orgia, com. Opificius de (1163) 759. Orkentrure (in der Eifel), Fluss 1571. Orlagau 175.

Orlagemünde [Orla-], comites Albertus, Bernhardus, Hermannus de, fratres (1167) 896.

com. Sigfridus de (1180-1186) 1145. Ortenburg-Friaul, Markgr. Engelbert

II. v. (1126) Osinchusen (bei Soest), erzb. Hof 1265.

Osnabrück [Osenbruge], B. Johann v. (1103) 28

- B. Gotschalk (1118-1119)146. 152. - B. Dithard (1120) 174.

B. Dithard (1120) 174. B. Udo (1138) 257. B. Wecelin (1141) 402. B. Philipp (1141—1168) 402. 822. 825. 840. 913. 914.

B. Arnold (1178-1187) 1104, 1119. 1121, 1122, 1128, 1145, 1146, 1167, 1168, 1282

B. Gerhard (1195-1203) 1492, 1640. Dompropet Arnold (1170) 950. - Klerus (1120) 174. Osnink, Osnikke, Wald 260, 327, 1514;

in der Eifel 1571. Ossenberga (Ossenberg, Kr. Moers) 104K

Ossendorf [Ossindorp] (bei Köln) 1535.
— Bernerus de (1198) 1535.
— Ludolfus de (1176—1198) 1050.1535.

Reterus, Vogelo de (1198) 1535. [Osnincthorpe, Ozendorp] (Kr. Warburg) 950, 1219.

Ossum [Osnam] (Kr. Krefeld) 1260. — Vivianus de (1186) 1260. Ostergau 433. Osterverde (bei Kempen), Wald 1325. Osterwald 1571.

Ostia, B. Hubald v. (1175) 1081.

— B. Octavian v., päpsti. Legat (1201)

1594. Ostmere (bei Bredelar) 950. Otchart (1192) 1439. Otkerus, Essenscher Marschall (1142)

Ottenhausen 675. Otterburg (Rheinpfaiz), Kloster 993. — Abt Stephan (1173) 993.

Otto, camerarius archiepiscopi s. Belle.
— Kardinal (1164) 813.
— com. (1121) s. Rheineck.

Markgraf (1160) 703. erzb. Ministerial (1106-1107) 40. Ottwilere, Bernewin de (1104) 31. Otzenrath s. Evecenrode und Rede,

s. Ude. Oudemannus (1145) 430. Oudwyk [Olthwich] (bei Utrecht), Kirchweihe (1173) 988.

Ouwa s. Ohe. Ovekara (Ocker), Fluss 1167. Overhagen, Herebertus de (1203) 1633. Overmendich s. Obermendig. Overmente (a. d. Mass) 559. 832.

Overstolz, Gunterus, filius Godescalci, Kölner Bürger (1200) 1589. Ovirsburg, Marcmannus de, Köiner Bürger (1180) 1148.

Ovisheim 1523. Owe (bei Benrath) 1215.

Owenheim a Anenheim

Owiskirchen (Euskirchen, Rb. Köin), pastores: Eppo 1367, Johannes (1190) 1367.

Oxford [Oxonia], Job. de, ciericus (1165-1166) 816, 818, 852, Ove a Oeven

Oyen de Zoux (bel Gent), Abtei 1029. Ozendorp s. Ossendorf.

P.

P. mag. (1199) 1563. P., com. V. de (1189) 1346\*. Pabulenses (Leute von Pévèle bei Tournai) 1234.

Padberg [Pathberch, Bat-, Batenburg] (Kr. Brilon), Burg 173; Burgka-pelle zu 950. Adolfus de, frater Godescaici (1194)

1482.

Erpo de <u>178;</u> Wittwe Beatrix (1190) <u>173.</u> Everh. de (1170) 950.

Gerbertus de (1194-1196) 1482. Godesc. de, erzb. Ministerial (1159

-1196) 820, 840, 872, 914, 919, 937, 951, 989, 1095-97, 1104, 1111, 1139, 1168, 1189, 1258, 1280, 1320, 1368. 1423°, 1425°, 1489, 1441, 1442, 1482 1496, 1507,

Godesc. de, filius Godescalci (1187 —1198) 1280. 1489. 1488. 1507. 1560. Haholdus de (1140) 394.

Herm. de (1140) 394. Herm. de (1196) 1507.

Otto de (1140) 394.
 Rathardns de (1140) 394.
 Theod. de, erzb. Ministerial (1200)

1584. Theotmarus, Thietmarus, Thiederieus de (1117-1122) 132, 133, 168,

173, 19 Wizzel de (1140-1143) 234, 411. Paderborn [Patherburna] 1485; Bis-

tum 1145. B. Heinrich (1103-1119) 28, 199. 148, 170,

B. Evergisus (1164-1170) 809, 913, 914, 950. B. Sifrid (1179-1186) 1119. 1167.

1168, 1280 B. Bernhard (1196-1198) 1507.

1530. 1550. Abt Heinrich (1194) 1485

Abt Heinrich (1194) 1885.
Dompropst Sifrid (1170) 950. 1423\*.
Domdekan Aluarus (1170) 950.
Domsnierdekan Uffo (1170) 950.
Domsanonici: Alexander (1182) 1189; Bernhardus, Manegold (1170) 950; Volquinus de Sualenberch (1185) 1485.

com. Amelungus de (1185-1194) 1485.

Crachto de, frater Amelangi (1185)

Padua (w. Venedig) 797; Kloster S. Maria ad carceres 1091.

— B. Johann (1161) 716.

— B. Gerhard (1177) 1090.

Papste: Bouifaclus 1104.

Leo IX 1103. Paschal II (1106—1118) 1, 62, 63 70 76. 77. 105. 130. 131. 134. 140. 147. 162.

Gelasius II 1.

- Calixt 11 (1119—t122) 157, 158, 162 193 901, 2185. Honorius II (1128) 238, 249, 250,
- Innocenz II (1130-1146) 15 284, 287, 841, 346, 359, 363, 380, 403, 442.
- 408, 442.

  Anaclet II (1130) 252.

  Engeu III (1147-1153) 175, 284, 453, 461, 468-70, 475-82, 486, 486, 497, 498, 502, 506-98, 512, 520, 524, 526, 531, 536-39, 542.

555, 584, 675, 948, Hadrian IV (1154—1158) 580, 584, 591, 592, 595, 596, 640, 641, 644, 646, 647, 662, 687,

- 801, 813, 816, 818, 888, 889, 908, Lucius III (1181-1184) 1170. 1219.
- Lucius III (181—1184) 1170, 1219, 1232, 1233, 1459, Calixt III 1017, 1457\*, Urban III (1186) 1261—64, 1270, 1275, 1286, 1305,

- Gregor VIII (1187: 1306-08.
- Clemens III (1189-1191) 1302. 1341, 1409. Coelestin III (1191-1195) 1406. 1409, 1411, 1437, 1438, 1446 1447.

1465, 1492,

- 1465, 1432, Innocenz III (1194—1205) 1486, 1543, 1547, 1552, 1553, 1567, 1563, 1569, 1575, 1578, 1583, 1594, 1592, 1602, 1606, 1609, 1612, 1623, 1624, 1626, 1640, 1641, 1646, 1647, 1649, 1650. 1664-67. 1684. - Gregor 1X 1536.
- Päpstliche Legaten s. Albano. Anagai, S. Augelo, Bernhardus, Hyacinth, Jordanns, Comes, Crema, Luna, Ostia, Otto, Pavia, Pisa, Praemeste, Sofredus, Theodericus,
- Thietwinus, Wilhelmus.

  Päpstlicher Notar s. Philippus;
  Schreiber s. Richardus. s. auch Rom.

l'aterlingen, Abtel 552. Paffeneich bel Neus» 832, 833. Paganus dux s. Limburg. Ministerial des Graten v. Saffen-berg (1176) 1051.
 lag'nus (1138-1139) 382.

l'alestrina s. Praeneste. Paimersheim, Lamb. de (1118-1135) 235, 312

Palodi (bei Genua) Burg 886. Palude, Reinoldus de (1184) 1222.

- Theod. de (1182-1188 1191 a S. 349, 1329.

Parc (u. Amiens), Kloster 568.

Parfus, Ricolfus, Kölner Schöffe (1176

—1189; 926, 928, 1043, 1100; 1131.

1287, 1320, 1327, 1837, 1509, Parls 675, 801. Parma 586a S. 348, 906.

B. Aicardus (1168) 759. 763. 764. 766

Partunlep (bei Goslar) 947. Passau 60: Abtel zu 1445. — B. Wolfger (1200) 1593. Paternianum (Lombardel) 798.

Paternianum (Lombardel) 798.
Pathberg s. Padberg.
Pattern [Patterne, Petternleh] (Kr.
Jülleh) 1386 (83.,
— Simon de (1166) 849.

Paulinzelle (Schwarzburg-Rudolstadt).

Kloster 395 Pavia (s. Malland) 674, 675, 687—98, 700, 701, 708, 729—40, 780, 788, 797—99, 886, 1029, 1030, 1032—34,

1061. 1063. 1426\* - Abtel S. Leo et Marinus 585. - Abtel S. Petri Celi aurei 786, 787.

- Abt Johann (1164-1177) 786. 1078 Abtei S. Salvator 796.

Isembertus de (1167) 886. Petrus de Kardinal, Bisch. v. Tus culum, päpstl. Legat (1180) 1157. Wilh. de, päpstl. Legat (1186) 855.

s. Buccafollis. l'elegrinus s. Pilegrinu: Pelkum [Pielcheim] (Kr. Recklinghausen) 419

Pendice (bel Padua), Burg 1090. Penenkhoven, Theod. de (1187) 1299 Godesc. de, filius Theoderici (1187) 1999

Perremuut s. Pyrmont. Perugia (Umbrieu), B. Joh. v. (1163) 779.

Petersberg (bel Pyrmont), Burg 1221. Petronilla (1203) 1634. Petrus, scoiasticus s. Bamberg. S. Petro, Ezelinus de (1138) 361. Petternich s. Pattern.

Pfalzgrafen bei Rheiti (Paiatini comi-tes Rheiti), Heinrich 442, 1231. — Sigefrid (1101—1112) 13, 92, 442.

1231. Wills., filius Sigefridi (-1131) 283.

413. 442. 1231. Otto [= Otto v. Rheineck, s. auch dlesen] (1441-1146; 400, 405, 412.

442: Frau Gertrudis (1146) 442 filius Ottonis (1146-1158)

442, 667.

Courad (1165—1189) 703, 712, 714, 794, 796, 810, 840, 966, 1027, 1148, 1150, 1224, 1228, 1337, 1351, 1356, 1386, 222, 1448, 1470, Fran Immerical Courage (1164), 1366, 1366, 1366, 1366, 1366, 1366, 1366, 1366, 1366, 1367, 1368, 1366, 1366, 1367, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 1368, 13

Philippus, marscalcus archiepiscopi (1139-1140) 377, 378, 394. přípsti. Notar (1201) 1602.

pincerna archiepiscopi (1136-1149) 822 820 363 368 894 415 451. 455 466 467.

(Philippus)
— scoltetus s. Pantaleonis (1189) 1338. Phokas, Kaiser 1104.

Placenza (a. Po) 675. 755. 780. 884. 1421; Kloster S. Sisto 587; Kloster S. Maria della Colomba 586a S. 348. - Podesta Arn. Barbavaria (1163) 777.

Pielcheim s. Pelkum Pilegrinus, Pelegrinus, decanus (1106)

marescaieus (1195) 1493. - erzb. Ministerial (1128-1134) 239.

— notarius (1206) 1658. Pingedorf [Pinneadorp, Pines (Ldkr. Köin) 651, 979, 1523. — Aibero de (1149) 465. Pinesdorpi

— Appero de (1149) 405.
Pingsheim [Pins-] (Rr. Euskirchen) 1494.
Pinguensis s. Bingen.
Pinguis, Bruno, Kölner Bürger (1179—1190) 1131. 1148. 1364.

Piperlo 315. Piramus, mag. s. Kölu, S. Gereon. Piraln, Phil. de (1139) 381. Pirreculum (bel Arnsberg) 866. 1386(12).

Pirreculum bel Arasberg 1966, 1386(12). Pirremunt s. Pyrmont. Pisa 511, 521, 603, 730, 741, 744, 746, 757, 767, 768, 789, 798, 883, 887, 888, 891, 906, 911, 965, EB. Genenesa v. (1167) 889, EB. Villanus v. (1164—1167) 789, 888.

Heiur. v., papsti. Legat (1166) 855. Konsuln (1172) 967; Benettus et Guldo Gaili (1167) 889; Bocclus

Guido Gaiii (1167) 889; Boccius (1168) 757, 767; Guido de Mercato (1167) 891; Rainerius Gaitaul (1163 —1164) 757, 767, 788. Bürger: Bargiachlnus (1168) 911; Bernardus Maragone (1164) 793; Bonvadcorsus (1163) 759; Lam-bertus Lamifranci (1163) 757, 767.

bertus Lamfranci (1163) 757, 767.
Piscaria (bel Siena , curtis de CastelIlone de 759.

— Carbonius de (1164) 787.
Pissenheim (Ldkr. Bonu) 413.
Pistoja (n. w. Florenz) 744, 766; Bistum 598.

B. Tratianus de (1163-1167) 766. 900

Astaucollus de (1163) 759.
 Ildibrandinus Guidonis de, de porta Pitida (1163) 759.

s. Aldebrandus, Giolle. lacentia . Piacenza Piateren, Lutbertus, Ministerial (1200)

1584. Pleisa, Pleise (Oberpleis, Stegkr.) 1195; Kirche zu 29

- Eppe de (1145-1147) 425. 467. - Gerli, de (1102) 20.

- Geri. de (1187) 1300 Herm, de, frater Gerlaci (1187) 1300

1300. 1se, Pleinse, Blensc, Anton. de (1193-1197) 1449. 1464. 1526. Plense

 Joh. de, erzb. Ministerial (1118— 1136) 235, 253, 305, 319.
 Plettenbrath, Heidolphus de (1187) 1299.

Pilttersdorf [Blytersdorp] (Ldkr. Bonn) 1586, 1628

(Plittersdorf) - Herm, de, miles (1203) 1628 Plocasca, Gualfredus (1175) 1027. Piogribonzi (s. Florenz) 1088. 1089. Politiers, Archidiakon v. (1166) 852. Polenus, Polenre, Joh., Kölner Schöffe (1176-1180) 1050. 1148.

(17/6-1180) 1000. 1148. Polheim s. Pouiheim. Polie (Poll, Kr. Düren) 456. Polling (Oesterreich, Ob der Enns), Kloster 922.

Polonia 1226.

Polsheim 419 Poltersdorf [Pultirsdorp] (Kr.Kochem)

1282.
Pommern [Pumere] (Kr. Kochem) 442.
Pontecrouo, Tedisius de (1167) 886.
Ponte-Mammolo (bel Rom) 77.
Pontremoli (n. Spezia) 906. Ponzone, Markgraf v. (1167) 886. Poppelsdorf [Popelstorp, Puplisdorp] (Kr. Bonn) 836. 1523.

Poppo (1152) 535.
Porto, Kardinal Bernh. v. (1175) 1031.
Post, Sifridus, Ministerial (1174) 1007.
Poulheim [Pol-] (Ldkr. Köln) 961. 1561;

Kammerforst bei 1607 Povegliano (bel Verona) 574

Povegiano (bei Verona) 5/4. Praeneste (Palestrina, 8. Rom), B. Guido v., pāpstl. Legat (1200 bis 1203) 1583. 1594. 1602. 1605. 1606. 1611. 1616. 1617. 1622. 1623. 1640. 1648. 1644. 1684.

B. Joh. v. (1198) 1447.
 B. Cuno v., päpstl. Legat (1114 –1120) 108. 112 135 143 145 146.

176.

- B. Wilh. v., päpstl. Legat (1131 -1132) 287. 290.

Prag, B. Daniel v. (1167) 900.

Prata, Burg 685.

Prata, Burg 685.

— Pipinus de (1163) 759.

Prato, com. Albertus de (1155) 594.

Premeriaco, Cristallo de (1111) 81. Pressburg (a. d. Donau) 52. Print, Tirricus de (1181) 1162.

Geilenkirchen) 009, 832, 1020; Kapelle zu 348. Péce (Pütz, Slegkr.) 20. Puella, mag. Girardus (1166) 856, 857. Pufficke (Puifyk, Prov. Geiderland). Kirche au 1044. Pullirsdorp a. Poltersdorf.

Pommern. Puthze (Pütz, Kr. Bergheim?) 1473.

Pyrmont (Pirremunt, Perremunt, Pyre-mont] (Waldeck), Burg 1219, 1256.

Bertoldus de, marescalcus (1200)

(Pyrmont) Godesc. de (1194—1201) 1485, 1491, 1496, 1596,

Volqninns de, frater Widekindi (1184) 1221. Widekindus de, [comes] (1168— 1190) 1145, 1168, 1221, 1280, 1386

Quartazolia (bei Piacenza), Kloster S. Salvator zu 586.

Quattro Castella (bei Pavia) 1034.

Quedlinburg (Rb. Merseburg), Domstift zu 982.

Quercio, Markgr. Enrico de s. Savona.

Quercum ad, Flurname bei Rode Huberti 1151.

Quevy (s. Mons) 1234. Quinehelm, Ludw. de (1116) 126. Quintinacha (Carbach, Kr. S. Goar) 68. S. Quirico (s. 5. Siena) 593. 890.

Rabodo, erzb. Ministerial (1128) 233. Rachtig [Rateche, Rahtege] (Kr. Bern-kastel) 1191. 1238. 1269. - Herm. de (1170-1181) 1178. Racsleide (Raxlinden, Kr. Gladbach)

815. 974. Radevormwald (Kr. Leunep), S. Gangolphkirche 1898.

Radolfus, Radulfus, mag. s. Köln, Domstift. Hospitaliterritter (1166) 853. erzb. Ministerial (1147) 451; Frau

Helmgardis 451. Raga 798. Rathege s. Rachtig. Rainerius, Markgraf 763; Frau Trotte

Rakenthorp s. Rondorf.

makeninorp s. Hondori. Rama, Ramos, (Lombardei?), Silber-bergwerke au 583. 600. Ramersbach (Kr. Ahrweiler) 413. Ramestorph (Ramersdorf, Kr. Bonn) Ramieithe s. Rangel.

Randerrath [Randen-, Randenrode] (Kr. Geilenkirchen), Burg 642.

Elisabeth de, nobilis [1166] 832, 833.

Ger. de (1166—1190) 832, 862, 1160.

Ger. de (1166—1190) 832, 862, 1160. 1260, 1283, 1320, 1325, 1327, 1374. Harpernus de, frater Meginheri (1104—1156) 21, 64, 642. Meginherus de (1104) 31, Wilb. de, frater Gerardi (1166) 832.

Randoifus, Limburg. Ministerial (1136)

 pincerna archlepiscopi (4153) 559.
 Rangan (Baiern) 692.
 Ranzel [Ramsleithe, Ransleide] (Siegkreis) 11. 984. Raspe s. Thüringen.

Rateche s. Rachtig. Rath s. Rode.

Rathalara (Rattlar, Kr. Eisenberg, Waldeck) 914.

Ratingen [Razzinga] (Ldkr. Düssel-dorf), Kirche zu 827. Heinr, de, liber (1166-1190) 1386

Sygewiz de (1168-1190) 1386 (29)

— Sygewiz de (1168—1190) 1386 (29) Ratio s. Razo. Batmer (1103—1116) 28. 123. — erzb. Ministerial (1106) 40. Ratseburg, B. Philipp v. 1157. Ravenna 675. 741; Stift S. Maria de Portu 657.

EB. Anseim (1155) 595.
 Ravensberg (Ravins-, Ravenis-) (Kr. Halle, Westf.) urbs 1587.

Hadewig de, soror Ottonis (1166) 844; s. Dale.

eom. Heinr. d (1166) 840, 844. de, frater Ottonis

(1166) 840. 844. com. Herm. de, filins Ottonis (1166 -1205) 844. 950. 981. 1104. 1145. 1150. 1168. 1221. 1257. 1258. 1265. 1280. 1319. 1336. 1587. 1671; Frau Jutta (1200) 1587.

com. Ludw. de, fillus Hermanni (1203–1205) 1671. Otto de (1140–1170) 394, 451, 840, 841, 844, 906, 950; Frau Uda (1166)

filius Hermannl

com. Otto de, filius Hermani (1200—1205) 1587, 1671, advoc. secundus Theodericus advoc. secu (1200) 1587.

Giselbertus, Nicolaus, Johannes rufus, milites urbis et nobiles viri (1200) 1587. Ravensburg [Ravinspure, Ravengirs-] (Württemberg), Propst Diezelin v.

1103) 22 Heinr, camerarius de (1205) 1657. Raxslinden s. Racsleide.

Raxsingen S. Hacsleide.

Razo, Ratio, Kölner Bürger (1117—
1138) 135. 241.

Henr., Kölner Schöffe (1166—1195) 862. 926. 928. 1043. 1050. 1100. 1148. 1237. 1495.

Herm., Kölner Bürger (1149—1152) 466. 485. 543. 571. 606. 607. 643.

643 Razzinga s. Ratingen. Rebok, Herm. (1195) 1496. Rechen (Reckenhöfe, Kr. Kempen?)

Rechdori, Roricus de (1190) 1365

Recklinghausen Rekelinghusen, Riche-link-] (Rb. Münster) 184, 1451; erzb. Hof 1387. erzb. Hof 1387. Recomagum a. Remagen. Redechinus (1133) 298 u. S. 348. Reden, Ricthen, Widekindus de, advocatus (1184—1186) 1221. 1256.

1485 Rede s. Ude (Utzerath, Otzenrath?)

1386 (28).
Rees [Ressa, Reesse, Reze] (Rb. Düsselder), villa 125. 410. 1369; Rheininsel bei 1322. 1323.

scniteti et villici: Helmbertus(1122) schied et vilici: Heimbertus(1732) 125: Cunradus (1139) 381; Rei-moldus (1148—1176) 462, 929, 997, 1048; Henricus (1190) 1369. Hellenbertus, fermentarius de

(Rees)

Helmbret, Helmwig, Helyas, Rei-noit de (1188) 1328.

viliani: Amelungus, lacobus, Lam-bertus, Reluzo, Retherus, Thizo, Willelmus (1148) 462.

Stift bb. Mariae, Cyriaci, Dentilvi 93-95, 195, 381, 462, 493, 496, 563, 929, 997, 1048, 1049, 1153, 1369, 1659; Vogt: der Erzbischof

waiterus [angleich Dom-dechant] (1148) 462; Widekinositi: Adolfus 381, 997; dechant) (1148) 482; Widekindus [rugleich Dominter-dechant] (1170-1180) 352, 960. 972; 984, 1005, 1007, 1010, 1014, 1046-50, 1057, 1131, 1148; Ulricus [sugleich capellarius des Erzbischofs s. auch Domintif] (1181-1187) 1162, 1168. 1191, 1192, 1195, 1288, 1283; Theodericus (1194-1205) 1488. 1514. 1659.

decani: Johannes (1122) 195; Sigebodo (1148) 462; Helnricus (1169) 929; Wichmannus (1176) 1048 - parrochialis decanus Henricus

(1176-1190) 1048, 1369

mag. scolarum: Henricus (1148) 462; Wernerus (1190) 1369. - - custos Gerardus (1190) 1369.

canoulci: Bernardus (1190) canoulci: Bernardus (1190) 1369; Dithardus, Gerardus (1148) 462; Godefridus (1190) 1369; Henricus (1149) 462; Johannes (1190) 1369; Conra-dus (1176) 1048; Mauricius (1190) 1369; Reinoldus (1148 -1190) 462; Theodericus (1190) 1369.

Reetz s. Rese Regenbach s. Rheinbach. Regenbernus, capellanus (1112) 93-95. Regenbolt (1135) 313.

Regenher (1157) 643. Regenio (1101) 13

Regensburg (a. d. Donau) 16. 22. 636.

— B. Cuno 179.

— B. Hartwich (1116—1117) 130. 136.

- B. Conrad (1126) 1. - B. Heinrich (1137) 342

B. Heinrich (1137) 347.
 Regensteyn, com. Cunr. de (1201) 1596.
 Regensteyn, com. Cunr. de (1201) 1596.
 Regenwidis, Edelfrau (1140) 389; Gemahl Adelbert, Schwestern Wendelburgis, Adeleidis 382.
 Regeja (s. ö. Parma) 575.
 Regejabach s. Rheinbach.

Reginbach s. Rheinbach. Reginshagin (Reinsbagen, Siegkr.) 849. Reichersberg (Innkr.), Kloster 575. Reida (Rieden, Kr. Mayen) 442. Reide (Rheidt, Siegkr.) 413. 984. 1363. Reiferscheld (Reifferscheid, Kr. Schlei-

den), Burg 253. Reims s. Rheims. Reinbag s. Rheinbach.

Reinberus (1107) 44. Reinbedo, erzb. Ministeriai (1140 bis 1184) 334. 431. 1221.

Reindale, Rendal (bei Köin), Mühle.

Reindale, Rendal (bej Köln), Mühle, piscina 651. 1588. Reindorf s. Rindorp. Reiner, comes a. Freuaburg. Reinchausen (bei Göttingan), Abt Rein-hard v. (1159—1163) 677. 780. Reindidna, erab. Ministerial (1127 bis 1198) 238. 239. — villicus 1048 s. Rees.

Reinowe 1523. Reinshagen s. Reginshagin. Reinwardesrode (Reimerath, Kr. Ade-nan?) 424.

Reithe (Rheidt, Kr. Bergheim) 64. Reie, Henr. de (1184) 1222.

Reis, Heir. ue (1109) 1222.

Remagen [Regimagum, Recomagum, Rigemagen, Rimagen, Riemage, Rimaga] (Kr. Ahrweiler) 20, 123, 140, 413, 419, 847, 983, 984, 1014. 140. 413. 419. 847. 983. 984. 1014. 1253. 1362. 1558; Grab des h. Apol-linaris 1452; Martinskirche nnd Propstel zn 70. 140. 275. Pastor Sigehodo (1110) 140.

Superiores: Sigibodo, qui sedebat In superiori loco civitatis, Hildiin superiori ioco civinaus, hama-gerus, avunculus eins, villicus regis, Beringerus, vilicus comitis Adolfi, Adelbertus, Degeno, Di-dicho, Vecedo, Geilo, Heinricus, Llutprandus, Relmarus, Winandus (1110) 140. villicus Lambertus, Adelbertus,

- villicus Lambertus, Adelbertus, Hidigereus, Hidigereus, Hidigereus, Philippus, Roinc, Sigebodo (1189) 275.

- Riddegerus (1171) 960.

- Rimbold, Mintastraid d. Grafin v. Meer (1183) 1206.

- Remigestorph, Rimegestorf (Rüngsdorf, Ldkr. Bonn?) 222, 418, 688.

Remirement (Dep. Vosges), Kloster 478. Renczo, nobilis (1174) 1005.

Rendal s. Reindale.
Rene, Hildigerus de, frater Lamhertl
(1192) 135. - Lamb. de, erzb. Ministerial (1122)

Renecke 178 Rengerus (1100—1126) 226. Renkersleben 448.

Reno, Albero de, Ministerial von Villch (1172) 973. se s. Rhens

Replere (Repelen, Kr. Moers), Kirche zn 1044. Resene (Reetz, Kr. Schleiden) 386 Respe (a. d. Mosel) 1282.

Respe ta. d. adver.

Retersdorp 868. 970.

Vogelo de (1159—1167) 970.

Herm. et Phil. de, fratres Vogeionis (1172) 970.

Retherus, Ministerial v. Saffenberg (1176) 1061. Retler 149 s. Hüls. Retro, Heinr. (1117) 182, 183.

Revehe, Richaldus de (1190) 1366 Rex. Emericus (1103) 28. Reytbach 1282. Rheidt s. Reide, Reithe. Rheims 108. 158. 461. 675. 906. 1438. — EB. Heinrich (1164—1168) 808. 908.

(Rheims) EB. Wilhelm (1190—1192) 1357. 1487, 1438.

Domkapitel 1646. S. Remigiuskloster 356. 597. 584. 588. 704.

588. 704.

— Abt Petrus (-1181) 1179.

— Englibert, Prior der Karthause (1190) 1857. 1888.

Rhein (Renus), Fischfang 70; Störe im 163; Sperrung (1187. 1192. 1905) 1297. 1388. 1669; Rheinlisches Her-

sogtum 1433.

zogtum 1435.
Rheinbach [Regin-, Reinbag] (Rb. Köin)
34; Kirche zu 255. 1627.

Pfarrer zu (1136—1140) 330. 384;
Pfarrar Heinrich (1197) 1627.

Emelricus de (1178-1188) 1110. 1897

1327.
Rheinberg [Berka, Berke] (Kr. Moers),
ersb. Hof su 40. 138. 1048.

Herm. de, Kanonikus su Xanten
(1203) 1636.

Jac. de, ersb. Ministerial (1193-1205) 1673.

Nicolaus de 1673. Rheinbreitbach s. Breitbach

Rheinbrohl [Bruio] (Kr. Neuwied) 1386

(75)
Rheincassel a. Cassele.
Rheincassel a. Cassele.
Rheincek (Rinekka, Rineke, Rinegge,
Rinbechin] (Kr. Ahrweiler), Burg
498-500. 794.

498 - 500. 794. com. Otto de im Pfalagraf Otto, a auch diesen) (1121 - 1149) 191. 292 800, 318 831, 383, 413, 418 416, 457. 458. 463, 465. 1231. 1503; Frau Gertrud 1231. Otto de, filius com. Ottonis (1143)

-1147) 418. 451. 457. 1281. Godefr. de (1190) 1365.

- Godefr. de (1190) 1365.

Helnr., burgravius de, erzh. Mimisterial (1195-1300) 1495. 1565.

Joh. de (1190) 1365.

Joh. de (1190) 1365.

Bheinhein a. Rifastein.

Rifastein.

Henl comes Wofframus (1201) 1598.

Rhens, Rense) (Kr. Koblens)

1131; erzh. Allid (1015. 1265; S.

Petersberg 565. 384; S. Sewarduskappelle 364; Vogfat 1719; Z. Zusken
kappelle 364; Vogfat 1719; Z. Zusken
kappelle 364; Vogfat 1719; Z. Zusken-

pientere. Hartiivus de (1174) 1015; Frau Adeieidia 1015

Adeletais 1015.

Rheydt [Reyde] (Kr. Gladbach), Burg 1386 (47).

Rhoendorf [Roendorp, Råen-] (Siegkr.) 20. 418. 835.

Ribelmunt, Florinus de (1185) 1485. Ricasolis, Reiner de (1167) 884. Richard, papstl. Schreiber (1202) 1611. Richeliukhusen s. Recklinghausen.

nicuara, papsii. Schreiber (1202) 1611. Richeilukhusen a. Recklinghansen. Richeso, erzb. Ministerial (1109—1117) 64. 135; s. Mulenheim. Richoldna (1176) 1048.

Richolfus, Riculfus, advocatus, secun-dus advoc. Coloniensis (1143—1151) 413. 485.

custos ponderis (1103) 28.

- scultetus s. Aachen.

- marschalcus (1144) 421 - erzb. Ministerial (1112-1115) 119.

25a Regesten II

(Richolfus) thelonearius (1166) 831, 851, 862, — theonesias (1905) 531, 531, 55 Richterich s. Ritherca. Richtenus canus, s. Köln, Bürger. — prep. (1100—1110) 75. Rieden s. Reida.

Riempst s. Rimest Rietheu s. Reden.

Riferscheidt [Riffer-], Ernestus de (1198) 1557.

(1195) 1507.

— Ger. de, frater Philippi (1198) 1557.

— Herm. de (1176) 1055; Tochter Kuniza 1055; Schwiegersohn Hermanus (1176) 1055.

— Phil. de (1198) 1557. Rigemage s. Remagen. Rigmudis, Witwe des Gerardus, Kölner Bürgerin (1198) 1534-36. Rigo, Markgraf (1163) 763. Riken (bei Rees) 1048.

Riken (bei Rees) 1048. Rimage s. Remagen. Rimburg [Rimelburg] (Ldkr. Aachen od. Prov. Limburg) 1386 (58). Rimegestorph s. Remigestorph. Rimer (1101) 13.

Rimest (Riempst, Prov. Limbourg) 389. Rimini (bei Forli) 675, 1427°.

Rimisberg (bei Hamborn) 374. Rimisberg (bei Hamborn) 374. Rindorp, Rinche, Rinc-, Rein-, (Grau-rheiudorf, Ldkr. Bonn) 416. 1523; Sumpf bei 1017. — Godefr. de, Mönch zu Vilich (1172)

Christ. de, Ministerial (1140-1176) 386, 387, 1051. - s. Schwarzrheiudorf

Rinecke s. Rheineck. Rineheim (Rheinheim, Ldkr. Düssel-dorf?) 419. Ringazzin, gazen, Ale Schöffe (1178) 1100. Alex. de, Kölner

Brnne de, Kölner Schöffe (1176— 1180) 1050, 1100, 1148, Carolus de, Kölner Schöffe (1182) 926. 928.

Ringelheim (s. ö. Hildesheim) Abtei 675.

67b.
Ripsdorf [Ripestorf] (Kr. Schleiden)
191. 1282. 1386 (38).
Rithercha (Richterich, Kr. Aachen) 345.
Rivoli (n. w. Verona) 583. 904.
Robertus, ministerialis de Brucha (1187)

Roboreto (Rovereto, s. Trient) 1025.

1026.
Rocha (Belgien) 1358.
Rochendorf (Roggendorf, Kr. Euskirchen od. Schleiden) 238. Rochlitz, com. Dedo de (1177) 1077.

Rochitta, com. Dedo de (1177) 1077.
Rode, Roda, Rodhe, Rothe, Roht, Rohde
919, 994. 993.
(bei Königadorf) 222. 651.
(Rath, Kr. Grevenbroich) 218. 651.
(Rath, Kr. Düren) 1523.
(Rath, Cr. Düren) 1523.
(Rath, Ldkr. Köln) 547. 961.
(Rath, Kr. Bergheim?) 1525.

a. Klosterrath.
Arnolius de (1120) 554.

- Arnolfus de (1130) 254. - Carsilius de (1178) 1110.

Lamb. de (1171) 960.
 Reimarus de, erzb. Ministerial (1194—1201) 1488, 1514, 1550, 1596.

Sniker de (1179) 1134. Wernerus de, erzb. Ministerial (1178-80) 1110. 1148. Rode s. Huberti 1151. Roden (bei Süchteln) 135

Rodenburg s. Rudenberg. Rodinkirchen, Herm. de, miles (1190) 1364. - Phil. de, frater Hermanni (1190)

Rodulfus, s. Rudolfus. Roedingen s. Ruding. Roenbach (bei Vilich) 1615. Roendorp s. Rhoendorf. Roeulx [Ruez] (n. 5. Mons) 1284. Rogerus notarius s. Rutgerus.

Roggo, Arn. (1166) 832. Roggo, Arn. (1166) 832. Roinc, Roinch, s. Bonn, Bürger. Roisdorf [Rulges, Rulixdorp, Rülis-dorph, Ruscendorf, Rüzenthorp], (Landkr. Bonn) 133, 409, 416, 620.

984.

— Erelmas de, Ministeriai (1172) 973.

Rolandseck (Kr. Ahrweiler), Burg 274.

Rolandswerth [Ruleiiswerde, Nonnenwerth, insula b. Marie] (Kr. Ahrweiler), Nonnenkloster 228 271, 300.

418 418, 463, 650, 1014, 1051, 1093, 1300; Hospital mlt Kapelle 463; Vogt: Graf Otto v. Rheineck.

vog:: Grai Otto V. Reineck.

Nonen: <u>Evez. (1126) 228</u>; Sophya,
Uda (1148) 463.

Rom 66. 70. 76. 105. 297. 480. 511. 512.
55b. 597. 598. 698. 640. 750. 852.
887. 888. 891—95. 898—902. 906. 908. 9(9. 965. 966. 1262. 1409. 1411. 1437, 1459, 1492, 1552, 1563, 1569, 1583, 1612, 1641, 1661, 1664, 1666; Aufstand der Römer (1111) 76: Cartularia 898: S. Maria in Turri 899; S. Maria in via Lata s. Sofre-

dus; Pantheon 1104; Peterskirche 899; Tiberinsel 901. prefectus Johannes (1167—1168) 900, 909.

enatoren (1172) 966. Kurie 1031. 1552; s. auch Papste.
 Romagna 754. 757. 766.

Romagnauo, marchio Oliverius de (1164) 787. Rombecke s. Rumbeck. Rencalia (6. Piacenza) 578, 579, 669,

670. 675. 670. 675. Rondorf [Rakenthorp] (Ldkr. Köln) 64. Ropa, Alardus (1190) 1366. Rospen, Adelbero, Erkenbertus de, fraires, Gozwinus, Sigebodo de,

fratres, (1139) 382,
— seniores de, familia de (1139) 382,
— Gerlacus, villicus de (1139) 382.
Rothe s. Rode. Rothelm, Godefr., Reinerus de, erzb. Ministerialen (1166) 850.

Joh. de, erzb. Ministerial (1166— 1176) 850. 1046.

1176) 850, 1046. Rothiuc, nobilis (1174) 1005. Rotholfus s. Rudolfus. Rouen (Dep. Seine-inférieure) 816, 915. 917, 1533. — EB. Walter v. (1194) 1466, 1469.

Rovere, Heinr., dapifer archiepiscopi

(1191-1206) 1425\*. 1490. 1493. 1520. 1534, 1585, 1548, 1549, 1574, 1579, 1580, 1584, 1600, 1601, 1697, 1637 1658; s. auch Geneche

Rubertus, capellanus (1110) 69.

— prep. (1105) 40.

Rubinas, brabantischer Lehnsmann (1190) 1366.

Ruchelvet (bei Afden) 389.

Parle (196 186) 800.

Rucia (Rügen) 820. Ruden a. Rüthen.

Rüdenberg, Ruthen-, Rudden-, Rude-ues-, Rühen-, Rodenburg, Ernestus, piebanus de (191) 1428\*.

Heinr. de, [= de Stromberg], filus Conradi (1186-1202) 1257. 1508.

1614. 1624. Herm. de, nobilis (1132) 292.
 Herm. de, filus Cunradi, liber (1182-1202) 1189. 1267. 1268. 1280.

1368. 1441. 1442. 1485. 1508. 1517. 1582. 1614. 1624.

Cunr. de, nobilis (1166—1186) 839 -841, 843, 935, 950, 951, 980, 981, 1008, 1053, 1057, 1095—98, 1104, 1139, 1257, 1368, Rabodo de, nobilis (1166-1169) 839-41, 843, 935.

- Ruthardus de (1176) 1053; Töchter: Adeleit, Lucart, Wildrutis (1176) 1053; s. anch Herreke.

Rutgerus de, erzb. Ministerial (1177) 1098.

- Walterus de (1143) 411. s. Gisla. Rudendorp 8

Rudensberg (im Jülichschen), Zoll zu 1478. 1448.
Rudig, Ger. de, filius Petri (1149) 474.
— Petrus de (1149) 474.
Ruding, Rudinch, Rudine (Roedingen,
Kr. Jülich) 326. 413. 487. 637. 1386

(83), 1387.

— Godefr. de (1145—1151) 485.

— Rather de (1144) 421.

Walterus de, filius Godefridi (1145 —1151) 485. Rudolfus, Rodolfus, Rodulfus, Rothni-

fus, abbas (1103) s. Dentz.

— armiger (1170—1181) 1178.

— liber (1140) 894.

— marschaleus archiepiscopi (1149)

erab. Ministerial (1174) 1006. Rüggisberg (Kanton Bern), Kioster 447, 717. Råendorp s. Rhöndorf. Rüngsdorf [Råchestorp] (Ldkr. Bonn)

- s. Remigestorph.

Rüthen [Ruden] (Kr. Lippstadt) 1111.
1584, 1614.

Ernst, Pfarrer zu (1178) 1111. - Ger. de, erzb. Ministeriai (1200) 1584 Rügeiant, Walterus de (1166) 849. 150; Frau Uda 850.

Frau Uda 800. Råger s. Rutgerus. Buho (1116) 128. Ruhr, (Rura, Rure), Fluss 980. — Haus (Kr. Hoerde) 1053. 1386 (18).

(Ruhe)

Heinr. de. nobilis (1168 -- 1190) 1005. 1006, 1008, 1057, 1386 (18); Schwesterssohn Remboldus 1386 (18).

Råkelingin, Arn. de (1139) 282.

— Cnnr. de (1139) 382.

Rulgesdorp, Rulixdorp, Rulestorp s.

Roisdorf.

Rumbeck [Rombecke] (Kr. Arnsberg) 1257.

Nonuenkloster 1399, 1441, 1442, 1517. 1645. 1676; Vogt: Graf Helur.

v. Arnsberg.
Rumeschirche, Heinr. de (1107) 44.
Rumescutele [-scotele], Heinr. (1200—1203) 1581. 1633.

Rupertsberg (bei Bingen), Äbtissin Hildegard v. (1156-1179) 617, 618. 906. 1140 -43. Raprehterode (Ruppichteroth, Siegkr.)

849 Ruscendorf s. Rolsdorf.

Rutenberg, Ruthenberg, s. Rudenberg. Rutgerus, Rüger, Rogerus, erzb. Mi-nisterial (1169-1179) 1189. erzb. Notar (1183 – 1187) 1212.1256.
 1258. 1274. 1298.

1205. 1276. 1298.
— pincerna (1168—1178) 998. 999.
Buzela (1133) 2262.
Růzenthorp s. Roisdorf.
Ruzin, Hof s. Hürth.
Rynekke s. Rheineck.

Ryschnei (bei Miste, Kr. Lippstadt). Wald 1425\*

Salevelt, Sarevers, 1388, 1550. Saaifeld [Sal., Salevelt, Sarevelt] (Sachsen-Meiningen) 1388, 1550, 1571, 1651, 1657; a. anch Selvoide. Sachsen 28, 148; Landfrieden 506, 507; Sachsische Fürsten 107, 108, 110.

1292\*.

1292\*.

Herzog Bernhard v. (1182—1205)
1197. 1532. 1656.

Herzog Heinr. v. (der Löwe) (1153
--1190) 559. 663. 703. 809. 813. 816. --1190) bb9, 663, 703, 809, 813, 816, 836, 864, 896, 897, 915-18, 932, 1060, 1105-07, 1114, 1123, 1127, 1130, 1137, 1145, 1149, 1157, 1167, --1169, 1196, 1232, 1236, 1346, 1268, 1262\*, 1314, 1345, 1350, 1386 (17), 1552.

Herzog Lothar v. (1115-1125) 110
 111, 117, 129, 167, 228
 Safele, Safia, Godefr. de (1144) 424.

Heribertus de, pobilis (1136) - Thom. de, frater Godefridl (1144) 424.

Saffenberg [Saphin-, Savenberch, Sap-pehberch] (Kr. Ahrweiler), Burg 1219, 1386 (35).

com, Adolfus, Adelbertus, Albertus de (1101-1122) L 13, 40, 64, 68, 74, 75, 93-95, 126, 389, com. Adolfus de, filius Adolfi,

com. Adolfus de, filius Adolfi, Vogtdeal/omstifts und des Klosters Marienthal (1110—1158) 68. 114. 132. 133. 185. 140. 142. 177. 205. 219. 298. 231. 237. 242. 246, 253.

(Saffenberg)
292, 303, 312, 319, 320, 322, 360, 362, 363, 372, 374, 377, 378, 386, 387, 383, 382, 401, 413, 415, 431, 465-58, 463, 465, 651, 653, 861;

Frau Margarethe (1122-1134) 1

Adolfus de, frater com. Hermanni (1166-1186) 833, 850, 1007, 1051, 1054, 1165, 1267, 1386 (70).

- Albertns de (1197) 1522.

- Albertns de (1197) 1522.

- com. Heinr. de [= com. Heinr. de Sayn, s. anch diesen], Vogt des Domstifts (1174-1176) 1014. 1015. 1043. 1046, 1047.

101b. 1043. 1046, 1047.
com. Herm. de, filius Adolfi, Vogt
des Domstifts [= com. Herm. de
Müllenark. s auch diesen] (135
-1169) 208, 218, 286, 287, 651,
653, 820, 831-33, 840, 844-46,
844-51, 862, 886, 914, 920, 934

1051. Sigefridus de, Ministerial (1176) 1051.

Sala (Saale), Finss 1483. Saladin, Sultan (1188) 1323. Sale (Sohl, Kr. Neuwied?) 70. Salebūrse, Wald 70.

Salebeym, Theod. de (1168— 1386 (91). Saleman (1145) 430. Salesbny, B. Joh. v. (1166) 856. Salevelt s. Sanifeld. Theod. de (1168-1190)

Salevelt s. Sasifeld.
S. Salvator (a. d. Trebia), Kloster 672.
Salzburg, Erzdiözese 1594.

EB. Cornad (1114-1130) 107, 109, 130, 131, 136, 257,

EB. Eberhard (1160-1168) 700, 788, 818.

788. 818. - EB. Conrad (1180) 1145. Salzgassen, -gaze, Karolus de, telonea-rius, Kölner Schöffe (1158-1183) 654. 862. 920. 934. 936. 960. 1043. 1050. 1100 1148. 1206.

Karolus de, filius Karoli (1183) 1900 Sauctoniensis ep. Heinricus (1194) 1469. Sandeus, Ubertus (1162) 743.

Sandolf (1183) 1212. Santfiden (Zandvilet bel Antwerpen)

Saphere, Godefr. de, miles (1115) 119. Saphyr, Heinr., Kölner Schöffe (1180) Sarebrucke, Sarbrugen, com. Symon

de (1180-1189) 1148, 1337. Sareveit s. Saalfeld. Sarnum inferins 34.

Sarrazenen (1197) 1529. Sarvuestorph 34.

Sarzana (ö. Spezia) 768. 769. 772. 1033. Sassendorf [-dorp] (Kr. Soest), Salz-haus zu 1139. Satizanum (Lombardel) 1031.

Savignano (s. 5. Forli) 741. Savona, marchio Heinr. Quercius de (1162—1175) 789. 1027.

Savoyen, com. Humbertus de (1175) 1027

Saxonia s. Sachsen. Sayn (Seln, Seyn, Seyne, Seinen, Scua) (Kr. Coblenz), Burg 540—42, 1436;

(Sayn) Kloster 1616; Ministerialen 1195.

391

1885. com. Bruno de, fillus com. Ever-bardi, s. Köln, Mariengradenstift. com. Everh. de (1147—1174) 457. 541. 643. 880. 882. 883. 848. 484. 896. 936. 957. 970. 972. 988. 984.

1005, 1007, 1010, 1014, 1017, 1046, 1047

com. Everh. de, filius com. Ever-hardi (1172-1200) 973, 1014, 1043. 1047, 1059, 1105, 1150, 1165, 1190, 1191, 1195, 1206, 1212, 1228, 1231, 1191, 1195, 1206, 1212, 1228, 1231, 1237, 1238, 1239, 1320, 1321, 1327, 1335, 1336, 1336, 1336, 1348, 1448, 1502, 1514, 1522, 1523, 1534, 1535, 1586, com. Heinr. de (1139) 375, 876

com. Heinr. de, fillus com. Ever-hardi. Voyt des Domstifts und des Stifts Dietkirchen [= com. Helar. Stifts Dietkirchen [= com. Helor. de Saffenberg, a. auch diesen] (1172-1203) 926, 928, 112, 978. 1007, 1010, 1017, 1049, 1069, 1106, 1107, 1149, 1163, 1166, 1170, 1190, 1197, 1148, 1163, 1166, 1170, 1190, 1191, 1193, 1196, 1206, 1219, 1294, 1297, 1298, 1295, 1298, 1300, 1301, 1303, 1390, 1321, 1324, 1338, 1365, 1386, 284, 1324, 1324, 1338, 1365, 1386, 284, 1324, 1324, 1338, 1365, 1386, 284, 1324, 1324, 1338, 1365, 1386, 284, 1324, 1324, 1338, 1365, 1386, 284, 1324, 1324, 1338, 1365, 1386, 284, 1324, 1324, 1338, 1365, 1386, 284, 1324, 1324, 1338, 1365, 1386, 284, 1324, 1324, 1324, 1338, 1365, 1386, 284, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 13 1523. 1526. 1534. 1535. 1548-50. 1561. 1562. 1584-86. 1596. 1616 1636; Frau Agnes 1697. 169× (1182) 1195, 1585.

Scademále, Rogerus de (1203) 1636. Scardervilde, Heinr. de et fili Bernar-dus et Werenzo (1193) 1451.

Scarpheister, Jordanus de (1184) 1222. Scettere, Otto (1190) 1364 Schaffhausen (a. Rhein), Kloster Aller-helligen zu 85, 86. Schafhansen [Husen] (Kr. Heinsberg)

959

Schauenburg [Scowen-, Scowin-, Scohuin-], com. Adolfus de (1159-1203) 675, 701, 1150, 1197, 1256, 1274, 1449, 1492, 1640; Fran Adel-held v. Assel (1182-1186) 1197. beid v. A 1266, 1274 - Heinr, de (1108) 59.

Scheda [Schethen] (Kr. Hamm), Kloster 451, 950, 1005, 1008, 1039, 1507, 1624, 1633; Weihe der Kirche

(1173) 981. prepositi: Herm. Israhelita (1169 —1170)948.950; Thiedericus (1174) 1005.

Scheida s. Kircbscheid. Scheide (Scheid, Siegkr.) 70. 893. Scheide, Fluss 1109.

Schellewalt, Arn. (1198) 1567. Schenowa (Schönau, Kr. Rheiubach) 84 Schervichin, Godefr. et Herm., Kölner Schöffen (1180) 1148.

Schetershausen (Scherfhausen, Kr. Neuss) 882.

Scheven (Schevena, Schevene, Scevene) (Kr. Schleiden) 393, 1194. — Gerunc de (1104) 31.

(Scheven) Godefr. dc, erzb. Ministerial (1166)

- Heinr. de, erzb. Ministerial (1166) - Heribordus de (1176-1182) 1061.

Schideriche, Schidreke, Schihterke, Scidereke, Scidrika, Geldoiphus de (1187) 1300. 1194

— Ger. de (1195) 1491. — Richardns de (1166) 892. — Walterus de (1166—1189) 859. 1164. 1300. 1335. 1339.

Schilling, Sgilline, Sceilline, Solidua, Wilh., erzb. Ministerini (1173— 1197) 984, 1043, 1046, 1051, 1050, 1144, 1148, 1190, 1191, 1198, 1212, 1228, 1231, 1287, 1290, 1321, 1327, 1385, 1389, 1374, 1482, 1448, 1449, 1444, 1473, 1474, 1514, 1592, 1523, 1527; s. Wilhelmus.

Wilh., filins Witheimi (1197) 1514. 1523

Schillingscapellen (bei Rheinbach), Nonnenkloster 1522, 1523. Schirmbach Schinnevelt (Schinveld, Prov. Lim-ourg) 1151.

ourg) 1191.
Schiamme s. Slammene.
Schieiden [Scleidum, Sleyda] (Rb.
Aachen), Burg 267. 1557.

Eppo de (1104) 31.

Luma 4 (1164) 859.

- Herm. de (1166) 859, - Conr. de (1198) 1557. Thomas de (1198) 1557.

Schlettstadt (Elsass), Kloster S. Fides gu 549

chmidthausen s. Smithusen. Schmidhausen a. Smithusen.
Schmithorst (Horst) (Kr. Ruhrort) 274.
Schönau (Rheingau), Mönch u. Abt
Ekbert v. (1159-1184) 675. 677.
760. 881. 1220.
— (Kr. Rheinbach) a. Schenowa.

Schönenberg 65; s. anch Sconenberg. Schonewinegere 623.

Schure, Karolus, Kölner Schöffe (1180)

Schure, Karolus, Kölner Schöffe (1180) 1148. Schwaben, Herzőge v.; Friedrich II (1100) 32; Friedrich II (1116— 1189) 127; 223, 235, 349; Conrad (1189) 438; Friedrich III (1186— 1189) 638; 703, 836, 800, 1146, 1 1146; Conrad (1184—1194) 1226. 1369; Fallipp (1197) 1014, 1521. Schwafer (183acenther) (LdAr, Köln)

Schwabisch-Hall (Jaxtkr.) 1353, 1408. Schwarzenburg (Oberpfalz), Frid. de = EB. Friedrich L

Margaretha de (1122) L 205; s. Saffenberg.

 Berchtoldus de (1100-1150) L 280.
Schwarzrheindorf [Rindorp] (Ldkr.
Bonn), Stift S. Mariac et Clementis 500. 501. 620. 686, 984. 1046. 1047;

(Schwarzrbeindorf) canonici: Godefridus (1188) 1212; Hermannus (1183—1187) 1212. 1298.

Schweinheim [Svein-, Sven-](Kr. Rheinbach) 620. 984. Schweim [Sweime, Sveime] (Rb. Arns-berg) 117, 184, 1334; Gottenchof

berg) 1 zn 1259.

sn 1299.
 Schwerte [Sverte] (Kr. Hagen) 1581.
 Ricbertus, Ricbertus, filus Ricberti, Giselerus de (1200) 1581.
 Scidercha & Schiderich.
 Sciperen, Waiterus pincerna de (1205) 1681.

Scieicheim (Seilcum, Kr. Neuss) 1160. Scieidum s. Schieiden. Scohninburch s. Schauenburg. Scolal, Hugoiinus de, vicecomes (1168) 763. 764.

Sconebach, Heinr. de (1139) 382. Sconekint s. Soest.

Sconenberg, Conr. de (1168—1190) 1168. 1386 (66). Sconenbarch, Humbertysde (1189)1337. Scovolo (bel Verona) 908

Scowenburg s. Schauenburg. Sechtem [Sethema, Setheme, Sehteme Sephtime] (Ldkr. Bonn) 863. 1017.

- Dietmarus de (1139) Gerungus de (1143) 413
 Crist. de (1176) 1051.

 Sigehodo albus de (1139) 382.
 Udo de (1139) 382. Sedonia, Bernardinus (1163) 763; Frau Imeidina 763.

Seflecca s. Zifflich. Sege s. Siga. Segeberg (Holstein) Segerode (Segeroth, Kr. Essen?) 559. Segkencheim s. Senheim. Segni (s. ö. Rom) 517.

Segvinus s. Sigewinus. st, Sest, Seisth (Nierst, Niederseist, Kr. Krefeld) 832, 984, 1252, 1329; Rheininsel 1059.

Aleydis, Fredesviudis, Gertrudis, Helewigis, Henricus, Ludoifus, Wolframus, Wolmarus de, Hörige

(1188) 1329.
Selau (bei Merseburg) 924.
Sela (Sebl, Kr. Kochem) 401. 437.
Selebelm, Ger. de. s. Xanten, Stift.
Ger. de (1184) 1222.

Henr. et Theod. de, filii Gerardi (1184) 1222. elicum s. Scleicheim.

Selvoide, Seivelden (Saalfeid?), Burg 1386 (65). Senheim (Segkene-, Siegen-, Sygen-) (Kr. Zell) 392, 1191, 1228, 1326. 1327.

- Albero, Hemethonns, Herebertus, Winandns de, fratres (1189) 1337. - Emecho de (1189) 1338. Sens (Dep. Yonne), EB. Peter v. (1204)

Sentstede, Heribertus de (1187) 1300. Seprio, italien. Grafschaft 906. Sesana 583.

Sesflicke s. Zifflich. Setrivelde (bei Arnsberg) 866, 1886 (12).

Setterig (Setterich, Kr. Jülich) 389, Sevelen [Cevele] (Kr. Geidern) 1386 (33). Sevelica s. Zifflich, Sevenich, Agnes de, filia Constantini (1158) 652.

Constant. de (1158) 652. Volmarus de, erzb. Ministerial (1143) 415.

Siberge s. Hohensyburg. Sibrath, homo eccl. s. Ursnlae (1171) 960.

Sibertus (1200) 1572. Siellien 780, 888, 1626. Kg. Roger v. (1151-1153) 509. 511. 555.

511. 555.

Kg. Wilhelm I v. (1155) 598.

Kg. Wilhelm II v. (1177) 1079, 1060.

Siegburg [Sigeberg, Siberg] (Rb. Köln), villa 219. Stadt 1195; Pfarrel 938; Dekanie 416.

Bewohner: Becelinus, Bertrain, Everhardus, Geriacus, Leo, Theo-dericus, Walterus (1189) 376; vgl. anch 382: Becelinus, Giselbertus (1166) 849 Pfarrer: Everwinus (1125) 219;

Godfrid (1169) 938.

571. 572. 506. 607. 637. 651. 653. 665 a S. 348. 705. 719. 825. 831. 833. 835. 839-41. 843. 849-50. 859. 861. 862. 896. 913. 914. 929. 935. 986. 960. 961. 967. 970. 973. 983. 998. 999. 1019; Gerhard, Gerlach (1174—1186) 998. 1148. 1161. 1195. 1259. 1459; Hermann (1900) Prior Wilhelm (1138-1139) 38

Siegendorp, Herm. et Winricus de (1197) 1526.

Siegenheim s. Senheim Siena (s. Florenz) 759, 890, 1272.

— consules: Ugolinus Busta, Wido Macil (1163) 763; Consideratus (1167) 890.

iudex Rolandus (1167) 890. com. Guillelmus et Agensis advoc. (1163) 759. 766.

Maiavolta Philippi de (1163) 759. 763.

mag. Johannes prep. de S. Cruce (1167) 890. Siga, Sege (Sieg), Fluss 1195. 1615. Sigebodo, Sibodo, Sigibot, Kämmerer

(1177) 1077. - erzb. Ministerial (1107-1115) 44. Significant,

(Sigebode)
— erzb. Ministerial (1139-1173) 376. 467. 997. rufus, armiger (1170-1181) 1178. efridus, Sifridus, com. (1140) s.

Hohenburg. com. (1161) 719.

mag., Dekan im Avelgau (1174) 1019 erzh. Ministerial (1107-1134) 44.

prep. (1108 ff.) s. Bonn, Cassiusselet.

Sigemannus (1110. 1139) 74. 383. Sigenand, Freigraf (1182) 1189. miles s. Baithneen.

Sigewinus, Sigvinus, Segvinus, capel-ianus (1112) 92. Coloniensis [Untergraf]

comes Colonien (1145-1151) 485. custos (1103) s. Köin, Domstift. Sigelinkheim, Reinbodo de, erzh. Mi-nisterisi (1139) 376.

nisterisi (1189) 375.
Sigenheim s. Senheim.
Sinasdorp 173.
Sindorp, Herm. de (1196) 1611.
Sinsheim (s. ö. Heidelberg), Abtei 2.
Sinsig [Sinzech, Sinceche) (Kr. Ahrweiler) 104. 567. 1002. 1004. 1460. 1692

Sittard s. Hagensitert. Slavische Provinsen 384. Slammene (Schiamme, Kr. Soest) 1638. Slelden s. Schielden. Sleytholz 1282. Sinc, Everh. (1196) 1508. Smalinecke, Heinr. de (1206) 1657.

Smithusen, Smeth-(Schmidthausen, Kr. Kieve) 410. Stephanus de (1188) 1828.

Smidhem, Godefr. de (1198) 1557. Henr. de, frater Godefridl (1198) 1557

Snar s. Volmsrstein. Sneida, Ger. de (1166) 832. Soarcus (1167) 890 Soch, Berg 401, 487. Sölde s. Suiede.

Sölde s. Sulede.
Soest [Susatum, Susatum, Susacium, Sosaz, Sosaiz, Susazee] (Rb. Arnsberg) 163. 184. 283. 394. 400. 451. 474. 552. 533. 572. 5. 348. 894. 931. 937. 938. 969. 980. 989. 1005. 1006. 1104, 1136, 1139, 1189, 1190, 1229a S. 349, 1257, 1258, 1397, 1496, 1550, 1567. 1584. 1688. 1634. 1645; Stadtrecht 1584; erzb. Hof zu 1098. 1265. 1387; Hospital 1104; alte Peterskirche, Aldekerke 494. 1104. 1107. 1388; Palatium 1104; Einrichtung von 6 Pfarren 1388. a. auch unten pastores; Pondus, Ponder, Wage 1219a S. 849. Wald bei s. Aldeholt.

ber s. Augenom. advocati: Wsiterus (1140—1179) 594, 400, 423, 491, 451, 839—41, 843, 969, 989, 1139; Everhardus (1178-1204) 1104. 1496. 1645

cives et liberi: Gerlacus (1169-1179) 1139; Hecelinus (1169-1179) 1139; Heimwicus (1187) 1280; Hel-yas, miles (1195) 1496; Henricus,

st) filius Hidegeri (1203) 1633; Her-mannus (1186) 1265; Hildigerus (1169-1179)1139; Hixo(1187)1280; Hoio filius Theoderici de Foro (1174-1187) 839, 843, 1008, 1229. 1280; Lubertus filius Raidofi simplicis (1166—1179) 889, 843, 1189; Ludewicus Want (1194—1195) 1482. 1496; Luithardus (1187) 1290; Luppo (1169—1179) 1139; Radolfus simplex (1166—1184) 839. 843. 1229: simplex (1166-1101) 000. 000. Badoifus, filius Theoderici de Foro (1166-1195) 843, 1496; Richardus (1195) 1496; Rotherus (1195) 1496; Ruckerus (1152) 583; Theodericus de Foro (1166-1195) 839. 843. 1229. 1496: Tidericus simplex de Foro (1166—1195) 839, 843, 1229, 1496; Tidericus simplex (1184) 1229; Tidericus, filius advoc. Everardi (1204) 1646; Walterus, filius advoc. Walteri (1166) 840.

exactor sive confiscator vectiga

Bractor sive connector vectors, and a connector sive connector (1177) 1096. ersb. Ministerialen: Albertus (1166 – 1195) 839. 840. 843. 862. 385. 387. 950. 1496; Brunstenus Sconekint (1166—1203) 839, 840, 843, 936, 960, 961, 980, 989, 1006, 1095 1098, 1104, 1139, 1189, 1221, 1229, 1256, 1258, 1265, 1280, 1319, 1336, 1425, 1439, 1441, 1442, 1485, 1496, 1517, 1584, 1614, 1624, 1638; Daniel, filius Regenbodonis (1166) 839, 843; Edeiricus (1166) 840; Gozwinus, filius vilitei (1202—1203) 1624. 1623; Hartmodus (1166) 832. 843; Hartwicus (1166) 840; Hildegerus (1169—1187) 935. 951. 1008. 1095—1098. 1104. 1139. 1189. 1221, 1229. 1256. 1280; Liuppo (1174) 1008; Marsilius (1166) 839, 840, 843; Marsillus, filus Marslill (1166) 839 840; Regenbodo (1166-1195) 839. 840. 987. 1265. 1280. 1819. 1489. 9.118 1258. 1265. 1280. 1319. 1485. 1508; Thidericus, frater Timonis (1196) 1508; Winandus (1166) 839, 840, 843: s. auch scolteti.

monetarius Hecelinus (1166) 839. pastores: Albertus, Elbertus, Jo-hannes de s. Thoma (1206) 1638; Radolfus, Rathardus de s. Paulo (1208-1204) 1688. 1645; s. auch Patroclusstift, canonici.

scotteti et viiliel archiepiscopi: Thlemo (1119) 168; Hildegerus (1166—1186) 840. 919. 935. 950. 981. 1111°. 1265. 1423°; Hermannus s. Eppendorf.

(Soest)

est)
S. Patroclusstift 261, 400, 431, 494,
718, 839, 843, 937, 989, 1006, 1007,
1058, 1095—97, 1290, 1643; Weihe
der Kirche (1166) 838,

- Prepositi: Bernardus (1101-

- Othelricus, Udalricus (1119 -1153) 168, 292, 394, 400, 431, 451, 455, 588, 559.

- - Gerhardns (1154) 572 - - Bernardus (1159-1193) 871

989, 1006—08, 1097, 1104, 1118—20, 1128, 1148, 1168, 1189, 1221, 1229, 1257, 1258, 1280, 1319, 1368, 1423, 1441, 1442, 1505, 1506, Hermannus (1193-1196) 1485, 1488, 1506.

1480, 1488, 1006,

— Theodericus [xugleich Custos am Dom] (1204) 1648.

Decani: Liuppo (1140) 400;

Aibertus (1147) 451; Bertholdus (1166) 839, 840, 843; Albertus (1169—1179) 937, 940, 989, 1005 —1008, 1098, 1104, 1118, 1119, -1008. 1038. 1104. 1115. 1115. 1115. 1115. 1115. 1128. 1139. 1229; Peregrinus (1182—1204) 1189. 1256—58. 1274. 1519. 1568. 1441. 1442. 1505—08. 1643. 1645.

Magistri: Adelbertus (1140)40 Johannes (1166—1174) 839 Johannes (1166—1174) 839— 841, 843, 890, 1007; Winandus (1198-1203) 1441. 1442. 1643; Amelricus 1505.

Custodes: Arnheimus (1140) Custodes: Arnheimus (1140) 400; Cunradus (1166—1179) 839—41. 843. 980. 1005. 1007. 1139; Wilhelmus (1193—1196) 1441. 1442. 1508; Johannes (1203) 1633. 1645.

Cellerarius Pilegrimus (1179) 1118. 1119.

Camerarius Weneko (1140) 400 Canonici: Albero (1179) 1120; Albertus (1166-1179) 839, 1120; Albertus (1168—1179) 839, 1120; Berevigus (1010) 12; Bera-hardus (1203) 1643; Bertolfus (118—1179) 1104, 1118, 1119; Brunsten (1196) 1506; Conradus (1140—1173) 284, 989; Ecbertus (1200—1203) 1584, 1633; Erpo (1203) 1633, 1645; Everardus de Volmotstene (1196) 1505. de Volmussene (1125) 1507. 1507; Everheimus (1101) 13: Gerardus (1166—1169) 839. 987. 1007; Gerardus, pastor Sosatiensis (1179) 1118. 1119; Geriacus (1182-1188) 1189, 1229, (1193) 1441. 1442; Henricus (1101) 13; Hermannus (1140) 394; Hildegerus (1203) 1645; (1101) 131 cermanus (1117)
394; Hildegerus (1203) 1945;
Hildewardus (1140) 394; Hildiboidus (1140) 394; Hildiboidus (1140) 394; Hildi(1101) 13; Johannes (1174—
1196) 1007. 1118. 1119. 1139.
1506; Johannes niger (1195)
1506; Johannes niger (1195)
1506; Johannes pastor de s.
Thoma (1203) 1533, 1645; Ludowicus (1140) 394; Peregrinus,

Pliegrinus (1169—1184) 937. 989.1139.1229; Richardus(1140) 989-1139, 1229; Bichardun 1139-1394; Rudolfus pastor de a. Paulo (1196-1203) 1506. 1633, 1645; Thiedaricus (1174-1007; Wernerus (1179-1203) 1119, 1441. 1442, 1507, 1508, 1633; William 1139-1308, and

helmus (1182) 1189; s. auch

Augustinerinnenklöster S. Walburgis 842, 1139, 1319, 1383, 1682.
 Prior Heidenricus (1169) 948.
 Söven [Sävene] (Siegkr.) 984.

Sofredus, Kardinaldiakon von S. Maria in via Lata, päpstl. Legat (1190) 1369. Sohl a. Sale.

Solssons (Dep. Aisne), B. Hugo Kansler von Frankreich (1162) 736.

Kansser von Frankreich (1402) (20. Sollegen, Arn. de (1168) 921. Sollere, Solre, Sullere (Soller, Kr. Düren) 52, 1432; pagus 457. Solling, Wald 1555. Solresbach (bei Rhens) 1015.

Sommerschenburg, Pfalzgr. Alburt v. (1167) 8

(1167) 856.

Pfalsgrafin Adelbeit v. (1167) 906;
s. Heinsberg.
Sonsbeck (Sunnebeke) (Kr. Moers),
Kapelie zu 1635.
Soratto (n. Rem), Berg 599.
Sorde s. Sürth. satum, Sosacium, Sosaz s. Soest.

Spaitbeke (Spalbeeke, Prov. Limburg),

Spanbeim a. Sponheim. Spanbeim a. Sponheim. Sparwerc, Richolfus (1155) 607. Spay s. Speya

Spede, Bruno, nobilis (1166-1173) 832.

Spede, Bruno, nobins (1166—1173) 832. 998. 999. Speier (Rheinpfaiz), Stadt 1—3. 24. 82—84. 98. 122. 220. 221. 522. 1107. 1186. 1445. 1667. 1668; Bistum 3. - Bischöfe: Johann (1100) 2; Bruno

Bischofe: Johann (1100) 2; Bruno (1113—1118) 98. 146; Gunter (1153) 559; Elekt Rapoto (1173) 993; Ulrich (1180—1186) 1150, 12962; Otto (1192) 1434; Conrad :1204— 1205) 1651, 1653, 1654, 1656, 1657, Domstift 98; Kanonikus Fridericus, später EB. Friedrich I L.

Spele s. Spiel.

Speie S. Spiel.

Speithorpe, Reinmarus de, erzb. Ministerial (1122) 125.

Spenga, Frid. de (1185) 1495.

Spenga (Spay, Kr. S. Goar?) 413.

Spiel (Speie, Speile, Spiel) (Kr. Jülich) 849. 1037; Kirebe su 845. 1241.

Pfarrer: Hermann (1185) 1241; Rutger (1190) 1859.

Spiedara Herm (1200) 1573.

Spindere, Herm. (1200) 1579. Spören [Sporne, Spurne] (Kr. Bitter-feld) 1219. - Bertoldus de (1169-1184) 1386

Spolete, Herzog Courad v. (1202) 1626. Sponheim, Span-, com. Alb. de (1133)

- com. Henr. de (1198) 1449.

(Sponheim)
— com. Hugo de, später EB. Hugo
v. Köin 345.

com. Ludew. de (1189-1198) 1337.

com. Stephanus de 345 - com. Stepnanus de 222.

- Abt Bernelin v. (1143) 417.

Spret, Spreyth (bel Soest) 1006. 1319.

Springirsbach (Kr. Wittlich), Abtel
401. 437. 942. 954.

- Abt Richard (1145) 437.

Spreyth Ludow arch Militarials

Sprunk, Ludew., erzb. Ministerial (1200) 1586. Stablo (s. S. Lüttich), Abtel 242, 355.

391 595

390, 391, 525.

Abt Wibaid (1128—1152) 242, 390, 464, 468, 471, 472, 475, 477, 481, 482, 500, 506, 507, 511, 512, 516, 519—523, 526, 530, 536—538, 540. 542. 544. 675. Stade (Hannover), Stadt 897, 1169, 1172, 1639; Grafschaft 1492.

Stagio, Ranucius de (1167) 890

Stapio, Ranucius de (1167) 830. Stahleck (Stahlecke, Stallecke) (bei S. Goar) 1337. — com. Herm. de (1189) 383. Stalburg, Everwinus de (1146) 442. — Everwinus de a. Köln, Gereonstift,

- Reinardus de (1166) 882.

- With, de (1156) 620.

Stambelm (Staumheim, Kr. Mülheim a. Rh.) 236.

Bruno de (1190) 1364. Edmundus de, erzb. Ministerial (1131-1138) 261, 321, 361.

Stapelage 1485. Staveren (Prov. Leeuwarden) 58 Godefr. de (1145) 430.

Stecke, Stecken, Arn. (1168-1190) 1218. 1328. 1386 (53). Stega (Küppersteg, Kr. Solingen) 637. Steinbuchel, Heinr. de (1190) 1364. Steinfeld (Kr. Schleiden), Kirche zu

1989 Adam de (1147) 457

Kloster 191, 263, 267, 328, 341, 445, 486, 680, 1282, 1463, 1557; Vogt: com. Lothar de Hochstaden. - Prior Odelricus (1136) 341

Prior Odelricus (1186) 341.
 Pröpster Eberwin (1185) 363; Udelricus (1186-1166) 616. 651. 659. 660. 833; Wernher (1173) 983; Albert (1186) 1252.
 Abt Erenfrid (1183-1200) 1464. 1594. 1594. 1594. 1595.

Steinsale (Steinhausen, Kr. Gladbach) 882

Steinvurde, Stenvorde, Rud. de (1166 -1181) 839. 841. 1168. Ludolfus de (1194-1205) 1481.

1670 Steinvurthe (Steinforth, Kr. Gladbach) 832.

Stempel, Arn., erzb. Ministerial (1177) 1098. — Volcquinus (1193) 1449.

Stentemberc (Stintenberg, Kr. Mett-mann) 1549. Sterre, Herm., Kölner Schöffe (1172)

Steterich, Winandus de (1171) 960.

Stickelwie, Haus 948. 1568. Stipela, Nicolaus de (1194) 1481. Stirbelm (Styrum, Kr. Mülhelm a. d. Ruhr) 1581. Stocheim (Stockum, Kr. Soest) 1068.

1097. - Rutgerus de (1177) 1097. - Sifridus de (1187) 1299. Stoerkerothe (Sterkrade, Kr. Ruhrort)

Störmede [Stormede, Stormethe] (Kr. Lippstadt) 1386 (7. 8). — Rabodo et Reyner de, fratres

(1169-1190) 1386 (7. 8). Stokeleit, Stokeleth, Arn. (1197-1200) 1517, 1584. Theod. (1197-1200) 1517, 1584. Stokkum 1370.

Stormbroke (Stormbruch, Waldeck) 914 Stoupha s. Schwaben

Straia, Stralin (Straelen, Kr. Geldern)

- Milo de (1193-1205) 1678. Stransburg, Stadt 229, 260, 1308, 1309, 1317, 1497, 1564; Bistum 1413.

1414 Bischöfe: Burkard (1153) Rudolf (1167) 900; Conrad (1191 -1198) 1414. 1431. 1531. 1532. 1543.

1550; Heinrich (1205) 1655. 1657. Strata lapidea, Franco de, Kölner Schöffe (1171—1180) 960. 1148.

Streich, Ger. (1145) 430 Strithagen 1282. Stromberg s. Helsterbach.

— Heinr. v. s. Rudenberg.
Strophe, Godefr. de (1168—1190) 1386

(37). Strümp [Strempeche] (bei Meer), Wald 1206.

Strunkeda, Strunkethe, Gerlacus de (1203) 1635. Guizilinus, Wezelinus de (1142— 1190) 405, 985, 1386 (51). Styrum s. Stirheim.

Sualenberch s. Straiens.
Suaventhorp s. Schwadorf.
Sudwich, Hildebrandus de, erzb. Ministeriai (1140) 394.

Sülz [Sulpese, Sulpse] (Ldkr. Köln) 543, 1534. Sülzhof s. Suis Sürth [Sorde, Sorede] (Ldkr. Köln) 1193. 1431.

1193. 1431.
Suervene, Godefr. de, erab. Ministerial (1147—1176) 457. 850. 1051.

— Folcolt de, frater Godefridi, erab. Ministerial (1147—1166) 457. 850.

- Cunr. de (1176) 1051. Süsterseel s. Sustris. Sueterus, castellanus comitis de Cleve

(1188) 1323. Súfscabe, Meingoz de (1189) 1338. Sufisio, Suthele (Süchteln, Kr. Kempen) 411, 543, 651,

- Siece, Schöffe zu (1143) 411. S. Suitberti insula s. Kaiserswerth Suitherinchnsen 1507. Sulede (Sölde, Kr. Hoerde) 1058. Sålen (Zuilen, Prov. Utrecht) 496. 563.

980. 931.

(Sålen) - Ger. de (1169) 929; Frau Ada-leida 929.

tetta 327.4.

Heinr. de (1200) 1588.

Steph. de (1203) 1635.

With. de (168—1173) 998. 999. Suliera 8. Soliera.

Sulpaza a. Sülz.

Snisen (Sülzhof, Kr. Neuss) 832. Sulza (Sülz, Nebenflus der Sieg) 1196. Supplinburg a. Sachsen. Susa (w. Turin) 788; Kloster S. Mi-chele della Chiusa 735. Susacia s. Soest.

Sustris (Süsterseel, Kr. Heinsberg) 424. Sutfena s. Zütphen. Suthele s. Süchtein.

Sutri (u. Rom) 596 Sutteresfort (bei Hamborn) 374

Såvene s. Söven Svalenberch, Sualen-, Svalewen-, Heinr. de, nobilis (1185—1198)

1485. 1548. Herm. de, frater Heinrici (1185) 1485

Volouinus de, frater Heinrici (1186) 1480

Widekindus de, frater Heinrici (1185-1186) 1256, 1274, 1485, Widekindus de, fillus Widekindi (1186) 1256.

Svanesbûle, Svanbule, Herbordus de, erzb. Ministerial (1176 –1196) 1053. 1336. 1482. 1488. 1508. Sveinbeim, Svenheim s. Schweinheim. Sveime s. Schweim.

Sverte s. Schwerte Sverite s. Schwerte.
Swanibild, Nonne (1118—1126) 232.
Syburg s. Hoheusyburg.
Sydon (Kleinasien) 1529.
Syemale, Reiherns de (1190) 1366.
Sydenchusen, Syding-, Renardus de (1178—1191) 1111\*. 1423\*.

T.

T., Arzt des P. Alexander III (1178) 1108. Tadeien, Heinr, de (1152) 583 Tanchelm, Häretiker (1112) 30.

Teckienburg [Tekeneburc, Tegne-, Tiegne-, Tekin-, Tykkelen-] (Rb. Minster) 1386 (85). — com. Ekebertus de 652.

com. Henr. de, filius Simonis (1208-1205) 1636, 1671. com. Otto de, filius Simonis (1208

-1205) 1671. com. Simou de (1168-1202) 1229 com. Simon de (1168—1202) 1229. 1231. 1256. 1274. 1396. 1386 (85). 1449. 1474. 1485. 1507. 1548—50. 1585. 1596. 1671; Mntter: Eleken (1184) 1229. 1231.

Theod. de, filius Ekeberti (1158) 652.

Herm. et Hunoid de, Ministerialen (1184) 1229, 1231,

Templerorden 486. Tenkfridus (1146) 430. Tessenderloo (Prov. Limbourg), Kirche

wn 1946

Texandria (Landschaft in Luxemburg) 75. Thancwort, Theod. (1202) 1624. Thangbernus, com. s. Bracwide. Thebaische Märtirer 1156. Themo, Thiemo s. Soest Theobaldus (1187) 1300.

Theodericus, Thidericus, Tidericus, abbas s. Brauweiler.

advocatus (1112) 94. 95. advocatus des Stifts Zifflich s. Cieve.

advocatus s. Mart(ni (1190) 1364. albus (1200) 1579.

filius Hermanni camerarii (1185) 1937

frater villici Geriachi (1125) 219. frater villici Gerlachi (1120) 219. capellanus, capeliarius (1110— 1112) 69. 92. 94. 95. Kaidinaitegat (1115) 117. coquus (1144) 421. erzb. Ministerial (1104—1147) 31.

40, 44, 75, 119, 237, 298, 305, 456, prep. (1103-1124) s. Köln, Mariengraden. rufus (1147) 457.

subadvocatus Coloniensis (1178-1201) 1100, 1163, 1534, 1535, 1589, 1600

Thesdorp (Desdorf, Kr. Bergheim) 1523.

Thestolt (Testelt, Prov. Brabant), Kirche zu 1246. Thidradis (1195) 1490. Thieca z. Dieke. Thierion s. Diriau. Thiermar, Tietmar

Thietmar, Thiemar, advocatus (1147) 451.

cates (1147) 401. camerarius archiepiscopi (1139—1149) 377. 878. 451. 467. erzb. Ministeriai (1105—1109) 84. Thiezeka (1122) 204

Thinkere s. Dinkere. Thinnen s. Tuinen. hodenchusen (bei Soest) 1883. 8. Thomas (Kr. Bitburg), Kioster 1269. 1831

Thoneburch s. Toneberg. Thornice, Thorneke, Thornoco s. Dor-

Thornsiar s. Dorneslar.
Thorr [Tarre, Turren] (Kr. Bergheim)
322, 651, 934.

Gevehard, Pagauus de, filii Ru-

Gevenard, Fagaulu de, mit Ru-dolfi (1140) 396, 387. Herm. de, filius Rudolfi (1140— 1176) 386, 387. 1059. Rud. de (1140) 326, 387; Frau Waldradis 386, 387. Waldradis 386, 387. Thremete, Ratheradus de (1122) 195.

Thrutisdorp s. Troisdorf. Thüringen 1148. Landgr. Heinr. Raspo v. (1174— 1175) 1002. 1088.

1175) 1002. 1088. Landgr. Herm. v. (1179—1194) 1187. 1449. 1488. Landgr. Ludw. I v. (1189) 382; Frau Hedwig 382. Landgr. Ludw. II v. (1160—1190) 703. 712. 786. 886. 849. 896. 946.

703, 712, 795, 836, 849, 896, 946, 1137, 1145, 1146, 1294, 1226, 1281,

(Thüringen) 1327, 1386 (84), 1408, 1514; Tochter Jutta s. Landesberg. Ludw., filius Ludewici de (1167)

Thuringesbach (Dürresbach, Siegkr.) Thuringeswinkel (zw. Rnhr u. dem

Thuringeswinkel (zw. Knhr u. c Bach Berbecke) 980. Thuringus, nobilis (1115) 116. Thurrne (Thorn, Kr. Saarburg) 2 Ticino (Nebenfinss des Po) 798. Tiedericus s. Theodericus.

Tiegneburg s. Tecklenburg.
Tiel s. Tyle.
Tiemo, Timo, nobilis (1174) 1006.

— s. Soest.

Tiepoldus, erzb. Ministerial (1127— 1147) 227, 456. Tietbach (bel Bacberach) 233. Tiezo, erzb. Ministerial (1104)

Tignosus, cansidicus da San Genesio (1162) 748. Tikkelenburg s. Tecklenburg.
Tikkelenburg s. Tecklenburg.
Tiliice (bei Herstal, Belgien) 1245. 1247.
Tintignano (bei Viterbo) 594.
Titz [Titse, Tizene] (Kr. Jülich) 845.
1241.

Tiveli (ö. Rom) 601. Tivernich (Ziverich, Kr. Bergheim?) 849

849
Toliendorf s. Dollendorf.
Tondorf s. Tundenthorph.
Toneberg, Thonburch, Taneburch,
Ger. de (1194) 1473.
— com. Theod. de (1110—1118) 140.

149 Tongernico (bei Antwerpen), Abtei 785.

780.
780.
Torcello (n. 5. Venedig), Bistum 1081.
Tornellus (1167) 886.
Tornines (bei Lüttich) 1450.
Tortona (ö. Alessandria) 585. 1067.

Toscanella (w. Viterbo), B. Johann v. (1193) 1447. Toui, B. Petrus v. (1192) 1434. Tours (Dep. Indre-Loire) 758. 1156. 1156. 1157.

1156. 1167.

S. Martin v. 1876.

Grosses Kioster zu 1156. 1176. 1177. 1180. 1208. 1209.

Kioster Neue Burg zu 1156. 1176. 1177. 1180. 1208. 1210. 1211.

Trabiga (Lombardei) 798. Frani (Apulien) 844

Travinstorp, Cuno de, erzb. Ministe-rial (1189) 376. Treca (Lombardel) 798. Tremonia, Tremunge s. Dortmund. Trente (in Hollaud), Landschaft 1501.

Trevenestorp, Reinerus et Theod. de, fratres (1171) 960. Treviso (n. Venedig), B. Bianco v. Treviso (n. Venedig), B. Bla (1154) 577. — B. Udairich v. (1164) 788.

- Graf v. (1155) 599. Tribur (n. w. Darmstadt) 161. Trient (Südtirol) 605.

Trier, Stadt 260, 453, 547, 1810, 1625; Diöcese 1625,

(Trier)

ler)
Erzbischöfe: Bruno (1102-1124)
17. 32. 66. 71. 156. 169. 171. 216.
287; Meginher (1180) 287; Albero (1188-1147) 206. 349. 350. 352. 352. 352. 437. 453; Hillin (1160-1169) 478. 540. 547. 510. 644. 648. 1169 478. 540. 547. 510. 644. 648. 708. 714. 939. Arnold (1169—1183) 930. 944. 993. 1068. 1145. 1146. 1167. 1168. 1191. 1213. 1228; Folmar (1186—1187) 1261. 1224; Johann (1189—1204) 1337. 1357. 1434—1436. 1449. 1519. 1530—32. 1537. 1578. 1598. 1594. 1625. 1646. 1631.

Domstift 1191; Propst Rudolf (1182-1205) 1191. 1659; Dekan Johannes (1188) 1331; canon. Bruno (1131) 287

Abtel S. Maximin 45, 83, 122, 1187; Abte: Arnoid (1189) 940, 941; Conrad (1189) 1338; dessen Caplan Walter (1189) 1338.

Archidiakone (1120) 171.
 Luthewich, Vogt su (1186) 1269.

Trivelsdorf (Trippelsdorf, Ldkr. Bonn) 292 Troisdorf [Trostorph, Trostorp, Thru-thisdorp, Drazdorf] [Siegkr.) 630.

1478. Arn. de (1166) 832.

Ludew. de, filius Rorici (1102—1117). 20. 132.
 Roricus de (1102) 20.

S. Trond (Prov. Limbourg), Abtel 141. 186, 211, 1366,

Äbte: Rudolf (1107—1121) 46, 186, 188, 189, 212; Folcard (1139) 371; Wirich (1171) 959.

Prioren: Egebert (1189) 371; Theo-derich (1201) 1598, 1599. Mönche: Elioldus, Wiricus (1139)

Ministerialen: Radulfus maresc., Ulricus (1139) 371. Trotmundo s. Dortmund. Troyes (Dep. Aube), Konzil zu (1107) 47. — com. Heinr. de (1164) 801. 819.

Proztorph s. Troisdorf. Trubert, Klev. Ministerial (1122-1131)

Trumele 138. Truncianum (bel Verceili) 798. Trunketo, Wezelo de (1188) 1323. Tudere, Tudre (Tüddern, Kr. Heins

- Ansfridus de (1144) 424. Tüschenbroich [Tuschenbrüch] (Kr. Erkeienz) 1886 (31).

Tuinen, Thiunen (Tünnen bei Hamm)

- Erpo de (1186) 1257. - Folkerus de (1186-1190) 1257.

- Frid. de, fillus Folkeri (1190) 1868.

— Fra. uc, anua roller (1189) p. Wegolinus de (1169) 937. Tultium s. Deats. Tuln (w. Wien) 58. Tulpetum s. Zellpich. Tumbe (bel Müllenark) 1386 (42). — Gutha de s. Kempenich.

Tundenthorph (Tondorf, Kr. Schleiden)

Tâneburch a, Tonebera Taneburch a. Toneberg.
Turco, Theod. (1200) 1572.
Turin 746—48. 800.
— B. Karl v. (1158) 673.
Tårre, Turren a. Thorr.
Tuscien 754. 757. 766. 768. 772. 798.
— com. Guido de (1191) 1417; a.

Werra.
Tusculum, Tusculanum (s. 5. Rom)
887. 890-95. 898. 900. 906.

Reino de (1167) 900. B. Petrus v. 1177; s. Petrus de

Pavia.

Pavia.
Tuskemanus, Emelricus, erab. Ministeriai (1143—1149) 415. 467.
Tycke s. Dicke.
Tykilinburch s. Teckelbburg.
Tyle, Tyela (Tiel, Gelderland), Stift
au 1530.

— Dekan Fredericus (1200) 1590.

— Amandus de (1188) 1323.
Tyrus (Syricha) 15599.

Tyrus (Syrien) 1529.

Uckerath (Ockerode) (Siegkr.) 849.1516. Udelem s. Oedelui Udelemberge, Sibodo prep. in (1203) 1633.

Udelhildis (1179) 1135. Udelricus s. Ulricus. Udendare, Heinr. de (1156—1166) 637.

851. Udenhusen (Udenhausen, Kr.S. Goar?)

s. Odenhausen Udenkirken s. Odenkirchen. Udensheim, Rud. de (1188) 1329. Udo, erzb. Ministerial (1121) 191. Ueberlingen (am Bodensee) 1304. Uedorf [Odichtorph] (Kr. Bonn) 413. Ugo Panzonis (1163) 759. Uguiccio, Lonbardus (1163) 759. Markgraf 764.

— Markgraf 764. Ukendorf (Uckendorf, Siegkr.) 416. Ulbertinus, Ralnerus (1163) 763. Ulfte, Ulvete, Ulfeta, Theod. de, erzb. Ministerial (1192—1138) 126. 261. 224. 312. 315. 319. 322. 361; Frau Diedela (1138) 361.

Ulm 645.

Ulpich (Uelpenich, Kr. Euskirchen) - Alb. de (1166) 850; Frau Hadewig

Ulricus, Udelricus, capellarius archi-episcopi s. Köln, Demstift. Umbach 207.

Umbach 217.
Unadingen (bei Constanz) 1410
Unkei [Unkela, Uncla] (Kr. Neuwied)
984. 1014. 1136.
Unkelbach [Uncle] (Kr. Ahrweiler)
70. 413. 566. 849.

Un 413, 565, 849, Unkelstein [-steina, Uncle-] (Kr. Ahrweiler) 10, 413, 984. Unkerweide (bei Remagen) 70. Unimaze, Ger. [ante Curiam], erzb. Zöliner n. Schöffe zu Köln (1168 —1136) 920, 926, 928, 934, 936.

(Unmaze)

1010, 1011, 1043, 1050, 1100, 1148, 1163, 1178, 1190, 1237, 1250, 1253, 1278, 1320, 1327, 1335, 1364, 1431a S. 849, 1495, 1509; Frau Duricha (1174) 1011.

Unna [Unnay] (Rb. Arnsberg) 1136. — Herm. de (1168—1190) 1386 (26). Unno (1100—1125) 226. Unterbeke a. Onterbeke.

eim (Oppum, Kr. Krefeld?) 413. Theod. de, nobilis (1168—1178) Theod. 6

Uphoven s. Dalheim. Upmene (bel Soest) 1383. Urbecke (Urbach bel Goslar) 932. Urbevetana (bei Viterbo) 595.

Urdingen, Gertrudis de (1176) 1059. Urfeld [Orvere, Urvere] (Kr. Bonn)

Urlouchem (Alsum, Kr. Ruhrort) 374. Urtine 183

Uthelolphus, erzb. Ministerial (1106) 49. Uthkenbach (Oetgenbach, Kr. Neuwied) 984.

wied) 964.
Utrecht, Stadt 185, 209, 210, 293, 438.
613, 636, 702, 906, 1253; Zoll su
1479; Bistum 118, 353, 433, 498.
968; Ministerialen 702.

576.

Domkapitel 90; Johanniskirche 977; Marienstift 613; Martinskirche 293 613, 967.

- prep. Theodericus (1177) 1097.

— canon. Geriacus (1199) 1561. — Graf v. s. Kuik. Utzerath s. Rede s. Ude.

V s. F.

Waai [Waius], Fluss 138. Wadelache, Sumpf 213. Wadenheim (Kr. Abrweller) 70. 442. 1282.

Waderloe (Luxemburg) 75. Wagenheim s. Wanheim. Wahlen (Kr. Schleiden) 1282. Waln s. Wande.

Wahn s. Wande.
Waildorp (Waidorf, Kr. Schleiden) 1282.
Waibert, erzb. Ministerial (1149) 467.
Walburgis (1173) 993.
Walberberg (S. Waiburgisberge, mons
S. Waiburgis) (Ldkr. Bonn) 389;
Mönchskonvent 1392; Nonneakloster 1515.

Pfarrer: Wilhelm 1515; Helwig (1197) 1515.

Walcheren (Holland), Insel 1109.

Walcon (1142) 405. Walde (Wald, Kr. Seilingen), Pfarre 312, 1185, 1250. Waidecke, Anshelmus de (1189) 1338. Heinr. de, frater Hermanni (1196)

1507. - com. Herm. de (1194-1199) 1485. 1488, 1496, 1507, 1508, 1548, 1567,

Widekindus de s. Pyrmont. Waldedorp s. Waldorf. Waldehfelt, Bertoldus de (1133) 296\* - Riquinus de (1183) 296\*.

Waldenberg, (1186) 1274 com. Burchardus de com. Hoger de (1186) 1274.

Waldenburg (Kr. Olpe) 1386 (62), Walderode (Walderath, Kr. Helnsberg) Walescheit

Valescheit (Wahlscheiderhof, Kr. Neuss) 832, 1059. — Ger. et Godefr. de, fratres (1176) 1059 Waido (1117-1128) 135, 241

Waldorf [Waldorp, Waldedorp, Wald-dorp] (Ldkr. Bonn) 393, 849, 863, 984, 1523.

Lodew. de (1189) 1336 — Lodew, de (1183) 1336. Waidsassen (Oberpfalz), Kloster 1468. Walebach, Frid. et Herm. de, fratres (1189) 1337. Walebure 1282.

Walengo (1195) 1496. Waleneim, Arn. et Wilh. de, fratres (1190) 1366.

Walenberg 1473 s. Wassenberg. Walevelt (Waliefeld, Kr. Gummers-bach) 1363.

Walhorn (Kr. Eupen) 354. Wallenthal [Valindale] (Kr. Schleiden) 1479

Walihausen (Kr. Sangerhausen) 923 -925 Walpreschsfort (a. d. Ahr) 387.

Waipurg, Heinr. dspifer de (1204-Wairaven, com. s. Limburg. Waisheim (Waisum, Kr. Ruhrort) 419.

Walshoven (Kr. Neuss) 984. Walteke s. Waldecke. Walterus advoc. s. Soest.

decanus (1182) s. Köin, Severinstift. - erzb. Ministerial (1139) 376 Waltivusena, Bach in der Eifel 253. Walus s. Waal.

Wamboldus (1100-1125) 226 Wande (Wahn, Kr. Mülhelm a. Rh.) 11. — (Wanne, Kr. Gelsenkirchen?) 1368-

1449 Wanemale (Wambel, Ldkr. Dortmund od, Wambeln, Kr. Hamm) 363, 851 1581.

Wangionum episcopus s. Worms. Wanheim [Wagen-] (Kr. Ruhrort) 459. 934. 1516.

Sol. 1016.

Godefr. de (1176) 1059.

Herm. Rutger, Theod., Ministeriale zu (1197) 1516.

Wanie (Wanio, Kr. Grevenbroich) 387.

389. 651. — Herm. de (1107) 44. Want, Ludw. s. Soest.

Wanze (Wantzen bei Lüttich), Kirche zu 562.

Warsnt (bei Saarbrücken), Wald 1286. Warhet, Henr. (1195) 1489. Warnelottus (1167) 884. Warnerus a. Wernerus

Warsten (Warstein, Kr. Arnsberg) 233. Wartmund (1131) 261. Wassenberg [Wasen-, Wassin-] (Kr. Heinsberg), Burg 1103, 1219, 1386

(30); Dekanat 1644. Ger. de, nobilis (1117-1118) 136.

Ger. de, filius Gerardi (1118) 149. Ger. de (1189-1197) 1148. 1441. 1449. 1514.

Heinr. de, frater Gerardi (1117) 135.
Heinr. de s. Limburg.
prep. Walterus de (1140) 389.

Waussore (a.d. Mass), Abtel 25, 439, 504. Wazenacho, Theod. de (1145) 437. Wedendorp s. Widdendorf. Wederelven 413.

Wederieus (1110) 74. Wedinghausen (bei Arnsberg), Hof 866, 1386 (12); Pfarrel 1582, 1681. — Augustinerkloster 980, 1192, 1257.

1368. 1442. 1582. 1681. Abte: Reiner (1173,980; Arnold (1902) 1624

Hermannus, sacerdos inclusus (1202) 1624. Wedreke s. Werrich. Weeze s. Wetzevelt.

Wehofen s. Widehouwen. Weller [Wilre] (bei M. Gladbach) Klo-

ster 315. [Wilare] (Kr. Mayen) 442.

Wellerswist s. Wilrescheys. Weingarten (Württemberg), Kloster 1060. Welsa s. Wisse

Weissenburg (Eisass) 1595, 1596, — Kloster 82; Abt (1102) 18. Welcherath s. Werkenrode. Weidenesberg (Wellesberg, Siegkr.)

Weltesholz (bej Hettstedt, Rb. Merseburg) 110. Welfo, dux (1167) 900 Wendelinchoven 413

Wendelmut (1168) 920. Wendichen (1142) 40 Wenemarus, erzb. Ministerial (1149) 467. - pincerna archiepiscopi (1184) 1231. engern [Wenengeren, Weningere]

Wengern [Wenengeren, Wenin (Kr. Hagen) 491, 831, 1136. Wenterveit 419. Weperevorthe s. Wipperfürth.
Werhe, Herm. de (1166) 838.

— Walterus de s. Köln, Domstift,

canonici Werbruch (bel Hamborn) 374

Werda, com. Silvertus de (1204) 1653. Werde (Belgien) 1450. werden (Beignen) 1455.

– s. Kaiserswerth.

Werden (Werthin, Werdene, Verden)

(Kr. Essen) 1599; Münze zu 1551;

Kapellen S. Luclus u. S. Clemens

- Abtel 27, 438, 459, 849, 1551; Vogt:

Graf Everh. v. Attena; subadvoc.

Wezel (1166) 831. — Abte: Otto (1103) 27; Liudbert (1115) 116; Lambert (1147) 457; Volmar (1147) 459; Adolf (1166—1179) 831, 900, 1078, 1122;

Heribert (1198) 1548, 1551. Prior Heinricus (1199-1200) 1563. 1591. Werdohl s. Werthole

Were (Wehr, Kr. Heinsberg) 424, 1282. Werenzenrode (bel Caster) 456, 1473. Werenzo, camerarius (1172) 971. Werhninethorp (Werntrop, Kr. Me-schede) 233.

Werkenrode (Welcherath, Kr. Adenau) 449 Werle (Werl, Kr. Soest), K 1582; Salzhaus zu 1633.

- com. Látpoldus de 533. - Pfarrer Jacob zu (1200) 1582.

Wern, nobilis (1102) 2 Wernerus, Warnerus, armiger (1170 —1181) 1178. — erzb. Ministeriai (1127) 236.

Truchsess des Pfalzgr. Heinrich 1201) 1596.

Zöilner zu Köln (1125) 219 Werningerode, com. Alb. de (1193)

1449 Werra, Guerra, Guido, com. Tuscie (1167-1177) 890, 900, 1088. Wedreke (Werrich, Kr. Moers) 163.

419. Wertheim, com. Boppo de (1190-1193) 1351. 1449. Werthole (Werdohl, Kr. Altena) 173.

1567. Wesel [Wisele] (Kr. Rees) 410. 634. 1379.

Nonnenkloster zu 634. 1379. Weserale, Arn. de (1190) 1366. Weser [Wisara, Wesere] 1106. 1137.

Wesiere, Regenbodo de (1204) 1645 Westenheim, Rutgerus de (1143) 413. Westergau, Grafschaft 253. 433. Westerheim, Herm. de (1193) 1451.

— Theod. de. frater elus (1193) 1451.

- s. Westerholze. Westerholz (Kr. Lennep?) 424. Westerholze, Joh. de, frater Hermanni de Westerhelm (1198) 1451.

Westerwinkel (Kr. Lüdinghausen) 1386 (5

1386 (50).
Westfalen Wietfalia 5. 111. 184. 333.
1106. 1386 (19). 1485; Gografachaften 1108. 1898 (20). 1485; Gografachaften 1103; Herzogtum 1146. 1483, 1596; 1622. 1656; kaiserl. Bestungen 101; Landfrieden 505. 506. comes de s. Arnsberg

Westhoven (Stadttell von Soest) 1383. Westube s. Wiesdorf. Westwich, Theod. de, Ministerial (1200) 1572.

Weten, Herm. de (1196) 1496. Wetershoven (Vettelhoven, Kr. Ahr-weiler?) 1051.

etmeresiedde, Wethmarsledhde Wetmarsen, Kr. Arnsberg, 168, 1299. Wettere (Wetterhof, Kr. Arnsberg) 980, 1442, Wettesingen [Witesungen, Witen-]

Wettesingen [Witesungen, witen-] (Kr. Wolfhagen, Hessen) 1386 (6). — Ernestus de (1169—1190) 1386 (6). Wettin, eom. Dedo de s. Groix. Wetvelden (Wittield, Kr. Ruhrort) 274. - Frith. de, miles (1170) 951. Wetzevelt (Weeze, Kr. Geldern?) 419. Wevelinghoven | Wivelene-, Wiefline-, Wiweline-, Wivelenehehovel (Kr.

Grevenbroich) 8

Grevenbroich) 312.

Albero de, filius Cristlani (1151—1168) 405. 921. 990.

Crist. de, nobilis (1138—1166) 262. 281. 282. 424. 495. 822. 990.

Crist. de, filius Cristiani (1161—1168) 465. 921. 990.

Wilh. de, filius Cristiani (1168) 921. Weverus (1152) 536.

Wezclo, Wezelinus, Wizelo, Wicelin,

abbas (1103) 27.

— Bernbard (1187) 1280.

— Bruder EB. Arnoids I (1139) 348.

erzb. Ministerial (1106-1134) 40. - nobilis (1174) 1005.

- prep. (1110) s. Köin, Severinstift. Wicbertus, abb. s. Aiexandri s. Graf-

schaft.
Wicheln s. Wicio.
Wichentorpe (bci Königsdorf) 322.
Wichterieh [Witherich, Witherke, Witerekum] (Kr. Euskirchen) 34, 1523.

- Albero, Pastor zu (1190) 1867. - Heinr. de, Kölner Bürger (1200) -1203) 1549. 1627. 1628. 1636. - Heinr. de, erzb. Ministerial (1166)

-1199) 850. 1364. Theod. de (1198) 1464.

— Udo de (1166) 850. Wichus s. Wighus. Wicke (Wickede, Kr. Socst) 866. 1886

- Ludw. de (1198) 1441. Wickrath [Wickerode] (Kr. Greven-broich), Burg 824, 374, — Ger. de (1118) 149. - Otto de, nobilis, frater com. Theo

derici de Hochstaden (1177-1205) derici de Hochstaden (117-1200) 1096. 1097. 1190. 1191a S. 349. 1206. 1218. 1321. 1325. 1327. 1336. 1339. 1359. 1361. 1367. 1374. 1386 (46. 99). 1520. 1523. 1586. 1585. 1556. 1657; Tochter Uda 1520.

Otto de, fillus Ottonis (1197) 1520.

- Utto M., Wielon, Wielon (Wieness, Rr. Arasberg) 175, 1679.
- Arn. de (1144-1205) 1229, 1517, 1624, 1679.

Ever. de, nobilis, Freigraf zu Graenbeke (1158--1174) 1005, 1386 Jonathas de, frater Everhardi

(1174) 1005. Widday s. Widowe.

Widdendorf [Wedendorp] (Kr. Bergheim) 651. Widdig s. Wiedeeh.

Widegensteyne, Wittinchinstein, com.

(Widegensteyne) Wernerus de (1180-1196) 1145.

1965. 1507. Widego, Widicho, crab. Ministerial (1105-1134) 34, 283, 305. Widchagen 1624.

Widchouwen (Wehofen, Kr. Ruhrort) Widehowe (Widdauen, Kr. Solingen)

637. Widekindus, dec. (1168) 919. Widelogus (1142) 405. Widenbrück, Adolfus et Otto de, fratres

(1203) 1630.

Widenburst, Alardus et Winemarus de (1153) 563. Widerolt, villieus (1139) 382. Widicho s. Widego.

Widdo s. Widego. Wido s. Guido. Widowe (Widdau, Siegkr.) 849. Wied [Wide, Widhe, Weda] (Altwied, Kr. Neuwied), Bnrg 1386 (84), 1455.

Arn. de s. EB. Arnold II. dom. Burkardus de (1146—1156)
 442, 563, 620, 861, 1046,

com. Georgius de (1201) 1596.
 dom. Ludw. de 861.
 dom. R\u00e4ker de (1139) 876.

com. Theod. de (1189—1192) 1337. 1365. 1386(74.75). 1436; Schwiegersohn s. Isenburg. Theod. de, filius Theoderici, elericus (1189) 1337.

Wiedech (Widdig, Kr. Bonn) 418. Wiedenest (Kr. Gummersbach), Kirche zu 570.

Wiedenfeld (Kr. Bergheim?) 1403. Wiehl s. Wile. Wielandus (1127) 237.
Wiesdorf [Westube, Wistubbe, Wistuppe] (Kr. Solingen) 183, 1253.

Henr. de, advoc. (1185-1190) 1253.

Wiggerenehusen (Wiggeringhausen, Kr. Lippstadt) 1139. Wighus, Wichus, Arn. de, frater Hermanni, Köiner Bü 1153) 421, 543, 565, Bürger (1144-

Herm. de. Kölner Bürger, Mini-sterial von S. Pantaleon (1144— 1166) 418. 421. 548. 565. 846. Wigmannus, capcilanus (1101-1112) 13. 69. 92.

Wigmodus (1117) 182, 133, Wigoidesberg (Baden), Kloster 709, Wilandeshus 339, Wilandeshus 255. Wilare s. Weiler. Wilde, Herm., Kölner Schöffe (1172)

971 Wildgraf Gerhard [comes irsutus](1178)

Wile (Wiehl, Kr. Gummersbach) 1038. 1363.

Wileke, Jac. de (1186) 1260. — Wernerus de (1186) 1260. — Wolfram de (1170) 949.

Wilepa s. Villipa. Wilre, Wilere, Adolfus de, hoitgravius (1186) 1260.

- Albero de (1186) 1260. - Cunr. de (1201) 1596.

Wilre (Wylre, Pr. Limburg) 389. — g. Weiler, Arnoidsweller. Willenstadt 1093. Wilhelmus, Kardinal (1164-1175) 788. 10:11

(Schilling?) marescalcus archi-episcopi (1174—1185) 1010. 1047. 1253. ministerialis (1144) 424.

Wiilekin (1103) 2 Willeman (1103) 28 Wilpinthorp, Ger. de (1185) 1485. Wilrescheys [Wellerswist, Kr. Eus-kirchen?] 1282.

Wimere, Thammo de (1139) 382 Winandus, advocatus (1182) 1191a S 349 zu Köin, Kreuzfahrer - Priester

(1147) 460. Wincenrode 1490. Winchester [Winton], B. Heinrich v. (1148) 461.

Windberg, Eppo de (1108) 60.

— (bei Straubing), Kloster 690.

Windeck [Winkede] (Alt- u. Neuwindeck, Kr. Waldbroel), Burgen 1002.

1386 (84). 1455. 1514.

Winege (Winningen, Kr. Koblenz) 442.

Winemarinchusen 1482. Winemarus, pincerna (1178) 1100. Winbausen (bei Seesen, Braunschweig)

Winisen (Wintsen, Kr. Schleiden?) 559. Winkelheim [Vegininkeim] (Kr. Bergheim) 64.

Winricus, srzb. Ministerial (1166) 849; a. auch Wiricus.

Wintere, Winter, Wintre (Königs-winter, Siegkr.) 403, 832, 1056; Kirche zu 655; Welnberge zu 125, Embrico de, erzb. Ministeriai (1200) 1585, 1586. Cesarius de (1176) 1056; Frau

— ceasrins de (1176) 1086; Frau Margareta 1086. — Lamb. de, erzh. Ministerial (1198 — 1200) 1449. 1584. 1586. — Oberwinter, Kr. Ahrwetter) 413. Winthagen (Winten, Kr. Schleiden).

Winton s. Winchester.

Winzenburg, com. Herm. de (1109— 1114) 66, 108, Wippere, Fluss 851. Wipperfürth (Wipervorde, Wepere-vorthe) (Rb. Köln) 272. — Theod. de, homo eccl. s. Ursulae

(1171) 960. Wirberne, com. Theod. de (1180) 1146. Wiricus, capellanus (1112)

 ministerialis (1144) 424.
 pincerna (1170-1181) 1178.
 sacerdos (1176) 1051. s. auch Winrieu

— s. auch Winricus. Wischele, Wiscele s. Wissel u. Vischel. Wisela s. Wesel. Wisera s. Weser. Wispe (bei Utrecht) 930. Wisse (Weiss, Ldkr. Köln) 254 - Joh. de (i180) 2

- Retere de (1130) 254. - (Heimbach-Weiss, Kr. Neuwied?)

Wissel [Wischel, Wiskele, Wiskele, Wiskele, Kleve) 419, 1322, 1323. Wiscelel Papste des Stifts zn: Wilhaim rapste des Stiffs zn: Wilbelm (1168-1188; zugleich Dekan von Kanten) 998. 1044. 1323; Peregrin (1184) 1222; Theoderich (1195) 1498. Cnnr. de (1166) 862.

Theod. de, Kiev. Ministerial (1178)

Wissershelm [Wiseres-] (Kr. Düren) 1240. Wissheim (Wissen, Siegkr.) 393.

Wisakirchen (Wisinkirchin) (Kr. Eus-kirchen) 849. Wistubek Wistuppe s. Wiesdorf. Witerechum s. Wichterich. Witert (103) 28. Witherke s. Wichterich. Witine s. Groix.

Witmarenchusen (bei Soest) 1139, 1442. Wittelsbach, Friedr. de, frater Ottonis

(1166) 836. Pfalsgr. Otto de (1158—1175) 675. 777. 797. 836. 1027.

Witterslicke (Witterslick, Ldkr. Bonn)

Wittfeld s. Wetvelden. Wittinchinstein s. Wiedgensteyne.
Wittinchinstein s. Wiedgensteyne.
Wivelenchoven s. Wevelinghoven.
Wivilrias, Marcmannus, Kölner Schöffe
(1188—1200) 926. 928. 1390. 1596.
Wicelin s. Wezelo.
Wizeresheim s. Wiasersheim.

Wizlare (Wittlaer, Ldkr. Düsseldorf)

Wizwire, Winricus de (1176—1178) 1050, 1099. Wolbero, Wulbero, decanus (1116)

capellanus (1112) 93-95.

- erzb. Ministerial (1106-1107) 40.

Wolfara (Wolferen, Prov. Gelderland), Kirche zu 828.

Wolkenburg[-berg,-burh] (bei Königs-winter), Burg 144, 286, 286, 443, 444, 466,

444. 466. Godefr. de, erzb. Ministerial (1147 -1193) 457. 572. 448-51. 862. 919. 951. 957. 978. 964. 1010. 1014. 1038. 1138. 1148. 1191. 1237. 1239. 1252. 1367. 1464.

Henr. de, filius Godefridi (1185-1193) 1287. 1464. Joh. de, filius Godefridl (1185) 1287. Rnd. de, erzb. Ministerial (1125)

Wollenstad 413. Wollesdorp (Wolsdorf, Siegkr.?) 1631. Wolsdorf [Wulkerstorp] (Siegkr.) 832. Wolmuthsteine s. Volmarstein.

Wolpenderode (Wolperath, Slegkr.)

Wolnwe, Joh. de (1190) 1366. Wolvesberge 651. Wonnenburch, Henr. de (1201) 1596. Worma (Worm, Ldkr. Aachen) 428.

Wormerstorph, Wnrmers, Amelricus de, erab. Ministeriai (1126-1154) 228, 231, 239, 257, 812, 360, 372.

(Wormerstorph) (Wormerstorph)
375, 392, 408, 410, 411, 418, 420,
431, 456, 457, 467, 559, 572,
Worms 201, 292, 216, 426, 427, 558,—
561, 964, 965, 992, 993, 1107, 1286, 1393, 1317, 1433, 1434, 1449, 1499;
Bistumi 188; Domstiff206\*; Kirchen

bb. Andree, Cyriaci, Mariae, Petri 909

Bischöfe: Bochus (1138) 349; Con-rad I (1153) 559; Conrad II (1173 -1180) 998, 1108, 1145, 115th Helm-

—1180) 998, 1108, 1145, 1150; Heln-rich (1192—1193) 1485, 1449. — Pröpate von S. Paul: Hartwich (1110) 72; Emicho (1173) 998. — Gernotus, Domdekan (1173) 998. Worringen [Worunc] (Ldkr. Köln) 490. 560, 349.

 vilileus Franco (1170) 949.
 Genannte Schöffen und Hofesieute (1170) 949.

Wortwin, kaiseri. Protonotar (1178— 1178) 993. 1081. 1108. Würzburg 194. 333—35. 395. 396. 509. 510. 538. 791. 181. 819. 1145. 1467. 1468. 1504; Bistum 638. 692. 1556;

1468. 1504; Bistum 638. 692. 1556; Stift Neuminster 1000. Bischöfe: Emehard (1102) 21; Er-lung (1116-1117) 130. 1450; Geb-hard (1124) 215; Embrico (1138) 367; Heinrich II (1154) 811. 812; Herold (1166) 836; Reinhard (1180) 1156; Heinrich II (1192-1205) 1434. 1435. 1656.

Domministerial Bodo (1156) 638. Wulfhardus (1141) 400. Wulkerstorp s. Wolsdorf.

### x.

Xanten (Kr. Moers), villa 124, 163, 410, 419, 635, 824, 825, 1153, 1378, 1605; erzb. Turm u. erzb. Kapelle 985; Martinsberg bei 124. villiens Wilheimus (1184) 1222.

parochianus Jacobus (1203) 1635. Gerlagus de (1188) 1328.

Gerlagua de (1188) 1328. Remoit de (1188) 1328. Rutgeras de (1183) 496. 563; Frau Adelheit 553, Kinder: Elrich, Rut-Adelheit 553, Kinder: Elrich, Rut-St. Victorstift 138. 128. 136. 256. S. Victorstift 138. 128. 136. 256. 524. 527. 646. 632 256. 399. 396. 966. 1045. 1222. 1635. 1675; Weibe der Kirche (1128) 240; Weibe des Langhauses (1165) 285; Michael-kapelle 395; Kellmerel 1044; Vogt: com. Arn. de Cieve.

Pröpste (sugleich Archidia-kone): Volmar (1108—1109) 27, 81, 40, 64.

Herimannus (1116-1125) 124. 138. 189. 163. 178. 195. 219. 857. 390.

801. 390. Godefridus (1128—1134) 239. 246. 283. 255—57. 287. 292. 294. 304. 305. 374. Bruno (1139—1148) 378. 390. 391. 411. 418. 416. 418. 428. 456. 458. 463.

(Xanten)

- Thiebaldus, Depoldns (1149 Thiebaldus, Depoidns (1.49—1158; sngielch cancella-rius imperil) 468, 476, 477, 539, 543, 544, 559, 564, 567, 606, 607, 615, 637, 643, 651, 653, 654, 655a, 8, 348, 825, 948, 1548,

948. 1548. Sifridus (1165—1179) 826. S89—41. 843. 845. 848—51. 859. 862. 896. 914. 919. 920. 929. 934. 937. 938. 948. 951. 969: 972. 980. 983—86. 989. 130. 997—99. 1006. 1008. 190. 997—99. 1006. 1008. 1014. 1044. 1045. 1047. 1058. 1095-98. 1139

Otto (1180) 1148. - Otto (1180) 1145.
- Philippus (1182-1185; vor-her Propst von S. Severin sn Köln) 1198. 1195. 1206. 1214. 1218. 1221. 1222. 1228.

1231, 1237, 1231, 1237, Conradus de Blankenhelm (1188—1196; sugleichPropst von S. Severin) 1231, 123, 1327, 1328, 1336, 1336, 1339, 1341, 1360, 1361, 1363, 1448, 1451, 1473, 1474, 1488, 1502, 1503, 1506, 1506, 1512,

1508, 1506, 1506, 1512, Gerhardus (1197-1205) 1514, 1534, 1535, 1548, 1550, 1557, 1568, 1587, 1589, 1590, 1620, 1696, 1656—59, 1662,

1836. 1856—58. 1852.
Dekane: Godeso (1122) 195;
Lambertus (1134) 205; Gnucelinus (1173—1180) 986, 1044.
1148. 1929; Hillinus (1188—1180)
1218; Willedmus (1188—1180);
sugleich Propet su Wissel) 1328.
1361; Geriacus (1200—
1203) 1576. 1636.

1908) 1575. 1636.
Priores: Wilhelmus (1184) 1922.
Magistri scoisrum: Godefridus
(1112) 93 – 95. Gisselhertus (1190)
178; Bertoldus, Bertofras, Bertofras, 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 176 – 17

Custos Arnoldus (1184) 1222. - Cellerarius Heinricus (1176) 1044.

Pincerna Hellewigus (1184)

Cauonici: Bernardus de Hôrst Cauonicl: Bernardus de Hêrst (1926) 1635; Bertoldus (1926) 1945; Everardus (188—1178) 948; Everardus (188—1178) 948. 999; Friedretus (199) 369. 999; Peter Godefr. de Alpheym (1928) 1635; Gunscelinus 956. 998. 999; Helnricus (1909) 1636; Jacobus parrochianus (1908) 1636; Jacobus parator ib Hampiriosie (1916) pastor in Hamwinkele (1154-1190) 1184. 1361,

# Y. s. J.

## Z.

Zühringen, Herzog Berthold IV v. (1162-1167) 751. 900. - Herz, Berthold V (1197-1198) 1532. 1537. 1538. 1540.

1837, 1838, 1840. Zandvliet s. Santfilden. Zeelhem [Cevele] (Prov. Limburg) 1386 (33). Zeitz (Ro. Merseburg), Bischöfe s.

Zeits (Rb. Merseburg), Bischofe s. Naumburg. Zelem, Selehim, Selhelm, Ger. de (1168-1190) 1386 (22), Zelingen (Celthanc, Zeltanc) (Kr. Bern-kastel) 126, 1191, 1238. Zevestheim 1240.

Zevanteni (2022).
Zevanteni (2

(Zifflich) 1118-20, 1128, 1131, 1135, 1139, 1118—20, 1128, 1131, 1135, 1139, 1148, 1162, 1164, 1165, 1191, 1155, 1214, 1219, 1280, 1379, 1385, 1423, 1430, Decani: Baldrieus (1134—1143) 305, 414: Ernestus (1179) 1135; Tyricus (1203) 1635, Magistri: Arnoldus (1179) 1135;

Henricus (1203) 1635.

— Custos Rodolfus (1179) 1135.

— Canonicus Heribertus (1179)

1135 Zingscheid [Cineschelt] (Kr. Schleiden)

Zopoldersbråg (Zoppenbroich, Kr. Neuss) 832. Zudenthorp s. Zündorf. Züllighoven s. Zullengoven.

Zülighören s. Züliengoven.
Zülpich [Tulpetum, Tolpetum, Zulpiacum, Zuipicum, Ziuipeche] (Kr.
Euskirchen), Burg 214; villa 214,
445, 1282, 1464, 1571; Bruderschaft

zu 906, 1367. Propstel 214, 323, 393, 850; Kreus-

Propotel 214, 323, 393, 480; Kreus-altar 223, 393.
 Propst Folewin (1166) 250.
 Dekanie 311, 1367; Dekaue Adolf u. Cuno (1190) 1367.
 Pfarrer: Gislibert (1124) 214; Gerard (1190-1193; au S. Peter) 1367.

1464; Iwan (1190; an S. Martin) 1867

- Adelrich de (1124) 214. - Daniel de (1190) 1367. - Godefr. de, erzb. Miulsterial (1166)

(Zülpich)

Hageno de, erzb. Ministerial (1166)

- Herm. de, erzb. Ministerial (1104 -1124) 31. 214. Joh. de (1127-1139) 937, 946 953

954, 999, 998, 321, 361, 374, 375, — Cunr. de (1190) 1367. - Cunr. de (1190) 1361. - Lamb. de (1124) 214. - Lamb. de (1193) 1464. - Nortwinus de, ergb. Villieus (1147)

-1158) 457, 660.

Phil. de, erzb, Ministerial (1166 – 1190) 848-50, 862, 1367.
 Richizo de (1124) 214.

Zündorf [Zudenthorp, Zuhudendorph]
(Kr. Mülhelm a. Rh | 11.

Richwinus de | 1167 | 900. Zürich, Zelle S. Martin bei 645. Zütphen [Sutfena, Sutfenne] (s. De-venier), Kirche zu 51.

- com. Otto de (1107) 51 - com. Helnr. de, filius Ottonis

s. Geldern. Zuhudendorph s. Zündorf. Zuilen, Zulen s. Sülen. Zuitecha (bei Meissen) 61. Zullengoven Züllighoven, Ldkr. Bonn) 835. Zupshoven 1403.

Zuskenpleutere (Hügel bei Rhens) 1253. Zweibrücken s. Geminoponte. Zyfflich a. Zifflich.

Universitats-Buchdruckerel von Carl Georgi in Bonn.

76. -

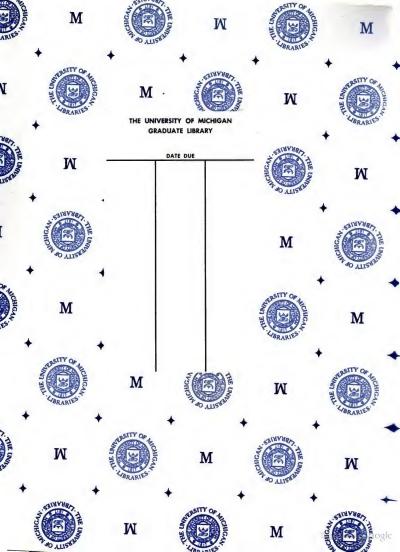

